

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



jebem nen ausgestellten Bunbesbriefe ausbrudlich bas Recht vorbehielt, Die von ihm genehmigten Ginrichtungen jebergeit andern ober auch ganglich beseitigen ju tonnen.

Für ihren Buttenbetrieb hatten die Buttenmeifter bestimmte Abgaben zu entrichten, nämlich den eigentlichen Buttengine, bas Forfigelb und eine Glablieferung. Der Buttengine (ber fur bie Concession gur Errichtung einer Butte gezahlt wurde) hatte im 15. Jahrh. 13 fl. betragen, murbe aber im Laufe bes folgenden Jahrhunderts wiederholt erhöht. Bis 1551 gahlte ber Suttenmeifter 13 Thir. Bind, feit 1552 bagegen 40 Thir. 3m Jahre 1556 wurde ber Bind auf 50, 1570 auf 100, 1576 auf 120 Thir. gesteigert. — Das Förftgelb betrug 1582 im faufunger Walbe für Die Butte 60 Thir. -Glaslieferung mußten bamals von jeder Sutte bes Balbes alljährlich (3) Stud Bierglafer und 6 Schauben Kenfterglas entrichtet werden. - Daneben hatte ber Buttenmeister noch die Roften fur Thon, Sand und Dfenfteine, bie er in Almerobe faufte, ju tragen. 3m Jahre 1582 betrugen biefe Roften 5 Thir.

Die Oberaufficht über ben Bund führte als "oberfter Bogt" beffelben ber Landgraf durch ben Dberförster bes taufunger Balbes aus. Unter bemfelben fungirten bie feche Bunbesmeifter ju Almerobe, welche jahrlich fammtliche jum Bunde gehörige Butten ju visitiren hatten. Bur Bifitirung ber auslandifchen Butten mußten ihnen Deren Meifter Die nothigen Geleitebriefe erwirten und que fenden. Alljahrlich, am Bfingsimontag, traten bie Bun-besmeifter in Almerode jur Abhaltung des Bunbesgerichts, bes "Glasnergerichts" jufammen, auf welchem alle Buttenmeister, Anechte und Jungen, Die jum Bunde gebor-ten, erscheinen mußten. Behlte Jemand mit genugenber Entschuldigung, fo hatte er nur 3 Turnus, blieb er aber ohne triftige Entschuldigung aus, fo hatte er 20 fl. als Bufe gu gahlen. Bon ben 20 fl. erhielt ber Landgraf bie Salfte, mahrend die andere Salfte, wenn der Ungehorsame ein Inlander war, ber Bundestaffe und bem Dberförster in gleichen Theilen zufiel, mahrend von Ausmartigen diefe Salfte ihren betreffenden Grundherren gu entrichten war.

Am Pfingstmontag pflegte es baber in Almerobe foon am fruhen Morgen ungewöhnlich lebendig zu werben. 3m 3. 1557 waren an diefem Tage über 200 Buttenmeifter, Rnechte und Jungen versammelt. Rachbem bas Gericht nach Beendigung des Gottesdienstes Mittags 12 Uhr mit den Gloden eingeläutet mar, trat daffelbe orde nungemaßig jusammen. Bie ber Schultheiß im gewöhnlichen Gericht, fo führte hier ber Dberforfter bes faufunger Waldes als Richter den Borfit. Umgeben war derfelbe von ben feche Bunbesmeistern und ben feche Schöffen bes Bundes, von benen jene für Aufrechthaltung ber Ordnung bes Gerichts zu forgen, diese das Recht zu weifen hatten. Bunadift wurde ber Bundesbrief vorgelefen, worauf Deifter, Rnechte und Jungen zusammentraten, um alle ihnen befannt gewordenen Uebertretungen bes Bundesbriefes ju besprechen. Berschwieg Jemand ein ihm befannt gewordenes Bergeben und fam diefes an den Tag, fo verfiel er ber Buffe, welche auf bem verheimlichten Bergehen ftanb. Die von bem Gericht jur Anzeige gebrachten Berletungen bes Bunbesbriefes murben mit Bermarnung, ober mit einer Gelbstrafe (gewöhnlich 20) fl.), ober auch mit Ausftogung aus dem Bunde bestraft. Bis jur Erlegung ber Bufe (welche ber Rentenfdreiber in Caffel zu erheben hatte) mußte fich ber Bestrafte aller Arbeit enthalten.

Bur Aufrechthaltung ber Autorität bes Gerichtes mar nicht nur die Beeidigung jedes in den Bund Aufguneb. menben auf ben Bunbesbrief eingeführt, fondern es mar auch ben Rnechten geboten, bei feinem bestraften Bunftmeifter vor gefchehener Guhnung feines Bergebens ju arbeiten, mahrend ber Meifter verpflichtet mar, ben Gefellen den festgefetten Lohn ohne Unterbrechung ju ente richten. Indeffen den auslandifden Guttenmeiftern gegene über, welche nicht zugleich unter ber landesherrlichen Wewalt bes Dbervoigte ftanben, murbe bas Gericht feine Mutoritat boch fcmerlich haben aufrecht erhalten tonnen, wenn demfelben nicht noch ein anderes 3wangsmittel, beffen Wirksamteit fich jur Beit burch nichts labm legen ließ, ju Gebote gestanden hatte. Diefes 3mangemittel bestand in der Unentbehrlichkeit des almerober Thones und Sandes und ber fober Afche fur ben Suttenbetrieb. Bollte fich ein Glasner in die Bunftordnung nicht fügen, fo wurde geboten, bemselben weder Thon, noch Sand, noch Afche ju verabsolgen, womit ihm bie Fortsepung feines Buttenbetriebes unmöglich gemacht mar.

In erfter Inftang beruhte alfo die Execution bes Gerichts auf ber Unentbehrlichfeit bes almerober Thons. Indessen mußte biese Bebeutung bes almeroder Thons für die Executivgewalt des Gerichts so lange einigermaßen fraglich fein, ale bas Graben bes Thone und bie Musfuhr beffelben freigegeben mar. Denn bei biefer Ginrich. tung war auch ben gegen ben Bunftbrief fich vergebenben Glasnern die Möglichfeit gegeben, fich in ben Befit bes

erforderlichen Thons ju bringen.

Diefem Dieftande fonnte nur baburch begegnet merben, daß die Landesobrigfeit die Sand auf die Thongruben hielt, weshalb biefelben 1560 ber freien Benunung entzogen und an zwei Einwohner zu Almerode, Sans Streder und Beinrich Raufhold, verpachtet murben. Bugleich murbe ber Berfauf bes Thons an Auslander einer staatlichen Controle unterworfen. In bem von bem Oberforfter bee faufunger Balbes und bem Rentmeifter gu Caffel ausgestellten Pachtbrief beißt es: "Rachdem fich feit einiger Zeit mit bem Graben bes Thons ju Almerobe, beffen fich die Glasner ju ihrem Sandwerf gebrauchen muffen, ber auslandifchen Meifter halber etliche betrügliche hinterlift begeben, baraus nicht nur bem Landgrafen, fondern auch beffen Unterthanen, ben Glasnern, ein Rachtheil entsprungen, fo hatten fle, foldem vorzufommen, im Ramen des Landgrafen eine beffere Ordnung anzuheben fich unternommen. Gie hatten bes. halb die gedachte Thongrube an Hans Streder und Beinrich Raufhold, beibe ju Almerode wohnhaft, bergeftalt auf den Beitraum von zwei Jahren gegen einen ichte lichen Bine von 20 fl. eingethan, bag Diefelben ben Thon den einheimischen Meistern, jedoch ohne unbillige Ueberfepung, vertaufen, ben auslandischen Meiftern aber, fo

269

gegen den Zunftbrief des Gläsnerbundes handelten, keinen Thon verabfolgen follten." — Bei diefer Gelegenheit wird auch zum ersten Mal die Wascherde zu Almerode erwähnt. "Den Wollenwebern des In- und Auslandes soll es verstattet sein, die zum Betried ihres Handwerks nothige Wascherde in Almerode zu holen, und die Pächter sollen sich keine Uebervortheilung derfelben zu Schulden kommen lassen. Damit aber nicht Thon als Wascherde ausgeführt werde, sollen die Pächter von dem Zöllner zu Wissenhausen Zollzinsen erhalten, um sie denen, welche Wascherde aussichten wollten, zu ihrer Legitimation zu verabreichen. Für den Fall, daß im kaufunger Walde noch mehrere Hütten niedergelegt werden sollten, wird den Rächtern eine Ermäßigung ihres Pachtzinses in Ausssicht gestellt."

Es erhellt hieraus, daß die Wascherde, die man bis dahin ganz unbeachtet gelassen hatte, in der Pachtung nicht mit einbegriffen war. Erst damals wurde dieselbe ein Handelsartifel, bessen Förderung und Berkauf den Einwohnern zu Almerode freigegeben war. Die Gesmeinde zahlte dafür im J. 1582 einen Jahreszins von

1 Thir.

Die Ausführung des Hafenthones wurde von der Genehmigung der Bundesmeister abhängig gemacht, und die fürstlichen Beamten zu Wisenhaufen erhielten die Weifung, feinen Thon ohne specielle Genehmigung der Bundesmeister durchführen zu lassen.

Bie ftreng auf die Bollgiehung biefer Unordnungen gefeben murbe, erhelt aus Borgangen ber nachftfolgen-

den Jahre.

Im J. 1564 erfuhr man in Almerode, daß in ben auf braunschweigischem Boden an der Rieme gelegenen Höuten größeres Glas bereitet wurde, als der Bundesbrief gestattete, weshalb die Eigner dieser Hundesbrief gestattete, weshalb die Eigner dieser Hundesbrief seite wurde nun zwar geltend gemacht, der Bundesbrief sei nur für Hesen, nicht aber für andere Länder und Obrigsteiten verbindlich; allein der Oberförster des kaufunger Waldes gebot sosort unter dem 27. Febr. 1567 jenen Gläsnern, so lange weder Anechte, noch Thon, noch Asch, oder wie das sonst Namen haben mochte, aus Hesen folgen zu lassen, die sich dem Zunftbriefe gemäß verhalten würden.

Im J. 1569 hatte Kurt Seit und bessen Bruder, beibe zu Unterrieden wohnhaft, eine Anzahl vor Glashäfen versertigt, welche eben ins Ausland abge den sollten, als der Oberförster davon Kefort legte daher dieser auf die Waare P sagte den Berkauf bei einer Strass von bedrohte die Beamten, falls sie den hindern würden, mit derfelden Sira Indessen begann der Bund schon damals zu lockern und sei

entgegenzugehen. Schon um war ber faufunger Balb bi folden Beife veroft, bag r gangliche Riebertegung b ausichließlich beftifer

Hütten 1551 wirklich ausgehoben. Rur in dem sogenannten Gemenge erhielten sich die Hütten fort; ja deren Zahl erhöhte sich hier in den Jahren 1549—1558 sogar von 10 auf 16. Bon diesen 16 Hütten sollten aber nach einer von dem hessischen Oberförster mit dem Amtmann zu Minden am 22. Sept. 1565 zu Rieste getroffenen liebereinfunft die Hälfte niedergelegt werden. Dieses geschah nun zunächst freilich nur mit zweien; aber 1574 wurden nochmals zwei und 1576 wiederum zwei aufgehoben, sodaß nur noch 10 Hütten betrieben wurden. Jugleich wurde der schon vorher wiederholt gesteigerte) Jins jeder Hütte auf 100 Thir. erhöht, sodaß dieselben zusammen 1200 Thir. ausbrachten.

Allerdings entstanden nichtsdestoweniger in Seffen hier und da neue Gutten; allein Grundfag ber Landes. regierung war ce boch, baß ber Buttenbetrieb jur Schonung ber Balber möglichft einzuengen fei. Diefe Ungunft ber Regierung und die wiederholt im Glasnerbunde hers vortretenden Unordnungen fonnten dem Gedeihen Des Bundes nicht forberlich fein. Seinen Todesftoß erhielt aber ber Bund, als man auch außerhalb heffens Thon von einer Gute entbedte, bag bie Unentbehrlichfeit bes almerober Thons fur bie Glasbrennerei aufhorte. Der Rudichlag ber Entbedung neuer Thonlager auf ben Abfat bes Thons in Almerode trat fofort hervor, indem ichon ber Rachfolger ber beiben erften Bachter ber almeroder Gruben, Sans Seit, den bisherigen Bins nicht mehr zu entrichten vermochte, weshalb berfelbe auf bie Balfte, namlich auf 10 fl., herabgefest werben mußte. Die erheblichfte Birfung jenes Ereignifies war aber bie, daß das Glasner Dericht mit bem Eintreten beffelben Die Grundlage feiner Erecutive verloren hatte. Der huttenmeister fonnte fich jest feinen Thon auch anderemo als in Almerode holen, brauchte fich alfo um die ihn beengenden Bestimmungen bes Bundeobriefes nicht mehr gu fummern, und fagte fich baber von bem Bunde los. Der Berfall bes Glasnerbundes war hiermit unabwend. bar geworden.

Der neue Bunftbrief, welchen Landgraf Wilhelm 1578 dem Glasnerbunde ausstellte?), weist auf die schon bamale eingetretene Beranberung ber Berhaltniffe birert if Wilhelm erneuerte ben Bunftbrief feines nuffigung von Bufagen, welche bem Be-Erleichterung gewährten. Ge attet, ein Biertheil Bierglafer nehr, als ihnen in dem frühe en mar, augufertigen. Auch fen Bufagen auch Die bereite and einem einer beffen caffel brumpft war. Ein immerte fich um ben br. Daber murbe es merbalb Seffens Sutten en Bunftbriefe mirb bier



: -

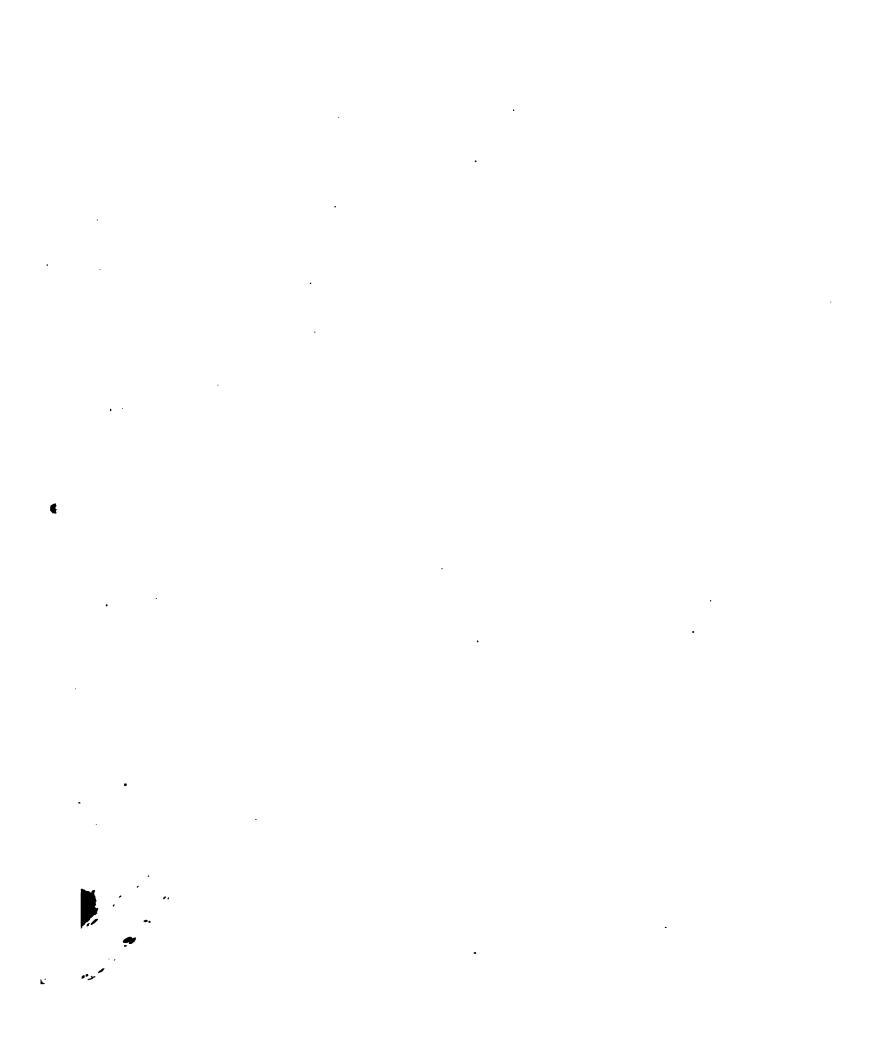

Allgemeine

Encyflopädie der Wissenschaften und Künste.

•

•

# Encytlopädie

ber

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und berausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erfte Section.

A -- G.

Berausgegeben von

hermann Brodhaus.

Zweiundneunzigster Theil.

GRÖBEL — GROSSBRITANNIEN (Geschichte, Abschnitt I-V).

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1872.

E.u.G. I. (92)

Y-1056 (92)







•

: ·

Allgemeine

Encyflopadie der Wissenschaften und Künste.



•

.

•

# Encytlopädie

ber

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und berausgegeben von

3. S. Erich und J. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erfte Section.

A -- G.

Berausgegeben von

hermann Brodhaus.

3meiundneunzigster Theil.

GRÖBEL — GROSSBRITANNIEN (Geschichte, Abschnitt I-V).

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1872.

AE 27 Ab Sect. 1 v, 92



### Allgemeine

Encyflopädie der Wissenschaften und Künste.

Erste Secti
A-G.

3weiundneunzigster Theil.

GRÖBEL — GROSSBRITANNIEN (Geschichte, Abschnitt I—V).

### GRÖ'BEL.

GRÖBEL (Christian Ernst August), ift am 22. Dec. 1783 in Flemmingen bei Raumburg geboren. Sein Bater mar bort Brediger und übernahm felbft ben Unterricht bee Rnaben, ber gur Aufnahme in die faft unter dem Dorfchen liegende Schulpforte bestimmt war. Diese Aufnahme erfolgte am 13. Rov. 1797. Seit jener Schulzeit war er in herzlicher Freundschaft mit dem nur wenige Wochen jüngeren Krehl, sowie mit L. Dissen und Kr. Thiersch verbunden, obschon diese ein Jahr später als er die Anstalt verließen. Grobel ging am 28. März 1803 ab und bezog die Universität Leipzig, wo er sich die zum Jahre 1806 theologischen und philologischen Studien widmete. Der Einbrud, welchen ber Schuler in Pforte zurudgelaffen hatte, war ein fo gunftiger, daß der Rector Ilgen ihn bei ber dresdener Behörde zu der Stelle eines Collaborators empfahl. Das Confistorium genehmigte ben Borschlag und am 4. Jan. 1808 trat er bas Amt an. Unter feinen speciellen Amtogenoffen hatte er Schmidt, nachher Conrector in Raumburg, Refler, fpater Conrector in Rogleben, und ben ale Pfarrer in Rogbach verftorbenen Lehmann. Seine Wirffamteit fiel in bie unruhige Zeit der Reugestaltung ber Schule, welche durch bie Berfassung vom 1. Nov. 1808 nicht blos in außerlichen Dingen, wie in den Ramen ber Claffen und ber Lehrer, sondern auch in ber Ginrichtung des Lehrplanes mefentliche Beranderungen erfuhr. Weil biefelben zwischen ber Behörde und dem Rector allein berathen waren, fo regte fich in bem Lehrercollegium großer Biberftand gegen die Reuerungen. Die Collaboratoren haben fich schwerlich baran betheiligt. Gröbel entwidelte schon bamale fein großes Gefchid ale Lehrer und Erzieher und fand dafür bei ber vorgesetten Behörde bie verbiente Anerkennung. Bereits 1809 ward er als Conrector an bas Lyceum in Annaberg verfest und von ba 1811 in gleicher Eigenschaft an bas Gymnafium in Gorlis. Aber auch hier blieb er nicht lange, benn 1814 übertrug ihm ber Stadtrath ju Dreeden das Conrectorat an der Rreugschule (bas er wegen feiner ausgezeichneten Brobelection schon früher erhalten haben wurde, wenn nicht sein Mit-bewerber mächtigere Gonner gehabt hatte) und nach Baufter's Lode zu Michaelis 1816 bas Rectorat, bas er bis Michaelis 1848 verwaltet hat.

In dieser Stellung hat er ebenso die Schule wie das mit ihr verbundene Alumnat wesentlich verbessert. A. Encyll. d. BB. u. A. Erfte Section. XCII.

Die Schule hatte, ale er bas Rectorat antrat, fieben Claffen, aber icon Oftern 1817 murbe die ohnehin fehr fcmad befuchte flebente Claffe aufgehoben. Bei biefer Einrichtung blieb es bis 1825. Aber es war bei ber junehmenden Frequenz ber Schule bahin gefommen, daß g. B. in den combinirten Stunden ber Brima und Secunda bei dem Unterrichte in Religion, Geschichte, felbft in der Lecture der Claffifer über 170 Schuler vereinigt Solden ichreienden Uebelftanden abzuhelfen, wurden Oftern 1825 gehn Claffen, die Prima bis Quinta in je zwei Abtheilungen, eingerichtet, die bei halbjahrigen Lehrcurfen ein rafches Aufruden der fleißigen und befahigten Schuler möglich machten. Da neben Grobel fehr tuchtige Lehrer, wie Baumgarten - Cruftus, Bagner, Sillig, Fleischer, Bottcher, Helbig, spater auch Rochly wirften, so ift es nicht auffallend, bag bie Frequenz ber Schule rasch flieg. 216 Grobel bas Rectorat antrat, gablte die Kreugschule 176 Schüler, 1822 waren 314, 1825 403, 1828 wurde die hochfte Bahl mit 430 erreicht, bann nahm bie Frequenz erft langfamer, feit 1840 aber rascher ab, sodaß 1848 nur noch 279 gezählt wurden. Die Schuld davon traf nicht den Rector allein, ber nicht mehr mit der früheren Energie die Disciplin handhabte und fich ben nöthigen Reformen aus Borliebe für bas Alte widerfette, sondern auch das Lehrercollegium, das in fich gespalten der Agitation gegen die classischen Stubien nicht nur nicht entschieden entgegentrat, fonbern theilweise dieselbe unterftutte. Auch die Patronatsbehörde ließ es an der rechten Gorgfalt fehlen; die Raumlichs feiten waren sehr mangelhaft und bis 1846 hatten bie Schüler felbst für Erleuchtung ihres Plages in ben Lehrs zimmern zu forgen gehabt. Grobel hat mahrend feiner Amtsführung 2884 Schüler aufgenommen.

Noch mehr hatte es bei dem Alumneum eines fraftigen Einschreitens des neuen Rectors bedurft. Die Alumnen sangen in ihrer auffälligen Tracht mit Berüde, dreiedigem Hute und Mantelchen nicht blos auf den Straßen der Stadt und in der Kirche und schleppten dabei auch die musikalischen Instrumente mit, sondern wurden auch dei den Opernaufführungen im Theater als Choristen, sogar als Solisten verwendet. Deswegen war an einen regelmäßigen Besuch des Unterrichts nicht zu benken und Biele sind als Musiker und Theaterchoristen verdorben. Gröbel schaffte die Verwendung der Choristen

1

im Theater fofort ab; bas alte Conum ichmand, bie Singumgange borten nad und nach auf, ebenfo bie Leichenbegleitung. Der Gefangunterricht burfte nur gu ber Beit gehalten merten, wo ce obne Edulverfaumnig gefcheben fonnte. Go murbe ein Rirdendor geschaffen, Deffen Leiftungen fich allgemeiner Anerkennung erfreuen.

In Anerfennung folder Berbienfte batte bee Ronige Majeftat bereits 1838 Grobel bas Ritterfreu; bes Civils verdienftordens verlieben. Bei ber geier bes 25 jabrigen Rectorjubilaums verlieb ihm bie philosophische Facultat ber Landebuniversität die Doctormurde honoris causa und Collegen und Schuler vereinigten fich am 10. Det. 1841 ju einem finnigen Befte, bei bem ce an literaris ichen Gaben von Cillig 1), Bottder, Rodly, Graffe, an Gebichten ber Lebrer und Schuler, an reichen Gefchen-

fen nicht fchlte.

Als für bas Jahr 1844 Die Philologenversammlung in Dresten unter G. hermann's Borfit ftattfand, batte Grobel "überhaufter Geichafte megen" Die Stelle eines ameiten Prafidenten abgelehnt, fich aber nicht betheiligt an bem Brotefte ber Lebrer ber Rreugidule, welche eine Burudfegung bes Lehrerstandes barin fanten, bag jene Stelle nicht einem aus ihrer Mitte übertragen mar. Den Berhandlungen bes breebener Gomnafiallebrervereins tonnte er bei der offentundigen Tendeng deffelben auf Reform feine Theilnahme idenfen. Dagegen war er fon in Borlig Mitglied der Oberlaufigifden Gefellichaft ber Biffenschaften geworben, ebenfo ber lateinischen Ge-fellschaft in Bena und ber Berlinifden Gefellichaft fur deutsche Sprache.

Seine wiffenschaftliche Thatigfeit begann er in Gorlis. Sier verfaßte er bie neue praftifche Unleitung jum Neberfegen aus bem Deutschen ins Lateinische, welche auerft 1813 erschien; er selbst hat noch 1854 die 15. Auflage beforgt und feitbem Profeffor Gog in Dreeben bie Corge fur bas Buch übernommen und die 19. Auflage 1867 berausgegeben. Das Bud bat einen unerwartet gunftigen Gingang gefunden, weil es in febr praftifcher Beife bie fontactifchen Regeln mit planmagig geordneten und fest fortidreitenden Beifpielen jum lleberfegen aus dem Deutschen verband und in einer Zeit erfchien, wo es an tergleichen llebungsbuchern noch mangelte. Aber bas harte Urtheil von Ragelsbach 2) ift gerechtfertigt: "Bir brauchen wieder etwas ber Art, wie fruher Grobel's llebungsbuch war; dies ift nach Inhalt und Renntnig bes Latein vielleicht eines ber geinlofeften, aber nach der Form, die ihm ju Grund liegt, eine der besten Bucher; es ift eine praftische Anwendung des an ber Spige ftehenden Grundsuges: repetitio est mater studiorum. Man mußte fich bei einer neuen Bearbeitung an eine ber beften Grammatifen anschließen und Beis fpiele auswahlen, die weniger geiftlos find." Der Erfolg diefes Buches veranlagte Grobel 1840 ein "praftische grammatifches Elementarbuch ber lateinischen Sprache"

berauszugeben, in welchem nach berfelben progreffiven, auf ftete Bieberholung berechneten Methode baffelbe, mas er bei Anleitung burch beutsche Beispiele bezwectte, burch lateinische llebungsbeispiele erreicht werben follte. Aber Die Gabe find nicht einmal alle aus ben alten Schrift. ftellern entlehnt; bas Bange macht ten Bebrauch ber Grammatif nicht entbebrlich und enthalt neben einer folchen ju viel, baber icheint es auch feinen Unflang gefunden zu baben.

Die bier mehr ber praftifche Schulmann als Schriftfteller auftritt, fo will in ben Schulidriften ber Belebrte nich geltend machen. Grobel bat ale Rector gu tem alljabrlich an bem Montage nach Palmfonntage abinbaltenden Baledictionsactus feit 1817 bis jum Sabre 1835 Die Ginladung felbft geschrieben, Dann aber Die Lehrer mit eintreten laffen und in Diefer Ordnung jum legten Ral 1845 bas Programm verfaßt. Das erfte (1817), das einzige in deutscher Sprache, enthielt Luther's Bebanten über Schulen und Schulwefen, bann (1818, 1819 und 1831) bat er lateinische und deutsche Gelegenbeitereben druden laffen. Aber mit bem Seftprogramm ju bem 50 jahrigen Regierungejubilaum bes Ronige Friedrich August am 21. Gept. 1818 begannen bie Observationes in scriptores Romanorum classicos als scholae Crucianae criticae über einzelne Stellen bes Borag, besondere aus den Satiren, ober Cicero, in benen er fich mit behaglicher Breite uber fritische und eregetische Fragen erging. Das 13. specimen erschien 1833. Bereite 1832 hatte er begonnen, Proben von einer Bearbeitung ber Boragischen Satiren und Briefe gu liefern, welche in ber Anlage ber Ausgabe ber carmina von Chr. Dav. Jani fich aufchließen follte. Es find zwei Saticen (I, 1; II, 6) und zwei Briefe (I, 1 und 6) von ihm bearbeitet, weniger brauchbar für bie Rritif bes Dichtere ale fur ben Bang und ben Bufammenhang der Gedanfen.

Um 30. Sept. 1848 hat er ten letten Schuler aufgenommen; mit bemfelben Tage trat er in den Rubestand. Er starb am 24. Juni 1854. Die Schule veranstaltete bem wohlverdienten Rector eine Tobtenfeier, bei welcher Dr. Gog Die Bedachtnigrede hielt.

(J. A. Eckstein.) GROBEN (von der), preußisches Geschlecht, bas gegenwärtig in vier gräflichen und mehreren abeligen Linien blubt und Grundbefit in Preußen, Pommern, ber Mart Brandenburg, Schleffen und Danemart erworben hat. Aeltere jagenhafte Berichte laffen es ichon unter Rarl bem Großen blühen und aus ihm die alten Cachfen "bie zwolf Bice-Berren ihres Ronigreiche (!)" mablen; andere melben, es fei mit Ronig Beinrich I. in Die Mart aus Franten oder Cachfen gefommen, habe unter ben Sahnen beffelben Brandenburg erobern geholfen und fei bafür mit beträchtlichen Leben ausgestattet morben, wie benn bie Orte Groben bei Jena und Taucha und bei Saarmund im Brandenburgischen ihnen vor Altere ju eigen gemefen. Gegenüber Diefen Traditionen und Dichtungen fteht urfundlich als erfter Dann bes Ramens Lotharins de Grobene fest, ber 1155 ale Benge

<sup>1)</sup> Die Abhandlung ift nicht von Bagner, wie Belbig in ber Beftgabe fur bie alten Crucianer C. 10 angibt. 2) Gninnaffal: pabag. E. 102.

genannt wird 1); bann verftummen fast 100 Jahre lang alle Rachrichten, bis wir znerft 1251 ben Ritter Sensning von ber Groben (1251 - 61 - 64 - 65 - 67 -70 - 71) finden. Ebenso erscheint 1270 - 71 ein Ritter Albert, von beffen Linie fogleich, und 1289 30hann und Ludwig, letterer mit Diche, der Bitme feines jungft verstorbenen Brudere Beyno, und deren fünf Sohnen: Beynefin (1273 — 1308), von dem hernach, Arnold (1280-1304), verm. mit Sophia, Ludwig, Henning (1272) und Gottfried. Bon bem Ritter Albert entsproßten Ricolaus, Bater des Heinrich (1355), Rilian auf Grubow (1340-42), henning auf Beutben (1342-55-64-70) und des Cornefin, der 1342 —55 Bachten und Zinsen zu Falkenberg und Birkholz befaß, sowie henning, Bater bes Poppo (1364) und Grofvater bes Bernd, ber 1398 im Ruppinschen anfaffig war und ben Jaspar, herrn auf Bornftebt, Gidow, Golm, Biesterf und Buchbolz (1440, gest. vor 1443), erzeugte; die Linie erlosch mit des lettern Eusel Beter (1491 — 1502), henning's (1484) Sohne, der noch Zehne ten und Pachten von Buchholz bezog und vor 1541 geftorben ift.

Hehr nefin (1273—1308) befaß Drewiß, Bornstedt und Golm, war 1295 Boigt zu Spandau und hinterließ von seiner Gemahlin Abelheid den Peter (1304), Hans (1304—59), Ahnherrn aller späteren Herren von der Gröben, und den Arnold (1335—64), Boigt zu Spandau und (neben dem väterlichen Erbe) Herr auf Merfen 1352. Sein Sohn, Ritter Ludwig auf Bornsstedt (1335—80), ward beerbt von seinen beiden Sohnen Peter (1420—48, gest. um 1448) und Arnold (1420, gest. vor 1448); sehterer zeugte den Ludwig, Herrn auf Bornim und Rühlsborf (1415—36), und dieser den Alsbrecht, auf Bornim 1459.

Hans besaß Golm, Bornstedt und Staffelbe und erscheint urkundlich von 1304—1359; wir kennen von ihm fünf Kinder: a) Zabel; b) Heinrich 1304—50, Stifter der Linie unter A.; c) Hans; d) Claus (1335—55), Ahnherr der Linien unter B., und e) Elisabeth, die 1367 als Gattin des Kuno von Rothenen auf Berge genannt wird.

#### A. Linie Beinrich's.

Heinrich (1304—50) war Erbherr auf Gröben, Beuthen und Siethen in ber Marf Brandenburg und hatte drei Söhne: Eustach auf Biden 1399 ?), Heinzich auf Kobbern, von dem unter II., und Hans, der die markische Linie fortsetze, die hier junachst folgt.

#### I. Linie Bans' auf Bornftebt u. f. w.

Sans (1390) ward Bater bes Claus, ber 1413 — 40 auf Bornstebt, Golm, Eichow, Buchholz und

Bieftorff erscheint, 1440 Pfandherr bes Amtes in ber Stadt Potsdam war und mit einer Elisabeth (1479 -1484) ben Sans, auf Bornstedt 1484-1520, erzeugte. Von letterem, ber noch 1544 Erbherr auf Golm genannt wird, ftammten Chriftoph (1565) und Seinrich, auf Golm, Bornstedt und Giesendorf 1550-65. verm. mit Dorothea von Spiel und Bater von a) Joadim, ber Siethen erwarb, am 13. Oct. 1616 Die Elifabeth von Stoeffel (geft. 11. Oct. 1620) heirathete und 1632 ftarb; ihre vier Tochter find jung verblichen; b) Meldior, von bem sogleich, und c) Balthafar, 1598 in finderlofer Che mit Sippolyta von Fald. Meldior. ber die Margaretha von Beeren jur Gattin hatte und vor 1623 gestorben ist, hinterließ funf Rinder: a) Henning, geft. vor 1644; b) Sane Beinrich, auf Bornftedt und Golm 1623, 1644, geft. 1658 ober 1659, verm. mit Magdalena von Tochow und Bater von: a) Melchior Chriftoph, auf Bornstedt und Golm, 1673 auch auf Rogeband, brandenburgischer Lieutenant 1677. geft. 1682, ohne Erben von Sippolnta Sedwig von Rette zu hinterlaffen; B) Seinrich Rudolf und p) Otto Ludwig, auf Koneband, brandenburgifder Sauptmann 1662, verm. mit Anna Elisabeth von Barnftorff, verwitw. von Redern, geft. finderlos; c) Arnd Chriftoph; d) Urfula, 1643 Gem. bes Arnd Chriftoph v. Rablenberg, und e) Balthafar Ernft, auf Lowenbruch, Golm, Birtholz und Glasow, verm. mit Dorothea v. Thumen und geft. 8. April 1661. Er hatte brei Tochter: Urfula Sedwig, gest. 25. April 1684, verm. 19. Nov. 1661 mit Bane Joachim von Gorgfe; Maria Elifabeth, Gem. bes Dberftlieutenante Otto Friedrich v. Loschebrand, und Dorothea Rofina, Gem. Des Sauptmanns Georg Ehren-preiß v. Loschebrand, und ben einzigen Sohn Ernft Lubwig, ber mit seiner Bermandten Ursula Sabina v. b. Groeben, bes Isaac Ludwig Tochter, ben Rarl Moris Erdmann erzeugte. Diefer lebte 1710, batte Maria Elisabeth v. Thumen jur Gemablin und von ibr brei Töchter, von denen Anna Urfula, geb. 2. Marz 1702, gest. 12. Sept. 1737, sich 1734 mit Joachim v. Flang vermählte, und ebenso viele Sohne: a) Ernft Lubwig, geb. 1703, Erbherr auf Lowenbruch, Landrath bes teltow'ichen Rreises, bann Geheimer Kinangrath und Brafident ber furmartischen Rriege und Domanentame mer; berfelbe beirathete eine v. Rebern aus bem Saufe Schwante und gewann mit ihr brei Tochter, von benen eine einen herrn v. bem Rnesebed heirathete, Amalie, geb. 1743, und Ratharine, geb. 1746, unvermählt (jene 22. Jan. 1819, biefe 31. Aug. 1823) ftarben, und zwei Sohne: Karl Wilhelm, geb. 4. April 1741, Major a. Dienst, ber fich am 29. Nov. 1805 erschof, und Erasmus Lubwig Friedrich, geb. 7. Jan. 1744, Ritter bes Johanniter Droene, Major beim Genebarmen Regiment, bann Generalmajor und Envové in St. Betersburg, wo er am 5. Sept. 1799 unvermählt gestorben ift; b) Seinrich Ehrenreich, gest. jung, und c) Rarl Friedrich, geb. 1713, Erbherr auf Birtholy, Glasow und Giefenborf, geft. 1. Mai 1774. Er heirathete guerft Louise Gottliebe v. Barbeleben, Die ihm nur eine am 31. Mara

<sup>1)</sup> Geroken, Codex diplomat. Brandenburg. II. p. 347.
2) Derfelbe hatte einen Sohn Raspar und einen Entel, beffen Ramen unbefannt, verm. mit einer v. Stangen 1468 und Bater bes Meldior 1519 und bes Christoph, auf Krathleuten bei Germau 1518, Deutschorbenes Mitter 1515, Pfieger zu Lyd 1518, beffen Erbtochter Katharina ben Lorenz v. Salle, Amtshauptmann zu Diebs, heirathete.

1813 verstorbene Tochter, verehelichte v. Hade, gebar, bann Sophie Marie Louise, Tochter bes Rittmeisters Wilhelm Friedrich v. Pletz; in ihrer Ehestistung ward ausgemacht, daß ihre Kinder ben Namen Pletz v. d. Groeben führen sollten. Dieselben waren: Friedrich Victor August, geb. 25. Aug. 1758, gest. 6. Aug. 1782 als preußischer Lieutenant a. D.; Wilhelmine Friederike, geb. 15. Oct. 1760, verm. 1778 mit Wilhelm Joachim Friedrich v. Hade auf Gernshagen und gest. 18. Nov. 1801; Friederike Caroline Amalie, geb. 23. Dec. 1763, Gem. des Oberstlieutenants Friedrich Gottsried Ludwig v. Sellentin und gest. 1. Oct. 1822, und Karl Wilhelm Ludwig Pletz v. d. Gröben, geb. 10. Mai 1766, Erbherr auf Benndorf im Crossens, geb. 10. Mai 1766, Erbherr auf Benndorf im Crossenschen, verm. zuerst 24. Aug. 1790 mit Sophie Rosine Johanna Brüdner aus Ersurt (gest. 7. Mai 1801), dann 1. März 1804 mit Caroline Albertine Honig (geschieden), endlich 26. Oct. 1806 mit Ulrike Dorothea Johanna Reumann, doch kinderlos gesstorben den 22. Febr. 1818 als letzer Mann seiner Linie.

#### II. Linie Beinrich's auf Robbern u. f. m.

Heinrich zog aus der Mark nach Breußen, wo er Robbern und Widen erwarb; vermählt mit Unna v. Wolffen, lebte er noch 1409; feine beiden Sohne: Abam, Ritter bes deutschen Ordens, und Gunther fielen 1410 in der Schlacht bei Tannenberg. Letteren überlebten zwei Söhne: Ludwig, von dem hernach, und Hans, Herr auf Guttenfeld und Rauschenhoff (im Hauptamte Balga) 1467—82, Bater des Heinrich (zweimal vermählt, zuerst mit Katharina v. Roenigsegg; gest. vor 1519; seine zwei Kinder waren schon 1507 todt) und des Hans (1498, gest. vor 1509), der mit einer v. Knobloch den Heinrich (1513) und zwei Töchter, Sophia, Gem. des Hans v. Quandt, und Unna, 1520 Gem. des Michael v. Pölseim, erzeugt hat.

Ludwig (auch henning ober heinrich genannt) biente bem beutschen Orden mit fünf Pferden im Kriege von 1454—1466; er besuß 1468 Kobbern, Widen, Sehmen, Westeim, Rödden, auch Bartelsdorf im Bartenstein'schen und hatte Dorothea v. Padmohr (vielleicht hernach auch eine geb. v. Schaffstädt) zur Gemahlin. Bon seinen fünf Söhnen flarb der älteste, Friedrich, verm. mit einer v. Proeck, kinderlos, ebenso der dritte Günther (1498—1500) und der vierte Jacob; der zweite Henning und der jüngste Hand stifteten zwei Linien, von denen ich hier erst die jüngere unter a), dann die ältere unter b) behandeln will.

#### a) Linie Dane' auf Raufdenhoff.

Hans wird als Erbherr auf Sehmen und Robbern 1482—93, auf Guttenfeld und Rauschenboff 1498 —1511 genannt; er ist vor 1522 gestorben. Bon seiner ersten Gemahlin, einer v. Kottwis, hatte er den Sigismund, der vor ihm starb, und den Heinrich; von der zweiten, Unna v. Bolssen (Witwe 1524), die Barbara, dem. zuerst 1522 des Sebastian Bogt (oder v. Carlowis, dann des Hans v. Glaubis), die Dorothea (gest. jung), Katharina, Hans, Christoph und Raspar, die kinderlos starben, und den Donatus (gest. nach 1552), der Guttenseld 1542 ankauste, dagegen zu Rauschenhoss noch Steindorf erward und mit Anna v. Kroesten versmählt war. Sie hatten sieben Kinder: Elisabeth 1600; Barbara, Gem. des Christof v. Bombef auf Wilmsdorf; Heinrich, von dem bernach; Dorothea, ledte 1600 in Brandenburg; Catharina, gest. 1600, verm. zuerst mit Hans v. Reidnis, dann mit einem v. Brandt auf Hohendorf; Margaretha 1600 und Christof, Erdherrn auf Rosenberg und Thengen, verm. mit Margaretha v. Parck und Bater des Dietrich (gest. jung), der Beronica, ledte 1652 als Witwe des Günther v. d. Groeden und des Severin Goedel auf Rauschnicken (gest. 1651), und des Georg auf Thengen, der, mit Esther von Eppingen versmählt, drei 1634 ledende Kinder hinterließ.

Heinrich (Henning), Erbherr auf Rauschenhoff, Steindorf und Wesdehlen, heirathete Barbara v. Reibenit (gest. 1598) und starb 1608; seine Kinder waren: Dorothea 1645, unvermählt; Hans 1609; Heinrich nach 1609 von einem seiner Knechte zu Heiligenbeil erschlagen; Barbara, Gem. des Sigismund v. Wallenrodt auf Gelewalde; Ludwig (gest. jung) und dessendlingsbruder Friedrich, Erbherr auf Rauschenhoff und Wesdehlen und preußischer Landrath, gest. 1630. Derselbe heirathete zuerst 1620 Elisabeth v. Kunheim (gest. 16. Sept. 1626 im Wochenbett), die ihm außer drei jung verstorbenen Kindern die Dorothea Caroline gebar, welche noch 1672 als Witwe des Ludwig v. Canit (gest. 1654) und des Georg Wilhelm v. Wassendach lebte; dann Sophia Barbara Truchses v. Waldburg (1647), Mutter des Erhard Heinsteich, der 1656 Rauschenhoff innehatte.

#### b) Linie Benning's auf Robbern.

Henning (Heinrich) erscheint urfundlich 1480—1513 auf Robbern, Rödden, Westeim, Sehnen, Wangniden und Brareinen, heirathete vier Frauen: Anna Maria v. Proeck (finderlos), Gertrud v. Myhlen, Dorothea von Hohendorf (1512) und Elisabeth v. Kinswangen (finderlos), und blieb 1519 im Felde. Aus seiner zweiten Ehe entsproßten: Arend 1522, Anna, Gem. des Ulrich v. Eglingen 1543, Georg, von dem unter α), und eine andere Anna, Gem. des Hans v. Strauß; aus dritter: Hans, auf Claussienen, Bendlad und Ropitten, welche Güter er vertauschte, gest. nach 1536 unvermählt; Balthasar auf Günthlau, Günther, von dem unter β), und Susanna, Gem. des Albrecht v. Bochsen auf Bewien.

#### a) Linie Georg's auf Robben.

Georg, Herr auf Robben, Galkeim, Binsen, Sibbeunen, Gunthlau, Bubelkeim, Loschkeim, Rosenberg, Thengen, Berscheln, Derten, Bessells, Guddeinen, Gebebitten, Gudniden, Lapkeim, Lappelkeim und Rauschniden, in den Hauptdmtern Balga, Bartenstein und Brandenburg (1531—1560), war herzoglich preußischer Rath seit 1538, Amtshauptmann zu Georgenburg, Landerath, zuleht 1551 Gebeimer Rath und vermählte sich breimal, zuerst mit Anna v. Drauschwis, des Erhard

v. Pferefelben Bitwe, bann mit Elisabeth v. Lossau (1556), zulest mit Gertrud v. Hohenborff (finderlos). Aus erster Ehe stammten zwei in der Kindheit gestorbene Sohne, aus zweiter drei Töchter: Margaretha, Gem. des Hofrichters Jacob v. Kalcstein, Anna, Gem. des Ernst v. Pilgram, und Mathilde, Gem. des Georg v. Pilgram; und vier Söhne: Erhard, von dessen Linie unter 1); Eustach (unter 2); Georg auf Rödden 1600—33, ohne Kinder von Dorothea v. Lehndorff, und Otto, von dessen Linie unter 3).

#### 1) Zweig Erharb's auf Thengen.

Erhard, ber Thengen erbte, lebte 1575 und ftarb nach 1580, von Barbara v. Glaubit (geft. 1604) ben einzigen Sohn Melchior hinterlaffend, auf Thengen und Albehnen im Hauptamte Balga 1589, auf Rauschnicken, Lipkitten und Bartelsborf 1613—22, gest. 1637, verm. zuerst mit Katharina v. Weißel, bann mit Barbara von Queiß (Witwe 1642; ihr einziges Kind gest. jung), in erfter Che Bater von acht Rindern: Georg auf Thengen, geft. 1626, verm. mit Ratharina v. Mudichiedler, aus welcher Berbindung 1627 brei Rinder lebten: Albrecht, geft. nach 1646; Maria; Barbara, verm. mit Sans Gottfried von Bilgram; Erhard, von dem bernach; Meldior, auf Albehnen, gefallen im fcwedischen Rriege; Justina, verm. mit Ernst v. Pilgram, und Als brecht, geb. 7. Dec. 1592, preußischer Sofgerichterath, Bfandherr auf Moritten, verm. 1642 mit Euphemia v. Auer, Witme bes Dberftlieutenants Johann Albrecht v. Roeder, geft. 26. Juni 1646. 3hn überlebte ein einziger Cohn Albrecht Ludwig, ber 1665 Moritten gegen Bornabtten vertauschte, erft die Unna Rofina v. Lögen (1665), dann die Ratharina v. Ramplad (Witwe 1692) heirathete und 1673 ftarb. Bon seinen Kindern starb ein Sohn in faiserlichen Diensten, vier andere starben jung; eine Tochter lebte noch 1690 als Gemahlin des Ewald v. Bigwig. Erhard, Erbherr auf Thengen, Bfandherr auf Moritten (1646), Supplitten und Dobniden, war fursachsischer Oberstlieutenant und ftarb 1651, verm. mit Barbara v. Hohendorff, Witwe 211brecht's v. Wenfiel (geft. 1656), die ihm funf Rinder gebar. Bon biefen ftarb Ratharina Maria 1677 als Gemahlin bes Otto Ludwig v. Auer, mahrend Erbarb Thengen befaß, bas er 1669 verfaufte, 1659-86 als Pfandherr auf Moritten, Supplitten und Dobniden criceint, 1682 16 Sufen ju Gelfehmen und ben Rrug gu Billugohnen inne hatte, ben er im namlichen Jahre verkaufte. Er hatte von Anna Sophia v. Ramnid feche Rinder, barunter ben Sohn Erhard Beinrich, auf Sehmen und Taglid, brandenburgischer Lieutenant 1698, Rittmeifter 1704, verm. erft mit Barbara v. Gabeleng (Mutter einer an Friedrich Wilhelm v. Benffel verheis ratheten Lochter), bann 1676 mit Belena Louise v. Gulfen (wieder verm. mit Konrad v. Manstein), die ihm gleichfalls nur zwei Tochter gebar, von benen Unna Barbara erft ben Lieutenant Chriftoph Bilhelm v. Gulfen, bann ben gabnrich Christoph Beinrich v. Partheim beiratbete.

2) 3weig Euftach's auf Besteim.

Eustach befaß Besteim, bas er 1581 faufte, Beisfcnuren im Raftenburgifchen und Barteleborf im Bartensteinischen 1618—23, war 1609 preußischer gandtagsmarschall und unterschrieb ale folder 1611 bie Landes-Reversalien des Kurfürsten Johann Siegmund. beirathete Elijabeth Rudmeifter v. Sternberg und batte von ihr fünf Rinder: Maria 1620, Georg, von bem hernach, Elisabeth, lebte 1632-41 als Witme bes Friedrich v. Reimann, Unna, 1640 Gem. bes Georg v. Poleng, und Gottfried, auf Besteim, Blenfen, Sarmenhagen, Schaffftabt und Broftfarften 1633, geft. 1649, verm. mit Margaretha v. Loffau, Bater bes Friedrich, geb. 12. Marg 1640, verm. 1668 mit Ratharina v. Roch (geb. 1649, wieder verm. an Balthafar Friedrich v. Frefe, geft. 7. Jan. 1684) und geft. 3. April 1678, Grofvater ver Katharina Louise, die Jest J. Aptil 1010, Stopputet bes Johann Friedrich, geb. 1672, verm. 1704 mit Beata Concordia Engelde v. Bilbefau, auf Plensen 1737, des Christof Albrecht, geb. 1673, hanoverscher Lieutenant 1706, der Anna Dorothea, geb. 1674, und der Katharina Louise, die 1699 den Oberstlieutenant Christian Ulrich v. Arnstedt (geft. 1728) beirathete.

Georg war 1635 herr auf Besteim, Beisschnuren und Schönwiese im Breußisch-Enlauischen und Dber-Raftenherr in Natangen; er hinterließ bei feinem am 7. Sept. 1648 erfolgten Tobe von Dorothea v. Lefe gewang zwei Tochter: Elisabeth, geft. 1666, verm. erft mit Dichael Albrecht Ernft v. Egloffftein (geft. 1659), bann mit Albrecht v. Dftau (geft. 1671), und Chriftiane Susanna, Gem. des Andreas Bernhard v. Königsed, und einen Cohn Johann Albrecht, geb. 10. oder 12. Nov. 1635 auf Westeim, Erbherr auf Westeim, Weisschnuren, Schönwiese, Grunwalde, Widen, Golmerinnen, Lodften, Langen, Rerften, Budelteim, Miluden, Stamm und Sorquitten. Nachdem berfelbe zuerst in Königsberg ben Studien obgelegen und eine Zeit lang bei dem Lesgewang'ichen Regimente ale Cornet gestanden, begab er fid auf Reisen, besuchte Die furfürftlichen Sofe, Frantreich, Solland und England, ward nach feiner Rudfehr von Johann Sobiesth jum polnischen Rammerherrn ernannt und fungirte hernach unter Ronig Friedrich 1. von Breugen ale Hofe und Legationsrath; als folder ftarb er am 17. Dec. 1721. 2m 10. Rov. 1664 hatte er Elisabeth v. Schlieben geheirathet, die ihn nur furg überlebte, ba fie am 17. Febr. 1722 ftarb und barauf neben ihm in bem Erbbegrabniffe gu Eichhorn beigefest wurde. Mit ihrem Gemahl stiftete fie ju Sorquitten ein Hofpital für fünf Infaffen und botirte ce auf ewige Beiten mit einer Sufe Land und zwei Gutern. Johann Albrecht dichtete auch einige Lieber, die uns noch erhalten find. Bon feinen 13 Rindern ftarben vier jung; bie andern maren: a) Georg Dietrich, von dem hernach; b) Dorothea, verm. 1685 mit bem Major Abam Friedrich v. Boleng (geft. 1739); c) Johann Albrecht, geb. 1674, auf Westeim, geft. 9. März 1735 als banicher Dberft, ohne von Charlotte Tugenbreich v. Tettau Erben zu hinterlaffen; d) Abel Friedrich, geb. 1676, auf Schonwiese und Beisschnuren, 1756 fachfich polnischer

Sauptmann, fiftete, ba feine Che mit Euphrosunc Dorothea Maria r. Borde finderlos geblieben, bas Stipendium Groebenianum; c) Sophia Barbara, verm. 1717 mit Oberfilieutenant Georg Heinrich v. Meherent; f) Unna helena, geft. Dai 1728, verm. mit hauptmann Chriftoph Rarl v. Canis (geft. 1740); g) Chriftina Cufanna, geft. 19. Dec. 1741, verm. 1706 mit Landrath Johann Meldior v. Roeder; h) Elisabeth Rofina, verm. 1702 mit Major Karl v. Wildenhain (geft. als Witwer 1708), und i) Euftach, geb. 1690, Erbherr ber Di-ludenichen und Sorquittenichen Guter, hauptmann beim Balbburg'ichen Bataillon, Amteverweier zu Seheften, verm. 8. Ror. 1722 mit Charlotte Gottliebe Conftanze v. Riderig (finderlos, wieder verm. mit Generalmajor r. Bronifowefi, bem fie bie Guter bes erften Gemable jubrachte), geft. im April 1746.

Georg Dietrich, geb. 19. Juli (ober 7. Febr.?) 1666, bejag Biden, Budelfeim, Quoffen, Rerften und Minten, heirathete erft die Ratharina Barbara v. t. Groeben : Sehmen, verwitwete v. d. Groeben : Rarichau (geft. Februar 1701), bann die Barbara Louise v. Tettau (geb. 1679, geft. 1. Juni 1751) und ftarb 1739 ben 26. Sept. (ober 6. Rov.) als preußischer Hofgerichtes rath und hofrichter. Derfelbe binterließ brei Tochter: Elisabeth Eleonora, geb. 1697, geft. 4. Rai 1784, verm. mit dem 1757 vor Prag gefallenen Generalmajor Georg Friedrich v. Amstell; Louise Gottliebe, geb. 1699, verm. mit Landrath Abraham Johann Gottfried v. Egloffftein und gest. 20. Juni 1796, und Katharina Eleonora, geb. 15. Febr. 1717, verm. mit Sans Ernft v. Queiß, geft. 24. Mug. 1747, und zwei Cohne: Seinrich Erbard und Georg Dietrich. Erfterer, geb. 1718, befaß Rerf. fen. Schonwiese und Baslad, war hauptmann im Regimente r. Lebwald, beirathete 1757 die Albertine Ras tharina r. Sauden (geb. 1737, gest. Juli 1754), dann Albertine Sophia v. D. Groben . Schwansfeld (wieder verm. mit hauptmann v. herben), farb jedoch finderles 10. Dec. 1771. Sein Bruder Georg Dietrich, geb. 22. Det. 1722 ju Konigeberg, herr auf Duoffen, Butelfeim, Minten, Grimboly und Dietrichswalde, zeichnete fich im fiebenjabrigen Rriege, namentlich bei Bornborf, aus, mo er fieben Bunden erhielt, ward Generals lieutenant, Chef eines Ruiraffierregimente und Infpector der schlesischen Cavalerie, Ritter des Ordens pour le merite, 1789 gmeiter Kriegeminifter und Director bee 5. und 7. Departements bes Ober-Rriegscollegium und ftarb am 10. Juli 1794 ju Berlin, von Johanna Untonia v. Roppy die einzige Tochter Bilbelmine Charlotte Louise Friederife, geb. 29. Rov. 1788, binterlaffend, die den Generallieutenant Freiherrn Rarl Lebrecht v. Rrafft auf Dietrichemalde (geft. 4. Jan. 1857) gebeirathet hat.

#### 3) 3meig Dito's auf Robben.

Otto, Herr auf Rotten, Robbern und Lump, mar 1598 Amtehauptmann ju Balga und jeugte mit Anna v. Tettau funf Rinder: a) Friedrich, geft. nach 1649; b) Mathilbe, verm. v. Tiefenbausen; c) Dorothea; d)

Sujanna, verm. erft mit Albrecht v. Bochfen, bann mit Sigismund v. Ballenrodt, und e) Dtto, auf Befen, Robbern, Groß : Gellubnen, Rottilid und Bengitten, 1609 Landroigt ju Schaafen, bann polnisch schwerischer Bebeimer Rath und Senator; er mard fatboliich, taber in der Familie gemeinbin "ter Papfiler" genannt, und verfaufte 1618 ten Grund, auf tem bie beilige Linde fteht, an ben polnischen Senater Stepban Carerefi. Sein Lob erfolgte am 12. April 1644; von Gertrub v. Roefen (geft. 1649) binterließ er ben Bans Georg, auf Cedlienen, Alt - Dublhaufen, Maraunen, Remrlad, Lapfeim, Reudorf, polnischer Rammerberr, geft. 21. 3an. 1656, der mit Anna Christina v. Rembow 1641 Bigrebnen erheirathete und ben Dt to erzeugte; letterer ftarb un: vermablt an der Beft 1662; Die Buter fielen an ten Landrichter Albrecht v. Dftau.

#### β) Linie Bunther's auf Cebmen.

Gunther, Erbherr auf Sehmen, Widen, Rotten, Apladen und Gunthlau 1522-70, beirathete erft Ratharina v. Rippen, bann Barbara v. Taubenheim, gulept D. v. Rauter und ftarb am 13. Oct. 1586. Aus feiner erften Che ftammten Chriftof und Erhard (gen. 8. 3an. 1587), Urfula, 1633, Gem. bes Sans v. Loetben, und Sans, von bem unter 1); aus zweiter Margaretha, Gem. Des Lorenz v. Bronfart, und Beinrich ber Mels tere, von tem unter 2).

#### 1) 3meig bans' auf Biden.

Sans auf Biden (1589) erzeugte mit Barbara v. Roch den Bane, geft. jung, Deto, polnischer Rath 1621, und Friedrich ben Aelteren, auf Biden, Rob-bern, Tappelfeim 1622-44, verm. mit Barbara v. Bilmeborf (geft. vor 1626) und Bater bes Sans Abam, ber 1669 ju Ronigeberg ule Landichaftebeputirter gestorben ift, querft eine v. Proedb (gest. 1666), bann Gertrud v. Knobloch (wieder verm. 1670 mit Joachim v. Zadom) jur Che batte und u. a. die Maria, 1690 Gem. des Raspar v. Bildenhain, und den Sane Bilbelm binterließ. Letterer war 1657 brandenburgifder Cornet im Ruiraffierregimente Graf Bittgenftein, vertaufte 1671 Tappelfeim, befaß 1675 Erben im Orteleburgifchen und 1680 ein Gut im Amte Gebeften und ftarb ver 1687, zwar vermählt, boch finderlos.

#### 2) 3meig Beinrich's bes Melteren auf Sehmen.

heinrich, auf Sehmen und Apladen 1632, batte mit Dorothea (Anna) v. Eppingen funf Rinder: a) Gun= ther (geft. 1626), verm. mit Beronica v. b. Groben (wieder verm. mit Severin v. Gobel), hatte brei Rinder, von benen eine Tochter noch 1696 als Gemablin eines Bleutenant v. Beiß lebte; b) Friedrich, von dem bernach: c) Ratharina 1632; d) Barbara, geft. vor 1632, und e) heinrich, 1632 Ditbefiger von Sehmen und Apladen, geft. 1644, beirathete Ratharina v. Canis und hatte von ihr vier Rinder, unter benen ber jungfte Sohn 1647 von feiner Mutter getobtet morben in.

Friedrich, geb. 24. Aug. 1587, befaß Sehmen, Robbern (bas er gegen Winkelborf vertaufchte), Beeslat, Befau, Bartich (vertaufcht gegen Rarichau), Rebftall, Beterfeim und Galbuhnen, mar brandenburgifder Sauptmann, heirathete 1629 Rathurina v. Schoplig (geft. 1649 oder 14. Rov. 1665), Witwe des Gunther v. Bronfart, und ftarb 3. Rai 1647 (oder 1650) mit hinterlaffung von sieben Kindern: a) Louise, Gem. des Rittmeisters Hans Wilhelm v. d. Mülbe; b) Katharina, Witwe 1647 von Bernhard Florian Winter v. Sternfeld; c) Georg Beinrich, von beffen Linie unter a); d) Dtto Friedrich, von deffen Linie unter B); e) Johann Bolf, von bem hernach; f) Friedrich, geb. 1645 gu Rarichau, ergriff bereite 1658 Die militarifche Carrière, entsagte ihr aber vorläufig nach Abschluß des Friedens von Dliva, bereifte 1661 Curland und trat bann wieber erft 1662 in polnische, bann in faiserliche Rriegebienfte, ftritt gegen die Türken, ward 1664 wieder polnischer Militar, zeichnete fich vielfach in Schlachten und bei Belagerungen aus und mard von Johann Sobiesty jum Generallieutenant und Chef eines Ruiraffierregiments ernannt. Auch bei Ronig Friedrich I. von Preußen ftand er in hoher Gnade; er ward Amtshauptmann ju Dftes robe und Sobenftein; auch jog ber Ronig einft feinen Ring vom Finger und überreichte ihn Groben, ber ihn nebst bem Bortrat seines Herrn zu ewigem Andenken aufzubewahren befahl. Er ftiftete vier Majorate: Bonarien, Groß. Schwansfeld, Ludwigsdorf und Reudörfchen, fowie mit feiner Gemablin Anna Barbara v. Bobewils, Witme des Chriftoph v. Schlieben (verm. 24. Jan. 1677, geft. 22. Jan. 1709), bas v. d. Groben'iche Stipendien. haus in Königsberg, erwarb auch Tharau und Spur-winnen und ftarb finderlos am 23. Mai 1712 ju Groß-Schwansfeld; g) Barbara Dorothea, 1658 Bitme Des Chriftoph v. Siegemund auf Statiden.

Johann Wolf war erst brandenburgischer Cornet beim Ruirassierregimente Wittgenstein, entleibte 1664 den Thomas v. Byndlonski auf Nogath, ward dann hollandischer Oberst und stand zulet in englischen Diensten. Er heirathete erst Barbara v. Falkenhayn, Erbin der Limse'schen Güter, dann Anna Margaretha v. Brumsen und starb 1692, aus erster Ehe hinterlassend die Barbara Louise, 1703 Gem. des Friedrich v. Polent; die Katharina Elisabeth, geb. 7. Jan. 1663, gest. 13. Juni 1705, verm. erst 1679 mit Friedrich Wilhelm v. Polent, dann 1681 mit Ludwig Ernst Köhn v. Jasti, gest. 1690, endlich 1693 mit Ernst v. Wallenrodt, gest. 1735, und den Georg Ludwig, auf Ludwigsdorf, Brunau, Limse und Bischoof, polnischer Major, verm. mit Gottsliede Tugendreich v. Polents (gest. 1737), verwitwete Find v. Findenstein, und gest. im April 1729; seine Tochter Dorothea Tugendreich starb jung, der einzige Sohn Friedrich am 18. Wärz 1716 zu Wtailand.

#### a) Linie Georg Beinrich's auf Bceslad u.f. w.

Georg Seinrich, geb. 14. Febr. 1630 gu Beedslad, befaß Beeslad, Jefau, Rehftall, Beterfeim, Betersteim (1663), Lubwigsborf und Bifchorf (1675), diente

bem Rurfürsten Kriedrich Wilhelm eift als Dberftlieutes nant und Escabronchef des Ruiraffierregimente Bittgentein namentlich gegen die Schweden, ward bann Generalmajor und 1689 Amtehauptmann ju Marienwerber und Riesenburg und ftarb am 6. Febr. 1697 zu Das rienwerder. Seine Gattin Barbara Dorothea v. Gattens tofen (geb. 1635, geft. 16. Oct. 1694) gebar ihm eilf Rinder; drei Cohne ftarben jung 3); die andern Rinder waren: a) Otto Friedrich, von bem unter V.; b) Christian Ludwig, von bem unter II.; c) Beinrich Bilhelm, von dem unter III.; d) Albrecht Sigie. mund, von dem unter L; e) Bolf Sebaftian, von bem unter IV.; f) Ratharina Barbara, geft. Februar 1701, verm. 1683 mit Johann Rafimir Rohn v. Jasti, geft. 1684, bann mit Major Johann Friedrich v. b. Gröben, gest. 1696, endlich mit Georg Dietrich v. b. Gröben, gest. 1739; g) Christine Philippine, geb. 14. Aug. 1680, gest. 20. Marz 1718, verm. erst mit Jos hann Georg v. Brod, bann mit Friedrich Wilhelm v. b. Golg (geft. 1710), und b) Maria Elifabeth, geft. 8. Juli 1744, Gem. Des Oberftlieutenants Johann Beinrich v. Frese (geft. 1704).

#### I. 3 weig Albrecht Sigismunb's (geft. 1715).

Albrecht Sigismund, geb. 1660, Erbherr ber Beeslad'ichen und Rebstall'ichen Guter, war 1709 preußis fcher Oberftlieutenant und Commandeur bes zweiten gand-Dragonerregiments, auch polnischer Oberft, und ftarb 1715. In feiner ersten Che mit der Freiln Maria Elconore zu Eulenburg (verm. 1699) gewann er: Eleo-nore Louise, geb. 1699, gest. 5. April 1759, verm. 1716 mit Jacob Friedrich v. d. Gröben, gest. 1746; Dorothea Maria, Gem. bes Majors Johann Rarl v. Rowalsti (geft. 1754), und Friedrich Seinrich Sigismund, geb. Juni 1703, auf Beeslad, Batfchau, Junglad und Carbehnen (feit 1737), verm. 1. Aug. 1725 mit Gertrud Hedwig v. b. Gröben und gest. 1770, Bater bes Gott-fried (geb. 1732, gest. 1738) und der Katharina Hed-wig, geb. 1728, verm. 1774 mit dem Hauptmann v. Balliot (gest. 1777) und gest. 5. April 1795; in der zweiten mit Maria Gottliebe v. Canis (geb. 1712) ben Christoph Ludwig, geb. 6. Aug. 1705, Lieutenant, geft. 6. Sept. 1735, und vier Tochter: Ratharina Gotts liebe, Sofdame in Ansbach, bann Gemahlin bes Minis ftere Bhilipp Friedrich v. hutten (geft. 1782), geft. 1742; Maria Dorothea Louife, geft. im Januar 1737, verm. 1724 mit Christoph Fabian v. Auerswald (gest. 1728), bann 1731 mit Sauptmann Chriftoph Wilhelm v. Bird. hahn; Albertine Charlotte, Gem. bes Tribunalraths Friedrich Julius v. Bondeli, und Helena Barbara, die 1733 ben Freiherrn Friedrich Wilhelm v. Schrötter auf Wohnsborf heirathete.

<sup>3)</sup> Anbere Nachrichten nennen als solche: a) Friedrich, auf Jesau, hauptmann, verm. mit Abelgunde v. Schlieben, und gest. 1703, Bater ber Barbara Ratharina, Gem. des Albrecht Ludwig v. holpendorff; b) Abraham, siel 1683 als Oberst vor Wien; c) hans Georg, hauptmann, bessen einziger Sohn 1696 bereits tabb mer

II. 3meig Per birt Grom gie geft. 1709).

Christian Ludmig jed 13. Gent. 1658, Erbbert auf Schrengen. Burfeyn. Winnlad. Scharffe und Rratothin im Samtamre Nanenburg, verrathere am 28. Jan. 1687 Frein Maria Barie 2. Berbed (geb. 1667, geft. 13. Jan. 1712 und fart 1759 als volnifcher Oberfte lieutengar. Er mart Bater von i4 Rinbern, von benen fieben jung farben in Jahren famen nur; a) Barbara Ratbarina, geb 187. gert. 3. Rov. 1746, verm. erft mit Fredrich v. Roborth, bann mir Georg Wilhelm v. Hobendorf geft 1734, endlich 1737 mit Georg Otto 9. Hillse zeit. 1743); b) Louise Charlotte, geb. 1869, gest. 1721; verm. mit Georg Albrecht v. Auer (zeit. 1727); c) Helene Henriette, verm. mit Obernt Friedrich Bulbelm v. Ellert (zeit. 1752); d) Maria Eleonore, geb. 1893, gest. 25. Aug. 1737, verm. mit Abraham Bogislaus v. d. Gröben (zeit. 1733); e) Anna Beata, geb. 1694, verm. mit Oberft Georg Dietrich v. Trofchte (gent. 1747); t) Sibulla Agnes, geb. 1698, Bem. des Raspar Sigismund v. Frefe, und g) Joachim Erdmann, geb. 29. Gevt. 1702, auf Schrengen, Barfeim, Scharffs, Rottittlad, Rrafothin, Barloje, Codau, Borfen und Bolfe, 1722 Fahnrich, 1726 Lieutenant, Dann Sauptmann im Infanterieregimente Holftein, Dimittirt 1736, verm. 13. Jan. 1734 mit Maria Ratharina Louise v. d. Groben (geb. 1714, geft. 4. Rov. 1755) und geft. 6. Dai 1754. Bon ihren neun Rindern farben feche in garter Jugend; von den überlebenden beis rathete Die am 3. Gept. 1746 geborene Tochter Regina Amalie am 4. Mary 1762 ben Canbrath Wilhelm Bogislaw v. Gottberg (geft. 1804), der altere Sohn Joachim Erdmann, geb. 23. Det. 1734, auf Schrengen, mar Sauptmann beim Regimente v. Canis, ftiftete ein Gamilienstipendium und farb unbeweibt; der jungere Frang Friedrich, geb. 30. Jan. 1741, auf Schrengen und Behlad, ward 1763 als Secondelieutenant entlaffen und narb 1768, ohne Rinder von Albertine Urfula v. Knobloch (verm. 9. Jan. 1765), die 1771 eine zweite Che mit dem spatern Generallieutenant Friedrich Bilbelm v. Saufen einging.

#### III. 3meig Beinrich Bilhelm's (geit. 1729).

Heinrich Wilhelm, geb. 11. Aug. 1657 zu Schloßberg im Insterburgischen, erster Erbs und Majoratsberr auf Bonarien, Gerr auf Liep, Behten (Bevdetten), Jessau, Langbeim, Wilmedvorf, Sonnenburg, Goldau, Bialsten, Jodunken, Langwäldchen, Krörer, Roven, Schillings, Kollings, Senbersdorf, Bergling, Joben, Falkenstein, Littauen, Wöterkeim, Susniden, Lablack, Royels, Trenbofer, Sviegels, Bollienen, Bannaskeim (1715), Klein Gelbuhnen, Glodowen, Leipe und Liebenau, erfter Curator des v. d. Groben'schen Stipendienbauses in Konigsberg, bezog, nachdem er seinen Jugendunterricht bei den Jeiniten zu Röstel erhalten, 1675 die Universität Konigsberg, disputirte unter Borst des Tribunalraths Bault, ging 1679 auf Reisen, 1682 nach Polen und von da nach Ungarn, wo er eine Compagnie Soldaten warb, Dsen belagern, als kaiserlicher Oberstwachtmeister

Eperies, Raichau und Leurich einnehmen half; bann betheiligte er fich ju Bien bei Ausbefferung ber jungft von den Turfen zerftorten Festungswerke, trat schließlich in polnische Dienne ale Oberft, Chef eines Infanterieregimente und Commandant von Biallacerfiem in der Ufraine, entfagte aber dem Rriegebienfte, um nich babeim am 14. Juni 1691 mit Belene Euphroinne v. Sobendorff, Birme des Fabian v. Darbig, ju vermablen. Dieselbe ftarb am 1. Gept. 1698 finderlos, worauf er am 25. Rov. 1699 nich in zweiter Ebe mit der Grafin Maria Eleonora v. Ballenrodt (gent. 5. Mai 1737) verband, die ihm 13 Kinder ichenfte; er ftarb am 30. Mug. 1729. Bon feinen Rindern find feche jung verftorben; die uberlebenden maren: a) Christoph Friedrich, geb. 17. Dct. 1700, zweiter Majoratoberr auf Bonarien, geft. 4. Marg 1731 ale preugiicher Lieutenant; b) Georg Beinrich, von dem bernach; c) Johann Ernft, geb. 21. Juni. 1704, auf Beiau, Rlein Gelbuhnen und (feit 1745) Botidendorf, preugischer Rittmeifter beim Ruiraffierregimente Graf Gegler, gent. im Mai 1759. Er beis rathete am 26. April 1745 Charlotte Albertine v. Gotts berg (geb. 1726, gent. 2. Mai 1759) und binterließ brei Tochter: Johanna Albertine, geb. 1749, geft. 15. Dec. 1797, verm. mit greiberen Erbard Ernft v. Buddenbrod; Charlotte Abelgunde, verm. 1775 mit Alexander v. Bronfart (gent. 1790), und Friederife Bilbelmine, verm. 1772 mit Matthias Friedrich v. D. Groben auf Groß : Schwans. feld (gent. 1782); d) Sigismund Albrecht, geb. 28. Juli 1705, auf Bilmeborf, Official bes pomefanischen Confitorii, gest. Rai 1738, verm. 17. Febr. 1733 mit Grafin Charlotte Louise v. Ballenrodt, Bater Der Charlotte Helena Albertine, geb. 1738, die zuerft den Georg Gabriel v. Hirid (geft. 1757), bann den Tribunalrath Friedrich Ludwig v. Auer beirathete; e) Helena Ratha-rina, geb. 14. Juni 1707, gent. Juli 1744, verm. 9. Febr. 1724 mit Oberft Daniel v. Rochom (geft. 1735), bann April 1740 mit Jobann Ludwig v. Bredow; f) Bilbelm gubwig, geb. 28. Febr. 1710, Erbherr ber Langbeim'iden Guter, auf Liep, Gudniden und Bialfen, Derappellatione Gerichterath, Ritter Des Johanniterorbens (1764), grundete am 23. 3an. 1772 bas Lange beim'ide Kamilienfibeicommiß und farb unvermablt am 12. Juli 1785, und g) Abrabam Benjamin, geb. 20. Juli 1714, auf Liebenau und Goldau, Rittmeiffer im Ruiraffierregimente Alt. Balbau, geft. im Januar

Georg Heinrich, geb. 1. Dec. 1701, folgte bem Bruber als britter Majoratsberr von Bonarien, wie in ben meinen übrigen vaterlichen Gütern, beiaß auch Marfinnen, Haafenberg, Serben, Kallisten und Steffenswalde (verkauft 1747), ward 1728 Hofgerichtstath und 1740 Landrath und ftarb im August 1739. Bon seiner Gemablin Baronesse Maria Louite v. Hovverbed (geb. 1711, gest. 1742) batte er zwei Tochter: Helene Henrictte, Gem. bed Freiberrn Karl v. Hovverbed; Louite, gest. 1798, verm. 1733 mit Alexander Christoph v. Sausden, dann 1765 mit Hauptmann v. Elwis, hernach mit einem v. Schad und schießlich mit einem v. Butts

lar (?), und den Sohn Johann Wilhelm Ludwig, geb. 1735, vierter Majorateberr auf Bonarien, preußischer Geljeimer Rath, geft. 1789. Er heirathete Die Reichsgrafin Wilhelmine v. Schlieben (wieder verm. mit dem Oberft v. Wagenfeldt) und hinterließ von ihr zwei Tochter: Friederite Benrictte Eleonore, geb. 22. Febr. 1773, geft. 179., verm. 27. Dec. 1793 mit bem Lieutenant Alexander Gottlob Friedrich Rarl de la Chevallerie, und Johanna Charlotte Amalie, geb. 23. Marg 1775, geft. unvermählt, und den Sohn Bilhelm 30. hann Beinrich Rasimir, geb. 26. Aug. 1771, funf. ter Majoratoberr auf Bonarien mit Bubehor, auf Jefau und Bannableim (verlauft 1794), auf Reichen, Billenau, Pobenben, Senglau, Edfeld, Tomlad (fammtlich 1798 Derfelbe murbe 19. Sept. 1786 nebst ben verfauft). übrigen Majoratobesigern in ben preugischen Grafenstand erhoben, boch follten bei feinem unbeerbten Ableben bie Familienguter an Ernft Wolfgang v. b. Groben auf Schrengen fallen, mas auch gefchab, ba er am 17. Febr. 1809 unvermählt gestorben ift.

#### IV. 3weig Bolf Sebaftian's (geft. 1717).

Bolf Sebastian, geb. 13. Aug. 1661, zweiter Rajorateherr auf Groß-Schwansfeld, herr auf Tolks-borff, Babzins, Altenborff, Schönfließ, Bialten, Golbau, Romeborf (feit 1707), Davidte und Prowehren, preußischer Oberft, Amtshauptmann und Landrath ju Raftenburg, ftarb am 7. Dec. 1717. Er vermahlte fich querft am 12. Febr. 1687 mit Juliana Charlotte Ruchmeifter v. Sternberg (geft. 23. 3an. 1693), bann am 15. Febr. 1695 mit ber Freiin Anna Beata ju Gulenburg (geft. 28. Dec. 1724) und hinterließ von jener drei Tochter: Juliane Charlotte, geb. 30. Aug. 1689, gest. 6. Juni 1761, verm. 8. Juli 1704 mit Sigismund v. Hohen-borff, dann mit Albrecht Friedrich v. Frobner (gest. 1729); Barbara Helena, geb. 11. Rov. 1691, gest. 1740, Gem. bes Hauptmanns Albrecht v. Oftau, und Katharina Elisabeth, geb. 16. Jan. 1693, gest. 1743, verm. erst 1713 mit Johann Friedrich v. Proc (gest. 1733), bann mit Johann Friedrich v. Reith, von Diefer aber fieben Rinder (funf andere ftarben jung): a) Johann Georg, geb. 18. Dec. 1696, britter Majorateherr auf Großs Schwansfeld, herr auf Bastat und Schönfließ, Lientes nant a. D., preußischer Rammerherr, Amteverweser ju Seheften (1740-44) und zu Raftenburg (1744-51), verm. 14. Dec. 1726 mit Maria Ratharina v. Rannacher-Bastaf (geft. 15. Marg 1728 finderlos), bann 17. Febr. 1730 mit Freiin Eleonora Concordia Levina v. Drofte (geb. 1709), von der ihn eine Tochter überlebte, Sophia Albertine, geb. im Rovember 1730, verm. erft mit Beinrich Erhard v. d. Groben auf Rerften (geft. 1772), dann mit dem Hauptmann Jacob Lebrecht v. Hey-den (gest. 1812); b) Anna Barbara, geb. 4. Jan. 1698, gest. Januar 1747, verm. 1716 mit Hauptmann Georg Wilhelm v. Prömod (gest. 1734); c) Louise Eleonore, geb. 20. März 1700, gest. 3. Mai 1740, verm. 1722 mit Julius Ernst v. Wallenrodt (gest. 1733); d) Gertrud Bedwig, geb. 5. Sept. 1706, Erbin von Romeborf, A. Encyti. b. BB. u. R. Grfte Section, XCII.

verm. 1725 mit Friedrich Beinrich v. b. Groben auf Beedlad; e) Beinrich Wilhelm, geb. 3. April 1710, auf Diebowen, 1743 Fahnrich, 1749 Lieutenant, verm. mit Juliane Bictoria, Tochter des Hofmaklers Mabl; f) Maria Eleonora, geb. 4. Nov. 1711, geft. 1752, verm. 1728 mit Achatius Gottfried v. Borde (geft. 1745), und g) Bolf Ludwig, geb. 3. Marg 1709, erft Dra-gonerlieutenant, geft. als hufarenrittmeifter 1741 in Schlesien, verm. mit Henriette Dorothea v. Gidftedt, bie ihm eine Tochter (geb. 1740, vermahlte v. Bismard) und ben Sohn Matthias Friedrich 1741 gebar. Derfelbe folgte bem Dheim als vierter Majoratsherr auf Groß-Schwansfeld, befaß ferner Botschendorf und Sporwinnen, ward 1762 preußischer Stabscapitan, heirathete 1772 Friederife Bilhelmine v. b. Groben Jefau und ftarb am 30. Marg 1782 zu Ronigeberg. Er hinterließ vier Rinder: a) Henriette Wilhelmine Louise Albertine, geb. 1773, geft. 14. April 1830, verm. 28. Mai 1794 mit Friedrich Raspar Joseph v. Auersmald; b) Matthias Wilhelm Gottlob, geb. 1779, Dr. juris, geft. unvermählt; o) Friedrich Karl Gunther Gottlob, geb. 1781, Erbherr auf Botfchendorf 1800, geft. als Dragonerlieutenant a. D. 15. Juni 1851 zu Röffel, und d) ben Rachfolger im Majorate Friedrich gub= wig Gotthilf, geb. 25. Jan. 1776, am 19. Sept. 1786 in ben preußischen Grafenftand nach bem Rechte der Erstgeburt erhoben, verm. 6. Juni 1814 mit Freiin Charlotte v. Bubbenbrod (geb. 3. Jan. 1795, geft. 13. Cept. 1845) und geft. 14. Juli 1850. Er hinterließ brei Töchter: Louise, geb. 1816, verm. 1843 mit Ernst Röhn v. Jasti, jest Ober-Regierungsrath in Münster; Elise, geb. 1817, und Fanny Therese Leopoldine, geb. 15. Juli 1820, verm. 1847 mit dem Kammerherrn Wilhelm v. Runheim auf Juditten, und den Sohn Lud-wig, geb. 21. Juni 1815, zweiten Grafen von Groß-Schwansfeld, seit 1854 Mitglied bes Herrenhauses auf Lebenszeit für Samland und Ratungen, Ritter bes 30hanniterordens 1858, Curator bee Langheim - Liep'ichen Gesammtfibeicommiffes, Inspector ber v. b. Groben'schen Stipendienstiftung, verm. 22. Dct. 1852 mit Maria Albertine Bernhardine Louise v. Arnim Laffehne (geb. 11. Juli 1832); aus ihrer Ehe leben: Lydia, geb. 21. Dec. 1855, Beinrich und Bedwig, 3willinge, geb. 12. Mug. 1857, und Editha, geb. 1861.

#### V. 3meig Dtto Friedrich's (geft. 1728).

Otto Kriedrich, geb. Oftersonntag 1657 zu Prateten im Ermlande, wo sein Bater im Quartier lag, Majoratöherr auf Reudörschen, Erbherr auf Rosaynen und Zygahnen im Marienwerder'schen und Groß-Rlitten im Breußisch-Eylau'schen (1718), ohne Frage der besdeutendste Mann seines Geschlechtes. Seine ersten Jahre verlebte er im Hause einer adeligen Witwe zu Tappelsteim, kam 1660 nach Marienwerder und besuchte von 1666—75 die Zesuitenschule in Rössel. Dann trat er in Begleitung des Obersten Meglins eine Reise nach Italien und Malta an, wo letterer verschiedene Aufträge an den Großmeister auszurichten hatte, besuchte Kandia,

Eppern, bas beilige Land, wo er seiner protestantischen Confession megen manche Berbrieglichfeiten hatte, Megypten, den Sinai und Horeb und beschrieh diese fünfjährige Sahrt in feinem auch der ftatistischen Rachrichten wegen noch immer icabbaren Werfe: "Drientalische Reises beschreibung bes Brandenburgischen Bilgerd" (mit vielen Holzschnitten). Marienwerder 1694. 4. Auch weilte er langere Beit in Baris, London, Amfterdam und Samsburg, ward bann 1680 brandenburgifder Rammerjunfer und ging 1682 auf Befehl bes Rurfurften Friedrich Bilbelm nach Buinea, um mit ben bortigen Regerfürften megen Anlegung einer brandenburgischen Festung ju unterhandeln. Er blieb bort 18 Monate und baute bas Fort Friedrichsburg, doch blieben die Erwartungen der afrifanischen Sandelsgesellschaft unerfüllt, und dieser erfte Berfuch zur Begrundung einer preußischen Marine ward balb aufgegeben. Groben blieb nach feiner Beimfehr brei Jahre in Marienwerber, behagte fich indeffen nicht in biefer Ruhe und bat bald um die Erlaubniß, mit ben Benetianern ben Turfenfrieg in Morea mitmachen gu burfen; fie wart ihm gewährt. Endlich entfagte er bem Seeleben, heirathete am 13. Mai 1687 Unna Barbara v. Schlieben (geb. 1672, geft. 29. Juli 1703), baun 22. April 1704 Freiin Helena Maria Truchfeg v. Waldberg (geb. 1681, geft. 8. Juli 1710), endlich 10. Aug. 1711 Louise Juliane v. Canip, Witwe des Majors Frang Sigismund v. Blotho (geft. 26. Dec. 1740), und beschloß am 30. Juni 1728 sein Leben ale brandenburgifcher und polnischer Generalmajor, Amtshauptmann zu Rarienwerber und Riesenburg und Ritter Des Ordens pour la générosité. Er hatte im Bangen 18 Rinder, neun aus erster, sechs aus zweiter, brei aus britter Ebe; boch starben funf bavon jung; so auch der erste, britte und fünste Sohn Abraham, Isaaf und Georg Jacob; ju Jahren kamen folgende 13: a) Abraham Bogis lam, geb. 23. Dai 1689, auf Reuborfchen, Boterfeim und Boritten, polnischer Major, verm. mit Maria Gleonore r. d. Groben - Schrengen und gest. 15. Marg 1733, hatte zwei Tochter: Barbara Louife, geb. 1715, und Juliane, geb. 1726, und ben Cohn Dtto Ludwig, geb. 4. Juni 1704, britter Majorateherr auf Rendorfden, 1739 Fahnrich im Regimente Bolfteen, 1742 ale Seconbelieutenant caffirt, verm. 4. 3an. 1736 mit Louise Benriette v. d. Groben, von ber eine im December 1736 geborene, mol fruh verftorbene Tochter Maria Louise, und geft. im Marg 1761 ju Dangig; b) Anna Barbara, geb. 21. 3an. 1691, geft. 14. Febr. 1708, verm. 1706 mit Bogislam Albrecht v. Delfen; c) Jacob Fried: rich, geb. 27. Dec. 1693, auf Groß - Rlitten, Breußifchs Bilten und Wopen (beides verfauft), geft. 13. Juni 1747, hinterließ von Eleonore Louise v. d. Groben Beed. lad (verm. 5. Juni 1716, gest. 4. April 1759) sechs Rinder: a) Barbara Gottliebe 1763, unvermählt;  $\beta$ ) Louise Henriette, verm. 1736 mit ihrem Better Dtto Ludwig auf Reudörschen; p) Dtto Dietrich, geb. 1726, blieb ale preußischer Dragonerlieutenant im Regimente v. Plettenberg am 2. Cept. 1759 bei Meißen; d) Ratharina Eleonore, verm. erft mit Sauptmann v. Bo-

gurefi (geft. 1763), bann mit Lieutenant v. b. Schrid; ε) Maria Dorothea, geb. Januar 1730, verm. mit Georg Albrecht v. Sohenderff (geft. 1757), und &) Friedrich Sigismund, geb. 1721, seit 1761 vierter Majoratsberr auf Reudorschen, auch auf Groß-Klitten und Stablad 1779, Lieutenant a. D., verm. 1754 mit einer v. Auerswald (geb. 1735, geft. 23. Marg 1796); derfelbe hinterließ nur vier Tochter: Charlotte, Bem. bes Rajore Sigismund v. Maltis; Caroline, geft. 11. Aug. 1819, verm. mit Abolf v. Tettau auf Tolfe; Benriette, verm. erft mit Friedrich v. Rorbenflucht, bann mit Friedrich Otto Chriftian v. Rurowefi (geft. 1820), und Murelia, verehelichte v. Kleift; d) Maria Eleonore, geb. 21. Juli 1695, Gem. bes Moris Dietrich v. Wenher; e) Ratharina Charlotte, geb. 16. Dec. 1696, Gem. bce Johann Ernft v. Janis; t) Ratharina Barbara, Gem. bes Albrecht Ludwig v. Sebendorff; g) Joachim Beinrich, von dem bernach; h) Dtto Eugen Friedrich, geb. 13. Rov. 1706, geft. ale Student 1722; i) Rarl Ernft, geb. 29. Dec. 1707, preußischer Lieutenant und Johanniter 1735, dann faiferlicher Hauptmann, geft. als französischer Rajor; k) Johann Georg, von dem nach dem Bruder; l) Otto Friedrich, geb. 18. Rai 1712, auf Reysen und Keilhof, preußischer Oberftlieutenant beim Garnifonregimente v. Manteuffel, verm. mit Louise Beata v. Promod, des Ernft Beinrich v. Wevfiel auf Repfen Witwe (geft. 1753); von ihren fieben Rindern ftarben seche jung, Friederife Beata, geb. 1. Febr. 1751, beirathete 1778 den Sauptmann und Bollfaffen = Rendanten Johann Rarl v. Schmidtfow (gest. 1802) und grundete als Witwe die v. b. Groben - Schmidtfow'iche Stiftung; m) Chriftoph Ludwig, geb. 4. Juli 1713, ging 1744 nach Liverno und ron da nach Corfica und ftarb uns vermablt ale faiserlicher Oberft, und n) Maria Katha-rina Louise, geb. 10. Aug. 1714, verm. 1734 mit Joachim Erdmann v. d. Groben auf Schrengen (gest. 1754).

Joachim Beinrich, geb. 8. Juli 1705, Erbherr auf Ludwigeborf, auch auf Bambzow in der Marf und Rubleben im Dagbeburgischen, Ritter bes Johanniterordens und preußischer Dberftlieutenant, ftarb 1768 und hinterließ von Louise Benriette Sophie r. Hunide (geb. 1718, verm. 1738, geft. 25. Jan. 1772) funf Rinder: a) Caroline Elifabeth Christine, geb. 21. Juni 1739, gest. als Dechantin bes Stiftes Herford 10. April 1799; b) Friedrich, geb. 27. Oct. 1742, gefallen 1762 als preußischer Grenadierlieutenant; c) Wilhelm Ludwig Beinrich, geb. 15. Jan. 1745, preußischer Major und Ritter bes Johanniterordens, geblieben 13. Juli 1794 bei Johannistreuz, verm. mit einer v. Kropf, von der er brei Cobne batte; d) Dtto Muguft Beinrich, geb. 2. April 1741, funfter Majorateberr auf Reudorfchen. preußischer Dberftlieutenant und Abjutant bes Bergogs von Braunfdweig Bevern, Ritter Des rothen Ablerund Johanniterordens, beiratbete am 23. Juli 1776 Sophie Louise Wilhelmine v. Podewils (geb. 25. Det. 1745, gest. 4. Aug. 1800), ward 1786 in ben preußis ichen Grafenstand nach bem Rechte ber Erftgeburt erhoben, starb jedoch am 11. April 1810 ohne Kinder; e) Karl Ernst, geb. 6. Febr. 1750, Cavalerieoberst, Ritter des Ordens pour le mérite, Commandeur des Oragonerregiments v. Brüsewis, 1806 als Generalmajor verabschiedet, Erbherr auf Ostrowo in Schlesien und Werz in Preußen, starb 1809. Bon seiner Gemahlin Oorothea Auguste Sophie v. Podewils, verwitweten Generalin v. Reizenstein, hatte er eine Tochter Ernestine Friederife, verm. Juli 1798 mit Lieutenant v. Aschensbach, und einen Sohn August Karl Wilhelm, geb. 1784, zweiter Graf auf Reudörschen seit 1810, Premierslieutenant im 12. ostpreußischen Kuirasserregimente, blieb 1813 im Duell gegen einen Herrn v. Hersting, den er ebenfalls erschöß; aus zweiter Ehe mit Friederise Louise v. Platen (gest. 18. Febr. 1804) famen: Charlotte, geb. 1789, gest. 3. Oct. 1807; Johann Karl Ernst, dritter Graf auf Reudörschen, gefallen 16. Oct. 1813 bei Leipzig; Charlotte Friederise Auguste, vermählte Rittsmeister v. Wanneng, und Sophie Julia, verehelichte Freisrau v. Reinsberg.

Johann Georg, geb. 16. Jan. 1709 ju Limfe, Erbherr ju Limfe im Marienwerber'schen, Launiden, Eichergellen, Bunteln, Jauteden im Berdauen'ichen und Arnstein im Brandenburgischen, welches er 1730 mit Gertrud Gottliebe v. Troichfe (geb. 1706, gest. 3. Sept. 1776) erheirathete, jedoch nebft ben Tolfedorfichen Butern im Raftenburgifchen verfaufte, ftarb am 10. Febr. 1777; von eilf Rindern wuchsen heran: a) Gottlieb Friedrich Wilhelm, geb. 14. April 1731, und b) Ludwig heinrich Wilhelm, geb. 22. Oct. 1737, geblieben bei Borndorf ale Dragonerlieutenante 1758; c) Eleonore Abelgunde Gertrud, geb. 29. Aug. 1741, geft. unvermählt 1794; d) Beata Johanna Albertine, geb. 11. Dec. 1743, Gem. bes Oberften Freiherrn Johann Albrecht v. Buddenbrod; e) hans August Rarl, geb. 7. Febr. 1746, Garbelieutenant, feit 1774 verschollen, und f) Ernft Bolfgang Albrecht, geb. 12. April 1740, Erbherr auf Schrengen, Jefan, Bannasfeim, Rottittlad, Scharfs, Choffzoewen, welche Guter er 1796 verfaufte, feit 1809 Majoratoberr auf Bonarien, Bremierlieutenant a. D., Director bee Hofpitale ju Roniges berg, Ritter bes Johanniterordens, murbe 1786 mit feiner gesammten Rachtommenschaft in ben preußischen Grafennand erhoben und ftarb am 11. Nov. 1818, nachbem er fich 1776 mit Albertine Louise Ernestine v. Oftau (geb. 2. Aug. 1756, geft. 17. Jan. 1812) vermählt hatte. Mus ihrer Che ftammten feche Rinder: Caroline, geb. 9. Nov. 1777, geft. 15. Marg 1843, verm. 11. Cept. 1794 mit Karl Wolfgang r. d. Groben Groenis (gest. 1832); Friederike, geb. 10. Juni 1779, gest. 1857 zu Dreeden, verm. 15. Juli 1796 mit Graf Wilhelm Luds wig r. b. Groben (geft. 1829); Erneftine, geft. 1840, verm. 17. gebr. 1817 mit Reichsgraf Alexander von Malpan; Bilhelm, Stifter ber Linie Bonarien, von bem hernach; Friedrich Wilhelm August Ernft, geb. 17. Sept. 1786, Majorateherr auf Reudorfchen, Ehrenritter des Johanniterordens, Rammerherr und Ruis raffierrittmeifter a. D., geft. 2. Aug. 1846, verm.

5. Jan. 1825 mit Caroline Louise Gleonore Benedens borf v. hindenburg (geb. 31. Aug. 1803), und Rarl, Stister ber Linie Reudorschen, von bem spater.

Graf Wilhelm, geb. 5. Nov. 1784, fiel als Premierlieutenant und Abjutant im 1. oftpreußischen Ruis raffierregimente, Ritter bes Orbens pour le mérite, am 2. Mai 1813 bei Lüsen. Er hatte am 22. April 1811 3ba Johanna Ottilie v. Auerswald (geb. 1. Febr. 1791, geft. 4. Marg 1868 gu Sohened im Burtem= bergischen) geheirathet, die fich ale Schriftstellerin und Dichterin auf religiofem Gebiete befannt gemacht bat. Bon ihren beiden Sohnen ftarb ber jungere, Bilbelm Sigurd, geb. 31. Dct. 1813, bereits am 30. Dct. 1814, ber altere, Arthur Johann Wolfgang Albrecht Wilhelm, geb. 17. Febr. 1812, folgte 1818 bem Großvater im Besite von Ponarien und lebt als Rechteritter des Johanniterordens, Premierlieutenant a. D., Mitglied bes Herrenhauses für das Oberland in der Proving Preußen feit 1854, feit 1857 für die Familie v. d. Groben als Besiger bes Langheim'schen Fibeicommisses, sowie als Brovingial = Landtage = Abgeordneter des Areises Alt = Moh= rungen, feit bem 3. Gept. 1837 in ber Che mit Freifn Auguste Emilie Afta Erneftine v. Dornberg (geb. 1. Mai 1813). Bon ihren 14 Kindern ftarben zwei jung; Rarl Arthur Wilhelm Unico, geb. 22. Juni 1844, fiel als Sufarenlieutenant am 2. Febr. 1864 bei Diffunde; die lebenden find: Anna, geb. 21. Juni 1838; Afta, geb. 19. Juli 1839; Selma, geb. 30. Sept. 1840; Elisabeth, geb. 23. Rov. 1841; Lybia, geb. 28. Mai 1846; Julia, geb. 30. Dec. 1848; Wilhelm, geb. 16. Marz 1850, Hufarenlieutenant; Clara, geb. 11. Rov. 1852; Banda, geb. 2. Juni 1854; Harald, geb. 1. Marz 1856, und Roderich, geb. 2. Juli 1858.
Graf Karl, geb. 17. Sept. 1788, befitt feit 1846

vas Majorat Neudörschen, ist preußischer General der Cavalerie, Generaladjutant des Kaisers, Chef des 2. schlesischen Uhlanenregiments Nr. 2, Mitglied des Herrenhauses für den Grafenverband der Proving Preußen, Ritter bes schwarzen Ablerorbens, wie zahlreicher anberer hochsten Orden, Ehrenritter des Johanniterordens, verm. 8. Juni 1816 mit Freiin Selma Thuenelda v. Dorns berg (geb. 6. Juli 1797, gest. 28. Jan. 1869). Diefelbe gebar zehn Kinder, von denen fünf in jungen Jahren starben; die andern sind: 2) Georg Reinhold, geb. 16. Juni 1817, Generalmajor und Commandeur der 14. Cavaleriebrigade, verm. 24. Mai 1854 mit Grafin Glifabeth Charlotte ju Munfter-Lebenburg; aus ihrer Che leben vier Töchter: Selma, geb. 8. Nov. 1856; Afta, geb. ten 9. Nor. 1858; Hyma, geb. 10. Cept. 1862, und Erna, geb. 27. Oct. 1868; b) Albrecht Wilhelm, geb. 2. Dec. 1818, geft. 13. Juni 1864 als Major und Stabbofficier im 3. Uhlanenregimente, verm. 27. Mai 1858 mit Grafin Mathilde Rielmansegge (geb. 26. Rai 1838), von ber Therese, geb. 12. Sept. 1859, und Unica, geb. 18. April 1861; c) Siegfried, geb. 8. Oct. 1825, auf Martenshagen im Rreise Franzburg, Ehrenritter des Johanniterordens, Major a. D., seit 23. Jan. 1864 Witwer von Freiin Bedwig v. Rraffom (geb. 29. Juni 1841, verm. 17. Cept. 1859) und Bater von Seima, geb. 27. Dec. 1860, Anna, geb. 21. Marz 1862, nnb Rarl, geb. 12. Jan. 1864; d) Friedrich Wilhelm Walter, geb. 13. Cept. 1827, Oberft und Commandeur tes 1. brandenburgischen Uhlanenregiments Nr. 3, und e) Günther Wilhelm Karl, geb. 11. Juli 1832, Ritts meister und Escadronschef im Gardes Husarenregimente.

#### β) Linie Dtto Friedrich's auf Rarfchau.

Otto Friedrich, geb. 16. Jan. 1631, bejaß Rarschau, Beeslad, Rudgarben, Pilwe und Schult, die er beide wieder verfauste, heirathete Ratharina Elizabeth v. Kaldstein, Erbin von Bilwe (wieder verm. mit einem Herrn v. Bodewils) und starb als polnischer Oberftlieutenant am 28. Marz 1692 zu Rudgarben; die Linien seiner beis ben einzigen Sohne folgen unter I. und II.

#### I. 3weig Johann Friedrich's (geft. 1696).

Johann Friedrich, geb. 15. Febr. 1670 gu Rarfchau, befaß außer biefem Gute auch Rudgarben, mo er am 20. Mary 1696 gestorben ift, Binfelborf, Bollenborf, Gelbifch, Wilmereborf, Schlinf, Jenfenwalbe, mar preußischer Major und hinterließ von Katharina Barbara v. b. Groben (verm. 1687, wieder verm. mit Georg Dietrich v. b. Groben auf Rerften und geft. im Februar 1702) fieben Rinder: a) Johann Friedrich, geb. 1688, polnischer Hauptmann, ging 1702 nach Ungarn; b) Dtto Beinrich, von ber Rachfolge ausgeschloffen, ging in faiserliche Kriegedienste; c) Euphrosyne Beata, heir. 11. Febr. 1717 Friedrich Bilhelm v. Brarein (geft. 1751) und ftarb 5. Oct. 1754; d) Ratharina Barbara, beic. erft Sauptmann Fabian Sebastian v. Langenau, bann hauptmann Johann Dietrich v. Brandt (geft. 1734), endlich 1739 Oberft Sans Jacob v. d. Mulbe (geft. 1755) und ftarb 16. Mary 1755; e) Wilhelm Ludwig, geb. 2. Juli 1690, auf Karfchau und Tharau, Hofgerichts Biceprafibent, auch Tribunal - und Aupillenstath, Prafibent bes samlandischen Consistoriums ju Kos nigoberg, 1741 Sofrichter, 1751 wirflicher Geheimer Rath, Staates und Kriegeminister, gest. 28. Marg 1760; er heirathete juerft 23. Rov. 1724 Freiin Beata Eleonore v. Hoverbeck (geb. 30. Juli 1708, gest. 5. Marg 1725), dann 27. Mai 1727 Margaretha Emerentia v. Canis (geft. 1729), von ber er eine Tochter hatte, Ratharina Sophia Auguste, geb. Mai 1728, verm. 2. Oct. 1749 mit bem Rriege und Domanenrathe Joachim Christian v. Blumenthal, und gest. 24. Dec. 1750; f) Christoph Abraham, von dem unter s), und g) Rarl Rasimir, von dem unter 3).

#### x) 3meig Chriftoph Abraham's (geft. 1740).

Christoph Abraham, geb. 7. Aug. 1691 zu Wilmsdorf, Herr auf Standau und polnischer Hauptsmann, heirathete 30. Mai 1726 Freiin Maria Eleonore zu Eulenburg (geb. 1. April 1703, wieder verm. 1744 mit Major Michael Albrecht v. Gaudeffer, gest. 4. Febr. 1755) und starb 27. April 1740 zu Plensen. Ihn überslebte ein einziger Sohn Friedrich Gottsried, geb. zu Standau 11. Sept. 1726, Erbherr auf Weslienen, Feds

berau, Larbehnen, Bohren, Bolitnid, Pamern, Bolbits ten, Lokehmen, Scholen, Robereborf und Schonrade im hauptamte Balga, vorher auf Cfandau und Cfantlad. Derfelbe mar erft Landrath bes Barten'ichen Rreifes, bann Obermarschall, julest Landhofmeister bes Konig-reichs Breugen und wirklicher Geheimer Staats- und Rriegeminifter, Prafident des Confiftoriums und ber Special-Rirchen- und Schulen-Deputation, auch Di-rector bes großen fonigsberger Waisenhauses, Ritter bes großen Rothen Abler - und Johanniterordens, und wurde 1786 mit allen seinen Rachkommen in den preußischen Brafenstand erhoben. Er beirathete zuerft ben 22. Sept. 1751 Friederife Johanna Margaretha Glisabeth v. Rohr (geb. 10. Febr. 1733, geft. 6. Aug. 1760), dann bie Grafin Cophia Caroline Truchfes v. Waldburg (geb. 18. Mai 1740, geft. 28. Marz 1815) und ftarb am 7. Aug. 1799. Aus erster Che entsproß Katharina Margaretha Sedwig, geb. 24. Aug. 1753, geft. 28. Juli 1817, Gem. bes Grafen Ernft Chriftoph ju Gulenburg (gest. 1789), aus zweiter Karl Heinrich, geb. 19. Aug. 1763, Erbherr auf Pohren, gest. 1820, und Wilhelm Ludwig, geb. 23. Dec. 1765, Erbherr auf Westlienen, Oragonerlieutenant beim Regimente v. Werther, fauste 1793 die hafenberg'schen Guter (verfauft 1803), seit 20. Mai 1823 Oberburggraf bes Königreiche Preugen, Hofmaricall bes Bringen Bilbelm von Preugen, geft. 16. Dec. 1829. Er heirathete 22. Juli 1796 Grafin Friederife v. d. Groben = Ponarien (geb. 1779, geft. 1859) und hinterließ von ihr den Grafen Ernft Leonhard Une ton Julius, geb. 10. Juli 1806, Bremierlieutenant und Geheimer Poftrath a. D., Mitglied ber Generalcoms miffion. Ehrenritter bes Johanniterordens, dienftthuender Rammerberr bei ber Furftin von Liegnis, verm. 1. Jan. 1832 mit Freiin Therefe Pauline Amalie v. Roftige Rothenburg (geb. 14. Febr. 1814, geft. 12. Juli 1843). Aus diefer Che entfproßten: Bilhelm Ludwig, geb. 17. Nov. 1833, geft. als Seecabet; Amalie Friederife Selma, geb. 4. Aug. 1839, verm. 14. Mai 1858 mit Graf Wilhelm v. Schlieffen, und Maria Charlotte Adelgunde, geb. 23. Juli 1841, dienstthuende Sofdame bei ber Furftin Auguste von Liegnis.

#### 3) 3meig Rarl Rafimir's (geft. 1767).

Rarl Kasimir, geb. 1692, Herr auf Plensen, warb 1735 katholisch, heirathete zuerst eine Dame aus Danemark, dann 1724 Henriette Wilhelmine v. Leße gewang (geb. 1703) und starb 1767. Die zweite Ehe blieb kinderlos, aus der ersten stammte Karl Abel, geb. 1718, auf Plensen, Hermenhagen und Schafstädt, Hauptmann, verm. 2. Juli 1753 mit Magdalena Louise v. Portugal (geb. 1734, gest. Juli 1802), gest. 8. Dec. 1795, Bater von sieden Kindern: a) Karl Wilhelm Friedrich, erst auf Ripkeim, dann auf Barthen im Tapiau's schen, auch auf Reichenberg und Rosenhof im Balga'schen, auf Rosenberg und Freudenthal, Oragonerlieutenant a. D., gest. 24. Oct. 1816 zu Barthen als Landschaftsrath und Landrath des Kreises Tapiau. Aus seiner zweiten Che (17. April 1809) mit Susanne Louise Hedwig v. Lehs

wald (geb. 1766, wieder verm. 1818 mit bem Landschafterath v. Berbandt, geft. 26. Febr. 1844) ftammte nur eine am 14. Juli 1809 geborene Tochter; Die erfte Gemablin dagegen, Sophia Louise Charlotte v. Bubbenbrod (geb. 1758, verm. 1784, geft. 30. Jan. 1808), schenfte ihm neun Kinder, von benen seche jung verftarben, Rarl Friedrich Constantin Albrecht, geb. 1788, als Infanterielieutenant 1807 bimittirt ward und am 4. Febr. 1808 Sophia Friederife Louise, geb. 1792, am 11. Marz 1808 ftarb, 3da endlich (geb. 1795) am 1. Juli 1812 ben Otto v. Perbandt auf Langendorf heirathete und am 10. Febr. 1857 gestorben ist; b) Henriette Louise, geb. 7. Aug. 1758, verm. mit Landrath Leopold Friedrich v. d. Goly-Fingatten (gest. 1843), gest. 1805; c) R. R., verehelichte Rittmeister v. Buttler; d) Ratharina Barbara, 1821 verwitwete Lieutenant v. Mar-flewefi; e) Charlotte Friederife, verm. mit Major v. Michaelis in Ortelsburg; i) Ferdinand Ludwig, auf Balben (verfauft 1795), Lieutenant in Golbap 1796, verm. mit henriette v. b. Trend, und g) Bictor Sans Ernft, geb. 1776, auf Blenfen, Bermenhagen und Schafftadt, hauptmann a. D., breimal vermählt, jum zweiten Dal 12. Juli 1809 mit Belena v. Korte fleisch (geb. 1783, gest. 15. Juli 1810), Witwe des Lieutenante Giebert v. d. Leithen; aus erfter Che hinterließ er eine Tochter, geb. 1802, und einen Sohn, Ritt-meister a. D. und Ritter bes Johanniterorbens, ebenso einen Sohn aus dritter Che, deren Ramen mir unbefannt geblieben find.

#### II. 3weig Rarl Bolfgang's (geft. 1750).

Rarl Bolfgang, geb. 1672, Erbherr auf Gras-nip, Langgen, Ragatten, Lubfeim, Almenhaufen, Bonfeim, Ludwigsborf, Baubitten (Bauten) (nachber ver-fauft), Pfandherr auf Weigdorf (1702) und Lubeinen (1741), preußischer Sauptmann, heirathete Ratharina Elisabeth Rohn v. Jasti und ftarb 1750. Bon feinen drei Sohnen ftarb der jungste Rarl im April 1745 als hauptmann, ber altefte Friedrich Chriftoph Ludwig, geb. 1708, folgte 1750 als zweiter Majoratsherr von Ludwigeborf, hinterließ jedoch von Maria Juliana v. Schorfee (verm. 1741) nur zwei Töchter, von benen eine, geb. 1742, am 4. Sept. 1807 ju Angerberg, Die andere, Julia, geb. 1741, als Witwe des Prafidenten v. Korawis am 25. Nov. 1823 gestorben ist. Der zweite Sohn Johann Ernst, geb. 1711, Herr auf Grasnis, war Hofgerichtstrath und bis 1751 Berweser der Aemter Ofterobe und Sobenstein, wurde nach dem Tode des Bruders Majoratsherr ber Ludwigsborfichen Guter, 1786 in ben preußischen Grafenftand nach dem Rechte ber Erftgeburt erhoben und ftarb, 7. Juni 1746 mit Elconora Barbara v. Sauden vermählt, am 26. April 1787. Er binterließ vier Rinder: Eleonora Dorothea, geb. 1747, verm. mit hans Joachim v. Brederlow und geft. April 1826, sowie brei Gohne, von beren Linien unter 8-3.

#### u) 3meig Alexander Lubwig's.

Alexander Ludwig, geb. 1748, Hauptmann beim Regimente v. Lehwald, erbte als zweiter Graf die Luds

wigeborfichen Guter, befaß baneben Bamen und zeugte mit Ratharina Friederife Bilhelmine v. Lehwald (geft. 1815) neun Rinder: a) Graf Chriftoph Ernft Bilhelm, geb. 5. April 1785, geft. unvermablt; b) Bil-helmine hedwig, geb. 26. Juli 1786; c) Graf hans Rarl Wolf, geb. 30. April 1788, auf Ludwigsborf, Curator ber Langheim'schen Stiftung, geft. 7. Aug. 1837, verm. 1. Sept. mit Amanda Albertine Leopoldine Seline Marianne v. Rofenberg Gruegyneli (geb. 23. Juli 1797, +), Bater von eilf Rinbern, von benen zwei jung ftarben; bie anbern find: α) hans, geb. 18. Juli 1817, Graf auf Ludwigeborf, Premierlieutenant a. D., verm. 15. Mai 1843 mit hebwig v. b. Groben und geft. 15. April 1853, Bater bes Grafen hans Karl August, geb. 26. Dec. 1845, Lieutenant im hanoverischen Sufarenregimente und Abjutant ber 2. Cavaleriebrigabe und der Anna, geb. 26. Sept. 1850; β) Abolf Leopold Rubolf, geb. 30. Rov. 1818, auf Steffenswalbe und Ponarth, verm. 28. Dec. 1849 mit Louise Antoinette v. Polent (geb. 8. Mai 1811), von der eine Tochter Auguste; 7) Rubolf Rarl Bolf, geb. 18. 3an. 1820, Landwehrlieutenant; d) August Gustav, geb. 29. Dec. 1822, geft. als Ruiraffierrittmeifter 9. Aug. 1866, verm. 14. Juni 1849 mit Marianne Elfelinde Henriette v. Beydebred, von ber funf Rinder leben : Magnus August Friedrich Sans, geb. 13. April 1850, Elfelinde, Ernft, Anna und Maria, geb. 24. Febr. 1857; e) Karl Hermann, geb. 23. Nov. 1826, Oragonerritmeister, verm. 6. Nov. 1855 mit Elise v. Anobelsborff, von der Karl, geb. 27. Oct. 1857, und eine Tochter, geb. 2. Nov. 1861; &) Hermann Friedrich, geb. 17. Febr. 1828, Major im 75. Insans terieregimente, verm. mit Clotilbe v. Anobloch (geb. 28. Mars 1825), von der vier Kinder;  $\eta$ ) Jeanette, geb. 21. Juni 1824, verm. mit Major Karl Albert v. Wittich; &) Amanda, geb. 12. Aug. 1825, verm. mit Rarl v. Borde, und i) Guftav Sane, geb. 6. Juni 1835, Ruiraffierrittmeifter, verm. 12. Nov. 1862 mit Bertha v. Anobelstorff, von der vier Rinder; d) Bengel Friedrich Alexander, geb. 16. Juni 1789, Major a. D., erfter Curator bes Groben'ichen Stipenbienhaufes und der Langheim'schen Stiftung, gest. 11. Febr. 1867, verm. 2. Oct. 1822 mit Amalie v. Lehwald (geb. 10. Jan. 1805), von der Friedrich Wilhelm Karl Alexander, geb. 9. Juli 1824, lebt ale Ruiraffierrittmeifter a. D. unverheirathet in Ronigeberg; e) Rarl, Justigrath, gest. 1839; f) Amalie Eleonore, geb. 13. Febr. 1792; g) Abolf, gest. ale Major a. D. 15. Aug. 1859 zu Berlin; b) Gustav, Major a. D., auf Luisenthal, zweiter Curator bes v. b. Groben'ichen Stipendien. hauses und feit 1857 auch der Langheim'schen Stiftung, geft. 15. Dec. 1861, verm. 1845 mit Therefa Beata v. Wegnern (geb. 26. Mai 1816, geft. 15. Dec. 1859), von der Karl Gustav (geb. 11. Juli 1848, blodfinnig), Gunther und Elimar leben.

#### 2) Zweig Bane Rarl's (geft. 1818).

Hans Rarl, geb. 1749, Erbherr auf Rallisten, Rofinien und Reglac im Amte Mohrungen, auch au

Bideisvorf im Ermlandischen, war vreußischer Dragoner-Bemenam, beirathere Amalic Friederike r. Duan (geb. 20. Sept. 17(i4) und ftark am 12. Rec. 1818. barre funf Rinder: u) Sans Rail, geb. 15. Dec. 1764, Lieutenant a. D., Kandrichter ju Seeburg, geft. 13. Dai 1854, wegen unfrandemäßiger Bermahlung mit einer geb. Bohl aus ber kangheim'iden Stiftung ansgeschloffen; hinterließ die Ortilie Charlotte Johanna, geb. 26. Ror. 1820, und ben Alexander, geh. 5. April 1830, Stud. juris 1:49, hernach Ingenieurlieutenant; b) Ernestine, get. 6. April 1788, gen. 1854 ju Cannadt; c) hans, geb. 1. Mug. 1793 †: d) Ditte, geb. 18. Febr. 1797, Erbberr ber Kallifien'ichen Guter, Die er burch fein Teftament zu einem Majorate bestimmte, Lieutenant a. D., Landrath des Kreifes Mobrungen bis 1849, Ritter des Johanniterordens und Müglied des Herrenbauses für die Samilie v. t. Groben feit 1855, verm. 10. Oct. 1826 mit Mathilde r. Berg (†), geft. 13. Dec. 1856 finders los zu Berlin, und e) Theodor Wilhelm, geh. 5. Mai 1798, Major a. D., Rimer des Johanniterordens, seit 1856 auf Kalliften, verm. 9. Juli 1844 mit Maria Benefendorf r. Hundenburg (geh. 17. Dec. 1817), von ber: Anna, geb. 12. Aug. 1845; Abalbert Theodor Otto, geb. 10. 3an. 1851, geft. 20. Febr. 1864 als Cabet gu Culm; Theodor Wilhelm, geb. 16. Jan. 1853, und Dito, geb. 15. Rer. 1854, geft. 3. Rov. 1866.

#### :) 3meig Rarl Brifgang's (gent 1832).

Aarl Wolfgang, geb. 1761, auf Ziegenberg und Aloben im Mohrungen ichen, bernach auf Grasnig, Langgutt, Rogatten und Lübleim, Dragonerritmeister, beiratbete 11. Sept. 1794 Gräsin Caroline r. t. Gröben-Bonarien (geb. 9. Nov. 1777, gest. 15. März 1843) und karb den 13. Aug. 1832. Er batte acht Kinder, von denen sechs jung — Erast, geb. 1797, als Ublanenlieutes nant in Coblenz 20. April 1816 — starben; ihn überledsten zwei Töchter: Louise, verwirweite r. Sauden, wieder verm. 19. Närz 1826 mit Angust Friedrich v. Steins Laminski auf Grasnig (gest. 1840), und Auguste, geb. 2. Oct. 1802, verm. 25. Aug. 1829 mit dem General-Landschaftbrath Emil r. Aundeim auf Spanden (gest. 1862).

#### B. Linie Glaus'.

Claus (1335—1355) zengte ben Henning (1400), biefer ben Franz v. b. Gröben, lesterer ben Balthasar auf Arzebant (1451—1480), von beffen Linie unter II), ben Liborius auf Dabergas und Roseband, 1480, von beffen Rachsommen unter I), und ben Claus, auf Dabergas 1500.

#### I. Linie Liberine'.

Liborius, bes Franz jungerer Cobn, Erbberr auf Dabergat und Rogeband, binterlies von feiner zweiten Gemahlin Margaretha von Platen die Mathilde, Gem. bes Georg v. Rebern auf Schwente, von ber erften Anna v. Bulffen ben Werner, geft. nach 1550, verm. erft mit Euphemia v. Robel, bann mit Eva v. d. Schus-

lenburg. Bon erfierer fammien bans ber Meltere au Dabergas, gen unvermablt, und hans der Jungere ebenda, and auf Kopeband, Mejeberg unt Roglin verm. mit Rofine r. Kahlenberg unt geft. 15. Det. 1637 Bater bes Urnd Ludwig, gen. 23. Juni 1638, und ber Barbara, gen. 1653, Gem. des Thomas r. r. Hagen (gent. 1658), von letterer Berner, auf Dabergan und Robeband, vermahlt, doch kinderlos, gest. 10. April 1650; Rofine, Gem. Des Sans r. Rahlenberg, und Liberius, feit 1625 auf Lunem, geft. nach 1643, verm. mit Margaretha r. Stedom. Derielbe hatte gehn Kinder, Die meißt jung farben; ju Bahren famen nur: Eurbemia Rofine, geb. 1617, Gem. bes Bolf Rudolf r. Sade auf Barnim; Ratharina Elijabeth, geb. 1618, Gem. bes Rittmeisters Jobst Otto r. Hade, und Aram Chrissoph, geh. 1623, auf Lunow 1654, gen. 1662, ber mit Margaretha Dorothea v. Kahlenberg brei Tochter gewann: Maria Glisabeth, Rofine Lugenbreich, geb. 8. Juni 1645, verm. mit Bartholomäus Christian v. Treskow (geft. 1725) und geft. 11. April 1715, und Anna Sophia, Gem. des Ono Hilmar r. Trestom.

#### II. Linie Balthafar's.

Baltbasar, auf Kopeband (1451 — 80), bintertieß ben Otto (1480), verm. mit Katharina v. Falsensrehde, Bater des Melchior (1510), verm. mit Urinta v. Klising, und Großvater des Ludmig, der 1560 brandenburgischer Oberkammerberr, Oberk und Geheimer Rath war und mit Anna v. Oppen sieden Kinder zeugte: a) Otto, von dessen Linie unter a); b) Zohk Heinstich, von dessen Linie unter c); c) Sabina, geh. 1620, Gem. des Otto v. Thiemen (gest. 1605); d) Ernü, von dessen Rachsommen unter b); e) Hans; s) Ernü Ludwig, Comthur zu Remirow, Bater des Hans Albrecht, und g) Zoachim.

#### a) 3meig Ettr's (gen. 1655).

Dtto, geb. 13. Dar; 1581, Erbherr auf Dabergat, Branben, Lichterfelbe und Meieberg, beiratbete Maria r. Rochem aus dem Sauje Pleffem unt fiart am 17. Ang. 1655 als Bater von brei Rinbern: a) Sans Ludwig, geb. 22. Febr. 1615, auf Lichterfelde, seit bem 24. Aug. 1658 brandenburgifder Gebeimer Rath, Director bes Dber Barnim'iden Rreifes, Domberr ju Branbenburg, bestätigt ale Erbjägermeifter in ber Rurmarf. geft. 6. Mug. 1669; b) Unna Maria, Gem. des Rams merberrn Georg v. Ribbed, und c) Friedrich Dito, geb. 10. Darg 1619, auf Lichterfelbe, Refeberg, Coonermart, Baumgarten und Raufdenhof, branbenburgie fder Erbjägermeiner, Oberft und Ariegerath, Amtebauptmann zu Zechlin, Bittitod und Lindow, verm. 3. Dai 1655 mit Maria r. Loë (geb. 15. Aug. 1630, geft. 2. Der. 1705) und geft. 23. Darg 1697. Bon ibren fieben Kindern parben zwei jung, Dito vor 1697, Louise beiratbete ben sadfischen Generalmajor Thomas Friedrich r. Bornnedt, Maria ben Kammerberrn Samuel v. Etroefi, Charlotte lebte 1685 unvermablt: Bilbelm endlich, geb. 29. Aug. 1665, empfing zu ben ererbten Gütern 1712 als königliches Geschenk noch Regulowsten, Ligosowen, Reußen und Thiergarten in Preußen, war Geheimer Rath und Domänendirector, Amtshauptsmann zu Wittstock, Zechlin und Lindow, Erbjägermeister der Mark, Domprobst zu Havelberg, Ritter des Joshanniterordens, und hinterließ bei seinem am 9. April 1721 erfolgten Ableben von Helena Clisabeth v. Lüderig (geb. 12. Juli 1668, gest. 9. Rov. 1715 oder 20. März 1744?) drei Töchter: Dorothea Johanna Albertine, geb. 2. Sept. 1707, verm. 9. Febr. 1723 mit dem Grasen Hermann v. Wartensleben (gest. 1764), gest. 16. Jan. 1755; Louise Wilhelmine, Gem. des Ministers Christian v. Brandt, und Sophia Charlotte, geb. 8. Wärz 1708, verm. mit dem Hosmarschall Johann Georg v. Geuder, genannt Rabensteiner (gest. 1747), und gest. 12. Sept. 1744.

#### b) 3meig Ernft's.

Ernst, auf Ropeband 1610, war Amishaupimann ju Boffen und zeugte mit Clara v. Retichau funf Rinber: a) Brigitta, verm. mit Daniel v. Sade; b) Isaak Ludwig, von dem hernach; c) Glifabeth Magbalena, Bem. des Albrecht v. Falfenrehbe; d) Urfula, Gem. bes Beheimen Rathe Levin von bem Anesched, und e) Detlev, von dem nach bem Bruder. Ifaaf Lubwig, auf Rogeband, Marwig und Gichftadt, Schloghauptmann ju Berlin, Amtshauptmann ju Potedam und Saarmund, ftarb 1656; aus feiner zweiten Che mit Barbara Rofine v. Rahlenberg stammte eine Tochter Urfula Sabina, bes Ernst Ludwig v. b. Groben auf Golm Gemahlin, aus ber ersten mit Margaretha v. Menrobe, genannt Blat: Ernst, gest. 19. Aug. 1699 als Major in Colberg; Louise Charlotte, verm. mit Major Otto v. Schlabrendorf; Levin Ludwig, Friedrich August, Guftav Dietrich, Guftav Abolf und Beinrich Wilhelm, ber 1699 ale hauptmann und Erbherr auf Rogeband und Marwig lebte und von Erdmuthe Tugendreich v. Ritterforth die Anna Elisabeth, 1713 verehelichte von dem Borne, hinterließ.

Detlev, auf Paaren, Dolnit und Doberit 1645, erschof sich 1662; er hatte eine Tochter Ursula Margaretha und zwei Sohne: Levin und Ernst Heinrich, auf Döberit, brandenburgischer Lieutenant, verm. mit Ehrentraut v. Blaten und gest. 6. Mai 1681, Bater ber Anna Chrentraut, des Karl Heinrich, geb. 17. Jan. 1672, Kuirassierrittmeister 1694, verkauste 1706 Döberit, und des Levin Ludwig, geb. 8. Dec. 1675, der als Oberst und Commandant von Meurs am 28. Febr. 1740 unvermählt gestorben ist.

#### c) 3meig Jobft Beinrich's.

Jobst Heinrich, Erbherr auf kömenberg, Taschenborf und Dabergas, hinterließ von Hippolyta v. Rochom ben Ludwig, Director bes kömenbergischen Kreises, der mit Anna Elisabeth v. Pfuel sechs Kinder gewann: a) Otto Ludwig, Lieutenant a. D., Amtshauptmann zu Jossen und Trebbin, verm. mit Dorothea Jacobine v. Herteseld, Bater ber Anna Sophia, verm. mit Generalmajor Hans Erdmann v. Lüderis, der Dorothea Elisabeth 1686 und bes Ernst Ludwig, geb. 1703, Erbherr auf Lowenberg, Geheimer Ober-Finang, Kriegeund Domänenrath, Prasident der furmarkischen Kriegeund Domänenkammer, gest. 1773 finderlos zu Berlin;
b) Heinrich, Amtshauptmann, gest. ohne Kinder von
einer v. Lüderit; c) Konrad Heinrich, von dessen
Zweige unter a); d) Sophia, verm. v. Tressow; e)
Ehristian Otto, von dessen Zweige unter  $\beta$ ), und
f) Ursus Hedwig, geb. 1663, gest. 9. Nov. 1753 unvermählt zu Löwenberg.

#### a) Zweig Ronrab Beinrich's.

Ronrad heinrich jog aus ber Mark Branbenburg nach Preußen, wo er Duoffen im Hauptamte Rastenburg und 1713 das Indigenat erwarb; er war mit Antoinette v. b. Gröben aus dem Sause Schwarzens hoff vermablt und ftarb ale Ruiraffier - Dberftlieutenant. Seine beiben Sohne maren Dtto Ludwig, geb. 1680, feit 1723 Oberftlieutenant beim Infanterieregimente von Pannwip, geft. 1728, ohne Rinder von Maria Anna v. Sahlftrang, Witwe bee Beorg Friedrich v. Riefcwis (verm. 1719, geft. 1754), ju binterlaffen, und Ron-rad heinrich, geb. 4. Darg 1683 ju Duoffen, Erbherr auf Arnstein und Tieffensee im Sauptamte Brandenburg, verabschiebet 1744 ale Generalmajor und Chef eines Füselierregimentes zu Reiße, gest. 15. Mai 1746, verm. erst mit Churlotte v. Benefendorf (gest. 26. April 1724 zu Wesel), dann mit Johanna Charlotte Louise Christine Freiin von Hebben (geb. 15. Sept. 1705, gest. 26. April 1746). Derselbe hatte sieben Kinder: a) Fried, rich Wilhelm, geb. 17. Febr. 1720, Garbelieutenant, gest. 21. Dec. 1744; b) Ludwig, Stabscapitan, gest. am Rhein 1744; o) Charlotte Henriette, geb. 28. Aug. 1718, verm. 1739 mit Rittmeifter v. Brebew, dann mit Major Johann Karl v. Birtholz, und geft. 1749; d) Louise Dorothea, geb. 4. Jan. 1729, verm. 28. April 1746 mit Friedrich Ludwig v. d. Groben auf Beisleiden, gest. 7. April 1769; e) Friedrich Sigismund, auf Goddenthow im Lauenburgischen, gest. 11. Marz 1766, ohne Rinder von Johanna Eleonore v. Bornftedt ju hinterlassen; f) Sophia Charlotte, verm. erft mit Major v. Trestow (gefallen 1758 bei Bornborf), bann mit hauptmann Baul heinrich v. hahnenfeld, und g) Karl Ronrad, geb. 1732, Erbherr auf Rlingbed, Arnftein, Tieffenfee und Bollen, General Landichaftebirector, verm. 1763 mit Albertine Wilhelmine Charlotte v. Benefenborf und geft. 24. Dec. 1807. Derfelbe hatte gehn Rinder: a) Albertine Ratharina Charlotte, geb. 1765, verm. 5. Aug. 1795 mit Ludwig v. b. Groben, geft. 9. Febr. 1821; b) Elisabeth Wilhelmine; c) Sophia Dorothea, geb. 1773, geft. 5. Febr. 1810; d) Friedrich Ronrad Budwig, geb. 6. Dec. 1773, auf Arnstein und Tieffenfee, Major a. D. und Ritter bes Johanniterorbens, geft. 5. Febr. 1845, verm. 15. Dec. 1804 mit Grafin Untoinette Leopoldine henriette v. Ralnein (geb. 11. Juli 1783); davon: α) Theodor Ronrad Leopold Au. guft, geb. 28. Rov. 1805, feit 1831 durch Ceffion bes Baters auf Arnstein und Tieffenfee, verm. 1. Juli 1831

Beodor, Jew 17 Mar 1500 ven 12 Jam 1500 unt 22 Jam 1500 unt 25 Serm, mit dem Bereffen der verstante Dr Kenry Keiner Gemein im Gemischen der Gemischen der Gemischen im Gemischen im Gemischen der die Die der Gemischen der Mari beid Anna ter Aug bei and Sauem ger - Mari beite. Annenteite Gemeine bie Sauemannte Bemein auf Baumaurter. Sa is Se in b fir Benen auf Baumaarten. Ja 13 Julie 13 feigener 2 fein 17 feberr im Divien Dingener Despender auf Divier die Johanner Despender auf Divier die Johanner Despender auf Divier des Johannes der Kraft der Schaft der Despender Schaft der Despender Schaft der Schaft der Despender Schaft der Sch w Musblem Spon ou Cons. po. - 3nd Sig mil come bodier que l'April Son Son Alte : que 122 gen on April 1833, ben Sand Ar bir demand En Famerichengengen often Murrit. De Maiate bei De Minus bed frem contains in Province with and the Agrees. 2) Muquite geo 1 38 men (SO) mit Maret V Paralamente, be See floor de en Seene Nagur neb lees als Broadenistinette A'S remorated li prindrette Prinsiene Philippine (por 18 April 1789) mill ben to Many rate and Congress Minister per Mibright, god and Steaming is at 2 and Circles are then transport to May they have an exercise of Linear mele of June 1940, 1845 Photocolomona is the Cabetten. turpet, ben Wierr ged ! Ang they are Richards tim e Pringonerresponence bereit met Angliebe Steinerre and militar the constable Rolling Section Set English шинь фацината в Е Запачановрзивие чени mit frmite Spieger was bee een begiet und bie Colon and ben Robert Pleasant is a P

#### gar theory was all the Village

telerstran Vero geb to Mars total Coldens and Eropella in Orollens den Voridischensen en Velden den Angleichen von Verbeiten den von Verbeiten den der Verbeiten den der Verbeiten der Verbeiten der Verbeiten von Verbeiten der Verbeiten Verbeiten der Verbe

rem nach bem Bruder, und d) Karl Wilhelm, geb. 11 April 1711. Erbberr auf Falfenberg in Pommern, rerumider Sauvemann, sachien-coburg-sausselledischer Stalls neiter sein. 21. Rov. 1783, binterließ von Auguste Sauve i Haberhadt (gest. 17. März 1759) den Otto Araut sein 24 Juni 1749, Rajor und Erbberr auf Jammernaufen in Bommern, in seiner Ebe mit Friederise Vianiante in Armin (geb. 26. Jan. 1758) Bater des Will Sauver Sauver Dere, geb. 8. Rai 1783, 1802 Fähns na dem Eragonerregimente Bavreuth, und des August 212 v. Sitz geb. 9. Dec. 1784, 1802 Junter beim Eragonerregimente v Katte.

3 :: 22 2 2 22 mig, geb. 19. Febr. 1708 ju Treps 2011 2001 wer Grenatierbaupmann, Erbberr auf Beise arbn in Barrenfteinisten, verm. 28. Mary 1746 mit Bound Dormmer von Groben aus bem Saufe Arnftein ich Gib geft. 5. April 1769), marb Bater von 1 Frederite Balbeimin., Gem. Des Generalmajore Friebe nu eineid v Rug. Bebann Friedrich, geb. 1748, Sigestunian im Mommente Golftein-Bed feit 1786, get. 155 au Wermung im Reiche: e) Ludwig, geb. Sarbemajer a D. feit 1800, Erbbert auf Klings Sbarreite v. 3. Groben geb. 1765, verm. 5. Mug. 1795, get. . But 1821 ben gubmig, geb. 2. Det. 1800, und ben Griebrid Major im 5. Infanterieregimente ter 1861. d' Charlotte Louise Antoinette, geb. 17. April 1701 rerm. ert mit Geerts Friedrich v. b. Goly, bann mit fram Buber e Brebertom: e) Abolf Ronrad, geb. 1770. ger ale Grenatierbauptmann, und f) Rarl, gee 1790 Crocere auf Bellen, bas feine Bitme, Freiin Garvane Giraberb Beara v. Rorff (geb. 1776, verm. 179. meter verm 1792 mit Saupimann Friedrich Ernft Boined y Mirbad), 1793 mieter verfaufte, ftarb am 2: Ber : 191 Derelbe batte gwei Cobne: a) Fried: rich Witheim geb. 1790, auf Klingbed, verm. mit einer v Benet: Savon: Coure, geb. 1816, auf Klingbed, Buta tietieitennant, verm Detober 1853 mit Antonie " Bonen bat erret Todier und zwei Cobne; Ratalie, vern 1800 mit Gruft v. Glafem (geft. 1853), Amalie, wen 3 Nov 1840 mit Dr. Stiemer in Ronigeberg, und Konrad, Sufarentieutenant, verm. 1856 mit Emilie n ? Greben and tem Daufe Arnftein, baben einen Boon und funt Todier, und ob Withelm Friedrich, geb 1791 nach bee Batere Tobe, Erbberr auf Rippen en Baupiamir Brandenburg, verm. mit Gottliebe von Andrewells und Weichfich (geb. 1792, geft. 23. Febr. 1800), binieilies die Baledia, geb. 27. Juni 1820, perm 19 Buti 1839 mit Freiberen Guftav v. Rorff auf Lautiten und ben Sippolnt, geb. 1819, Erbherrn auf Mippen Auramierritmeifter a. D., verm. erft 29. Dai 1816 mit Inlia v. Kerpfleift (geb. 11. Darg 1828, get . Mary 1847), bann Januar 1852 mit Glife v. Barbeleben, aus welcher Che ein Cohn und gwei Lecter am Leben fint.

Schlienlich erwahne ich noch eine fachfiche Linie, beien Ableitung ieboch zweifelbaft ift, und die ben fache fiften Generalmajor Otto Friedrich v. b. Groben als

ihren Ahnherrn nennt. Derfelbe hinterließ von einer v. Schönberg den Kaspar Sigismund, sachsen zeizissicher Geheimer Rath, verm. mit einer v. Tschackwis, dieser den Theodor Ernst, die Wilhelmine Friederife und den Gottlob Friedrich, fursächsischer Auditeur und Commissionsrath, verm. mit einer Tochter des Generals v. Gravert und Bater von Friedrich Wilhelm, Heinrich August, Eleonore Friederife, Wilhelmine Auguste und Hans Gottlob, 1756 preußischer Lieutenant deim Regimente Oldenburg, 1758—70 Lieutenant deim Kasnisonregimente v. Kowalsti, gest. 23. Jan. 1777, welscher mit Anna Dorothea, des Duartiermeisters Eder Tochter, vier Kinder gewann: Christiane Friederife, geb. 1. Rov. 1770; Hans Gottlob, geb. 2. Febr. 1773 zu Landsberg an der Warthe; Friedrich Wilhelm, geb. 29. Rov. 1774 ebenda, und Henriette Eleonore, geb. 27. Sept. 1776 zu Sommerfeld. Von einer etwaigen Descendenz der beiden Söhne des Lehtgenannten ist nichts

befannt geworden.

Die Familie besitht u. a. die 1711 gestifteten vier Majorate Bonarien (14,331 Morgen 143 | Ruthen, wovon 4295 Morgen 72 Ruthen Waffer, 5000 Morgen Bald, der Rest angebautes Land mit 11 Dorfschaften) im Rreife Mohrungen, Reudorfchen (10,000 Morgen, mit 9 Dorffchaften) bei Marienwerder, Groß-Schwansfeld (5400 Morgen, mit 4 Ortschaften) bei Schippenbeil und Ludwigsborf (5935 Morgen, mit 2 Dorfern) bei Rosenberg; ferner das am 23. Jan. 1772 gegrundete Befammtfideicommiß, bestehend aus ben Langbeim'ichen Gutern im Rreise Raftenburg (16,442 Morgen), dem Rittergute Liep (2496 Morgen) im Rreife Konigeberg und dem Rittergute harnau (3681 Morgen) im Rreise Rofenberg; bas Groben'iche Erziehungshaus ift unlangft verfauft, die Stiftung aber geblieben. Ein fleines Se-niorat liegt in einem auf Quoffen ruhenden unabloslichen Lebensftamm; ber Riegbrauch eines andern bebeutenderen Lehnöstammes ift nach einer bestimmten Lehnse folge geregelt, boch foll es bem neuen Befiger nicht eher vollständig zu Theil werden, bis daß die Baffiva bes Borgangere gebedt find, falls barin ber Sohn bem Bas ter folgt.

Das Bappen ber v. b. Gröben ift senkrecht getheilt; rechts im blauen Schilbe eine aufrecht stehende filberne (früher auch wol goldene) Lanze, links in Silber eine rothe (selbst goldene!) Greisenklaue, mitten aus der Theis lungslinie hervorgehend, mit auswärts gekehrten Krallen. Neber dem Helme befindet sich ein roth und silbern quas drirter Bilgers, sogenannter Cardinalshut mit silbernen und rothen Schnüren; die grässichen Linien sühren dazu zwei Schildhalter, rechts den preußischen schwarzen, links den brandenburgischen rothen Adler 1. (C. Hopf.)

GROBIN, lettisch Grohbine, Rreisstadt im russtichen Gouvernement Rurland nabe bem Alandsbache, in einer flachen Begend an ber Strafe von Libau (21/2 Meilen) nach Safenpoth (31/2 Meilen) und Mitau (19 Meilen), 11/4 Meile von der Oftfee, Sit einer Sauptmannschaft und eines Rreisgerichts und unter ber Oberhauptmannschaft Hasenpoth stehend, seit 1695 durch Herzog Friedrich Rafimir mit Civiljurisdiction und feit 1697 mit Stadtfiegel (bas Wappen ift ein auf bem rechten Fuße ftehender Rranich mit einem Stein in ber linfen Kralle) begabt. Das alte Schloß ist angeblich vom Orbensmeifter Dietrich von Groningen in ber erften Salfte bes 13. Jahrh. erbaut, war gegen bas Enbe bes 18. Jahrh. noch bewohnt, ift aber jest verfallen. Der Drt besteht aus einer einzigen langen, gutgepflasterten Strafe und einer Rebengaffe, hatte (im 3. 1837) 99 Baufer, eine fteinerne evangelische Rirche, eine Synagoge; 373 mannliche und 389 weibliche driftliche und 214 mannliche und 189 weibliche ieraelitische, zusammen 1165 Einwohner, welche Bahl sich bei ber 8. Revision auf 1492 Einwohner, barunter 499 Ibraeliten, im 3. 1863 auf 1816 Einwohner erhöht hat. Die Zählung von 1852 gibt nur 975 Bewohner an, vielleicht ohne einige zugehörige Ortschaften: bas Kirchspielspaftorat Grobin batte im 3. 1858 6610 evangelische (meift lettische) Gemeindemitglieder, eine Sauptfirche in Grobin und eine Filialfirche in Sarreifen, wahrend bas ber Rrone gehörige Amt Grobin mit bem Hofe Battendorf für fich allein 568 Bewohner, und die Grobin'sche Forstei und Unterforstei 333 Einwohner zählte. Im gesammten, weitausgebehnten Rirchfviele befinden fich 8 Schulen, 1 deutsche Elementarschule, 1 deutsche Elementartochters schule und 1 lettische Rüsterschule in Grobin und 5 Parochialschulen auf den abeligen Gutern Telfen, Gamefen, Illien, Mebsen und Rapfehben. — Chemals war Gro-bin viel wichtiger als jest. Es hatte einen Hafen und war Seehandelsplat, mar eine wichtige Ordenstomthurei und fpater haufig Refibeng der furlandifden Bergoge; bie Lage an zwei Stragen begunftigte ben Binnenhandel. Jest ist der Hafen versandet und Libau der Seehandels-

plat geworden.
Die Hauptmannschaft Grobin umfaßt 1972 1/4 Deerft ober 40 3/4 beutsche Decilen und enthält zwei Kirchspiele: Grobin und Durben; das erstere umfaßt auch den zum kurländischen Gouvernement abgetheilten Küftenstrich Szamaiten, grenzt im Westen an die Ostsee, im Süden an Preußen, hat 8610 eingepfarrte evangeslische Bewohner, meist Letten, wenig Deutsche \*).

(Otto Delitsch.)

<sup>4)</sup> Die besten gebruckten Nachrichten über bie Gencalogie ber v. b. Groben liefert ber Kirchenrath hennig im Preußischen Archiv. Königeberg 1794. 8. S. 646 fg.; 708 fg.; 808 fg.; 876 fg.; brauchbar find auch die Angaben bei v. 2ebli p. Reufirch, Reues Preußisches Abels: Lerison. Bb. IV. S. 454; V. S. 190 fg. und wegen des Bestes bei v. Lebebur, Preußisches Abels: Lerison. Bb. I. S. 286—288. Meine Arbeit beruht zunächst auf den archis A. Encht. B. n. R. Erfte Section. XCII.

valischen Nachrichten, bie herr Graf Arthur v. b. Groben theils burch herrn Archivrath v. Mulverfledt zusammenstellen ließ, theils selbst gesammelt und mir mitgetheilt hat, dann auf den in der v. Wallenrodt'schen Bibliothef zu Königsberg vorhandenen Raadesschen Manuscripten, die unter Anleitung des zeitigen Bibliothefars herrn Dr. Reicke von herrn Lieutenant Gallandi controlirt und auf Grund von Urkunden erganzt sind, und den zahlreichen Parenstalien und Gelegenheitsschriften, die sich in den Sammelbanden der königsberger königlichen Bibliothef befinden.

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr. B. A. F. R. Boffart, Statiftif und Geogras

GROBKALK, jungfter Flögfalf, grobförniger Meerfalt, Cerithienfalt, Rummulitenfalt, Seemufchelfalt, Bariser Ralf, alterer tertiarer Ralf. — Calcaire grossier, calcaire à Cérites, c. à Nummulites, c. à horizontal; Calcare grossolano; Ralfmaffe, splittrig im Bruch, theils ins Unebene von groberem und fleinerem Rorne, theils ins Ebene fich verlaufend; ein rauber Ralfftein von lichtgrauer Farbe, mehr ober weniger fest bis jum Zerreiblichen, ift ein jur parifer Tertiarformas tion gehöriges Gebirgsglied und mehr oder weniger mit Quarafornern gemengt. Oft ift bas Beftein ein unreines Bemenge aus falfigem und fieseligem Sande, aus Thon. Bu haufigen Ginmengungen geboren, außer ben Betre-facten, Grunerbe, Quary, Ralzebon und Kalfspath, Brauneisenftein. Als Einschluffe in der Maffe des Gefteins finden fich fleinere und größere Beschiebe von Blimmerschiefer. Oncis und von rothem Sandftein. Der Grobfalf ift in ber Regel ein fehr guter Banftein, wechselt mit thonigen Lagen ab, und bleibt fich auf fehr weite Streden überaus gleich. Bon bem plaftichen Thone ift er haufig burch eine Sandschicht getrennt. Er gebort unftreitig einer Meeresbildung an und ift außerordentlich reich an Mufchel Berfteinerungen, die in einigen Gegenden feinen Sauptbestandtheil bilden. Die Formation beginnt im parifer Tertiarbeden mit einem grunlichen Riefelfande, ber gering machtig ift und eine geringe Berbreitung befist. Erft über biefem Sande zeigt nich ber eigentliche Grobfalt, ber unten meift grun gefarbt, gerreiblich und jum Bauen unbrauchbar ift. Geine mittleren und oberen Schichten liefern jenen vortrefflichen und leicht ju bearbeitenben Duaberftein, aus bem gang Baris erbaut ift. Die oberen Bante bes Grobfaltes werben meift compacter und wechseln öfter mit Mergeln ab, Die jumeilen Bahne von Lophioden, Pflanzenrefte und einige Sugwaffermuscheln enthalten, während sonft die überwiegende Debrgahl ber Fossilien bem Meere angebort. lleber dem eigentlichen Grobfalfe finden fich weiße ober grunliche, glimmerloje Sandfteine, welche ofter Raltknoten enthalten und mit dem Grobkalke eine Ungahl von Berfteinerungen theilen. Man nennt diefe Schichten von ben Steinbruchen, wo fie fich hauptsüchlich zeigen, Sandfteine von Beauchamp.

Ganz besonders entwidelt hat sich die Grobfalts
formation in dem Beden von Paris. Hier folgen
auf dem plastischen Thone: 1) die unteren Schicken, des
stehend aus taltigem, theils zu Sandstein verhärtetem
Cande; 2) die mittleren Schicken, bestehend aus weichem,
grünlichem oder grauem, grobem Ralte, oder aus sehr lockerem, sandigem Ralte; 3) die oberen Schicken, wo
welche Kallsteinsliche mit sehr festen abwechseln. Husg werden diese Schicken noch bedeckt 4) von bartem, brees
elenartigem Kallmergel, von welchem Mergel, faltigem
und seltener lieseligem Sandsteine. Wie schon bemerkt
ift für ste vorzugswelse bezeichnend die unermestliche Nenge

phis bes Gouvernements Aufland 1843. S. 323 — 831. — C. S. Wuffe, Mieterlallen jur Gefchichte und Statiftel bes Airchens und Schulmsfens ber ebnigelifch-lutherischen Gemeinden in Aufland, finiu.

Condilien, welche fie einschließt. Um Baris allein wurden in den sogenannten Tertiar-Formationen über 1400 Arten fossiler Schalthiere nachgewiesen. Brignon ift eine berühmte Fundstätte sehr schöner und mannichsaltiger Ueberbleibsel. Doch ift nicht anzunehmen, daß diese vielartigen Rufcheln fammtlich ju gleicher Zeit auf fo beichranttem Raume gelebt haben. Ihre fossilen Refte finden fich in mehreren, nach einander abgefesten, Schichten, und die, für eine ber Lagen besonders charafteriftischen, Betrefacten nehmen in nachbarlichen Banten an Saufigfeit ab, um endlich, verdrängt durch andere, gang ju verschwinden. Diefes regelrechte Abgesondertfein ber Betrefacten beutet barauf bin, baß Grobfalf febr allmalig aus ruhigen Baffern abgefest wurde. Gine lange Folge von Benerationen meerischer Thiere scheint fich aus bem Umftande zu ergeben, daß, sowie bie Schichten Mbfage bes Besteins ftatt hatten, Arten und Beschlechter verschwanden und neue auftraten. Die am meiften ron lebenden Befen jegiger Beit abweichenden Rufcheln findet man in den tiefften Lagen der Formation. Bon Kreides Betrefacten find die des Grobfalles, bis auf einige Ausnahmen, wesentlich verschieden. Es find die Duscheln nicht sowol eigentlich verfteinert, als vielmehr meift calcinirt, wohl erhalten, beutlich erfennbar nach Gattungen und Arten, felbft die garteften Theile unverlett. In anderen Fallen aber laffen biefelben feine nabere Bestimmung gu, ibre Schalen werden gerbrudt, gerbrochen getroffen, ober es blieben bloge Steinferne jurud. Stellenweise liegen die Condilien in folder Banfigfeit, fo aneinander gebrangt, daß fie allein gange Schichten ausmachen und ber bindende Ralfteig faft vermißt wirb.

Bu ben darafteriftischen Koffilien bes Grobfalfes. Die eine besondere Aufmertfamleit verdienen, geboren junadft Rummuliten, Milioliten und Cerithien. Rummuliten, ebebem auch Pfennigftein genannt, find an ihrer meift flach gerundeten, scheibenformigen Schale ju erfennen, und Nummulites laevigata, planulata find den tiefften Lagen des Grobfalfes eigen. Rur wenige ber vielen, ihrer Aebnlichfeit halber fowierig ju unterscheidenden Arten bes Geschlechts finden nich noch lebent, und wechieln von mifrosfopifder Rleinheit bis ju 40 Dillimeter Durchmeffer. 3m nordlichen Amerifa ift bei Suggerille eine Sugelreibe von bunbert Meter Sobe, Die faft nur aus burch Ralfmaffe gebundenen Rummus liten jufammengefest ift. Mus Strabo geht bervor, bag jum Bau ber agoptischen Byramiden ein Ralf verwenbet worben, welcher faft gang aus Rummuliten beftebt. Ben gablreichen Diliela-Arten (Miliolites trigonula), eiformige Schale Ebierchen, beren Große felten 2 Millis meter beträgt, wird ein großer Theil im verfteinerten Buftande getroffen, lebend fommen fie noch an ben Ruften ren Curepa und im indifden Reere vor. Sehr baufig fommen die Milioliten in der oberen Abtheilung bes parifer Grobfalles vor; ftellenweise fehlt bas falfige Bindes mittel und bie bicht aneinander gedrängten fleinen Gebaufe foliegen Brudftude von Grebfalt ein. Die Ces rithien Arten - Schrauben Schneden alter Schrifts fteller - werben eine große Menge im parifer Grobtalte nachgewiesen und ist dieses Muscheln Geschlecht nicht nur für dieses Gestein bezeichnend, sondern auch von einzelnen Banken in zahlloser Menge umschlossen. Eine Art derfelben, Cerinthium giganteum, wegen seiner Größe so bezeichnet, erreicht mitunter 630 Millimeter Länge. Biele Arten dieses Geschlechts, durch ihre schlanten thurmformigen, spiralähnlich gewundenen Gehäuse wohl zu unterscheiden und durch besondere Zierlichkeit ausgezeichnet, sinden sich noch lebend. Vorerwähnte drei sossille Thier-Reste sind so häusig, daß man gewisse saft ganz aus ihren Schalen zusammengesetzte Schichten als Gerithien-, Milioliten- oder Nummulitenkalse zu bezeich-

nen pflegt.

Bon den vielen anderen, dem Grobkalke angehörigen Shalthieren find vorzugsweise noch zu nennen einige Arten von Voluta, Crassatella, Neritina, Fusus, Pecten, Chama, Corbis, Natica und Ancillaria. Die Bos luten — Rollens ober Tutenschnecken — mit eiförmis gem ober spindelartigem, etwas bauchigem Gehäuse, find in der Voluta spinosa, harpa repräsentirt. Es gibt viele Arten berfelben und manche leben heutigen Tages noch. Bon den Crassatellen oder Mactraceen, Korbs auch Trogmuscheln, gewährt Crassatella tumida, sulcata, das meifte Intereffe. Das Geschlecht ift bis auf einige Arten ausgestorben. Bon ben zahlreichen Reritinen-Arten, einschalige Conchilien mit halbkugelformigem ober eirundem Gehaufe, welche in Bachen und Fluffen und auch an Steinen leben, finden fich bezeichnend im Grobe falte Neritina convidea. Ebenso ist eine andere eins fcalige Duschel, Fusus, Die Spindelschnede, in vielen Arten und von sehr mannichfaltigen Formen im Grobe falte vertreten, jumal ift Fusus Nose, Fusus polygonus aufzuweisen. Im indischen und atlantischen Dcean tommen Fusus-Arten noch lebend vor. hierher gehoren ferner die Beschlechter Corbis und Chama, und unter ibnen namentiich Corbis lamellosa und Chama calcarata. Bur Familie ber Arcaceen ober Archenmuscheln, von beren Arten fehr viele theils fossil, theils noch lebend im Deere getroffen werben, jablen im Grobfalfe Pectunculus pul-vinatus, ber fich burch feine etwas in die Breite gezogene Schale und burch bas mit vielen, in gehogener Linie neben einander ftebenden Bahnen befette Schloß unterfceibet. Bon Raticas und Ancillaria-Arten werden im Grobfalfe Natica sigaretina und Ancillaria buccinoides gefunden, die jedoch häufiger im Muschelfande, einem Gliebe ber nachften Gruppe, vorfommen.

Außer den Muscheln werden im Grobfalte Gebeine mancher untergegangenen Säugethiere gefunden, sowie auch Ueberbleibsel von Bögeln, Fischen, Krofodilen und Schilbfroten. Endlich ist auch das Borfommen der Aberude von Blättern und Pflanzenstengeln nicht selten. Zu letteren gehören namentlich: Nayadae — Caulinites parisiensis — Pinus Defrancii — Palmae.

Im Allgemeinen besicht ber Grobfalf also aus einem Ralfgesteine von körniger, loderer, unreiner Textur, mit ofrigem Mergel, Sand u. s. w. gemengt. Er kommt in vielen sehr beutlichen mehr ober weniger machtigen Schiche ten vor, welche in der Regel horizontal liegen und zahle

reiche Barietaten in ber Textur bes Gesteins, vom feinften und bichteften (clicart, liais und roche) bis jum gröbsten Rorn (lambourde) darbieten. Er wird als Bauftein je nach seinem Rorn und seinen übrigen Eigenschaften, pierre d'appareil, pierre de taille, moellon etc., genannt. Seine größte Machtigfeit be-tragt in bem Striche von Mantes nach Laon nur etwa 25 Meter; fie feilt fich nach Often und Weften bin aus, und erftredt fich nach Suden nicht über 3 Lieues von Baris aufwarts. D'Archial bezeichnet: 1) Unteren ober glaufonitischen Grobfalf; calcaire grossier inférieur ou glauconie grossière, der ein formliches Uebergangegeftein aus bem glautonitischen Sande in ben eigentlichen Grobfalf bilbet und fich ausgezeichnet von 5 bis 10 Meter Machtigleit bei Laon, Soiffon, Royon und Chaumont findet, aber bei Paris bem plaftischen Thone unmittelbar aufgelagert und auf nur einige Decis meter Machtigfeit reducirt ift. 2) Mittleren Grobfalf; calcaire grossier moyen, etwa 10 bis 12, stellenweise 20 Meter machtig, fehr häufig von organischen Reften, wie die Rummuliten . und Miliolitenkalkfteine, welche lettern aus fleinen Foraminiferen bestehen, gang erfüllt. 3) Dberen Grobfalf oder Cerithienfalf; calcaire grossier supérieur, viele Certthien enthaltend und ausgezeichnet vorkommend bei Aubigny, Bincennes und Senlis, 2 bis 7 Deter machtig. 4) Dergel, marnes, fich unmittelbar an ben oberen Grobfalt anschließend und meist weißen, freibeartigen Mergel, bisweilen auch gelbliche Ralffteine mit braunen hornftein Rieren enthaltenb. In den Departements ber Aisne und ber Dife ift biefe Etage befonders entwidelt. Die Mergel enthalten que weilen Bahne von Lophioben, Pflanzenrefte und einige Sußwaffermuscheln, ferner ungemein große Maffen eines blafigen Riefelfteines, ber ju Dublfteinen benutt wird, welche den Ramen der Dublfteine von Brie führen. Diese Mühlsteine sind nicht zu verwechseln mit ben eigents lichen Mühlsteinen, die viel höher in der Schichtenreihe bes parifer Tertiarbedens vorfommen, eine reine Gußmafferbildung find und die Dublfteine von Monts morency heißen, mahrend ber eigentliche Grobfalf offen. bar dem Meere angehort.

Ein bedeutendes Tertiarbeden findet fich an bem nördlichen Fuße ber Pyrenaen gegen Westen bin, in welschem als unterste Schicht der Grobkalk von Bordeaux, ber zuweilen sandig, mit Quarzgeröllen gemischt ist und balb fest und bauwürdig erscheint, in welchem sich aber bieselben Fossilien, welche dem pariser Grobkalke ahnlich und durch eine Unzahl Milioliten erkennbar sind, wies

berfinden.

Bu den Merkwürdigkeiten ganz eigenthümlicher Art inmitten der Grobkalkbanke der Tertiärbildungen des Bassins der Seine, über welche zuerst Euwier und A. Brogniart in den Annales du Museum d'histoire naturelle vom J. 1808 in einer Abhandlung unter dem Titel: Essai sur la geographie mineralogique des environs de Paris Rachrichten gaben, die später sehr der teichert wurden und noch später in der dem wichtigen Berke: Recherches sur les ossemens fossiles bet

20

gefügten Description geologique des environs de Paris beschrieben find, gehoren die Parifer-Ratafoms ben. Gin großer Theil von Paris ift namlich über ausgehöhlten Beitungen erbaut, welche fich unter ber Plaine De Mont-Rouge, au Betit-Gentilly, unter bem Faubourg St. Germain, ferner unter bem Quartier gurems bourg und dem Faubourg St. Jaques hinziehen. Seit undenflichen Zeiten murben in jener Gegend großartige unterirbijde Steinbruche betrieben behufe Bewinnung bes Calcaire grossier, deffen Bezeichnung für gewiffe Abanderungen ber Felbart aus der Sprache ber Bauarbeiter und Steinbrecher hervorging. Biele Ginfenfungen, welche fattfanden, namentlich gewaltige Ginfturjungen auf der Straße nach Orleans, führten ju der Ueberzengung: daß Rirchen, Balafte, Saufer, Die meiften Stragen ber fublichen Quartiere von Baris über Soblungen erbaut fei, welche verlaffenen Steinbruchen des Grobfalfes angeboren. Mancherlei Unfalle und ernfte Ereigniffe verfcbiedener Ginfentungen erregten 1774 Beforgniffe und bie Beachtung ber Regierung. Aus den Unterfuchungen ergab fich, bag bie Befammtoberflache ber unterirbifden Steinbruche mindeftens 674,500 | Meter betrage und bie Menge bes ausgeforderten Baumaterials 11 Millionen Rubifmeter ausmache. Bur Abwendung von Ungludefallen, jur Sicherung ber Arbeiter fowol ale ber parifer Oberwelt wurden Mauerpfeiler aufgeführt, und viele Raume mußten gang ausgefüllt werben. Als ber alte, große Rirchhof bes Innocens, wo feit langer als feche Jahrhunderten Leichen in großer Menge beigefest wurden, ein entfeplicher Faulnigherd geworden, murben nicht blos von ihm, sondern von sammtlichen Gottebadern im Innern von Paris, von ben Todtenftatten mahrend und nach der Revolution aufgehobenen Rirchen und Rloftern die Ueberreste ausgegraben und in die Ratasomben gebracht, die fomit ein Leichengewolbe von mindeftens gebn Generationen abgeben. An der Beftfeite ber Barriere D'enfer führen brei verschiebene Treppen in unterirdische Bange und ju ben Ratafomben. Ein an ber Felfenbede gezogener, breiter, schwarzer Strich bient gur Burechtsfindung. Reuerdings werben fie, ber Gefahr wegen, nicht mehr geöffnet (vergl. Hericart de Thury, Description des Catacombes de Paris. Paris 1815.).

(C. Reinwarth.)
GROBKOHLE nennt man eine Barietat der Steinsohle, Schieferfohle, mit sehr grobschieferigem Bruche. Sie zeichnet sich durch grobes Korn, Didschieferigfeit, geringen Glanz, hohes specifisches Gewicht und fremde Beimengungen aus, gehört aber zu den harzigen Steinsohlen. (C. Reinwarth.)

GROBON (Jan Michel), Genres und Landschafts maler, geb. zu Lyon 1770. Als Runftler sand er den ersten Unterricht an der lyoner Schule und erward sich bei der Runstausstellung in Baris im 3. V der Republif (1793) durch eine getreu nach der Ratur aufgefaste Landsschaft die Achtung der Runftlenner. Er selbst siedelte nach Baris über, wo er sich durch das Studium der vollendetsten Runstwerte, wie sie Baris damals vereinigte, weiter ausbildete. Rach seiner Baterstadt auruckgefehrt.

wurde er eine ber erften Zierben ber looner Schule, beren Mitglied und Brofeffor er wurde. Diefe Schule nimmt in jener Zeit eine originelle, individuell ausgesprochene Stellung in ber frangofischen Runftgeschichte ein. 3m vollen Gegensate ju ber fogenannten claffichen Richtung, bie David einschlug und seine Schule fortseste und die fich fo gern in der Reprajentation antifer Belbengestalten gefiel, griff die Iponer Schule unmittelbar in bas fie umgebende hausliche Leben hinein und Scenen des Burgerund Bauernhauses, die Gemuthlichkeit des Familienlebens, auch felbft handwerfer, die ein malerisches Ensemble gaben, wie Suffchmiede, Rufifanten, bas Bolf ber Strafe, Beflugelhandler waren bie Objecte, welche eine funftgeubte Sand ju verwerthen wußte, ja felbft dem Bagabundenleben verftand man eine poetische Seite abjugewinnen. Auch Grobon, obwol fpeciell gandichafter, war diefem Benre, bas an die alten Sollander anfnupfte, nicht fremd geblieben und behandelte folche Scenen aus ber niederen Sphare des Alltaglebens; aber er mußte jus gleich durch eine finnig erfundene und gart empfundene Lanbichaft bem Genreleben einen entfprechenden Rahmen ju geben. Auch in der Landschaft, als folder, verfteigerte er fich ju feiner eigentlichen Composition, ju einer fogenannten beroifchen ganbichaft. Und bierin mar er ein treuer Rachahmer seines großen Landsmannes, bes bes rühmten Boiffieu. Wie Diefer mit einer fo zu fagen ftereoffopischen Genauigfeit uns in feinen Gemalben und vortrefflichen Rabirungen alle Reize ber Loire und Saone verewigte, nahm auch Grobon die einfachften Bartien feines engeren Baterlandes gern auf, wenn fie nur auf ber Leinwand zu einem reizenden Bildchen fich ju geftale ten versprachen. Leiber fann man feine Balette von einer gemiffen Trodenheit bes Colorits nicht freisprechen. Grobon versuchte fich auch mit ber Rabirnabel. Bir fennen von ihm die halbfigur eines jungen Mannes vom 3. 1795, bann drei Landschaften, welche bie Rirche Saint-Rambert, ein Balbinneres ju Roche-Carbon und bie Infel Barbe (ben Runftfreunden auch durch Boiffieu's Werfe befannt) darftellen, alle drei gehören den Ilmgebungen Lyons au. Grobon ftarb am 2. Cept. 1853\*). (Wessely.)

GROBYA, eine von Lindley aufgestellte Gattung ber Orchibeen mit folgenden Merkmalen: Aeußere Bluthenspulblatter seitlich, unter der Lippe stehend, am Grunde verwachsen, fürzer als das oberste aufrechte, innere breiter und viel größer als dieses, aufrecht, zusammenneigend. Lippe frei, flein, mit dem Grunde des Saulchens gesgliedert, gelappt, nacht, aufsteigend. Saulchen aufrecht, halbstielrund, gekrummt, am Grunde verdickt. Staubsbeutel auf der gewölbten Rarbe nach Born gerichtet. Die beiden Bollenmassen sind nach Hinten gelappt, ihre beisben Stielchen furz und der eiförmigen Druse angewachsen.

Aus dieser Gattung ift nur eine in Brafilien eins beimische Art mit grasartigen Blattern und grundstans bigen hangenden Bluthentrauben befannt. (Garcke.)

<sup>\*)</sup> Fiorillo, Gefch. ber zeichn. R. III, 535. Didot, Nouvelle Biogr. Reper, Gefch. ber frang. Malerei.

GRÖBZIG, ehemals Grobezk, Stadt im Herzogsthume Anhalt, rechts an der Fuhne, 21/4 Meilen SD. von Bernburg, 11/2 Meile SB. von Cothen, an ber von Salle (3 Meilen) über Robejun nach Bernburg fubrenben Strafe, in reicher Getreides und Wiesenflur, 1787 mit 182 Saufern und 984 Einwohnern, 1817 mit 181 Haufern und 1167 Einwohnern, 1861 mit 2262 und 1867 mit 2393 Einwohnern, barunter zahlreichen Berae-liten (1821: 149; 1830: 158). Die Stadt ift ohne Mauern, hat 1 evangelifche Rirche, 2 Schulen, barunter 1 israelitische, 1 fleines Hofpital, ift Sig einer Rreisgerichts= Commiffion, eines Steueramte und einer Bofterpedition, hat 4 Jahrmarfte. Die Bewohner beschäftigen fich mit Aderbau und ben gewöhnlichen ftabtis fchen Gewerben; 1 Buder - und 1 Effigfabrit, 1 Bierbrauerei, 1 Ziegelei, mehrere Mühlen (1 größere an der Rubne) find die industriellen Anlagen. Schloß und Fleden Grobezt gehörten ber alten anhalt - bernburger Linie, famen 1460 burch Schenfung bes Fürsten Bernhard VI. an das Ergftift Magdeburg, von welchem es die anhalter Fürften wieder zu Lehen nahmen, murden 1509 von gurft Georg an Hans von Dieskau verkauft, 1511 wieders eingeloft und an Fabian von Schaberit gegeben, beffen Erben die Besitung 1567 an die herren von Berber verfauften. Bei der Theilung ber anhaltinischen Lander im 3. 1603 murbe bas Umt ju Bernburg gefchlagen, aber am 22. Dec. 1717 vom Erbpringen Rarl Friedrich von Bernburg fur eine ansehnliche Summe an Fürft Leopold von Deffau verlauft und 1718 von biesem in Befit genommen. Fürft Leopold, ber zugleich für bie Gemablin feines Bettere beim Raifer Die Erhebung in ben reichsgräflichen Stand ausgewirft hatte, faufte für 340,000 Thaler auch bie Guter ber herren von Berber in Grobzig und Werberehaufen und andere Grundftude, fodaß von dem Gesammtareal des Amtes Gröbzig jest %10 herzogliche Domane sind. Jest bildet das Amt oder der Kreisgerichts-Commissionsbezirk Gröbzig einen Theil bes Rreifes Cothen von bem vereinigten Bergogthume Anhalt; bas Amt hat eine Große von etwa 3/6 Meilen mit 1 Stadt, 10 Dorfern (darunter 4 Rirch) borfern) und 1 Bormerte; 1787 mit 2335, 1817 mit 2683, 1830 mit 2971, 1861 mit 4875 Einwohnern; bas Land ift fast durchgangig guter Beizenboben. Die Stadt erhielt burch Furft Bernhard im 3. 1465

bas Beichbilderecht. Das baufällige Schloß murbe im 3. 1809 abgetragen, jest ftehen bavon nur noch Rinas mauern und ein Thurm, ber als Amtebienerwohnung und Gefängniß benutt wirb. Um 13. 3an. 1678 brannte bie gange Stadt, mit Ausnahme ber Rirche, ab; noch jest wird jahrlich eine Brandpredigt gehalten. Auf bem bergoglichen Gute ftellte ber Berwalter Dberamtmann Holzbaufen (1761-1813) mit gutem Erfolg landwirth. schaftliche Bersuche an, und war einer der erften, welche Rlee- und Futterbau, Stallfütterung, Sonderung der Bemeinbetriften einführten; nur ber Rrappbau gelang

Die Auffindung jahlreicher alter Graber mit Urnen, Mungen, Bierathen weift auch hier die einstige

Bewohnung ber Gegend burch flawische Bolferschaften nach \*). (Otto Delitsch.)

GROCHOW, Schlacht bei, im polnischen Revolutionsfriege vom 3. 1831 ben 25. Febr. bei bem gleiche namigen Dorfe geliefert, welches nur einige Berft oftlich von Warschau ober vielmehr Braga auf bem rechten

Beichselufer liegt.

Die polnische Revolution vom 29. Rov. 1830 trug fcon von Anfang an die Reime bes Dislingens in fich, weil zwei Barteien, eine ariftofratische und eine moderns bemofratische, fich um bie Leitung ber Angelegenheiten befampften. Die bemofratische Bartei munichte rudfichtsloses Borgehen sowol gegen Rußland als auch gegen bie inneren Uebel, wie Leibeigenschaft u. f. w., mahrend bie Ariftofraten mit Rugland nicht gang brechen und bie Emancipation ber Bauern langfamer ine Bert fegen wollten. In raschem Sandeln lag einzig und allein die Möglichkeit ber Rettung von Rußlands Herrschaft; bazu war aber Chlopidi, ben Anfangs bie Bolfsstimme mit großen Soffnungen an die Spipe ber Angelegenheiten geftellt hatte, nicht geeignet. Dit bem einen guße ging er vorwarts, mit bem andern zurud. Roch ehe die Truppenformationen einigermaßen im Fluß waren, wurden ungeheuere Lieferungen für die polnische Armee ausgefcrieben und mit einer großen Sarte und Rudfichtelofige feit eingetrieben. Die bebeutenden Borrathe wurden an ber Grenze in Lomza, Siedlice, Lublin und Blod auf-gehäuft. Daraus ergibt fich jedenfalls die Absicht offenfiver Operationen feitens ber Bolen. Aber es fehlte bie nothige Schnelle im Busammenziehen ber Truppen; bagu fam, bag es bie Ruffen ihrerfeite an Schnelligfeit nicht fehlen ließen und eher fampfbereit waren, ale man ermarten burfte. Die Bolen hielten ihre Truppenzahl gebeim und sprachen wol nur in bemonftrativer Abficht von 150,000 (vergl. v. Smitt Bb. J. S. 258) ober gar von 240,000 Mann (vergl. Breug. Militar Bochenblatt von 1831. S. 4457); ihr eigentlicher Bestand war weit gerringer: nach Spazier II. S. 13 nur 52,000 Mann, nach v. Smitt I. S. 266 ungefahr 54,000 Mann mit 136 Gefcuben, nach E. Arnd (Gefch. ber neuesten Zeit Bb. 4. Berlin 1861. S. 392) höchstens 45,000 Mann, welche ben Ruffen zuerft gegenüberftanden, mahrend die Starte ber Gefammtmacht im Felbe bis jur Schlacht von Gros dow auf 62,000 Mann Infanterie und 81 Schwadronen ju berechnen ift (v. Smitt I. S. 246). Die Hauptmaffe bes russischen Herres betrug bagegen 86,600 Mann In-fanterie und 155 Schwadronen (ober 22,800 Reiter) nebft 336 Geschügen, war also in jeder hinficht den polnifchen Streitfraften überlegen.

Die Ruffen eilten mit bem Angriffe aus einem befonberen Grunde, ben die preußischen Generalftabsofficiere fcon im Militar-Bochenblatt vom Marg 1831 richtig bervorhoben. Bei ber Bodenbeschaffenheit Bolens war ein Winterfeldzug für die Ruffen der aussichtevollfte, weil die gablreichen Fluffe, bie in Polen vor bem Marg felten

<sup>\*)</sup> Bergl. Seinrich Linbner, Geschichte und Beschreibung bes Lanbes Anhalt : Deffau 1833. S. 304-311.

aufgehen, bann gefroren find und für die Communication unter ben einzelnen heerestheilen keine Schwierigkeiten bicten. Der ruffische Oberfeldherr Feldmarschall Diebitsch hoffte baher, wenn er rechtzeitig losbräche, ben Krieg mit Einem Schlage beenden zu können. Seine Truppen franden auch wirklich schon am 27. Jan. 1831 an ber ruffisch polnischen Grenze von Brest am Bug bis Grodno zum Einruden in Polen bereit, und am 29. Jan. reifte

er von Betereburg aus felbft jum Beere ab.

Das polnische heer hatte fich nach langem Schwanten ber heerführer ftaffelformig von Barichau aus nach Rord. often und Often bin aufgestellt. Die großen Proviantvorrathe an der Grenze waren bei diesem mehr auf die Defenfive gerichteten Spfteme fast nuglos aufgehauft und fielen bald den Ruffen in die Sande, ale diefe vorzubringen begannen. Die Polen hatten übrigens eine hartnadige Bertheidigung an der Grenze nicht im Auge, fonbern schon frubzeitig mar die Stellung bei Grochow bagu ausersehen, baß in ihr bie hauptschlacht geliefert merben sollte, vergl. v. Smitt I. E. 265, und zwar hat Chlopidi bieje Anficht junachft ausgesprochen, als am 6. Febr. bie erften Staffetten von ben Beamten ber Grenze mit ber Radricht in Barfchau anlangten, bag die Ruffen allenthalben Die Grenze überfdritten, vergl. Spagier II. G. 8, bem in folden Angaben wol getraut werden barf trot ber scharfen Rritif v. Smitt's III. S. 608 fg. Als Oberfeldherr galt der Fürst Radgiwil. Der eigentliche Befehlshaber war aber Chlopidi, welcher am 18. Jan. zwar feine Dictatur niedergelegt hatte, im heere aber immer noch Bertrauen befaß, weil er schon unter Napoleon I. nicht ohne Ruhm, obgleich freilich nie als selbständig commandirender General, gefampft hatte. Sein Plan wurde acceptirt. Der Feldmarschall Diebitsch bingegen wollte, bem rechten Ufer des Bug folgend, die in zwei Urmen ausftrahlende ftaffelformige Aufftellung in ber Mitte auseinandersprengen und, Direct auf Braga marschirend, die polnischen Truppen, besonders ihren rechten Blugel, von ihrem Centrum Barichau abichneiben. Aber fein Blan wurde durch einen Umftand fehr gehindert. Bis jum Anfange bes Februar berrichte eine ftrenge Ralte von zwanzig und mehr Graden; alle Fluffe maren gefroren, überall die Communication für die Ruffen gunflig. Da begann nach dem Ginmariche Thauwetter, fobaß am 8. Febr. die Felber frei von Schnee, die Wege grundlos geworben, die Bache ausgetreten maren. Jest mußte Diebitsch seinen alten Blan aufgeben und Die Armee auf das linke Ufer des Bug überführen, wo die Communication burch bas Terrain mehr begunftigt mar. Das concentrirte Borgeben ber einzelnen ruffifchen Corps auf Barichau murbe babei nicht aufgegeben. Es gestaltete fich badurch die Lage ber Polen bamale abnlich wie ehemals die Rapoleon's vor ber Schlacht bei Leipzig es war. Ihr befenfiver Rudjug wurde aber ungemein burch die Beschaffenheit der Gegend (Defileen, Kluffe, Balber, Bruche) begunftigt. In ben einzelnen Gefechten, bie nun schon stattfanden, wie z. B. Stoczed am 14. Febr., am 17. Febr. bei Dobre, zeichneten fich bie polnischen Truppen burch Tapferkeit aus. Am 19. Kebr. maren fie

aber tropbem schon bis auf acht Werft, also nicht viel über eine beutsche Deile (fieben Berft geben auf eine beutsche Meile), vor Braga jurudgebrangt. Da fam es au einer heißeren Schlacht bei Mawer. Die Bortruppen ber Ruffen marschirten an diesem Tage in einem dichten Balbe von vier Berft gange, als am Ausgange beffelben, von wo fie icon bas armliche Braga mit feinen Berschanzungen und babinter bas hober liegende Barichau feben tonnten, fich ihnen auf eigenen Befchluß der polnische General Bymirefi entgegenstellte, um fie beim heraustreten aus bem Balbe niederzuschmettern. Das Terrain war nach v. Smitt I. S. 301 folgendermaßen: "Eine Werst vom Ausgange des Baldes liegt rechts (von der russischen Seite aus gedacht) am Wege das Birthshaus Bawer, zwei fleine holzerne Gebaude; eine Berft weiter das Goclow'iche Colonie-Haus, und noch eine britte Berft weiter fangen bic Saufer von Rlein. und Groß. Grochow an, einem iconen Dorfe, bas fich zu beiden Seiten bes Weges fast zwei Berft forts gieht; von beffen Ende bis Braga find noch brei Bergt." Der Obergeneral Chlopidi befand fich in Grochow, weldes übrigens burch bie Bivouals ber Bolen icon faft gerftort mar, ale er ben Ranonenbonner borte, und begab sich nach Wawer. Auch Diebitsch abnte an diesem Tage feine Schlacht, ba er die polnischen Streitfrafte in Daffe gar nicht vor fich glaubte, und eilte erft fpater auf bas Schlachtfelb, wo er noch zur rechten Zeit anfam, um das für die Ruffen immer ungunftiger fich gestaltende Befecht wiederherzustellen. Die Bolen murben nun bis über Bawer hinaus jurudgebrangt. Bor Grochow und nordöftlich bavon in einem Erlenwaldchen, welches in ber eigentlichen Schlacht von Grochow ber entscheibende Bunft wurde, fammelten fie fich wieder. Trop bes Borauges ber Stellung murden fie fchließlich burch die Ruffen, wenn auch nicht besiegt, so boch jurudgebrangt, und blieben im Rachtheil. Augenscheinlich war die Taftif ber letteren eine sicherere, siegesbewußter wol auch die ruffischen Truppen im Gefühle ihrer Uebermacht. Tropbem batten Die Bolen, Officiere wie Gemeine, tapferer gefampft, als die Ruffen erwartet zu haben scheinen; aber die falte Entichloffenheit und gabe Ausbauer ber Letteren fehlte ihnen. Der hauptgrund, daß fie hier wie fast überall unterlagen, ift übrigens vorzugeweise in der Unentschloffenbeit und Ungeschicklichfeit der Dberleitung und einzelner Generale zu suchen, endlich sogar in Insubordination ber Letteren, wie es j. B. in ber Schlacht bei Grochow der Fall war.

Die Schlacht bei Wawer hatte bie tobesmuthige Entschlossenheit der polnischen Truppen erwiesen, und Diebitsch gab nach ihr die Hoffnung (die er bisher immer noch gehegt hatte) zu einer gutlichen Beilegung des Conflictes auf. Daß er die Schlacht bei Grochem am 25. Febr. lieserte, war die Folge davon. Man hat zwar Diebitsch einen Borwurf daraus gemacht, daß er am 19. Febr. bei Bawer seinen Bortheil nicht bis zum Neußersten verfolgt habe. Aber er hatte Gründe, nicht weiter vorzuruden. Es sehlte an Lebensmitteln und Schießbedarf, und das nachrudende Grenadiercorps konnte

sich in vier bis fünf Tagen mit ihm vereinigen, vergl. v. Smitt I. S. 314. Dies war die Ursache, weshalb er die Polen auch in den nächsten Tagen nicht angriff. Als die letteren merkten, daß der russische Besehlshaber deshalb mit dem Angriffe zaudere, weil er noch Berkärfungen erwartete, faßten sie ihrerseits den Plan, die Russen anzugreisen, führten ihn aber nicht aus, weil Ehlopicki, an Friedrich's Unglud in der Schlacht bei Runersdorf erinnernd, die Operation für zu gewagt hielt, in schräger Schlachtordnung sich auf den rechten Flügel

ber Russens wurden.

Uebrigens wurde auch der ursprüngliche Plan des Feldmarschalls Diebitsch, den Bolen die entscheidende Schlacht bei Grochow am 26. Febr. zu liesern, durch das zu schnelle Borgeben des Grenadiercorps unter dem Fürsken Schachowskoi durchfreuzt, weil die Polen die Dispositionen von Diebitsch nun durchblicken konnten, die auf nichts Anderes gerichtet waren, als die Gegner durch das Grenadiercorps von Warschau abzuschneiden und in die Sümpse südlich davon zu treiben. Schachowskoi hatte nämlich am 24. Febr. schon ganz in der Rübe von Groschow beim Dorfe Bialolenka (nördlich von Grochow, ungefähr vier Werst nordöslich von Praga) sich in ein hartnädiges Gesecht mit Arukowiecki verwickeln lassen. Es war vorauszusehen, daß die Polen ihn am nächsten Tage mit Uebermacht angreisen wurden, wenn Diebitsch selbst nicht losschlug, und so kam es denn schon am 25. zu der Schlacht bei Grochow.

Der Kampf war für die Ruffen unter den obwaltenben Umständen natürlich weit schwieriger, da an einen überraschenden Flankenangriff nun nicht mehr zu benken war und der Stier direct an den Hörnern angepackt wers den mußte, vergl. den eigentlichen Schlachtplan von Dies bitsch für den 26. Febr. dei v. Smitt I. S. 328 fg. Dieditsch hätte aber tropdem den eigentlichen Plan am 25. durchführen sollen und können, natürlich mit Modissicationen; ferner waren die Besehle, die er Schachowsskol zusommen ließ, in Hinsicht des Rüczuges widerssprechend, wie selbst v. Smitt I. S. 331 hervorhebt, sodaß dessen Corps am eigentlichen Schlachtage geschlagen wurde. Borzüglichseit der Disposition und Ruhe der Durchführung ist hier also bei Dieditsch nicht gerade zu loben.

Schachowstoi stand am 25. Kebr., dem Tage der Schlacht bei Grochow, in einer Stellung vor und in Bialolenka, als er von dem gegenüberstehenden polnischen Corps Krusowiedi's um 8 Uhr Morgens angegriffen und aus dem Dorse Bialolenka geworsen wurde. Die Russen geriethen auf ihrem Ruckjuge nach Grodzisk in sumpsige Stellen und wären verloren gewesen, wenn Krusowiediste verfolgt und auf den rechten Flügel der eigentlichen russischen Schlachtordnung getrieben oder aber abgeschnitten batte, was durch einen Flankenmarsch nach Grodzisk möglich gewesen wäre. So entging Schachowsko mit einem Berluste von nur drei Kanonen seinem Untergange und war nach angestrengtem Marsche am späten Rachmittage noch im Stande, sich an den eigentlichen russischen rechten Flügel zu ziehen und so noch dei der eigentlichen Schlacht

mitzuwirfen. Rrufowiedi feinerfeits blieb nach ben erlangs ten Bortheilen in einer Stellung bei Brudno, füdlich von Bialolenka, stehen und ließ seine Truppen nur nuplos hin und ber marschiren; fein Befehl, weder vom eigent= lichen Generaliffimus Fürft Radziwil noch von Chlopidi, konnte ihn zum weiteren Eingreifen in die fernere Schlacht bewegen. Sein Betragen grenzt geradezu an Berrath. Spazier II. S. 52 gibt die polnische Anschauung hierüber so wieder: "Rrufowiedt sah fehr gut, daß, wenn das Corps Schachowstoi in Unordnung auf die hauptarmee jurudgeworfen murbe, ein glanzenber Sieg für bie Armee nicht ausbleiben fonnte; aber ber Gebante, dem General Chlopici oder dem Fürsten Radziwil eine Schlacht gewinnen zu helfen, war biefem Manne fo unserträglich, baß er bas Wohl feines Baterlandes bagegen als bas Geringfte geachtet hatte. Einen Antheil an seinem Berfahren mochte auch die Feigheit haben, die im Augenblide ber Gefahr Charafteren feiner Art eigen ift; vorzüglich aber mochte er fich schmeicheln, im Falle eines gludlichen Ausganges für die Ruffen fich bas Unterlaffen ber Berfolgung als ein großes Berbienft beim Raifer und ben wohlfeilen Sieg bes Morgens fur ein folches bei feinen Landeleuten anrechnen laffen zu tonnen." Der preußische Generalftabsofficier (a. a. D. S. 4462) ift übrigens, ohne die naberen Umftande zu fennen, auch der Meinung, daß auf bem linten polnischen Flugel große

Fehler gemacht fein muffen. Die eigentliche Schlacht begannen bie Ruffen erft um 9 Uhr. Chlopidi hatte ihre Stellung noch in der Racht um 3 Uhr bis an die Borpoften recognoscirt und gefunden, daß sie an eine Schlacht nicht dachten. Auch blieben die russischen Linien bis um 8 Uhr unbeweglich und rührten sich erst, als der Kanonendonner von Bia-lolenka her ertonte. Ihren linken Flügel bildete Pahlen mit drei Divisionen Infanterie, 4000 Mann Cavalerie und 50 Befchugen. Er rudte mit ber einen Divifion auf ber Chauffee, welche über Grochow nach Praga führt, mit den beiden anderen rechts davon gegen Klein. Grochow vor. Das Corps Rofen's, bestehend aus zwei Infanterie-Divisionen, der 24. und 25., ju 17,500 Mann, einer Ulanen-Division von 2000 Mann und 70 Geschüten, bildete das Centrum (refp. zugleich ben rechten Flügel, wenn man Schachowstoi nicht rechnet). Schachowstoi's Corps, in ber Starte von 8500 Mann Infanterie 2000 Mann Cavalerie und 58 Gefchuten, hatte ben rechten Flügel. In der Referve standen 12,000 Mann Infanterie, 5000 Mann schwere Cavalerie und 50 Geschüße. Man sieht hieraus, daß Diebitsch mit der durchweg schweren Cavalerie ber Reserve den Ausschlag geben wollte. Die Polen hatten beim Beginn der Schlacht dieselben Stellungen inne, wie feit bem 20. Febr. Die Division Szembek bildete, Pahlen gegenüber, den rechten Flügel und ftand mit dem Gros rechts von der Chaussee vor Grochow. An ihn schloffen fich als Centrum die beiden Divisionen von Zymirski, welcher das wichtige Erlen= malbden nordöftlich von Grochow befest hielt, und von Scronedi an, obgleich biefer mehr eine Referveftellung hatte. Links davon war ein Cavalerie-Corps unter General

berer Zeitgenoffen als Beigabc. — Unter ben Gebichten geistlichen Inhalts find bie "Himny koscielne" (Kirchenslieder) Krf. 1598. 1599. 1608 und 1611 hervorzuheben, es find Uebertragungen altfatholischer Befänge in vortreffliche und ergreifende polnifche Berfe. Diesen jur Seite fieht die poetische Uebertragung breier Bucher von Thomas a Rempis de imitatione Christi. — Gruchowsfi hat felbst seine Schriften breimal gesammelt herausges geben unter dem Titel: Ksiedza Stanisława Grochowskiego wicrsze i insze pisma co przebrań" (Rrf. 1607. 1608 und 1609), doch ist die Sammlung nicht vollständig. Erst in unserer Zeit erschien eine mit großer Sorgfalt angefertigte neue Ausgabe sammtlicher polnischer Gedichte Grochowefi's in der "Biblijoteka polska" von R. J. Turowsfi unter bem Titel: "Poezyje ks. Stanisława Grochowskiego" 2 The. 8. Rrf. 1859 mit einer Lebensbeschreibung bes Dichters und bibliographis (Alb. Werner.) schen Rotizen \*).

GROCHOWSKI, polnischer General zur Zeit Stanislaw August's, trat, nachdem er in jungen Jahren im preußischen Heere gedient hatte, in das polnische über, war während des kurzen Keldzuges von 1792 Major und galt bald allgemein für einen der tüchtigsten polnischen Officiere. Rachdem Rosciuszto in Krasau 1794 den Aufstand proclamirt hatte, übernahm Grochowsti mit dem Range eines Generals die Führung der polnischen Truppen in Bolhynien, überschritt glücklich mit einer Division von 6000 Mann den Bug dei Dubienka und die Weichsel dei Rachow und vereinigte sich dei Opatow mit Kosciuszto. In der Schlacht dei Szczesociny oder Rassa (6. Juli 1794) desehligte er den linken Flügel der Polen den Preußen gegenüber, wurde von einer Kanonenkugel tödtlich verwundet und starb bald daraus. Sein Tod erregte unter den Polen allgemeine Betrübnis. (Alb. Werner.)

GROD heißt im Glawischen: Bag, Gehege, Umwehrung. Die Clawen, ursprunglich friedliche Boller-schaften, die fich vornehmlich mit bem Aderbau beschäftigten, wurden, nachdem sie ihre Wohnsige in dem öftlichen Europa zwischen ber Ditfee und bem schwarzen und abriatischen Deere eingenommen hatten, theils burch bas von Often her erneute Rachdringen tatarischer Stamme, theils burch die Ginfalle ber Franken und Sachfen genothigt, fich Schupmittel jur Sicherung ihred Lebens und Eigenthums zu verschaffen. Bu folchen gehörten Ummallungen (Selmold I, 53), in die auch Rachts und mahrend des Winters das Bieh eingetrieben mard. Es waren Anfangs einfache, an Gumpfen aufgeworfene Balle, von Graben umzogen, fpater durch Balten und Planken, dann mit Mauern versichert. Lettere fanden fich schon im 11. Jahrh. in Polen vor, denn als 1039 Die Bohmen Onefen berannten, fanden fie ftarte Um= mauerungen; auch Glogau hatte icon im 12. Jahrh. alterthumliche Mauern. In den Chronifen bes Mittels alters heißt die Umwandlung eines Ortes in einen grod

eine Burg: incastellare, bie Burg selbst hieß castellum, in den polnischen Chronisen auch castrum, die Bewohner hießen castellani, auch oppidani, und Bosguchwal (Sommersberg II, 137) erwähnt, daß (wahrscheinlich nur zur Vertheidigung des Landes) ganz Polen in Castellanien eingetheilt gewesen sei. Rach und nach entstanden bei dem ursprünglich zum Schuße angelegten grod Wohnstätten, Handwerfer ließen sich daneben nies der, Gefangenen wurde die Umgebung zu Niederlassungen angewiesen, der grod ward zur Jolstätte. Doch wurden auch die in seindlichen lledersällen weniger ausgesetzten Gegenden entstandenen städtischen Wohnorte, die ebenfalls von irgendwelchen Umwehrungen umgeben waren,

grody benannt.

Innerhalb bes eigentlichen grod's, ber Burg, befanden fich jur Beit ber Biaften Bemaffnete, Ritter, Die ju fteter Bertheidigung bes Landes bereit fein mußten, ihr Befehlehaber hieß im besonderen Sinne Castella. nus (kasztelan), ihm mar aber nicht allein bie Beerführung, fondern auch die Berwaltung in Burg und Umgebung, fomit jugleich bie Berichtsbarfeit übertragen. Go entstanden die Grodgerichte, welche ursprünglich und unausgesett wefentlich Eriminalgerichte, und zwar ausfolieflich fur Berbrechen von Abeligen maren, Abelige fonnten auch nur Mitglieder bes Grodgerichts fein (habent jurisdictionem in nobilitatem). Insbesondere entschied daffelbe in Bezug auf Raub, Brandftiftung, Bergemaltigung von Frauen, Diebstahl, welche Befugniß die alten Polen mit den Worten zusammenfaßten: ignis, via, femina, domus fomme der Beurtheilung des Grodgerichts ju. Unter ben polnischen Ronigen aus bem Zagjellonischen Hause traten an die Stelle der Castellane, welchen die Führung des Heeres unter ben Bojewoden verblieb, die Staroften (Capitanei) ale Borfteher der Grodgerichte, und man unterschied biefe Staroften cum jurisdictione von ben Starosten sine jurisdictione, letteren maren von ben polnischen Ronigen Staatsguter ale Staatebelohnung auf Lebenszeit zum blogen Unterhalt überwiesen. Beber Staroft, ber Grobrichter mar, fonnte fich einen Stellvertreter (podstarosta, vicecapitaneus, surogator) ermahlen, sich auch durch einen Grobrichter (judex castrensis) vertreten laffen, neben biesem fungirte ein Secretar (Notarius castrensis). Es ertheilte also bas Grodgericht nicht burch einen Collegial= beschluß seine Entscheidung, sondern stete sprach ein ein= zelner Beamter beffelben bas Urtheil. Rach dem Gefete follte das Grodgericht jährlich viermal abgehalten werben. — Erft später befaßten fich die Grodgerichte im Auftrage anderer hoherer Gerichte mit Entscheidungen in nichteriminalen Angelegenheiten, was zu Diebrauchen Beranlaffung gab und mehrfach verboten wurde, denn fammtliche Civilproceffe, die in Betreff des Eigenthums awischen Abeligen entstanden, gehörten vor besendere Landgerichte (judicia terrestria). Die Appellation von ben Grobgerichten ging an bas Reichstribunal, bas nach mancherlei Umgestaltungen jur Beit Konigs Staniflam August aus nenn geistlichen Burbetragern und 21 auf ben Landtagen gewählten weltlichen Abeligen bestand und

<sup>\*)</sup> Riefiedi verwechselte in feinem großen heralbifchen Berte biefen Dichter mit bem 1644 gestorbenen Erzbischof von Lemberg gleichen Bor : und Bunamens, Beuttowofi in feiner polnischen Lites raturgeschichte u. A. folgten biefem Berfeben.

Total Control of the Control of the

miknten Tiffertation:

min einer in inne p. 57 grabisch.

min das Jahr 1748

min das Jahr 1748

min das Jahr 1749)

min das Jahr 1749)

memmo de management de de management de mana

Der German German Grand Gratio Gratio

Andrew Same

Andre

lima vocis [Jobel] significatione). 10) De vera verborum (75) natura et indole. 1760. 4. 11) De formis verborum apud Hebraeos mixtis. 1761. 4. 12) De usu versionum Graecarum V. T. hermeneutico et critico. 1763. 4. 13) De limitando (Meusel: limando) criticae conjecturalis usu. 1769. 4. (Kautzsch.)

GRODDECK (Gabriel), beutscher Philolog, Dheim bes Borigen, wurde geboren zu Danzig ben 7. Jan. 1672. Sein Bater, Albert Grobbed, überlebte ihn als angesehener und begüterter Raufmann 1) ju Danzig. Rach Absolvirung ber Gymnafialftubien in feiner Baterftabt (f. unten Anm. 1) begab er fich, wahrscheinlich gegen bas Ende bes Jahres 1692 2), nach Leipzig. Als feine Lehrer baselbft nennt ber Magisterpanegyricus bie Brofefforen Rehberg, Coprian, Alberti, Schmid, Carpten legte er ben Grund ju einer fur bie bamalige Beit nicht unbedeutenden Renntniß ber arabischen und perfis ichen Sprache. 3m 3. 1695 wurde er Collegiat des fogenannten Mariencollegiume (collegium Beatae Mariae virginis). Rach bem Refrolog in ber neuen Bibliothef 3) vom Jahre 1709 (feinem Tobesjahre) zeichnete fich Grodded ichon bamale in foldem Grade burch Bleiß und Gelehrsamkeit aus, daß er "ber preußischen Ration (namlich an ber Universität Leipzig) bie Privilegien wieder zu Wege brachte, deren fie fast war verluftig gemacht, baber bie vornehmften preußischen Stabte ibn in unterschiedenen Briefen bedanft und etliche ihn gar restauratorem obsoleti totius Prussiae beneficii genennet". Daß er schon bamals bocirt ober boch bie Sabilitation in ber philosophischen Facultat vollzogen habe, scheint eine Bemertung auf bem Titel feiner Differtation: De caerimonia palmarum etc. anzubeuten, indem biese als indultu amplissimae facultatis philos. in prioris *pro* loco dissertationis argumentum bezeichnet wird. Doch begab er fich vor Antritt eines mirklichen Lehramtes auf mehrjährige Reisen, ein wahrhaftes iter academicum, bas ihn faft mit allen bebeutenben Belehrten ber bamaligen Beit in perfonliche Berührung brachte. Go lernte er junachft in Holland Marcus Meibom, Limberg, Tollius, Bries, Francius, Berizonius, Brouchus, Witfius, Boiret und Clericus fennen, nicht minder die beiden gelehrten Juden Meja und Bina. Roch in demfelben Jahre ging er fobann nach England und verfehrte in Oxford mit Dodwell, Syde, Bernard und bem Juden Abendana, in

Cambridge mit Laugthon und Bearne. Richt minder genoß er in Paris ben Umgang und die Freundschaft ber berühmtesten Gelehrten, wie der beiden königlichen Biblios thefare Clement und Boivin, ferner Mabillon's, Montfaucon's, Baillant's, Barduin's, Baillet's und Lubov. von Longuerne's. Er benutte babei jugleich bie Belegenheit, unter ber Anleitung des letigenannten feine Renntniffe im Arabischen zu erweitern. Nach einer Rundreise burch die übrigen bedeutenoften Stadte Franfreichs ging er über Genua nach Florenz, wo er Antonio Maglia-bechi perfonlich kennen lernte, endlich nach Rom, wo cr fogar von bem Cardinal Caffanado und Roris bes Empfange gewürdigt wurde. 3m 3. 1697 nach Leipzig jurudgefehrt, murde er 1698 jum außerordentlichen Brofeffor ber talmubischen Literatur und ber orientalischen Sprachen, 1699 jum Affesfor in der philosophischen Facultat ernannt.

Unterdeffen war jedoch feine Baterstadt auf den vielgereisten und vielempfohlenen Jungling aufmertfam geworden und berief ihn im 3. 1699 als ordentlichen Profeffor philosophiae primae et practicae und jugleich als Bibliothefar des afabemischen Gymnasiums jurud, in welche Memter er am 10. Dec. beffelben Jahres eingeführt wurde. Trop seiner Jugend wurde er im 3. 1701 aum Mitglied ber Berliner Afademie ber Biffenschaften erwählt 4). Seitdem lebte er in Muße zu Danzig feinen Studien, die fich neben philosophischen und alttestamentlichen Materien auch auf Literaturgeschichte bezogen. Rurg vor feinem Tobe wurde ihm ftatt ber philosophis schen Professur die ber orientalischen Sprachen übertragen, ohne bag er fie wirklich antrat b). Bahrend bes Buthens ber Best im 3. 1709 entschloß er sich, mit feiner Gattin, Guphrospne Elisabeth Gottwald b), auf bas Landgut feines Baters überzusiedeln. Unterwegs aber wurden beibe von ber Peft befallen und Grodbed ftarb, in die Stadt jurudgebracht, bereits am andern Tage, d. i. ben 12. Sept. 1709. Seine Gattin folgte ihm Tage darauf?).

Benn das Gedächtniß des so früh verstorbenen Gelehrten, den sein bücherkundiger Landsmann Pratorius einen "vir de re literaria egregie meritus" nennt, so bald erloschen ist, so ist der Hauptgrund davon in dem Umstande zu suchen, daß er wie sein Nesse Benjamin

<sup>1) &</sup>quot;mercantum caput felix" nennt ihn ber auf ber leipziger Universitätsbibliothek noch vorhandene Magistervanegyricus vom Jahre 1693. Aus demselben ergibt sich zugleich, daß Grodbeck seine Borstudien auf dem Gymnasium zu Danzig absolvitte, indem die darmaligen Prosessoren besselben, besonders der Rector Samuel Schelswig, als seine Lehrer gepriesen werden. 2) Dies ergibt sich aus dem Berzeichniß seiner Schristen in Prätorius' (eines gedorenen Danzigers) "Athense Gedanenses" (Leipzig 1713). Daselbst wers den vier Schristen Groddeck's aus den Jahren 1690—1692 unter der Ueberschrift "Gedani, ante excursum in Academiam" ausgezählt. 3) Der vollständige Titel lautet: Reue Bibliothec od. Rachricht und Urtheile von neuen Büchern und allerhand zur Geslehssamfeit dienenden Sachen. Franks. und Leipzig 1709 (2. Stück, p. 180).

<sup>4)</sup> Die im Uebrigen zuverlässigen Athenae Gedanenses (f. Anm. 2) nennen das Jahr 1702, dagegen der oben angeführte Restrolog vom Jahre 1709, sowie die Biographie universelle, Tom. XVII. p. 574, das Jahr 1701. 5) Darnach ist die Rotiz der Biographie universelle zu berichtigen, daß er zu Danzig orientallische Sprachen gelehrt habe. Benn übrigens der Refrolog in der "Neuen Bibliothef" sagt, er habe "diese Bedienung nicht antreten können", und Prätorius in den Athenae Gedanenses p. 156, er sei daran "injuria temporis impeditus" gewesen, so kann der Bershinderungsgrund nur die damals grassiened Best gewesen sein, die auch ihn bald darauf hinwegrasste. 6) Nach Prätorius war sie die Tochter des danziger Physisers Dr. Christoph Gottwald und hatte sich mit Grodded im J. 1701 vermählt.

7) Richt denses des Biographie universelle angibt. Auch Prästorius 1. 1. sagt nur: maritum-commoriendo comitata est. Uns sere Rotiz stammt aus dem offendar am genauesten unterrichteten Rekrolog von 1709 (vergl. oben Anm. 3).

Grobbed if, Beien Art. Gine inderen Broben Enger Ges lebriamfeit finieriles no I vertancuen, Gelegenbeite idriften und guterime Auffage und Knitfen in verfate benen Sammeimerfen. - alfo lauter foche, mie fie balb ber Bergenenveit moeim ju fallen affegen. Eine Bemerfung a bem neutrach ermebnien Refrolog ber neuen Biblioipei 3 lift barauf idliegen bag er fic mu Bid. nen jur Geranogabe größerer Berfe gemagen babe: bad icheine feines berfelben fur eine Ebinen binlanglich borbereitet gemeien gu fein. Es ift bies um fo mehr in bedanern, ale großere Gariften bee affenbar bocheegaben Mannes, ber nach vielfangen und imgebenben Sinbien feinen Geichmad burd ausgebeinne Merfen und ben Beifeige mit ben bebeutenbiten Gerfern feiner Bat gelauteit batte, einen nicht unmoungen Beimag jur Geichichte ber Wiffenschaften im 17 Babrb. bieren marben. Ueber jeine Merbobe in ben aneniglichen Sprachen life nd aus jeinen Schriften fein ichens Urfiel feller. Di nich die hierber geborigen einnerder auf undangende aber bibliographische Materien beuthen.

Ein gemind vollständiges Bereichnes feiner Schnften geben bie oben einsabnien Arbeitas Gestanenses von Prational p. 186 sq. B. Wir leffen bafeibe bier feigen, um est gugleich aus anderweitigen Duelen ist eigengen

In Panny crimienen voi Strong's Aborto itt Universität D'Po rebellione Burdegalensi anno 1773 (1990). B'Po adentio (1872). Pe lingua bestorium in altera vita (1822). Egistola giatulatoria ad Nathanaelem Falokum 1823. Sci.

In Verpag endremen. Of the purposition to establish antiquorum Hebracorum. 1966. If the establishment pulmarum apud Indiaess in testo subernamitorum acidemin ex antiquitate iludiaes in testo subernaminami acidemin ex antiquitate iludiaes in explorate. If the total in total is one since diagnosis over the sea case time (1) and the Judaesis proputition actualisments at 1 Cm. VII, 18 (60% of the mode diagnosisment verification in relies maticalities. 1885. 11 Indiagnosis obstant.

In things endered (1) We relied Davids, and request another commensationering general exception than the test of the relied Davids possessionally than the form the relied possession of the theorem is the contrast of the relied to the contrast of the test of the contrast of the protection of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of the plate of the test of the contrast of th

The property of the property of the second o

rictoris. 1705. 20) De problemate, quinam per campam errores sectentur? 1707. 21) De philosophia revelationis divinae indice. 1707. 22) De scriptoribus historiae polonicae schediasma. 1707. 4. Intringlich eine Ergänzung zu dem Werfe Sam. Joach. Script inden nich das Schediasma in vermehrter Gestalt und im ernen Bande von Dlugosz Geschichte Posini der im ernen Bande von Dlugosz Geschichte Posini der dem Bande von Dlugosz Geschichte Posini dem dem Bande von Blugosz Geschichte Posini dem Bande von Bande

Auserdem undereiche Aufläge in den leipziger Actis erweitweum und den Novis literariis maris Balthici. In Radina Theatrum anonymorum et pseudonymorum. edino Hamburg. 1708. fol. (p. 679 sq.) hat dereded und der Betrede des Habricius gegen 500 Titel dureit de Bibliotheca Paulina zu Leipzig besitzt zus dem und und ungente angesübrtes Spicilegium aliquot dere partim impressi partim MSti reperiuntur. Woster dereicht Ischer die im compendiosen Gelehrtens under E. 1159 angesübrten Dissertationen: De posessus S. imp. protestantium circa matrimonia; De adultario lege divina et humana coercendo und De Isdama d'Arc enticht dat, vermag ich nicht angus exercis.

GKOPPECK (Gottfried Ernst), Philolog, murbe r der greiten Galfre bee 18. Jahrh. ju Dangig in einer etenberen Ermilie (i. Die beiben vorigen Art.) geboren, ftubirte in Summen unt murte bort 1786 Dr. ber Philosophie. Durauf mar er mebrere Babre bindurch Ergieher und Lehrer 🔭 farten Mam Giarcorriefi, bes nachherigen Gurators de minace Afademie, ingleich vermaltete er am hofe bes Frieder Ciarrerrieft in Pularer bas Amt eines Biblio-Aber an ber bedeutenten und früher fur bie polnifche Bierare je midngen Bibliothef bafelbft, Die er auf bas Songramme ertnete unt um beren Bereicherung mit be-Names Na Werfen er eifing bemübt war. Im J. 1805 was er einem Rufe an Die wilnger Universität als Andere Profener ber griedischen und romifchen Lites wie und Aiterthumemmenichaft und Dberbibliothefar. Be Briem Bedramte, bas er eine lange Reibe von Jahwie memaliere, erward er nich ungemeine Liebe und Ber-Ang jahrieicher Buberer, ju benen ber berühmte pol-24 Diger Midiemits geborte. Durch feinen liebende wiedigen Ghaufter feine tiefe umfaffende Gelehrfamfeit, conce tas bezaubeinben Bortrag übte er einen machtigen

198 Rigt nos Gerenas. Do virts ernditis Gedani ortis, beitet bei beiter Ranner. Wittenberg beite Reiteret. Wittenberg beite Reiteret. Weichte ber volnichen Liter. Warschau wie Reitere Roberts. Biogr. Grobects, 1825. Eugen Beitere des savants. Mosfan tod in Paris Lour. Diogr. generale).

Einfluß aus. Um bie Begeifterung feiner Buborer gu verfteben, fo heißt es in polnischen Berichten, mußte man ihn horen, wie er, versunten in seinen Lehrstuhl und oft von Kranklichkeit gebeugt, Die großen Manner bes Alterthums schilberte, Die Dichter Der classischen Beriode, inebefondere den homer, Bindar, Theofrit com-mentirte, die Macht der antifen Kunft besprach, da lauschten die Anwesenden mit Andacht jedem nicht eben aus volltonender Bruft gesprochenen Borte, mahrend im Saale bie außerfte Stille herrschte. Man mußte ihn boren, wenn er beim Beginn einer neuen Borlefung Die Jugend mit einer Ansprache begrüßte, die tiefften Saiten ber jugendlichen Bergen ju ruhren verftand, fie mit Sinweisung auf die Mufter bes Alterthums fur die ebelften fittlichen Lebenbaufgaben zu begeistern vermochte. Richt trodene Philologie zu lehren, sondern Lebensfraft aus bem Alterthume feinen Schülern mitzutheilen, mar fein Bestreben. 3m 3. 1821 beschenkten ihn feine Buhörer mit einem nach einem Gemalbe Ruftem's von Bobos linefi in Rupfer gestochenen Bildniffe mit ber Inschrift: Imaginem hanc Viri Doctissimi studiorum indesessi Moderatoris optime de se meriti Iuventus Academica grati animi et amoris declarandi ergo aeri incidendam curavit. - Bu Weihnachten 1826 reifte er au einer unweit Wilna auf dem Lande verheiratheten Tochter und bort ftarb er bald darauf.

Grodded's Schriften find gahlreich, theile in lateinischer, theils in deutscher, theils in polnischer Sprache verfaßt. Als die früheste erscheint die Commentatio in primum Idyllium Theocriti. Danzig 1782. 4.; dann folgen die Auffane: Ueber das Lotal der Unterwelt bem Somer (in der Bibl. d. alt. Lit. u. Runft von Beeren und Endsen 1785. Rr. 8. S. 15-34); Descriptio Codicis insignis Varsaviensis, Senecis Tragoedias continentis, cum lectionum varietate ex Hercule furente (daselbst Nr. 10. S. 9-23). Durch die Differtation: De Hymnorum Homericorum reliquiis erlangte Grodded in Gottingen 1786 ben Doctorgrad, fie ift bem banziger Bürgermeister Michael Grobbeck gewids met; Ueber die Argonautica bes Apollonius Rhodius (Bibl. von Beeren und Enchsen 1787. Thi. I. Rr. 2. S. 61-113); Ueber die Bergleichung der alten, befonbere griechischen mit ber beutschen und neueren schonen Literatur. Berlin 1788. 8. 71 G.; Ueber einige Stellen in Grn. Boffens Uebersetzung der Georgica Virgilii (Schul-Magazin von Ruperti und Schlichthorft 1792. Rt. 1. S. 340-351. 361-393); Epistola critica exhibens Phoenomenorum et Diosemeorum lectionem variam e cod. MS. in Bibl. Caes. Vindobonensi (in Arat's Werfen von Buhle, Thl. 2. 1796); Antiquarische Bersuche, erfte Sammlung. Lemberg 1800. 8. 300 S.; Adeundi muneris Professorii literarum Graecarum in Academia Caesarea Vilnensi X. Cal. Febr. A. 1805 ergo habita allocutio. Vilnae 1805. 18 S.; De scena in Theatro Graeco-rum commentatio. Viln. 1805. 4.; Sophoclis Trachiniae graece in usum lectionum editae et notis illustratae. Viln. 1808. 8.; Sophoclis Philoctetes

graece. Viln. 1806. 8.; M. T. Ciceronis ad M. Brutum orator. Viln. 1809; M. T. Ciceronis Laelius. Viln. 1811; Historiae Gaaecorum literariae elementa in usum lectionum. Viln. 1811. 8. 528 S.; 2. Auflage vermehrt unter bem Titel: Initia hist. Graec. litterariae, 2 Ihle. Wilna 1821 und 1823. 8.; Antiquitatum romanarum doctrina in usum lectionum academicarum adumbrata. Viln. 1811; M. T. Ciceronis de claris oratoribus liber qui dicitur Brutus in usum lectionum expressus. Viln. 1815. 8.; De Theatri graeci partibus prolusio. Viln. 1816; Grammatica graeca Buttmanniana contractior. Viln. 1817. In den Lectionsverzeichniffen ber wilnger Universität veröffentlichte Groddeck die Abhandlungen: Prolusio de Hyposcenio in theatro Graecorum, 1816; De nuperis inventis Mediolanensibus, 1817; Getae AOA-NATIZONTES sive de immortalitatis quam Getis persuasisse dicitur Zamolxis ratione, 1818; Disputatio contra iniqua quaedam de veterum linguarum studio judicia, 1819; Graecorum de Zamolxide fabulae, 1820; De Aulaeo et Proedria in theatro Graecorum ad Pollucis Onomast. IV, 19. §. 121. 122, 1821; Epicrisia quaestionis de fine tragoediae graecae veteris ethico et politico, 1822; Additamenta ad disputationem suam de Argonauticorum Apollonii Rhodii fontibus, 1823. - Polnische Abhandlungen von Grodded enthalt ber Dziennik Wilenski 1805: über bie neuen Ansichten in Betreff bes Ursprunge ber homerischen Gebichte, über Anacharfis Reisen, über das Biel und die Lehrweise claffischer Lites ratur in Gymnasten; ferner ber Tygodnik wileński 1815: über die Bedeutung ber Literatur im Allgemeinen. Ein größeres polnisches Bert hat Grobbed nicht veröffentlicht. (Alb. Werner.)

GRODEK, Stadt im lemberger Rreise des Königreichs Galigien, 1% Meile westsudweftlich von Lemberg auf einer Anbobe awijchen bem grodefer und lubinier See, 1855 mit 7390 Ginwohnern; mit Bezirfe., Steuerund Poftamt, Gifenbahn - und Telegraphenftation, Sauptschule, einem bereits 1618 gegrundeten Armeninstitut. In der Umgegend wird starter Flachsbau, in der Stadt Flachs und Garnhandel getrieben; das benachbarte Dorf Artyszow hat wichtige Steinbruche. - In ber Geschichte wird Grodef mehrfach genannt: am 31. Mai 1434 ftarb bafelbft Ronig Bladielaw Jagello von Polen und Lithquen; berfelbe batte in einer ungewöhnlich falten Racht im Balde fich am Gefange ber Rachtigallen ergöpt, Tage barauf überficl ihn ein heftiges Fieber, welchem er am 17. Tage erlag; er ftarb als Chrift, verzieh feinen Beleidigern und begehrte auch von feinen Begnern Bergebung, wie er benn bem Ergbischofe Sbinfo ben Ring seiner Gemahlin Bedwig ale Berfohnungezeichen übersendete. 3m 3. 1450 waren die Balachen von den Bolen geschlagen worden; lettere, burch ben theuer erfauften Sieg geschwächt, waren nun ben Angriffen ber Tataren preisgegeben, welche plundernd und verheerend bis in das Gebiet von Belg und bis vor Grobet famen und mit reicher Beute an Menfchen und

blucht, in welcher früher bis 3 Kilometer öftlich von Beibbrud fein Saus, fein Weg fich fand, fturgt ber Grobener Bach hervor. Wer thalaufwarts fommen wollte, flieg entweder gegen Nordosten zu den Terrassen von St. Katharina, Albiuns, Lapen und von da fast horissontal langs des Bergabhangs nach Innerried oder noch weiter am Bergabhange über Tschöfes, Tanirs, St. Beter nach St. Ulrich; oder sudoftlich über Schloß Troftburg empor nach Tagnfens und hoher hinauf nach Caftelruth und St. Michael, welches 675,9 wiener Rlaftern = 1282 m. hoch liegt, oder von Caftelruth über Rungatitich und unter ber Seißer Alpe weg nach Tschippit, von wo aus man sodann im schwarzen Schlunde bes Furschbache und des Saltariabache, oder am Buflergraben über Bufels nach Reuhaus im Grodener Thal binabstieg; in langen Windungen stieg man muhsam aufwarts aus bem marmen Thalgrunde des Gifad gu ben luftigen frischen Sohen; ber subliche Beg ift ber langere und schwierigere. Go ist die untere Thalftufe, 3m Loch genunnt; bis jum 26. Det. 1856 mar fie unwegfam, aber feindem ift, auf Betrieb des Burgermeifters und Spielmaarenhandlere 3. B. Purger, eine Strage ben Bach entlang, wenn auch ziemlich scharf ansteigend, boch bem Grodener "eben" erscheinend, eröffnet worden, auf welder taglich eine Boftfutiche von Station Beibbrud burch ben duftern "Tobel" nach Groden fahrt. Un ber Minbung liegt Blimmerschiefer, die Thalengen find in rothen Borphyr eingegraben, weiter aufwarts fest ein breiter Streifen von Sandstein durch bas Thal, und mit ihm beginnt die zweite Thalftufe, ein breites, offeneres Sochthal mit den ziemlich bicht zusammengebrangten Ortfchaften Reuhaus, St. Ulrich (grobnerifch Urteschei oder Ortiseit, b. i. lateinisch Urticetum — Resselwang), St. Jacob, St. Chriftina. Alle Thalmande bis ju ben hochsten hornern, welche sublich als weiße Dolomitgipfel ihre Saupter erheben und ernft über die grunen Berge hereinlugen, find bis weit hinauf angebaut und mit Baufern überfaet, Die wie die grobener Spielwaaren, bunt und zierlich angestrichen find, die Saufer weiß, die Thuren grun oder gelb, die Dacher roth; die Fenfter find blant und rein gehalten. Die Baufer im Grodnerthal find überhaupt ebenso freundlich ale solid. Das Wohnhaus ift maffiv, oft zweis, ja breiftodig. Scheunen und Beuftadel liegen jene in der Rabe, Diese weiterhin vom Bohnhause gerftreut. Die Seuftadel haben in der Regel ein mehrfaches Lattengeruft jum Trodnen ber Bafche, bes Beus, ber Garben. Jedes Saus ift um die Fenfter und an ben Eden zierlich bunt gemalt, und die gangen Wohnplate ftechen dadurch angenehm von der Ginformigkeit ber waldlosen Dolomitberge ab. In der Kirche des Sauptdorfes, St. Ulrich, welches 3492 Fuß (1134 m., nach Andern 1228 m.) über dem Meere liegt und auf feinen Jahrmarfien die Bewohner des Thale regelmäßig vereinigt, ist als Sehenswürdigkeit eine sehr schöne Mabonna von Canova ju ermahnen. Die Bevolferung diefer mittlern Stufe Schapte man im 3. 1845 auf 4600 Geclen, im 3. 1864 waren es nur noch 3493; die Bahl nimmt langsam ab. In St. Beter, einem Dorfe am A. Euchti. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

Nordabhange, befindet sich ein ziemlich besuchtes Bab, sein Wasser wird gegen Ausschlag, Gicht, Spsterie, weib-

liche Sexualleiden, Samorrhoidalubel ic. gebraucht. Dberhalb St. Chriftina treten die Berge wieber naher zusammen, ber Sandftein wechselt jest mit Dolomit, die Formen werden großartiger, immer schöner ents faltet fich der Charafter der hochaufragenden Dolomite maffen, welche hier ein eigenthumliches Unfeben erhalten, indem fie burch grune Sattelruden von einander getrennt find und barum als vereinzelte Riesengestalten auftreten. Um Eingange in die britte Thalftufe liegt auf einem Sugel die Burg Fischburg, um 1620 von einem Grasfen Engelhart Dietrich von Wolfenstein-Troftburg als Sommerfrische erbaut, spater burch die Schenfung bes Grafen Leopold ju Wolfenstein Eigenthum ber Gemeinden St. Christina und St. Maria, als Wirthschaftsgebaude und Armenhaus benutt und verfallend; in der

Rapelle befinden fich fcone Glasgemalbe. Steigen wir im Thale weiter aufwarts, fo gelangen wir 4 Kilometer östlich nach St. Maria oder Wolfens ftein, von wo die Thalschluchten sich auswärts in die Dolomitgebirge ziehen: nordöftlich bas enge, unbewohnte Wolfensteiner Thal, eine Felsengaffe, aus welcher gegenüber bie hochaufragende Schlern 8104 wiener Fuß fichtbar ift, östlich ein Thal mit Pasweg, welche über Thonschiefer zwischen ungeheuren Dolomitbergen hinuber nach Colfuscht im obern Enneberg führt, südöstlich ein drittes Thal, welches jum Sellajoch, zwischen dem Langloft und ber Sellagruppe, auffteigt; jenfeits geht es hinab nach Gries und Campidello im Faffathal. — Die an Die fdroffe Band des Stabiatopfe angebaute Burg Bolfenftein, früher nur durch eine Felsentreppe juganglich, gehörte den Herren von Maulrappen, seit dem 13. Jahrh. ben Herren von Billanders. Konrad von Billanders. Burggraf zu Seben, nannte sich 1325 zuerst "von Bolsenstein"; Oswald von Bolkenstein, der ritterliche Dicketer, gestorben in Burg Hauenstein 1445, lebte hier längere Zeit in freiwilliger Zurückzezogenheit nach dem Siege Friedrich's mit der leeren Tasche. Jest liegt die Burg in Frümmern bas althershute Gelchlecht von Burg in Trummern, das altberühmte Gefchlecht von Wolkenstein aber lebt in zwei Zweigen noch fort \*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Rubolf Rinf, Borlefungen über bie Geschichte Tirole. Innebruck 1850. — Prof. Mitterrupner in Briren, Programm über bie oftlabinische Orthographie. — Dewalb von Bolfenstein's Gedichte, herausgegeben von Beda Beber. Innsbrud 1847. — Beda Weber, Oswald von Bolfenstein und Kriedrich mit der leeren Tasche. Innsbruck 1850. — Director Rufinats cha in Meran, Gymnasialprogramme 1863 u. 1865. — Brof. Albert Jager, lleber bas thatische Alpenvolt ber Breonen. Wien 1863. — Ernft Forstemann, Die beutschen Ortsnamen. Mordhausen 1863. Derfelbe, Altbeutsches Namenbuch II. 1859. — Lubwig Steub, Bur rhatischen Ethnologie. Stuttgart 1854. Der felbe, herbstage in Tirol. Munchen 1867. S. 113 — 198. Der felbe, Drei Sommer in Tirol, Bb. IU. 1846. 1871. — Gröben, ber Grobner und seine Sprache. Bon einem Einheimischen. Bogen 1864. (Anonym vom Benchziat Bian in St. Ulrich.) Eine vollständigere Grobener Grammatit von bemfelben Berfaffer icheint nur im Manufcript zu eriftiren. - Brof. Bingerle in ben Beis tragen gur alteren tirolifchen Literatur. Wien 1870.

## UNITOUN, GRÖDENER THAL - 34 - GRÖDEN, GRÖDENER THAL

Abe ben Meggentien, wie fur ben Reifenben, ber graparige Hararbermen feitt, ift is befontere intereffant, Tem Collagafte front bie nud, Wolfenftein und von ba miteter untreder feber bad Gaffaldefer Jody nuch Cuneberg ju mannen die feloffelen Geftalten ber Colomitwelt meten bier in allen ihren eigenhunigen germen bervor. Pom Gelleged, endmare flidt man in bie Giomelt ber Bearing Marmelota und red Staffo Reinale; ber Raten men hingt nach Wolfenfteln mart burd ungeheure Dotombil fede unterlandjen, melde non ben Manben tes atter in teten lange over Matteppe (Sass-lung) hard actions that the Berg ware 1869 guerft von Medicalance and Munden, band von Paul Grobmann and then, angel lish feither and von Oingeborenen, erfregrass, unfadete maderem Geffuhler Jode (2190 m.) Barren files ten mit vereingelten Riven und Varden bepanismen geboen Ruden the munbeilichten Pelemite golder emper, fast febreewell, balb wie Ligelpfeifen, bute at grepe algefenrere Philler, furdibut gerriften, mate Merchendun bernbenbent. Bem Jod blidt man room cutted bloomer to the Tiele nach Gettalde und Bereiten unt binnter in ben feltfamen Aolomitformen bed Brengt, flat red Pennstficture Pages und bes Umbenfteins

Multice come ten benefite endeelne und till

empt in the prince and School and Sad Optionities

attern out water I wince

True and open British and Companies a Bellen Sec parties on Michigan Library of the community de-Actionally bed June record engineers in commencer of non Venetal except mice only to general market toll between remarkable a recipio e con temperation links of the Strange in my consequence to be bed there Burney April Brillian Commencer Comm Proposed in the American South of Michigan South State of to Note of the section of the better that Charles and Comment and the Antonia St. Cat. The Mark Control of the Control of t Burney Brown St. A. King & Barrey Some Second State of the Second Second Second Commence of the State of the St The state of the s the state of the engineering to the state of So as a real more in many in the con-And the second of the second o I make the transfer that the second second second and the second of the second o

ethnegraphische Stellung ber Grebener in ber I ipat richtig ale eine romanifche erfann: morben marr veröffentlichte imar ein greinerriches Boe vermodte aber meter mit tem Deutiden, nod # Atalienischen in Diciem Briem eine Bermanmit finten. Der Rediegelebite Bartelemer aus ! theilte ter ettuefifden Afatemie in Comona er geidniß grobneriider Werter nut, und biefe bemit in bemfelben Unflange an Die altruefifche, af bebraifde, griediide Eprade au enweden. 3. Steiner von Canelrutt verfennt imar bie Be icaft mit bem Italienifden nicht, meint aber bed unverberbten Reft ber alten thatifden Errache ju nen, und gandriditer 3. Eb. Salter ju Gr. Big baffelbe in Being auf Die Enneberger nachar Derfelben Meinung felgte aud Riebubr in feiner iden Geididte, mabrent Difried Muller, aleichis eifriger Guder rbatifder Refte, im Gberbeina be ein perterbies Frangefich finten fennte.

Die gange eibnographiide Frage fen fich ei und natürlicher ale man glaubte. Eimge laffen linge que ten romifden Mannenen am Grad i ber Grich gur Beit ber Bolfermanberung bad @ Ebal berolfern, Antere meinen an romiide Milit miten benfen ju muffen - bas Ginfacone in. 1 Memei in Eprel, wie uberall, nachbem fie ba erobert batten fich nieberließen, unt tog ibre bier wie in Epanien unt Gallien banbeefprache Jas in Mbatten burd bie Berichmeltung ber 4 ipradie mit bem batein ein anderer Dialeft fertie ale in Gut ober in Nerbaaltien, in Bermaal : Spavien fann une richt Wunder nehmen. Bre tigend meldies biefe banbesipradie gemeien in, b ben Momischen fich verniedent, bae grobener um beleit wie obn. Imeife, aud bas graubunden manich eineugt. Baber benft an bie Mbantt au gebieden Stamm. Lieber, baben felniches Giem bie vormegent beibeilier benachten. Weniam , ode toniam bie germanischen Gomer bie bon не Монно Сва, ч. ба прифиза ви Ван Sie gege Mo See bin ine Stepha, und eine ber 💆 nich Eindmig wellemann und bae renman Bien Sie monton Eberin geneid vortravaten. Rou i niger in Lecturature und Stawn gefall werde Some in the felicie by Dian brant ind bie their major par fine bin bern biefer bie einmenn so me des mose no la classica de Comencia And the second of the second o 2000 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × A division of the control of the con

romanische Sprachen als das Deutsche, und wandern daher, wenn es sein muß, lieber in romanische als in deutsche Länder aus. Indessen halten sie viel auf ihre Sprache, und die außerhalb des Thales lebenden Familien erziehen ihre Kinder in derselben. Weil aber der lebhafte Berkehr nach Außen Kenntniß der Nachdarssprachen verlangt, schieden die Bewohner des Thals ihre Kinder auf ein paar Jahre zum Schulbesuche nach Klausen (deutsch) oder Bozen (italienisch), oder wo dies nicht möglich, verdingen sich die erwachsenen Bursche oder Rädchen bei Deutschen in Tyrol. So kommt's, daß fast jeder Grödener mit größerer oder geringerer Geläusigkeit italienisch und deutsch zu sprechen versteht.

Da es keine Bucher und Zeitschriften in gherbeiner Sprache gibt, wie bei den engadiner und oberlander Rosmanen, die eine eigene, wenn auch nicht reichhaltige, Literatur besitzen, so ist es um die Schule schlecht bestellt. Die Kinder lernen italienisch lesen und schreiben, deutsch lesen und schreiben, deutsch lesen und schreiben, deutsch lesen und schreiben, deutsch und eine Menge einzelner Phrasen in italienischer oder deutscher Sprache auswendig und verstehen gewöhnlich nicht, was sie lesen, schreiben und lernen. Das Berskändniß und der Rugen folgt nach, wenn sie ins Leben binaussommen und jene Sprachen praktisch erlernen.

In den Kirchen wird meist italienisch, selten deutsch gepredigt; einige Prediger versuchen sich auch wol in einem italienisiten Gherdeina. Deutsche Priester werden nicht, italienische selten angestellt, am liebsten holt man die geistlichen Herren von Enneberg, Buchenstein und Fassa herüber — diese Landschaften bilden eine abgeschlossene geistliche Sprachprovinz, welche ihre Seelsorger ausschließlich nur aus ihren Landsleuten — aber wie es scheint saft nie aus Eingeborenen des Grödener Thals erhält.

Die Geschlechtsnamen der grödener Familien sind nicht deutsch, tragen aber meist germanisirte Endungen. Man nannte sich ursprünglich nach den Wohnsten. Johann de Metz war also ein Bauer vom Hose Met, d. h. vom Nittelhose, jest läßt man das de (das übrigens keinen Anspruch auf Adel und Nitterschaft enthielt) weg und hängt das deutsche — er an, z. B. stutt de Pecei (vom Tannenwald, peceto) heißt es jest Bitscheider, Petscheider, Patscheider, auch Bettscheider; — statt de Larcenei (vom Lärchenwald, latein. laricinetum) Lartschneider, auch Lordschneider; — statt de Sotruf (unter dem Bach) Sotrisser; — statt de Val dona (vom guten Thal) Wellponer; — statt de Val dona (vom Bühel) Aldosser; — statt de Costa (von der Leiten) Rostner; — statt de Colle (vom Hügel) Koller u. s. w. Auch unter den Worten des täglichen Lebens hat sich manch deutscher Ausdruck eingedürgert, wie z. B. snizle für schnizeln.

Das Gröbener Thal hat bei seiner hohen Lage ein rauhes Klima; die Bewohner, zu zahlreich für den engen anbausähigen Raum, können dem Boden kaum die Halfte des nothwendigen Getreides abgewinnen und haben daber seit alten Zeiten ihre Zuflucht zur Industrie genommen. Im 3. 1703 sing Johann de Met zu Schnaut

bei St. Ulrich zuerst an, aus bem schönen, leicht zu bearbeitenden Arven- oder Zirbenholz (Pinus Cembra), welches die grödener Balber in Fülle boten, Bilder- rahmen mit allerhand Berzierungen zu schnißen. Der gute und schnelle Absat dieser Baaren veranlaßte Ansbere, dieselbe Aunstfertigkeit sich anzueignen, und bald wurde die Holzschnißerei — die sich indessen vorzugsweise der Bersertigung von Heiligenbildern und Thiersiguren zuwendete — allgemein verbreitet und zu einem eigenen Gewerbe.

In jedem Zimmer sigen Schnißer und Schnißerinnen um einen Tifch herum, jedes mit etwa 30 verschiedenen Schneibeisen vor sich. Jeber Arbeiter pflegt nur eine Art von Figuren zu schnigen, weil er auf biefe Beise allein eine hohere Fertigfeit erreichen fann. Geschickte Arbeiter können täglich bis über 1 Thaler, mittelmäßige 12-15 Grofden, Rinder 2-4 Grofden verdienen. 3m 3. 1838 gingen wöchentlich etwa 5 Riften, im Werthe von zusammen über 500 Thaler, jahrlich also für etwa 27,000 Thaler hinaus in die Welt; früher kauften fremde Rauf= leute die Waaren im Thale felbst auf, bald lernten die Grodener auch die Sandelsgeschafte betreiben und grunbeten eigene Sandlungshäufer in Liffabon, Madrid, Barcellona, Balermo, Reapel, Rom, Trieft, Rurnberg, Bruffel, Betersburg und a. a. D. Ja Beter Wellponer ging nach 1760 in bas ferne Merico, andere Grobener trieben ihre Geschäfte in New-York und Philadelphia. Um 1750 hatten ichon über 150 Grobener eigene Sandlungehaufer in ber Fremde gegrundet. 3m 3. 1824 wurde eine Zeichenschule im Thale eröffnet jur Befferung bes Beschmade und Forderung ber Runftfertigfeit. Die Grodener haben im Allgemeinen viel Anlage zur Plastif, doch haben sich nur wenige unter ihnen zu wirklichen Runftlern erhoben.

Die in der Fremde reich geworbenen Kaufleute fehren, ale echte Alpenfohne, gern in ihre Beimath gurud und verheirathen sich nicht gern auswärts. Reuerdings haben sich die Berhaltnisse umgestaltet. Das Handelsgeschaft wird jest burch wenige in der Beimath feshafte Verleger betrieben, die grodener Sandlungen draußen in ber Welt sind eingegangen, die ehemals freien Schnitzer find zu unfreien Fabrifarbeitern herabgesunfen und ber Macht ihrer Brodherren verfallen. Die Arbeit gibt nur noch geringen Lohn und hilft nicht mehr zu Reichthum. So ist denn auch die Kunst gewichen und die Grodener arbeiten meift in ordinarer Baare fur ben untern Stand. Der jährliche Bruttoertrag der Arbeit wurde 1868 auf 145,000 Gulden, b. i. etwa 85,000 Thaler berechnet, die Arbeit macht in Qualitat feine Fortschritte, die Beichenschule ift ohne Erfolg geblieben. Doch werden gegenwärtig einige geborene Grobener von Bebeutung genannt: der Bildhauer Dominik Mahlknecht in Paris, ber Bolgichniger Beter Moder in Munchen.

Die früher ohne Borficht und Schonung betriebene Lichtung ber Arvenwälder hat ber grodener Industrie nachhaltigen Schaben zugefügt, indem jest mit großen Rosten die Arvenstämme aus andern Thalern, wie aus bem Enneberg und dem Billnoger Thale, über die Jöcher

5\*

herbeigeschafft werben muffen; die Arvenpflanzungen ges beihen nur langsam. Dhnedies ist das Grundeigenthum so zerstückelt, daß auch unter den landlichen Besigern

wenig Wohlhabenheit herrscht.

Ein Theil ber gröbener Frauen hatte sich auf Spikenklöppelei gelegt. Ums Jahr 1840 brachte diese Waare einen jahrlichen Gewinn von etwa 15,000 Thaslern ins Thal; Gröbnerinnen hausiren mit der gesertigsten, etwas groben und nur für das Landvolk berechneten Waare in Tyrol. Die gröbener Madchen, die mit Fleiß und Geschick diesen Handel betreiben, sind ein munteres Bölkchen, genießen einen guten Ruf und verheirathen sich bei ihren Wanderzügen oft außerhalb ihres Heimathsthales. Aber auch das Spikenklöppeln hat jest, wo Tyrol der Welt so sehr geöffnet ist, der billigern Concurrenz von Außen nicht widerstehen können und ist saft ganz eingegangen.

GRÖDITZ, Dorf im Gerichteamte Großenhain, Regierungebegirf Dreeden bee Ronigreiche Sachsen, in der flachen breiten Roder-Aue am rechten Ufer der Rober, 2 Meilen RNB. von Großenhain und über 2 Meis len ND. von Bahnhof Riefa, hat mit Ginfchluß bes Eisenwertes Grodig 381 Ginmohner. Das Gifenwert, ju ben v. Ginfiedel'ichen Befigungen (Mudenberg mit Lauchhammer 2c.) gehörig, enthalt einen Sochofen, eine Runftgießerei und andere Sutten. Borüber führt ber Floggraben ober Grodeler Ranal, der bei Elsterwerda bie Gewässer der Schwarzen Elster und Pulenig zusam= menfaßt, an der Landesgrenze 90 m. und bei feiner Ginmundung in die Elbe, unterhalb des Dorfes Grodel, 87 m. über bem Meere liegt, hauptsächlich jur Solzflogerci bestimmt, aber auch fur die Gifenwerle bochft wichtig ift. Seit 1867 befindet fich in Grodip eine meteorologische Station. Die mittlere Jahrestemperatur betrug, nach breijährigem Durchschnitte, 8°,47 C. (in Drede ben 9°,44, in Bauben 8°,17 C.), bas Marimum ber Warme war am 12. Juli 1870 mit 34°,1 C., überhaupt bie höchste Temperatur fammtlicher fachlischen Stationen in jenem Jahre. Der tieffte Thermometerstand war am 10. Febr. 1870 mit - 24" C.; mehrere Stationen Sachsens hatten an jenem Tage eine bedeutend ftarfere Ralte, wie 3. B. Grullenburg. Grobip ift in den monatlichen Mitteltemperaturen ftete etwas falter ale Dresben und etwas marmer ale Baugen. Die burchschnitte liche Regenmenge ift 22,56 par. Boll ober 613 Dillimeter. (Otto Delitsch.)

GRODNO, ju polnischer Zeit zur Wosewohschaft Trofi gehörig, seit Hauptstadt des Gouvernements Grodno in russisch Licht Gauptstadt des Gouvernements Grodno in russisch Licht auf dem rechten User des Riesmen, theils auf einer Anhöhe, theils in einem von Höhen umgebenen Thate. Im Ruthenischen horod, von den Kreuzrittern Garthen, Gartena benannt, wird es zuerst in den russischen Jahrbuchern unter dem Jahre 1128 erwähnt. Im J. 1241 wurde die von Holz ersbaute Burg Grodno, welche der ruthenische Kürst Georg, der Sohn Heb's, als Herr der Umgegend bewohnte, von Kajdan, einem tartarischen Heerssührer, zerstört. Die

verwüstete Burg fam darauf mit Rowogrobet, Brzesc und Drohiczyn in den Befit ber Lithauer, welche bie Berwurfniffe ber ruthenischen gurften ju Ginfallen in beren gandereien benutten. Der lithauische, Beld Erd= giwil, nach Raruszewicz' Geschichte von Bolen mabrscheinlich ein Reffe des Fürsten Mendog, erbaute eine neue Burg. Diefe und bas icon ju einer Stadt ermachfene Gredno eroberten und gerftorten guerft im 3. 1284 bie Rreugritter unter Anführung bes mit ihnen verbundenen Lithauers Stumand und bes Landmeifters Konrad von Thierburg. Sie wiederholten noch oftmals biefe Berheerungen, fo 1296, 1307, 1312, 1328, 1363, doch gelang es ihnen nicht, die Burg mit den angrengenden Ländereien als ein beständiges Besithtum zu behaupten, vielmehr verblieb Grodno den Lithauern. 3m 3. 1385 übergab Bladiflam Jagjello, Großherzog von Lithauen und Ronig von Bolen, die Burg Grodno feinem Better, dem Bergoge Bitolo, und als Diefer fich mit ihm entzweite, eroberte Jagjello Grobno, "wo zwei Schlöffer, ein unteres und ein oberes, mit beuticher Bes fapung waren" (Schloger, Geich. von Lithauen S. 99), im 3. 1390, versah die "arx Garthensis" im 3. 1391 mit stadtischen Privilegien und erwählte fie zu feinem fast steten Wohnsite. Auch die folgenden polnischen Konige hielten sich oft hier auf. Rasimir IV. ertheilte ale Großherzog von Lithauen im 3. 1444 ber Stadt, als einem Sauptorte Lithauens, bas magbeburgische Recht. Sigismund August bielt 1568 in Groono einen Reichstag ab, auf dem Livland bem Großherzogthume Lithauen einverleibt und die 1569 ju Lublin vollzogene Bereinigung Lithauens mit Bolen angebahnt wurde. Stephan Bathori, der Grodno ju feinem Lieblingssipe ausersah, bestätigte nicht nur auf dem Reichstage ju Thorn 1576 alle Grodno früher ertheilten Brivilegien, fondern ließ auch bas alte fefte Chloß auf einer Bobe am Rjemen neu ausbauen. Er ftarb bier 1586. 3mar wurde Grodno im 3. 1655 unter ber Regierung Johann Rafimir's von den Ruffen verbrannt und auf furge Beit in Befit genommen, boch gewann es allmalig wieder Bedeutung, und Diefe wuche, ale im 3. 1673 jur Beit bes Ronigs Michael bestimmt murbe, bag abmechselnb mit Barichau jeder dritte polnische Reichstag, mit Ausnahme ber bei Thronwechseln üblichen Convocations. Bahl - und Kronungereichstage, ju Grodno gehalten wer-ben follte. — Zum ersten Dal versammelte hier 30= bann III. Sobiebfi ben gesammten Reichstag von Bolen und Lithauen im 3. 1678, es ward der Bertrag von Andruszow beschworen und der Friede mit dem Zar Feodor Aleriewitsch verlängert. Den zweiten Reichstag in Grodno eröffnete Johann III. am 27. Jan. 1688, er versammelte mit feiner Gemablin Daria Cafimira fast das gange damalige diplomatifche Corps um fich, ju welchem auch ber papftliche Runtius Cantelmi und ber brandenburgische Gefandte Graf Dobna gehörten, aber ber Reichstag gerieth balb in Uneinigfeit und ging refultatlos aus einander. Bon ben folgenden Reichstagen find die von 1718 und 1726 ermahnenswerth. Auf bem ersten zeigte fich ber burch bie Zesuiten erzeugte religiose

Fanatismus in bem Maße, daß man wider das Geset den Abgeordneten Biotrowski von der Theilnahme an den Berathungen ausschloß, weil er Dissident war, auf dem zweiten wurde Kurland mit der Krone Polen verseinigt. Zu diesen Reichstagen ließ August III. ein dessonders großes Gebäude aufrichten. Bon 1752—1778 sielen die Reichstage in Groduo aus, dasur ward 1775 das lithaussche Obertribunal von Minst nach Grodno verlegt; auch hatte Grodno ein Grodgericht mit einem Starosten.

Bu einem raichen und außerordentlichen Aufschwunge gelangte Grodno auf furze Zeit durch den Staroften Anton Tyzenhauz, ber aus ber deutschen Familie v. Thiesenbaufen entsproffen und in Bolen eingeburgert 1765 lithauischer hofschapmeifter bes Ronigs Stanislam Auguft wurde. Da die gandwirthschaft Bolens Saupterwerbsquelle war und Bolen in ber Industrie andern gandern nachstand, fo richtete Tyzenhauz fein Beftreben vornehms lich auf Befferung und Forderung biefer beiden 3meige bin. Um die Landwirthschaft ju heben, brachte er Ordnung in die Bermaltung, ben Saushalt und bas Reche nungemefen feiner Rronguter, er ließ Bebaude aufführen, Bohnungen für die leibeigenen Bauern errichten, Ranale graben, Gumpfe austrodnen, Wege anlegen, aus bem Rjemen die Die Schiffahrt hindernden Steine fortschaffen, baute Dublen, Rruge 2c.; um die agronomischen Entbedungen fennen zu lernen und zu verwerthen, sandte er junge Polen zeitweise ins Ausland, bezog aus der Ferne Hornvieh und Schafe guter Race, aus Braunschweig und Solftein edle Beschäler und errichtete eine Beterinar-icule, die er bem Professor Gilibert aus Montpellier übergab; in ben fast werthlosen Waldungen legte er Solzichneibereien, Botaschensiedereien, Theerofen 2c. an. Jum Betriebe von Fabrifen erbaute er eine besondere Borftabt von Grodno, Horodnica genannt, bier entftanden unter Leitung eines Frangofen Jacob Bein große Leinwand und Tuchfabrifen, Bleichen, Gerbereien, Delpreffen, felbft Seiben - und Bagenfabrifen, welche jum Theil porzügliche Baaren lieferten. Mit ben angesehenften Handlungshäusern bes Auslandes stand Tyzenhauz in Berbindung. Much auf die Wiffenschaften und Runfte richtete er fein Augenmert; fo ftiftete er unter Aufficht bes Oberften Frohlich eine Cabettenschule, ferner eine Sebammenlehranstalt, legte einen ausgezeichneten botanisichen Garten an, ju bem er Pflanzen aus Rem, Chelfea und Strasburg bezog, und grundete eine Schriftgießerei und Druderei, aus welcher die Gazeta grodzienska hervorging. Dem Konige zu Gefallen richtete er ein vortreffs liches Orchefter und ein Ballet ein. Taufende von Mens fchen fanden burch ihn Beschäftigung und Erwerb, bie ganze Gegend gewann bas Unfehen eines betriebsamen Lanbes. — Aber burch feine vielfeitigen und großartigen Unternehmungen verlette Tyzenhaug die selbstfüchtigen Intereffen mancher Magnaten, und Die Gunft, in der er bei bem Ronige ftand, jog ihm Bieler Reid ju, es wurden Rlagen gegen ihn laut, baß er Staatogelber pergeube und in unverantwortlicher Beife gu feinem Bortheile benute. Der Konig schutte die eblen Bestrebungen bes verbienftvollen Mannes. Als aber auch bie Raiserin Katharina, der jedes Ausblühen in Polen ein Dorn im Auge war, von dem Könige des Starosten Entsetzung forderte, da konnte dieser nicht länger widersstehen; Tyzenhauz wurde, nachdem auf dem Reichstage von 1780 eine besondere Commission zur Untersuchung seiner Amtsthätigkeit eingesetzt ward, ohne daß ihm eine Unredlichkeit nachgewiesen werden konnte, 1781 seiner Bürde enthoben, eines Theils seiner Besithümer und aller seiner Einkünste beraubt. Da er sein großes Bersmögen in seinen Unternehmungen angelegt hatte, so sah er sich plöplich von Allem entblößt, arm und verlassen gelanzte er nach Warschau, wo er bei dem Könige dis an seinen baldigen Tod nothbürstigen Unterhalt sand. Seine Schöpfungen versielen schoell und nur wenig

Spuren beuten noch auf Dieselben hin.

Nachbem 1778 und 1784 Reichstage in Grobno ohne Ergebniß ftattgefunden hatten, murde ber lette polnische Reichstag 1793 in Grobno gehalten. Schon hatten Rußland und Preußen die zweite Theilung Polens beschloffen und schon waren die Ruffen in Lithauen und in die reuffischen gander Bolens, die Breußen in Großpolen, Thorn und Danzig eingeruckt, ale bie Polen von den beiden Machten genothigt murben, einen Reichstag nach Grodno zu berufen, damit von demfelben bie "freiwillige" feierliche Berzichtleiftung auf bie bereits occupirten gander ausgesprochen murbe. Es murbe beftimmt, daß die Wahlen der Reichstagsabgeordneten oder Landboten nur in den von den fremden Truppen noch nicht befesten Theilen Polens vorgenommen werden follten, und für mahlbar wurden nur diejenigen erflart, welche fich der mit großer Begeisterung angenommenen freisfinnigen Conftitution vom 3. Mai 1791 nicht anges schloffen, dagegen der ihr entgegengesetten und von der Raiferin Katharina gebilligten sogenannten Targowizer Confoderation ihre Buftimmung ertheilt hatten, also voraussichtlich füglame Anhanger Ruglands waren. Die Bahlen murden im gangen Cande mit großem Wider= willen, an vielen Orten gar nicht vollzogen, die Babler wurden theils burch Gewalt, theils durch Versprechungen meift in geringer Angahl gusammengebracht. Der am 17. Juni 1793 eröffnete Reichstag bestand bemnach nur aus einem Drittheil der gesepmäßigen Anzahl von gand= boten, er gablte nur gehn Senatoren, aus 15 Bojewods schaften fehlten bie Abgeordneten gang. Der Ronig Ctanislaw August folgte mit schmerzlichen Gefühlen nach vergeblicher Beigerung ber Weisung ber Raiserin Ratharina nach Grodno. Schon am 19. Juni übergaben ber ruffifche Befandte v. Sievere und ber preußische Befandte v. Buchholz Roten ihrer Souverane, burch welche ber Reichstag aufgeforbert wurde, Deputationen jur Abschließung der "Bergleiche" mit ben Sofen zu bevollmachtigen. Ale fich hiergegen Biberfpruch erhob und nur ber Reichstagsmarschall Bielinsti, ber gandbote Untwicz und die Bischofe Massalsti und Rossafowsti sich bem ruffischen Berlangen zu fügen bereit erklärten, erneuerten die Gesandten am 24. Juni ihre Forderung, Sievers belegte die Guter der Widersprechenden, auch die bes Ronigs mit Beschlag und ließ neun Landboten in

ihren Wohnungen verhaften. Da die Landboten hierauf ibre Berathungen fortjuschen fich weigerten und erflarten, fie wurden ben Reichstag fur aufgeloft anfeben, wenn ein Landbote in haft bliebe, entließ zwar Sievers Die Berhafteten, brobte aber im Ramen ber Raiferin, bas gange gand hinweggunehmen, und bezeichnete ben 12. Juli ale letten Termin. Auch biefer verftrich. Der entmuthigte Ronig rieth ber Großmuth ber Raiferin au vertrauen, boch bie Erbitterung wuche, und am 17. Juli erflarten die Landboten Miforeli, Galenzoweli, Grelowsti, Rimbur und Kareti, da fie in der Targowizer Confoderation die Untheilbarfeit der polnischen Republik beschworen batten, lieber fterben und nach Sibirien manbern zu wollen, ale fich mit Schande zu bededen, morauf Sievers hohnend bemerfte, bag fur die Targowizer fold Martvrthum übel vaffe. Endlich aber regte der Bischof Roffatowell die hoffnung an, daß durch Rache giebigfeit gegen Rugland Die von Breugen in Anfpruch genommenen gander gerettet werden fonnten, und am 23. Juli wurde mit 73 gegen 20 Stimmen bie Deputation jur Ginwilligung in Die Forderungen Ruglands genebmigt. — Gleich nachber, am 24. Juli, trat ber preußische Gefandte von Reuem bervor und verlangte eine ber bem ruffischen Bofe jugeftandene Bevollmad. tigung gleiche fur feinen bof. Um 5. Mug. begannen Die Berathungen, fie führten gu nichts, Die beftigften Comabungen gegen Preugen wurden laut, ber Ronig Staniflam wurde mit Bormurfen überbauft, Die er ge-Dulbig ertrug. Diefe Bormurfe erneuten fich, als ber Ronig am 17. Mug. ben von ber rufficen Rauferin ratificirten Bertrag vorlegte; in fpater Racht erlangte er mit 66 gegen 21 Stimmen bie Ratification bes Reichs tage. Um 2. Cept. erflatte Sievere, bag ber Bertrag mit Preußen obne Caumnig abgefdloffen merben muffe, und bag er, um Unordnungen ber ,, Jacobiner" ju verbuten und ben Ronig gegen Beridworene gu icuben, zwei Batuillene und vier Ranonen vor bas Ectles babe ruden laffen, boch binbere er Riemanben vor freier Meußerung feiner Anfichten. Laute Alagen über Die Tprannei ber Dofe ericallten und es fam ju feiner Untideibung. Am 21. Gept. erließ Buchboly eine Rote an ben Reicherag, in ber es beißt: "Unnuper Biderftand erbobt bas Glent Polene und ift ein Berbrechen. Wir baben ungemein viel Perablaffung und Intereffe an bem Schidfale Polens gezeigt und wollen jem zusunftiges Peil und feine Mube niber ftellen : jene blinden Batrieten bingegen werben bem ganten Bolle Redenidaft ablegen muffen, baß nie bas einzige Mittel veridmaben, ihrem Baterlande in ber jesigen, für baffelbe fo tieblichen Beit, bas Dafein ju fichern." Darauf ließ Seerere in ber Nacht rem 22. jum 23. Sept. Die Lantberen Mifereft. Swellemen, Glurgenen und Arvenebemen, welche am mutbegiten eppenitt batten und für Urbeber ber Oppennen gulten, gefangen nebmen. Um 22 Gept. verfammeln na ber Neideltag, bumpfee Schweigen walnete in her Signing. Survey lief the Eddren zum Rendstrac bie auf nur verichtiefen. Offinere und Gelbaten in demielden auffleilen und verftindete in einer Rote, er

glaube mit ber Berhaftung ber vier Pflichtvergeffenen dem Reichstage einen Dienft geleiftet ju haben, und habe nicht die Absicht, der Redefreiheit nabe ju treten oder fich einzumischen, er muffe bas Intereffe mahrnehmen, bas die Raiferin an ber Gefengebung Bolens nimmt, er fei Riemandem Rechenschaft uber jene Berhaftungen schuldig, kenne die Besepe, die dagegen angeführt werben, und balte auf beren Befolgung, mohl aber muffe er dem Reichstage das erfte der Befege einpragen, namlich die herricher zu ehren, mas die Jacobinifchen Grundfage bes 3. Dai feinesmege thun. -Auf alle Eröffnungen mabrte das Stillschweigen in der Versammlung fort, wohl meinte tiefe, durch ein solches paffives Berbalten bem aufgezwungenen Beichließen ju entgeben. Der ruffifche General Rautenfeld, ber von Sievers in den Saal gesandt einen Lehnsessel neben dem Throne des Ronigs einnahm, forderte ben Ronig auf, er folle ber "unerklarlichen" Erscheinung ein Ende machen, boch biefer erwiderte, er fonne Riemanden gum Reden zwingen. Rautenfeld begab fich barnach jum Berichte ju Sievers und febrte bald mit beffen Befehl gurud, Die gandboten, Die Senatoren, felbft ber Ronig follten so lange im Saale bleiben, bis fie eingewilligt hatten. Kortbauernd jedoch blieb Die Berfammlung lautlos. Die Racht und ber folgende Tag gingen vorüber. Erst am 25. Sept. frub 3 Uhr nahm ber Landbote Anfwicz bas Wort und schlug vor, das Stillschweigen ber Landboten als Bejabung ju betrachten. Hierauf fragte ber Reichstagsmarfchall Bielinsti ju brei Malen, ob ber Reichstag barein willige, baß die Deputation ben Tractat mit bem Rönige von Breußen unbedingt unterzeichne, und als bas Stillschweigen fortbauerte, unterzeichnete zuerft ber Ronig mit Ebranen im Auge bie ibm bargebotene Bertragererbandlung. Roch in berfeiben Racht murben Bermahrungen gablieich unterzeichnet, Die ganbboten erflarten, bas ne und ber bejahrte Konig aufe Meußerfte eridopft und obne Bermogen Bicerftand ju leiften, ber Gewalt wichen, und munichten, bas ihre rielleicht glude lideren Radfommen Mittel finden modien, bas Baterland zu erretten.

Babrend biefe Bereinbarungen mit ben Rachbarmaden nich verzögerten, famen auf bem Reichstage que gleich innere Landedangelegenbeiten jur Berbandlung. Auf den Antrag des Beideis Manalest wurde am 15. Sept. Die Targewijer Confederation anigelon und baburd mannichtidem Unfage gesteuert, Sievers mar befilflich, sienes uns den ründersieden Hinden der Turgeweier Confederation ju tetten. Gine neue Constitution ward entwerben, es gerababen Beruthungen über Berbesterung bes Erziebungsweiens und bie ben Belen ge-Hietene gund murte von Renem in Bejemerichuften getbeilt. Am 14. Det erfelgte bie Aunftrutien ber Bertrige und am let Die fem ein Alliange Trocket mit Muftland ju Stande, fruft beffen biefes bie Comftinitien, freiheit und Unverlesburfeit ber Arpublik Beben garunarte. Audiem ned the Anerhungen des lenten meridente maridaner Undstages, desse Gractus de Gene filitation rom I. Mili generien, für umpäinig erfliket mocben waren, erfolgte ber Schluß bes Reichstages von Grobno am 23. Nov.

Rach ber britten Theilung von Polen erhielt Stanislaw August ben Beschl, sich aus Warschau nach
Grodno zu begeben. Er verließ am 9. Jan. 1795 seine Hauptstadt und unterzeichnete am 25. Nov. 1795 zu Grodno seine Entsagungsurfunde. Während ber Jahre
1795 und 1796 bewohnte der entthronte König mit seisnem Hoshalte das Schloß zu Grodno, nach dem Tode
ber Kaiserin aber lud Paul I. ihn nach Petersburg ein,
und dahin begab er sich im Ansange des Jahres 1797.

— Grodno ward im J. 1796 zu einer Kreisstadt im
Gouvernement Slonim, 1809 zur Hauptstadt eines besonderen Gouvernements erhoben. Während des Feldzuges von 1812 besetzte es der König von Westselen.

Rach ber Zahlung von 1861 hatte Grodno 20,241 Einwohner, meistens Juden, 11 Kirchen (barunter fünf katholische und eine evangelische), 6 Klöster, einige Synasgogen, ein Gymnasium und eine adelige Benstonsanstalt, der größte Theil der Häuser ist von Helz erbaut. Es bestehen einige Tuchs, Leders und Seidefabriken, der besträchtliche Handel ist sast ganz in den Händen der Jusden. Auch hat es einen schonen öffentlichen Garten.

Das Gouvernement Grodno enthalt 691,21 DReilen, von benen etwa die Balfte bebautes Land ift, 1/3 ift von Balbern bebedt, 1/8 besteht aus Biefen. Es ift in neun Kreife getheilt: Grobno, Bialystof, Sofolfa, Bolfowyet, Slonim, Bjelet, Pruzan, Kobron und Brzeec. Liteweffi. Es bildet eine meift fandige und thonige Ebene, nur in ber Rabe ber Stadt Grotno giehen fich am Rjemen eigenthumlich gebilbete Rreibeberge bin (Eichwald, Raturhistorische Stigen von Lithauen, Bolbonien und Bodolien S. 98). Die Gemäffer bes Bouvernements gehören ju ben fluggebieten bes Diemen, ber Beichfel und bes Dnjepr. Der hauptfluß ift ber Rjemen, ber bie Szczara in fich aufnimmt; andere Fluffe find ber Bug, ber Rarem, ber aus ber Bialowieger Saibe entspringt, die Jasiolda, die mit bem Propec in den Onjepr fließt, endlich der Bobr und die Bina. Das Gouvernement hat brei Ranale, Die jur Beit bes letten polnischen Ronigs ausgegraben worden find : ben Dginsfifchen, ben foniglichen und ben öffentlichen. Auch gibt es viele Seen, unter benen der Sporowfo Bielo und Bobrowigfofee Die bebeutenbften find. Das Gouvernement gehort ju ben fruchtbarften Theilen des ruffischen Reiches und verfahrt Getreibe nach Ronigsberg und Danzig. Sier ift die befannte Bialowiezer Saibe in einem Umfange von 7 Meilen Lange und 6 Meilen Breite, in ber es noch Auerochsen gibt. In ben weiten Balbern hausen Bolfe, Bilbichweine, Baren, Luchse. Bu ben Erzeugniffen gehören außer Getreide Dbft, Flachs, Bopfen. Die Ginwohner find Ruffen, Lithauer und Bolen, erftere haben fich in neuerer Beit fehr vermehrt. 3m 3. 1860 gahlte bas Gouvernement 862,954 Einwohner (426,463 mannl., 436,491 weibl. Geschlechts); bie ftabtische Bevolkerung betrug 106,653, die landliche 756,301 Seelen. Rach ben Befenntniffen gab es: 464,335 ruffifch griechischer, 295,152 romifch fatholischer,

96,507 jübischer, 5791 evangelischer und 1169 Muhams medanischer Confession. Die bedeutendsten Stadte sind Grodno, Brzesc (20,000 E.), Bialostof (16,000 E.), Slonim (8000 E.). Rach der Zählung von 1864 gab es 894,194 Einwohner. Im Kreise Brzesc befinden sich auf den Radziwiler Gütern zwei ganz deutsche Riederslassungen Neubrow und Neudorf. Die Eisenbahn von Warschau nach Petersburg durchschneidet das Gouvernesment. Vier Meilen nördlich von der Stadt Grodno am Njemen ist ein besuchter Badeort, Drussienist, mit salzbaltigen Quellen. (Alb. Werner.)

GRODZISK ift der Rame mehrerer Ortschaften im ehemaligen Bolen. In Grodzief unweit Barfchau murbe ber befannte polnische Lexicograph und Jesuit Georg Enapius (Anapsti) 1583 geboren. — Grodist, beutich: Grat, im Großbergogthume Bofen, im Rreife Buf, eine Stadt mit 4500 Einwohnern, wird ichon im 14. Jahrh. ermahnt. Ale Befitthum bes Caftellans Oftroreg hatte Grodzief schon im 16. Jahrh. eine Beit lang eine evangelische Bemeinde. Bier grundete Delchior Rernng 1579 eine ber erften Buchdruckereien in Bolen, aus der einige jest außerft feltene dissidentische Schriften in polnischer Sprache, auch die vom Senior Glicgner verfaste polnische llebersetung des Eutrop 1581 bervorgingen. Grodzief ift feit Jahrhunderten weithin befannt durch ein fehr beliebtes, leichtes und helles bitterliches Bier, bas befonders Rranfen empfohlen wird, und gablte icon im Anfange Diefes Jahrhunderts 54 Bierbrauereien. (Alb. Werner.)

GROENENDAEL (Cornelis), belgischer Maler. geb. ju Lier am 20. Febr. 1785. 3m Alter von 17 Jahren fam er an die Afademie zu Antwerpen, wo er sich bald hervorthat und verschiedene Preise erhielt. Um sich in feiner Runft zu vervollfommnen, begab er fich nach Paris und hier jog er ale Bildnifmaler die Aufmertfamfeit ber vornehmen Belt auf fich. Er wurde auch von den ans fehnlichften Berfonlichfeiten mit Aufrragen bedacht. Gerühmt murde fein Bildniß des Grafen de Freenelle, des Gravin Thalouet und andere. Auch den Konig von Rom, nachmaligen Bergog von Reichstadt, malte er. 216 fich aber in Frankreich 1814 Die politischen Berhaltniffe anderten, fehrte er in fein Baterland jurud. Sier malte er fur die Rirche feiner Baterftadt ein Altarbild, Die Jugend und Erziehung ber Maria vorstellend; leider fand Das Bild zelotifche Begner, Die es verftummelten, inbem fie behaupteten, die Rleidung ber bargestellten Berfonen fei nicht auftandig genug. Der beleidigte Runftler mandte fich an den Erzbischof von Mecheln, der ihm den troftlichen Befcheid gab, fein Berf verftoße nicht allein gegen bie Chrbarkeit nicht, es fei fogar vortrefflich und ebel ausgeführt. Weitere Rachrichten fehlen. Der Runftler ftarb in Antwerpen 1834 \*). (Wessely.)

GROENEVELT (Johann), ein praftischer Argt bes 17. Jahrh., war zu Deventer in Overpffel geboren, studirte Debicin in Utrecht und promovirte auch baselbft

<sup>&</sup>quot;) Immerseel, De Levens en Werken.

(Diss. de calculo renum. Traj. ad Rhenum 1670). Er fing nun an ju prafticiren, ermablte aber bald ten Steinschnitt ju feiner Specialitat, wogu er fic unter Anleitung bee berühmten amfterbamer Lithotomen Belthunfen mit foldem Erfolge ausbildete, daß ihm durch bes lettes ren testamentarifde Berfügung alle Apparate jum Steinionitt gufielen, mit tem Bedingen, Diefelben gum Boble Der Menscheit in Gebranch ju ziehen. Gronevelt, ber vorzugeweise nach Colot's Dethode operirte, erlangte alebald großen Ruf ale Lithotom; berfelbe fcheint fpater bleibend fein Domicil in London genommen zu baben, wo bann fein Rame die englische Form Greenfield annahm. Er schrieb: Dissertatio lithologica variis observationibus et figuris illustrata. Lond. 1684. Ibid. 1687. Practica qua humani morbi describuntur. Francof. 1688. Arthritology, or a Discourse of the gout. Lond. 1691. Tractatus de tuto cantharidum in medicina usu interno. Lond. 1691. 1698. 1703. 1706. 1710. (Treatise on the safe internal use of cantharides. Lond. 1701.) A complete treatise of the Stone and gravel; with a discourse on lithontriptic medicines. Lond. 1710. Fundamenta Medicinae. Lond. 1715. (Rudiments of Physick clearly (Fr. Wilh. Theile.) described. Lond. 1753.)

GROENEWEGEN (Gerit), Maler, Beichner und Radirer, geb. ju Rotterbam am 16. Oct. 1754. 3n feiner Jugend mar er, wie fein Bater, Schiffszimmermann, ale ihn das Unglud traf, den rechten Fuß ju verlieren. Unfahig, feinen früheren Lebensberuf fortgufepen, wurde er dadurch der Runft gewonnen; denn in ben Stunden des Krantenlagers mit Zeichnen fic beschaftigend, fand er immer mehr Luft an der Runft, je schneller fich fein schlummerndes Talent offenbarte. Er nahm nun Unterricht bei Ricolas Muis (Muns) und zeichnete bann mit besonderer Borliebe Schiffe, Diefe aber mit folder technischen Genauigfeit, daß fie selbst Schiffsbaumeistern als Modell dienen fonnten, mobei ihn na= turlich feine frühere Beschäftigung nicht wenig unterftuste. Er malte auch Seeftude, Schiffe im Sturm und bei flarer See, aber seine Gemalde find außerft selten und werden fehr gut bezahlt. So wurde in der Auction van der Pot ein Gemälde von ihm, den Leuwenhaven von Rotterdam mit dem Fischmarfte vorftellend, mit einem Bendant von seinem Meister R. Muis um 130,000 Fr. verlauft. In holland findet man in Sammlungen besto zahlreicher seine Zeichnungen, die getuscht ober aquarellirt find. Auch die Radirnadel wußte er funftgerecht ju gebrauchen und feine Blatter find ebenfo gefucht als felten. Man fennt von ihm zwolf Blatter mit hollanbischen Rleidertrachten, einzelne Figuren in Landschaften. Gein Sauptwerf Diefer Art find Die fieben Folgen, jede gu swolf Blatt: Verscheide Soorten van Hollandse Vaartuigen (Fahrzeuge), die in Rotterbam bei 3. van Der Brind erschienen find. — Er ftarb in Rotterdam (mahrscheinlich in armlichen Berhaltniffen) im Berforgungehause am 7. Aug. 1826. Nagler läßt ihn noch 1829 leben, weil biefes Jahr auf einem ber ermahnten Befte mit Schiffen fiebt, aber tiefes rubrt vom Berleger und nicht vom Runuler ber \*). (Wessely.)

GROENEWEGEN VAN DER MADE (Simon van der), geboren 1813 in Delft, wo feine Berfabren seit etwa hundert Jahren im ununterbrochenen Benge ber wichtigsten fädrischen Aemter gewesen waren. Er machte seine Studien an der Univerfitat Lenden, und nachdem er jum Doctor beider Rechte befordert mar, murbe er jum Secretar feiner Baterftadt ernannt, welchen Boften er bis zu seinem Tobe (5. Juli 1652) befleidete. Schon in jugendlichem Alter erwarb er fich als Rechtsgelehrter burch zwei von ihm verfaßte Berfe großen Ruf. Das eine berielben: "Alphabet der hollandsche rechten of de bladwyzer op Hugo de Groot's inleiding tot de hollandsche rechtsgeleerdheid. Dordr. 1642", wurde viermal neu aufgelegt. Diejes Bert batte beebalb eine wichtige Bedeutung für die bollandische Jurisprus deng, weil er den abstracten Theorien von Sugo Grotius burch genaue und gewiffenbafte Cammlung aller in Solland und den andern Provingen geltenten Rechte und Placate, sowie ber von ben verschiedenen Gerichten ge= fprochenen Urtheile empirische Beweidfraft gab. Hugo Grotius felbst sprach fich febr anerfennend über diefes Werk aus und dankte ihm in einem aus Paris, wo er nich bamale aufhielt, geschriebenen Briefe fur feine verdienftrolle Arbeit. Das andere Bert: "Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia vicinisque regionibus. Lugd. Batav. 1649. Noviom. 1664. Amst. 1669", wurde ebenfalls verschiedene Rale gedruckt und ins Hollandische übersett. Das Hauptverdienst der legtern Arbeit bestand darin, daß sie eine genaue Sichtung awischen dem ursprünglichen hollandischen Rechte und ben durch die Spanier mahrend ihrer Herrschaft erlaffenen Blacaten und willfürlich eingeführten Reuerungen vornahm. (Theodor Wenzelburger.)

GROENEWOUD, 1) Johannes Jacobus, niederlandischer Theolog und Drientalift, war 1754 zu Doffum geboren. Nach Beendigung seiner akademischen Studien wurde er im December 1777 Geiftlicher gu Wijntjeterp, dann 1780 zu Marssum und 1782 zu Roordas huizum, von wo er 1789 nach Zierifzee verset marb. Wegen Kranklichkeit mußte er fich im September 1805 emeritiren laffen. Er ließ fich nun in Utrecht nieder, wante fich von da 1813 nach Hoog Blofland und ende lich 1817 nach Francker, wo er im Hause seines Sohnes am 14. Sept. 1825 ftarb. Er war nicht nur ein geschätter Kanzelredner, sondern besaß auch reiche Rennts niffe im Rache der orientalischen Sprachen, wie unter Anderem die von ihm beforgte Ausgabe von G. Scheid's "Lexicon hebraicum et chaldaicum manuale in codicum sacrum veteris Testamenti" (Lugd. Batav. 2 Thle. 4) befundet. Sein einziger Cohn ift

2) Jacob Cornelis Swijghuisen Groenewoud, geb. zu Roordahuizum in Friedland am 30. Nov. 1784.

<sup>\*)</sup> R. van Eynden en A. van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche Schilderkunst. — Immerzeel, De Lovens en Werken.

Bum Beiftlichen bestimmt, erhielt er feine Ausbilbung erft von feinem Bater und bann auf ber Universität gu Utrecht, wo besonders der berühmte van Beuede bildenben Ginfluß auf ihn gewann. Befondere Reigung zeigte er für das Studium der morgenländischen Sprachen, welchem er auch fein ganges Leben hindurch treu blieb. In feinem letten Universitätsjahre, als der Brofeffor Rau wegen forperlicher Leiden an der Abhaltung feiner Borlejungen behindert mar, ward Groenewoud mit benfelben betraut, ber fich auch jur größten Bufriedenheit feiner Mitftudirenden der Aufgabe unterzog. Rachdem er feine Brufungen in ausgezeichneter Beife beftanben, erhiett er 1812 bie Bredigerstelle ju Boog Blofland, welche er vier Jahre lang verwaltete. Inzwischen mar er im Mary 1813 von der Universität Utrecht ehrenhalber gum Magister der freien Kunste und Doctor der Philos sophie ernannt worden. Er hatte sich als Drientalist bereits einen folchen Ramen erworben, daß ibn 1827 Die Curatoren der Sochschule ju Franefer an Stelle Samafer's auf ben Lehrstuhl fur morgenlandifche Spraden beriefen. 3m November beffelben Jahres trat Groenewoud sein Lehramt mit der "Oratio de adhibenda ad docendas literas orientales popularitate Socratica" (Leuwarden 1828. 4.) öffentlich nach altem afademischen herfommen an. 3m 3. 1831 folgte er einem Rufe an die Universität Utrecht, welcher er bis au feiner Emeritirung im 3. 1855 angehorte. Er ftarb in Utrecht am 24. Juni 1859. Gin Theil feiner werthvollen Bibliothef mard von der Bitme der dortigen Univerfitatebibliothef überlaffen. Groenewoud's vorzüglichfte Schriften sind: "Institutio ad grammaticam hebraicam" (Utrecht 1839. 8.); "Institutio ad Grammaticam Arabicam ducens, in discipulorum usum" (Utrecht 1845. 8.); Specimina e versione Syriaca Peschito selecta, cum vocum notionibus. (Iltrecht

GROENIA (Peter), Maler, geb. am 5. Oct. 1769 in Maffum in Briedland. In der Runft wurde er von h. 28. Beeffert unterrichtet; sein Talent war fehr vielfeitig, benn er wird als Portrat . und Geschichtsmaler ebenso gelobt, wie er durch seine Genrebilder, Lands icaften und emblematischen Darftellungen einen Ruf hatte. Politische Zeitumstände zwangen ihn, den Malerftod mit bem Schwerte ju vertauschen, ale Solbat burchs wanderte er Spanien und Frankreich. Als 1813 Hols lund wieder hergestellt wurde, fehrte er nach Saufe gurud, und erhielt nun im bollandischen Dienfte ben Rang eines Lieutenant Colonel. Aber auch ale Coldat befaßte er fich ernftlich mit ber Runft. Bie er fcon bei feinen Rriegezugen überall zeichnete und Studien machte, jo verwerthete er jest (in ber Beit bee Friedens) bas Bewonnene; so war in Baag eine schone Landschaft von ibm ausgestellt, Anficht ber Duelle Santonia in Spanien mit ruhenden gandleuten, ein Berf, das fehr belobt wurde. In Gent erwarb er sich 1820 besonderen Ruf durch fein Portrat des Bringen Ernft von Seffen-Bhilippothal. Roch 1838 war in Amfterdam von ihm eine hiftorische Darftellung ausgestellt: Die Romer, von M. Encyel. b. 29. u. R. Erfte Section. XCII.

ben Samnitern in Caubium eingeschlossen, bemühen sich vergebens durchzubrechen. Die Bildnisse der E. Bossf, geb. Beder, und der hollandischen Schriftstellerin A. Deder hat nach ihm L. Portmann gestochen. Sein Todesjahr ift unbekannt\*). (Wessely.)

GROENLO, Stadt in ber Graffchaft Butphen, Proving Gelberland, hat etwa 2400 Einwohner, welche in 360 Saufern wohnen; der Religion nach find hier 1800 Ratholifen, 350 Reformirte und 150 Juben; bie Seelforge unter ben Ratholifen wird durch einen Pfarrer und zwei Raplane mahrgenommen, mahrend die Reformirten mit einem benachbarten Dorfe nur Gine Rirchengemeinde bilden und feit 1839 auch nur Ginen Brediger haben. Groenlo, im Munde des Bolfes in Grol oder Grolle verfürzt, Scheint seinen Rumen den reichen, daffelbe umgebenden Baumpflanzungen zu verdanken, von denen es umgeben ift, weshalb es fruher auch Groenenhoogte genannt wurde; in alten Briefen wird ce gewöhnlich Grunloe oder Groenloe genannt; der Rame Curtis, welcher der Stadt in einem Briefe Dito's III., Grafen von Geldern, beigelegt mird, fand bis jest febr verschies bene, einander oft widerfprechende Erflarungen, Groenlo war früher eine "Berrlichfeit", wurde im 3. 1235 von Otto IIL dem bieberigen Besiter Bendrif van Borfulo abgefauft und fpater burch Reinaud II. mit Mauern umgeben. 3m 3. 1550 ließ Rarl V. Die Stadt mit neuen Ballen und Graben umgeben, fpater wurden bie Kestungswerfe sowol durch Philipp II. als auch durch bie Generalstaaten erweitert und verstarft, fodaß Groenlo für eine der ftarkten Kestungen der Riederlande und zus gleich für den Schluffel des Munfterlandes galt. Die Ratur fam der Runft hier in fofern ju Silfe, ale Die gange Umgebung aus jumpfigem Terrain befteht, fodaß alfo die Unnaberung eines feindlichen Heeres auf faum au überwindende Schwierigfeiten fließ. Bis 1832 hatte Groenlo noch brei Thore, welche aber in biefem Jahre abgebrochen und burch Bruden erfest wurden; Die Festungewerfe murben unter dem Bergoge von Braunschweig geschleift, doch find heute noch die Spuren ber ehemaligen Festung fehr deutlich zu feben.

Die Bürger von Groenlo hatten früher viele Brisvilegien, namentlich ben nachstgelegenen "herrlichfeiten" gegenüber, auf beren Gebiet sie das Jagds und Beidertecht ausüben durften; überdies genossen sie die zu geswisser Entsernung Jollfreiheit. Der handel mit Münster zog sich früher über Groenlo, das an der Heerstraße liegt, weshalb die Stadt auch in den Jahren 1813 und 1814 durch die Truppendurchzüge sehr viel gelitten hat. Die im Beginn der vierziger Jahre von Zütphen die an die preußische Grenze neu angelegte Straße, welche auch über Groenlo geführt wurde, belebte den Handel und vermehrte die Industrie des Plages in ziemlich merkbarer Weise. — Das Stadthaus am Markte wurde in den Jahren 1841 und 1842 restaurirt und in sehr zwecksmößiger Weise neu eingerichtet. — Die protestantische

<sup>\*)</sup> Siehe R. v. Eynden en A. v. Willigen, Geschiedenis etc. III. — Immerzeel, De leven en werken etc.

Rirche an ber Lievelbestraat war ver ber Reformation dem heil Calirent geweiht und war neben der ron Butrben bie foonfte und weitans größte ber gangen Ilms gegend; fie war früher ungeheuer reich, ihre Guter repras jentirten nach den jest noch verbandenen Urfunden einen Berth von 150,000 Gulben, wurden aber bie auf febr wenige von 1765 an jum Bertheil bes Staatsichapes verfauft. Am 12. Febr. 1836 wurde ber Thurm vom Blig getroffen, fodaß biefer vollständig abbraunte und Die Rirche, besonders bie Orgel, bedeutend beschäbigt wurde. In der Orgel, Die über 300 Jahre alt und burd ben Brand gang unbrauchbar geworten war, verlor man ein febr intereffantes Annumert. — Die Ratholifen batten früher ibre Rirche außerhalb der Stadt, erft im 3. 1784 wurde, besonders burch Mitwirfung ber Brotestauten, eine folde in Groenlo felbit erbaut; bi diese im 3. 1818 baufällig wurde, schritt man im 3. 1836 zum Ban einer gang neuen, welche ebenfo wie bie beis ben vorigen bem beil. Calirtus geweiht mar. — Die Spnagoge wurde unter Konig Ludwig Rapoleon und gwar größtentheils auf Roften beffelben erbaut. - Reben mei Belfeidulen besteht bier eine lateinifde Soule, welche von etwa acht Schulern befucht ift. — Aus ben Fonts des Aranfenbaufes werden auch die Armen unterfrust und erbalten burchreifente arme Fremde freies Dtdach. Die Kathelifen baben burch freiwillige Beiträge eine Boblibatigfeitbanftalt errichtet, in welcher unter ber Bflege von feche barmbergigen Schwestern minteftens zwolf alte Frauen verfergt werben; außertem ift mit Diefer Anftalt eine Rleinfinderschule verbunden und junge Manden werben in weiblichen handarbeiten unterrichtet.

Die Beselferung lebt vorhertschend vom Torsbau; im 3. 1835 wurde eine Baumwollspinnerei errichtet, wogn seitbem noch eine Mügen und Strumpsfabrik trat. Besonders bervorgeboben zu werden verdient noch der sehr schwungbast betriebene Eierhandel, der hauptsächlich auf die Broring Südbolland sich erüreckt. Außerdem werden noch sechs Biehmärfte im Jabre bier gehalten, von denen namentlich zwei sehr fart besucht sind.

In ber Beidicte bes Unabhängigfeitefampfes gegen Epanien ipielte Groeulo wiederholt eine beteutente Rolle. Sofort nach bem "Verbond der Edelen" trat auch Groenlo auf die Seite ber Stabte, welche fich jur Bertheibigung ter von ben Spaniern unterbrudten burgers lichen und religiofen Freiheit erhoben. 2113 aber ber Graf von Renneberg ju ben Spaniern überging, fiel neben antern Stabten auch Broenlo burch Berrath in bie bante ber lestern. 3m 3. 1595 wurde fie von Bring Morig belagert, berielbe mußte aber, als Mens bragon mit einem Beere jum Erfas beranrudte, unverrichteter Dinge wieder abzieben. 3mei Jahre fpater, namlic am 11. Sept. 1595, ericbien Moriz jum zweiten Ral ver Groenlo, das von 800 Mann Fusvelf und brei Reiterfabulein unter bem Befehle bes Grafen Ban van Storum bejest mar. Pring Morig ließ fofort Laufgraben eröffnen und die Stadt mit glubenben Rugeln beidiegen, wodurch etwa 60 Saufer in Afde gelegt murben. Die Befahung wurde beshalb, nachdem Morig

24 Stude Geichütz gegen bie Balle hatte auffahren laffen, von der Burgerichaft jur Uebergabe gezwungen (26. Sept.). Gegen das Berfprechen, innerhalb dreier Monate bieffeite ber Naas nicht mehr fampfen ju wollen, wurde dem Grafen von Swrum mit seiner Be-

jagung freier Abjug gestattet.

3m 3. 1606 murte Greenle ren ten Spaniern unter dem Generale Spinola belagert und nach einem mit letterem abgeichloffenen Bertrage übergeben. Bis jum Jahre 1627 blieb es in ben Sanden ber Spanier, bis Bring Friedrich Geinrich es benielben wieder entrift. Die Spanier batten Die Befestigungewerfe ber Stadt noch bedeutend erweitert und verftarft, man mar mit Lebends mitteln reichlich verseben und ber Commandant ber Stadt. Mathias Dulfen, ein muthiger und energischer Mann, batte außer den Bemobnern der umliegenden Dörfer. welche vor dem berangiebenden Heere Friedrich Heinrich's nach Groenlo geflüchtet waren, eine friegsgeübte Schar von erwa 1200 Mann unter fich. Der Pring war fest entichloffen, feine Grnennung jum Generalftatthalter burch eine brillante Baffentbat zu verberrlichen, und dazu follte bie Groberung Groenlo's tienen. Er theilte sein Beer in drei Saufen; ber eine unter bem Befehle bes Grafen Eruft von Raffan, des Stattbalters von Friesland, sollte die Stadt von der öftlichen Seite angreifen; eine zweite Abtbeilung murbe von Bilbelm von Raffau, herr van de Leef, geführt, mabrend ber Pring von Dranien felbft in der Mitte zwischen tiefen beiben bielt. Sofort nach ber Anfunft vor ber Stadt veridangte fic bas Beer, Laufgraben murben eröffnet und alle nothwentigen Belagerungsarbeiten murben mit bewundernemurbiger Gile vollender, da selbst bie Dinciere mit Sand anleaten. Rachtem bie Belagerung einige Zeit getauert batte und ber Stadt burch bas Belagerungsgeidung arg jugefest worden war, wurde ber Pring von Cranien burch die Aundschafter, die er ausgesandt, benachrichtigt, baß heinrich van ben Bergh, Stuaterath im Dienne bes Ronigs ron Spanien, mit einem heere jum Entiage bes belagerten Groenlo über die Lippe berangiebe. Seinrich ran ben Bergh verfügte über mehr Suprolf und Reiterei als ber Pring, weehalb auch tiefer mit möglichster Gile bie Borbereitungen jum Empfange bes Teinbes traf. Derfelbe naberte nich wirflich, begnügte nich aber guerft damit, ben Belagerten burd bas Abfeuern einiger Go schüße bie hoffnung auf baldigen Entias zu geben, und jog nich bann wieder jurud, ba er mobl fab, bag an eine Ueberrumpelung bes verfichtigen und machfamen Pringen von Oranien uicht zu benten war. Das beer ran ben Bergh's benant aus Spaniern und Italienern. gwijden benen balt febr ernftliche Streitigkeiten ausbrachen, fotag ran ben Bergb an feinen Angriff jum Entfage ber Stadt benfen fonnte. Ein von ibm gemachter Berjud, durch eine wenig bemachte Stelle in Die Stadt zu bringen, murte mit großen Berluften fur ibn gurudgeichlagen und ber Pring ließ besbalb die Stadt jur Uebergabe auffordern. Dulfen wies bas Anfinnen querft rundweg ab, befann fic aber, ba ber Bring von Dranien feine Aufforderung bald wiederholte, eines Ans

bern, und ba er überzeugt war, daß die zusammengeschmolzene Besatung einem gleichzeitig gegen verschiebene Seiten der Stadt unternommenen Sturme nicht
widerstehen könne, so wurde, nachdem von beiden Seiten
Geiseln gestellt waren, Ende August die Uebergabe der
Stadt an den Prinzen von Oranien vollzogen. Die Bürger Groenlo's blieben im Besitse ihrer Gesetse und
ihrer Privilegien, die Besatung erhielt freien Abzug und
der Erzbischof Philippus Rovenius durfte innerhalb
zweier Monate mit seinen Geistlichen, Mönchen und Nonnen die Stadt frei verlassen; den Geistlichen blieb es
überdies unbenommen, in der Stadt zu bleiben. Das
belagernde heer war aber durch den Tod Wilhelm's von
Rassau, dem eine Rugel in die Schläse drang, von
einem sehr empsindlichen Berluste getrossen worden.

Seit biefer Eroberung blieb Groenlo im ungeftorten Befipe ber Bereinigten Staaten, bis im 3. 1672 Ludwig XIV., Konig von Frankreich, ale er mit seinen Bundesgenoffen, dem Rurfürsten von Coln unb bem Bischofe von Munfter, ben befannten Raubzug gegen Die Riederlande unternahm, auch biefe Stadt in feine Bes walt befam. Anfangs Juni erschien Bernhard von Galen, ber Bischof von Münfter, vor ber Studt, nachs bem er die gange Umgegend besetht hatte. Groenlo mar bamale noch fehr ftart, war von feche Bollwerfen ums geben, welche burch ihre Sohe bie gange Stadt und alle offentlichen Bebaude mit Ausnahme ber Rirchen bedten, bie Graben waren fehr tief und die Waffenmagagine reichlich gefüllt. Auf ben Ballen ftanben 22 Befchupc, Die furg vorber gang neue Laffetten erhalten hatten, allein es fehlte an der nothigen Bedienungsmannschaft, ba die Babl ber wehrbaren Streiter in ber Stadt faum 600 Dann betrug. Die Burgerschaft, größtentheils fatholisch gefinnt, weigerte fich, an der Bertheidigung Theil gu nehmen, und sah ben Einfall bes frangofischen Konigs gar nicht ungern. Georg Trent, ein tapferer, unersichrodener Soldat, ber seit 24 Jahren ber Befehlshaber ber Stadt mar, weigerte fich entschieden, die Stadt zu übergeben, obwol ber Bischof schon am 1. Juli die Stadt besturmen ließ und feine Linien fo weit vorausgeschoben batte, bag er bas Baffer in ben Graben ablaffen fonnte. Die Burgerschaft mußte es daher burchzusegen, baß ber Dberbefehl bem Dberftlieutenant Tengel übertragen murde. am 8. Juli wurden aus fieben Morfern Bomben und Branbraketen in die Stadt geworfen, von ber Stadt aus antwortete man fehr lebhaft, fodaß fogar ein feindlicher Bulverwagen in die Luft flog und unter ben Belage= rungswerfen großen Schaben anrichtete. An bemfelben Tage ließ ber Bifchof Die Ctabt jum zweiten Dal burch einen munfterschen Oberftlieutenant gur Uebergabe auffordern, der in der Rleidung eines Tambours einen Rorb Gier trug, indem er brobte, baß, wenn bie Stadt bei ihrem fernern Biberftanbe beharren wurde, fie ebenfo vernichtet und gertreten werben folle, wie er es mit den Giern thue. Tengel antwortete ihm, daß er in ein paar Jahren die Antwort holen fonne, was ihn aber nicht verhinderte, den Kriegerath zusammenzurufen und felbst auf die Uebergabe Groenlo's anzudringen. Man fam

überein, einen Waffenstillstand von zweimalvierundzwanzig Stunden nachzusuchen, um indessen den Prinzen von Dranien von der Sachlage benachrichtigen zu können. Während Tengel über die Uebergabe unterhandelte und sich noch besann, die günstigen ihm angebotenen Bedingungen zu unterzeichnen, begab sich eine Deputation der Bürgerschaft ind seindliche Lager und unterhandelte direct mit dem Bischofe. Tengel wurde darauf gezwungen, die Schlüssel der Stadt auszuliesern und sofort wurden dem Feinde die Thore geöffnet. Die Truppen des Bischofs blieben bis zu Ansang des Jahres 1674 in der Stadt; ehe sie abzogen, schleisten sie die Festungswerke.

Das Bappen von Groenlo besteht in einem Schild mit azurblauem Grunde, mit einem goldenen aufrechtstehenden Löwen. (Theodor Wenzelburger.)

GROFF (Wilhelm de), Bildhauer und Erzgießer, ber speciell fur München von einiger Bedeutung ift. In Baris ausgebildet, murbe er 1716 vom Rurfürften Dar Emanuel nach Munchen berufen, um feine Refidenz, fowie die Luftschlöffer Rymphenburg und Schleißheim auszuschmuden. Im Garten bes erftgenannten Schloffes waren fruher mehrere Bildwerke in Blei gu feben, Die jedoch bei der Modernistrung beffelben entfernt wurden. Im munchener Schloffe ift von ihm noch ein fleiner emaillirter, foftbar vergierter Springbrunnen. Fur Rurnberg lieferte er auch plaftische Gruppen zu Brunnen, Thiere und bergleichen, die in Metall gegoffen wurden. Rach bem Tobe bee Fürsten wurde er hofbildhauer Raifer Rarl's VI. und ftarb 1742. — Deffen Sohn Rarl be Groff half ihm bei feinen Arbeiten, boch trat er spater auch selbstandig auf und mit besonderem Lobe wird von ihm eine silberne Statue bes Rurpringen ermahnt. Much er war mit verschiedenen Bildwerken fur ben Barten von Rymphenburg betraut und hinterließ überdies verschiedene fleine Runftwerfe in Sols, Bachs ober Gipe. Er ftarb 1774 \*). (Wessely.)

GROG, Getrant aus einer Mifchung von warmem Wasser mit Rum ober Arac und Zuder. Das Dischungsverhaltniß ist sehr verschieden und richtet fich hauptsache lich nach den Gewohnheiten des Geschmads und bes Landes. Gewöhnlich gießt man ju einem Theile Arac ober Rum und Buder nach Belieben zwei Theile tochenbes Baffer. Die Bezeichnung ift ein Spigname, ben Die Seeleute bem Abmiral Bernon in ber Mitte bes 18. Jahrh. gaben. Diefer trug einen Rod von fameels baarenem Beuche, Grogzan, und weil er den Matrofen ben Rum mit warmem Baffer vermischt, also nicht mehr rein, verabreichen ließ, nannten fie biefes Betrant Grog, Rrod. Die Bereitungsarten find fo mannichfaltig, ale ber Geschmad und bas Klima find, unter welchen er ge-(C. Reinwarth.) trunfen wird.

GRÖGER (Friedrich Karl), beutscher Maler und Rabirer, geboren in Bloen am 14. Oct. 1766. Die Armuth seiner Aeltern wirfte lahmend auf die Entwideslung seines angebornen Kunftsinnes, aber gang erftiden

<sup>\*)</sup> Ragler's Runftler . Lexifon.

anjugeben; im Mercure de France von 1740 wurde sie mit einem Supplement wieder abgedrudt. Die Frangofen von Boujet an loben die Ginfachheit der Sprache und Die Raivetat bes Ausbrudes in ihr und ftellen fie ben Faits et dits von Georges Chastelain und Molinet und der Legende von Faifeu an die Seite. Grognet scheint die Chronif um das Jahr 1530 gefdrieben zu haben. Er legte sie dem maître d'Hôtel ordinaire du Roi Jehan de Dinteville vor, indem er ihn bat: "d'en corriger le gros et trop rude langaige mal aorné et cela fait, le présenter (avec les beaux mots dorés de Caton) à Messeigneurs les Enfants de France". - Eine abnliche Schrift scheint Description de l'an que les bleds semez gelerent en terre zu sein, von der auch weder Jahr des Ericheinens noch Druckort nachweisbar ift; in Höfer's Nouv. Biogr. génér. wird das Jahr 1523 angegeben. - Kerner ermahne ich: La louange des femmes (dediée à la reine Aliénor). — Bonne doctrine pour les Filles. — La Louange et description de plusieurs bonnes Villes et cités du noble royaume de France. Die Beschreibung von Dijon wird noch jest bandidriftlich in ber Stadtbibliothef von Dijon aufbewahrt. — Sentences et mots dorés de Sénèque en rime, avec la paraphrase en prose de quelques endroits de ses tragédies. Paris 1534 in 8. — Le Désenchantement du péché de luxure et généralement de tous les péches mortels. Paris 1537. Nach Du Berdier ericbien biervon auch eine andere Ausgabe unter bem Titel: Manuel ou Promptuaire des Vertus morales et intellectuelles. Paris s. a. in 8. Dies ift wieder eine Uebersetung einer lateinischen Schrift Grognet's, welche unter dem Titel: Enchiridion virtutum. Paris. 1538 in 8. erfcbien und dem Rangler von Franfreich Antoine Duprat gewidmet mar. Auch Grognet's Lehrgedichte haben nach den Proben, die er Goujet mittheilt, einen scherzhaften Anstrich. Ich citire zu seiner Charafteristrung noch solgendes Gedicht: Proverbe des Taverniers contre les Biberons qui n'ont point d'argent, welches lautet:

Vous qui beuvez de course In nostra caupona, Mettez mains à la bourse, Pour sçavoir qu'il y a; Et si vous la trouvez Sine pecunia, Plus avant n'y entrez Sine licentia: Car s'il n'y a credo Ou testimonia, Sçachez que de vero Vous lairrez vadia.

Bergl. über Grognet besonders Goujet, Bibliothèque française ou histoire de la Littérature franç. Tome X. Paris 1745 in 8. p 383—396, und Bd. V. p. 7. Dazu Michaud, Biogr. universelle XVII. p. 578, und Hoefer, Nouv. Biographie générale. Bd. XXII. p. 139 fg. Die Angaben von De La Croix du Maine und Du Verdier, Les bibliothèques françaises. Bd. V. Paris 1773 in 4. p. 285 sind außer den schon oben angesübrten werthlos. (R. Pallmann.)

GROGNIER (Louis Farcy), Thierargt, geboren ju Aurillac am 20. April 1775, gestorben ju Lyon am 7. Oct. 1837. Bom Bater bagu bestimmt, in Die Das rine einzutreten, besuchte er zuerft eine bierzu bestimmte Specialanstalt in Bordeaur, verließ aber biefe in Folge der herannahenden Revolution und trat in die lyoner Beterinärschule. Sier fampfte er mit den Lyonern gegen den Convent, trat aber bann unter fremdem Namen ins Beer der Republik ein und focht für diefelbe in der Bendee. Im I. 1799 kam er wiederum an die lyoner Beterinär= schule, murde Bibliothefar an derfelben, erhielt dann die Professur der medicinischen Botanif, und spaterbin murben ihm die Borlesungen über Zoologie, Spgieine, Thierjudit und Beterinarpolizei übertragen. Ale beständiger Secretar der Société d'Agriculture hat Grognier viele Abhandlungen und Glogien verfaßt, außerdem aber noch als selbstandige Werte: Précis d'un cours de Zoologie vétérinaire. Lyon 1833. Paris 1837. (Grundriß der Beterinarzoologie. Beurbeitet von C. F. S. Beif. Ctuttgart 1845.) Précis d'un cours d'Hygiène vétérinaire. Lyon 1833. Paris 1837. Précis d'un cours de Multiplication et de Perfectionnement des principanx animaux domestiques. 3. Ed. Paris 1840. Recherches historiques et statistiques sur le Mûrier, les Vers à soie et la fabrication de soierie, particulièrement à Lyon et dans le Lyonnois. 8. Grounier war auch mit Dirbel, Morogues und Underen Berausgeber des: Cours complet d'Agriculture, ou Nouveau Dictionnaire d'Agriculture théorique et pratique, d'Economie rurale et de Médecine vétérinaire.

(Fr. Wilh. Theile.) GROH, oder Gröhen, auch Krochen (Johann), Componift, geboren zu Dreeden, war Organist zu Beesenstein 1) bei Dreeden ums Jahr 1623. Es find von ihm im Drud erschienen: 1) XXXVI Intraden. Rurnberg 1603. 2) XXX Reme außerlesene Padvanen und Balliarden auf allen mufifalischen Inftrumenten ju gebrauchen. Nurnberg 1604. 4. 3) Bettler - Mantel, von manderlen guten Gladlin jufammen geflidt, mit 4 Stimmen. Nürnberg 1607. 4. 4) XXX newe außerlefene Badoanen und Galliarden mit 5 Stimmen, fo juror niemals in Trud kommen, fampt einem Duodlibet mit 4 Stimmen componirt. Rurnberg 1612. 4. 5) Der 104te Pfalm zu 21 Berficuln gefangsweiß gefett, vnd nach Art ber Mutetten ju 3, 4-8 Stimmen. Nurnberg 1613. 4. 3). Raberes ift über biefen Musiker nicht ju (F. Stade.) ermitteln.

GROHMANN (Johann Christian August), Prosession der theoretischen Philosophie am hamburger Gymsnasium, war am 7. Aug. 1770 zu Großcorbetha bei Beißensels geboren, wo sein Bater Geistlicher war. Rach Absolvirung der akademischen Zeit habilitirte er sich 1792 als Privatvocent in Wittenberg (Diss. de generationis atque temperamentorum legibus, eorumque a pa-

<sup>1)</sup> Nicht Beißenstein, wie bei Gerber und nach ihm in allen neueren Lexicis zu lefen ift. 2) Gerber, Reues hiftorischbiographisches Lexifon ber Confuntier.

rentibus ad liberos transitu. Viteberg. 1792.), erhielt bann 1803 die Professur ber Logif und Metaphosif bas felbft, und übernahm 1809 bie genannte Lehrftelle am hamburger Gomnafium, worin er fortan verblieb. Grohmann beschäftigte fich aus Borliebe mit Pspcologie und beren praftischer Berwerthung auf dem Gebiete der gerichtlichen Medicin und ber pspchischen Krankheiten, ferner auch mit dem ftrafrechtlichen Berfahren und bem animas lifden Magnetismus, über welche Gegenstande Sufes land's Journal, Raffe's Beitfdr. für pfpdifche Mergte, Raffe's Zeitichr. für Anthropologie, Friedreich's Das gagin ber Seelenfunde, bas Archiv für thierischen Dagnes tismus zahlreiche Abhandlungen aus seiner Feder ent-Außerbem veröffentlichte er folgende philosophische und philosophisch = medicinische Schriften: 3been ju einer physiognomischen Anthropologie. Leipzig 1791. Philosophie der Medicin. Berlin 1808. Ueber die philosophische und anbetische Cultur unseres Zeitalters. Samburg 1810. Bipchologie bes findlichen Alters. An Aeltern und Gre gieber. hamburg 1812. Iveen zu einer Geschichte ber Entwidelung bes findlichen Alters. Elberfelb 1817. Dittheilungen jur Aufflarung der Criminal-Pfochologie und bee Strafrechts, Beibelberg 1833. Ueber Die Aufflarung ber Strafgesete. Altenburg 1836. Untersuchungen ber Bhrenologie ober Gall'ichen Schabellehre. Fur Menichen-fenntniß, Seelenleben und Badagogif. Grimma 1842. (Bereite 1805 batte er fich über bie ber Ball'iden Schabels lehre gemachten Ginwendungen in der Jen. allgem. Lit.s Beit. Intelligengblatt Rr. 36 und 37 ausgesprochen.) (Fr. Wilk Theile.)

GROHMANN (Johann Friedrich Reinhold), Argt, geboren ju Querfurt am 7. Juni 1784, ftubirte und promovirte in Leipzig (Diss. inaug. de diabete. Lips. 1808.), fam ale oferreichischer Bejandtichaftearit nach Conftantinopel, war 1817 und 1818 Leibargt bei Ali Bajda von Janina, lebte aber fpater in Wien, moselbst er 1831 jum Mitglied des Bestcomité ernannt wurde. Grobmann bat über homoopatbie geschrieben, namlia: Animadversiones in Homoeopathiam. Viennae 1825 und: Ueber bas heilungsprincip der homeopathie, fur bas gebilbete Publicum und Laien in ber Devicin. Bien 1826. Medicinische Mittbeilungen Grobmann's finden fich in Pierer's Deb. Zeitung und in Rabius' Cholerazeitung. Immeift aber bat fich berfelbe durch folgende zwei Schriften befannt gemacht: Beobachs tungen über tie im 3. 1813 in Buchareft berrichende Ben. Bien 1816. Das Bestcontaginm in Egrpten und feine Quelle, nebft einem Beitrage jum Abiperrunge. (Fr. Wilh Theile.) fofteme. Wien 1844.

GROHMANN (Johann Gottfried), beutider Aunstichtifikeller, wurde geboren ben 13. Juli 1764 1)

ju Bufwig, einem Dorfe bei Borlig in ber Dberlaufig. Sein Bater Joh. Bottfr. Brohmann, vor bem fieben. jahrigen Kriege mobihabender Gutsbefiger in der Rabe von Lobau, war durch die Blunderung feindlicher Goldaten fo arm geworden, daß er fich fpater feinen Unterhalt mubfam ale Tagelohner verdienen mußte. Ale Mutter Grohmann's wird Christiane Glifabeth Gundling genannt. Trop ihrer durftigen Lage brachten ihn feine Meltern im 3. 1777 auf bas Gomnafium ju Baugen, wo er ben Unterricht Roft's, Cober's und Demuth's genoß; als seine Wohlthater mabrend dieser Zeit ruhmt er besonders den Archidiafenus Betri und den Conrector Cober. Durch Privatstunden erwarb er nicht allein für fich ben nothigften Lebenbunterbalt, fonbern vermochte fogar noch feinen nothleidenden Bater in beffen letten Lebensjahren zu unterftugen. 3m 3. 1785 unter Schwarz's Rectorate in Leipzig inscribirt, borte er Borlefungen über Philosophie bei Septlig, Platner, Cafar und Wieland, über Mathematif bei Borg, über Geschichte bei Bend und über Philologie bei Ernefti, Reig, Bed und Ed. Seine ursprüngliche Absicht, Theologie ju ftudiren, scheint Grobmann bald aufgegeben zu baben; boch nennt er felbft als feine Lehrer im Bebraifden Boffef und Bempel, als folche in ben übrigen theologischen Disciplinen Buricher, Morus, Rosenmuller, hempel, Reil und Forsbiger. Schon mabrend seiner Schulzeit in Bauben hatte er fich unter Anleitung Schneider's mit ber Malerei bes schäftigt; ber Unterricht Defer's in der leipziger Malerakademie gab ibm reiche Gelegenbeit, jene Reigung weiter zu befriedigen: mit welchem Erfolge, beweisen seine gable reichen späteren Arbeiten auf Diesem Gebiete. 3m 3. 1791 babilitirte fich Grobmann in ber philosophischen Facultat ju Leipzig 2) und murbe 1794 jum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt, ohne jedoch diejes Amt bis ju feinem am 12. Darg 1805 erfolgten Lode jemals rite angutreten; menigftens wird er bei feiner letten Erwähnung in ben leipziger Collegienverzeichniffen (im Commerjemefter 1802) noch als Profesier ertraord. befign. aufgeführt. Rach ben ebengenannten Berzeiche niffen ans ben Jahren 1791-1802 erftredten fich feine Borlefungen fast ausnahmelos auf bas Gebiet ber Aefibetif und Runftgeschichte; benn auch bei ber Anfundigung philologiider Borlefungen, wie uber ausgemablte Bebichte Tibull's, Bien und Meidus, Drit's Geroiden und Metamorphofen, Tereng, homnen bes Callimadus, Paufanias ic., wird ber anbeniche Bendespunft ausbrudlich in ben Borbergrund gestellt. Etenjo las Grobmann über bie Mrtbologie ber Grieden und Romer mit befonberer Rudnicht auf bie Runne, außerbem Unleitung gu richtigen Aunfturtbeilen, Aeftbenf und Lebre von ben bilbenten Runften (feit bem Binter 1795 nach feinem eigenen "Beriud jur Bilbung bes Geidmads in ben

<sup>1)</sup> Diges Datum nennt als Gebuttetag Meniel im "Gelebrsten Tentichlant", Bant IX, S. 461. Lengo 1801. Fälichtet gibt er babet 1763 als Gebuttejabr an, ebenie bie Biographie universelle (Michand), Tom. XVII. p. 579. Dinn ber Magifters panegrriens der Universität Leirzig rom Jahre 1790, ber nach ben Schinfmerten auf Grehmann's eignen Angaben beruht, nennt das Jahr 1764; ebenis das "Leupiger gelehen Tagebuch auf bes Jahr

<sup>1790&</sup>quot;, welches allerbings in allen Studen nich an ben genannten Banegprieus anichlieft.

<sup>2)</sup> Mit ber Abbantlung: De imitatione positica quid eit censendum. Lips. 1791. 4. Nach Origem in übrigene bie Retig ber Biographie universelle zu berichtigen, daß Grebmann feit 1794 zu Letpzig Philosophie gelehrt habe.

Berfen ber bilbenben Runfte", Leipzig 1795); bieselbe Borlefung findet fich feit dem genannten Beitpunkte gehnmal in den Anfundigungen fast stets neben Tibull ober Birgil's Meneis). Gelbft die Privatiffima jur Bilbung bes teutschen Style wurden von Grohmann in den Unfundigungen unter ben afthetischen Besichtspunkt gestellt.

Indem wir jum Schluß ein Berzeichniß der Schriften und Editionen des überaus fruchtbaren Gelehrten folgen laffen, bemerten wir zugleich, baß fich bie genauften, aber bei weitem nicht vollständigen Angaben finden in Meufel's "Gelehrtem Teutschland", Band IX, Lemgo 1801, jum Theil erganzt in der Biographie universelle (Michaud), nouvelle édition, tom. XVII. Sofer's , Nouvelle biographie générale", tom. XXII. p. 141, fowie Ragler's " Neues allgem. Runftlerlericon" bieten faft nirgende neue Rachweise. Bir theilen Grobmann's Schriften ein in folche, die fich auf Die Theorie ber iconen Runfte beziehen, ferner in folche, Die prattifche funftlerische 3wede verfolgen und endlich in folche philologischen ober bibliographischen Inhalte und Bermischtes.

Bu ben Schriften erstgenannter Gattung gehören: 1) De imitatione poëtica quid sit censendum. Lips. 1791. 4. 2) Die Berhaltniffe der schönften Statuen bes Alterthums, jum Gebrauche berer, Die fich ben bilbenben Runften widmen (babei 20 Rupfer mit 25 ans tifen Figuren, nach bem Proportionsmaßstabe bes Ropfes und den Beschreibungen von F. A. David in Baris). Leipzig 1800. gr. 4. 3) Grundlinien ber Zeichenfunft, jum Gebrauch berer, bie fich ben bilbenben Runften wibmen. Mit Rupfern. Leipzig 1800. 4. 4) Regeln jur Carricaturgeichnung, nebft einem Berfuche über die fomische Rahleren, aus bem Englischen von Franz Grose überjest. Mit 29 Rupfertafeln. Leipzig und Wien 1800. 8. 5) Bruchftude ber Gothischen Baufunft, gesammelt und bem Studium ber Baufunfte gewidmet. 1. heft, mit 12 Rupfern (gestochen von Froid und Sullmann). Leipgig 1799. 4. 2. Seft (ebenso) 1802. 6) Ueberrefte ber ägpptischen Baufunft, gesammelt und bem Studium ber Baufunftler und dem Bergnugen ber Liebhaber gewidmet. 1. Seft (mit 10 Rupfern). Leipzig 1799. 4. 7) Sandworterbuch ber burgerlichen Baufunft und iconen Gartenfunft. Leipzig 1804. 2 Bol. (mit Tafeln) 8.

Brattifchen 3meden bienen: 8) Ideenmagagin für Bartenliebhaber zc. jur Berfchonerung ber Barten u. f. w. im englischen, gothischen und dinesischen Geschmad (mit beutschem und frangosischem Tert). Fol. Bon biesem jogenannten großen Ibeenmagazin, einem fehr geschätten Berke, tamen unter Grohmann's Leitung (1796 — 1805) 48 Sefte heraus; bie Fortsepung (Seft 49-60) beforgte R. G. Baumgartner. Die erften Rummern erfchienen 1797 - 1799 in zweiter Auflage 3). 9) Rleines 3becnmagagin für Gartenliebhaber ober Sammlung von 3been, bie mit wenig Roften auszuführen find zc. Leipzig 1799

- 1805. 8 Sefte in 4. (Gleichfalls fortgefest von Baumgartner). 10) Wilhelm Robertson's Sammlung verschies bener Gemaches und Treibhauser zc., nach bem Englis schen bearbeitet. Mit 24 Rupfern in getuschter Manier. Leipzig 1799. Duerfol. 11) Gebrauche und Rleidungen ber Chinefen, bargeftellt in bunten Gemahlben zc. Teutsch und frangofisch. 12 Sefte mit 60 Tafeln. Leipzig 1798 — 1803. (Nach Brunet's Manuel eine Compilation aus dem großen englischen Coftumewerf). 12) Die landliche Ratur, nach Marnezia, mit einer Abhandlung von Seidenreich. Leipzig 1792. 8. Zweite Auflage unter dem Titel: Schone Gartenfunft, Phantafien und Grundfate über die landliche Ratur, nach Marnegia. Leipzig

Bahlreiche Artifel aus Grohmann's Feber, befonbers über Gartenkunft, finden fich auch in dem "Handworterbuch der schönen Kunfte" von einer Gesellschaft Ge-lehrter. Leipzig 1794 und 1795.

Bon Werfen biographischen und vermischten Inhalts nennen wir: 13) Reues hiftorifch biographisches Sandworterbuch ober furgefaßte Befdichte aller Berfonen, welche fich durch Talente, Tugenden, Erfindungen zc. einen ausgezeichneten Ramen machten. 7 Theile 1796 -1799. gr. 8. Diefes Unternehmen, urfprünglich nur Uebertragung eines 1794 in London erschienenen fleinen biographischen Borterbuchs, nahm unter Grohmann's Sanden größere Dimensionen an, verlor aber in Folge ju haftiger Bearbeitung und burch die Schuld ungeeignes ter Mitarbeiter febr an Brauchbarfeit. Diefelbe erhielt es erft durch bie Erganzung und Berichtigung von W. D. Fuhrmann ("Die merkwürdigsten Personen alter und neuer Zeiten". Leipzig 1805—1808, jugleich als Theil 8—10 des Grohmann'schen Werkes) bis in den Buchstaben F. 14) Αναλέκτα Ελληνικά ησσονά, sive collectanea Graeca minora cum notis philologicis graecis, quas partim collegit, partim scripsit Andreas Dalzel. Curavit et parvum lexicon analyticum adjecit J. G. Grohmann. Lips. 1797 (gr. 8.). 15) Bollständige Sammlung aller ländlichen und Gartenfpiele. Mit Rupfern. Leipzig 1799. gr. 4. (vergl. and "Siam, ein neues mit mäßiger Bewegung verbundenes Bartenfpiel". Leipzig 1800. Fol.). Bon fleineren Schriften nennt Meufel noch eine in Ralenderformat von 1797, betitelt "Der Freund bes weiblichen Gefchlechts", nach dem Frangofischen; Die Biographie universelle endlich ale Erstlingeschrift: "Terpsichorides". Leipzig 1789 in 8.

Bie auch bas "Leipziger Tagebuch" vom Jahre 1805 in einem furgen Refrolog auf Grohmann ermahnt, beschäftigte er fich in ben letten Jahren felbft mit bem Radiren von Rupferftichen. Go gravirte er nach Sofer's Nouvelle biographie générale (tom. XXII. p. 141) im 3. 1802 bas Portrat Albrecht Durer's nach Sandrart und Rilian fur die "Galerie merkwurdiger Menfcen". (Kautzsch.)

GROITZSCH (Wiprecht, auch Wicpert 1) von), Markgraf der Lausis und Burggraf von Magdeburg,

<sup>3)</sup> Rach einer Rotig ber Biographie universelle verfolaten Grobmann's 3beenmagagine die von hirschfeld in feinem funfbans bigen Berfe ("Theorie ber Gartenfunft", Leipzig 1779 - 1785) angebahnte Richtung.

<sup>1)</sup> In ben Urfunden fommt immer bie Form Wibert por, 1. B.

geb. um 1046 3), geft. ben 22. Dai 1124. Er ftammte aus edlem, vielleicht wendischem 3) Beichlechte; ben Ras men von Groipich (einer Stadt, gelegen bei Began uns weit der Elfter) tragt er von einem ihm fpater ertheilten Leben. Ueber feine Berfunft berichten Die Annalen bes Rlofters Began (vergl. am Schluß) Bieles, ohne daß man ihnen überall trauen fann 1). Gie erzählen: Der altefte Stammvater bes Gefdlechts mar herlibo von Brandenburg, beffen Bruder Emelricus, Rex Teutoniae (?), und Ditmar von Berben gewesen sein follen. Herlibo hatte drei Söhne, Emelrich, Bridelo und Herlibo II., welche drei man die Harlunger genannt hat: es ift dabei zu beachten, daß sowol bei Brandenburg als bei Leisnig, eine Befigung unferes Biprecht, Barlunger Berge liegen; vergl. über ben erfteren auch meine Beschichte der Bolferwanderung Bd. II. S. 142 und über ben zweiten: Schottgen S. 9. Berlibo II. beirathete angeblich eine normegiiche Ronigstochter und zeugte mit ibr zwei Cobne: Swatibor und Bulff. Der lettere erlangte Die herrschaft über Bommern, murbe aber vertrieben, wandte fich nach Danemark und erhielt vom Ronige von Danemart, ba er ein farter und fluger Beld war, seine Tochter jur Frau; er soll schließlich sogar über Danemarf geherrscht haben b). Seinen Unterthanen war

in ben Raiserurfunden bei Schöttgen Rr. 1 und 3; in einer andern von heinrich V. anegestellten Urfunde vom 3. 1108 unterzeichnet fich unser helb als Wibert comes. Die papstliche Bulle schreibt Guniebert, und hat etymologisch den Namen vollständiger; auch die Beganer Annalen schreiben Wiepert, entstanden aus wig (Krieg) und berbt (herrlich, prächtig); durch Metates verwandelt sich berbt in precht (medernistrt: prächtig). Ich habe die jungere korm Wiprocht gebraucht, weil sie geläusigere ift.

3) Gang evibent 2) Bergl. weiter unten Aumerfung 7. ift ber wendische Urfprung Biprecht's (ben auch Giefebrecht III. 6 713 und Battenbach, Gefchichtequellen. 2. Aufl. 6. 456 an: nehmen) übrigens nicht zu erweisen. Rur Die Ergablung von ben Borjahren Biprecht's (in ben Beganer Annalen) lagt ibn ver-muthen, und bas auch nicht einmal ficher, benn die bier vorgebrach: ten Ramen ber Abnen Biprecht's haben jum größten Theil echt beutiden Rlang. Dagu fommt, daß ber Bapft in einer Bulle, Die auf Bunich Biprecht's ausgestellt ift, biefen Saxonicae gentis comes nennt, vergl. weiter unten Anmerf. 26. 4) Flathe 6 88 erflatt die genealogische Arbeit des peganer Donche fur werthlos und in gewiffer hinficht mit Recht. Intereffant ift es nur gu feben, wie man im 12. Jahrh. Genealogien aufbefferte. Daß, wie Flathe 6. 88 ig. meint, Anflange an Die Deutsche Belbenfage rorbanben find, ift gar nicht unwahrscheinlich. Bebenfalle erinnert Emelrich au Ermenrich bes Belbenbuches, Dietmar ron Berben (Verdunensis) an Dietrich von Bern u. f. w. - Bu beachten ift babei noch, bağ bie Deutsche helbenfage in Riederfachsen schon 100 Jahre früher von ben Annaliften (ich erinnere an ben Quedlinburger) mit einer felifamen Borliebe behandelt wirb. 5) Gin banifcher Ronia Bulff wenigftens um bas Jahr 1000 will nich nicht nachweifen laffen, man mußte benn mit Schottgen G. 15 annehmen, baß Bulf einer ber banifchen reguli, ein banifcher hauptling, und gwar in Bommern, gemefen ift. Danifche bauptlinge in Bommern fur bie Beit um 1000 laffen fich aber außer ben Abenteurern in ber Jomeburg nicht nuchweifen. Dit den lettern bat aber Bulff augens fceinlich nichts ju thun. Bergl. Dablmann, Dan. Gefchichte. Bb. L G. 87 u. 106, wo er zeigt, daß ber Statthalter von Danes marf Ulf um 1018, ber allerdings eine Schwefter Rund's, bes banifchen Ronigs, gebeirathet batte, nicht ber Bulf ber Beganer Annalen fein fann, wie Barthold, Gefch. von Bommern. Bb. I. €. 360 fg. meint.

er ein gludlicher Regent; fie meinten, Alles gludlich ausführen zu fonnen, wenn fie ihn nur bei fich batten. 3a, als er wegen boben Alters nicht mehr zu Pferde figen fonnte, haben fie ibn auf bas Bferd gebunden: mertwürdiger Beije dieselbe Sage, wie vom ipanischen Cid. Als er gestorben mar, trugen ibn seine damals noch beide nischen Unterthanen in ihren Gögentempel, liefen mit gezogenen Schwertern um feine Leiche und beweinten ibn unter lauten Rlagen, vergl. den Annaliften von Began (Pertz. 16. p. 235), welcher bis hierher enmeder Marden geglaubt und wiederergablt ober ju Ehren Biprecht's erfunden hat. Siftorischen Rern icheint aber die Angabe von ihm ju haben, daß Bulff auch Bengungen in Deutschland hatte, nämlich das jogenannte Baljamer gand (fo genannt von einem Blufden im Salzwedelichen, bet fonft auch Belrem heißt) in der Altmart bei Salzwedel, Dfterburg und Arneburg. Diefes Land erbte Bulff's jungfter Cohn Biprecht, ber Bater unferes helben. Bis precht ber Meltere, wie ibn Die Annalen von Begau nennen, beirathete Sigena, Die Tochter Des Grafen Boswin des Aelteren von Leige, und erhielt als Mitgift Die Gus ter Morungen und Gattereleben mit allem Bubebor, am Barg im Mansfeldischen und Onedlinburgischen (wo es jest noch ein Alt. und Reu-Gattereleben gibt) gelegen. Bon den Thaten Biprecht's des Aelteren wird besonders ein Bug gegen Basewalf (Bosduwlc) erwähnt, ben er angeblich aus Rache megen ber Bertreibung feiner beiden älteren Bruder 6) unternahm. Biprecht binterließ einen Sohn gleiches Ramens, unferen helden, und zwei Toche ter. Die eine von Diefen ward an Beinrich von Leige, Die andere an Berner ben Melteren von Beltbeim verbeirathet. Aus der Che der letteren entiproffen zwei Sohne, Berner und Abalgot; ber lettere ift wichtig, weil er spater ale Erzbischof von Magdeburg mit Biprecht von Groipich in enger Berbindung ftand.

Es ergibt fich hiernach als Gesammtresultat für die Herfunft Biprecht's von Groissich, daß seine Borfahren allerdings aus edlem slawischen Geschlechte stammten, welches ursprünglich vielleicht um Brandenburg, später gewiß in Bommern blubte und zulest auch in der Altmark auf deutschem Boden angesessen war; die pommeriche wendischen Glieder des Geschlechts gingen um das Jahr 1920 unter, nur der deutsche Zweig blübte weiter fort.

Biprecht's Mutter Sigena verbeiratbete fich nach bem Tobe ihres erften Rannes nochmals mit dem Grafen Friederich von Lengenfeld. Auf ihr Berwenden wurde um die Zeit, als heinrich IV. 7) die Regierung antrat, der Markgraf

<sup>6)</sup> Diese beiben alteren Brüber Stto und hermann waren ihrem Bater in ber "danischen" herrschaft gefolgt, aber balb verstrieben worden, und batten sich abentenernd der eine nach Griechens land, also wol nach Conftantinopel, ber andere nach Mußland gewandt. Schöttgen S. 19 fnüvst au den Jug Biprecht's gegen Basewalf die Bermuthung, das Bulf und nach ihm seine Söhne in sosen, danische Könige" gewesen sein mogen, als sie vielleicht als hauptlinge in Bommern danische Leben hatten, vergl. auch die Anmers. 4. 7) In den Beganer Annalen ist ausbrücklich heins rich III. angegeben (a. 1039: Per idem tempus Heinricus imporator angustus Cuonradi imperatoris filius gui Heinrico Pio successit, rerum summa potiedatur etc.), und auch die Neueren

Ubo von Stabe, welcher bamale auch bie Rorbmark (Altmart) befaß, ber Bormund und Erzieher bes jungen Bis precht. Er gurtete ihm fpater auch bas Schwert um und belehnte ihn mit Tangermunde. Der junge Rrieger that fich bald hervor, scheint aber burch hochfahrenden Ginn 8) bas Distrauen Ubo's erwedt zu haben, der ihn aus feiner Rabe entfernte und ihm ftatt des Balfamer Landes bie Stadt Groipsch an ber weißen Elfter, ftatt Tangermunde aber andere leben in ber Rordmarf gab 9), um 1071 10), wie man annehmen barf. Wiprecht befestigte

folgen ihnen meift, indem fie bas Jahr 1040 annehmen. Recht wahricheinlich ift es nicht, ober man muß annehmen, bag Biprecht bamals noch fehr jung war, hochstens 10 Jahre. Aber auch bas flingt nicht recht glaublich. Dann mare er 3. B. 93 Jahre alt gewefen, als er Marfgraf murbe, und 55 Jahre, ale ihn die bohs mifche Bringeffin heirathete. Gerabe bas lettere ift faum bentbar. Benn eine Bringeffin einen einfachen und babei armen Ritter beis rathet, bann gefchieht es wol meift wegen forperlicher Borguge; bie find aber in ben funfgiger Jahren schwerlich noch vorhanden. 3ch mochte baber faft glauben, bier liegt ein offenbarer Brrthum vor, ber burch ben Bufan Cuonradi imperatoris filius entstanben ift; benn es fann, wenn man annimmt, ber Monch habe tortius vor fich gehabt und burch Cuonradi filius umschrieben, mit Henricus III. auch Beinrich IV. gemeint fein, wie fich gleich zeigen wirb. Auch aus einem andern Grunde ift heinrich III. u. a. 1039 un-bentbar: Ubo wurde erft furz um 1056 Marfgraf, vergl. Gervais, Deinrich V. S. 73. — Rach Tathe S. 126 ftarb Biprecht im Alter von etlichen 70 Jahren. Woher er biefe Angabe hat, weiß ich nicht. — Deine Anficht befommt, wie ich nachträglich bemerfe, burch bie Annalen von Begau felber eine Beftätigung, inbem bies felben beim Sabre 1106 heinrich IV. falfchlich heinrich III. nens nen, vergl. a. 1106 bei Pertz. p. 248. Benn ber pegauer Dond im Brrthum ift, bann ift biefer Brrthum übrigens erffarlich. Ber-fchiebene Schriftfteller bes Mittelalters gablen bie Raifer Ramens Seinrich erst von Heinrich II. an, Heinrich I. nicht mit, weil dieser nicht Kaiser war, vergl. 3. B. Cosmas (Pertz. Script. p. 72) a. 1040 (imperatoris secundi Henrici), a. 1086 (imperatore tertio Henrico), und merfwurdiger Beife hat er auch in ber Roniges nerkunde von 1086 für Bohmen, vergl. weiter unten, tertius statt quartus gelesen, ober sollte sich heinrich IV. hier wirklich tertius genannt haben? Die Urkunde lag Cosmas, wie er selbst angibt, vor. Auch nennt sich heinrich IV. in einer erhaltenen Urkunde über bie Erweiterung bes Bisthums Brag wirflich tertius, vergl. bie Urfnnbe bei Kohler, Codex diplom. Lusatiae sup. I. No. 6. Alfo erklarlich ift ber Irrihum fehr mohl. Auch bei Guden, Codex diplomaticus II. Bb. I. Rr. 147. S. 892 wird Raifer heinrich V. ausbrudlich ber Bierte genannt.

8) Der junge Biprecht mar vielleicht felbst schulb; bas beuten wenigstens Die Begauer Annalen an, wenn fie ichreiben: Cumque - non minus quam hostibus ipsis, sibi notis ac familiaribus esset metuendus . . . Quapropter plerique Marchioni consilium dederunt ut quoquo pacto dumtaxat honeste et pacifice Wigbertum a se removeret (Pertz. 16. p. 236). Nach Flathe 5. 93 handelt Udo aus politischen Rudfichten und bee eignen Bor-9) Es gefchah bas nicht ohne einen befonberen theils wegen fo. Bufammenhang. Biprecht besaß Begau jebenfalls ichon von feinem Bater ber, jebenfalls befaß er bas lettere, benn bie Ann. Peg. erjablen (ju Anfang, Perts. 16. p. 237), bag Wiprecht ber Bater feinem Schwiegersohne Berner von Beltheim bie extrema Bigaugiensis villae platea jure heredetario cesserat, mahricheinlich als Britgift; vergl. auch weiter unten. 10) Bis 1071 gehörte Groissig (Grodice) noch zu Meißen und ging in demselben Jahre an einen freien Glawen Ramens Bor über, vergl. die Urlunde bei Köhler I. No. 4. Darnach fann Ubo die herrichaft Groissich erft nach 1071 erworben haben. 3ch bemerfe übrigens, daß bie Echie beit ber Urfunde von E. Marfer, Burggrafenthum Meißen S. 35 angefochten wirb und wie es icheint mit triftigen Grunden.

M. Enepfl. b. IB. n. R. Grfte Section. XCII.

Groipsch, blieb aber nicht lange daselbst. Eine Fehde mit benachbarten Abeligen zwang ihn, die Gegend eine Beit lang ju meiben. Er berebete fich, wie die Annalen von Begau erzählen, mit zweien feiner Dienstmannen, baf fie, als wenn er nichts bavon wußte, die Stadt Groipsch im Rothfalle an Beberich von Tuchern, wie es scheint einer ber hauptgegner, ergeben follten; er selbft gog mit hundert Mann nach Bohmen gum Bergog Bratislaw: es scheint faft, als sei Wiprecht im Unrechte ge-

wefen und habe die Fehde bervorgerufen.

Der Bug nach Bohmen murbe fur Wiprecht's Bufunft von Entscheidung und half ihm ju höherer Macht. Der Herzog Bratislam mar hochstrebenden Sinnes und konnte tapfere Degen wohl gebrauchen; er nahm Biprecht daher freundlich auf und icheint ihm bald großes Berstrauen geschenft zu haben. Wenn ben Begauer Annalen ju trauen ift, bann wurde Biprecht ber eigentliche Leiter . ber bohmischen Bolitif hinsichtlich ber deutschen Un-gelegenheiten 11). Leider sind Diese Annalen im Gingels nen hier aber ziemlich verwirrt. Bunachft regte Biprecht ben Böhmenherzog zur Erlangung ber Rönigsfrone und gur Erwerbung Meißens an. Der bamals ausbrechenbe Rrieg zwischen Raifer Beinrich IV. und ben Sachsen ließ die Erreichung des Bieles als möglich erscheinen, wenn Bohmen treu jum Raifer ftanb. Wiprecht begab fich zum Raifer und erbot fich, augenscheinlich aber nicht im Auftrage bes Bohmenherzoges, ihm in bem bevorstehenden Kriege mit 60 Mann ju Silfe ju gieben, wenn ihn der Raifer in feinen verlorenen Besitzungen (Groipfc) also) wiederherstellen und außerdem belohnen wolle. Der Raifer verfprach ce. Run brachte Biprecht auch feinen Untrag vor, dem Bohmenherzoge bie Ronigefrone gu geben, wofür biefer fich mit Beld und mit bem Berfprechen, jum Romerzuge 300 Bewaffnete zu stellen, abfinden wolle. Diefe Berhandlungen tragen burchaus nicht ben Stempel ber Unwahrscheinlichkeit an fich, wol aber die Angabe, baß auf bem Reichstage zu Wurzburg, ber gegen bie Sachsen berufen war, ber Bohmenherzog bie Konigstrone erhielt; ein solcher Reichstag fand zwar Ende October 1073 daselbst statt (vergl. Giefebrecht III, 277), aber hier bekam Wratislaw die Krone noch nicht; das war erst auf dem Reichstage zu Mainz im 3. 1086 ber Fall. Thatsache ift es aber, daß ber Böhmenherzog in der Zeit ber fachsischen Wirren ber einzige treue Anhanger Beinrich's IV. wurde und ju ihm hielt, ale Alles abzufallen drohte. Bratislam erntete bald die Früchte von feiner Bolitif, denn Beinrich IV. gab ihm die Oftmark und bann auch Deißen, ohne bag bie Bohmen jedoch hier fich erfolgreich festzusegen vermochten. Wiprecht feinerseits hat im Sachsenkriege tapfer mitgefochten, auch später gegen Rudolf von Schwaben. In der Schlacht bei Flarch-heim (27. Jan. 1080), in welcher Bratislaw die Konigslange Rubolf's erbeutete, fampfte er mit, bald barauf auch in ber Entscheidungoschlacht bei Mulfen (Mölfen) an ber

<sup>11)</sup> Balady, Gefchichte von Bohmen I. G. 316 ift biefer Anficht nicht und wol mit Recht; er bezeichnet Biprecht einfach als einen Gluderitter.

geb. um 1046 2), geft. ben 22. Mai 1124. Er ftammte aus edlem, vielleicht wendischem 3) Beschlechte; ben Ramen von Groipsch (einer Stadt, gelegen bei Begau uns weit ber Elfter) tragt er von einem ihm spater ertheil= ten Leben. Ueber feine Berfunft berichten Die Annalen bes Rlofters Begau (vergl. am Schluß) Bieles, ohne daß man ihnen überall trauen fann 4). Sie ergablen: Der altefte Stammvater bes Gefdlechts war Berlibo von Brandenburg, deffen Bruder Emelricus, Rex Teutonise (?), und Ditmar von Berben gemefen fein follen. Herlibo hatte drei Gohne, Emelrich, Bridelo und Berlibo II., welche brei man die Harlunger genannt hat: es ift dabei zu beachten, daß fowol bei Brandenburg ale bei Leienig, eine Besigung unseres Wiprecht, Barlunger Berge liegen; vergl. über ben ersteren auch meine Geschichte der Bolferwanderung Bd. II. S. 142 und über ben zweiten: Schottgen S. 9. Berlibo II. heirathete angeblich eine norwegische Konigetochter und zeugte mit ihr zwei Gobne: Swatibor und Bulff. Der lettere erlangte bie Berrichaft über Bommern, wurde aber vertrieben, wandte fich nach Danemark und erhielt vom Ronige von Danemark, da er ein ftarker und kluger Held war, feine Tochter gur Frau; er foll schließlich fogar über Danemark geherrscht haben 5). Seinen Unterthanen mar

in ben Kaiserurfunden bei Schottgen Rr. 1 und 3; in einer andern von heinrich V. ausgestellten Urfunde vom 3. 1108 unterzeichnet fich unser helb als Widert comes. Die papstiche Bulle schreibt Gunicbert, und hat etymologisch den Namen rollftändigert auch die Bezauer Annalen schreiben Wicpert, entstanden aus wig (Krieg) und berdt (herrlich, prächtig); durch Metatesse verwandelt sich berdt in precht (modernistrt: prächtig). Ich habe die jungere Form Wiprecht gebraucht, weil sie bei geläusigere ift.

2) Bergl. weiter unten Anmerfung 7. 3) Gang evibent ift ber wendische Urfprung Biprecht's (ben auch Giefebrecht III. S 713 und Battenbach, Geschichtequellen. 2. Aufl. 6. 456 ans nehmen) übrigens nicht zu erweifen. Rur bie Erzählung von ben Borfahren Biprecht's (in ben Begauer Annalen) läßt ibn vers muthen, und bas auch nicht einmal ficher, benn bie bier vorgebrachs ten Ramen ber Ahnen Biprecht's haben jum größten Theil echt beutschen Rlang. Dazu fommt, bag ber Bapft in einer Bulle, bie auf Bunfch Biprecht's ausgestellt ift, biefen Saxonicae gentis comes nennt, vergl. weiter unten Anmert. 26. 4) Flathe & 88 erflatt bie genealogische Arbeit bes pegauer Monche fur werthlos und in gewiffer Sinficht mit Rocht. Intereffant ift es nur ju seben, wie man im 12. Jahrh. Genealogien aufbefferte. Daß, wie Flathe 6. 88 ig. meint, Anflange an die Deutsche Belbenfage rorhanden find, ift gar nicht unwahrscheinlich. Bebenfalle erinnert Emelrich an Ermenrich bes Belbenbuches, Dietmar von Berben (Verdunensis) an Dietrich von Bern u. f. m. - Bu beachten ift babei noch, bağ bie Deutsche Belbenfage in Rieberfachsen ichon 100 Jahre früher von ben Unnaliften (ich erinnere an ben Queblinburger) mit einer feltfamen Borliebe behandelt wirb. 5) Gin banifcher Ronig Bulff wenigstens um bas Jahr 1000 will fich nicht nachweifen laffen, man mußte benn mit Schottgen G. 15 annehmen, bag Bulf einer ber banifchen reguli, ein banifcher Bauptling, und zwar in Bommern, gemefen ift. Danifche Sauptlinge in Bommern fur bie Beit um 1000 laffen fich aber außer ben Abenteurern in ber Jomeburg nicht nuchweifen. Mit ben lestern hat aber Bulff augens scheinlich nichte zu thun. Bergl. Dahlmann, Dan. Geschichte, Bb. I. S 87 u. 106, wo er zeigt, bag ber Statthalter von Danes marf Ulf um 1018, ber allerdings eine Schwester Rnud's, bes banischen Ronigs, geheirathet hatte, nicht ber Bulf ber Beganer Annalen sein kann, wie Bartholb, Gefch. von Bommern. Bb. I. S. 360 fg. meint.

er ein glücklicher Regent; fie meinten, Alles glücklich ause führen zu fonnen, wenn fie ihn nur bei fich batten. 3a, als er wegen hohen Alters nicht mehr ju Pferde figen fonnte, haben fie ihn auf das Pferd gebunden: mertwurdiger Beise Dieselbe Sage, wie vom spanischen Cid. Als er gestorben mar, trugen ihn seine damals noch beide nischen Unterthanen in ihren Gögentempel, liefen mit gezogenen Schwertern um feine Leiche und beweinten ibn unter lauten Rlagen, vergl. ben Unnaliften von Began (Pertz. 16. p. 235), welcher bis hierher entweder Marchen geglaubt und wiederergahlt oder ju Ehren Biprecht's erfunden hat. Siftorifden Rern fcheint aber die Ungabe von ihm zu haben, daß Wulff auch Bengungen in Deurschland hatte, nämlich das fogenannte Balfamer Land (fo genannt von einem Flugden im Salzwedelichen, bet fonft auch Belrem heißt) in der Altmark bei Salzwedel, Dfterburg und Arneburg. Diefes Land erbte Bulffe jungfter Sohn Biprecht, Der Bater unferes Belden. Bie precht ber Meltere, wie ihn Die Unnalen von Begau nennen, heirathete Sigena, Die Tochter Des Grafen Goswin bes Aelteren von Leige, und erhielt als Mitgift Die Guter Morungen und Gattereleben mit allem Bubehör, am Barg im Mansfeldischen und Quedlinburgischen (mo es jest noch ein Alt- und Reu-Gattereleben gibt) gelegen. Bon ben Thaten Wiprecht's Des Melteren wird besonders ein Bug gegen Pasewalf (Posduwlc) erwähnt, den er angeblich aus Rache wegen ber Bertreibung feiner beiben alteren Bruder 6) unternahm. Wiprecht hinterließ einen Sohn gleiches Namens, unseren helden, und zwei Toche ter. Die eine von biefen ward an Beinrich von Leige, Die andere an Werner den Aelteren von Beltheim verheirathet. Aus der Ghe der letteren entiproffen zwei Sohne, Berner und Abalgot; der lettere ift wichtig, weil er spater als Erzbischof von Magbeburg mit Biprecht von Groipich in enger Berbindung ftand. Es ergibt sich hiernach als Gesammtresultat fur bie

Es ergibt sich hiernach als Gesammtresultat für die Herkunft Wiprecht's von Groissch, daß seine Borsahren allerdings aus edlem flawischen Geschlechte stammten, welches ursprünglich vielleicht um Brandenburg, später gewiß in Pommern blübte und zulett auch in der Altmark auf deutschem Boden angesessen war; die pommersche wendischen Glieder des Geschlechts gingen um das Jahr 1920 unter, nur der deutsche Zweig blübte weiter fort.

Biprecht's Mutter Sigena verheirathete fich nach bem Tobe ihres ersten Mannes nochmals mit bem Grafen Friedrich von Lengenfeld. Auf ihr Berwenden wurde um die Zeit, als heinrich IV. 7) die Regierung antrat, ber Marfgraf

<sup>6)</sup> Diese beiben alteren Brüber Otto und hermann waren ihrem Bater in ber "banischen" herrichaft gesolgt, aber balb verstrieben worben, und hatten sich abenteuernd ber eine nach Friechens land, also wol nach Constantinopel, ber andere nach Rusland gewandt. Schörtgen S. 19 knüpst an ben Zug Miprecht's gegen Pasewalf die Bermuthung, baß Bulf und nach ihm seine Sobne in sofern "banische Könige" gewesen sein mogen, als sie vielleicht als Hauptlinge in Bommern banische Leben hatten, vergl. auch die Anmerf. 4. 7) In den Pegauer Annalen ist ausbrücklich Geins rich III. angegeben (s. 1039: Per idem tempus Heinricus imperator augustus Cuonradi imperatoris silius illius qui Heinrico l'io successit, rerum summa potiebatur etc.), und auch die Neueren

Ubo von Stade, welcher damals auch die Nordmark (Altmart) befaß, ber Bormund und Erzieher des jungen Bis precht. Er gurtete ihm fpater auch bas Schwert um unb belehnte ihn mit Tangermunde. Der junge Rrieger that fich bald hervor, scheint aber durch hochfahrenden Ginn 8) bas Mistrauen Ubo's erwedt ju haben, ber ihn aus feiner Rabe entfernte und ibm ftatt des Balfamer Landes bie Stadt Groipsch an der weißen Elster, statt Tangermunde aber andere Leben in der Nordmark gab 9), um 1071 10), wie man annehmen barf. Biprecht befestigte

folgen ihnen meift, indem fie bas Jahr 1040 annehmen. Recht wahrscheinlich ift es nicht, ober man nuß annehmen, bag Biprecht bamals noch fehr jung war, höchstens 10 Jahre. Aber auch bas flingt nicht recht glaublich. Dann ware er 3. B. 93 Jahre alt gewefen, als er Marfgraf wurde, und 55 Jahre, als ihn bie bibs-mifche Prinzeffin heirathete. Gerade bas lettere ift faum bentbar. Benn eine Bringeffin einen einfachen und babei armen Ritter beis rathet, bann gefchieht es wol meift wegen forperlicher Borguge; bie find aber in ben funfziger Jahren fchwerlich noch vorhanden. 3ch mochte baber faft glauben, bier liegt ein offenbarer Irrihum vor, ber burch ben Bufat Cuonradi imperatoris filius entstanben ift; benn es fann, wenn man annimmt, ber Monch habe tertius vor fich gehabt und burch Cuonradi filius umfchrieben, mit Henricus III. auch heinrich IV. gemeint fein, wie fich gleich zeigen wirb. Auch ans einem anbern Grunde ift heinrich III. u. a. 1039 undentbar: Ubo wurde erst furz um 1056 Marfgraf, vergl. Gervais, heinrich V. S. 73. — Rach Flathe S. 126 starb Wiprecht im Alter von etlichen 70 Jahren. Woher er diese Angabe hat, weiß ich nicht. — Reine Ansicht befommt, wie ich nachträglich bemerke, burd bie Annalen von Begau felber eine Beftätigung, inbem bie-felben beim Jahre 1106 heinrich IV. falfchlich heinrich III. nen-nen, vergl. a. 1106 bei Pertz. p. 248. Wenn ber pegauer Monch im Irrthum ift, bann ift biefer Irrthum übrigene erflarlich. Berfciebene Schriftfteller bes Mittelalters gablen bie Raifer Ramens heinrich erft von heinrich II. an, heinrich I. nicht mit, weil bieser nicht Kaiser war, vergl. 3. B. Coomas (Pertz. Script. p. 72) a. 1040 (imperatoris secundi Henrici), a. 1086 (imperatore tertio Henrico), und merfwurdiger Beife hat er auch in ber Roniges urfunde von 1086 für Bohmen, vergl. weiter unten, tertius flatt quartus gelefen, ober follte fich heinrich IV. hier wirflich tertius genannt haben? Die Urfunde lag Cosmas, wie er felbst angibt, vor. Auch nennt sich heinrich IV. in einer erhaltenen Urfunde über die Erweiterung bes Bisthums Brag wirflich tereius, vergt. bie Urfunde bei Köhler, Codex diplom. Lusatiae sup. I. No. 6. Alfo erklarlich ift ber Irrihum fehr wohl. Auch bei Guden, Codex diplomaticus II. Bb. I. Rr. 147. S. 892 wird Raifer heinrich V. ausbrudlich ber Bierte genannt.

8) Der junge Biprecht war vielleicht felbft foulb; bas benten wenigkens bie Begauer Annalen an, wenn fie fchreiben: Cum-que — non minus quam hostibus ipsis, sibi notis ac familiaribus esset metuendus . . . . Quapropter plerique Marchioni consilium dederunt ut quoquo pacto dumtaxat honeste et paci-ace Wigbertum a se removeret (Perts. 16. p. 236). Nach Flathe 5. 93 handelt Ubo aus politifchen Rudfichten und bes eignen Bors 9) Es gefchah bas nicht ohne einen befonberen theile megen fo. Bufammenhang. Biprecht befaß Begau jebenfalls ichon von feinem Bater her, jebenfalle befaß er bas lettere, benn bie Ann. Peg. ergeblen (ju Anfang, Pertz. 16. p. 237), bag Wiprecht ber Bater feinem Schwiegersohne Berner von Beltbeim bie extrema Biganciensis villae platea jure heredetario cesserat, Ritgift; vergl. auch weiter unten. 16 Groipfch (Grodice) noch ju Meifen und gin einen freien Stawen Ramens Bor über Tohler I. No. 4. Darnach fann Uro bi beit ber Urfunde von E. Darfee,

Groipsch, blieb aber nicht lange baselbst. Eine Kehbe mit benachbarten Abeligen zwang ibn, die Gegend eine Beit lang zu meiben. Er berebete fich, wie die Annalen von Begau ergablen, mit zweien feiner Dienftmannen, daß fie, ale wenn er nichte bavon mußte, bie Stadt Groipfch im Nothfalle an Bederich von Tuchern, wie es scheint einer der Hauptgegner, ergeben sollten; er selbst jog mit hundert Mann nach Bohmen jum Bergog Bratislaw: es scheint fast, als fei Wiprecht im Unrechte ge-

wefen und habe die Fehde hervorgerufen.

Der Bug nach Bohmen murbe fur Wiprecht's Bufunft von Entscheidung und half ihm zu höherer Macht. Der Herzog Wratislam war hochstrebenben Sinnes und konnte tapfere Degen wohl gebrauchen; er nahm Wiprecht baher freundlich auf und scheint ihm bald großes Ber-trauen geschenft zu haben. Wenn ben Begauer Unnalen gu trauen ift, bann murbe Biprecht ber eigentliche Leiter . ber bohmischen Politik hinsichtlich ber beutschen Un-gelegenheiten 11). Leider sind Diese Annalen im Einzelnen bier aber ziemlich verwirrt. Bundchft regte Biprecht ben Böhmenherzog zur Erlangung ber Königsfrone und jur Erwerbung Deißens an. Der bamals ausbrechende Krieg zwischen Kaiser Heinrich IV. und den Sachsen ließ die Erreichung des Zieles als möglich erscheinen, wenn Bohmen treu jum Raifer ftand. Biprecht begab sich zum Kaiser und erbot sich, augenscheinlich aber nicht in Auftrage bes Bohmenherzoges, ihm in dem bevorftehenden Kriege mit 60 Mann ju hilfe ju giehen, wenn ibn der Raifer in feinen verlorenen Befigungen (Groipfc also) wiederherstellen und außerdem belohnen wolle. Der Raifer verfprach es. Run brachte Biprecht auch feinen Antrag vor, dem Bohmenherzoge die Konigefrone ju geben, wofür biefer fich mit Beld und mit bem Berfprechen, jum Romerzuge 300 Bewaffnete gu ftellen, abfinden wolle. Diese Berhandlungen tragen burchaus nicht den Stempel ber Unwahrscheinlichkeit an fich, wol aber die Angabe, baß auf dem Reichstage ju Burgburg, ber gegen bie Sachsen berufen mar, ber Bohmenbergog Die Ronigsfrone erhielt; ein solcher Reichstag fand zwar Ende October 1073 daselbst statt (vergl. Giesebrecht III, 277), aber hier bekam Wratislaw die Krone noch nicht; bas war erst auf dem Reichstage zu Mainz im 3. 1086 ber Fall. Thatfache ift es aber, bag ber Bohmenherzog in ber Beit ber fachfischen Birren ber einzige treue Anhanger Beine rich's IV. wurde und zu ihm hielt, als Alles absellen

Politif, benn Seinrich IV. gab ihm bie Die bann auch Meißen, ohne bag bie Bohmen fich erfolgreich festzusepen vermochten. Wipradigat in Sachfenkriege tapfer mitgefochten gegen Rudolf von Go In Der Edit

(27. 3an. 108 ber Wran te et mi På erb

48 B 300

angefochten wird und wie es fcheint M. Gneyff. b. 2B. u. R. Grite Section,

Ester, in welcher Rubolf wiederum stegte, aber zugleich ben Tob fand. Heinrich IV. stoh nach Böhmen und ersfuhr erst hier bas glückliche Ereignis. Jest nach bem Siege Heinrich's IV. scheinen für Wiprecht bessere Zeiten gefommen zu sein. Er gewann seine Bestsung Groissch wieder, nachdem er seinen Gegner Bederich von Tuchern hatte niederhauen lassen, erhielt auch, wahrscheinlich zur Belohnung für die bisher geleisteten Dienste, Lehen überstragen und andere Auszeichnungen. Erst jest wurde er einer der angeseheusten Herren der Gegend 12).

3m 3. 1081 finden wir Wiprecht auf dem Wege nach Rom, als Begleiter Boriwoi's, des Sohnes Bratislaw's, ben er an ber Spipe ber 300 Bohmen, welche ber Bergog dem Raifer jum Romerzuge versprochen hatte, begleitete 13). Die Geschichte Dieses Buges gehort zu ben intereffanteften Episoden ber Pegauer Unnalen. Bei Ulm vereinigte fich die bohmifche Schar mit ber faiferlichen Armee, beren Bortrab fie auf dem Buge bilbete; ehe ber Raifer in Italien antam, war fie fcon auf 1000 Mann gemachfen. In ber Combarbei bezeichnete Bermuftung und Raub ihren Bug. Bor Rom lag bas faiferliche Beer mehrere Jahre vergeblich. Wiprecht zeichnete fich mehrfach aus. Rury vor himmelfahrt im 3. 1083 machten bie Romer einen heftigen Ausfall und trieben bie Deutschen bis an ihr Lager jurud. Der Raifer felbft gerieth ins Gedrange; Biprecht fam ihm ju Gilfe und gab ibm, bem das Schwert entfallen war, fein eigenes und rannte mit bloßem Schilbe gegen bie Feinde, welche bald gurudgebrangt wurden. Wiprecht von Groipfch ift es auch gewesen, durch den die Stadt (d. h. nur die Leo-ninische Stadt) erobert wurde. Wie die Begauer Unnalen 14) ergablen, hatte er feine Rube und bachte immer baruber nach, wie er über bie Mauer fommen fonnte. Er hatte unter feiner Schar einen geschickten Rrieger, ber bieß Ras; ben beauftragte er, die Stadtmauern ju recognosciren und zu feben, ob man nicht irgendmo eine nachlaffige Schildmache an einer bequemen Stelle überrumpeln fonnte. Ras that, was ihm aufgetragen war, fand eine Stelle der Mauer, die gar nicht befest mar, und theilte bas feinem Berrn mit. Diefer nahm feine Leute nebft einigen Bohmen, ließ zwei Leitern anlegen und erftieg die Mauer. Bierzehn von feinen Tapferen waren fcon auf ber Mauer, da nahte ber Raifer, bem er von bem Sanbstreiche schnelle Rachricht hatte gufommen laffen, ließ ein Thor mit Beilen aufhauen und brang

fo in die Stadt ein. Auch bei dem darauffolgenden blus tigen Rampfe in der Petersfirche scheint Biprecht fich bervorgethan zu haben; bas Blut, welches er in ben gebeiligten Raumen vergoß, scheint ibm fpater feine Rube gelaffen und die Grundung des Rlofters Begau mit veranlagt zu haben. Wenn die Unnalen bann weiter ergablen, ber Raifer fei vom Papfte (Gregor VII. ift gemeint) bald darauf gefront worden, fo ift das ein offenbarer Irrthum ober, was mahrscheinlicher ift, eine Berwechselung mit ber Rronung, welche balb barauf ber Begenpapft Clemens II. (vorher Erzbischof Wibert von Ravenna) vornahm. Erft im nachsten Jahre jog ber Raifer nach Deutschland gurud; an seinen Aufenthalt zu Berona (Mitte Juni 1084) 10) scheint sich die Anethote zu knupfen, welche nach ben Begauer Annalen zu Berona paffirt ift. Als in der Umgebung bes Raifers der Muth Biprecht's gelobt wurde, wollte ber Raifer ihn noch einmal probiren und richtete es fo ein, daß Wiprecht fich an ber Burg ploBlich einem losgelaffenen Lowen gegenüber fab. Bis wrecht, nur von feinem Baffentrager begleitet, forberte von diesem bas Schwert und griff, als dieser es ihm nicht geben, fondern felbft die Befahr bestehen wollte, Den Löwen mit ben Fauften an, sobaf diefer wich, mas, beis läufig bemerkt, recht unwahrscheinlich flingt. Aehnliches geschah im Mittelalter und fpater öfter. Der Ritter j. B., welder in Schiller's Handschuh gefeiert wird, hat gelebt. Wiprecht ftellte ben Raifer und Die Großen wegen bes llebermuthes, ben fie an ihm verübt hatten, heftig jur Rede und verlangte feinen Abschied. Der Raifer suchte ihn nun durch verschiedene Berleihungen zu beschwich-tigen 16): der Erzbischof von Mainz versprach ihm ein Leben von 1300 Pfund Einfünften, der von Coln den ganzen Gau Horla, der von Munfter und Halberstadt Einfunfte in Der Sobe von 300 Bfund, Der Raifer felbft schenfte ihm bas Schloß Leisnig (nicht weit von Groipsch) nebft vielem Bubehör, ein Lehen ju bem Sofe in Altftadt von 300 Bfund, Dornburg mit Bubchör und endlich von bem Sofe zu Merfeburg 300 Pfund. Darauf zog Biprecht mit dem fehr geschmolzenen Refte ber bohmischen Schar nach Bohmen, von dem Raifer mit angelegentlichen Empfehlungen an Bratislaw verfeben. Der Bergog Bratislaw wollte ben helden reichlich belohnen, aber Die precht nahm von den toftbaren Geschenfen nur einen Bogen und Röcher, indem er fagte: durch seine Tapferfeit fonne er bes ihm angebotenen Bolbes und Gilbers genug erlangen. Der Bergog, welcher glaubte, nicht genug ans geboten zu haben, wollte ihm nun noch fostbarere Geichente machen, aber Wiprecht ichlug sie wieder aus.
Da machte ber junge Prinz Boriwoi (fo wenigstens ergablen bie Begauer Annalen) ben Bater barauf aufmertfam, daß Biprecht seine Schwester gur Frau munfche,

<sup>12)</sup> Ann. Pegav.: His aliisque quam plurimis quae taediosum esses enumerare, praediis et beneficiis praeditus, praecipuum inter provinciae nobiles virtutis et probitatis praeconium
est adeptus. Der hier erwähnte Walraban, Bischof von Zeis,
fam erst 1089 zur Regierung.
13) Wie schon oben bemerkt,
berichten die Annalen von Begau über den ganzen Römerzug, bevor
sie den Krieg mit Rubols von Schwaben von 1080 behandeln.
14) Es ist ihnen hier wol zu trauen; vielleicht lag ein mündlicher
Bericht Wiprecht's vor, der sich jedenfalls der That rühmen durste.
Auch Gießebrecht III. S. 538 berichtet die Thatsache, ohne sedoch
Wiprecht zu nennen; er weicht ohne Grund von den Annalen ab,
indem er kein Thor geössnet werden läßt, sondern angibt, es sei eine Dessnung in die Mauer gerissen worden, was sehr unwahrs
scheinlich flingt, da das gar nicht so leicht sein konnte.

<sup>15)</sup> In ber Angabe von Berg Bb. 16. S. 289 fg. fteben biese Ereigniffe unter bem Jahre 1083. Ueber bie Zeit vergl. Giefebrecht III, 546. 16) Flathe bezweiselt bie ganze Erzähs lung. Etwas Bahres mag an ber Anefbote aber immerhin sein; bie Berleihungen waren wol mehr eine Belohnung für Biprecht's Bers bienfte während bes Römerzuges, ber nun ein Ende hatte, benn in Berona trennte sich bas heer behus ber Rudfiehr.

und rieth bazu, ihm zu Willen zu sein. Wratislaw gab nun seine Tochter Judith 17) bem Wiprecht zur Ehe, wol

noch im 3. 1084.

Diefe Che murbe fur Biprecht von Groipfc naturlich eine neue Grundlage zu Ansehen und Dacht. Abgesehen von bem Rudhalte, ben er baburch an Bohmen und indirect bei bem Raifer gewann, erhielt er ale Ditgift auch beträchtlichen Landbesit, namlich die beiben Saue Rifen und Budiffin 18). Fur feine Frau baute er bie Stadt Swort (fpater bas Dorf Schwerben am Floggraben bei Begau, vergl. Schöttgen S. 107), bamit fie barin einen ficheren Aufenthalt hatte, wahrscheinlich ihren Witwenfig. Wir finden ihn nun vielfach in Febben verwidelt; möglicherweise hat er auch erft jest sein altes Eigenthum Groipsch von Bederich von Tuchern wiedergewonnen. Die Plunderungejuge, die er jest gegen feine ehemaligen Feinde unternahm, brachten ihn in einen Rrieg mit bem Martgrafen Beinrich von Meißen, ben er in einem Scharmusel folug. Zwei feiner Hauptfeinde, Edelin und Hageno, überfiel er in Zeit und machte fie mit fiebzehn ber Ihrigen nieber. Bei biefer Gelegenheit ftedte er, um einige Begner baraus zu vertreiben, die Jacobifirche 19) in Brand und ließ bann ben Ausgeraucherten, bie er nicht tobten burfte, bie Augen ausstechen, mas ber pegauer Mond gang harmlos und ohne weiteren Bufat erablt; ber Brand ber Rirche prest ihm naturlich einige Rlagetone ab. Wiprecht's gefürchtete Rahe scheint den Bifchof Balram von Beit (vergl. auch oben) bewogen au haben, ihn durch die Schenfung des Dorfes Bugin (wahrscheinlich bas später zu Löbnis gehörige Dorf Baussch, vergl. Schöttgen S. 48) und 1100 bazu geborigen hufen zu einem guten Rachbar zu machen. Gine Sehde mit dem befannten Marfgrafen Efbert (von Braunfdweig) führte Biprecht mahrscheinlich im Auftrage bes Raifers ebenfalls gludlich burch, indem er ihn in einem Gefechte bei Tuchern (Teuchern) folug; Efbert fam balb barauf in einer Duble burch Leute Biprecht's um, als er einen neuen Ginfall in bas Gebiet von Groipsch machen molite'20).

Rach biefen Fehben icheint Biprecht's Anfeben feft begrundet gewesen zu sein, und er konnte nun baran benfen, die Kirche, die er durch sein blutiges Auftreten 1083 in der Beterefirche, sodann aber besonders durch die Zerstörung der Jacobifirche zu Zeit, schwer beleidigt batte 21), wieder zu verfohnen. Denn ein fo fanatischer Unhanger Heinrich's IV. war er nicht, um die machtige Begenpartei beffelben nicht auch jum Freunde haben gu wollen. Er wandte fich in feinen Gewiffensbiffen an ben Erzbischof Hartwig von Magbeburg 22) und Bischof Werner von Merfeburg, und biefe riethen ihm, er folle fich an den Barft wenden und fich dort Rathe erholen, wie er feine Gunden tilgen fonne. Biprecht reifte nun (wol um das Jahr 1090, denn schon im nachsten Jahre ging er an die Stiftung bes fühnefollenden Rlofters Begau) nach Italien, besuchte reuevoll bie Peterefirche und wurde bann vom Bapfte angewiesen, ju bem "Patriarden" von Spanien (mahricheinlich wegen ben Beziehungen ber fpanischen Kirche jum beiligen Jacob) ju pilgern. Bis precht jog nun nach Spanien und erhielt hier ben Befcheib: jur Gubne bes Branbes ber Jacobifirche ein Rlofter ju Chren bes heiligen Jacob zu bauen. Biprecht scheint ein sparfamer Mann gewesen zu fein, benn er wollte bas Rlofter nur für feche Monche botiren. Da antwortete ihm ber Batriarch, daß bas zu wenige feien, um mit Erfolg bie flofterlichen Regeln befolgen zu konnen und er wenigstens für zwölf Monche forgen folle. Wiprecht verfprach fein Moglichftes thun zu wollen und wurde mit einer Reliquie, einem Daumen bes heiligen Jacob, fur bas ju ftiftenbe Rlofter entlaffen. Gludlich in feine Beimath jurudgefehrt, ging Wiprecht an die Ausführung feines Borhabens. Rachbem verschiedene Blane verworfen waren, beschloß er, das Rlofter bei Begau anzulegen. Darauf reifte er ju seinem Schwiegervater nach Bohmen, theils um ihm sein Borhaben mitzutheilen, theils aber wol auch um eine Geldunterftubung von ihm ju erhalten. Bratislam, ob-gleich ber Partei Geinrich's angehörend, war boch ein frommer Mann und ichentte feinem Schwiegerfohne gum Rlofterbau 700 Mart. Bei ber Grundsteinlegung waren

prehensus, turpiter occubuit. Hier ist von Bigbert nicht bie Rebe, wol aber in den Annalen von Pegau, in denen übrigens eine directe oder indirecte Benusung Effehard's unversenndar ist. Sie tragen übrigens hier den Stempel der Bahrheit an sich fann mir nicht densen, daß sie das Detail über das Gescht dei Teuchern (in welchem, so erzählen sie, Miprecht durch einen Lanzenstoß zwei Jähne verlor, dafür aber dem Gegner mit dem Schwerte den Schäbel spaltete) geradezu erlogen haben sollten. Die Notiz zum 3. 1090 lautet bei ihnen so: Eckedortus Marchio (de Bruaschwig, wie sie sin vorher nennen) rursus multiplicato exercitu cogitadat Wigberti partes invadere: sod in molendino quodam, antequam appropiaret, turpitor occubuit. Daß der Efbert des Estschard und der Esbert der Ann. Pegav. dieselben sind, leidet seinen Zweisel. Bergl. über den Musstand Esbert's besonders Siesebrecht III. und Anochenhauer, Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrasenhauses (1039—1247), herausgegeben von Menzel. Gotha 1871. S. 58 u. 104.

21) Der Monch von Begau fann auch beim Tobe Biprecht's (a. 1124) bie Bemerfung nicht unterlaffen, bag Biprecht "pro suorum enormitate delictorum" (!) bas Klofter gegründet habe. 22) Es ift vielleicht beachtenswerth, bag hartwig zu ber faiferfeinds lichen Gregorianischen Partei gehorte, vergl. Battenbach S. 301.

<sup>17)</sup> Nach bem Anonymus de fundatione etc. ecclesiae Pegaviensis (bei Mencken, Scriptores II. p. 103) hieß sie Jubith (Jutta). Bergl. übrigens auch Annal. Pegav. an verschiebenen Stellen.

18) Nisen mit ber späteren Hauptstadt Dresben, Bubiffin die Gegend um Bauhen, also ein Theil der Oberlausig. Bergl. Palacty I. S. 316 und Gretschel, Gesch. des sächsischen Bezeichnen muß, ergibt sich auch aus den Angaben der Beganer Ansulen 1080 über den Einbruch der Bohmen und Wiprecht's aus Bohmen "durch den Einbruch der Bohmen und Wiprecht's aus Bohmen "durch den Einbruch der Bohmen und Leipzig.

19) Neber die ehemalige Lage der Jacobstirche (hinter der Stephansstirche) zu Beit vergl. Schöttgen S. 45.

20) Höchst wahrsschied hängt diese Kehde mit dem großen Ausstade zusammen, den Elbert gegen den Kaiser im 3. 1089 begann. Für und sind besinders Estehand bie Ann. Magded. die Angade schöhfen (vergl. Perts. Ser. XVI. p. 178), wird im 3. 1089 ein Marfgraf Esbert in seiner sesten 3. 1090 heißt es nun weiter: Predictus Ekbertus marchio a quiduadam imperatoris sielelidus in quodam molendino (die Ann. Magd. schreiben; molandino) pausandi gratia de-

ber Erzbischof von Magdeburg und andere Pralaten zugegen; Wiprecht felbst trug voll frommen Sinnes Die erften Steine jum Bau herbei. Intereffant ift Die Angabe, baß bei bem Bau feine Tagelohner verwendet murben, sondern daß die Edelleute nebft ihren Unterthanen - jedenfalls Bafallen Biprecht's — Hand anlegten. In brei Jahren ftand bas Klofter fertig ba bis auf bie Thurme. Für fich selbst baute Wiprecht in der Rahe des Rlofters einen Sof und eine bem heiligen Nicolaus geweihte Kapelle. Schon im J. 1092 scheinen die Wohngebaube bes Rlofters vollendet gemefen ju fein; Bis precht manbte fich wenigstens schon in diesem Jahre nach Schwarzach, einem Rlofter im Würzburgischen, und holte von hier vier Monche, welche in dem neuen Rlofter bie anderen unterweisen follten. Ginen von benfelben, Ramens Bero, machte er jum Abt, wie bie Unnalen von Begau ergahlen; merkwurdiger Weife (vielleicht beshalb, weil er unbedeutend war und nicht jur ftrengen Gregoris anischen Richtung gehörte) führt ihn ber Abt-Catalog bes Anonymus bei Mencken, Scriptores II. p. 104 nicht unter ben Aebten auf, sondern bezeichnet feinen Rachfolger Windolf ale ben erften Abt des Kloftere Begau. Die Annalen ergablen von Bero, daß unter ihm bas Rlofter nicht habe gebeihen wollen; vielleicht ift er auch beshalb in bem Cataloge nicht aufgeführt; er ftarb übrigens schon im 3. 1100. Schon im 3. 1093 fehlte es übrigens Wiprecht an Geld jum Beiterbau. Er manbte fich beshalb wieder an Bratislaw und erhielt von biefem 300 Mark jugefandt. Erft 1095 mar bas Rlofter vollendet; im nachsten Jahre murbe es feierlich eingeweiht; gegenwärtig war babei eine gablreiche Berfammlung von Bischöfen und Abeligen. Die "Grafin" Judith trug eine mit Ebelfteinen gezierte golbene Rrone auf bem Saupte und ein prachtigee, goldburchwirftes Gewand, welche Stude fie noch an bemselben Tage bem Rlofter schenfte; ermahnenswerth ift auch die Rotig der Annalen, daß fie in den funf Tagen, fo lange die Feier währte, täglich andere Rleiber trug jur Berwunderung Aller, alfo ein Beichen großen Reichthumes. Das Klofter erhielt als Dotation: Die Stadt Begau mit allen Balbern, Biefen, Mühlen, Jagb und anderem Bubehor, ausgenommen die im nordlichen Theile gelegene Strafe 23); ferner die beiben Dorfer Silpertit und Wurten mit Weinbergen, Wiefen u. f. w. und verschiedene fleinere Buwendungen. Biprecht noch bie Dorfer Muchelin, Borin, Carleborf, Geinrichsborf und Lippe nebst Wiefen u. f. w. Man erfieht baraus, bag ihm bas Bebeihen feiner Stiftung wol am Bergen lag. Auch die weitere Fürforge um bas Klofter zeigt es. Ale ber erfte Abt Bero im 3. 1100 geftorben war, reifte Biprecht felber nach bem bamals berühmten Corvey, um fich hier einen tuchtigen neuen Abt in ber Berson Windolf's, der ihm fehr empfohlen murbe, qu holen. Er brachte von Corvey auch einige firchliche

Schriften, ferner Reliquien vom heiligen Bitus und ans beren Beiligen mit. Auffallend und wie mir scheint ein Beweis, daß er nicht mehr fest auf Seiten Beinrich's IV. ftand, ift ber Umftand, daß er ben neuen Abt zu Erfurt burch den von Heinrich IV. vertriebenen mainger Ergbischof Ruthard 24) weihen ließ. Windolf vergrößerte bas Rlofter mit Unterftugung bes Stiftere bebeutenb, fcheint auch fehr viel gur befferen Cultivirung des Bodens 25) und jur Bermehrung ber Ginfunfte bes Rloftere gethan ju haben; die Bahl der Monche ftieg unter ihm auf einige vierzig. Im J. 1105 erhöhte Wiprecht die Bedeutung seines Klofters ju Begau, indem er ein Rlofterpriorat, welches er zu Laufigt (Luzifi) ftiftete, ihm unterftellte. Fur die Bufunft des Klofters von bestimmender Entscheidung war ber Schritt, ben er im 3. 1106 auf Anrathen Binbolf's that, fein Rlofter unmittelbar bem Bapfte ju unterftellen. Biprecht ichidie einen feiner Ebelleute, Ramens Luobo, beshalb nach Rom und ber Papft ging auf bas Gefuch ein; bie Rloftervoigtei verblieb bei Wiprecht und seinen manulichen Rachsommen 26). Spater hat Wis precht auch fur andere geistliche Stiftungen, die ihm qufielen, eifrig Sorge getragen, j. B. für das Klofter Dlbieleben, welches ihm (vergl. Ann. Pegav.) burch feine zweite Frau Runigunde zusiel und welches er burch einen pegauer Monch wieder jur Bluthe brachte. Ferner für ein Nonnenklofter auf bem Schloffe Wifenburg, welches er mit bem übrigen Rachlaffe eines Bermanbten Ramens Biso von Bisenburg geerbt hatte. In diesem Kloster brachte seine Mutter Sigena, nachdem fie wieder Witme geworden, ben Reft ihres Lebens gu. Auch eine Ber-wandte ihres verftorbenen Mannes, eine reiche Frau, war in bas Rlofter eingetreten, fie lebte aber fehr unordents lich und scheint auch die anderen Ronnen angestedt gu haben; bie Lage bes Rlofters auf bem Schloffe (bie unzweifelhaft einen Umgang ber Ronnen mit ben Mannern auf ber Burg erleichterte) fcbien Wiprecht bie Urfache für bas ausschweifende Leben ber Ronnen zu fein. Auf ben Rath bes Bischofe Otto von Bamberg 27) hob er bas Ronnenflofter auf und grundete bafur ein Doncheflofter nicht weit vom genannten Schloffe zu Reinersborf an ber Unftrut, welches seinen erften Abt von Begau aus erhielt.

<sup>23)</sup> Diefer Theil von Begau gehorte icon feit lange burch eine Schenfung Biprecht bes Aeltern (bes Baters) bem Berner von Beltheim, vergl, ben Anfang ber Annalen von Begau und oben Anmert. 9.

<sup>24)</sup> Auffallend ift es auch, baß ber magbeburger Ergbischof biesmal nicht bie Weihe vornahm. 25) Much Wiprecht felbft trug lebhafte Sorge fur bie Bobencultur feiner Befigungen. Ale er im 3. 1104 ju feiner Dtutter, ber Grafin von Lengefelb, nach Franken reifte, brachte er von bort Coloniften mit, bie einen großen Balb zwischen ber Bira und Mulbe ausroben und bebauen mußten: biefelben erhielten bas so gewonnene Laub jum erblichen Befithium, und Wiprecht ließ jebes Gut nach bem Namen ber barauf angefies belten Familie benennen, worüber sich ber pegauer Monch feltsamer Beife luftig macht. 26) Die Bulle bes Papftes Bafchalis barüber ift von Schottgen im Codex probationum unter No. 2 abs gebruckt. Sie nennt Biprecht: Guicbertus, Saxonicae gentis illustris comes; man braucht beehalb vielleicht noch nicht an fachfiften Urfprung, fondern wol nur an Bugehörigfeit jum Cachfenvolle zu benfen. Bu beachten ift freilich, bag biefe Stelle ber Urfunbe jebenfalls auf ben Angaben Luobo's beruht. Stanbe bas Bort origo babei, bann mare an wendische herfunft Biprecht's schlechterbings gar nicht mehr zu benfen. 27) Diefe Rlofters schlechterbings gar nicht mehr zu benfen. 27) Diefe Rlofters gefchichte fallt also erft in bie Beit nach 1102, benn Otto murbe im 3. 1102 Bifchof von Bamberg.

3ch wende mich jest zu ber politischen Bedeutung Biprecht's und zwar zunächst zu seiner Rangstellung unster ben fachlichen Großen.

Trop betrachtlichen Grundbefiges und trop feines Gifere fur die kaiferliche Sache auf bem Romerzuge von 1081 - 1084 erreichte Biprecht feine Rangerhöhung. Die Beziehungen jum Raifer Beinrich blieben junachft zwar wol ungetrubt, für Wiprecht felber aber ohne besondere Bebeutung. Rur eine einzige Schenfung beffelben an Biprecht aus bem 3. 1097 erwähnen die Begauer Annalen. Wie ein Ginblid in bie und erhaltene Schenfunges urfunde aber zeigt, geschah fie nicht freiwillig vom Raifer, fondern Biprecht hatte barum gebeten und ber Markgraf Beinrich von Meißen sein Gesuch unterftutt, wie in der Urfunde felbft hervorgehoben wird 28). Auffallender Weise führt Biprecht in der Urfunde feinen Titel, wird nur als fidelis noster vom Raiser bezeichnet, nachdem er vorber einfach Wibertus genannt ift. Wenn man bagegen halt, daß es von Heinrich heißt: fidelis noster marchio, bann fceint es faft, ale burften wir Biprecht bis gum 3. 1097 ben Rang ale Comes, ben er bald barauf, bestimmt erft feit 1106, hat, nicht zusprechen. In ber papftlichen Bulle vom 3. 1106 heißt er ausbrudlich comes, ebenfo in einer Urfunde Beinrich's V. vom 3. 1107 (Schoettgen no. 3: Wiberti comitis nostri dilecti fidelis). In einer anderen Urfunde Beinrich's V. (vom 3. 1108) unterschreibt fich Wiprecht als Comes. In ben Annalen von Begau wird Wiprecht nur einfach dominus, feine Gemahlin Judith bagegen Comitissa genannt. Zebenfalls nach 1106 gehört Wiprecht zu ben Grafen des Reiches. Im J. 1106 bezeichnet ihn der Kasser Heinrich IV. in einem Briefe <sup>29</sup>) sogar als "Fürsten" (princeps). Und das steht mit den sonstigen staatsrechtlichen Berkaltnissen der damaligen Zeit nicht im Biberfpruch. Bahrend bei ben Stammen 3. B. ber Baiern und Schwaben bie Grafen (comites) unter ihren Bergogen ftanden und nicht birect unter bem Raifer, fie alfo nicht zu ben Reichsfürften gerechnet murben, mar es in Sachsen anders. Zwar finden wir hier ju Beinrich's IV. Zeiten und spater noch immer Bergoge, Diese befaßen aber nicht ein folches Principat, wie ihre Collegen im Guben. Tritt doch Otto von Nordheim unter ben Sachsen weit mehr in den Vordergrund als der Bergog Magnus. Rechtlich ftauben bamals die Bischofe, Martgrafen und Grafen Sachsens einzig und allein unter bem Reichsoberhaupte; daber findet fich hier schon fruh ber Rame principes nur von den Reichefürsten gebraucht 30). Dag Wiprecht zulest auch bie markgräfliche Burbe be-

fleidete, werden wir spater feben. Dem Allen nach scheint es, als ob Wiprecht burch eignes Berbienst und eigne Thatigfeit fich eine Graffchaft um Groipfch erworben bat 31). Gine Graffchaft war Groipfch augenscheinlich nicht zu ber Zeit, ale Wiprecht fie von Ubo von Stade erhielt; die Begaucr Annalen fprechen nicht bavon, fonbern nur von einem municipium Groisca 32). Zwar sollen nach Spangenberg, Chron. Mansfeld. um 933 und fpater Grafen von Groibich gelebt haben; bas ift aber urfundlich (und barauf fommt es hier an; die Chronifen und Refrologien, jumal aus fpaterer Beit, geben bier nur ein fecundares Beugniß) nicht nachweisbar, und schon Leuber im Catalogus comitum etc. Saxoniae (bei Mencken III. p. 1844) gesteht zu, daß Biprecht sich eine Grafschaft Groibsch erst wieder habe schaffen muffen. Daß Wiprecht's Bater "Graf" im Balfamerlande gewesen, ist möglich, und ber Retrolog von Begau (in Form und unter dem Titel eines Calendariums gesschrieben) gibt unter IIII. Calendas Majas auch wirf-lich an: Wicpertus comes pater nostri fundatoris (obiit), vergl. Mencken II. p. 129. Das ift aber für bie Grafenwurde nicht entscheibend: ber pegauer Monch fonnte fehr leicht von bem Sohne, ber fpater ein Graf war, ben Grafentitel auf ben Bater übertragen, ohne daß diefer ihn wirklich hatte. Die Begauer Annalen nennen ben alteren Biprecht und unseren Selben bis 1106 niemals comes, obgleich sie es bei anderen Personen thun (comes de Leighe, comes de Veltheim u. f. w.). Forfchen wir genauer nach, bann scheint es, als ob Bis precht zwischen 1105 und 1106 zum Grafen erhoben morben ift, und zwar erft nach bem Monate October bes Jahres 1105. Wir besitzen nämlich eine Urfunde vom October bieses Jahres, in welcher ber Bischof Alboin von Merfeburg bem Klofter Begau einige Behnten sumeift und in ber es heißt: Dominus Wicportus, fobag alfo Bicpert unmöglich comes gewesen fein fann. Derfwurbiger Beise nannten bie Begauer Annalen ben Biprecht beim 3. 1106 auf einmal Dominus Wigbertus comes. Hochft mahrscheinlich hat Konig Heinrich V. unseren Gelben balb nach bem October 1105 und vor bem Enbe bes Januar von 1106 (benn aus ben letten Tagen bes Januar 1106 datirt die schon oben erwähnte Urfunde des Papstes Paschalis II., in welcher Wiprecht ein comes genannt wird) badurch völlig auf feine Seite gezogen (vergl. auch bas Folgende), baß er Wiprecht jum Grafen machte, indent er die herrschaft Groipsch zu einer Grafschaft erhob. Sind diefe Bemerkungen ebenfo gutreffend,

<sup>28)</sup> Auch war die Schenkung gar nicht so beträchtlich, nämlich zwei hufen zu Scorlup im Burgward Schlölen und außerdem
noch zwei hufen. Bergl. die Urfunde bei Schoettgen, Codex probetionum No. 1. 29) heinrich IV. schrieb im J. 1106 über
die bekannten berüchtigten Berhanblungen in Bingen an den König
von Frankreich Folgendes: In illis diebus a filio meo missus venit ad me quidam Princeps Wigbertus dicens etc. Bergl. auch
Anmert. 37. 30) Bergl. Meiland, Das schss. herzogthum
unter Lothar und heinrich dem Löwen. Greiswald 1866. S. 5.
In Franken, welchem seit Otto I. das herzogthum ganz sehlte,
war es ebenso wie in Sachsen.

<sup>31)</sup> Ich balte ein genaueres Eingehen auf biefe Frage für gesboten, zumal Flathe eine Untersuchung barüber nicht angestellt hat, obgleich sie bei einer kritischen Bearbeitung ber Biogruphie Wiprecht's wol geboten gewesen ware. 32) Auch urfundlich wird Groissch bis October 1105 nicht ein comitatus, sondern nur Burgward genannt, der größere Bezirf hingegen, zu welchem Groissch gehorte, erscheint als ein Comitatus, und zwar des schon erwähnten Markgrasen Ubo von Stade. Die Stelle der Urfunde (vom October 1105, eine Schenfung von Zehnten durch den Bischof Alboin von Merseburg an das Kloster Begau, in den Annales Pegav. a. 1105 abgebruckt) lautet: Hae autem sitae sunt in durewardio Groisca in comitatu Udonis Marchionis inter fluvios Wirs et Sunda,

wie sie auf Wahrheit gegründet zu sein scheinen, bann ift es für die bamalige Zeit charakteristisch, daß ein Böhmensbergog im 3. 1084 einem einsachen sachsichen Ritter, wie Wiprecht von Groipsch es war, seine Tochter zur

The gab.

Ich wende mich schließlich zu der politischen Thätigs feit, welche Wiprecht feit 1090 über ben engeren Rreis feiner Landschaft hinaus entwidelt hat, und faffe junachft seine Beziehungen ju Bohmen, bann die jum deutschen Raiserhause in das Auge. So lange sein Schwiegervater Konig Bratislaw lebte (bis 1092), blieben Bisprecht's Beziehungen zu Bohmen ungetrubt. Bei ber Emporung bes Bringen Bretislav im 3. 1090 gegen feinen Bater hielt fich Biprecht neutral. Gin Anbanger ber bohmischen Abelspartei, welche ben Thronfolger gur Emporung angeftachelt hatte, Ramens Beneda, fuchte amar bei ihm Buflucht und Kurfprache, aber er wies ihn, flüglich sich in die Angelegenheit nicht mischend, mit feinem Gefuche an den Bifchof Benno von Meißen 83). Rach dem Tobe bes Königs folgte Bretislav, ein Stiefbruder ber Gemahlin Wiprecht's, ale Bergog von Bohmen. Auch mit ihm ftand Wiprecht in engeren Beziehungen. Als im J. 1098 der Bischof Cosmas von Prag gestorben war, ließ Herzog Bretislav seinen Schwager zu sich rufen, um sich mit ihm, als einem erfahrenen Rathgeber, über die Wahl eines neuen Bischofs zu berathen, wie Cosmas beim 3. 1098, Portz a. a. D. p. 104, fehr ausführlich erzählt. Die Bahl fiel auf ben herzoglichen Kapellau hermann. Der herzog reifte im 3. 1099 selbst zum Kaiser heinrich IV. nach Regensburg, um bem neuen Bischof Die Investitur zu verschaffen; Biprecht geleitcte ihn im nachsten Jahre nach Mainz und ließ ihm in Gegenwart bes Raisers durch den Cardinal Rupert, Les gaten des Gegenpapstes Clemens (der Erzbischof Ruthard von Mainz lebte damals in der Verbannung), die bischöfliche Beihe ertheilen. Bretielav wurde im 3. 1100 ermorbet. 3hm folgte nach ber Bestimmung bee Berftorbenen und gegen bas alte bohmifche Erbrecht fein jungerer Bruder Borimoi, berjenige, mit welchem Bis precht im 3. 1081 den Zug nach Italien gemacht hatte, der leibliche Bruder seiner Gemahlin, auf dem Berzogsftuhle. Diefer Thronwechsel, ber Anfunge ein gludlicher au fein ichien, wurde fur bie Grafen von Groipfc von verhangnifvoller Bedeutung, denn Biprecht und fein gleichnamiger Sohn geriethen baburch fpater mit Raifer Beinrich V. in bedenklichen Zwiespalt.

In ber beutschen Bolitik war bis um 1104 eine gewiffe Ruhe. Erft ber Aufftand Heinrich's V. gegen seinen Bater gab wieder zwei schroff sich entgegenstehenden Parteien das Leben, das ihnen in dem letten Jahrzehnt gefehlt zu haben schien. Wiprecht, obgleich Anfangs dem Raifer scheindar noch treu, stand aber im herzen wol

schon im 3. 1105 auf Seiten ber Gegenpartei. Raiser Beinrich im August des Jahres 1105 seinem Sohne bei Regensburg gegenüberftant, hatte er zwar Anfangs ein anschnliches Beer, beffen Saupttheil aus Defterreichern und Bohmen bestand, bei fich. Seinrich V. wußte aber ben Markgrafen Leopold von Defterreich auf feines Baters Seite zu bewegen, baß er fich weigerte gu fampfen. Run wagte Boriwoi allein auch teine Schlacht und jog mit den Seinen nach Hause ab. Beinrich IV. ftand nun verlaffen ba und mußte, um feinen Begnern nicht in die Hande zu fallen, gleich darauf nach Böhmen flüchten. Der Bergog Boriwoi empfing ihn mit allen Ehren und übergab ihn auf bem Ramm bes Erages birges 34) feinem Schwager Wiprecht von Groipfch, Der ihn dann über Groipfc burch Sachsen nach bem Rhein geleitete. Es ift feltjam, aber boch nicht unerflärlich, daß die Begauer Annalen von der Ehre des faiferlichen Besuches in Groipsch gar nichts erwähnen. Sollte nicht etwa ber ftreng firchliche und gregorianisch gefinnte Abt Windolf, welcher bie Abfaffung ber alteren Begauer Unnalen hochft mahrscheinlich veranlaßt und geleitet bat 36), bie Ursache bavon sein? Windolf stammte aus Corven. hier waren die ftreng firchlichen Tendenzen, wie fie die hirschauer Monche so eifrig seit ber Zeit Wilhelm's des Seligen verbreiteten, nicht unbeliebt; um 1080 hatte ber Mond Bernard hier eine fehr heftige Schrift gegen Beinrich IV. verfaßt 36). Außerdem mar furz vor 1080 bie Regel von Birfcau, welche gewiffermagen birect ben Rampf gegen die weltliche Gewalt predigte und damals bem Bapfte in Deutschland bas gewesen ift, mas fpater die Jesuiten waren, in Corvey durchgeführt worden, wie die Begauer Annalen jum 3. 1101 ausdrudlich bemerken. Dag Bindolf nicht auf Seiten Beinrich's IV. ftand, geht übrigens baraus hervor, bag er feinen Berrn bewog, ihm burch ben von Beinrich IV. vertriebenen Ergbischof Ruts hard von Mainz zu Erfurt die Weihe geben zu laffen. Und eine Rückwirkung ber Ansichten Windolf's auf ben frommen Wiprecht liegt sicherlich nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit, wenn wir den engen Berkehr, der nothe wendig zwischen beiden stattfand und die Empfänglichkeit ber damaligen Laien für geistlichen Zuspruch in bas Muge faffen.

Beitliche Klugheit, die Erwägung, daß Seine rich's IV. Sache die unterliegende sein werde, endlich seine wielfachen Beziehungen zu den sächsischen Großen, welche sich an Heinrich V. anschlossen, werden jedenfalls auch dazu beigetragen haben, daß Wiprecht von Heinerich IV., der sich übrigens gar nicht so sehr um ihn verwient gemacht zu haben scheint, zu seinem Sohne überzing. Das Geleite, welches Wiprecht dem Kaiser im October nach dem Rheine gewährte, ist als der letzte Act seiner Treue gegen den Kaiser zu bezeichnen; gleich darauf wurde er zum Grafen erhoben und erscheint auf

Seiten des Sohnes.

<sup>33)</sup> Cosmas a. 1088 (bei Perts. 9. p. 94): Beneda — adiit Wighertum generum regis rogans ut per ejus suffragia pristinam domini sui possit redire in gratiam. Sed quia hic Wichertus vir erat in rebus valde discretus nolens ut in aliquo soccerum suum offenderet, dat ei consilium, monens ut interim apud — Bennenem tucius maneret.

<sup>34)</sup> Balady, Gefch. von Bohmen I. S. 352. 35) Bergl. weiter hinten am Schluffe barüber. 36) Battenbach, Ges ichichtsquellen, 2. Aufl. S. 801.

Es waren nicht gerabe bie edelften Berrichtungen, mit benen König Beinrich V. feinen neuen Anhanger Biprecht betraute. Wiprecht war es, ber am zweiten Beihnachtefeiertage 1105 vor bem ungludlichen gefangenen Raifer auf ber Burg Bodelheim erfchien, um Die Auslieferung ber Reichsinsignien zu bewirfen. Der Raifer machte Schwierigkeiten, aber die Drohungen Biprecht's schüchterten ihn fo ein, daß er bie Rleinodien, welche auf ber Burg Sammerftein bei Coln aufbewahrt wurden, berauszugeben fich entichloß 37). Wiprecht hatte jedenfalls schon damals bas Bertrauen Seinrich's V., außerlich wenigstens. Da Heinrich V. eine burchaus berechnende Ratur war, fo wird er Biprecht zu fo belicaten Miffionen nicht ohne Grund gebraucht, wird er ihn nicht ohne eine politische Rudficht in fein Bertrauen gezogen haben. Dir fcheint es, ale ob bas verwandtschaftliche Berhaltniß Biprecht's mit bem Bohmenherzoge Boriwoi die eigentsliche Urfache gewesen ift. Seinrich V. mußte ungemein viel daran liegen, die Bohmen, welche die alten treuen Bertheidiger feines Baters waren, wenigstens neutral ju erhalten, wo möglich für fich ju gewinnen. Und um biefen 3med zu erreichen, war Wiprecht bie geeignete Berfon. Wahrscheinlich wollte er ben fachfischen Fürsten, der einer von ben Wenigen war, die fich auf der Berfammlung der sächsischen Großen zu Gostar im Frühjahre 1105 nicht an ihn anschlossen Zu Gostar im Frühjahre 1105 nicht an ihn anschlossen Zu Gostar im Frühtrauen noch sester an sich ketten. Wiprecht ging in die Falle und war thöricht genug sich zu der Mission in Bödelheim an den alser, den er noch ein Lierteljahr vorher als Beschüper geleitet hatte, gebrauchen zu laffen. Er erntete ichlechten Lohn. Raum hatte ber Ronig Beinrich V. Luft, ba hörte auch fein Bertrauen ju Biprecht auf und schlug sowol ihm wie Boriwoi gegenüber in offenbare Rudfichtelofigfeit um: ein alter Fehler ber falischen Raifer, ben Beinrich V. allerdings am meiften ausgeprägt hat: in der Roth mit Berfprechungen zc. ausschweifend zu fein, um bann im Glud wieder bas Begenbild ju zeigen.

Im Anfange des Jahres 1106, balb nach den Borgangen in Bodelheim, erhielt Wiprecht vom Konige aufs Reue einen Auftrag. Er war einer der wenigen welt- lichen Fürsten unter der Gesandtschaft, welche von Mainz aus nach Rom an den Papst gesandt wurde, um diesem von den jungsten Ereignissen in Deutschland, der Ab-

banfung bes alten Raifers u. f. w., Mittheilung ju machen 39). Die Gefandten hatten aber Unglud. Als fie in Trient übernachteten, wurden fie von den Burgern ber Stadt, an beffen Spige fich ein fonft unbefannter Graf Abalbert geftellt hatte, überfallen, beraubt und eingeferfert; nur ber Bifchof Gebharb von Conftang, ber übrigens eine andere Straße eingeschlagen batte, gelangte jum Papfte. Der Graf Abalbert gab vor, im Auftrage bes Raifers zu handeln und zeigte gegen die geiftlichen Gerren der Gefandtichaft ein ziemlich hartes Betragen; durch die Bermittelung des Bijchofe Otto von Bamberg jedoch, beffen Bafall er war, feste er ben Erzbischof von Trier und ben Grafen Wiprecht sofort in Freiheit unter ber Bedingung, daß fie fich wieder bem Raifer unter-wurfen und von ihm Anweisung erbaten, was mit den anderen Gefangenen gescheben solle. Diese Bedingung tonnte Wiprecht ichon aus bem Grunde nicht erfüllen, weil bald barauf ber Raifer ftarb; auch murben bie übrigen Gefangenen fehr bald burch ben Bergog Belf befreit.

In den beiden folgenden Jahren 1107 und 1108 finden wir Wiprecht wiederholt um die Berfon bes neuen Ronigs, im Mai bes Jahres 1107 ju Maing und Meg, im September ju Corvey; am 1. Rov. 1107 verzichtete Heinrich V. ju Dahlhausen auf sein königliches Recht über bie in Wiprecht's Boigtei gelegenen Besitzungen bes Stiftes Bibra, und am 30. Mai 1108 machte berfelbe auf ben Rath Wiprecht's und anderer Fürsten eine Schenfung an bas Stift Meißen 40). Auch ben Bug gegen bie Ungarn, ber nachher zu ben so ungludlichen Berwurfnissen wegen Bohmen nicht wenig beitrug, machte Biprecht im 3. 1108 mit, wie aus einigen Kaiferurfunben hervorgeht, in benen ein Comes Wicbertus de Turingia, der unzweifelhaft mit Biprecht von Groipsch ibentifch ift, neben Ludwig bem Springer von Thuringen als Beuge auftritt, vergl. Meiller, Regeften ber Murtgrafen und Bergoge Deftreichs aus dem Saufe Babenberg S. 11 und 12, dazu Stumpf, Die Reichstanzler Bb. II. S. 256. Rr. 3031 und 3032. Die Urfunden find am 6. Sept. zu Tuln und am 29. Sept. zu Preßburg ausgestellt. Um Weihnachtsfeste beffelben Jahres finden wir Wiprecht und feine beiden Sohne Wiprecht und heinrich auf dem hoftage ju Maing in nachster Rabe bes Raifers. Es rief ihn aber bald die Trauernachricht, daß feine Bemahlin Judith am 17. Dec. geftorben war, nach Saufe. Die Leiche ber Berftorbenen wurde unter großer Bracht im Klofter von Begau beis gefest; auch die bohmifchen Bringen wohnten ber Feierlichkeit bei 41). Wiprecht blieb übrigens nicht lange Bitwer; es icheinen weniger perfonliche Rudfichten, als politische Erwägungen (nämlich Bermehrung ber Sausmacht

<sup>37)</sup> Der befannte Brief, in welchem ber alte Kaiser bem Könige von Frankreich die damalige Behandlung durch seinen Sohn mittheilt, steht im Codex Udalrici no. 216 (bei Eccard, Corpus historicum II. p. 224 sq.). Die betressende Stelle lautet: In illuc poenitentisse et tribulationis mene diedus a filio meo missus venit quidam principum Wipertus, dicens nullum vitae mese consilium, nisi sine ulla contradictione omnia regni insignia redderem, ex voluntate et imperio principum. Nach Giesebrecht III. S. 719 drohte Biprecht dem Kaiser nur mit dem Berluste der Freiheit, dem Briese nach aber mit dem Tode. Giesebrecht (III. S. 1144) erkennt sonst den Inhalt des Brieses als wahrheitsgetren an. 38) Ich halte es sür undenkbar, daß er sichungen zu seinem Schwager in Böhmen verboten das. Berglüchungen zu seinem Schwager in Böhmen verboten das. Berglüber die gossarer Bersammlung Giesebrecht III. S. 707.

<sup>39) 3</sup>ch folge hier Giefebrecht III. S. 722 u. 724 fg. Die Begauer Annalen berichten über biese Borgange nichts. 40) Bergl. Schöttgen S. 66 und Flathe S. 107, welcher Schöttgen mehrsach berichtigt. 41) Schöttgen S. 65 verlegt ben Tob ber Jubith in bas Jahr 1106; aber sogn bie Annalen von Begau find bagegen. 3ch folge in ber Chronologie Flathe a. a. D.

und verwandischaftlicher Beziehungen) ihn bazu vermocht au haben, schon im nachften Jahre (bas geben wenigstens Die Annalen von Begau an) eine neue Ehe ju ichließen. Seine Bahl fiel auf die Grafin Kunigunde 42), die Tochter Otto's von Orlamunde und der Adela von Brabant. Dieselbe mar schon zweimal verheirathet gewesen und hatte ihren zweiten Gemahl, den Grafen Kuno von Beichlingen, einen Sohn bes befannten Dtto von Rordheim, durch Mörderhand verloren. Die Begauer Annalen laffen es ziemlich deutlich durchbliden, daß Runigunde die Werbung des altlichen Witwers nicht ohne Weiteres und fofort annahm: erft ein Familienrath bestimmte ihren Ents schluß und sie fühlte es selber wol sehr gut, baß sie eines fraftigen mannlichen Armes bedurfte, um ihre Befigungen, welche von den Mordern ihres Mannes angegriffen wurben, nachhaltig ju schüten. Daß es Wiprecht bei ber Beirath nur auf Bergrößerung feiner Dacht anfam, lagt sich baraus ersehen, baß er sich von Runigunden zur Erben ihrer Besitungen einseten ließ. Ja er ging not weiter; um die Güter seiner Frau seinem Geschlechte z sichern, heirathete sein ältester Sohn Wiprecht 43) ein Tochter Kunigunde's, welche den Namen ihrer Mutte hatte. Bater und Sohn, Mutter und Tochter hielte zusammen Hochzeit. Diese Doppelheirath hat noch ein andere Bedeutung dadurch, daß Wiprecht mit den ange sehensten sächsischen Großen in engere verwandtschaftlich Beziehungen fam. Wir werden bald sehen, daß er vo jest an es entschiedener mit den Sachsen hält, währen er sich vorher den Bestrebungen der sächsischen Große gegenüber ziemlich fühl verhalten hatte. So verhängnif voll diese Beziehungen zeitweise für ihn auch wurden, i gaben sie ihm dem Kaiser gegenüber doch einen nicht geringen Rückhalt. Folgende Tabelle, die Flathe S. 12 zusammenstellt, gibt eine kurze Uebersicht:



Als Wiprecht bie Heirath mit Kunigunde schloß, hatte sich sein Ansangs so gutes Verhältniß zu Heinrich V. schon gelocert; die böhmischen Verwickelungen waren die Ursache dazu. Schon oben wurde bemerkt, daß Boriwoi, Wiprecht's Schwager, das böhmische Herzogsthum nicht nach dem alten Erbsolgerechte erhalten hatte. Der wilde und kriegerische Swatopluk von Olmug erhob seit 1105 ebenfalls Ansprüche auf Böhmen und suchte sie mit dem Schwerte geltend zu machen. Boriwoi, welcher durch seine Haltungslosigkeit sich selbst stürzen half, mußte im Frühlinge 1107, von Swatopluk vertrieben, aus Prag und Böhmen weichen, und Swatopluk, der seinen Vetter Wladislav, den jüngeren Bruder Boriwoi's, dadurch für sich gewonnen hatte, daß er ihn zu seinem unmittelbaren Rachsolger ernannte, bestieg den böhmischen

Fürstenstuhl. Boriwoi sioh mit seinen Getreuen un seinem jüngsten Bruder Sobieslav, welchem letteren w beim Jahre 1123 wieder begegnen werden, zu seiner Schwager Wiprecht von Groipsch, in der Hossmung, dur den Kaiser sein Herzogthum wiederzuerlangen. Als Heir rich V. im Sommer 1107 nach Sachsen kam, eilte zu ihm und machte sich zur Jahlung einer großen Sumn anheischig, wenn der König ihm sein Herzogthum wieder verschaffen würde. Der schlaue Heinrich V. ließ sie aber weder durch das Bersprechen von Geld, noch dur die Berwendung Wiprecht's, die wir unzweiselhaft an nehmen dürsen, dazu bewegen, dem vertriebenen Herzog Recht zu geben, sondern er rief den neuen Herzog Böl mens vor sich: jedenfalls wollte er die Thronstreitigseite in Böhmen dazu benutzen, um das etwas gelockerte Be

<sup>42)</sup> Die Angaben über die Familienverhältnisse der Kunigunde macht der Annalista Saxo jum 3. 1062. Bergl. auch Albinus, Genealogia comitum Leisnicensium bei Mencken, Scriptores III. p. 855 sq.

<sup>43)</sup> In der Ehe mit Judith hatte Biprecht zwei Sohr Biprecht (auch Benzielav genannt) und heinrich, und eine Loc ter, Namens Bertha, erzeugt; die Ehe mit Kunigunden blieb fi berlos.

baltniß Bohmens ju Deutschland wieber fefter zu knupfen. Swatoplut war fo muthig, in Merseburg vor bem Konige qu erscheinen. Heinrich ließ ihn bier aber, ohne ihn gu boren, gefangen nehmen; mahrscheinlich war zu diesem etwas unerflatlichen Schritte der Umftand die Urfache, baß Swatopluf ihm nicht sofort mit flingendem Gelbe entgegentrat 44). Wiprecht von Groipfch erhielt nun ben Auftrag, Bergog Borimoi nach Prag gurudzuführen. Mur mit maßigem Gefolge naherten fich Boriwoi und Wiprecht ber bohmischen Grenze; nach breitägigem Marsche schlugen fie bei ber Burg Dohna ihr Lager auf. Da überfiel fie Dtto, Swatoplul's Bruder, Der als Statthalter in Prag geblieben war, am frühen Morgen. Auf schimpfliche Beife, ohne gefampft zu haben, floh Boriwoi unter Buradlaffung feines Bepades und nahm feinen Weg ju bem Ronige Boleslav III. von Bolen, einem Bermandten. Boriwoi gab damit feine Partel gewiffermaßen selbst verloren. Beinrich V. horte nun auf die großen Gelbverfprechungen, welche ihm der gefangene Swatoplut machte, und belehnte ihn im Ceptember ju Goslar mit Bohmen. Smatopluf erwies fich als ein treuer Bafall Beinrich's in ben nun folgenden Rampfen gegen Ungarn und Bolen. Biprecht's Berwendung für Boriwoi blieb ohne Erfolg, und es ift naturlich, bag ihn bas verlette. Die Anfange einer feindseligen Stimmung gegen ben Ronig datiren jebenfalls von hier an.

Heinrich's V. Jug gegen Ungarn war besonders durch einen Einfall der Bolen unter Boleslav und Bostiwoi in Böhmen vereitelt worden. Im J. 1109 untersnahm er im Berein mit Swatopluf den Rachezug gegen Bolen; auch Biprecht von Groißsich mußte sich ihm ausschließen, wie die Annalen von Pegau (die über seince Theilnahme an diesem Feldzuge übrigens die einzige Duelle sind) erzählen. Heinrich drang dis über Breslau hinaus vor, vermochte aber keinen Ersolg zu erringen, sondern mußte sich wegen Mangels an Lebensmitteln zum Rückzuge entschließen. Da geschah das Unglück, daß Swatopluk von einem Unbekannten ermordet wurde. Die Annalen von Begau machen nun die merkwürdige Ausgabe, daß Wiprecht von Groißsich den Könige zu schaden habe, weil der Böhmenherzog ihm beim Könige zu schaden

die ihren Wohlthater baburch jum Meuchelmorber machen, nicht recht trauen; besonders verdient das von ihnen gegebene Detail nicht rechten Glauben 46). Die Annalen bringen hier wol nur bie Bolfemeinung jum Ausbrud, welche fich fpater ben Umftand, daß Biprecht mit Raifer Beinrich in offene Feindschaft gerieth, burch Borgange im Bolenfriege erflaren wollte. Andererfeits icheint mir ein Meuchelmord unter berartigen Umftanden, wie er an Swatopluf geschah, dem Wiprecht nicht recht zuzutrauen ju fein. Es fann nur glubende Privatrache ju einer ebenso unvorsichtigen wie gefährlichen Handlung vermocht haben. Und ba laffen uns die bohmischen Duellen nicht im Unflaren; Cosmas nennt (und zwar beim Jahre 1109) als den Morber einen Wreowec. Swatoplut hatte ein Jahr vorher die Familie Wroowec auf eine heimtückische Beise fast gang ausrotten laffen; man vergl. Die lebhafte Schilberung bei Balady I. S. 361 fg. Giner Der wenigen von den vielen hundert Familiengliedern, die fast alle hingemordet worden waren, mar entflohen, und daß ein folder zu so gewagtem Morbe fich ermannte, ift fehr wahrscheinlich. Bolliges Licht ift leiber nicht zu gewins nen; das aber scheint mahrscheinlich, daß weit eber ein Wreowec ale Miprecht ber Morber mar. — Ronig Beinrich gerieth durch ben Berluft Swatoplut's in nicht geringe Rerlegenheit; bes bohmifchen Beeres war er nun nicht mehr fo ficher. Daffelbe eilte, nachbem es fich fur Smatoplut's Bruder Otto als Herzog erflart hatte, nach Saufe, wo bereits eine machtige Bartei ben Bladislav jum Rachfolger erflart hatte. Rach den Begauer Annalen 47) war es Wiprecht von Groinsch, welcher bem beutschen Ronige aus der Berlegenheit half; seine verwandischaftlichen Beziehungen ju dem siegreichen Boles- lav von Bolen, ber das deutsche Heer ernftlich bedrangte, machten ihn zu bem geeignetften Unterhandler. Wiprecht ftellte als Preis bes ungehinderten Rudzuges mit Boleslav bie Wiedereinsepung Boriwoi's bin und Beinrich mußte nachgeben, fo emporend es gewiß für feinen herrschfuch. tigen Beift mar, einem Bafallen jest in feiner bebrangten Lage bas jugefteben ju muffen, mas er vorher verweigert hatte. Daß er feinc Einwilligung jur Rudfehr Boris woi's gab, war übrigens nur ein Zugestandniß des Augenblides; nach feiner Rudfehr fiel es ihm nicht ein, fein Berfprechen zu halten. Daß Wiprecht dadurch, daß er einen Dienft an Bedingungen gefnupft hatte, von jest

topluf's Bortheil hatte, lag auf ber hand; vielleicht murbe er auch beshalb als ber Urheber bes Morbes angesehen.

gefucht habe 45). 3ch fann ber Angabe ber Annalen, 44) Bergl. Palady, Gefch. von Bohmen. Bb. I. Brag 1836. S. 356, dem ich überhaupt hier folge. Ich bin übrigens der Ansficht, bas heinrich auch hier einem tief angelegten Blane folgte: der gefangene Swatoplut, den er ja jeden Augenblick freilaffen konnte, folkte wol ein Mittel fein, Boriwoi leicht im Zaume zu halten. 45) Annal. Pegav. a. 1111: Cum ergo (sc. Wigbertus) propter Borwi regem (sc. Henricum) haberet infensum, Zuetipolc cum rege plurima de Wicperto clam tractabat consilia, quod illius non din latuit industriam. Saepius vero Zuetipolco mediae noctis tempore ab hujusmodi consiliis ante Wicperti tentoria ad sua redeunte, tandem cum suo egit milite quodam, ut transcuntem sicut heri et nudius tertius improvisum clam perimeret. Cujus transitum idem diligenter explorans, cuspide in cum vibrata inter scapulas Ducem transfixit. Illoque ruente, ad castra Wigberti miles aufugit. Dag Biprecht bie Duelle Diefer Angaben fei, wird wol Riemand annehmen; bem pegauer Rond lagen vielleicht Mittheilungen von Rriegeleuten vor, bie ben Bug mitgemacht hatten. Das Wiprecht burch bie Ermorbung Gwa-M. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. XCII.

<sup>46)</sup> Wenn sich nämlich die Sache so verhielt, wie die Begauer Annalen erzählen, bann mußte die Spur des flüchtigen Morders boch auf Wiprecht's Lager führen. Nirgends aber ift davon die Rebe, daß der Kaiser eine Untersuchung gegen Wiprecht angestellt habe.

47) Giefebrecht III. S. 767 sq. verhält sich ziemlich ungläubig gegen ihre Angaben hierüber. Palach I. S. 367 acceptirt sie, ebenso Flathe S. 110, und ich glaube, mit Recht. Bir Wiprecht war es von höchster Wichtselt und großem Borstheil, wenn der ihm befreundete Boriwoi auf dem Perzogskuhle Böhmens saß; von einem Herzoge der Partei, die er dieher hatte besämpfen helsen, war sur ihn nur Nachtheiliges zu besurchten, zusmal bei dem Berhältnisse, in welchem er durch die Erbyüter seiner ersten Frau zu Böhnen fand.

an bei ihm in Ungnabe ftand, werben bie folgenden Greigniffe erweisen.

Babrend Bladislav, ben die Böhmen nach Otto's Rudtritt als Bergog anerkannten, fich nach Regensburg, wohin ihn heinrich gerufen hatte, aufmachte, war Bos rivoi mit Bilfe Biprecht's in Bohmen eingerudt und ang am 24. Dec. 1109 in Brag ein, ohne einem Biderfande zu begegnen 46). Bladielav fehrte auf die Rachs richt bavon fofort nach Brag um und traf auf einen heerhaufen, ben Biprecht 49) ber Jungere von Groipich n Boriwoi's Unterftugung herbeiführte. Es fam jum Rampfe, aber Biprecht jog ben Rurgern und mußte bis unter Die fichernben Mauern Brags weichen, welches Bladislav einschloß. Best griff heinrich V. in Die bohmifden Streitigfeiten ein. Er erfchien am 1. Jan. Des Jahres 1110 perfonlich in Bohmen, gebot Frieden und lud die freitenden Bruder und Barteiführer, namlich Blabislav nebft dem Bifchofe hermann von Brag einerfeits und Boriwoi mit Biprecht bem Jungern anderers feits, por fich nach Rofyjan. Bladislav murde hier auf das Freundlichfte empfangen und im Bergogthume bestätigt. Borinoi aber ließ ber Konig gar nicht vor fich fommen, fondern ohne alles Berbor mit seinem Reffen Biprecht verhaften, ja gleich einem Berbrecher in Retten legen und auf die Bene hammerftein bei Coln abführen 50). heinrich zeigte hierdurch fein rudfichtelofes Befen, welches bei ihm leiber die herricherwurde erfette, im vollen Lichte, und ber alte Biprecht war um eine Enttaufdung reicher. Boren wir junachft, mas die Beganer Annalen uber die Saltung bes alten Biprecht bei der Runde der Borgange in Bohmen berichten. "Als Wiprecht der Aeltere (fo erzählen fälschlich fie beim Jahre 1112) 51) erfuhr, was vorgefallen, fo mar er tief betrubt und fonnte unter feiner anderen Bedingung feinen Cohn losfaufen, als bis er Die Stadt Leisnig und die Gaue Rifani und Budiffin fammt ter Ctabt Morungen dem Rouige übergab; Dies alles überließ der König sogleich seinem vertrautesten Anbanger, dem Grafen Soier von Mansfeld, als Leben. Biprecht der Jungere, in Freiheit gesett, fam furz darauf mit dem Ronige nach Thuringen, wo ihn derselbe mit ber Burg Edartsberga belehnte." Es icheint hiernach unmeifelhaft, daß ber alte Biprecht feine Ginmischung in Die bohmijden Angelegenheiten theuer bezahlen mußte mit ber Abtretung von Leisnig u. f. w. Der Cohn murbe amar befreit, aber nicht jum Bortheil bes Baters; er scheint vielmehr in die Rege Beinrich's V. gegangen und aus deffen Gegner ein thatiger Anhanger, der Edartsberga jum Lohne erhielt, geworden ju fein 52). 3a, er ließ fich von Beinrich V. fo weit bethoren, gegen feinen eigenen Bater bas Schwert ju erheben. Die Annalen von Begau fahren nämlich fo fort: "Im 3. 1113 trat der König in offen feindseliger Beise gegen Biprecht den Aeltern auf und beschloß, mit hilse des Bladislav die Stadt Groipfc anjugreifen. Auch Biprecht ber Jungere, welcher hoffte, mit Raumburg 53) belehnt ju werben, fand gegen seinen Bater auf Seiten bes Konigs. Biprecht ber Aeltere sammelte jedoch die auserlesenften Rrieger und viel Rriegsgerath jur Bertheidigung feiner Stadt. Als nun der Konig mit einem Beere gegen diefelbe beranrudte und Bladislav fie durch einen Sandfreich ju nehmen versuchte, murde der lettere mit einem Berlufte von 500 Mann jurudgewiesen, ber Raifer aber gab die Belagerung nach acht Tagen auf und belehnte einen Bertrauten (aber nicht Wiprecht den Jungern) mit Raums burg. Wiprecht der Jungere fiel baber wieder von ihm ab und ichloß fich wieder an feinen Bater an." Diefe Darftellung ift ziemlich flar. Biprecht ber Jungere murbe burch Bersprechungen des Raisers getäuscht und war ber Betrogene. In hoier von Manefeld hatte heinrich V. auf Roften ber Grafen von Groissch fich einen treuen Anhanger in Sachsen verschafft, welcher seine Interessen unter den freiheiteliebenden Rorddeutschen verfechten follte. Die Zukunft zeigte, daß er die Groipsche, die bisher fich ziemlich neutral verhalten hatten, badurch entschieden auf die Seite der miereranugten fachnichen Großen trieb und von ihrer Teindichaft mehr Rachtheil batte ale Bors theil von seinem Anhanger hoier von Ransfeld. Die Buftande von 1073, welche dem deutschen Reiche so verbangnifroll murben, fehrten jest in Sachsen wieder.

Im 3. 1112 54) war eine andere Ursache dazu gestommen, einzelne der sachfisch-thuringischen Fürsten gegen Heinrich V. in Opposition zu bringen. Es erlosch in diesem Jahre das alte thuringische Haus der Weimarer mit seinem letten Sprossen, dem Grafen Ulrich von Orslamunde, und die nun ausbrechende weimarer Fehde ers

<sup>48) 36</sup> teule, ber Grund taven lag barin, bag Borimoi nach bem Tobe Ematoriuf's ber mirflich berechtigte Rachfolger war, jebenfalls feinem jungeren Bruber Blatislav gegenüber. 491 Gs fceint fan, als ob Biprecht ber Meltere fich terfoulich in bie bobs mifchen Angelegenheiten jest nicht mehr gemifcht. Beber jest noch nachber bei ber Rataftrophe ift von ihm bestimmt bie Rebe. Bielleicht erflatt nich bie barte bee Ronige, wenn man bem Berichte ber Beganer Annalen folgen barf, welche, freilich abweichend von Cosmas (der hierüber aber wol als bie bene Quelle anguseben ift), ergablen, bag Boriwoi und Biprecht, im Bifchegrad belagert, nich erft nach fiebentägiger tapferer Wegenwehr bem Ronige ergeben hatten. Gie maren fonach bem Ronige gegenüber, welcher Frieben geboten hatte, offenbare Rebellen. 51) Die Beganer Annalen find fur Diefe Beit faft regelmäßig ber fonftigen Beitrechnung um zwei Jahre voraus, auch ben Ueberfall von Barnftutt im 3. 1112 fegen fie in bus Jahr 1114, vergl. weiter unten.

<sup>52)</sup> Tathe E. 112 meint fogar, Biprecht ber Jungere habe ben Romerzug von 1110 gu 1111 mitgemacht, und bringt bamit eine frubere Angabe ber Annalen von Begau in Berbinbung. 53) In den Annalen von Began Nuenbure gefchrieben; es ift fraglich, ob tamit bas befannte Raumburg a/E. gemeint ift; vergl. auch Rnochenhauer, Geich. Thuringens C. 74. 54) Bis 54) Bis jum Juni bes Jahres 1112 mar offene Feindschaft übrigens noch nicht eingetreten. Gine Urfunte, in welcher Raifer Beinrich V. (bier ale Raifer der ,, Bierte" genannt) einen Gutertaufch gwifchen Abalbert von Daing und Abalgot von Ragbeburg bestätigt, zeigt bas. Gie ift zu Salzwebel ausgestellt und auch von Wichertus comes (jedenfalls dem alten, welcher unter ben Grafen als britter in ber Reibe fieht) als Beugen unterfcrieben, vergl. Guden, Codex diplomatiens I. No. 147. p. 391. Unter ben titellofen Beugen binter ten Grafen ift ale brittletter Hogerus genannt; follte bas mit nicht etwa hoger (Boier) von Manefeld gemeint fein? Die Urfunte ift echt, vergl. Stumpf, Reichefangler. Bb. II. Rr. 3087. Der junge Graf Bicbert fann unmöglich gemeint fein; er mar mit feinem Bater bamale augenscheinlich icon ausgesohnt.

bobte die sachfischen Wirren. Die nachsten Erben waren Pfalgraf Siegfried bei Rhein und Wiprecht von Groipsch burch feine zweite Gemahlin Runigunde 55). Der Raifer Beinrich war nicht geneigt, die Erbschaft an die Erben gelangen ju laffen, fondern jog fowol die Reichelehen wie die Allodialguter bes Berftorbenen ein. Der Bfalggraf Siegfried, icon fruber vom Raifer perfonlich beleidigt, eilte vom Rheine nad Sachsen und erfüllte bas Land mit Rlagen gegen Die Ungerechtigfeit bes Raifers. Herzog Lothar &6) und andere fachfische Fürsten, barunter Biprecht von Groipsch und Ludwig (falfchlich der Springer genannt) von Thuringen schloffen fich ihm an und erflarten fich offen gegen den Raifer. Der Erzbischof Abalbert von Maing, ber aus einem gefügigen Diener und Bertrauten tes Raifers nach feiner Erhebung gum Erge bischof ber tropigste Reichsfürst geworden mar, scheint die Seele ber Fürstencoalition in Sachsen gewesen zu sein; ber Raifer wenigstens beschulbigte ibn beffen. Seinrich ging nach ber Gefangennahme bes Erzbifchofe nach Erfurt und lud bie aufftanbischen sachfischen Fürften vor Bericht. Aber feiner fam, und nun erflarte er fie in bie Reichsacht. Darauf fam er nach Sachsen und eroberte Halberftadt und die Feste Hornburg, obgleich Bfalggraf Siegfried, Ludwig von Thuringen und Wiprecht von Groipfd mit anderen Fürften und einem Beere in ber Rabe lagen. Darauf jog ber Raifer ab und überließ bie weitere Befampfung ber Aufftanbifchen seinem treuen Anhanger Grafen Soier von Mansfeld. 3m 3. 1113 gludte es biefem, bem Rriege mit Einem Schlage ein Enbe zu machen. Die brei hauptbetheiligten, Siegfrieb, Endwig und Wiprecht, hielten eine Zusammenfunft zu Warnftabt an der Teufelsmauer bei Duedlindurg. Da überfiel fie Graf Boier mit 300 Reitern. Der Pfalzgraf erhielt in bem ungleichen Rampfe eine tobtliche Bunde, an der er bald nachher ftarb; Wiprecht von Groitsch wurde ebenfalls verwundet und fiel gefangen in die Sande ber Gegner, die ihn in das ihm furz vorher noch ge-borige Leisnig brachten; Ludwig von Thuringen entfam. In Wurzburg wurde über Wiprecht Gericht gehalten. Die Annal. Pegav. erzählen, daß die hier versammelten Fürften ihn einstimmig jum Tode verurtheilten. Das ift aber nicht recht mahricheinlich; ein ahnliches Beispiel bietet bie Geschichte Heinrich's V. nicht 57); bazu kommt

bie Art und Beife, wie die Annalen hierüber berichten. Moge nun ein Tobedurtheil gefällt worben fein ober nicht, vollftredt wurde es jedenfalls nicht, benn nach ben Begauer Annalen foll der jungere Wiprecht nicht nur Groipfch, fonbern auch alle anderen Befigungen berausgegeben haben, um bas Leben bes Baters zu retten, felbft aber ein Leben wie ein Rauber in Balbern gu fuhren. Das flingt Alles ziemlich unwahrscheinlich. Der That-bestand scheint ber zu sein, daß Heinrich V. die Guter Wiprecht's, wie es in bergleichen Fallen des Hochverraths meift geschah, einzog und Biprecht ine Gefangnis warf; ber junge Wiprecht fonnte feine Schloffer jebenfalls nicht vertheibigen und mußte flüchtig werben, um feinerfeits nicht auch in Gefangenschaft ju gerathen. Der alte Bis precht wurde nach bem Schloffe Trifels auf bem Donnersberge gebracht, um hier feine Opposition gegen ben Raifer abzubußen, und fcmachtete dafelbft brei lange Jahre, ebe er die Freiheit wiedererhielt. Ludwig von Thuringen kam Anfangs glimpflicher weg; er stellte sich noch im 3. 1113 bem Raifer und wurde gegen Uebergabe ber Wartburg und vielleicht noch anderer Guter wieder in Freiheit gesett. Er wurde aber schon im 3. 1114, als er fich in Maing jur Sochzeitsfeier bes Raifers einfand, unvermuthet wieder gefangen gefest, wie es scheint ber Majestatebeleibigung ichulbig erfannt und mußte zwei und breiviertel Sahr im Gefangniffe fcmachten 65). Es scheint fast, als ob er sich von Reuem in die Umtriebe ber sächfischen Fürsten, welche burch bas Berfahren Seinrich's V. gegen Wiprecht feineswegs eingeschüchtert waren, eingelaffen hatte. Herzog Lothar, Markgraf Rudolf von ber Nordmark und Erzbischof Abalgot von Mainz hegten noch immer feindselige Gestinnungen gegen ben Kaifer, obgleich sie sich bisber an bem offenen Kampfe nicht betheiligt hatten. Im Gegentheil wurden fie burch bas Berfahren gegen Ludwig von Thuringen jum offenen Bruch getrieben. Die beiben gefangenen Grafen liegen ju Saufe zwei Cohne zurud, welche ben Kampf mit allen Rraften weiter fortsetten. Die Sohne Biprecht's hatten übrigens an Abalgot von Magbeburg einen bebeutsamen Rudhalt. Abalgot war, wie ichon oben bemerkt wurde, ein geborener Graf von Beltheim und durch feine Mutter ein Neffe Wiprecht's. 3m 3. 1107 wurde er Erzbischof von Magbeburg; man barf annehmen, baß Biprecht, ber bamals beim Raifer noch in Ansehen ftand, für bie Wahl seines Reffen, der bis dahin Domprobft in Halberftabt gewesen war, nicht unthätig gewesen ift. Abalgot hatte ale Rirchenfürst wie durch feine weltlichen Beziehungen alle Urfache, fich bem Biderftande ber fachfiichen Großen gegen Beinrich V. anzuschließen, als biefer

<sup>55)</sup> Bergl. über bie verwandtschaftlichen Beziehungen: An och en bauer, Geschichte Thüringens S. 66 fg. und die schon angesührte Geschlechtstafel von Flathe.

56) Giesebrecht III. S. 813 fg. Die Ann. Pegav. nennen, angenscheinlich von ihrem localen Standspunkte aus die Sache barftellend, nur: Siegfried (und zwar als Bfalggraf [!] von Orlamünde), Ludwig Graf von Thüringen und Wiprecht von Groibsch als gegen den Kaiser verbunden.

57) Branklin, Gesch. des Reichshosgerichts I. S. 34 erwähnt keinen Fall, in dem heinrich V. die Todesstrafe eintreten ließ. Giese brecht III. S. 818 acceptirt die Angade der Annalen von Begau, Klathe S. 117 bezweiselt sie, ohne jedoch Gründe auzussihren. Ich möchte nur Folgendes hervorheben: ein Todesurtheil aller Fürsten ist nicht wahrscheinlich; warum wurde dann nicht auch Ludwig von Thüringen zum Tode verurtheilt? Heinrich V. wäre bei seinem rücksichen Wesen wielleicht dazu bereit gewesen, ein Todesurtheil anszusprechen. Es gibt auch einen solchen Kall aus seiner Regierungszeit: im J. 1114 wollte er den Grafen Reginald

von Bar, ben er im Rampfe zum Gefangenen gemacht hatte, hins richten laffen. Aber gerade bie Fürsten maren es, die ihn bes schworen, von seinem Borhaben abzustehen, und fie brangen bnrch, vergl. Gieschrecht III. S. 820 fg. Eine ahnliche falsche Ersgablung von einem Tobesurtheile geben bie Annal. Reinhardsbr. 1074 von Ludwig bem Springer, vergl. Bebefind, Roten II, 207.

<sup>58)</sup> Bergl. hieruber Giefebrecht III. S. 821 fg.; Ruochens hauer S. 70 geht hier auf ben allgemeinen Bufammenhang zu wenig ein.

burch bie Gingiebung ber Erbichaft bes Grafen Ulrich von Beimar im 3. 1112 nicht nur in die privaten Intereffen, fonbern auch die bisberigen politischen Berbaltnifie Sachiens und Thuringens unfing, weil ju icharf eingriff. Biprecht ber Jungere batte feit bem Berlufte seiner vaterlichen Befigungen in dem Gundorfer Balde bei Schfeudig mit feiner Gemablin und nieben treuen Beführten (nach bem wel etwas übertriebenen Ausbrude ber Annal. Pegav. gleich einem wilden Thiere) gebauft. Das ging wol ben Commer über; aber als ter Binter 59) beranfam, sab er sich nach einer Influcht bei seis nem Better Abalgot um. Diefer gewährte fie ibm und wies ihm ale Bohnfit die Stadt Luburg jenseit ber Elbe, an ber Grenze bes Benbenlandes, an, weniger wol um ben Berbacht bes Raifers nicht ju weden, wie glathe S. 118 meint, als um ungeftorter für eine geplante Concentration ber Rrafte gegen ben Raifer thatig fein ju fonnen. Der Berbacht Beinrich's gegen Die fachnichen Großen war immer rege, und nach den Annal. Pegav. murben von biefen bie Saben ber Berichworung eifrig gesponnen. Die Berichworenen, barunter auch ber bet-30g Lothar, bielten viele gebeime Zusammenfünfte, schloffen juleht ju Kreugburg an der Werra 60) ein Bundniß und bauten dem Raifer zum Trop eine Burg zu Balbed unweit hettsteht, von wo aus fie ben Grafen hoier von Manefeld unausgefest angriffen. Der Raifer fam um Weihnachten 1114 selbst nach Sachsen, um einzuschreiten. Er berief herzog Lothar, Abalgot von Magdeburg, ben Bifchof Reinhard von Salberfadt, Friedrich von Com-merschenburg und Audolf von State vor fic nach Gostar. Aber keiner erschien außer bem Erzbischof Abalgot. Der jungere Biprecht batte biefem einen Getreuen mitgegeben, um feinerfeits von bem Berlaufe ber Berbandlungen, femeit fie ibn erma betrafen, fichere Runte ju erhalten. Gleich nach ber Ankunft erfuhr Abalget durch einen Bertrauten, ber Berbindungen unter bem Gefolge bes Rais sere batte, das Heinrich die Absicht babe, ihn am nächpen Tage gefangen zu nehmen. Da warf fich nech in der Racht der Erzbischof mit seinem Gefolge auf schnelle Pferte und entflob nach Magteburg. Ein Bruch war nun unvermeitlich. Der Raifer feste ben Erzbischof ab und beichloß ben Rrieg gegen bie Aufftanbischen. Am 10. Febr. 1115 follte bas Reichebeer ju Ballbaufen versammelt sein, um zunächft gegen Balbed vorzurüden, wo die Häupter des Aufftandes fich bargen; er selbst begann icon ben Kampf. Die Sachsen bielten fich in Balbed ichließlich nicht ficher, fonbern wollten fürlich in der Richtung auf Orlamunde abziehen, um ihre Freunde

bort ju entsehen. Der Raifer, bewon benachrichtigt, suchte ihnen den Beg zu verlegen und flies am Belfesholze (zwischen Henstedt, Sandereleben und Bertstebt) auf fie. Er bot ibnen am ersten Tage die Schlacht vergeblich an; am nachften Tage, dem 11. Sebr., fam es jur Schlacht 61). Die Sachsen erwarteren den Angriff des Raisers. Die Bordertreffen befielben führte Beier von Mansfeld, gefürchtet als Arieger, und beute, wo er hochst wahrscheinlich um den herzogebut fampfte, glübender als je vor Rampfebluft. Er iprang, Allen voranfturment, vom Roffe, um in alter beuticher Beije burch ben Rampf ju Tup bie Enticheitung ju fuchen. Der jungere Bis precht warf, von zwei Getreuen begleitet, fich ihm entgegen, gewiß ebenso wutbent und nech ergrimmter als sein Begner, benn er fampfte mit tem eigentlichen Ranber feiner Guter. Er warf ben Speer fo fraftig, bag berselbe in ten Bruftharnisch Heier's eindrung. Antolf, ber Baffenbruder bes lesteren, ber allein ihm ju folgen vermocht hatte, jog bas schwere Gesches ichnell berans, und hoier ging nun mit bem Schwerte auf Biprecht los. Deffen Schild wiberftant aber ten wuchtigen hieben, die er ebenso fraftig erwiderte. Gin hieb traf bas haupt hoier's, ter beiaubt ju Boben fiel. hoier wollte fich wieder aufrichten, aber Biprecht bobrte ibm an einer Stelle, wo der Panger eine Linde bet, sein Schwert tief in die Seite. Der fall Hoier's war von Entscheidung: er erbobte ben Muth ber Sachien. In bem furchibaren Gemegel, welches tiefe unter ben Rufferlichen anrichteten, sollen einzelne Ritter zwanzig bis breißig mit eigener hand getortet baben. Trestem weberftand bas faiferliche heer ben gangen Tag binburch und raumte erft beim bereinbrechenten Abente bas Schlachtfelt.

Die Schlacht am Belfeebelze war eine ber enticheis benbften, welche auf fadfichem Boten ausgefochten morden find: die faiserliche Macht in Sachsen war burch die Riederlage wie mit einem Schlage vernichtet. Der alte Biprecht mochte nich in seinem Geftingniffe auf Trifels freuen, als er borre, sein Sproß babe ben alten Feind des Hauses erlegt und damit dem Aampse die glückliche Bendung gegeben. Der Kaifer verzichtete unn barauf, den Krieg in Deutschland personlich weiter ju führen, überließ ihn seinen Andangern und that den flugen Schritt, das, was er in Deutschland nicht erreichen fonnte, in Italien gegen ben Papit ju erfampfen. Die fachfischen Fürsten batten übrigens mit dem Kaifer noch nicht alle seine Anhänger in Sachsen überwältigt, und es dauerte noch einige Zeit, ebe bas gelang. Der junge Biprecht ren Greibich 3. B. fonnte nich noch nicht gleich in ben Bent feiner riterlichen Guter fepen und fant nach ben Annal. Pegav. nur mit Mube eine netbeurftige Unterfunft bei feinem Schwager Debe von Krong, ber fich idente, feine verwilberten Rrichtgeftibrten aufzunehmen. Er dante nich bier and Stein und Selz in 14 Lagen eine provisorifde Burg und ließ feine Leute Die Umge-

<sup>59)</sup> Jedenfalls nech im Jahre 1113. Nach ftathe E. 118 fann nur das Jahr 1114 gemeint fein. Das in aber unnichtlich. Be batte ber guterlefe jungere Wirrecht benn bas Jahr 1113 jusgeberache? Gerabe bas eingreifende Anfureten Malgor's am Gude bes Jahres 1113, bas erneute Infammenziehen der fichen gegen ben Kaber icheint die Urfache geweien zu fein, weedalt ber Kaber auf feinem hochzeitsfiede zu Main; im Januar 1114 fe ichroff gegen kurmen pochzeitsfiede zu Main; im Januar 1114 fe ichroff gegen kurmen von Leitringen war. 60) Man bat wel mit Unrecht vermitibet, die fie weit nach Beiten gelogenen Punkt beschied wichten, nur den ungafriedenen Glementen in Weitfalen und an Reberrifein näher zu fein.

<sup>61)</sup> Die Annal. Pegan, find eine ber andführlichften Queffen über ber Schlache am Beifebelge und narütlich auch über den Austell Berecht's an berfelben. Grefebrecht III. C. 830 folgt ihnen in lesterer Begebang durchans.

gend nach Belieben ausplundern. Da gelang es ihm, burch Lift die Stadt Duben (bei Leipzig) zu erobern. Run war es mit ber fcblechten Zeit vorüber, benn in ber Stadt fand man Gold und Silber, ferner Kleider, Pferde und andere Bedürfniffe in Menge. Wiprecht eroberte nach und nach 24 feste Schlöffer der Umgebung und legte fich endlich, unterftugt von Abalgot von Magdeburg und ber alten Markgrafin Gertrud von Meißen, mit einem Beere von 2000 Dann 62) vor Groipfd, welches benn auch bald in seine Banbe fiel. Darauf wandten fich bie vereinigten Rrafte ber Furften, die bei ber Eroberung von Groisich geholfen hatten, gegen Raumburg, wo Beinrich mit dem Haupte befehligte. Diefer Ritter icheint damals einer ber bedeutenoften Bertheibiger ber faiserlichen Sache in Sachsen gewesen zu fein, was auch aus bem Umftande hervorgeht, daß ihn allgemeinere Chronifanten, wie Otto von Freifingen und der fachsische Annalift, erwahnen. Es gludte Wiprecht und dem jungen Ludwig von Thuringen, ben tapferen Heinrich gefangen zu nehmen, und nun ergab fich Raumburg 63). Wenn bie Begauer Annalen aus ber Gefangennahme Beinrich's mit dem Saupte auch die Entschluffe des Raifers binfichtlich ber Freilaffung ber fachfischen Fürsten ableiten 64), bann find fie offenbar im Irrthume. Leider find wir über bie Beit ber Gefangennahme nicht genau unterrichtet; bie Begauer Annalen geben falfdlich bas Jahr 1117 an; Giefebrecht III. S. 858 und 1166 scheint bas Jahr 1116 vorzuziehen, boch fonnte man auch Grunde fur bas Jahr 1115 vorbringen. Gine entscheidende Bichtigfeit bat die Chronologie hier aber nicht; die allgemeine politische Lage war es, welche jur Freilaffung des alten Biprecht von Groipfc und ber anderen Fürsten führte.

3m Rovember 1115 hatten die emporten mainger Burger ben Raifer gezwungen, baß er den Erzbischof Abalbert freiließ. Abalbert trat fofort wieder an Die Spipe ber Begner bes Raifers, die er nach Coln einlub, augenscheinlich jur Bilbung eines Bundes gegen Beinrich V.; ba ber lettere furg vorher burch die Legaten bes Papftes in ben Bann gethan worben war, fo wurden Die Bestrebungen des Fürstentages 65) ju Coln um fo be-

benflicher, weil sie burch bie Bereinigung ber weltlichen und geiftlichen Intereffen einen größeren Rachbrud erhalten fonnten. In meifterhafter Bolitif und belehrt burch bie Schler feines Baters jur Beit des Fürftentages ju Tribur, eilte Beinrich nach Italien, um feine Sache gunadift mit bem Bapfte zu ordnen. Die Leitung ber beutfchen Angelegenheiten überließ er Friedrich von Sobenftaufen. Diefer wurde burch bas gludliche triegerische Borgehen Abalbert's balb hart bebrangt. Da griff er - man barf annehmen, daß ber Raifer ihm hierzu freie Sand gelaffen hatte — ju ber flugen Auskunft, bie Gegner ju trennen 66), inbem er Wiprecht von Groissch, Ludwig von Thuringen und dem Burggrafen Burchard von Deißen die Kerferthuren öffnete. Die befreiten Fürften erbielten ihre Guter gurud, mußten aber für ihr

gutce Berhalten Geifeln ftellen.

Wiprecht fehrte in feine Graffchaft jurud, fand aber einen schlechten Empfang. Richt nur in Leisnig, welches wahrscheinlich noch immer von Leuten Soier's von Mansfelb befett mar, fonbern auch in Groiffc, bas boch fein Sohn furz vorher erobert hatte, nahm man ihn nicht auf. Es ift augenscheinlich, bag ber tapfere Sohn, ber Sieger vom Belfesholze, nicht mehr unter ben Lebenden weilte und daß Groipsch nach seinem Tobe wieder in die Sande ber Raiferlichen gefallen war 67). Ein faiferlicher Bevollmächtigter mußte fommen und die Befatung gur llebergabe an ben ehemaligen herrn aufforbern. fam Groipsch wieder in die Sande Biprecht's. Leisnig ging nicht fo leicht über. Die verbiffenen Leute Boier's icheinen fich an den faiferlichen Befehl nicht gefehrt ju haben, sondern übergaben die Feste erft nach langer und mubseliger Belagerung. Die Unterftutung Biprecht's burch einen kaiferlichen Befehl zeigt, bag man am Raifer-

erft im 3. 1116 gu fuchen. Gaufe in ber Monographie: Abals bert I., Ergbifchof von Daing 1111 - 1137 (Programm ber Luifens ftabter Realfcule zu Berlin vom 3. 1866) G. 28 hebt bie Bichtigfeit bes Colner Furftentages nicht genug bervor; G. 27 ift er im Brethum, bie Beihe Abalbert's auf ben 26. Dec. bes 3. 1116 gu verlegen, fie murbe vielmehr am 26. Dec. 1115 in Wegenwart ber Fürften vollzogen, vergl. Giefebrecht III. G. 837. — Auch Sofler (ber übrigens Ludwig von Thuringen falfchlich erft nach ber Schlacht am Welfesholze gefangen werben lagt) ift a. a. D. ber Anficht, bag bie Freilaffung Ludwig's von Thuringen eine Folge ber Beftrebungen Abalbert's gemefen.

66) Giefebrecht III. S. 859 meint zwar: zunächft nur, ,um Beinrich mit bem Saupte zu lofen". 3ch glaube aber, bag bie Lofung eines Ritters, fur ben man brei Furften freilagt, nicht bas einzige Biel Friedrich's von Staufen gewesen fein tann. Die barauf eintretenbe Spaltung unter ben Aufftanbifchen, Die Giefebrecht nur ale Thatfache zugibt, ift ficherlich vom Statthalter bes Raifere beabfichtigt worben. 67) Der Tob bee jungen Bis precht, ber wol bald nach ber Eroberung Raumburgs eintrat, ers flart es auch, weshalb Leisnig noch nicht juruderobert mar. Das oben Gefagte über ben Sob bes jungen Biprecht beruht übrigens nicht auf ficherer Ueberlieferung, fonbern auf einer Bermuthung von Bervais, Befch. Deutschlands unter Beinrich V. Leipzig 1841. S. 234 fg., ber fich auch Flathe S. 121 anschließt und ber ich mich ebenfalls anschließe, weil Bieles fur ihre Richtigfeit fpricht. Der jungere Biprecht wird namlich feit Raumburge Fall nicht mehr ermahnt und ift außerbem bestimmt vor feinem Bater geftorben, benn bei beffen Lobe 1124 heißt es in ben Ann. Pegav.: inter uxorem et filium sepelitur,

<sup>62)</sup> Wenn man bie milites ber Ann. Pogav. nach bem fonftis gen Sprachgebrauche bes bamaligen Mittelalters fprachlich interpretiren barf, bann find mit ben militos nur Ritter ober ritters burtige Leute gemeint, das heer war also noch weit beträchtlicher als 2000 Mann.
63) Es ift übrigens fraglich, ob das bestannte Raumburg an der Saale gemeint ist. Bergl. Menzel in Knochenhauer's Geich. Thuringens S. 74. Anmert. 1.
64) Blathe 6. 120 fchlieft fich bem an; er macht bann ben Bufat : "Diefe gange Ergabiung beruht nur auf ben Ann. Pegav., und fo glaublich fie an fich ift, fo muffen wir boch bekennen, bag bie Auctorität diefer Duelle — gerabe fur bie nachften Jahre fehr pros blematifch wirb". Den folgenden Bericht ber Ann. Pegav. beameifelt er bestimmt, obgleich gerade hier nicht viel Grund jum Bweifel vorhanden, fondern nur das Luckenhafte bes Berichtes zu beflagen ift. — Uebrigens mußte Flathe doch wol auch den Umverlagen ift. — Uedrigens mußte Flathe doch wol auch den Um-ftand hervorheben, daß der Kaiser damals gar nicht in Deutschland war. 65) Man kann mit Sofler (Frankliche Studien III. im: Archiv für Aunde öfterreichischer Geschichtsquellen. Bb. V. S. 9) direct von einem "Fürstenbunde" sprechen, den Abalbert gegen den Kaiser gründete, nur ift seine Gründung mit Hofler nicht

ale Markgraf, vielleicht zugleich auch eine Art Schutgewalt über ben jungen Markgrafen von Deißen 76); er follte fich aber der neuen Erwerbung nicht lange erfreuen. Der Bergog Lothar, felbst verwandt mit dem Berftorbenen, mar nicht gefonnen, innerhalb feines Berzogthums eine Sausmacht fich festfegen ju laffen, die ber feinigen bas Gleichgewicht hielt; judem traten ihm in Wiprecht die faiferlichen Intereffen entgegen 77). Er ftellte fich baher auf Die Seite Ronrad's von Bettin, welcher, ein leiblider Better Beinrich's von Gilenburg, Anspruche auf Die Rart Reißen erhob. Sobann berief er einen Landtag nach Gilenburg und übertrug hier mit Bustimmung ber anwesenden Betheiligten bem Grafen Albrecht bem Baren von Ballenftedt die Bermaltung ber Dftmart. Die vom Raifer belehnten Markgrafen befanden fich in einer schwierigen Lage, als der mächtige und gludliche Lothar gegen fie anrudte und junachft Dleißen bedrohte. Sie manbten fich an ben Raifer um Bilfe. Diefer hatte aber einerfeits felbft am Rieberrhein zu thun und war andererfeits nicht geneigt, fich von Reuem perfonlich in die fachfischen Birren ju mischen; er forderte daher den mainger Ergs bijchof Abalbert, mit bem er jest ausgefohnt war, und ben herzog Blabislav von Bohmen auf, ben bebrang-ten Biprecht zu unterftuten. Es gelang Wiprecht, fich mit ben Truppen Abalbert's von Mainz zu vereinigen, mahrend von Suboften her Bladislav und fein Better Dito von Rahren mit einem Beere im Unruden war. Lothar hatte aber ingwijchen, nach ber Bertreibung Bi-precht's aus feiner Graffchaft, Die ftreitigen Gebiete befet und bem neuen Markgrafen übergeben. Da brach um Die Mitte bes Rovember bas bohmifchemahrische Beer aus ben Schluchten bes Erzgebirges hervor und folig am guße bes Gebirges bei ber Stadt Buogbec ein Lager auf, ale Lothar ihnen entgegenrudte 78). Letterer fam bald in eine gefährliche Lage, benn Wiprecht und Adalbert rudten bis jur Mulde vor und bedrohten ihn mit einer bedeutenden heeresmacht von Westen aus. Dem alten Groipfcher fehlte aber Die Entichloffenheit feiner

genburger bie eine Marf erhielt, fonbern fie fchreiben es einfach aus bem Chronicon Sampetriuum (ed. Stubel p. 18) ab.

Jugend und die ehemalige Lift, sonst hatte er Lothar entweder angegriffen oder fich Runde von ber Stellung der Böhmen zu verschaffen gewußt. Er that aber augens scheinlich keins von beiden. Lothar hingegen gelang es, bie gange ihm gefährliche Situation gu feinen Bunften ju wenden. Er verhinderte nicht nur bie Bereinigung ber Gegner, fonbern machte es auch möglich, daß fie von einander nichts erfuhren. Die Bohmen murben nun ungeduldig; ein besonderes Intereffe an der Unterflügung Wiprecht's hatten fie auch nicht. Sie ließen fich deshalb mit Lothar, deffen Rriegskunft fie wie es scheint fürchtes ten, in Unterhandlungen ein, theilten ihm mit, baß fie gegen ihn burchaus feine feinbseligen Gesinnungen batten, fondern nur auf bes Raifers Geheiß erschienen maren, um Biprecht ju unterftugen, und munichten, bag er bes Scheines wegen etwas vor ihnen gurudwiche, bamit fie mit Ehren wieder nach Bohmen abziehen fonuten, nachdem sie auf ihre Verbundeten auf dem Sammelplate vergeblich gewartet hatten. Lothar folgte ihrem Bunfche awar nicht, suchte fie aber tropbem jum Rudjug ju bewegen, indem er ihnen fagte: "Er wundere fich, daß fo verständige Manner nicht die offenbare hinterlift Biprecht's und Abalbert's, ja des Raisers durchschauten, die nichts Anderes beabsichtigten, als die Dacht der Bohmen burch einen Rampf mit ben Sachsen zu schwächen, ber felbst, wenn er ju ihrem Bortheil aussiele, boch nicht ohne Blutvergießen und Berluft fein werbe, und, wenn er ihnen eine Rieberlage bereite, Bohmen ben Ginfallen ber Deutschen preisgebe. In beiben Fallen murben allein ber Raiser und beffen Berbundete, Abalbert und Biprecht, ben erwunschten Gewinn haben. Glaube benn Blabislav und Dito, daß Beinrich ihren gefährlichsten Gegner, ben von ihnen vertriebenen Bergog Cobieslav 79), im Ernft jurudgewiesen, bag Biprecht ihn ohne Trug gegen fie nach Polen geschickt? Er warne ihn vor der Arglift bes Raifers und bes Grafen, Die, fobalb fie ihre Abficht erreicht haben wurden, den scheinbar hilflos gelaffenen Sobieslav gurudrufen und mit Beeresmacht nach Bohmen führen und an Bladislav's und Dtto's Stelle jur Berr-Schaft in Bohmen und Dahren verhelfen möchten. Bollten die Böhmen feinem Rathe folgen, fo thaten fie wohl, nach Saufe gurudzukehren; er aber tonne feine vortheilhafte Stellung nicht aufgeben und feine Krieger feien mehr jum Rampfe als jum Rudjuge bereit". Die Bohmen ließen fich, wie es fcheint, durch Lothar wirflich jur Unthätigfeit bewegen, und biefer gewann baburch Beit, ben Wiprecht burch eine geschickte Wendung jum Abzuge zu zwingen. Lothar scheint darauf mit den Bobmen gar nicht glimpflich umgegangen ju fein. Rach Cosmas, beffen gange Darftellung von ben Berhandlungen amifchen Bladielav und Lothar wol nicht gang richtig

<sup>76)</sup> Am flarsten und farzesten handeln über die Bidersprüche ber Quellen: Beiland, Das sächsische Serzogthum S. 58 und Siefebrecht III. S. 940 fg. und S. 1178 fg., auf die ich hier kurz verweise, weil eine neue Darlegung der Streitstrage im ganzen Umfange mir überstüsstigt erscheint. Die Begauer Annalen berichten übrigens beim Jahre 1124 ausdrücklich davon, daß Wierecht die Laush erhielt, und sagen von Meißen nichts. 77) Eine perssonliche Feindschaft ist nicht anzunehmen. Roch furz vor dem Austtrage der eilenburger Angelegenheit hatten sogar Lothar und Wispricht mit Rutger von Magdedurg gemeinschaftlich gewirft, als es galt, das durch Reinhard's Tod erledigte Bisthum Halberstadt wiederz zu besehen, und zwar mit einem magdedurger Geistlichen, den Gbalbert von Mainz Ansangs nicht weihen wollte. Bergl. über Wiprecht's Antheil bei der Bahl Martene et Durand, Collectio Bb. I. S. 681. Dazu Gervais I. S. 373. 78) Die Hauptguelle für die solgenden Ereignisse kon krag. Nach Chergl. über seiner unten), sondern Cosmas von Brag. Nach Schöttgen war Guozdec das jezige Großenhain. Das ist nicht unmöglich, denn nach Cosmas müssen bedöhnen in der Rähe von Reißen gestanden haben.

<sup>79)</sup> Es liegt auf ber hanb, bag Lothar ben Sobieslav, welchen wir als ben jüngsten Bruber Bladislav's schon beim Jahre 1107 fennen gelernt haben, nur benutte, um Mistrauen zu erregen. Sobieslav war allerbings von seinem Bruber im Marz besselben Jahreb vertrieben worden, er hatte aber weber beim Kaiser noch bei Wiprecht, ben er in Rovember verließ, um nach Bolen zu ziehen, Unterstützung gesunden.

ist und mehr zur Entschuldigung der boppelzungigen Bohmen geschrieben zu sein scheint, zogen sie nach der Berbeerung des Gebietes um die Stadt Meißen in die Heimath zurud. Deutsche Quellen, z. B. der sächsische
Annalist, berichten hingegen, daß sie starke Berluste gehabt, daß Lothar ihnen in ihr eigenes Land gefolgt sei
und Leute und Gefangene abgenommen habe.

Biprecht scheint nach bem misglückten Kriegszuge feine weiteren Anfpruche auf fein Markgrafenthum gemacht und fich mit bem Titel begnügt ju haben. Dertwürdig find hier die Mittheilungen des pegauer Monchs. Wir saben schon oben, daß er beim Jahre 1117 falschlich von einem Rauf der Laufit durch Wiprecht erzählt, und mahricheinlich bie Gaue Rifen und Budiffin gemeint find. Budem berichtet er beim Jahre 1123 noch einmal, daß Biprecht Markgraf murde, aber in einer Beife, die für feine Art und Beife zu arbeiten höchst charafteristisch ist: Heinricus marchio junior obiit, pro quo imperator Heinricus binos marchiones constituit, Wicpertum quendam (!) praedivitem et Comitem Hermannum de Winciburch. Das "quendam" bei Wis precht berechtigt fast zu der Annahme, ale ob er in diefem Biprecht nicht jenen alten Belben erfannt habe. Er hat namlich diefe Angabe wortlich und gedankenlos aue bem Chronicon Sampetrinum abgeschrieben; und baß ein Mond ju Erfurt unferen Biprecht ale einen "gewiffen fehr reichen" bezeichnen fonnte, ift wol erflar-lich, ba biefer ihm fern ftand, vergl. Cohn, Die Begauer Annalen G. 27. Bon bem Feldjuge Lothar's erjablt ber pegauer Mondy nur, daß Wiprecht und Bermann vertrieben und Ronrad und Adalbert "Comites de Saxonia" von Lothar in beren gander und Burben eingefest murben, gang bem Berlaufe ber Dinge gemäß.

Biprecht Scheint auf feine Markgraffchaft ftill vergichtet zu haben und baburd weiteren Rriegeunruben entgangen ju fein. Bir finden ihn am 11. Febr. 1124 ale Beugen im Rlofter Didieleben bei einer Guterfchenfung an bies Rlofter, vergl. Menden III. G. 1013. Roch in benifelben Winter reifte er nach halle als Boigt bes bortigen Rlofters jum "Reuen Werfe" und nahm in bemfelben feine Wohnung. Gines Abende fing bas Stroh, auf welchem Wiprecht's Leute, und wie es icheint auch er felbst, schliefen, Feuer. Wiprecht erwachte und suchte das brennende Stroh mit nackten Fußen auszutreten, ohne die Schlafenden ju Silfe ju rufen. Er verbrannte fich dabei fehr und verfiel in einen franthaften Buftand, von dem er fich nicht wieder erholen follte. Rach Groipfch jurudgefehrt, frankelte er den gangen Binter hindurch, mandte fid mit Borliebe religiofen Betrachtungen ju und beschäftigte fich nur mit bem Beile ber Seele. Endlich entschloß er fich, Mondy ju werben; auch fein Reffe Rutger von Magbeburg und anbere Bralaten, die er an fein Rrankenbett rief, um fie zu befragen, riethen bagu und waren Zeugen, ale er sein Schwert abgab und ber Belt entfagte. Um nachften Tage wurde er in bas Rlofter Begau gebracht und legte, ahnlich feis nem ehemaligen Berbundeten Ludwig von Thuringen, ber um biefelbe Beit ftarb, bas Mondefleib an. Er

enthielt sich ber Speisen und des Umganges der Seinigen, nur auf ftrenge Erfüllung feiner Monchopflichten bebacht. Aber ichon nach einigen Tagen verichied er und murde feierlich in feinem Rlofter zwifchen feiner erften Frau und seinem ältesten Sohne beigesett. Albinus gibt in Menden III. ju G. 850 eine Abbildung bes Leichensteines, der zu feiner Zeit als der Wiprecht's ausgegeben wurde. Biprecht's Bedeutung ist nicht gering anzuschlas gen. Durch Bereinigung einer betrachtlichen Racht in Einer Hand trug er wesentlich zur Kräftigung ber beutschen Interessen im Often gegen die Slawen bei. 3war ift er nicht ein Staatsmann ersten Ranges, aber er gehort boch zu ben bedeutenderen Mannern seiner Beit, war ein fluger Bolitifer und zugleich ein tapferer Saubegen. Lift und Berschloffenheit scheinen feine besonderen Gigenschaften gewesen zu sein, auch Cosmas rühmt ihn an mehreren Stellen (vergl. a. 1088 und 1098). Er hat für die Bettiner gearbeitet, benn feine birecten Rachtommen überlebten ihn nicht lange. Die Dangel ber Beit, befondere des fachfischen Stammes, haften auch ihm an; aber boch hat er es verftanden, seine Sonderintereffen schließlich mit benen bes Raiserthums zu vereinigen, mas von seinem Gegner Lothar nicht zu fagen ift.

Biprecht hat bas Glud gehabt, in dem alten Annaliften von Begau einen Biographen zu finden, wie ihn
ein Ritter seiner Zeit und überhaupt des früheren Rittelalters nur selten gefunden hat. Die Annalen von Began
sind von verschiedenen Haben geschrieben. Der altere
Theil bricht beim Jahre 1149 ab; drei Fortsetungen
reichen dann bis zum Jahre 1227. Uns gehen nur die
alteren Auszeichnungen an. Bert charafterisitt sie in der
Borrede zu seiner Ausgabe so: Bis 1125 (also für die
Zeit, auf die es uns ansommt) ist hauptsächlich Effehard
von Urach die Quelle; für die Specialgeschichte Thüringens macht er zum Theil brauchbare Angaben, zum Theil

ift er aber voll von Faheln. Damit ift wenig Unhalt fur die Rritif ber alteren Unnalen gewonnen. Der Tert, ben Bert auf Grund des Originalmanuscripts vom Jahre 1149 in den Monumenten Bb. 16. S. 234 fg. veröffentlicht bat, zeigt, daß ber Annalift, welchem wir den erften Theil verdanfen, urfprunglich feine Annalen fchreiben wollte: bann mare die außere Anlage eine andere gewesen. In ben fruheren Ausgaben zeigte es auch ichon bie Ginleitung, baß ber Mond urfprunglich bie Grunbungegeschichte feines Rloftere schreiben wollte und dadurch von felbft auf bie Geschichte bes Gründers, nämlich Wiprecht's von Groipsch. fam. Der Schreiber gerath aber ichon beim Jahre 1079 in die annalistische Form, indem er jest jedesmal die Jahreszahl vor die Ereignisse der einzelnen Jahre ftellt, mas vorher nicht ber Fall mar. Da die betreffende Stelle, wo dies jum erften Mal geschieht, aus der Chronif bes Effehard entnommen ift, so barf man annehmen, baß ihm ein Eremplar berselben erft im Laufe der Arbeit ju Sanden fam und er, nachdem er ichon bis jum Jahre 1079 in seiner Beise gelangt war, nun dem Effehard ce nachmachen will.

Der Berfaffer hat augenscheinlich nicht erft im

3. 1149 die Feder angesett, sondern sicherlich schon schrifts liche, wenngleich wol nicht annalistisch gehaltene Aufgeichnungen über die Grundung feines Rlofters und über ben Grunder vor fich gehabt. Daß fie ausführlich waren, foll bamit nicht gefagt fein. Bielmehr ift fehr Bieles, ja vielleicht bas Meifte aus bem Gebachtniffe ber Monche, von denen manche aus der Zeit vor dem Todesjahre Wiprecht's (1124) noch leben mochten, hinzugefügt worden. Außerdem ist von schriftlichen Quellen auch die erfurter Beterschronif (bas sogenannte Chronicon Sampetrinum) benutt worden und zwar schon vom Jahre 1115 an, wie Cohn G. 25 zuerft nachgewiesen hat. Cohn meint, baß das Annalistische ber Form auch von ber Benutung ber Beterschronif herrühre. Und allerdings ift bas Chronicon Sampetrinum an mehreren Stellen benutt, aber boch nur felten und in geringem Dage fur bie Beit bis 1124, von diesem Juhre an allerdings in ausgebehnterer Beise. Die ausführlichen Mittheilungen bis 1124 scheis nen jum größeren Theil munblichen Berichten ju entfammen. Wahrscheinlich hat Windolf zur Abfaffung der Chronif angeregt und ben Schreiber vielfach burch Rotigen über Wiprecht unterftüst.

Einen hohen Rang nimmt ber Biograph Biprecht's unter ben Chronifanten seiner Zeit nicht ein. Er ift oft ungenau, übertreibt wol auch, schreibt gedankenlos ans bere Quellen aus und lagt in dronologischer Sinficht wiel zu wunschen übrig. Zwischen 1091 und 1110 ift er ben Ereigniffen zum Theil um zwei Jahre voraus, bei einzelnen Jahren, j. B. 1117, wieber um ein Jahr mrud. Diefe Berwirrung erflart fich aber vielleicht aus bem Umftande, daß er ursprünglich eine Biographie Wis medt's schreiben wollte und erft fpater bie annaliftische Korm wählte. Da waren natürlich manche Momente ber Beit nach fur ihn fchwer einzuschalten, zumal bei mundlichen Berichten als Duelle. Der Werth feiner Angaben, soweit fie Wiprecht betreffen, wird badurch zwar nicht verringert. Aber aus anderen Umftanden ergibt es fich, daß er nicht allzu gewissenhaft, sondern zuweilen fogar recht gedankenlos gearbeitet hat. Lubwig von Thuringen wird nach ihm schon im 3. 1116 aus ber faiferlichen Saft befreit; im nachsten Jahre 1117 lagt er ba noch einmal zusammen mit Wiprecht die Freiheit gewinnen. Ganz und gar gebankenlos schreibt er das Chronicon Sampetrinum ab, wenn er die wichtige Stelle beffelben vom Jahre 1123, nach welcher Wiprecht mm Markgrafen erhoben wird, wörtlich herübernimmt mb feinen Belden Biprecht mit bem gwar in einer erfurter Chronif, aber nicht in einer Biographie gu recht= kitigenden Zusaße (Wigbertum) quendam praedivitem I abfpeift. - Diese Rotigen mogen mit ben schon im Terte gegebenen genügen, um die Begauer Annalen, fo weit fie eine Biographie Wiprecht's find, ju charafterifiren. far Die spätere Beit findet man Gingehenderes für Diefe Duelle bei Cohn, Die Begauer Annalen im 12. und

13. Jahrhundert. Kritisch untersucht. Altenburg 1858 80).

- Bon späteren Arbeiten über bas Leben Wiprecht's von Groissa, sind zu nennen: P. Albinus, Genealogia comitum Leisnicensium deducta a majoribus Viperti illius bellicosi comitis Groizensis vom Jahre 1587 in Mencken, Scriptores III. p. 833 sq. mit Bufagen von Chr. G. Schwarz. — Chr. Schöttgen, Historie bes berühmten Helben Grafen Wiprechts zu Groipsch, Markgrafen in Lausit u. s. w. Regensburg 1749 in 8. Bumeist nach ber Ausgabe der Begauer Annalen bei Hoffmann, Scriptores Lusatiae Bo. I. gearbeitet, aber boch grundlegend für Die Geschichte Biprecht's burch verschiedenes gelehrtes Material. - Faft werthlos ber alten Arbeit Schöttgen's gegenüber und nur brauchbar burch einige Angaben über Die Geschichte ber Burg Groipsch und der spateren Grafen ift die Arbeit von Bulau, Braf Biprecht von Groipsch und feine Burg (in ben Dittheilungen ber Deutschen Gesellschaft zu Leipzig Bb. I. Leipzig 1856). — Ungleich beffer, aber boch verschiedents lich Luden in ber Kritit bes Materials bietenb, ift Blathe, Biprecht von Groipfch (in v. Beber's Archiv für fachf. Gefchichte. Bb. III. Leipzig 1865. G. 82 fg.). (R. Pallmann.)

GROITZSCH (die Grafen von). Wiprecht von Groitsich binterließ nur einen Sohn Namens Beinrich und eine Tochter Ramens Bertha. Beinrich von Groipsch scheint seine Anspruche auf die Markgrafschaft Lausit nicht geltend gemacht und fich eng an Raifer Lothar angeschlossen zu haben. Die Burggrafschaft von Magdeburg behielt er aber. Dag er nicht Markgraf mar, zeigt eine Raiferurfunde, am 13. Juni 1129 ju Goblar ausgestellt, in welcher er ale Beuge unterschrieben ift, und gwar in der Reihe der Comites, nicht der voranstehenden Marchiones, vergl. die Urfunde bei Mencken III. p. 987, baju Stumpf Rr. 3245. Merfwurdig und vielleicht ein Beweis, wie bedeutsam ber alte Wiprecht im Leben gemefen, ift es, bag Beinrich nur nach feinem Bater naher bezeichnet wird 1): Henricus Wiperti, eine in Urfunden fonst seltene Bezeichnung, zumal da Heinrich sowol Groitsch wie das magdeburger Burggrafenthum besaß und dars nach naher bestimmt werden fonnte. Seinrich erhielt im 3. 1131 vom Raiser die Rieder-Laufig 2) jurud. ftiftete 3), voll frommen Sinnes, mit seiner Gemahlin Bertha, Grafin von Gleisberg, im 3. 1133 das Klofter Burgelin. Andere bedeutendere Sandlungen von ihm werden nicht berichtet. Als er im Winter 1136 jum faiferlichen Soflager gieben wollte, erfrantte er in Maing und ftarb dafelbft am 23. Dec., ohne Rinder zu hinterluffen. Die Graffchaft Groipfd und wol auch einige andere ber ehemaligen Besitzungen bes alten Wiprecht gingen auf Bertha, Die Schwester Beinrich's, über. Bertha von Groipsch hatte den Grafen Dedo von Wettin,

suchungen übrigens zum Theil überholt. Sie ift jest die einzig brauchbare.

<sup>80)</sup> Die neueste Ausgabe ber Annales Pegavienses von Bert in bem 16. Banbe ber Monumenta S. 234 fg.) hat feine Unter-

<sup>1)</sup> Auch bei Cosmas an mehreren Stellen, 3. B. beim Jahre 1124. 2) Rechte Klarheit ift hier nicht. Die Oberlaufis 3. B. foll Albrecht ber Bar behalten haben, vergl. Gretschel, Gefch. bes fachl. Boltes. Bb. I. S. 40. Andere fprechen wieder nur von ber Laufis. 3) Bergl. Schwarz bei Menden III. S. 1016 fg.

Meijen, geherreiter, mu ibm aber mate in ginklicher The gelein. In Geneill sant ihre in 3. 1124. Ex have med der Eine neit ihre neit eine Indian, weiche zedes our ils granden que foin librin. Ils Schweigen Roman der germine ideine fich einen gegen den Berder engenemen ju baben, auch üand üt ubm in felen unde, de er ihr feinen jängeren Sein Delle jur Erziebeng iberließ. Desem Debe vermachte fie bei irrem Lebe, ben 15. Jum 1143, ibre Erbgiter.

Se menden die meniner Greier die Erben ist aller Bengrmaen bes alten Bereicht, benn Amerat ber Fremme war in 3. 1136 nad hanna's mu Erichid Tebe mit der Nicherlauffs telebut werten. Debe von Berne ethe initer von femem Bater auch the Genfichaft Ande lis. Di Debe iden ten Namen Graf von Geregid geführt bat, eit mit nicht nachweiseun. Sein Sebn Dietrich mitt aber in Urfnuben nuter besein Ramen auf. 2. B. 1136 in der Unfinnte, in welcher ber Marfarat Dite ven Beandenburg einen Theil kinde Grigürer bem Grzhifte Magdeburg zu Leben übernug, berfe es: pewedia nostra quaecunque in Ducata transalbino seu Marchia nostra, et in comitatibus Theodorici illustria de Crowick — habuimus situ. Behireid itz Lebes bur's Angie Br. 2 vom Jahre 1590. S. 30 benenft dagu: "Die Graffdaft Diemid's von Genefit geenzie numinelbar mit ber nachmaligen Graffchaft Beimirfelte. Sie wurde halt die Grafichus: Serbaufen, von dem Dete, we man das gewebnliche Landgeride in berichen hielt, balt tie Grandaft Sommeridenburg genannt, von dem batte gelegenen Stammbank über verigen Bietgrafen, ber Balgrafen ju Gablen, unt buber allen ift es geicheben, das man den Dienrich von Greichich bideciles Graf von Sommeridenterg neuen." Bergl. and Letebur's Arder Br. L G. 177. — Das Durrid von Greisid wirflich tie Granders Geresid beles, ergibe nich auch baraus, bag er in feiner Gigenfchaft als Radfolger beb alten Streicht bie Beigiei über Alefter Began beies unt als Beigt wa Began end bas Mingtecht andelter. Es unt noch Mungen von Durich erhalten, nimbid Bedmingen, welche benen ber Mebre von Began, tie von 1181-1307 tas Mungrede ebenfells gehabt baben, piemiich abulich fint. Die Abruntugen baben nämlich in ber Mine ein großes Krüdenfren, dapuriden ben Repf bes beiligen Jaceb, ben Rrummab, die Schänd und balt einen Stern, balt eine kille eber einen anderen Gegenftant. Dierrich's Mungen baben proiden bem Arenie und Acres unbere Beigeiden, namlich: den pialigraflichen Alter, Schwert und Ancidapfel, vergl. v. Befern e Angeben bieruber in ben : Berichten ber beuniden Gefellichen u. ju Leipzig vom Jahre 1831. C. 32. Auf Dietrick von Groupich folgte Regrat von 1207 — 1210. Lamin verichmitten der Name ber Grafen von Greisich und ber Beidichte. Die Grandan blieb naturlid im Beige ber mettiner Martgrafen. Der Rufer Friedrich L batte bie Graficaft Greepich ichen bem Debe üreitig gemacht. Er feste Burggrafen ein, aber tie Beitiner bebaupteten fich. Durch

den Sender Louist's des Fronnen, Martyreien von die von Larier ernarium Sunggrifen und die von den Beniners engeleger Sunnimmer in mande Berwerreng en ben Angeben ennimben. Das Alswer Began was named für die Argeiche des enserwace Aniers unt gegen der Berner als Brage. In 3. 1197 entlage idegers der Keiter Sinion ichen Arreichen auf Geregie. Berg, beriber Bilan ur ben Mutheilungen ra Lanika Godinik R. L. E. H. (K. Pollmann)

GROITZSCH : Burg und Sunden. Die Studt General verdente ibre Beremma annocheintich der Ders Ecrephi, for Science exhause. Rad once Urfunde in, deuen Carrier admitische beprenkle mied, war Errepts then in 3.1.51 can Scan will Gradice). Durch Bureche wurder feit bestellende Befeitigungswerfe anigeriet, unt wert neben der Suite auf einer Anbobe, net der geweinunger Anneisen au 3. 11.63. Ses die Gertieber ber Burg berrffe, is werter beigente Angeben gemate. In history was east for the sea history landre von Merica zei die 🐧 🕽 1223 oder 1224 werre be not been besterred between VL non This ringen in besien Kompfe geben tie Muner femes Dundels, genund's des Colembons, condent, und es fell dus mais ter Borburg etochrann ven. Die eigentliche Burg fell im & 1270 tund ben Abe von Bogan geffiort weiter vin, nach Anteren willen ein 3. 1294 the Schar ren Kuren Areits, em & 136 der Amer Merche's fie remiten baben. Bann ber Burg merfich genftert morden if, list fic deren miteratobenden Angelen gegenüber biede genan bereimmen. Animen ber Burg waren med im 3. 173) theilit, ner aus Situse (Corpus Historiae Germanicae. Jena 1730 in tal.) & 352 has recycle: Groisca tamen castrum antiquem, oujus rudera apud Pegaviam adhuc supersum. Greinich nete Zuberer mer nech 1452 ein Beite ber alten herren. d. b. ferfarflich. Spiere werte es mit Pegan an bie Samilie von Paus! rereinder und denn beiten Gigentham. Ant und Richtzur Gerigid und bus einember zu balten. Das Rittergut bestand unt aus bem Burgberge unt and Zinien unt Robern unt batte feit bem Anfange bes 15. Jahrt. verfdentene Beiger. Bergl. bierüber Bulan a. 2. 2., den ich jum Theil wertlich folge.

Bon ben Reinen ber Burg war in ber lepten Beit unders mehr ju ieben. Als ber Burgberg aber an einen Buth veräusen wurde, baben die Acubinica des leggeten im 3. 1949 jur Meberauffindung ber lange vergeblich gerachten Etnimmer ber alten Burg Berecht's von Greisich geführt. Nach ben mit verliegenten Bemeifungen vom Benteinere Bentebrud (Mitbeilungen ber Dentiden Geschilden in Leaving. Be. L. Leaving 1856. S. 12 fg.) in beider unt tie Antne ber Burginpelle Noggelegt werben. Die Kawele war ein Nuntban von 30

Is Rute ju vermedieln mit tem Lerie Geneid, eine Meile ren halt 2 S. at ber Gegeber, jun Am Gnebegenien, früher jum Aleien Benerden gebert, Stoll v. Drerbaurt, Geich, bes Saultenies, Br. II. S. 988. 20 Sei Albler, Codex Siplom Lasan sup. Br. I. Kr. 4. Marder, Burgenien von Meiger E. 35 begweifes die Carbeit ber Unfund, und mei

Buß außerem und 23 Fuß innerem Durchmesser, an welchen nach Often zu, und zwar im Dreiviertel-Kreis, ein Apsis von 14 Fuß innerem Durchmesser sich ansschließt. Der Berfasser meint, daß die groißscher Kapelle nach der sogenannten St. Annasapelle auf dem Peterdsberge bei Halle, die mindestens aus dem 10. oder 11. Jahrh. stamme, erbaut worden ist. Entweder stammt sie nach ihm aus der ersten Bauzeit der Burg Groißsch oder sie war schon als Taussackle vorhanden dei Ersbauung der Burg. Die Einsachheit der Bauweise, soweit sie sich jest noch nachweisen läßt, deutet jedenfalls auf hohes Alter hin. Von der eigentlichen Burg sind keine Ruinen bloßgelegt worden. (R. Pallmann.)

GROLLIER (N. de Fuligny-Damas, Marquise von), eine geschätte Blumenmalerin, die durch ihre Runft Die Grengen Des Dilettautismus weit überschritten hatte. Beboren am 21. Dec. 1742, wurde fie fehr jung mit bem Marquis de Grollier vermahlt und brachte ihre Jugendzeit, fern von der großen Belt, in der Ginfamfeit des Schloffes Bont b'Ain zu. Als sie später nach Paris tam, offenbarte fich ploglich ihr Kunftgenie, inbem fie bald mit ihrem Lehrer van Spaendond um ben Borzug ftritt. Sie wurde Hofdame der Königin Maria Antoinette, und ob sie schon in den Tuillerien wohnte, oder in Lainville fich aufhielt, überall pflegte fie mit eigener Sand, mit großem Fleiße ihre Modelle die Blumen, bie fie mit feinem Gefchmad gruppirt, mit bem Binfel auf ber Leinwand in der gangen Bracht ihrer verganglichen Schonheit barzustellen verftand. Durch bie Revolution und ihre aristofratische Stellung gezwungen, ihr Baterland zu verlaffen, burchreifte fie Die Schweiz, Deutschland, hielt fich in Florenz und Rom auf; hier lernte fie Canova fennen und gab ihr den schmeichelhaften Titel eines Blumen = Raphaels. Burudgefehrt nach Granfreich, versammelte fie in ihrem Saufe zu Epinan einen Rreis ber achtbarften Runftler um fich — aber in Folge anstrengender Studien verlor fie das Gesicht, welches Unglud fie gebuldig ertrug. Konnte fie auch nicht mehr bie Farbenpracht ihrer Dlumen feben, blieb ihr doch jum Trofte der Wohlgeruch ihrer Lieblinge. Sie farb 1828 \*). (Wesselu.)

GROLMAN (Johann August von), beutscher Jurift, geb. zu Gießen den 5. April 1805, gest. ebendaselbst den 9. Mai 1848. Er war der alteste Sohn des das maligen Professos und späteren hessischen Stuatsministers Karl v. Grolman. Rachdem er durch Privatunterricht vorbereitet war, besuchte er das Gymnasium seiner Baterskadt, und von 1819—1822 das zu Darmstadt. Seine Reigung zum Studium der Jurisprudenz, die durch den Bater genährt wurde, führte ihn zunächst wieder nach Gießen auf die Universität, später nach Göttingen. Rach Gießen zurückgesehrt, erward er sich hier den Doctorgrad und habilitirte sich in der juristischen Facultät. Schon im solgenden Jahre (1828), noch zu Ledzeiten seines Baters, wurde er außerordentlicher Prosessor der Rechte. Er scheint mehr durch den mündlichen Vortrag als durch

GRÖLMAN (Karl Ludwig Wilhelm von), beutscher Jurift und großherzoglich hessischer Staatsminister fur bas Departement bes Innern und ber Juftig und Brafibent ber vereinigten Staatsministerien, geb. ben 23. Juli 1775 zu Gießen, geft. ju Darmftadt den 14. Febr. 1829. Er gehörte ber Abfunft nach zu der Abelsfamilie, aber schon seine Borfahren hatten den Abel abgelegt; er erhielt ihn fur fich, feine Bruder und Rachfommen im 3. 1812 burch ben Ronig von Preußen wieber. Sein Bater mar landgraflich heffen barmftabtischer geheimer Regierungerath und Mitglied ber Provinzialregierung zu Gießen. Auf dem Gomnaftum feiner Baterstadt erhielt er feine erfte wiffenschaftliche Ausbildung. Schuelle Faffungsgabe und auhaltender Fleiß zeichneten ihn aus, fodaß er fchon im Alter von 16 Jahren alle Claffen ber Anstalt burchlaufen hatte und auf die Landesuniversität übergeben fonnte, um Jura ju ftubiren. Der junge Student entzog fich dem Strudel bes damals wilben Treibens der gandemannschaften zwar nicht, lick fich aber boch auch andererfeits nicht zu fehr hinreißen, um feine Sauptaufgabe, bas Studium, zu vergeffen. Rach einigen Jahren bezog er bie Universität Erlangen, um feine Studien fortzusegen. Auch hier blieb er bem Treiben bes Studentenlebens außerhalb ber gorfale nicht fern; ein Zweifampf, in dem er sich ehrenvoll hielt, war die Folge davon. Man sieht, Grolman war nicht ein einseitiger Bucherwurm, sonbern suchte schon fruhzeitig mit ber wirklichen Welt im Zusammenhange zu bleiben.

Nach vollendeten Studien kehrte er nach Gießen zuruck. Die Stellung seines Baters hatte dem nun zwanzigjährigen Jüngling eine schnelle Carrière in der Berwaltung eröffnen können. Aber der junge Jurist hatte mehr Neigung zum akademischen Lehrkach, und der Bater legte ihm keine Schwierigkeiten in den Weg. Die akademischen Grade zu erlangen, schrieb er die Differtation: De donatione propter nuptias. 1. Abtheilung im 3. 1795 und wurde daraushin Privatdocent. Schon 1798 wurde er außerordentlicher und zwei Jahre später ordentslicher Professor in der juristischen Facultät.

Grolman wandte sich besonders dem peinlichen Rechte zu, dem er schon mabrend der Studienzeit unter Klein's und Kleinschrod's Leitung viel Zeit gewidmet hatte. Ansangs sand er an dem damaligen Kanzler der Universität Geheimrath und Brosessor Roch einen Gegner, der durch das aufstrebende Talent des jungen Juristen in seinem Ruhme verdunkelt zu werden fürchtete. Koch ließ sich nicht selten zu einem leidenschaftlichen Auftreten gegen Grolman hinreißen, aber lehterer blieb durch die Ruhe, welche er dem gesährlichen Gegner gegenüber

literarische Leistungen bebeutend gewesen zu sein. Wir haben von ihm nur folgende Schriften: Nonnullae de statuaria conjugum portione observationes. Gisae 1827; Grundriß zu Vorlesungen über das fatholische und protestantische Kirchenrecht. Frankf. a. M. 1828; Grundsätze des allgemeinen katholischen und protestantischen Kirchenrechts. Ebenda 1832. (2. Ausg. 1843). — Vergl. Neuer Nekrolog der Deutschen. Bd. 26, 1. Abth. S. 375 fa. (R. Pallmann.)

<sup>7</sup> Didet, Nouvelle Biographie générale.

Befte.

behaupten wußte, meist im Bortheil. Koch suchte sich spater seinem literarischen Rebenbuhler wieder zu nahern, es ist aber zweiselhaft, ob das aus aufrichtigem Herzen geschah; weuigstens berechtigt die lette Abhandlung, die Roch schrieb, zu diesem Zweisel, vergl. Zeitgenossen III. (1823) S. 6.

Die erste Schrift, welche Grolman nach der Docs torbiffertation veröffentlichte, führte ben Titel: "Berfuch einer Entwidelung ber rechtlichen Ratur bes Ausspiels geschäfts" (1797). Diese nur wenige Bogen ftarte Abhands lung legte Beugniß ab von bem felbftanbigen Rachbenten bes Berfaffere, indem berfelbe nachwies, daß bas Ausfpielgeschäft eigentlich ein zwischen dem Ausspielenben einers, und ben Inhabern ber Loofe, als Gefammtheit, andererfeits abgeschloffener Rauf fei, eine Anschauung, Die jest wol die herrschende fein durfte. Roch in bemfelben Jahre trat Grolman mit ber Berausgabe ber: "Bibliothet für die peinliche Rechtswiffenschaft und Gesfenestunde" hervor. Diefe Bibliothet erschien in zwangs lofen Seften; ben erften Band bearbeitete Grolman größtentheils felbft. Un ben folgenben vier Banben, mit benen die Zeitschrift abschloß, arbeiteten auch hervorragende Kachmanner wie Barfcher von Almendingen und Feuerbach mit, mit benen er ben freundschaftlichften Bertehr unterhielt. Das besondere Berdienft Grolman's liegt aber in feiner theoretischen Bearbeitung des Criminalrechts und barin, bag er eine neue Theorie jur wiffenschaftlichen Begrundung diefer Biffenschaft, die fogenannte Praventionstheorie, aufstellte oder doch tiefer begründete. 3mar ift diefe Braventionstheorie, wie sie genannt wird, nicht als ein birecter Fortschritt in ber Wiffenschaft bes peinlichen Rechts anzusehen, aber fie wirfte besonders auf gegnerischer Seite anregend zu tieferen Forschungen über bie eigentlichen Grundlagen bes Criminalrechts. Grolman legte seine neue Theorie in einem Lehrbuche unter bem Titel: "Grundsage ber Eriminalwissenschaft, nebft einer foftematischen Darftellung ber beutschen Eriminal= gefete" (1798) nieder. Gine weitergehende und vollftan-Digere Darlegung brachte Die zweite Auflage vom Jahre 1805; im 3. 1818 erschien eine britte Auflage, Die jebody ein nur wenig veranberter Abbrud ber zweiten ift. Die Principien dieser mit philosophischer Tiefe ausgebildeten Braventionstheorie find (nad): Zeitgenoffen III. S. 8) folgende: Der Menfc ift ein vernünftiges Sinnenmesen. Als solcher muß er nicht blos im Augenblid, wo er handelt, frei fein, fondern auch im Boraus wiffen, baß er in ber Bornahme ber in feiner Rechtsfphare liegenden handlungen nicht werbe gestort werden. Der Staat muß also feinen Burgern nicht blos augenblidliche Sicherheit gewähren, sondern er nuß ihnen auch die Ueberzeugung sichern, daß sie in der Zufunft keine widerrechtlichen Ereignisse zu besorgen haben. So lange ein Burger sich des Zutrauens seiner Mitburger nicht unwürdig macht, haben sie keinen Grund, ihn zu fürchten. Durch ben erften Eingriff in ihre Rechte aber, burch ein Berbrechen verliert er jenes Zutrauen: will er also in ber Gefellschaft bleiben, so muß er fich ben Bedingungen unterwerfen, unter benen er beffelben wieber murbig mer-

ben fann. Luft und Unluft find bie Triebfebern ber Sandlungen und Unterlaffungen. Begierde und Luft erzeugen bas Berbrochen; baber ift Tauglichmachung bes Berbrechere fur die Gefellichaft nur dadurch möglich, daß ihm gezeigt werde, es fei mehr Unluft als Luft mit feiner widerrechtlichen That verfnupft. Auf Diese Weise wird er für die Bufunft von Berbrechen abgehalten; die Berbrechen, die er mahrscheinlich noch begangen hatte, merben alfo verhindert, pravenirt: baher ber Rame Braventionstheorie. Die wegen des begangenen Berbrechens, um ben andern Burgern die Ueberzeugung ihrer Sidjerheit ju geben, jugefügten Uebel find Strafen. Diefe find entweder absolute Sicherungestrafen - moburch ber Berbrecher positiv unschablich gemacht, ihm die Möglichkeit geraubt wird, jemals wieder unrechtliche Eingriffe ju thun - Tod und lebenslängliche Ginferferung; ober relative Sicherungestrafen: zeitliche Ginfertes rung, Beld : oder forperliche Strafen u. f. m. - Die Begner machten biefer Braventionetheorie ben Bormurf, daß ihr alle praftische Anwendung abgehe und daß fein Mafftab der Strafen fich in ihr benten laffe, fondern bag alle Berbrecher mit dem Tobe ober mit lebenslangs licher Einferferung zu bestrafen scien. Grolman vertheibigte fich bagegen in ber Schrift: "lleber bie Begrundung bes Strafrechte und ber Strafgefengebung nebft Entwidelung ber Lehre von bem Dagitabe ber Etrafen und der juridischen Imputation, ben Freunden ber Philosophie und ber Rechtswiffenschaft insbesondere gewidmet" (1799), ohne daß ce ihm damit gelang, die praftische Anwendbarkeit seiner Grundsage barguthun.

Grolman versuchte es in jenen Jahren mehrmals, eine Zeitschrift ins Leben zu rusen, ohne daß er damit jedoch nachhaltigen Erfolg hatte. Im J. 1798 machte er mit der Herausgabe scines: "Magazins für die Phislosophie des Rechts und der Gesetzebung" den Ansang, es erschienen jedoch nur zwei Heste. Die Fortsetzung ersschien unter dem Titel: "Magazin für die Philosophie und Geschichte des Rechts und der Gesetzebung"; seit dem Jahre 1808 arbeitete daran auch der Prosessor v. Löhr mit. — Im J. 1799 gab Grolman zusammen mit den gießener Prosessoren Schmidt und Snell auch eine andere Zeitschrift unter dem Titel: "Journal zur Ausstlätzung über die Rechte und Pflichten des Menschen und Bürgers" heraus; es erschienen jedoch nur zwei

Als Grolman's vortrefflichstes Werk wird gerühmt bie: "Theorie des gerichtlichen Berfahrens in dürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, nach gemeinem deutschen Rechte entsworfen" 1800, 2. Aust. 1803, 3. Aust. 1818. Roch keinem Gelehrten war es die dahin so gut wie ihm in diesem Werke gelungen, die verschiedenartigen Formen des deutschen Processes in solcher Klarheit und Einheit dazzustellen. Auch der Code Napoleon ist von ihm besarbeitet worden, es erschienen jedoch nur 3 Bde. von 1810—1812 statt der 10 Bde., welche ursprünglich besechnet waren. Das letzte literarische Werk Grolman's war ein processussisches: "Ueber olographische und mystische Testamente" (1814), das sich an einen Rechtse

handel anschloß, in welchem er sich seinen bisherigen Freund Harscher von Almendingen, der im Brocest gegen

ihn unterlag, zum Feinde machte.

Als afademischer Lehrer hatte Grolman große Verbienste. Er las nicht nur über Eriminalrecht und Proces,
sondern auch über Naturrecht, und zwar mit großer Grundlichkeit und Klarheit. Dazu fam ein schwungvoller Bortrag, der anregender wirfte als die damalige Unsitte bes Dictirens.

Die ihm vorgesette Staatbregierung erkannte frühzeitig feine Bedeutung auf bem Gebiete bes Eriminalrechts. Schon im 3. 1804 hatte fie ihm den Charafter eines großherzoglichen Oberappellationegerichterathe beigelegt und im 3. 1806 beauftragte fie ibn, jufammen mit bem Sofrath Schwabe ju Biegen ein neues Strafgefegbuch (von welchem jeboch nichts an die Deffentlichfeit fam) ju entwerfen. Ale es fich bald nach ber Grundung bes Rheinbundes darum handelte, das frangofifde Recht in bem Bebiete beffelben in irgend einer Form einzuführen, wurde auch Grolman ber Commission zugewiesen, welche bamit beauftragt war, die Sauptgrundzuge deffelben behufe ber Einführung in Beffen, Raffau und Maing gu entwerfen. Gin Refultat fam auch hier nicht zu Tage, und Grolman gerieth fogar mit Sarfcher von Almenbingen über bie Brundzuge in einen literarischen Streit, ben er jedoch mit großer Daßigung führte 1). Daß fein fcon oben angeführtes Wert über ben Code Napoléon (eigentlich führte es ben Titel: "Ausführliches Sandbuch über ben Code Napoleon jum Behufe wissenschaftlich gebilbeter beutscher Beschäftemanner") ale eine birecte Frucht jener Studien anzusehen ift, unterliegt wol feinem 3weifel.

Im J. 1810 wurde Grolman Rector ber Universistät Gießen. Sein Rectorat zeichnete sich durch einen hartnädigen Rampf gegen die Landsmannschaften aus 2), "vielleicht (wie der Biograph in Schmidt's Reuem Restrolog der Deutschen. Bd. 7, 1. S. 175 bemerkt) nicht ohne Einstuß Rapoleon's, dem der Geist, welcher auf unseren Hochschulen herrschte, nicht gefallen konnte." Wochte auch das Studium des französischen Rechts Grolsman's scharses Borgehen gegen die Landsmannschaften entschuldigen: ein schönes Zeichen ist es nicht, das Grolsman den oppositionellen Geist, der damals gegen Rapos

leon auf ben beutschen Universitäten lebte, in ber Bluthezeit Rapoleon's eifrig befampfte, um nach 1813 ebenfo eifrig gegen Rapoleon aufzutreten. So gehörte also Grolman zu der zahlreichen Claffe von deutschen Mannern. welche ben Frangofen, fo lange fie machtig waren, in Die Bande arbeiteten, um fie nachher ebenfo fcnell ju verlaffen, zu jener großen Bahl zweideutiger oder doch unentschiedener Charaftere, welche ben Mantel nach bem Winde tragen. Hervorhebenswerth ift ce, daß Grolman's Ramensvetter, ber Dberftlieutenant Georg von Grolman, zu berfelben Zeit gerade zu ben bedeutenden Führern ber entschiedenen Frangofenfeinbe in Dentschland gehörte und ihnen durch Thaten und Opfer voranleuchtete. Bielleicht war es eine Belohnung für die frangofische Gefinnung unferes Grolman, wenn ber König von Preu-Ben, dem damale Alles baran gelegen war, von Frantreich nicht als Feind behandelt zu werden, ihm im 3. 1812 für fich und feine Rachtommen den Abel erneuerte. Daß Grolman die weitere Berausgabe feiner Bearbeitung des Code nun unterließ, fieht mit der Benbung am politischen Horizont ebenfalls im Busammenhange. 3ch laffe bier die Auslaffungen bes fast ju marmen Biographen in den "Beitgenoffen" (G. 16) wortlich folgen, der mit Grolman jedenfalls in perfonlicher Begiehung gestanden hat; fie werden zeigen, wie Grolman fich jur neuen Mera nach 1813 und dann wieder nach 1819 ftellte. Sie lauten: "Die zu Anfang bes Jahres 1814 im Großherzogthume Beffen hochften Dris angeordnete allgemeine Landesbewaffnung burch Errichtung ber Landwehr gab Grolman Gelegenheit, als beutscher Batriot fich ju bewähren. Er übernahm freiwillig bie Stelle eines Bataillonschefs bei berfelben, ju einer Zeit, wo folche noch von Manchem in der Beforgniß abgelebnt murbe, daß der Bedfel des Rriegegludes an diefe Stelle Berpflichtungen fnupfen mochte, beren Erfullung feinen Brivatverhaltniffen nicht zufagen burfte. Ber, fo wie fein Biograph, Gelegenheit gehabt, Grolman's Gefinnung in traulicher Unterhaltung ?) fennen gu lernen, muß ihm bie Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß aus allen feinen Meußerungen die bestimmte Tendeng hervorging, erforderlichen Falls mit gewaffneter Sand und unter Aufopferung aller individuellen Rudfichten bes Eigennupes, ber Rudfehr eines politischen Berhaltniffes im Baterlande abauwehren, bem, nach feiner Ueberzeugung, daffelbe fortan nur mit Schmach und Schande fich murbe unterziehen tonnen. Die feurigen Reben und Tagesbefehle, bie Grolman in feiner neuen Eigenschaft als militarischer Chef feiner Baterstadt erließ, floffen demnach gewiß (?) aus ben innerften Motiven feines Gefühls, und wir find überzeugt, daß, obwol gleich nach seinem Eintritte in die ministerielle Laufbahn die Aufhebung des Landwehrinftis tutes wahrscheinlich auf feine Beranlaffung ftattfand, er fich zur Zeit von bemselben bie beilsamften Birfungen

<sup>1)</sup> Die Frage interessitete noch im J. 1826 ben Freiherrn von Stein, ber bei h. v. Gagern beshalb anfragt, ob nicht h. v. Alsmendingen und v. Grolman gegen Einführung des Code Napolion geschrieben. Rach v. Gagern's Antwort scheint es, daß gerade v. Almendingen gegen die Einführung gewesen sei, wenigstens darf man das aus der Stelle seiner Metaphysts des Civilprocesses, die v. Gagern ansührt, schließen. Bergl. Per h. Stein's Leben. Bb. VI. S. 260 sg. Ich sühre das deshalb an, weil nach den sonstigen Kittheilungen (vergl. Beitgenossen a. a. D. S. 12 und Schmidt's Retrolog) Grolman dersenige gewesen ist, der für Einführung war, wöhrend v. Almendingen die Einführung des Code nur unter gewissen Bedingungen besürwortete. Stein war also kalfch berichtet hinschtlich der Haltung Erolman's in dieser Frage.

2) Es wurde ein Disciplinargericht für die Studenten gebildet, und Grolzman blieb auch nach dem Ablause seines zweischrigen Rectorate beschadiger Director desselben, als welcher er eine "an Strenge grenz zende Energie" zeigte. Bergl, Beitgenossen a. D. S. 15.

<sup>3)</sup> Bei einem Beamten, ber fo vielfach von ber Gunft abbangig ift, jumal wenn er ehrgeizig ift, werben wol nie vertrausliche Unterhaltungen, sondern, wo es möglich ift, Thaten fur die wirkliche Gesinnung sprechen durfen. Das zeigt bas Parteileben aller Zeiten.

versprach. Wir konnen ihn auch beshalb nicht, wie vielleicht Mehrere (sic!), vom außeren Anscheine hingerissen, geneigt fein möchten, der Berfabilitat in feinen Principien beschuldigen, ba die Umftande, die in den Jahren 1814 und 1815 obwalteten, im 3. 1820 aufgehort hatten. Und wenngleich wir nicht in Abrede ftellen wollen, baß burch diefe Magregel ein Ravital von mehreren Millionen gewiffermaßen vernichtet (!) murde, so war dies boch feineswegs ein productives Rapital, fondern vielmehr ein folches, beffen Unterhaltung fortwährend Roften verurfacht haben wurde, ohne daß ber Zeitpunkt abzusehen mar, wo der Ertrag biefelben erfeten murbe." So weit ber Lobredner. 3ch bemerke nur, bag ber icon ermahnte Dberftlieutenant G. v. Grolman im 3. 1819 als General und Generalftabechef bee preußischen heeres gerade aus bem Grunde seinen Abschied nahm, weil in Kolge der reactionaren Stromung, die damale die deutschen Regierungen durchzog, auch in Preugeu die Erifteng der Landwehr in Frage gestellt wurde. Bei Diefem Grol-man, nicht aber bei bem heffifchen Grolman, ift Confequeng des handelns mahrzunehmen.

Grolman's haltung fand Beifall bei feinem herricher, ber ihn im December 1815 jum Kangler ber Universität Giegen ernannte. Doch befleidete Grolman biefen einflugreichen Boften nicht lange. Schon im 3. 1816 murbe er von Giegen weg und nach Darmftabt berufen, um bier bei ber Abfaffung eines neuen Gefegbuches in ber bamit beauftragten Commiffton ben Borfit ju führen. Diese Commission erledigte zwar ihre eigentliche Aufgabe nicht, fie gab aber boch einen guten Anftog, ale fie burch ein am 1. Dec. 1817 veröffentlichtes Befes, burch welches die dereinstige Trennung ber Justig von der Berwaltung vorber verfündet murbe, ein Princip festsete, welches ber im 3. 1821 erfolgten neuen Organisation bes Landes in ihren wesentlichen Bestimmungen ju Grunde gelegt worden ist. 3m 3. 1819 stieg Grolman jum Minister empor. Ich laffe hier seinen Biographen in ben "Beitgenoffen" felber reben: "Grolman's mehrjabrige, faft ununterbrochene Unwefenheit in ber Refiben, brachte ihn nothwendiger Weise in nabere Beziehungen zu seinem Fürften und beffen Umgebungen. In den Cirfeln des Bofes und im gesellschaftlichen Umgange mit ben vornehmften Staatsbeamten hatte berfelbe Belegenbeit, fich von einer Seite barzuftellen, die seine Beltflugheit und fein Talent für bas Bof- und prattifche Geschäftsleben außer 3weifel feste, und die ju ber Erwartung berechtigte, daß er auch in diefer Sphare feinem Couveran und feinem Baterlande ausgezeichnete Dienfte werbe leiften tonnen. hierzu fam ber Ruf von ber Energie feines Charafters, ben er als oberfte Magiftratsperson ber ganbes. univerfitat fich erworben und der unter den bamals obe waltenden Conjuncturen um so mehr die Beachtung seis nes Fürften auf ihn zog, ale in ben großherzoglichen Staaten fich manche bebenfliche Umftande offenbarten, welche außerorbentliche Magregeln von Seiten ber oberften Staatsgewalt ju erforbern schienen." Go wurde benn Grolman am 31. Juli 1819, angeblich jur Erleich-terung bes Staatsminifters Freiherrn von Lichtenberg, jum wirklichen Geheimenrath und Mitgliebe bes geheismen Staatsministeriums ernannt. Als wenige Monate barauf ber Freiherr von Lichtenberg starb, wurde Grolsman ber Charafter als Staatsminister ertheilt.

Grolman hatte nun die höchste Staffel erklommen, welche ihm als Heffen erreichbar war. Das Interesse an ihm bort nun für allgemeinere Kreise eigentlich auf, denn ein heffen darmstädtischer Minister ift unter Umsständen und wol meist weniger interessant, als ein sleißisger und geistreicher Universitätsprosessor. Und Grolman hat seit seiner Ernennung zum Minister seine literarische Thätigseit auch wirklich an den Nagel gehängt. Die Berfassungswirren gerade der deutschen Kleinstaaten in den zwanziger Jahren sind aber doch interessant genug, als daß wir jest schon so ohne Weiteres abbrechen dursten, ganz abgesehen von dem psychologischen Interesse, welsches das sernere Auftreten Grolman's gewährt.

Grolman hat die Erwartungen, die man von ihm begen durfte, nicht durchweg erfüllt. Das hebt fogar fein Biograph in ben "Zeitgenoffen" hervor. Derfelbe macht allerhand Rebensarten, um bas aus bem Beifte ber Beit zu erflaren. Aber es liegt boch wol auf ber hand, baß der Mangel eines festen Charafters die Ursache bavon war. Routine in ben Geschäften (bie Grolman fich übris gens bald aneignete), gefellichaftliche Gewandtheit und berartige außere Dinge allein werden nie bas Material gur Geburt eines fruchtbar wirfenben Staatsmannes abgeben. Grolman mar fo ju fagen eine Art Metternich im Kleinen, nur daß ihm deffen finnliche Richtung gefehlt zu haben scheint, er vielmehr durch solide juriftische Renntniffe eine Auctorität war, was Metternich auf feinem Gebiete, wo es auf Renntniffe antam, beanspruchen barf. Es ift nach ben jetigen Anschauungen vom Rarteileben intereffant, folgende naive Darftellung in ben "Beitgenoffen" gu lefen, burch welche Grolman mehr ans geflagt, ale entschuldigt wird: "In einem Beitalter wie bas gegenwärtige, wo oftmals Parteiungen unfreundlich einander gegenüber flehen, und wo die große Aufgabe zu lofen ift, widerstrebende Elemente im Staatsprincip felbst zu vereinigen, wird es bem an ber Spipe ber ganzen Berwaltung isolirt ftebenben Minifter leicht unmöglich, allen an ihn, nicht felten mit wenig Billigfeit gemachten Forberungen ein vollständiges Genuge gu leiften. Um fic aus diefem Dilemma ju gieben, bestreben unfere jegigen Staatsmanner fich meiftentheils burch Modificationen und Ergreifung halber Dagregeln, welches fie ein Banbeln auf ber golbenen Mittelftraße nennen, es Allen recht gu machen. Es hat aber, wie die Erfahrung lebrt, bie Befolgung biefes Schaufelspftems nur zu gewöhnlich ben Rachtheil, daß eben diese Staatsmanner, indem sie parteilos zu handeln fich ben Schein geben und nach bem Ruhme ber Maßigung trachten, fich alle Barteien zu Beinben machen, ftatt baß, herrschte unter biefen nicht Leibenschaft, fie bem Minister für fein schonenbes Berfahren Dank wiffen follten. Auch Grolman hat, wie nicht in Abrebe zu ftellen ift, fich biefes Schidfal bereitet."

Bas das Thatsächliche aus der Regierungszeit Grobman's betrifft, fo ift Folgendes hervorzuheben.

Gleich als Grolman an bas Auber fam, waren im Starkenburgischen Unruhen bei der Eintreibung der Steuern entstanden. Grolman belegte die widerspenstigen Gemeinden mit strenger Einquartierung und stellte so die Ruhe wieder her. Ein gleich darauf erlassenes Geset über das Berfahren bei Erhebung der Steuern sollte ähnlichen Fällen für die Jukunft vorbeugen. Wohltbatig war ein anderes Geset vom December 1819, welches eine beständige Commission zur Bistation sämmtlicher Justizund Regierungsämter in den Provinzen Starkenburg und

Dberheffen einsette.

Bahrend Grolman in solchen Dingen, wo ihn seine prattifche Erfahrung unterftubte, gang zwedmäßig ver-fuhr, fehlte es ihm jedoch an der nothigen Liefe bes Raatsmannischen Blides, wo ce ben ganzen Staat betreffende Lebensfragen galt. 3ch meine bas Berhalten Grolman's in ber hessischen Berfassungsfrage. Der Große bergog batte mehrere Monate vor Grolman's Ministerium feinen Unterthanen die beruhigende Berficherung ertheilt, daß im Mai des Jahres 1820 der von ihnen bei verichiebenen Gelegenheiten fo febnlich geaußerte Bunfch wegen Ertheilung ber bereits auf bem Monarchencongreffe gu Bien verheißenen Reprasentativ-Berfaffung in Er-fullung gebracht werben wurde. Tropbem liefen noch Betitionen wegen beschleunigter Promulgation einer Berfaffung ein. Grolman glaubte wol nach Antritt feines Minifteriums jur Berfaffungsfrage gleich Stellung nehmen ju muffen und erließ folgende Ertidrung: "baß Ge. Ronigl. Hoheit Ihr fürftliches Wort zwar nicht vor dem von Ihnen festgefesten Zeitpunfte, dann aber unfehlbar zu lofen wiffen wurden und daß die Befanntmachung der Berfaffungeurfunde, burch welche ber Großherzog bas Band ber Liebe und bes Bertrauens, bas 3hn und Seine getreuen Unterthanen umschlänge, auf ewige Zeiten noch fefter ju fnupfen hoffte, eine angemeffene Beit vorber, und fobald es nur Seine Berhaltniffe jum beutschen Bunde erlaubten, erfolgen merbe". Damit verpflichtete fich ber Großbergog wie Grolman ziemlich feft; eine Sinterthur lag freilich in den Worten "sobald es nur Seine Berbaltniffe jum deutschen Bunde erlaubten". Abfühlend auf die Beffen Darmftabter mußte aber jedenfalls die hinzugefügte Bemerfung wirfen: baß von nun an biejenigen, welche die Unterthanen ferner au unbescheidenen Bitten der bezeichneten Art verleiten, ober bergleichen Bittschriften fertigen murben, ale Bolfsaufwiegler und Unruhftifter behandelt und von den Berichten bestraft werben follten. Am 18. März 1820 wurde bem Lande nun wirflich eine Berfaffungeurfunde ertheilt, beren Schopfer ber Minister felber mar. Sie fand aber im gande fast allgemeine Diebilligung, jumal im Sinblid auf Die Berfprechungen Des Großherzogs vom Jahre 1814 und auf die fruheren Unfichten Grolman's, bie etwas Befriedigenderes hatten erwarten laffen. Bas den Großherzog betrifft, so hatte er sich auf dem Monarchencongreffe ju Bien unter dem 16. Rov. 1814 bahin ausgelaffen, baß er feinen Ständen folgende Bras rogative zu bewilligen entichloffen fei: Das Recht ber Bewilligung und Regulirung fammtlicher jur Staate

verwaltung nothwendigen Abgaben, die Einwilligung bei neu zu erlaffenben Landesgefegen, die Mitaufficht niber bie Berwendung ber Steuern zu allgemeinen Staatszweden und endlich bas Recht ber Beschwerdeführung gegen bie Staatsbiener und fich bei ergebenben Diebrauchen jeber Art. Das Ebict vom 18. Darg 1820 gemabrleiftete aber nicht einmal ben Einfluß, ben Die Stande bes Großbergogthums ichon vor ber Einverleibung in ben beutschen Bund als gesetzgebender Körper auf die Berwaltung bes ganbes befeffen hatten. Gie erhielten burch daffelbe nur die Befugniß: über das Finanggefes fich gutachtlich ju außern, Rechenschaft über die erhobenen Abgaben zu verlangen und Petitionen an den Regenten gelangen ju laffen, beren Billfahrung lediglich feiner Beisheit überlaffen blieb. Go fehr man Grolman auch angriff, fo ift er boch in mancher Sinficht zu entschul-bigen. Die Aufgeregtheit, welche fich vieler Claffen bes beutschen Bolfes bemachtigt hatte und von der noch eben Ropebue's Ermordung burch Sand einen Beweis ablegte, konnte bei Ertheilung einer durchaus treifinnigen Berfaffung bamale ju gefährlichen Extravagangen führen. Rubem mußte Grolman auf die Saltung ber beiben beutschen Grofftaaten Rudficht nehmen, Die einer freis sinnigen Richtung damals durchaus nicht hold maren. Als am 17. Juni 1820 die zweite Rammer auf Grund ber neuen Berfaffung in Darmftabt jusammentrat, fam es sofort ju einem Zwiespalt. Schon am 18. Juni wurde bem Großherzoge eine von 31 Mitgliebern, b. h. ber Majorität ber zweiten Kammer, unterzeichnete Borftellung überreicht, in welcher fie die Unzulänglichkeit bes Ebicts vom 18. März, als Berfassungsurkunde genommen, entwidelten und zu erfennen gaben, bag ihre Bahl nur ftatigefunden und von ihnen angenommen worden in ber Boraussenung, bag boch wenigftens ber Eröffnung bes Landtages die Bromulgation einer umfaffenden Berfaffungeurfunde vorangeben wurde. Bugleich erflarten fie, daß fie fich nicht constituiren, sondern ihr Mandat in die Bande ihrer Mandanten jurudgeben murben. Das geschah auch wirklich. Es wurde zu weit führen, Die ferneren Berhandlungen binfichtlich ber heffischen Berfaffung zu verfolgen. Es fei nur noch ermähnt, daß Grolman bald genug einfah, er murbe alle Bopularitat verlieren, wenn er nicht entgegenfommender auftrate. Er lentte beshalb ein, gestattete beshalb Deffentlichfeit ber Rammerverhandlungen, folug fogar vor, Die Minister verantwortlich ju machen. Das Refultat Diefer Berhandlungen war, daß Grolman eine neue Verfaffungeurfunde entwarf, die unter dem 17. Dec. 1820 vom Großherzoge vollzogen und am 21. Dec. in Begenwart beiber Rammern feierlich verfundet wurde. Die nene Berfaffung befriedigte mehr, ale das Edict vom 18. Marg, und gehort unftreitig ju den befferen, die Deutschland damals hervorgebracht hat. Bahrend Grolman wegen bes Edicts vom 18. Mary von ben Liberalen ale ein Ultra bezeichnet worden war, so wurde er jest von benen, die bas Edict vom 18. Marz gebilligt hatten, getadelt, daß er vom Strome ber Beit fich habe binreißen laffen und zu politischen Maximen sich bekenne, Die, suchten Die Regierungen ihrer Anwendung auf die Staatspraris nicht allen Ernftes entgegen zu wirfen, deren Stabilität selbst in Gefahr brachten 4).

Als Grolman's fernere Handlungen als Minister (bas Auswärtige behielt er übrigens nicht) sind folgende bervorzubeben.

Am 20. Nov. 1819 wurde bas Landwehrinstitut aufs gehoben, fur ben fleinen Staat vielleicht ein gang wohls

thatiger Schritt.

Im 3. 1822 trat in Heffen bie von Friedrich Wilshelm III. von Preußen zuerst angeregte Union der Resformirten und Protestanten ind Leben, vergl. Bulau, Geschichte Deutschlands von 1806 — 1830. Hamburg 1842. S. 533.

Bon weittragenderer Bedeutung war der Schritt, ben Heffen Darmstadt im Marz des Jahres 1826 that, indem es sich Preußen in der Zollvereinsfrage näherte. Da dis dahin nur die kleineren im Machtbereiche Preußens liegenden Staaten in dieser Angelegenheit an Preußen sich angeschlossen hatten, so war es für das weitere Deutschland von großer Wichtigkeit, daß Heffen Darmsstadt das erste Beispiel eines auf dem Fuße voller rechtslicher Gleichheit sich mit dem preußischen Zollvereine verseinigenden Staates gab. Man darf annehmen, daß Grolman, der sich um die Finanzverwaltung besonders verdient gemacht hat, hierzu in erster Reihe gewirft hat.

Grolman war ein überaus fleißiger Arbeiter. Obgleich er im J. 1821 das Departement der auswärtigen Angelegenheiten, welches einen eigenen Chef erhielt, abgab, behielt er doch noch einen sehr weiten Wirfungsfreis. Auch die Commission zur Bearbeitung einer neuen Civils und Criminalgesetzgebung ward unter ihm wieder thätig. Trop einer großen Last von Geschäften, war er leicht zugänglich und vermochte die geringsten Einzelheiten seiner vielen Dienstzweige klar zu überschauen. Das war nur dadurch möglich, daß er nur den Geschäften und seiner Familie lebte. Bergnügungen kannte er sast gar nicht. Im Theater sah man ihn nur selten. In späterer Zeit, seitdem ihn der Großherzog mit dem ehemals von Nimpt'sschen Gute von Gunderschausen belehnt hatte, ging er zuweilen zur Jagd. Das neue Gymnasialgebäude zu Darmstadt wurde durch seine Berwendung gebaut.

Bon seiner Gattin, Emilie von Dewal, hatte er drei Söhne und vier Töchter. Er hinterließ den Ruseines guten Familienvaters und geachteten Brivatmannes, der den Staat nicht zur eigenen Bereicherung benust hatte. — Vergl. über ihn besonders: Zeitgenoffen, Neue Reihe. Bd. III. Leipzig 1823. S. 1 fg. Schmidt's Neuer Nefrolog der Deutschen von 1829. Jahrgang VII, 1. Imenau 1831 schöpft vorzugsweise aus den:

"Zeitgenoffen", die mir ebenfalls Sauptquelle gewefen find. (R. Pallmann.)

GROLMAN, bas Gefchlecht von, gehört gu bem jungeren Abel ber preußischen Mongrchie. Es fammt. ursprünglich burgerlich, aus Bochum in ber Graffchaft Mark. Die abeligen Glieder derfelben leiten ihren Urfprung von dem Raufmann und Rentmeifter Georg Grols man ab, ber zu Bochum am 27. Febr. 1714 ftarb. Der= selbe hinterließ vier Gohne: 1) Johann Arnold Gr., Raufmann ju Königsberg in Preugen, ftarb 9. Oct. 1710. 2) Raspar Dietrich Gr., Ratheherr gu Bochum, ftarb im 3. 1738; seine Rachfommen wurden nicht geabelt. 3) Baul Abolf Gr., Dr. jur. und Juftigrath beim Hofgerichte ju Cleve, ftarb 8. Juli 1738 ju Betlar. 4) Meldior Dittmar Gr., ftirbt als beffendarmftabtifcher Geheimer Rath. — Der altefte Sohn von Rr. 1 war der Major Georg Arnold, welcher am 27. Dec. 1741 von Friedrich bem Großen fur fich und feine Rachfommen in den Adelftand erhoben murde und 1762 als Oberft ju Cobleng ftarb. Der unter Rr. 3 erwähnte hatte brei Söhne; der älteste derselben, Hermann Adolf Gr., hinterließ einen Sohn: Johann Georg Ludwig Abolf, welcher mit seinen Bettern Heinrich Dietrich und Ludwig Adolf Christian, ben Sohnen des jungeren Bru-bere von hermann Abolf, mittels Diplom vom 29. Sept. 1786 in den preußischen Abelftand erhoben murbe. Bon Rr. 4 stammt der heffen barmftabtische Minister Rarl Ludwig Wilhelm ale Entel ab, welcher am 22. Oct. 1812 den preußischen Adel verliehen erhielt, vergl. den Artifel über ihn vorher S. 67 fg. — Das Wappen ber Familie ift eine goldene, auch filberne Lilie im blauen Felbe und auf dem getronten helme zwischen zwei Buffelhörnern ein mit der Spite nach Oben gerichtetes Schwert; die Belmbeden find blau und weiß. Bergl. befonders: v. Jeblik-Reufirch, Reues Breufisches Abelelerifon. Bb. II. Leipzig 1842. S. 286-289. Dazu v. Lebebur, Abelelerifon. Bb. I. 1855. G. 289. - Die berühmteren Glieder des Geschlechts ftammen von Baul Adolf Grolman, dem dritten Sohne des Rentmeisters Georg Grolman zu Bochum ab. Es find:

1) Heinrich Dietrich von Grolman, foniglich preußischer geheimer Obertribunalprafident ju Berlin, geb. den 31. Dec. 1740 ju Bodyum in der Graffchaft Mark, gest. den 21. Oct. 1840 ju Berlin. Sein Bater war Christoph Dietrich v. Grolman, welcher am 12. Febr. 1784 als Regierungsbirector zu Cleve starb. Sorgfältig vorbereitet, theils auf ter Schule zu Cleve, theils durch Privatlehrer, und besonders in den alten Sprachen tuchtig, bezog ber junge Grolman im 3. 1759 die Univerfitat Balle, um die Rechte ju ftudiren. Rachdem er feine Studien auf der Universitat Göttingen abfolvirt hatte, wurde er 1762 bei ber Regierung zu Cleve ansgestellt. Im 3. 1765 wurde er nach Berlin an bas Rammergericht verfett und noch in bemfelben Jahre am 27. Dec. jum Rammergerichtsrathe, fpater jum Buvillen= rathe ernannt. Gine unermudliche Thatigfeit und grundliche Fackkenntnisse verschaften ihm schon damals den Ruf ale einem der tuchtigften Juriften Breugene. Gang

<sup>4)</sup> So freifinnig, wie Grolman fich in ber Berfaffungsfrage schließlich zeigte, trat er am Bundestage nicht auf, als im Jahre 1823 ein Theil ber holsteinischen Stande an ben Bundestag mit einer Beschwerde gegen ben Landesberrn gewendet, ber ihnen die Berfaffung vorenthalte. Heffen Darmftadt gehörte bei ber Abftims mung zu der ftrengen Minorität, welche unter Preußens Borgange fur Abweisung der Beschwerde auf Grund der Richtcompeten; des Bundes fich aussprach, vergl. Bulau a. a. D. S. 503.

in ber Beit Friedrich's bes Großen flehend, theilte er beffen Ibeen über bie Rothwendigfeit eines nationalen preußischen Befesbuches. Er wurde, nachdem er 1786 in den Abelstand erhoben worden war, im 3. 1787 als Beheimer Buftigrath jum Mitglied ber betreffenden Gcsetzemmission ernannt, welcher die Ausarbeitung bes preußischen Landrechtes oblag. Unter seiner thatigen Leitung wurden die Erinnerungen, welche über den Entwurf eines Befegbuches von einzelnen Belehrten und ben dagu aufgeforberten ganbescollegien in Bezug auf bas Berfonenrecht eingingen, forgfältig gufammengestellt, um fos bann mit feinem Butachten verfeben ju werben. In Folge feiner tuchtigen Leiftungen wurde er 1793 jum Geheimen Obertribunalerathe und am 23. April 1804 Brafibenten bes Geheimen Obertribunals ernannt. Gine fcwere Zeit brach balb barauf über bas Land herein und Grolman fügte fich in bas Unvermeidliche. Geinen alteften Sohn Georg, den Militar, mußte er 1809 außer Land geben schen, um ben Rationalfeind Rapoleon, wo es auch fei, ju befampfen; vergeblich hatte ber befon-nenere Bater ben feurigen Rriegsmann im preußischen Dienfte jurudzuhalten gesucht. Dafur wurde er glanzenb belohnt durch ben Heldenmuth, mit welchem derfelbe nach feiner Rudfehr ine Baterland gegen ben Erbfeind tumpfte.

Um 27. Dec. 1815 feierte S. D. v. Grolman fein 50jahriges Dienstjubilaum. Er erhielt bei biefer Belegen= beit bas Prabicat Ercelleng und beim Orbensfeste bes Sahres 1816 ben rothen Ablerorben 1. Claffe. 3m 3. 1817 wurde er Mitglied des Staatsrathes, ju bem auch fein Cobn, ber Genetal Georg v. Grolman, geborte. Schon mar ber hochstehende Mann im 77. Jahre und die Rrafte, besonders des Besichts und Behord, begannen ihn zu verlaffen. Er bat beshalb um feine Dienstentlaffung. Sein Gesuch wurde ihm burch ein Cabinetsschreiben Friedrich Wilhelm's III. am 7. Jan. 1833 gewährt und ihm zugleich der schwarze Adlerorden ertheilt, ben er - ein feltener Fall - bald mit feinem Sohne Georg zugleich tragen follte. Fern vom Amte, lebte ber ehrwurdige Greis seitdem seinen wiffenschaftlichen Stubien und bem Rreise seiner Familie. Er mar ben Berlinern als ber "alte Grolman" wohlbefannt. Faft hatte er bas hunderifte Lebensjahr erreicht, ba rief ihn ber Tob ab. Sein wohlgelungenes Bortrat von Begas hangt in bem Sigungefaale bes Beheimen Dbertribunale und erinnert die alteren Rathe noch jest an die außerordentliche Gewandtheit, mit welcher ber Verftorbene die schwierigften Debatten zu leiten verftanb. - Bergl. Doring im: Reuen Refrolog ber Deutschen. Jahrgang 18 vom Jahre 1840. S. 1020 fg., bem ich in Ermangelung weiteren Materials jum Theil wortlich ju folgen genothigt war. -Bon feinen Sohnen find Georg und Wilhelm Beinrich hervorzuheben.

2) Karl Wilhelm Georg von Grolman, preußischer General ber Inf. und Generalstabschef, ber Sohn Heinrich Dietrich's v. Grolman, geb. zu Berlin ben 30. Juli 1777, gest. ben 15. Sept. 1843 zu Posen. Einer ber hervorragendsten Helben bes Befreiungsfrieges und noch wenig in seiner Bedeutung in weiteren Kreisen gesus. Encytl, b. 28. n. 2. Erfte Gection. XCII.

würdigt 1). "Ein Mann von großen Talenten, von einfachem, alterthumlichem Churafter, gang und gar ber guten Sache ergeben, ber Dberft von Grolman, von bem noch Bieles und Großes zu fagen fein wird, einer ber besten Officiere ber ehemaligen preußischen Armee", so schildert ihn Gneisenau im 3. 1812 2). Der alte Arnot charafterifirt ihn fo: "Grolman, zwanzig Sahre junger als Gneisenau, galt mit Recht fur einen ber gelehrteften, erfahrensten und fühnften Soldaten bes preußischen Beeres; er ift von Bielen der Bedeutenofte genannt worden, wie Gneisenau ber Sochherzigfte. Gine bobe, ftattlich machtig geschaffene Mannergestalt mit ernstem, offenem, rubigem Bifir. Diefer ftand in ber außern Erfcheinung geschloffen und ftill ba, eine in fich vollendete Ratur, immer hell, ruhig, befonnen, Jedem freundlich, aber nichts von dem Beweglichen, Ueberfliegenden, mas Gneis fenau auszeichnete, nichts von bem leicht in Andere llebergehenden; er fand ba wie ein aus Erz gegoffenes Standbild, aber mit Ruhnheit und Befehl im Blid. Geschwind in Bort und Gedanten, geschwindest von Beschluß und That, war er ebenso bescheiden als Gneisenau. Schwerere Rurge in Gebanten und leichtere Rlarheit in Worten wird man felten finden. 3ch habe Riebuhr einmal gesehen, wie er in einer fleinen Befellschaft Grole man Spanisches abzuloden wußte, wie er bewundernd an bee Ergahlenden Lippen bing, und in fpateren Jahren habe ich eigentlich feinen einzigen der berühmten Felds herren bes Tages von ihm preisen gehort, als eben biefen; diefen muffe man jum Thucydides, Bolybius, Livius und Cafar ale Lager, und Schlachten-Ausleger ftets mit fich führen." Stein ehrte ben geraden beutschen Mann und glühenben Feind Napoleon's in Grolman hoch; bas fann man icon baraus entnehmen, bag ber ftrenge Freiherr in feinem Arbeitegimmer auf Schloß Raffau das Bilb Grolman's hangen hatte 3).

Grolman ist mit Blücher ber fühnste Taktiker und mit Gneisenau ber größte Stratege ber Freiheitskriege gewesen, war bei größterer Besonnenheit zugleich durch Berwegenheit Gneisenau überlegen. Wäre man seinem dringenden Rathe gefolgt, dann wurden das Tressen bei Heilsberg 1807 und die Schlacht bei Lüten Siege, dann wurde nach der Niederlage bei Dresden der verlustvolle Rückmarsch über den Kamm des Erzgedirges nicht ansgetreten. Seinem fühnen Besehle ist das rechtzeitige Eingreisen der Preußen in die Schlacht bei Belle-Alliance, seinem verwegenen Rathe der Marsch Blücher's 1815 nach der Sübseite von Paris zuzuschreiben. Sein größtes Berdicnst ist die entscheidende Wendung, die er dem Feldzuge von 1814 durch seine dringenden Borstellungen gab und die zur schnellen Einnahme von Paris statt, wie es Schwarzenderg und die Friedenspartei im Haupts

<sup>1)</sup> Am eingehenbsten von Sopfner im Nefrolog bes Militars wochenblattes (Beiheft October) 1843. Ein Uebelftanb für ben Biographen Grolman's ift es, baß Grolman nichts hanbschriftliches, auch fehr wenig Briefe von wichtigerem Inhalt hinterlassen hat, wie ich durch seine Familie erfahre.

2) In einem Briefe an Graf Munter. Bergl. Hormanr, Lebensbilber. Bb. I. Jena 1841. S. 219.

3) Bergl. Perp, Gneisenau. Bb. 3. S. 618.

marter maldie in fichine a er fiet urri. Dinferch nemala ur inem innantilen fimmande em Beinte erentter ettaut erett ertiman u en eine ten Biegleben in Bommuniafmater in tuam es fie gerale ten fleit enert um Den ereinan er en Meneralfatenter nur mer flene Germeifungemann 1. S. beider is andreite Andreide Lindamme ber fulm emeriante it a freiman i fere minim gen. Berenbert Maenimamen eribiden in und em Ancre and er wrante is notenia innuence itofen bentraffabes a betten gefen mer Ber t rar. Itt: Kaminanin narm in mining befant-Mis me meetene Commencer in me maines lige Terrandonomis de en corrol a june un ac the animomitante in Propertion and Properties and überichauen ibnet. Fine Begand, to i immat leieben, rengan e a gem limmen Dienis in recers in Ratte 16 me metere e nie fanter in Inc 1943 the real that is the third is all the real and daper that that their in Montal o beinnich in kurbna mer me et Auf feine nem et effet beg ein repograposition Junior den German in Montal inc the familie was the first first that he waste Mojen in Geben in, namerner Incommen au ampjen Bante, e reich i Sujär is in inswer Engen in uberand genniged Cover is diese der Kalass im den Angen Gene Gesteinen, mit murchberten Sieren warden. Nach nicht Angen Die gegeben in Gegen mobile werten wer-Squite is sum Their St. Copies on Michael und Kur-muntenbarten Bereich seinen Ballen D. Derton – Kriemign beit bie Bellebenten ber Regermen Dertremmitte emerge merchen binben geber angeber Bert. i ber. Die Minne Maine Bigen in ger Maine auf bein Georg besondern benfinne is gemitte in in, icht gutternebut

Der gier Echalmatiche mat be unge Breimin and he homestigen Regelebere beit bem bereit bereit. the Milliania growing when the motion in the way lange in the confer Administration of Commence Car State to the fraction of Mount out and a the time the influidant geben igen beid Geine Die Beitrichtert Muchen madelig logischen in Sohn Gibe mindiebene Winging and Ecoholomical total a for Since and ber Bure light by the Exploringation is the Best Spring beine ber linge Medagn in einen Aller wir made made to backets to have recognitive green and comme um 11 Miller 1 12 feb Benere Der Stephenerreigemerten Motherhood for Radio - Alte - April 9 but a Societies Daniel to the Boy Do someon a new Persons mater on the Committee on the Committee of the Committee Burney and in Mary "V" and Membertenesis und Abhananca ber der Bereitigeben Stopenen Der Be ment determinationals von Wollenberg, Eden in Ere ember falls whose is not consequently brighten the in production than the principal state dies

Frind ude n fregerichen Berbienken, sondern in den nifemwannimen Beitrebungen des jungen Officiers. So um beriman in 148 Geor ingemeinen war, so wenig ume r im ben bem leichtsemigen Besen ber meisten inner immaligen Lumeraden verführen laffen und den mar immaligen Lumeraden verführen lassen und den marinanen einer sumetile geneu, es vergessen, einer immiliaten nifemialaritienen Bildung nachzufreben. Gluds mermente und in eine michtigste Entwickelungsperiode ter kinnen Sumannoriks in das erzustiche heer.

Litter im bie Repragnifation ber preugifden Armee romeentente Inder vin befinnnlich in 3. 1801 als Bermientenamt in ; Arnilemerchiment und Lehrer ber Ammunichemie uis im ammoveriden in ben preußis Dem Dieme ibergerrien. Er jame mit großem Gifer ann emitte ne Militarafavemie bie bis babin nur in kindennen bestant, in einer genranftalt auch für umae Jaramerte. mo Savateneumetere ju erweitern. Dina Immine furmemerter com .. Det. 1801 murbe nes emine Sammern Lorie in ihr über Stras rate Daini Birinny tes Feldgeichüges und Berriche mmen is Benemitabes. Die Anfalt gebieb, und Swarmpern vergant nit ir meitel einen Unterricht für ne umgeren Officere ber berimiden Inspection. Grobmit firm ind o. bas ir be Aufmerfiamfeit Scharns wer i errate. Baid inden wir ibn namlich als thatiges Mirmier ber mittamfwen Gefellmaft. Diefe militarifche Berentwart von mit bun 19 1- tur Scharnborn's Betrieb genrunder vorben. Fremman jenorte gwar nicht zu ihren Sintern, bei wer u frem erfen Mitgliebern, benn er n in fer erfen Mitguederiffe ber fungebute. In bem Bereit war bie bumatige und fodvere gefftige Elite bes neusien merre nermien. Der eide Beneral Ruchel rur mur Brities ber Gerediman, Scharnborft aber als ihr Direier bie infemtiebe Gerie berfelben. 3ch nenne von in warr berimme gewordenen Mingliedern; die beiben Barnane Sweier im Labeneneures, Cap. v. b. Rnefes bid bamaie Moutant ber verebamtiden Inspection, Lieut. . Barentin in Jagerrenment ju Mittenmalbe (unter Beit' Oberf o Alert Director ber Militarafabemie, Dreift o Borber Bieur, o. Rubie, Rittmeifter v. Borftell, Major :: Jagem Brut, Graf Gendel, Oberftlieut, York in Mittenmarte Beut, o. Reiche: feit 1803: Capitan e. Ginerjenau Majer e ? Marmis, Bring Louis Fer-emand Breut, e Marting, Major v. Dolfis, Dberpraiben in Stein. Die Gefellichaft gab feit 1802 eine Bentwurt genaud unter bem Titel: Dentwurdigfeiten ber natitariger Bereiliman ju Berlin. Berlin 1802 bis 1806. Steeman michent im Jahredbericht von 1804 S. 5 als Bedieibeiter ber Gefedichaft; auch ale Mitarbeiter mar a toang, eidem in in 3. Bande vom 3. 1803 ein naugoniches Bert uber Topographie recensirte. Die gange Aufweige fand ihrem Gehalte nach gwar nicht auf de Bobe ibrer Auguse, es feblie die friniche Scharfe, medenge auch ber Muib, um ben wirflichen Urfachen ber Seige Mape con's nadjurpuren, bas preußifche Militars

the group of the energy of the Control Son Son Son Son Son in a control of the energy of the control of the energy of the control of the son the energy of the control of the energy of the control of the energy of

if Ranger: tieben Scharnbern's. Bo. 3. G. 23 fg.

fystem nach bem französischen zu messen und die Uebel bes ersteren offen bloßzulegen. Roch war man zu sehr in dem Studium der Zeit Friedrich's des Großen besangen, obgleich dessen Lineartaktif durch das System Rapoleon's schon beseitigt war. Troßdem trat mancher kritische Gedanke zu Tage; die moderne preußische Schule unter Scharnhorst suchte sich wenigstens Geltung zu verschaffen, und das mußte auf die jüngeren Officiere segensreich wirken, zumal auf Grosman, der als Abjutant Röllendors is 7) leicht in Versuchung gerathen durste, die Berehrung für die Person seines Chess auch auf die von demselben vertretene militärische Anschauungsweise zu übertragen. Grosman wurde mit Clausewiß einer der liebsten Schüler Scharnhorstes; er gelangte durch letzteren später auch zu einer höchst einstußreichen Stellung.

Der junge Grolman heirathete im J. 1804 bie Tochter bes Prafibenten von Gerlach ). Das Glud ber Che währte nicht lange; die junge Frau ftarb bald nach ber Geburt einer Tochter ) schon im J. 1807. Eine trübe Zeit für Grolman brach bald auch in politischer

Sinficht herein.

Schon im 3. 1805 hatte Breußen ben Degen gegen Rapoleon gelodert gehabt, jum Losschlagen hatte es aber Die erbarmliche Bolitif bes Grafen v. Haugwit nicht fommen laffen. Rapoleon's Auftreten zwang bem Ronige Friedrich Wilhelm III. von Preußen jedoch bald ben Degen in die Hand. Im herbst 1806 wurde die Mobilsmachung beschlossen. Grolman, als Abjutant an die Berson des Feldmarschalls v. Möllendorf gekettet, kam gunachft weniger in das bunte Treiben des Feldlagers, fonbern blieb mit Mollenborf in ber nachsten Rabe bes Ronigs, der am 23. Sept. sein Sauptquartier in Raumburg auffchlug; unter ben bier anwesenben Sauptpers fouen befant fich auch ber Generalabjutant bes Ronigs Oberft v. Rleift, fpater von Rollendorf zubenannt. Beil Reift fpater mit Grolman in engere Beziehungen tam, fo moge icon hier bemerkt werben, bag er gu ben bervorragenden Capacitaten bes preußischen Beeres ichon bamals nicht gehort. "Rleist war", so schreibt Bopf-ner 10), "ein außerst murbiger, achtungswerther und wohlwollender Mann und braver Soldat, der feinem Poften als vortragender Generalabjutant bee Ronige nach beftem Biffen und Gemiffen vorftand, es aber nicht verftand, in einer fo fcwierigen Beit feine bedeutende Stelle ausaufüllen und eine enticheibende Stimme gu gewinnen, wozu er mit ber Autoritat bes Ronigs im Hintergrunde

eigentlich berufen war." Andere, wie v. b. Marwis (Rachlaß. Bb. I. S. 209), schilbern ihn ale flau und gleichgültig. — Leute wie Ruchel und ber unwissenbe und charafterlose Daffenbach hatten bamale bas Seft in Banden; Scharnhorft fonnte noch nicht jur Geltung gelangen. So wurde die Schlacht bei Jena und Auerstädt vollständig verloren. Grolman war auch im Rampfgewühle gewesen. Auf bem ungludlichen Rud. juge begleitete er ben leichtverwundeten Feldmarfchall; er wurde aber bei ber Ausführung eines Befehls bald von bemselben getrennt und entging so bem Schickfale, in Erfurt gefungen zu werben. Er stellte fich in Sommerba unter bie Befehle bes Generals Kalkreuth, und biefer schickte ihn voraus nach Magdeburg zum König 11). Bu ben Truppen Ralfreuth's wieder jurudgefehrt, fand er biefen nicht mehr vor und schloß sich nun bem Gefolge bee Furften Sobenlohe an, welcher ben Dberbefehl über die Trummer ber Armee, die er an die Oder fuhren follte, erhalten hatte. Da Grolman feine eigentliche Anstellung hatte, so verwandte ihn ber Fürst zu besonberen Auftragen. Bunachft mußte Grolman von Genthin nach Arneburg ju Bluder reifen, um von ber Daridrichtung ber Truppen biefes Generals und bes Bergogs von Weimar Runde ju erhalten. In Rathenow wieder jum Fürsten gelangt, wurde er am 25. Oct. mit einem Berichte über den Stand ber Dinge und mit Borfclagen bes Fürsten an ben Ronig geschickt, ben er am 27. Dct. in Driefen traf. Bom General Pfull von Stargard aus nochmale an ben Ronig nach Arnewalbe gefandt, fehrte er ben 29. Det. nach Stettin gurud. Durch biefes Sinund herreifen war Grolman auch ber Gefangenschaft in Brenglau entgangen, und ba er in Stettin, wo er bie Rachricht von ber schmachvollen Capitulation von Breng. lau erhielt, Allee in unheilvoller Berwirrung fand, fo verließ er schnell bie Festung, eilte bem Könige an bie Beichsel nach und traf am 2. Rov. in Graubeng ein.

Grolman fand nun eine Anstellung im Generalstabe bes L'Estocq'schen Corps, welches die Beichsel bei Thorn beden sollte. Beim Jurudweichen an die Belle und auf Soldau hatte Grolman die Besetung der Soldauübergänge bei Soldau selbst übernommen. Als es hier am 25. Dec. zum Gesecht 12) fam, wich der General Hartmann während der Abwesenheit Grolman's von dessen Anordnungen bei der Bertheidigung eines Dammes, der zur Stadt führte, ab und das schwierige Desilee siel leicht in die Hände der Franzosen, obgleich an sein Forctren nicht hätte gedacht werden können, wenn jeder seine Schuldigkeit that. Grolman eilte noch in der Dämmerung zur gesährdeten Stelle, drang an der Spite eines Bataillous wieder in die Borstadt ein und suchte das alte Schloß, welches den Damm beherrscht, zu nehmen.

<sup>7)</sup> Eine treffliche Charafteristit von ihm vergl. bei Höhfner, Der Krieg von 1806 und 1807. Bb. I. Berlin 1855. S. 153 fg. Dazu Ehlert, Charafterzüge aus dem Leben Friedr. Wilhelm's III. Bb. III. S. 60. 8) C. F. L. v. Gerlach, geb. 1757 zu Berlin, wurde 1795 Chef der furmärf. Krieges und Domänenfammer, 1807 Generalcommissaries der Kurmarf, trat 1809 aus dem Staatsdienste und ging in die Berwaltung Berlins über; er starb ben 12. Juni 1813 als Oberbürgermeister von Berlin. Gerlach hat sich im 3. 1806 in der fritzer Affaire, die ein Schandsteck für die französsische Ehre ist, durch Energie ausgezeichnet, vergl. Basse wis, Die Kurmart von 1806—1808. Bd. I. S. 214. 9) Sie vermählte sich mit dem Grafen von Stosch und ledt noch jest. 10) v. höhfner, Krieg von 1806. I. S. 149.

<sup>11)</sup> In Magbeburg erhielt er burch Hohenlohe ben Auftrag, mit bem Rittmeister v. b. Marwis die sudendurger Borstadt von den versahrenen Wagen zu reinigen, was eine große Energie, ja ein bardarisches Auftreten ersorderte, vergl. v. Höhn ner, Arieg von 1806. Bb. II. S. 77. 12) Ansführliches über dies Gesfecht und Grolman's Antheil daran rergl. bei v. Höhner, Arieg von 1806. Bb. III. S. 145 fg.

Aber obgleich er mit gutem Beispiel voranging, gelang der Angriff doch nicht: seine Truppen waren zu wenig im zerstreuten Gesecht geübt. Der muthige Führer erhielt einen Schuß in den Arm, führte aber trothem das Bastaillon noch aus dem Gesechte. Die Augel wurde zwar bald ausgeschnitten, der Anochen war aber verlett. Der Berwundete mußte die Heilung der nicht ungefährlichen Wunde zunächst in Königsberg und entsernt vom Kampse abwarten. Er erhielt zur Belohnung für seine ausgezeichnete Tapserkeit vom König den Orden pour le merite.

Nach der Schlacht bei Preußisch Eplau (den 7. und 8. Febr. 1807) ging Grolman, noch ben Arm in ber Binbe, wieder jum heere ab und war am 26. Fehr. nach bem ungludlichen Gefechte bei Braunsberg jur Erhaltung der Ordnung beim Rudjuge und gur Erhöhung bes Wiberstandes thatig. Run trat Ruhe bis jum Juni ein. Grolman, ber am 6. Dai 1807 jum wirklichen Sauptmann ernannt worden war, wurde bei Bieder-beginn der Offensive Generalstabsofficier bei der Division Rembow vom L'Eftocq'ichen Corps, bie aus ruffischer Infanterie und preußischer Cavalerie bestand. Als von berfelben ber Brudentopf bei Spanden an ber unteren Paffarge genommen werden follte, rieth Grolman, welder fich burch eine Recognoscirung von ber Rublofigfeit eines birecten Angriffs überzeugt batte, rom Sturm auf Die Berichanjung ab, und fein General folgte ibm. Am nachsten Tage fam aber ein ftrenger Bermeis vom General L'Eftocq und ber gemeffene Befehl, ben Bruden: topf ju nehmen. Dieser Befehl mußte befolgt werden; aber die Verschanzung konnte trop großer Berlufte ber ruffifden Infanterie - weshalb bies Gefecht bei ben Ruffen fehr viel bofes Blut machte - nicht erobert merben. Dberft Scharnhorft, Generalftabechef bei L'Eftoca, war ebenfalls gegen ben Angriff gewesen, bei ber befinis tiven Entichließung L'Eftocq's aber nicht befragt worben, und wollte beshalb burchaus feine Stelle nieberlegen, weil die Rathichlage von Abjutanten bamale mebr galten ale bie von Generalftabsofficieren.

Ginen glangenben Beweis feines Mutbes und feiner großen Talente ale Taftifer legte Grolman am 10. Juni in ber Schlacht bei Beileberg ab, Die, wenn fein Rath befolgt und er in feinem Borgeben rechtzeitig unterftust worben mare, mit einer volligen Rieberlage ber Frangofen batte endigen muffen, fatt bag fie unentidieben blieb. Chon vor ber Edlacht batte er feinem Befehlehaber General Raminolei vorgeschlagen, eine Flankenftellung einzunehmen, ftatt fich birect auf bem rechten glügel Benningfen's aufzustellen. Wahrent ber Edlacht mar es Greiman, ber ben General Warned an ber Spipe ber Infanterle ber Dirition Rembon vermochte, eine verlorene Edunge wieder ju nehmen, ebe bie Frangofen fich burin feftjehten. Alle General Barned gefallen war und ber Angriff fledte, nabm Grelman feine Etelle ein und warf fich auf ben Acind, welcher nun wich. "Der Baupt-mann von (Grofman 14), foligefest an ber Spige ber In-

fanterie, welcher auch die ber Referve Division solate. verfolgte ben Feind unablaffig; 2 Escabrons Brittwits-Husaren vernichteten ein frangofisches Regiment, welches ber vorgehenden Infanterie die Flanke bedrohte; bas 1. Bataillon Zieten Dragoner und die Towarcyp's warfen die feindliche Cavalerie; die Franzosen jogen fich über ben Spuibady jurud und nur bas Lamber- Beholz bieffeits blieb noch in ihren Sanden. Es bedurfte nur noch eines Schlages, um ben Sieg vollständig zu machen. Der Hauptmann von Grolman schlug vor, bas Lawber-Behölz mit ber Infanterie zu nehmen und mit ben 100 ruff. Escabrons, die bisher als Buschauer auf dem rechten Flügel gehalten hatten, oberhalb über ben Spuibach ju gehen, ben tieferschutterten Feind in ber linten Flante anzugreifen und bas Bange fo mit einem fraftigen Stoße ju beendigen. Es geschah nichts von diefen Borfcblagen; ber General Benningsen war frant; es war Riemand, ber fich der Sache ernsthaft annahm, und die fiegenben Truppen gingen ununterftust allmalig in die alte Stels lung gurud, fodaß der Sieg, den die Ruffen hauptfachelich der Entschloffenheit und Umficht bes hauptmanns v. Grolman jund ber Tapferfeit ber eigenen Infanterie und der preußischen Cavalerie verbanften, bas rein nega= tive Refultat batte, einen Angriff abgeschlagen zu haben." Am nachften Tage begann der Rudjug hinter den Bre-In bem Berichte bes Generals Raminefoi über Die Schlacht an ben Ronig von Breugen ftand auch: "bas einfichterolle und brave Benehmen des Sauptmanns von Grolman vom Generalftabe fann ich nicht genug ruhmen, und muß ich daher um feine Beforberung bitten." Unfer Beld wurde benn auch am 6. Juli jum Major von der Armee befordert und erhielt vom ruffifchen Raifer ben Blademirorden 4. Claffe.

Der Friede von Tilsit trat wider Erwarten Grolsman's ein, welcher gehosst hatte, baß der Arieg nun erst recht angeben und bas Zurudweichen an die Franzosen kommen wurde.

Die Friedensjahre, welche nun folgten, brachten eine schwere Arbeit, Die ber Reorganisation des preußischen Staatee: Grelman bat in bervorragenter Stellung ihr feine gangen Rrafte redlich gewidmet. Die haupturfache bes Unglude von 1806 lag in ber Berborbenheit ber boberen Stante, befontere bes Bofabele, von ter auch bie mittleren Stante angefreffen waren. Gine ftreng fittliche Erziehung fonnte bier allein belfen. Die Ronigin Louife, welche mit bem Inftinct bes Beibes bie Urfache bes llebels mel gemerkt batte, studirte beshalb bamals eifrig Pabagogif, beionbere Bestalogi's Lienhard und Bertrut. Leute wie Maffenbach und Bfull, Sabfelb, Roderig und Baftrom zeigen in ibrer boblen Dberflachlichfeit und Charafterlofigfeit fo recht bie Signatur ber Beit. Der Areis, ber nich bamals in Königsberg um Berponder vereinigte und ju meldem 3. B. auch ber übermutbige Sunerbein geborte, fonnte unmöglich ben

Bopiner Br. III. S. 610 fg. — Es mar auch in weiteren Rreis fen befannt, welchen Antbeil Grolman an bem gludlichen Ausgange biefes Befechts batte, vergl. Berg, Stein IL S. 390.

Staat retten, fo weit auch fein Ginfluß bei Bofe reichte. Der schlaffe genußsuchtige Sofabel sah in bem Anschluß an Frankreich bie einzige Rettung 14). Auch ber Feldmaricall Ralfreuth gehorte baju, ber charafteriftisch von fich fagte 15): "Ich bin zu alt dazu, um noch tugendhaft zu werden." Gludlicherweise mablte der Ronig seine entscheibenben Rathgeber in biefer Zeit aus einem andern Rreife, aus Mannern, welche die Feindschaft gegen Frantreich zu ihrem Wahlspruch gemacht hatten und Alles baran fegen wollten, Preußen ans feiner Erniebrigung nicht im Anschluß an Frankreich, sondern im Rampfe gegen daffelbe zu retten. Bu biefen Mannern gehörte neben Stein, Scharnhorft und Gneisenau in erfter Reibe auch Grolman; wie hervortretend letterer war, fann man baraus erfehen, baß Stein ihn in feiner Gelbst-biographie öfter namhaft macht. Wie Stein zur Reorganifation ber Civilverwaltung, fo wurde Scharnhorft aur burchgreifenden Reform bes preußischen Beerwesens berufen. Schon am 17. Juli 1807, als er ihn jum Beneralmajor ernannte, funbigte ber Ronig Scharnhorft an, daß er die Ginfegung einer Militar = Reorganifations= Commission, beren Brafibent Scharnhorft fein folle, befoloffen habe, vergl. Rlippel, Das Leben Scharnborn's. Bb. III. S. 294. Das Brogramm für diese Commission war vom Konige eigenhandig in 19 Punkten zusammen-gefaßt worden, vgl. dieselben bei Klippel III. S. 301 fg. Bu Mitgliebern Diefer Commiffion ernannte ber Ronig am 25. Juli 1807 den Generalmajor r. Maffenbach, ben Oberfilieutenant Graf Lottum, den Oberfilieutenant und Flügeladjutanten v. Bronifowefi, ben Dberftlieutenant und folberger Commandanten v. Gneisenau und ben Major v. Grolman, welcher bas Brotofoll führen follte. 3m Laufe bes Jahres traten noch hingu Die Dberftlieutenants und Flügelabjutanten Graf Goben und v. Borftell, fowie im Anfange bes nachftfolgenden ber furz vorber jum Major beforberte hauptmann v. Boyen, mahrend jur felben Beit v. Bronitowsti und v. Borftell auf Scharnhorft's Betrieb wieber ausschieden, vergl. Rlips pel III. S. 300. Grolman war auf Empfehlung feines ebemaligen Lehrers Scharnhorft in die Commission berufen worden. Unter den genannten Mitgliedern haben nur vier burch ihre Arbeiten fich ausgezeichnet und burch ben eblen Geift, mit welchem fie an ihre Aufgabe gingen, gur Biebergeburt Preußens wefentlich beigetragen. Das find Scharnhorft, Gneisenau, Grolman und Boyen, welche einander in Freundschaft naber traten und als Befinnungegenoffen vor den übrigen hervorleuchteten, inbem fie fich in höchster Selbstverleugnung und mit voller geiftiger Rraft fur bas Gemeinfame und Bange bingaben und fich burch Reib und Giferfucht und andere

kleine Leibenschaften von bem vorgesteckten großen Biele nicht ablenken ließen. "Es fteht biefer Bund ber Bier (fo außert fich ber Berfaffer ber "Reorganisation ber Breußischen Urmce nach bem Tilfiter Frieden". Beiheft jum Militar-Bochenblatt von 1854 u. 1855. Beft 1. S. 25) in ber That so erhaben ba, bag bie Geschichte feit ben Reformatoren bes 16. Jahrhunderts nichts bem Aehnliches aufzuweisen hat. Er ward fur feine Ebeln ein Band, bas fie, in gegenseitiger, fich ftets gleich-bleibender Achtung und inniger Berehrung, bis jum Grabe umschlang." Die Commission fonnte schon am 31. Aug. 1807 die erfte Antwort auf die foniglichen Borfchlage geben. Bu Memel, wo ber Hof bamals weilte, war Grolman's Umgang auf Scharnhorft, Gneisenau und Scholer I., ber ebenfalls ein Freund ber Ibeen Scharnhorft's war, beschräntt. Rach ber Uebersiebelung bes hofes nach Konigeberg Ende 1807 murbe Grolman auch jum Mitgliebe ber militarifchen Untersuchungs-Commiffion ernannt, welche ben gangen Berlauf Des Feldzuges von 1806 bearbeiten und die schuldigen Officiere jur Rechenschaft ziehen follte. Grolman erhielt bie Cavitulationen von Rattow, Travemunde, Bismar, Baaren, guneburg und außerdem jufammen mit Bulom, Gneis fenau und Holpendorff die Schlacht bei Jena, bas Gefecht bei Salle und alle Operationssachen gur Bearbeitung 16). Der Bring Geinrich und General L'Eftoca ftanben an der Spipe dieser Commission. Db Grolman die lettere Aufgabe fehr geforbert, ift mir nicht nachweisbar, auch nicht wahrscheinlich, benn er war burch bie Organisationsfragen und durch bie politische Sachlage im 3. 1808 bin-langlich in Anspruch genommen 17). Angestrengt arbeitete Grolman in ber Reorganisations-Commission. Die Grundlagen ber neuen Heeresverfaffung, bie am 3. und 6. Aug. 1808 erschien, find von ihm entworfen 18); es find bies bie Berordnungen wegen ber Militärstrafen, wegen Bestrafung der Officiere, die Rriegsartifel fur die Unterofficiere und Solbaten und bas Reglement über bie Befetung ber Officierstellen. Gine durchgreifende Reform mar mit ihnen angebahnt: Wehrhaftmachung bes ganzen Bolfes und Berebelung bes Kriegsbienftes burch allgemeine Dienfts pflicht ohne Stellvertretung, sittliche und wissenschaftliche Bebung des Officierstandes, Gleichheit ber Rechte und Bflichten fur Alle ohne Rudficht auf Geburt, Auffteigen vom Gemeinen bis zur hochsten Stelle in Friedenszeiten nach Daggabe ber Kenntniffe und Bildung, im Kriege burch ausgezeichnete Tapferteit und Ueberblid, Abichaf. fung ber herabwurdigenden forperlichen Strafen und bes Gaffenlaufens und Begrundung der Kriegszucht auf das Baterlands und Ehrgefühl. Zunächst standen biese Reformgedanken zwar nur auf dem Papiere, denn in den höheren militarischen Rreifen waren genug Feinbe gegen

<sup>14)</sup> Stein fagt in bem Entwurfe feiner eigenen Lebenebefchreis bung (Berg, Stein Bb. VI, 2. Beilagen S. 170): "In biefe Bartei foloffen fich alle genußliebenben Weltleute, alle Juben, einz zelne engherzige Lanbjunker, alle egoistische und im Schlendrian verlnöcherte Beamte, mehrere sophistische Gelehrte, und fie betriesben, so viel fie es vermochten, eine Berbindung mit Frankreich."
15) Bergl. Barsch, Beiträge zur Gesch. bes sogenannten Tugendsbundes. Samburg 1852. S. 57.

<sup>16)</sup> Bert, Gneisenau I. S. 337. 17) Rach höpfner's Refrolog scheint bas übrigens ber Fall zu sein, benn hier heißt es: "Der großen Gründlichkeit bes Majors v. Grolman verbanken wir bie erschöpfenben Berichte über bie Begebenheiten jenes Feldzuges." Das bezieht sich aber wol nur auf die Capitulation, vergl. Pert, Stein's Leben II. S. 187.

Breußen in sofern, als die Reformer, wie Gneisenau, Grolman u. A., sich Anfangs für ihn interessirten. Roch bis zum Jahre 1815 galten Resormer, Leute der neuen Richtung, für den alten Yorf als Tugendbündler 27). Grolman nahm nicht allzuregen Antheil an dem Bunde, jedenfalls weniger als Barsch z. B. annimmt. Die Acten nämlich der königsberger Abtheilung des Tugendbundes führen Grolman zwar als Mitglied, und zwar des "Militär-Institutes" 28), auf, die vorhandenen Sitzungsprotokolle enthalten dagegen niemals seinen Ramen in den Berzeichnissen der Anwesenden 29).

Bahrend feines königsberger Aufenthaltes verkehrte Grolman nicht nur in militarischen und politischen Kreisen. Er war auch mit den Gelehrten Königsbergs in Berbindung; der Kriegsrath Scheffner führt ihn unter seinen personlichen Bekanntschaften auf, vergl. dessen "Leben" S. 299. Wahrscheinlich lernte er damals auch die Dohna's kennen, wozu ja durch Scharnhorft, dessen Tochter einen Dohna geheirathet hatte, Gelegenheit sich leicht sinden mußte; der enge Freundschaftsbund, der ihn spater mit F. v. Dohna in Spanien verband, mag schon

in Ronigsberg geschloffen worden fein.

Bald feben wir aber Grolman aus den tonigsberger Berhaltniffen icheiden. Der Bag, welcher damals einen großen Theil der nordbeutschen Bevolferung ergriffen hatte und ber burch bie Bestrebungen ber Reformer in Roniges berg und auch bes Tugendbundes immer neue Rahrung erhalten hatte, mar in Grolman's Seele gu tief eingeprägt, um ihn in der friedfertigen Sofluft ju Ronigeberg langer weilen ju laffen. Schon 1808 hatten bie Reformer bie Möglichfeit eines allgemeinen Boltsaufftandes in das Auge gefaßt, auch das Terrain, welches fich durch fumpfige Defileen befonders dazu eignete, in Betracht gezogen; ber gludliche Schlag ber Spanier gegen bie Franzosen bei Baplen am 20. Juli 1809 erhöhte bie Hoffnungen, die man von einer Erhebung bes Bolkes begte. Da brach ber österreichische Krieg im 3. 1809 aus und gab neuen Zundstoff in Rordbeutschland. Kolberg, als Festung schon seit 1807 verstärft, sollte bie Berbindung mit England erhalten, mit bem ein geheimes Einverständniß ichon angebahnt war. Aber ber Konig Kriedrich Bilhelm III. hielt die Beit noch nicht reif, gegen Franfreich loszuschlagen, und schloß fich trop ber bringenden Bitten feiner angefebenften Militars, wie A. B. Blucher's, an Defterreich nicht an. Der Aufftand Dornberg's und Schill's, zu welch letterem Grolman in naberer Begiehung ftand, follte bas bewirfen, mas Preußens Konig nicht wagte. Dörnberg und Schill ftanden mit dem

Tugendbunde in Beziehung. Barnhagen (Tagebücher. Bb. II. S. 312) erzählt, daß auch die Königin zu Schill's Unternehmung angeregt habe. Auch der König wußte von den geheimen Projecten einzelner seiner Milis tare, vergl. Beng, Tagebucher S. 133. Db aber von Schill, bleibt fehr fraglich. Dagegen hatte Gneisenau 30) und gewiß auch Grolman ichon im gebruar 1809 Renntniß von Schill's Blanen, benn indirect unterftuste bie Regierung Die geheimen Bestrebungen gegen Die Frangofen: Leopold v. Lugow, Abjutant feines Baters, ber als General in ber Kurmart befehligte, hatte mit Anbern die Aufgabe übernommen, im Geheimen ju fpaben, und war die hauptmittelsperfon, burch welche die Berbindung zwischen Dornberg, Scharnborft, Gneisenau und in Bestfalen unterhalten wurde. Da brach Schill am 28. April voreilig los und fing auf eine gang unerflarliche Beife, ohne Autorisation und Renntniß der Berabredungen, die icon in Deutschland bestanden, die Feinbfeligkeiten an. Lutow 31) überfah bie brobenbe Ge-fahr, bat auf ber Stelle um Abichied und fclof fich an Schill an, um ihn ju vermögen, nach Bestfalen, wo foon burch ihn Ginleitungen einer Erhebung getroffen waren, und nicht nach Rorben bin ju operiren. Die Stimmung ber preußischen Militars war bamals eine verzweifelte. Ompteba (Politischer Rachlaß. Bb. I. S. 427 fg.) schrieb am 14. Juni 1809 in einem officiellen Bericht an König Georg IIL: "Le militaire prussien brule d'envie de se laver de la flétressure que son ancien honneur militaire a reçue par la malheureuse campagne de 1806. Si le Roi de Prusse ne cède point à cette impulsion violente, il restera diffici-lement maître de son armée." Auch Grosman gehorte zu ben Officieren, Die gleich Blücher am liebsten auf eigne Fauft losgeschlagen hatten. Aber Antheil an Schill's Erhebung hatte er nicht, bagu mar er zu befonenen. Tropbem fehlte nicht viel, und er mare an Schill's Stelle getreten. Barich, Schill's Abjutant, ersuchte namlich Grolman, ju Schill zu fommen und fich an beffen Unternehmen zu betheiligen; er, Leopold v. Lugow und andere besonnene Officiere der Freischar hatten eingesehen, baß Schill nicht ber rechte Mann war, um die Erpedis tion au leiten. Grolman, welcher fich bamale nach erhaltenem Abschied ju Berlin aufhielt, um feine Angelegenheiten und die feines Rindes ju ordnen, fcbien ihnen gang bagu geeignet, an Schill's Stelle gu treten ober boch mit ihm zusammen zu wirken. Er ließ fich burch Barfc bewegen, nach Arneburg, wo Schill damals ftand, zu fommen, und hatte hier mit Schill eine langere Unter-redung 32). In dieser drang er darauf, daß Schill ben Blan aufgeben muffe, nach Stralfund zu ziehen und fich

<sup>27)</sup> Drohsen, York. Bb. 2. S. 345. Auch die Tobtenfopfe von 1809 und dann die Lütower Freischar führte man auf den Tugenbbund zurud, vergl. Lehmann, Tugenbbund S. 41 und Dorow, Erlebtes IV. S. 58. 28) Der Tugenbbund beabsichtigte nämlich auch die allgemeine Wehrhaftmachung des Boltes und sinchte das Turnen allgemein einzuführen. Bielleicht hat Grolman an den Entwürfen hierzu, die einen praftischen 3wed verfolgten, Autheil; jedenfalls hat er die Eingabe, welche der Tugenbbund am 2. Rov. 1808 behufe Beförderung des Turnens an Stein richtete, unterschrieben, vergl. Lehmann, Tugenbbund S. 139 fg. 29) Bergl. Reorganisation der Preuß. Armee. heft 1. S. 44.

<sup>30)</sup> Bergl. Förster, Preußens helben III, 2. S. 438 und hormant, Lebensbilder I. S. 273.

31) Bergl. feinen Refroslog in bem Militars Bochenblatt von 1844. S. 176 und Barfch, Schill's Jug S. 262.

32) Ich folge hier ber Darstellung von Barfch, Schill's Jug und Tod S. 68, welcher von der höpfsner's im Refrologe abweicht, indem letterer eine personliche Jussammenkunft zwischen Grolman und Schill in Abrede stellt. 3ch fann nämlich nicht annehmen, daß Barsch gelogen haben soll.

bei. Augenzeugen wiffen sich zu erinnern, wie er von bem Sugel, wo er mit ber Legion im Kanonenfeuer fand, die Momente ber Schlacht und bes Sieges nit ber ruhigsten Bestimmtheit anzugeben wußte. Er erhielt als Belohnung für seinen Antheil an der Schlacht ben Charafter als Oberstlieutenant 37) und das spanische Ehrenfreuz für Albuhera. Seine eigentliche Bedeutung wurde aber boch nicht richtig gewurdigt: Grolman ver-Rand es eben nicht bei feinem geraben Wefen, viel von fich ju machen. Erft fpater ichien man ibn an einen für feine Sabigfeiten geeigneteren Blag bringen zu wollen, indem man ihm eine Stelle im Generalftabe bes Armeecorps von Galigien anbot. Da biefelbe aber nur untergeordneter Art war, so nahm er sie nicht an und verblieb bei ber Legion. Auch einzelne spanische Officiere, welche vormarte ftrebten, mußten ihn zu murbigen und fuchten ihn bes Abende gern am Bivouacfeuer auf, um aus feiner Unterhaltung Belehrung ju ichopfen. Bald follte Grolman übrigens feine militarifche Laufbahn in Spanien abschließen, und zwar in dem schonen Balen. cia 28). Die Legion gehörte zu ben Truppen, benen am Ende bes Jahres 1811 die Vertheibigung bes bedrohten Balencia anvertraut war. Die Aussichten zu einer erfolgreichen Bertheibigung waren schlecht. Grolman hatte beshalb bie Absicht, sich mit feiner Legion durch bie frangofifchen Linien burchzuschlagen, ehe es jur Capitulation fam. Da wurde aber die Legion, die bis dahin por ber Stadt gelegen hatte, in die Stadt verlegt und bie Ausführung des Planes unmöglich. Als bald barauf, am 13. Jan. 1812, die Capitulation wirklich abgefchloffen war, faßte Grolman einen verzweifelten Ents foluß, um ber Gefangenschaft zu entgeben: "er wollte beim Dunkelwerben mit 5 bis 6 Officieren und einigen Solbaten in bas Bett bes Turia, da wo er in die Stadt tritt, hinuntersteigen und in bem Baffer matenb, bas Freie zu erreichen fuchen, bort vielleicht unter irgend einem bedenden Buich ben Tag zubringen und in der folgenden Racht weiter nach bem Gebirge flüchten. Es war fein leichtes Unternehmen, in dem unbefannten, burch anbaltende Regenguffe angeschwellten Fluffe, zwischen ben feindlichen Boften hindurchzufommen, bagu im Januar bei furchtbarem Better und in bichter Finfterniß, wenn biefe auch fonft bem Unternehmen gunftig fein mochte. Ertrant man nicht, fo war boch noch die Gefahr, von ben Frangofen ohne Onabe erschoffen zu werden, wenn man ihnen am gande in bie Bande fiel." Das Unternehmen wurde aber nicht ausgeführt, denn Grolman erfuhr noch rechtzeitig ben Artifel ber Capitulation, welcher festfette,

baß 2000 Mann, und barunter die Fremdenlegion, nicht ale Gefangene nach Frankreich abgeführt werden, sondern rudwarts nach Alzira marschiren follten, um gegen eine gleiche Anzahl frangofifcher Gefangener, die fich in Alis cante befanden, ausgewechselt zu werben. Der fpanifche Befehlshaber in Alicante lehnte aber bie ftipulirte Auswechselung ab, weil er dazu feinen höheren Befehl habe, und fo mußte denn Grolman mit ben übrigen Gefangenen nach Franfreich mandern. Grolman gab aber Die Boffnung, fich felbst zu befreien, nicht auf. Sein Diener, Erdmann Ragufe, den er feit 1807 hatte und ber ibn bisher und fpater in allen Feldzugen begleitete, mußte Stride faufen, mit beren Silfe er bas Freie ju gewinnen hoffte. Da trat aber ein Wechsel in der Beauffichtigung ber Gefangenen ein, ber jebe Aussicht auf Befreiung vernichtete. Grolman wurde nach Autun gebracht und von dort nach Beaune, wo die gefangenen Stabsofficiere fagen. Gin Chrenwort war nicht abverlangt worten; auch murbe es Grolman nie gegeben haben, selbst wenn man ihn auf die Galeeren gebracht hatte. Die Aufficht war hier nicht fireng. Grolman wartete baher nur eine Gelbsendung von feinem Bater ab, schaffte fich barauf burgerliche Rleidung an und flüchtete fich bann am 1. Juni 1812 ju Fuß in ber Richtung nach ber Schweiz zu, nur ausgerüftet mit zwei Terzerolen und einer guten Rarte. In ber Racht marschirte er und bei Tage verstedte er fich in ben Balbern oder in entlegenen Saufern, um fich Lebensmittel zu verschaffen, und erreichte so ohne Befahr und ohne angehalten zu werden über den Jura bas ichweizerische Gebiet. hier gab er fich ben Namen Richter und ben Charafter eines öfterreichischen Officiers. Legitimationspapiere fehlten ihm ganglich. Rur einmal murbe er im Badenichen angehalten, jedoch von dem Oberamtmann, vor ben er gebracht murbe und welcher ben mahren Sachverhalt ahnen mochte, ohne Schwierigfeiten entlaffen. Run reifte er mit Extrapoft unter bem Ramen v. Gerlach ohne Aufenthalt weiter ju feinem Schwager, bem Rammerherrn Freiherrn von Rotenhan auf Rentweinsborf bei Bamberg. So enbete bas spanische Abenteuer Grolman's. Wie treffend Grolman schon bald nach seiner Anfunft Spunien und seine damalige Lage beurtheilte, moge einer ber wenigen Briefe, Die er gefdrieben und bie und erhalten find, zeigen. Diefer Brief ift von Cabir aus unter bem 8. Juni 1810 mahricheinlich an Gneisenau 29) geschrieben und lautet: "Rach einigen Ber-Legion von Auslandern angestellt worden, sowie meine beiden anderen Reisegefährten als Capitans. Es ift hier alles so theuer wie in England und die Pferde schwer ju befommen. Die gange Lage ber Dinge ift hier außerft interessant und die Reise murbe mich nie gereuen, wenn hier auch gar nichts zu machen ware. Es ift febr mertwürdig, daß noch im Jahre 1807 bis 1808 gang Spanien enthusiaftisch von Rapoleon eingenommen gewesen

<sup>37)</sup> In bem Diplom, welches Luben, Rücklicke S. 219 aus bem Original mittheilt, heißt es: "Por quanto atentiendo à los servicios de vòs da Carlos Grolman, Sargento major del primer Batallon de la Legion Extrangerà de Infanteria, y al distinguido merito que habeis contrahido en la gloriosa Batalla de la Albuhera; hè venido en concederos grado de Teniente Colonel de Infanteria."

38) Ich folge hier wieber bem Refrologe Hoppfiner's, ber über ben spanischen Keldzug Grolman's besonders aussührlich ist.

A. Encytl. b. 2B. u. R. Erfte Section, XCII.

<sup>39)</sup> Bergl. Berg, Oneifenau. Bb. II. G. 679.

et, but mun Murat und feine Armee uberall ale Freunde will Erreiter aufgenommen bat, bagegen haben Die Scenen in Buronne und ben 2. Mai in Madrid auf die gange Mutten mit einem Schluge eine folde Wirfung geubt, but von tem Augenblide un ter bitterfte Sag eingetreten ift, der auch noch jest nuch allen Zehlern und Ungludefallen eben fo fortonnert wie Anfange und ber ben Rrieg endlos macht. Es ift gewiß, daß wenn Rapoleon ben Rouly Gerbinant ben 7ten auf bem Throne gelaffen und mit einer feiner Richten vermahlt, ober wenn er offentlich ben Rileg erflatt hatte, er langft im rubigen Bellt ber pulbinfel mare, aber grade die politifche Feinheit und Infamic, mit ber er hat fpielen wollen, hat fein ganges Viroject vereitelt. Rapolcon hat fich bie Wrope Des hieligen Hattonaldgarafters gar nicht einbils ben tonnen, weil er feiner niedrigen Scele felbft fo frembe Ift; Dus ift ble Geflurung des (Mangen. Dagegen hat lich etwas Conderbures ereignet; Die Ration ift in Der Mitte ihrer Revolution stehen geblieben. Den 3med but fie flar gefehen, aber Die Mittel find ihr buntel geblieben; wir feben alfo bier die große Rraft der Ration geleitet durch Diefelben elenden Werkzeuge der alten ganglich verderbten Regierung; durum fehlt der Beld, burum die gange Maffe von Erbarmlichfeiten, die hier gelibeben find, und ben jebigen Buftand berbeigeführt baben; aber bei alle bem ift es fehr merkwarbig, bag obgleich bie Brangofen fast %, von Spanien überschwemmt haben, ste boch nirgende in Befip find als an bem Orte, wo fir mit bedeutender Dacht fid befinden; bies gebet to welt, bast feln grangole '4 Deile von jeinem Trupp fich entfernen bart, fonft ift er erichoffen; jeder Brief, jeder Courter muß mit ftarfer Goforte geben, fonft ift er verforen, und boch werben täglich welche aufgefangen. Diefer Juftand ber Dinge berricht burch gang Spanien, non ben Abrenden bis Gabir, und von Galigien bis Carthagena Der Ronly Joseph wollte Anfange Mai nach Mabith geben und war mit einer Coforte von ICAN Mann bie Garolina in ber Cierra Merena gefom men, getraute fich aber nicht welter, fondern ging nach Gerilla guind, obgleich in ber Mancha, Die er gu papi ion furchiete, fich feine reguldren Ernppen gegen ibn befunden, benn bie udchten fpanifiben Eruppen ftanben unter Dem General Beffecour bet Guenca."

"In dem Ungenbilde, wo Sie den Brief erbalten, wich Alles anders dier steben, denn wir erwarten jeden Ungendild Rachricht über entscheidende Vorfalle in Portugal gwischen Riellington und Massena. Die Sachen mögen dier andfallen wie sie wollen, so weiden große Resultate folgen, stegt Spanien, so wird mit ihm die Besteung Entopa d beginnen, est mag Dummbeit oder Schiechtbett sied noch to sehr dagegen strauben; gedi Spanien im jest in Grunde, to gewinnt Rapoleon ein großes verodetes Land, was nicht is viel tiegt, um die flate Rimes zu einabren, welche noch Wilder und die fein wird, num den weits der Untube und des Wisternandes zu deligen. Ein großer den Ration verlägt wodann Spanien und wer seben eine neue Welt in Amerika ausleden. Das sehr eben is ausgerigt als Spa

nien mit diesem ben haß gegen Frankreich theilt und sich sehr patriotisch gezeigt hat. Bon Ihnen habe ich noch keine Zeile erhalten" 2c.

Grolman hatte gleich nach feiner Rettung aus Frankreich an seinen jungeren Bruder Wilh. Beinrich, bamals Rammergerichterath ju Berlin, geschrieben und um Racherichten uber ben Stand ber Dinge gebeten, bamit er barnach feinen Entschluß fur die Zukunft faffe. Der Ausbruch bes Krieges mit Rufland ftand bevor; fcon waren viele preußische Officiere nach Rußland gegangen, um am Kampfe gegen Napoleon Theil zu nehmen. Auch Greifenau wollte Grolman gern nach Rufland haben. Er hatte im Juli 1812 ju Stockholm burch ben Grafen Rarl Groben erfahren, daß Grolman aus ber Gefangenschaft entfommen fei (vergl. Pers, Gneisenau U. C. 336), hatte deshalb Grolman fur die deutsche Legion in Aussicht genommen und erwartete ihn in Rußland, vergl. ben Brief hierüber in den: Lebensbildern. Bo. I. S. 219. Rach demfelben Briefe ftanden Dohna und Lugow icon in der Legion, Dohna bei der Cavalerie, Lüpow wie es scheint beim Stabe. Oneisenau selbst follte nach Stein's Bunfc an die Spipe Diefer Legion treten (Pers, Oneifenun II. S. 315). Grolman's Bruber tam perfonlich nach Rentweinsborf und brachte einen Bag nach Rusland und ein Empfehlungsschreiben an ben damaligen Rriegeminister Barclay de Tolli für Georg mit. Aber letterer mochte feinen Gebraud bavon machen; ber ruffifche Dienft fagte ihm nicht zu; vielleicht hielten ihn auch die schlechten Erfahrungen vom Jahre 1807 bei dem Friedensschluß von Tilfit gurud. Er entschloß fich, verborgen in Deutschland zu bleiben und sich die Freiheit bes Entschluffes ju mahren. hier mar genug ju thun, wenn 3. B. Gruner's, bes ebemaligen Bolizeiprafibenten von Berlin, Blane zu einer Bolfberhebung in Rord. bentschland und im Ruden ber Frangosen fich verwirts lichten. Dazu fam es freilich nicht.

Grolman wandte fich nach Jena, um dort im Berborgenen unter dem Ramen v. Gerlach wiffenschaftlichen Studien zu leben. Er trat hier in ein freundschaftliches Berbaltniß zu Luden, der ihm in feinen "Rudbliden" (Bena 1847) in bem Abidnitte "Der General von Grolman" ein icones Denfmal gefest bat. In den Ofterferien bes Jahres 1812, jo ergablt Luben S. 194, trat ein junger Mann bei mir ein, ber mir zweiunddreißig bie jedounddreißig Sabre alt zu fein ichien. An feinem Auftritt und feiner Saltung erfannte ich leicht ben Dili= tar. "3d bin". fagte berfelbe, "ber Sauptmann v. Gerlad aus Berlin. Best außer Dienften, beichaftige id mid mit wiffenidaftliden Dingen, und mochte mich im Befonderen mehr mit bem Studium ber Beidichte beidanigen. Daber babe ich Bena ju meinem Aufentbalt Radbem er einige freundliche und artige Worte bingugefügt batte, ichles er: "Alie mochte ich um bie Gelaubing bitten. Bere Berleiungen befuchen gu bur-Mabrent biefer Anrede batte ich bem Mann tiefer in bie Augen geidaut. Geine Grideinung machte einen eigenen Ginbrud auf mich: ich fühlte mich ftarf ju ibm bingegegen. In feinem gererollen Genichte lag ein nefer

Ernft, eine hohe sittliche Strenge; ich glaubte in ihm einen farfen Charafter zu erkennen. Seine Sprache war rein, lieblich, schon. Jedes Wort aber schien wie jeder Zug in seinem Gesichte zu beweisen, daß bittere Schmerzen durch seine Seele gegangen waren. Selbst sein freundliches Lächeln widersprach diesen Gedanken nicht.

Die Stimmung, die Grolman damals in Jena öfter beschlich, war nicht bie allerbeste. Eines Tages außerte er zu Luben (S. 208): "Das Leben liegt schwer und dufter auf mir. Diesen Morgen haben sich Gedanken, die ich fo viel als möglich abzuhalten fuche, meiner be-mächtigt. Ich habe an die Vergangenheit, die Gegenwart, bie Butunft gebacht. Meine Bergangenheit zeigt mir ungeheures Unglud; Die Begenwart : fagen Sie felbft, was zeigt fie? und wer darf auf die Bufunft rechnen! 36 bin ein Preuße mit Leib und Secle; ich verachte bie feigen Denfchen, bie fich immer hinter bem Glud berichleppen und fühllos in allgemeinen Ideen Bolf und Baterland leichthin vergeffen. Und nun erwägen Sie: Breugens Ruhm ift besubelt; unfer Ronig, felbft unfere Ronigin verhöhnt, bas Ronigreich aus einander geriffen, bas Bolf graflich mishandelt, das fleine Geer enblich gu ber Schmach verurtheilt, mit ben Frangofen gegen bie Ruffen gu tampfen, um biefes — Menichen unerfattliche Berrichsucht gu befriedigen: und ich fige hier, ftubire bie Begebenheiten in fruberen Zeiten, mache ftrategische Blane, bie niemals ausgeführt werden, und schaue die jenaischen Soben an, bie mich taglich an Preußens Unglud erinnern. Ift bas nicht jum Berzweifeln? - Ja, Breugen wird fich wieder erheben, und mit ihm gang Teutschland; Das glaube ich auch, Das weiß ich. Aber wann? wann? 3d bin 35 Jahre alt, und verliere und vertrauere bie fconfte Lebenszeit eines Militars. Wenn noch 15 oder 20 Jahre bis jur Erhebung verliefen, fo wurde ein jungeres Geschlecht mir entgegentreten, mich zu ben Alten und Untauglichen rechnen, mich wie ein ungludliches Ucberbleibsel aus ber Beit unferer Schmach von fich weisen. Es ist zum Berzweiseln." Eroft gewährte ihm ber Berlauf bes ruffifchen Feldjuges, den er auf das Aufmerksamste verfolgte. Ze weiter die Franzosen in Rußland eindrangen, desto größer wurde seine Hoffnung. Als die Rachricht vom Brande Mosstan's eintraf, sagte er zu Luden: "Run glaube ich beisnahe, daß unsere Hoffnung in Erfüllung gehen werde. Zest, da Mosstan in Asche liegt, jest wird, so Gott will, Alexander feinen Frieden machen. Die Frangofen werben ihren Rudjug schnell antreten muffen ober fie geben an Grunde." Als Rapoleon aber die Trummer Moskan's nicht gleich verließ, außerte er: "Das ift munderlich. Entweder haben geheime Runfte obgestegt, ober Rapoleon ift im Bahnfinn, und feine Marichalle haben ben Berftand verloren." 218 Rapoleon fein Beer verlaffen hatte und in ber Mitte bes December 1812 burch Deutschland geeilt war, fam die Kunde bavon bald auch nach Jena. Run hatte Grolman feine Ruhe mehr in ber friedlichen Stadt. In der Racht vom 31. Dec. jum 1. Jan. 1813 reifte er ploglich nach furgem Abschiebe pon Luben nach Berlin ab, um bort ju feben, ob man

sich von Rapoleon trennen wurde. Wenn letteres nicht geschah, wollte er in höchstens vier Wochen wieder in Jena sein. Aus dem Umstande, daß er schon nach einigen Tagen sich seine Sachen nachschicken ließ, kann man entnehmen, daß er, obgleich der König noch nicht entschieden war, doch wußte, wohin er sich neigen oder die Berhältnisse ihn treiben wurden.

Grolman mußte sich in Berlin verbergen. Bei Tage hielt er sich gewöhnlich in Steglit beim Staatskanzler Beyme, bes Abends in Berlin auf. Als ber König Ende Januar nach Breslau geeilt war, folgte er ihm nach. Eine Zeit lang blieb er auf Befehl bes Königs noch verborgen in Reumarkt bei Breslau, bis Ende Februar bas Bundniß mit Rußland abgeschlossen war. Grolman wurde nun wieder, jedoch nach preußischem Gebrauch ohne Berücksichtigung seiner Beförderung zum Oberstlieutenant in Spanien, als Major und Generalstabsossicher bei dem Obersten v. Dolffs, Brigadechef der Reserve-Cavalerie,

angeftellt.

Der Befreiungsfrieg begann. Grolman follte in bemselben innerhalb zweier Jahre vom Major bis zum General auffteigen und zugleich unvergänglichen Ruhm burch seine fuhnen ftrategischen Entwurfe ernten. Er verließ Breslau schon am 16. Marg. Der Marsch ging über Bunglau und Dreeden nach ber Gegend von Altenburg, bie man erst am 14. April erreichte. Grolman's Ungebuld über die zögernde Oberleitung follte bald be-friedigt werden, als es am 2. Dai bei Großgörschen (ober Lugen) mit Rapoleon jur Schlacht fam. Grol. man war ber erfte gewesen, welcher die Gefahr ber Ueberflügelung bemerkte, als er ber Referve-Cavalerie auf bem linten Flügel Blucher's vorausgeeilt war, um fic über den Stand ber Dinge bei Starrfiedel ju unterrichten, und bas Anruden bedeutenber feindlicher Rrafte von Beißenfels über Poferna auf Starrfiedel entdedt hatte. Er war der Anficht, daß man mit ber Cavalerie über Starrstedel hinaus vorgehen und ben Feind hier nicht nur aufhalten, sondern auch angreifen muffe, wozu bas gunftige ebene Terrain aufforderte. Das geschah aber nicht. Die Cavalerie ber Berbundeten, welche durch geschidte und energische Berwendung die Schlacht hatte entscheiden konnen, mußte meist unthatig im Feuer hal-ten. Der Cavalericangriff am Abend mislang, weil nur die Escadrons des Oberften von Dolffs ihn versuchten und babei nicht, wie versprochen mar, von den Ruffen unterftugt wurden. Grolman war unter den Borders ften, welche auf frangofische Infanterie einhieben, und trug einen Bayonnetstich bavon. Trop seiner Berwundung eilte er nach dem Uebergang über ben Floßgraben, um hier ben vom misgludten Angriff vereinzelt gurudfehrenden Reitertrupps und andern in ber Dunfelheit abgefommenen Truppentheilen die Richtung zum Sammeln zu geben. Bahrend bes Rudzuges und bei Baupen fand Die Reserve-Cavaleric feine angemeffenc Berwendung. Das Gefecht bei hannau am 26. Mai 1813 bagegen follte biefer tapferen Reiterei und Grole man doppelte Gelegenheit geben, fich auszuzeichnen. Befanntlich war biefes Gefecht von Blücher projectirt wor-

11•

ben und bezwedte einen leberfall ber Avantgarbe bes frangofifden Beeres, um Rapoleon ben Babn gu nehmen, als verfolge er ein fliehendes Beer. Grolman griff befonders am Schluffe bes Gefechtes burch gewandte Berwendung reitender Artillerie bochft erfolgreich ein. Schon franden bie noch nicht niedergerittenen Bataillone 3 und 4 bes 153, frangofischen Regiments in festen Quarres bei Micheleborf ba. Das 4. Bataillon bleibt intact, obgleich es ringe von Cavalerie umfdwarmt wurde. Gegen bas 3. Bataillon bagegen jog Grolman feine reitenbe Batterie vor, lles co mit Rartatiden befdießen, fturgte fic bann mit ben oftpreußischen Rufraffierregiment auf baffelbe und hieb es nieber 40). Es war von Wichtigleit, bag bies Relterregiment fich nach ber Attafe gleich wieber feft gufammenfolof, weil fich foon frifde feindliche Truppen bem Belbe bee Glefechtes naberten und bereite Ranonenfugeln einschlingen. Grolman, ber fur Die Schlacht bei Großgorichen bas eiferne Rreng 2. Claffe erbalten batte, wurde für seine Thatigfeit im Gefecht bei Sannau burd bus eiserne Rreng 1. Glaffe ausgezeichnet; zugleich erhielt er am 4. Juni bie Beforberung gum Dberftifeutenant 41).

Wahrend bee Waffenftillftantes finden mir Grelman bel ben wichtigern militarifd politifden Berbandlungen, ble mabrent besielben ichwebten, mebriad verwendet. Das große Bauptquartier ber Berbunteten befant nich mabrent tee Waffenftillftantes in Reidenbad, me aud Siein am 7. Juni eintraf; Buder's Paupiauartier mar in Etreblen. Schon bald nach ber Schlach bei Baugen batte ber Raifer von Defterreich Wien verlaffen und fich nach Gitidin imobin framt aud Schwarzenberg fein Paupiquartier verlegte) begeben, um on Paupionarties ten ber beiben friegiubrenden Parteien naber ju fein; Metternich begleitete ibn und batte im Juni ju Rade? eine Bufammenfunft mit Saiter Alerander. Den 22. Juni fiblig Meimind wa Giridin aus bem franzen. schen Kaiter ver, in Page Kirchenererbandlungen ju er-effnen, bie am 12 Juli beginnen fellien; preugischerfeite mai Men giumboldt jum Berreitt bestimmt. Girlman wiche nichtend diese Beit gweichen dem öffere tenbilden und dem preupied enificialen Caupianattiet bin und bei, ald , Berneter der preußträben Anategricken Die Deskenricher faben ibn gern, wahr Antelliaeni 🐪 schaft meien feiner findenen Dunfte unter ihren Fabnen. Pretman's Philadems an den prager Berbands lungen mai édeixidisdeixies togai gennintati 42) meiden, und friedrich Billedin III. ging and dieten Bunich ein, obyleich ei uicheninglich einen andern Officiel ale milie thilliden Pegleire W v Jumbold's bestimmt batte. — Am 17 Juni finden von Großman in Gieben, von wo ei einen Bieck best Menerald in Soll an Scharnbern und Plug mirmmit 491 - Paraut wite er nad Brag. um ben franken Scharnhorft in seinen Berhandlungen mit Desterreich zu unterftugen (vergl. Ompteba, Rache laß. Bb. III. S. 138). Am 26. Juni war Grolman in Cudova. Er schrieb von hier aus an den König einen Bericht 44) über ben Erfolg feiner Berhandlungen mit Desterreich; Metternich war gleichzeitig nach Dreeben gereift, wo er am 28. Juni bie berüchtigte Busammenfunft mit Rapoleon hatte. Es beißt in jenem Berichte unter Anderem : "Durch bie Aeußerungen Gr. Majeftat bes Defterreichischen Raisers, baß er feinen Bruch bes Baffenftillftantes muniche, werden die Grundzuge ber Operation einigermaßen verandert, weil ein britter Fall eintritt, nebmlich ber, daß ber Raifer Rapoleon fich auf Deft= reich werfen und in Bohmen eindringen fann, ehe bie Ruffijd Breufijde Armee an ber Elbe angefommen fein fann. Dedwegen municht man von Defterreichischer Seite. baf bae Corps bee Grafen Witgenstein fich jur Zeit in Liebau verfammle, um am 20ften (Juli), wenn bie Auffundigung bee Baffenftillftanbes erfolgt, fich fogleich in Marid ju iceen, wodurd es nach Ablauf ber Auffunrigunge-grift im Augenblid, me bie Operationen anfangen, iden bei ber Denerreichischen Armee eingetroffen fein fann." Balt barauf finden wir Grolman in Reichenbad anmejent 45). Schon am 28. Juni muß er bafelbft eingetroffen fein, tenn Stein ermabnt in einem Briefe biefee Datume, bag Grolman von Prag aus betrübenbe Nadrichten über Scharnborn's Gefuntbeit mitgebracht babe, vergl. Berg, Stein. Br. III. E. 379. Ueber feinen Antbeil an ben Friedeneverbandlungen ju Brag finte ich nichts beienbere berichtet. Rach tem Abbruch Diefer Berbandlungen begab fich Grelman wieder nach Reidenbad, von me aus er an Gueifenau unter bem & Aug. folgentee darafterinide Schreiben 46) richtete: Die Gaden fint im großen bier enrichieden, ber Ravier, Barclar und alles gebt nach Bobmen, Bluder bebalt ber bie Commande; die 3 beben haurier werten am 14ten eine Busammenfunft baben. In Bobmen wird grefer Streit übers Commante enifieben. Die Deuerreider glauben, bag alles unter Somargenberg feben wirt, bier ipricht man, bag bie Befehlsbaber neben eine ander nieben merben; mit ideint, bag einige Berren bie Mer baben, burd einen gufammengefesten Rath binter ber Garrine alles ju leiten, alse alle Tellbeiten und Schiedugfeiten von früher follen wieder framfinden. Sie merden bier das bene Loos baben, indem alles Erbarms lide mit nad Bobmen giebt, und Sie alfe eigene Berren bleiben. Ich bin leiber ju Barclar bestimmt und komme nicht les Für die inneren Berbaltnisse der Armee bleibe alles erbarmlich: Beren femmi nicht, fenbern bleibe als Chei bes Generalftabe bei Bulen. Aneiched mur and Die gangen inneren Angelegenbeuen ber Armee mit leis

All Mergt bie obereife Darstellung, der Getochter im Militar Montiepftall von 1942 E IN 1986 47) Dies Luszeichnung fein nicht nurerbirm, denn im dem Gesche der Labinan ift Groß flum der einigtage aller Albers geworde, weichen der reitende Artificte einfalg gerwynder bar veral Wellich Mochandiate von 1848, Soft 491 Ungl. v Propher, Trecherd Militalium III. E 90, 411 Ungl. v Propherber, Folke Controlleheiten. Be III.

S. S. Bergi, über den diriomatischen Berkelt zwischen den verichiedenen Saussauarrieren übrigene auch n. Ompriede, Kolm. Nachlaf III. S. 1818 fg.

<sup>44.</sup> Pris. Gnerienat III. S. 125 jg. bruckt ihn volltändig ab. 45) Er wirt bier ermadin: ; B von Arnti, Aus meinem sichern Seben S. 209 is. und von v. Impreba, Rolin Rochins 111. S. 188. 46: Berpt. Bris, Gneisenan III. S. 25 jg.

ten, ohne aber eine hinlangliche Autorität bazu zu erhalten. Die Chefe bes allgemeinen Rriegebepartemente und ber 3ten Division bleiben zu haufe. hardenberg ift in Todesangft, weil die Truppen, die nach Bohmen follen, Gelb brauchen und er nichts hat. Die in Colberg angelangten 100,000 Bfund Sterling und Die Rriegebedurfniffe wollen die Englander nicht eher ausladen, bis Die Feindseligfeiten wieber angefangen haben; man ver-

fcweigt ihnen alle Unterhandlungen."

Bas bie in biefem Briefe erwähnte Stellung bei Barclay betrifft, fo verhalt es fich damit folgendermaßen. Grolman war ursprünglich mit Clausewig von Blucher und Oneisenau als Glied ihres Generalstabes in Ausficht genommen worden. Rnesebed brachte aber hier einen feiner Bertrauten, den Oberftlieutenant v. Muffling, an. Grolman war für ben General v. Rleift bestimmt worden und wurde auch am 22. Juli jum Chef des Generalftabes beim 2. Armeecorps, welches Rleift befehligte, ernannt. Aber ber General Barclay be Tolly, julest Dberbefehlshaber ber verbundeten Armeen, munichte ben talentvollen Generalstabsofficier für fich. Oneisenau wußte bas fcon am 3. Aug., wo er in einem Briefe 47) fchreibt: "Den herrn Dberftlieutenant v. Grolman laffen Sie wiffen, baß feine Bestimmung ift, daß er ben General Barclay de Tolly begleite, weil diefer ihn durchaus verlangt." Bielleicht hatte man Barclay auch absichtlich auf Grolman aufmertsam gemacht. Darauf beutet eine Stelle in einem Schreiben Stein's vom 17. Juli hin, welche lautet 48): "Bielleicht mare der beste Weg, um Barclay's Unvollfommenheiten abzuhelfen, wenn man ihm einen tuchtigen Generalftab beiordnete, der aus Bolfonsty, Toll und bem Breußischen Oberftlieutenant Grolman beftunde."

3m Generalstabe Barclay de Tolly's marschirte Grolman nach dem Wiederausbruche der Feindseligkeiten nach Böhmen. Barclay befehligte bie russisch preußischen Truppen des bohmifden Beeres. In der Schlacht bei Dreeben focht Grolman mit. Naheres über feine Thatigfeit in berfelben ift nicht befannt. Als die Schlacht verloren, b. h. ale die Eroberung Dreebene aufgegeben mar, trat Grolman aber mit einem genialen Plane hervor. Er rieth davon ab, nach Bohmen gurudzugehen und machte ben Borfchlag 49): vielmehr fich von Bohmen megguwenden, auf Freiberg zu marschiren, um von bort über Benig fich nach Leipzig zu birigiren und mit ben beiben andern Armeen im Ruden Napoleon's ju vercinigen, eine Operation, welche man bei Beginn ber Bewegung nach Sachsen beabsichtigt, aber durch den Marsch auf Dred. ben in ber Ausführung unterbrochen hatte; man behalte bann immer noch Gelegenheit, auf ben westlichen Strafen bes Erzgebirges alles bas heranzuziehen, was man burch und aus Bohmen noch heranzuziehen habe. Wenn Rapoleon der böhmischen Armee folgte, so erleichterte er baburch bas Borbringen ber andern beiben allierten Armeen über die Elbe; wenn er sich auf eine biefer Armeen

warf, so gab er Dresben aufs Reue preis und erleichterte nur auf einem andern Wege die Ausführung bes Dperationsplanes ber Alliirten. Grolman bezwectte mit bie-fem Operationsplane nichts Anderes als was fpater im October, ebenfalls ohne den Befit Dresbens, unternommen wurde, nur bag ber Impuls bagu von ber fcblefis fchen Armee ausging, mahrend er nach Grolman's Plan

von ber bohmischen Armee ausgegangen mare.

Der General Barclan hatte nach ber Schlacht bie Aufgabe, Die Corps von Wittgenstein und Rleift und bie russischen Reserven über Dohna auf ber Chauffee nach Töplig jurudzuführen. Er wich aber, weil Bandamme icon bei Ronigstein auf bem linten Elbufer ftand und er leicht zwischen biefen und ben nachfolgenben Rapoleon gerathen konnte, von der Disposition ab und wollte sich mit allen seinen Truppen auf Dippolbiswalde wenden. Da aber hierher ichon bas Gros ber öfterreichischen Truppen birigirt war, so rieth Grolman von diefer Bewegung ab und erlangte wenigstens für bas Rleift'sche Corps die Erlaubniß, die Straße über Maxen und Glashutte nach Fürstenwalbe und den Ramm bes Erzgebirges einschlagen zu burfen. Grolman überbrachte dem General v. Rleift perfonlich die Nachricht von ber veranderten Marschrichtung und blieb nun eigen. machtig beim Rleift'schen Corps, um nicht wieder in bas hauptquartier Barclap's jurudjufebren, in welchem er fich nicht am Plate fühlte. Die Stelle bes Generalstabschefe für biefes Corps war schon burch einen anbern Officier befest. Grolman fungirte baber gemiffermaßen nur ale Bolontair, obschon er burch seine fruhere Er-nennung jum Chef bee Rleift'schen Generalftabes gewiffermaßen in engerer Beziehung jum Corps ftand. -Unter großen Beschwerben gelangte bas Corps am 29. Aug. gegen Abend in die Gegend von Fürstenwalde; Aleift erhielt hier die Rachricht, bag bas erfte feinbliche Corps unter Bandamme fich zwischen Beterswalde und Töplit aufgestellt habe, alfo vor ihm ftebe; jugleich erhielt er von Barclay, welchem Schwarzenberg für bie Schlacht bei Gulm am 30. Aug. ben Dberbefehl abgetreten hatte, ben Befehl, mit feinem Corps die Strafe über Ebersoorf und ben Geiersberg ins Thal von Toplis hinabzusteigen und beim Angriff gegen Bandamme am nachsten Tage mitzuwirfen. Der Konig von Breußen schwebte aber wegen Rleift's Corps in großer Sorge, weil der Weg über Cberedorf nach der Befegung Culms burch Bandamme ihm fehr gefährlich erschien und weil überdies bas Defile ben Beiersberg berab burch bas anhaltende Regenwetter fast ganz unprakticabel, auch von unzähligen Bagagewagen und dem Artillerietrain der russischen Armee verstopft war. Er schiefte 50) daher noch am fpaten Abend von der Stelle, wo das Gefecht mit Bandamme eben ohne Entscheidung aufgehört hatte, ben Dberften von Scholer, ber damals bem Raifer von Ruß-

<sup>47)</sup> Bert, Gneisenau III. S. 83. 48) Bert, Stein III. S. 891. 49) Bergl. v. Sopfner's Refrolog S. 15.

<sup>50)</sup> v. Sopfner's Refrolog S. 16, auch Beitte, Befc, ber Freiheitstriege. Bb. II. S. 98 fcreibt biefe Sendung ber Initiative bem Kaiser von Rußland ju. Das ift aber nach L. v. Mols zogen, Memoiren. Leipzig 1851. S. 200 nicht richtig. Bolzogen war felbst babei, als Scholer ben Auftrag vom Konige erhielt.

land attachirt war, zu Rleift ab, um ihm zu fagen, daß er fich über ben Geiersberg nach Bohmen nicht mehr gurudziehen fonne, es ihm vielmehr überlaffen bleiten muffe, einen andern Beg einzuschlagen und fich felbft bestmöglichft zu helfen. Als Scholer ben General Rleift auf Umwegen im Bebirge erreicht und seine Botichaft ausgerichtet batte, mar es Grolman, welcher ben Blan entwarf, in Bandamme's Ruden ju marichiren, und welcher fich erbot, bas Corps quer über bas Plateau bes Erzgebirges auf Rollendorf zu führen. Kleift, umsgeben von feinen Untergeneralen Bring August von Breußen, Ziethen, Klur und Birch und ibm dicht zur Rechten Grolman, versammelte sogleich "sein Officier-Corps 51) (fo ergablt Bolgogen a. a. D. C. 202) und erklärte bemselben, daß nach der Rachricht, die ihm eben ber Ronig ju wiffen gethan, Richts mehr übrig bleibe, als - wie ber Chef feines Stabes, Dberft 52) von Grolman, angerathen — mit Tagesanbruch auf Rebenwegen feitemarte bie Rollendorfer Boben ju erreichen, ben Beneral Banbamme im Ruden anzugreifen und fich fo ben Beg durch den Feind durch auf die große Topliger Strafe ju babnen. Das Unternehmen fei gwar gefahrvoll, weil er nicht wiffe, in wieweit Rapoleon mit ber hanptarmee von Dreeden aus gegen ibn demonstriren tonne, - allein, er zweifte nicht, daß fie Alle den Muth batten, es ju ristiren. Ginftimmig riefen bie Dificiere, fie wurden ihm mit Freuden folgen, wobin er fie auch führe. hierauf ritt Dberft von Scholer in Begleitung bes Bringen von Dranien (beffen Berfon bei Rleift jest geführbet erichien) wieber jur Armee jurud und langte ungefahr um 3 Uhr Morgens (ben 30. Aug.) in Barclap's Quartier an, wo er fofort den General von Diebitich (Barclay's Generalftabedef) weden ließ und ihm ben Entschluß Rleift's mittheilte." Rleift beschloß, um ju bem fühnen Mariche größere Beweglichfeit ju erbalten, allen unnugen Erof ju opfern und ließ feine fammtlichen entbehrlichen Munitionecolonnen, 60 Bagen, und bie gange Brivatbagage auf einen Saufen gufammenfabren und in die Luft fprengen 33). Ern um 6 Ubr Morgens war das ganze Corps auf dem Marfche; etwas spater, als man in Barclan's Quartier erwartet ju baben scheint. Grolman hielt sein Bersprechen. Er führte bas Corps gludlich über Stredenwalde auf Rollendorf. Uns weit Stredenwalde erhielt Kleift die schriftliche Mittheis lung, daß das Defile am Geiersberge geöffnet fei und Die Bereinigung mit ber bobmifchen Armee obne alle Gefahr ausgeführt werben fonne. Der General fragte Grolman, was nun zu thun fei, und wurde durch ibn bestärft, es bei bem einmal gefaßten Entschluß zu belaffen. Man erneht bieraus, daß ber Marich nach Rollenborf nun fein gufdliger mehr mar, fondern mit bem bestimmten Bewußtsein, eine wichtige frategifche Bewegung gu machen, unternommen worben war. Begen ber schwierigen Bege gelangte bas Corps erft furg vor Mittag auf die Boben von Rollendorf und begann Ranonen aufzufahren, mas bie Umgebung bes Raifers von Rufland bei Culm mit Fernrobren bemerten fonnte. Der Rampf wurde beiß, tenn Bandamme's Corps fucte fich nun mit dem Mutbe der Bergweiflung durch die Aleift'ichen Truppen durchs guichlagen. Grolman mar überall thatig, um die Trups pen anzuseuern und neue ins Gefecht ju fchiden; mit ibm wetteiferte ber Bring August von Breußen in todes muthigem Draufgeben. Tropbem gelang es der franzöfischen Reiterei, fich durchzubauen und dabei die Artillerie Rleift's der Bferde ju berauben und die Bedienungsmannschaften niederzubauen, weil die Landwehrbataillone, welche die Artillerie deden follten, nicht unerfcroden genug Stand bielten. Diefe Artillerie wurbe bann von ruffifden Manen fur frangofiche gehalten und als gute Beute erflart 54). Grolman batte ben anbringenden Frangofen immer neue Truppen entgegengeworfen; auf seinen Rath war es auch gescheben, bag ber Bring Anguft von Breugen Die gurudweichende Infanterie perfonlich gegen Arbefau, einen wichtigen Bunft bes Schlachtfeldes, von Reuem vorführte 55). Gegen bas Ende Der Schlacht erhielt Grolman eine fcwere Berwundung: er wurde an der hufte quer burch den Leib geschoffen. Tropdem bielt er fich mit außerfter Anftrengung ju Pferbe, weil er fublte, bag er in ber allgemeinen Berwirrung liegen bleiben murbe, wenn er abftieg; so ritt er noch bis Ausig, von wo man ihn nach Toplip brachte.

Am 31. Ang. war Rleift's Leb bei ber bohmischen Armee in Aller Munde. Rleift erhielt von feinem hochft erfreuten Könige ben idwarzen Ablerorben - eine uns gemein bobe Auszeichnung - und den Ramen "Graf ron Rollendorf". Der eigentliche Sieger mar aber Grolman; freilich mußte man unt in ben eingeweibteren Rreisen bavon, bag er eigentlich ber Urbeber bes Marfces 56) nach Rollendorf war. Rleift ließ ihm wenigs ftene Berechtigfeit miberfahren und bob in feinem Soladtberichte fein Berbienft febr bervor. Grolman mutte rem Könige burch den Orden pour le merite mit Gidenlaub ausgezeichnet und am 4. Sept. jum Oberften befordert. Benn noch bis in die Gegenwart binein Grolman's Rame mit bem nollenborfer Mariche nicht immer in die verbiente Berbindung gebracht wird und Rleift ben meiften Rubm erntet, fo mar bas fcon gleich nach ber Schlacht bei fo Eingeweihten, wie Be-

<sup>51)</sup> Rach v. Rabben. Banderungen eines alten Soldaten. Bb. 1. Berlin 1846. C. 150 geschab bas erft am Borgen. 3ch balte aber Bolzogen's Darftellung für bie richtigere. 52) hieren irrt fich Bolzogen; Grolman wurde erft nach ber Schlacht jum Oberften ernannt.

53) Das berichtet v. Rabben, Banderung gen I. G. 161,

<sup>54)</sup> Alein verbrachte beshalb eine schlimme Racht und bielt fich für geschlagen. Anch am nachnen Tage wußte er nech nicht, wo seine Kanemen geblieden waren. Als der König ihm den schwarzen Ablerorden verlied, sagte er baber: "Gw. Majestät glanden in mir einen Sieger zu belohnen: leider aber muß ich geneben, daß ich mehr abs Bengter zu betrachten din, indem ich meine ganze Arstillerie verloren habe." Bergt. v. Bolzogen S. 205.
Bergt. v. Nadden, Banderungen L. S. 155. 56) Und der Konig sagte von diesem Mariche zu Kleift, "daß sichen ber beldens muthige Intschluß, fich durch das Kandammesten Gerps burchzeichtige", vergt. v. Bolzogen, Miesen Madzeichungen vollsommen rechts sertige", vergt. v. Bolzogen, Manneum S. 206.

neral v. d. Anesebed, der Fall. Derfelbe schreibt in einem Briefe 57) an Gneisenau über ben Sieg bei Culm amar: "Ueberhaupt ift unfer Berluft betrachtlich; ben 30ften befondere bei Rleift, ber burch einen fühnen Rarich von der Glashutte und Boigtedorf auf Rollenborf gerade in bes Feindes Ruden, 3 Stunden lang mit bem fich den Weg dort bahnenden Feinde gefochten hat; und leider ift Grolman babei in ber Sufte bleffirt", und: "Grolman ift nicht genug ju loben"; aber bavon, baß Grolman die Seele bes "fühnen Marfches" mar, ift feine Rebe. Erft v. Sopfner im Refrolog hat Grolman Gerechtigfeit widerfahren laffen, weniger Beite, Gefch. ber Freiheitsfriege. Bb. II. G. 99; vergl. dazu v. Sofmann, Bur Gefch. des Feldjuges von 1813. Berlin 1843. G. 173. - Die Beilung ber gefährlichen Munde Brolman's fdritt jum Erftaunen der Merzie fcnell vorwarts. Schon um den 10. Sept. fonnte der Staats. tangler v. Harbenberg von Toplit aus an Gneisenau schreiben 58): "Grolman habe ich gestern besucht; er ist munter und wird hoffentlich balb gang beffer fein." Grolman fonnte auch wirflich bas zweite Borbringen ber bohmischen Armee aus Bohmen nach Sachsen Ende September mitmachen. Er wohnte bann auch ber Schlacht bei Leipzig bei, in ber bas Rleift'sche Corps bei Mart. fleeberg und Brobsthaida fo blutige Lorbeeren sich erfocht. Fur Diefe Schlacht erhielt Grolman den rothen Ablerorden 3. Claffe. Auch wurde auf bringenden Bunfc und besonderen Antrag v. Kleift's Grolman's Freiwilligenverhaltniß jum Corps balb barauf geloft und Grolman unter bem 27. Rov., als bas Corps schon vor Erfurt ftand, nochmals jum Chef des Rleift'fchen Generalftabes ernannt. Rach ber Schlacht bei Leipzig wurde Rleift's Corps jur Blofabe von Erfurt commandirt. Bon Erfurt aus besuchte Grolman seinen Freund Luden in Jena, der als Freiwilliger in das preußische Heer eintreten wollte. Er ricth ihm davon ab und bewog ihn, lieber mit der Reber fur bie gute Sache ju wirfen, und regte Luben Dadurch indirect jur Berausgabe ber Beitschrift "Remefis" an, vergl. Luden, Rudblide S. 218.

Das Rleift'sche Corps rudte Anfangs Januar 1814 nach Franfreich ab, um Blucher's Armee zu verftarfen. Es erreichte am 9. Febr. Bertus und wurde gleich barauf in jene ungludlichen Gefechte verwidelt, burch welche Rapoleon die schlefische Armee fast zersprengte. Als am 10. das Corps des Generals Olsufiem bei Champaubert burch Rapoleon übermältigt war, mar Grolman für eine Rudwartsbewegung bis Rheims. Er brang aber mit feinem Borfchlage, Der von der Borficht dictirt war, nicht durch. Blucher drang vielmehr am 13. Febr. über Etoges vor, um Rapoleon schnell folgen zu können, wenn er fich wieder gegen die Sauptarmee wenden follte. Es fam in Folge beffen ju ben Gefechten bei Bauchamps und Chams paubert am 14. Febr. Hier war es, wo Grolman fich an die Spipe schnell gesammelter Cavalerie ftellte und eine reitende Batterie, welche von frangofischen Ruiraffieren genommen mar, juruderoberte. Die Gefahr ichien gegen Abend vorüber ju fein und es galt nun vor Allem ben Bald von Etoges zu erreichen. Das Rleift'iche Corps durfte aber nicht mit aller Kraft marichiren, um mit ber ruffischen Infanterie auf bem linken Flügel in gleicher Sohe zu bleiben. Daburch gelang es ber feindlichen Cavalerie, Etoges und die vorliegende Gegend vor ben Allierten zu erreichen. Das maren gefährliche Augenblide; es galt fich durchzuschlagen. "Augenzeugen", so erzählt Sopfner im Refrolog S. 17, "sprechen noch jest mit Bewunderung von der Raltblutigfeit von Grolman's, wie er inmitten ber preußischen Quarres, unter ben wiederholten Anfallen der feindlichen Cavalerie, feine Umgebung wie auf einem Spazierritt auf jede Benbung bes Gefechts aufmertfam machte und fie aufforberte, Alles recht genau zu betrachten, weil man fo etwas viels leicht nicht wieberfehen wurde." Als die schlesische Armee bei Chalons wieder vereinigt war, follte ben Truppen eine langere Rube gemahrt werden. Grolman mar aber bagegen und bewirfte es mit, bag bie Operationen schon am 19. Febr. wieder begonnen wurden und bie Armee über die Aube nach Mern aufbrach, um fich mit bem Sauptheere zu vereinigen. Sier brohte aber ein Scheitern bes gangen Feldzuges: Die Friebenspartei im hauptheere wollte burchaus rudwarts nach bem Dberrhein, um fich ben gefürchteten Schlägen Rapoleon's ju entziehen: ein schimpflicher Friede ware unzweifelhaft bie Folge bavon gewesen. Da war es Grolman, ber bem Feldjuge die enticheidende Bendung gab, durch welche bie Angriffe Rapoleon's auf Blucher abgelenft murben, Die verbundeten Armeen im Borruden blieben, Baris genommen und Rapoleon jur Abdantung gezwungen wurde. Das Berdienft, Diefe Ereigniffe durch feine ftrategischen Blane herbeigeführt zu haben, gebort ausschließ-lich Grolman und fichert ihm unfterblichen Ruhm als Feldherr wie als Mann von Charafter. Soren wir, auf welche Beije bas zuging.

Am 22. Febr. 1814 war ju Tropes ber Rudjug ber Berbunbeten über die Leine und Aube befchloffen, Schwarzenberg "felfenfeft" bafür; zugleich follte ein Baffenftillftand mit Rapoleon eingeleitet werben: foweit hatte es die angstvolle österreichische Friedenspolitif gebracht; selbst ber Raiser Alexander und Friedrich Bilhelm III. mußten nachgeben. Das hauptquartier Blus der's, beffen Rudjug auf Brienne geben follte, mar in

aufgeregtefter Stimmung. "Zu ben Officieren 59), die vor Allen ben Rudjug nicht allein ale ein schlimmes Unbeil sondern auch als eine arge Thorheit ansahen, gehörte namentlich auch ber Dberft Grolman. Er war vom größten Unwillen bewegt, als die Berfügungen Schwarzenberg's befannt wurden. und außerte, zuerft im Gefprach mit einem Abjutanten Muffling's, bem Lieutenant v. Gerlach: Diefer gang ohne Roth angetretene Rudjug werbe die unseligsten Folgen

<sup>57)</sup> Bert, Gneisenau. Bb, III. G. 286. Gneisenau, Bb, III. G. 295. 58) Bers,

<sup>59) 3</sup>ch folge bier ber Darftellung Bernharbi's (Toll's Denf-murbigfeiten. Bb. III. G. 495), weil fie am Gingehenbften über Grolman's Blan hanbelt.

haben und bis über ben Rhein jurudführen; bie Sache ber Berbundeten werbe bann um fo vollständiger verborben fein, da bann auch ber alte Bahn, die alte Fabel von ber Unangreifbarfeit Franfreiche jenseits bes Rheins ohne Zweifel von Reuem zu voller, bestätigter Geltung tommen werde. Es erfaßte ihn der Gedante: biefem unabsehbaren Unbeil, biefem vollständigen Schiffbruch des Feldzuges, ja bes Rrieges tonne nur baburch vorgebeugt werden, daß die ichlefische Armee fich von ber bes Furften Schwarzenberg und bem Rudzug losmache, über bie Aube im Ruden ihrer Stellung ziehe — und raschen Schrittes auf Meaur — auf Baris losgehe. Dadurch werde fie den Feind zwingen, von ber Berfolgung ber Sauptarmec abzulaffen und fich gegen fie zu wenden. Mit Bulow und Winzingerode vereinigt werbe fie aber, hunderttaufend Mann ftart, an der Marne Rapoleon und fein heer nicht zu fürchten haben."

"Wie sich bieser Gebanke, in wenig Augenbliden, bei ihm selbst sicherer festgestellt hatte, trug Grolman ihn als bestimmten Borschlag zunächst dem General Kleist, und durch diesen dazu veranlaßt, dann auch (am 22. Febr.) dem Feldherrn und seinen Bertrauten vor. Daß Blücher und Gneisenau diesen kühnen Plan zu dem ihrigen machten, konnte nicht einen Augenblick zweiselshaft sein. Müssling dagegen ging nicht unbedingt, und nur mit gewissen Einschränkungen auf die Sache ein — was er in seinen mehrsachen Schriften über diesen Feldzug nicht erwähnt 60). Er war allerdings auch damit einverstanden, daß man sich von der Hauptarmee und dem Unheil des Rückzuges losmachen und an die Marne eilen müsse: aber der Jug nach Meaux war ihm zu fühn. Er wollte die schlessichen Armee nach Epernan geführt wissen, um die Bereinigung mit Winzingerode und Büs

low bort zu suchen." "Indeffen er drang mit biefem Borichlag nicht burch; Blücher und Gneisenau entschieden sich ungeachtet seines Widerspruchs für den Marsch nach Meaux — und da man alle Urfache hatte, an Schwarzenberg's, und in Folge beffen auch an ber Monarchen Buftimmung gar febr ju ameifeln, ja fehr bestimmt bas Begentheil zu erwarten, war Bluder ichon entschlossen mit seinem Beer auf und bavon zu geben ohne jemand weiter zu fragen, was auch ein folder gemagter Schritt Bebenfliches haben mochte. Schon murben die nothigen Bruden über die Aube geschlagen. Grolman aber erbot fich im großen haupts quartier ,, noch einmal fein Glud zu versuchen", wie er fich felbst ausbrudt, und allerdings war es in mehr als einer wichtigen Beziehung fehr viel beffer, wenn fich bie Einwilligung der Monarchen gewinnen ließ. Go murde benn Grolman nach Tropes entfendet bort seine Plane und Bluder's Befud vorzutragen."

Das eigenhandige Schreiben 61), welches Blucher

ihm an ben König und zugleich an ben Raifer von Rußs land mitgab und welches feine Grunde fur einen Ruds jug bes hauptheeres enthielt, lautete folgendermaßen: "Der Oberft von Grolman bringt mir die Rachricht, baß die Sauptarmee eine rudgangige Bewegung machen wird. 3ch halte ce fur Pflicht, Em. Majeftat bie un-vermeidlichen nachtheiligen Folgen davon allerunterthänigft vorzustellen: 1) Die gange frangofifche Ration tritt unter Waffen; der Theil, welcher sich fur die gute Sache geäußert hat, ift ungludlich; 2) unsere stegreiche Armee wird muthlos; 3) wir gehn durch eine rudgangige Bewegung in Gegenden, wo unsere Truppen von Mangel gebrudt merben; die Ginmohner merben burch ben Berluft des Letten, mas fie haben, jur Bergmeiflung gebracht; 4) der Kaiser von Frankreich wird sich von seiner Bestürzung, worin er durch unser Bordringen gebracht worden, erholen und seine Ration wieder fur fich gewinnen. Ew. Majestat danke ich unterthanigft, daß Gie mir die Offensive zu beginnen erlaubt haben; ich barf mir alles Gute bavon versprechen, wenn Ew. Rajeftat Die bestimmten Befehle geben, bag die Generale von Bingingerode und von Bulow meiner Aufforderung genugen muffen. In biefer Berbindung werbe ich auf Baris vordringen und scheue so wenig ben Raiser Ravoleon wie feine Marschalle, wenn fie mir entgegentreten. Erlauben Ew. Majeftat, baß ich mich gludlich Schagen werbe, an ber Spige ber mir anvertrauten Armee Ew. Majeftat Befehle und Bunfche ju erfullen."

Grolman langte noch am 22. Febr. 62) in Tropes an und ersuhr hier, daß der König Friedrich Wilhelm und der Kaiser Alexander von Schwarzenberg's Rückzugsplänen nicht gerade erbaut waren. Er konnte aber an diesem Tage noch keine definitive Antwort erhalten und schrieb 63) Abends 103/4 Uhr an Blücher: "Ew. Ercellenz habe ich die Ehre, zu benachrichtigen, daß es mir unmöglich geworden ist, schon eine definitive Antwort zu erhalten." Da Grolman von Blücher eventuell auch den Austrag hatte, im großen Hauptquartier sur eine Schlacht der vereinten Heere zu wirken, so stellte sich Blücher am 23. Febr. in Schlachtordnung. Zu einer Schlacht kam es nun zwar nicht, aber Grolman langte mit der gewünsichten Erlaubniß Schwarzenberg's und der beiden Monarchen an, durch welche Blücher der Rechtschwarzscherg gestattet wurde 64). Wie der Entschluß zum

<sup>60)</sup> In ber Schrift: "Betrachtung über bie großen Operationen von 1813 u. 1814" jagt er S. 124 nur: bag biefer Marfch zu ben glanzenbiten Operationen bes Krieges gehore. 61) Bergl, Barnbagen von Enfe, geben bes fürften Blucher, Berlin 1826. S. 382 fg. 3ch setze bas Schreiben hierher, weil es gewiffermagen

ber officielle Ausbruck ber Gebanten Grolman's ift. Rach Beigfe, Freiheitstriege. Bb. III. S. 216 war baffelbe nur an Alexander gerichtet, und zwar erft, nachdem Grolman die Erlaudniß zum Rechtsadmarich etwirft hatte, und follte Blücher's Dank fur die ers laubte Offensive ausbrücken. Ich vermag mit bem mir vorliegenden Material die chronologische Frage, die hier auch gleichgultig ift, nicht zu entscheien.

<sup>62)</sup> Barnhagen von Enfe, Bluder S. 376 fg. ift hier ungenau, auch ift Grolman's Urheberschaft nicht angebeutet; vergl. bagegen 3. B. v. Tronfen, Yorf. Bb. 2. (4. Aufl.) S. 279 fg. und Beigfe, Freiheitefriege. Bb. III. 3. Aufl. S. 215. 63) Bergl. biefe Corresponden; bei (v. Grolman und v. Damig) Gesch. bes Keldzuges von 1814. Bb. II. S. 575. 64) Jugleich wurde ihm Bulow's Corps als Verstärfung zugewiesen. — Welche Wichtigkeit ber König Friedrich Wilhelm III. bem Rechtsabmarsch

Marich auf Leipzig ben Feldzug von 1813 eutschied, so entschied biefer zweite Rechtsabmarich ber fchlefischen Armee den Feldzug von 1814 und überhaupt den Rrieg. Grolman's Rame hat dadurch eine geschichtliche Bedeustung erhalten, benn biefer Marsch ift ber entscheibendfte Bug im gangen Kriege gewesen. — In ber Racht zum 24. Febr. ructe Blucher's Heer bereits über die Aube und wandte sich gegen die Marne auf Meaux und Paris, wahrend bas Sauptheer unterbeffen feinen Rudjug auf Bar-fur-Aube fortfette und ben Erfolg der Unternehmung des schlefischen Beeres abwarten wollte 66). Eros ber Anftrengungen der Marschalle Marmont und Mortier, welche Paris beden follten, überschritt Blücher Die Marne, wobei Rleift's Corps am 28. Febr. ein beißes Gefecht zu bestehen hatte. Grolman's Boraussicht bewahrte fich übrigens. Napoleon mar nämlich junachft wirklich Schwarzenberg gefolgt. Er glaubte Blucher nicht mit seinem gangen heere bei Mern, wo es ihm eigentsich schon in der Flanke ftand. Dazu fam, daß Blucher feinen Abzug gang unbemerft bewertstelligt hatte und mit einem Borfprunge von fast brei Tagemarfchen vor Rapoleon bis auf funf Meilen ber frangofischen Sauptstadt fich naberte. Die Unterhandlungen wegen eines Baffen-Rillftandes maren ingwischen durch Ruglands Ginfluß auch gescheitert. Da erhielt Napoleon in ber Nacht 66) vom 26. jum 27. Febr. die Rachricht von Blücher's Maric jur Marne. Gine folche Ruhnheit hatte er felbft Bluder nicht jugetraut; er begriff jest bas Burudweichen Schwarzenberg's, begriff bas Gefährliche feiner Lage. "In wenigen Stunden bat fich bas Schidfal bes Rrieges gewandt", fagte er ju feiner Umgebung. Er eilte nun Blucher fofort nach, und Schwarzenberg mar frei. Der Marich Blucher's war nicht fo schnell vor fich gegungen, als man wol erwarten durfte; Blucher handelte diesmal vorsichtiger als je in feinem Leben, und wol mit Recht, benn von einem Fehlschlage bing bas Ende bes Rrieges ab. Dagu fam, bag Blucher franklich murbe. Grolman war über bie Entwidelung ber Dinge bis jum 9. Marg fehr misgestimmt und begrußte baber ben Entschluß bes Sauptquartiers, bei Laon ben 9. Marz eine Schlacht zu schlagen, mit großer Freude. Besondere ber nachtliche Angriff auf ben frangofischen rechten Flügel, ber durch Rleift's und Port's Corps in der Racht vom 9. jum 10. Marz ausgeführt murbe, hatte feinen Beifall. Befanntlich wurden Die

Blucher's beilegte, bavon gibt folgenbes Schreiben bes Königs an Blucher Zeugniß: "Der Ausgang biefes Feldzuges liegt von nun an zunächst in Ihrer hand. Ich und mit Mir bie verbünbeten Monarchen rechnen mit Zuverscht barauf, daß Sie durch eine eben so fraftige als vorsichtige Leitung Ihrer Operationen das in Sie gefette Bertrauen rechtfertigen und bei der Entschlußtraft, die Ihnen eigen ift, es nie aus den Augen verlieren werden, daß von der Sicherheit Ihrer Ersolge das Wohl aller Staaten abhängig ist." Bergl. Dropfen, york. Bb. 2. S. 279.

65) Und zwar mit wenigstens 93,000 Mann. "Lief bie Unternehmung ungludlich ab, so blieb fast nichts Anderes übrig als Frankreich zu raumen, ba Napoleon bann schwerlich Friede schloß, so lange noch ein verbündeter Solbat auf bem linken Rheinuser sich befand." Bergl. Beigke, Befreiungstriege. Bb. III. S. 238. 66) Bergl. Beigke, Befreiungstriege. Bb. III. S. 240.

M. Encyll. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

beiben fiegreichen Corps am 10. Mary in die Stellung bei Laon zurudgerufen, und Napoleon entging daburch ber über ihm schwebenden Gefahr ber Bernichtung. Reine Borftellungen halfen. Grolman, ber bei Gneisenau und Blucher viel vermochte, erbot fich im Auftrage ber beiben commandirenden Generale ju Blucher ju eilen 67), um bei ihm die Erfüllung eines Borichlages durchzuschen, ber von ihm felbft ausgegangen war 68). Er wollte verlangen, ,, daß man, wenn einmal die Berfolgung des geschlagenen feindlichen Flügels aufgegeben worden, doch gestatten moge, mit den beiden Corps von den Sohen von Fetieur aus in den Ruden des noch vor Laon fichen gebliebenen französtichen linten Flügels unter Napoleon, alfo gegen ben Uebergang über Die Lette, auf ber Strafe von Laon nach Soiffons, zu marschiren, um burch eine folche Bewegung bem frangofischen Machthaber ben letten Schlag ju verfegen, wenn er vor Laon fteben blieb, oder ihm wenigstens fehr große Berlufte jugufügen, wenn er ben Rudjug aufs Giligfte antreten follte". Grolman fonnte aber eine Abanderung ber Befehle nicht erwirken.

Die Entscheidung nahte aber doch bald: sie lag in Baris, wohin es nun in starken Märschen ging. In der Schlacht bei Paris hatte Kleist's Corps mit den Russen unter Langeron den Angriss gegen den Montmartre auszuführen. Das Gesecht war hier nicht unsblutig. Von Grolman's Kaltblütigkeit wird hier folgender Jug erzählt: Grolman stand abgesessen auf dem Belde und betrachtete ausmerksam die Ausstellung des Feindes auf dem Montmartre, als eine Granate unmittelbar vor seinen Füßen einschlug und platte und ihn durch eine Erdwolke der Umgebung völlig entzog, sodaß sie ihn für erschlagen hielt. Als die Wolke sied, auf dem er vorher gestanden, wischte sich ruhig das blutende Ohr und das mit Erde bedeckte Gesicht ab und setze das Gespräch da fort, wo er es hatte abbrechen müssen.

Befanntlich durften das Kleift'sche und Yort'sche Corps in Baris nicht einziehen. Grolman, voll Haffes gegen das ganze Franzosenthum, ging auch nicht prisvatim, wie es viele Officiere thaten, in das moderne Basbel, zu bessen Einnahme er so wesentlich mitgewirft hatte. Er wurde an demselben Tage, wo der Friede zu Paris geschlossen, den 30. Mai 1814, zum Generalmajor besfördert; vom Könige von Schweden erhielt er den Schwertsorden 3. Classe.

Bei der neuen Organisation des Kriegsministeriums am 29. Aug. 1814 wurde Grolman zum Director des zweiten Departements ernannt und ihm damit die Planfammer und die Beschäftigung derjenigen Generalstabsofsiere überwiesen, welche nicht bei den Truppencommando's standen. Gleich darauf fand er auf dem Congreszu Wien Verwendung, wohin ihn Boyen 69), der neue

<sup>67)</sup> Bunachst um die Burudnahme ber Orbre, wonach Kleist und Borf halt machen follten, zu erwirfen, vergl. Müffling (Aus meinem Leben S. 144), ber erst von Grolman den Inhalt der Ordre ersuhr. Bergl. auch Dropfen, Borf. Bb. II. S. 302, ber hier aus Muffling schopft.

68) Bergl. v. höpfner's Refrolog S. 19. Dazu Muffling a. a. D. S. 144. Anmerf.

69) Nach

Kriegsminister, sandte, um die militarischen Interesen des preußischen Staates zu wahren. Grolman lernte bier auch Wellington, ter gern mir ihm verkehrte, fennen. Auch Stein trat er hier wieder naher. Er war mit ihm sur die Erneuerung der deutschen Kaiserwürde?"). In der bairischen Entschädigungsfrage war er speciell thätig und entwarf am 7. und 3. Rärz 1815 mit Bessenberg, Hoffmann und Hardenberg einen Plan zur Auseinandersehung Desterreichs und Baierns?"). Bielleicht ist er auch bei der Absassung des "Entwurss zur Einrichtung des deutschen Kriegswesens, nebst Bemerkungen eines Dritten und mit Bemerkungen Stein's. Wien den 21sten Januar 1815", den Pers, Stein. Bo. IV. S. 712—717 mittheilt, tbätig gewesen.

Da brach durch Napoleon's Flucht von Elba ber Rrieg von Reuem aus. Es war nicht bie frübere Freubigfeit, mit welcher Grolman diesmal in den Rrieg jog. Bolitische Bebenten mirften beangftigend. Denerreich mar bem Frieden geneigt, auch ber Raifer von Rugland manfend, welcher geangert batte, bag die Achesetflarung bes Congresses gegen Rapoleon eine lebereilung gewejen fei. "Der Friede 29) fichien alfo noch bis zulest wohl moglich, und harbenberg, Wilhelm von humboldt, Gneifenau, Grolman und andere Manner folden Sinnes und lleberblide fonnten fich ber Befürchtungen nicht erwehren, welche mit einer berarfigen Bendung ber Dinge infonberbelt für Preugen eintreten mußten, bas obne bie Aushilfen ber unbern Dachte in foldem Salle gegen Frantreich nachft und vereinzelt blieb." Grolman trat mit Blücher, Gneifenau 13) und Muffling an die Spipe bes gegen Rapoleon bestimmten preußischen Beered, indem er um 26. Mary jum Generalpate bes Generalcommande's ber Urmer vom Rieberrhein berufen und mit Duffling Die Welchalte eines Generalquarmermeiftere übernabm, Die er balt allein beforgte, weil Muffling gu Wellington abrommanbirt wurde. Greiman und Gneifenau waren amet verfchiebene Naturen und anfänglich wollte das Berbaltulu gwilden ibnen fein recht unbefangenes werben,

Oupffner im Metrolog & 19 wollte Boven verschilch nach Wien gehen, murde aber , burch andere bringende Geschafte" abgebalten; bestehrte jehrtte er Grobinan ab jeinen Leitreter. Bielleicht war neber bei Minnt bagn ein anderer Boven war namiten wirflich in Minn gewehn, entspielte fich aber weigen einer Bagatelle bier mit Mith mir frumbolit, dem officiellen preußischen Bevollmachtigten beim ikungerp, und biellite fich beobalb und mit ihm, vergt.

teg beiben wenigtens mun er fich ju Stein in einer Unteresonn gerindert bieben, vergt Kerp. Stein. Br. IV. S. 344.

114 Mergt Prop. Stein. Br. IV. S. 320. 729 Bergt Abernhopen, beiben Mir IV. S. 320. 739 Bergt Abernhopen, beiben gemicht, beim Anerbeit, Bott und andere keich febreich Miraule meiten felnhicht geftiemt gegen "Gneisenan. Miraule meiten felnhicht geftiemt Reigheber bes Tugends kannet beschiebt meiten, ber jehr antirovaliglieber bes Tugends kannet beschiebt meiten, ber jehr antirovaliglieber beschiebt bierans, kinnet feld mit 1900. Ran fieht bierans, kinnet bei help mit beschiebt mehre im Jahre 1915 werter, kinnettlich meiter beschiebt mit bei Konig ihm gewogen, meiner in beit kinne mit bei Konig ihm gewogen, meiner in beit kinne mit bier kinnettlich gewinder beite Kreunde in der beit gegen diese Kreunde in der beit gegen diese Kreunde in der beit gegen diese Kreunde in der beite diese kreunde in der beite der beite kreunde in de

tenn beibe hatten einen großen Respect vor einander und feiner mochte fich in vertraulicherem Berfehr vor bem andern Blößen geben; die erften großen Begebenheiten res Telbjuges brachten fie aber naher.

In Lattich gerieth Grolman bei dem Aufftande der sachsichen Truppen mit Blücher in Gefahr, entsam aber glücklich. Er war mit Gneisenau und dem Feldmarschall für das Decimiren der emporten Bataillone, drang aber damit nicht durch.

Die Annahme ber Schlacht bei Ligny war mit bas Bert Grolman's. Dan hat zwar von einfichtiger mills tarifder Seine 74) die Annahme biefer Schlacht als "leichte finnig" bezeichnet. Auch ift nicht zu verfennen, baß ein gunftigeres Schlachtfeld hatte gewählt, baß bie Lage ber Dorfer Ligun ic. vorber hatte beffer recognoscirt werben fonnen 75). Aber bobere Bebenten amangen gur Unnabme ber Schlacht. Gneisenau erflarte fogar gegen Reiche 76) mit Entichiedenheit, "daß das erfte Armeecorps (Bietben), auch wenn es allein bliebe, bie Schlacht annebmen muffe, um bie Bereinigung ber Armee ju bewirfen, ein Burudgeben über ben Lignybach aber feines Falls jugegeben werden konne, indem wir sonft risfirten, bas die Englander einer folchen Bewegung die Abnicht, nach dem Rheine gurudzugeben, unterlegen und nd nad Antwerpen zu ihren Schiffen verfügen wurden", Außerdem erwartete man jur Schlacht noch bas Gintreffen des Generals von Bulow mit dem 4. Armeecorps, welcher Die bagu nothigen Befehle erhalten hatte, fie aber in feiner forrifden und eigenmachtigen Beife nicht bes achtete. Benn nur einige Regimenter Bulow's am Schlachttage zur Stelle gewesen maren, dann fam bie Schlacht mindeftens zum Stehen; bei der Anwesenheit bes gangen Armeecorps mare fie ficher gewonnen morben ??). Man fieht bieraus, bag ber Borwurf, bie Schlacht bei Ligny fei leichtfinnig unternommen worben, Grolman mit Unrecht gemacht wird. Grolman war übrigens emport über Bulow's Berfahren und außerte no nach dem Kriege obne Scheu dahin: "Bulow hatte vor ein Rriegsgericht gestellt werben und ben Ropf verlieren muffen, benn er habe fommen fonnen, aber nicht fommen wollen." - Der Berlauf ber Schlacht ift befannt. Ale Blucher gefturgt mar, übernahm Grolman mit Gneifenau bas Commando, Grolman in bem Centrum 78). Gleich barauf brach ber Feind, begunftigt burch Die Dunkelbeit, bei Ligny burch; ba forgte Grolman fur bas Kefthalten von Bry und befehligte hier jum Theil felber. Daburch — bis nach 12 Uhr bes Rachts murbe Bro gebalten - wurde ber Rudjug ber Preußen gebedt und ber völlige Sieg ber Frangosen verhindert 79), eine

<sup>74)</sup> Bergl. v. b. Marwis, Rachlaß. Bb. I. S. 367. 75) Bergl. v. Reiche, Memoiren II. S. 173 fg. 76) v. Reiche, Memoiren II. S. 172. 77) hierüber meine Abhandlung: Die Schlacht bei Großbeeren und General von Bulow. Berlin 1872 in 4. S. 17. 78) Bergl. hierüber wie überhaupt über bie ganze Schlacht v. Grofman und Damit, Geschichte bes Felbe unged von 1815. Bb. I. S. 171 fg. 79) Das wird auch in austandischen Geschichtswerfen, wie z. B. von Siborne, Geschichte kes Krieger in Kranfreich und Belgien 1815. Deutsch von Siber. Bettin 1846. Bb. I. S. 182 hervorgehoben.

ungemein wichtige Thaisache, benn im entgegengesetten Falle ware Blücher's Eingreisen in die Schlacht bei Belle-Alliance wol unmöglich geworden. Dagegen hat Grolman keinen Antheil an dem Marsche nach Belle-Alliance zu Wellington. Ein Theil der Truppen war schon auf der Römerstraße und nach Namur abgezogen, da veränderte Gneisenau die Rückzugsbirection. Als der Befehl darüber zu Grolman nach Bry kam, war letterer mit den getrossenen Maßregeln wenig einverstanden 80); er gab sich aber bald zustrieden, als er die Wichtigkeit der möglichen Folgen, die sich zwei Tage später so herrs lich verwirklichten, in ihnen erkannte.

Benn Grolman im erften Augenblide gegen ben Marich zu Wellington war, so griff er nachher in ber Schlacht bei Belle-Alliance um fo erfolgreicher ein, benn bekanntlich ift er es gewesen, burch bessen energisches Auftreten die erften Breußen am 18. Juni noch rechtzeitig in ben Rampf famen. Am 18. Juni war ber Major v. Lutow vom Generalstabe schon fruh zwischen 9 und 10 Uhr im Balbe von Frichemont gewefen, hatte pon hier aus ben Stand ber Dinge beobachtet, ben Beginn ber Schlacht abgewartet und gefunden, daß die Franzosen feine Anstalten getroffen hatten, ihre rechte Flanke ju fichern. Nachmittage lag bas Bulow'iche Armeecorpe, welches bas vorderfte im Marich und bem Feinde am nachsten war, vor den Defileen von St. Lame bert unthatig und unschluffig; bie Spigen ber Colonnen wantten und ruhrten fich nicht; es schien wirklich, ale ob der Entschluß jum raschen Borgeben geandert worden ware 81). Und es war feine Beit zu verlieren: die Englander ichauten angitlich nach ber preußischen Silfe aus. Major v. Lupow fand, nach preußischen Truppen suchend, Die Truppen des 4. Armeecorps haltend. Er ftellte dem befehligenden General vor, daß ber Bewinn ber Schlacht bavon abhangen konnte, ben Wald von Frichemont vor bem Feinde ju beseten, und daß baher die größte Gile erforberlich fei. Der General weigerte fich aber, in bas allerbings fehr schwierige Defile einzugehen, indem die Truppen, wenn fie jenfeits auf einen überlegenen Feind Riegen, ihrem Berberben nicht entgeben tounten. Auch an einen andern eben eintreffenden General wandte fich Lutow vergeblich mit der Aufforderung zu schleunigem Borgehen. Da erschien Grolman. Raum hatte er erfahren, um was es fich handle, ba fprengte er vor und

rief bem commanbirenden General 82) zu: "Aber Marsch! Parsch! Im Namen des Feldmarschalls besehle ich, über das Defile zu gehen." Und nun trieb er Alles vorwärts und ließ den Wald von Frichemont besehen 83).

Rach der Schlacht wandte Grolman feinen gangen Einfluß barauf, ben Fürften Blucher zu ben ernfteften Dagregeln gegen bas übermuthige Franfreich zu bewegen. Bon feiner Band ift bas Schreiben bes Fürften Blucher an den Marichall Davoust, worin ersterer das Ansinnen gurudweift, ale feien alle Urfachen jum Kriege mit ber Thronentfagung Napolcon's entschwunden, und, auf die Folgen eines fortgesetten Widerftandes aufmertfam machend, fagt: "Wir verfolgen unfern Sieg, und Gott bat und Mittel und Willen bagu gegeben." Grolman's hat und Mittel und Willen bagu gegeben." Grolman's lette Kriegethat war ber fuhne Marich nach ber Subfeite von Baris und ber Angriff auf die Stadt von da aus, wozu er vornehmlich ben Feldmarschall vermocht hatte - eine ber fedften Unternehmungen, die viel Widerfpruch im Beere fand. Rady ber Capitulation betrat Grolman biesmal Baris 84). Sier war noch viel zu thun ben Diplomaten gegenüber. Bas die Conftituirung einer neuen Regierung fur Franfreich anbetraf, fo geshörten Grolman und Gneisenau ju ben Mannern, Die Franfreich in dieser Sinficht sich felbft überlaffen wollten, bie breifarbige Fahne gern flattern faben 85) und die Rudfehr ber Bourbonen nicht munichten. Ale Die preußis fchen Diplomaten in Breugens und Deutschlands Intereffe nicht energifch genug vorzugehen schienen, ba mar es besonders Grolman, ber Bluder unausgefest antrieb, ftarfere Forderungen ju unterftuten 86). Er ftand jest in noch naberen Beziehungen ju Blucher, ba Ende Juli Gneifenau befehligt worben mar, ben eröffneten Friebensverhandlungen beizuwohnen und Grolman feine Stelle ale Chef Des Generalstabes ber Armec eingenommen hatte.

Im December 1815 trat Grolman in sein früheres Berhältniß als Director bes 2. Departements im Kriegs-ministerium zurud. Am 20. Marz 1817 gab ihm ber König ein besonderes Zeichen seines Bertrauens, indem er ihn zum Mitgliede bes Staatsraths ernannte.

Als das Saupwerdienft Grolman's find feine Leis

<sup>80)</sup> So erzählt v. Reiche, Memoiren II. S. 202, indem er bingufügt: "Bei untergeordneten Geistern hatte hierdurch leicht eine Spannung zwischen ihm und Gneisenau, die selten Einer ohne ben Andern zu beschließen pstegten, herbeigeführt werden können; allein Beide waren ein paar zu großartige Charaftere, ale das Eisersucht und Egoismus bei ihnen hatte Blat greisen können und das innige Einverständnis, welches sie verband, hatte storen können." — Groloman's ansangliche lleberraschung über Gneisenau's Entichluß sindet wielleicht darin seine Erklärung, daß er die Armee vielleicht nicht für fähig hielt, schon gleich in den nächsten Tagen eine neue Schlacht zu liesern. Fürchteten doch einzelne Officiere beim Rückzuge, ein "zweites Jena" zu erleben, vergl. v. Reiche II. S. 203. Und Grolman sah die die meisten mitgenommenen und aufgelösten Trups pentheile bei Bry vorüberziehen. 811 Bergl. v. Rahden, Wanderungen II. S. 365, der selbst mit seinem Regimente, dem zweiten schlessichen, sich an der Tete der Colonne besand.

<sup>82)</sup> Bergl. v. Höpfner's Nefrolog S. 20. Es bleibt fragslich, ob mit dem "commandirenden General" der General v. Bülow gemeint ift. 83) Er erhielt für die Schlacht bei Belle Alliance den rothen Ablerorden 2. Classe, den Maria Theresaorden 3. Classe und den St. Annenorden 1. Classe. 84) v. Höpfner im Nestrologe S. 21 sagt zwar: "Jur Charasteristif des Berewigten wollen wir noch ansühren, daß er weber 1814 noch 1915 die sogenaunte Hauptstadt der Belt betreten hat." Das ist aber unsidzlich richtig gegenüber einer Stelle in Barnhagen's Denkwürdigkeiten (Bd. 7. S. 167, 208 u. 242), wo Grolman als in Naris anwesend und in dem Kreise der Bekanntschaften Barnhagen's ausgeführt wird. Bergl. auch die zweitnächste Anmerkung. 85) Bergl. Barns hagen, Denkwürdigkeiten. Bb. 7. S. 167 fg. 86) Er war sogar für die Sprengung der Jena-Brücke. Als der Bersuch dazu nicht gelungen war, war er gegen Reiche, der beim Sprengversuche zugegen war, aus hößer ausgedracht und wollte ihn zur Berantswortung ziehen, daß er sich nicht der Beausststigung und oberen Peitung dieses Unternehmens angenommen habe, vergl. v. Neiche, Remoiren II. S. 295.

ftungen im Kampfe gegen Rapoleon von 1807 — 1815 anzuschen. Doch auch in ber langen Friedenszeit, Die auf die Befreiungefriege folgte, fand Grolman Gelegenbeit, fich in schöpferischer Weise um bas preußische Beerwefen verbient ju machen, indem er ben Grund ju bem modernen preußischen Großen Beneralftabe legte. Grolman ging einen Schritt weiter ale Scharn. horft, fein Vorganger im Frieden, der im 3. 1810 Chef bes Beneralftabes ober bes Allgemeinen Kriegs Departemente, wie es bamale officiell hieß, wurde. Scharnhorft wurde in den Geheimliften ber frangofischen Bolizei der "ebemalige gelehrte Professor" genannt und nicht gang mit Unrecht. Er hat fowol als Generalftabechef als in seiner sonftigen Wirtsamfeit vor Allem auf eine allgemeine wiffenschaftliche Bildung der Officiere bingewirft und in praftifcher Sinficht mehr bas Mittel jum Rampfe, nämlich die Truppen nach den einzelnen Baffengattungen und die Renntniß ihrer zwedmäßigen taftischen Berwendung, in den Borbergrund gestellt, dagegen auf bas Studium des Terrains, auf welchem der Kampf selbst stattfindet und in bessen Benutung Napoleon ein unübertroffener Meister war, weniger Gewicht gelegt. Grolman, ein Meister in ber Terrainlehre und burch seine Feldzüge praftifch weit mehr vorbereitet als Scharnhorft, legte besonderes Gewicht auf bas Studium des Terrains und murbe badurch ber eigentliche Schopfer ber topogras phischen Abtheilung des preußischen Großen Generals stabes, welche durch ihre Leistungen den Ramen der preußischen Generalstabsofficiere in den Rriegen von 1866 und 1870 ju einem bei dem Feinde fo gefurchteten gemacht hat. In einer Instruction, die er bald nach seiner Rudfehr entwarf, bezeichnete er ale ben 3med ber Arbeiten bes Generalftabes: Die genaueste Renntniß ber eigenen und ber übrigen europaischen Staaten in friegerischer Sinficht, die Vorbereitungen zu einem entstehenden Rriege, Die Bearbeitung ber Rriegsgeschichte und Die wissenschaftliche und praftische Ausbildung der Officiere felbft. ,,Er theilte 87), um bie gehörige Ordnung und Regelmäßigfeit in die Gefchafte ju bringen, die ber Bearbeitung ju unterwerfenden Lander in 3 Rriegeiheater 88), und nach diesem auch die beim Departement angestellten Officiere, und errichtete außerdem eine Abtheilung fur die Rriegegeschichte. Diesen verschiedenen Abtheilungen murben Chefe vorgefest, welche unter eigener Berantworts lichfeit die Arbeiten birigirten und alljahrlich Bericht gu erftatten batten." Diefe Ginrichtung besteht im Allgemeinen unter dem Feldmarschall v. Moltke noch jest, wo ber Große Generalftab in zwei Abtheilungen mit befonberen Chefe gerfallt, in eine topographische unter bem Dberften v. Sydow und eine historische unter bem Dberften v. Berdy. Grolman "bewirfte es ferner, daß die Offi-

87) Bergl. v. Bopfner im Refrolog G. 21, bem ich mich hier theilweise wortlich anschließe, weil es bieber noch an einer Ges fcichte bes preufischen Generalftabes fehlt, aus ber ich schöpfen tonnte. 88) Diefe 3 fogenannten Kriegetheater, b. b. bas wefts liche, mittlere und öftliche, waren übrigens icon vor bem Rriege von 1806 angelegt und Grolman hat fie ale Chef nur neu geordnet, vergl, Felgermann, General v. Rraufened G. 146.

ciere bes Generalstabes jahrlich die verschiedenen Rrieg theater, fowohl jur naheren Untersuchung berfelben, i jur eigenen Ausbildung bereifen durften, und zwar Officiere des Departements 4 Monate, die bei den Tri pen . Commandos angestellten Officiere einen Monat lai Er erließ unterm 29. April 1816 eine andere fehr grut liche Instruction, nach welcher die praktischen Arbeit im Commer ausgeführt werden follten." Ferner re er schon damale in Breufen eine Sache an, Die fpa von allen größeren Dachten ins Leben gerufen mur nämlich das Syftem der militarischen Attache's bei t größeren Gefundtschaften, indem er ben Bunfch at fprad, bei ben vorzüglichsten Gefandtichaften Officiere t Generalftabes anzustellen, um fortgefest durch fie v ben militarifchen Berhaltniffen des Auslandes die genaue Renntniß zu erhalten. Man ging damale mol meg ber friedlichen Lage ber Dinge und vielleicht auch a Sparfamteiterudfichten auf Diefen Bunfch nicht ein, al bie Gefandtschaften murben wenigstens angewiesen. vom Beneralftabe geforberten Radyrichten einzugiehen u mitzutheilen.

Eine besondere Wirkung des topographischen Geni Grolman's war es, daß dent Festungespftem Breufe eingehende Aufmertfamteit gewidmet und im Often geg Rußland ber Bau von Seftungen angeregt wurde, jest ein Sauptbollwerf gegen Rugland bilben. "Gr man bereifte im 3. 1816 felbft bie öftlichen, ber Bene v. Rauch die westlichen Provinzen des Staates, um in denselben schon befindlichen Festungen in Sinfict ih Brauchbarfeit zu prufen, Diejenigen Bunfte auszumitte bie etwa gur Anlage von neuen Festungen in ben 1 maligen Berhaltniffen ale unumganglich nothwendig c gufehen maren, Die Aufmertfamfeit auch auf Die in t Provingen noch vorhandenen alteren Bertheidigung anstalten zu richten und zu beurtheilen, mas zum frie rifden Zwed bavon beizubehalten, und endlich auch c bie icon bestehenden oder etwa noch anzulegenden Straf und Bafferbauten ju reflectiren, bamit Alles in lleb einstimmung mit ben Bertheidigungsanstalten bes Staat ju bringen fei." 3m 3. 1817 behnte Grolman Di Reisen, die er alle zu Pferde machte, um grundlich feh gu konnen, auch auf die westlichen Provingen aus. At der von ihm mit dem spateren Beh. Dherbaurath Cre 1817 entworfene Chausseebau-Blan ift eine Frucht Die Reisen gewesen. "In biesem Bauplan wurden i Grundsate als Richtschnur hingestellt, daß die Straf bie Bewegung der Truppen und alle Kriegsoperation erleichtern, daß fie bem Sandel mit bem Auslande al zeit fahrbare Wege liefern und die Mühe und Roften t Eransports der Waaren vermindern, den innern Berki durch Berbindung der verschiedenen Landestheile behi der gegenseitigen Mittheilung der Erzeugnisse erleichte und dadurch die Cultur des Landes befordern sollter Auch die trigonometrischen Bermeffungen des Landes wi ben von Grolman eifrig in Angriff genommen, um brau bare Rriegsfarten ju liefern. Beneral v. Muffling

<sup>89)</sup> Bgl. v. Duffling, Aus meinem Leben. 2. Aufl. G. 22

übernahm die eine ber zu bem Behuse gebildeten Abtheis lungen zwischen bem Rhein und ber Sternwarte Seeberg bei Gotha, Grolman die Landesstriche öftlich davon.

So wirkte Grolman segensteich für die Sicherung bes Staates, und zwar um jo nachhaltiger, als er durch seine wohlwollende Persönlichkeit bei den ihm untergedenen jungeren Officieren eine innere Berufsfreudigkeit anzuregen verstand. Roch jest sprechen die jungeren Gesschlechter mit Chrfurcht von feinen Leistungen im Generalskabe. Doch leider nahte die Zeit, wo er den Dienst

gang verlaffen follte.

Es waren damals in politischer Hinsicht zwei Strömungen in den preußischen Regierungefreisen im Rampfe, eine liberale und eine öfterreichische ober absolutistische, wie man fie wol auch nennen barf. Grolman mit Stein, Bilhelm v. Sumboldt, Gneisenau und Boyen galten als bie angesehensten Bertreter ber liberalen Ibeen 90) - jest, im 3. 1872, wurden fie freilich conservativ benten obgleich es ihm bei feinem gangen Wefen nicht einfallen fonnte, die Unsichten bes Damals herrschenden feichten Barteiliberalismus ju theilen. Daß er aber gegen bie Metternich'sche Richtung war, ift fehr wohl zu glauben. Er nahm im December 1819 ploblich feinen Abichied; gleichzeitig mit ihm ber Rriegeminifter v. Boven, gleich Darauf auch die Minister v. Benme und 2B. v. Sumboldt. Dan hat den Austritt diefer und anderer hervorragender Manner, J. B. Gruner's 91), aus bem Staate-Dienste mit einer angeblich damals gefaßten Entscheidung bes Konigs Friedrich Wilhelm III. gegen die liberalere Richtung allein in Berbindung bringen wollen 92). Sinfichilich Bopen's und Grolman's aber nicht gang mit Recht. Bielmehr waren es vorzugsweise auch Differengen in militarischen Dingen, Beranberungen in ber Dr-ganisation ber Landwehr 3), welche nach Grolman's Anficht eine Verschmelzung berselben mit der Linie und eine allmalige Befeitigung bes Landwehrinftitutes vorzubereiten fchienen, bagu freilich auch verschiedenartige Disverstandniffe anderer Art, die Grolman ju bem Entschluß vermochten, ben Abschied zu nehmen. Das Bureden seiner Freunde konnte diesen Entschluß nicht andern, und so erhielt benn Grolman am 25. Dec. ben Abschied bewilligt. Und zwar ohne Benfion, um die er es verfomahte einzufommen. Daß fie ihm nicht burch fonigliche Gnade gewährt wurde, ift bei den Berdiensten, die Grolman als Feldherr hatte, zu verwundern, zumal er notorisch so gut wie arm war, wenigstens nur so viel befaß, um in beschränkten Berhaltniffen leben zu fonnen. Dag Grolman um eine Benfion nicht einfam, muß übrigens als ein um fo eblerer Charafterzug hervorgehoben werden, ale ber Ronig fie ihm ficher bewilligt haben würde.

Grolman hatte im J. 1816 fich jum zweiten Dal verheirathet und zwar mit ber Tochter des ichon oben genannten Freiherrn von Rotenhan auf Rentweinsborf. Er jog fich nun, ba er Brivatmann geworben, auf bas fleine Gut Gosda 94) bei Forft in der Riederlaufig, meldes ihm fein Bater gefauft hatte, jurud und lebte bier gleich einem Cincinnatus in bescheibener Burudgezogenheit. In einen Flausrod gefleidet, pflanzte und wartete er hier mit unendlicher Liebe ber Blumen; aber dafür ward ihm die Freude, das verwahrlofte Gut unter feinen Sanden neu erfteben, feine Meder gefegnet, fein Barts chen hinter bem Saufe im schonften Flor prangen ju feben. Bei einer folchen Gelegenheit 95) erblidte ihn einmal der durch Gosda reisende Brinz August, sein Kriegsgesährte vom Kleist'schen Corps. Der erstaunte Prinz fragte den emsig Beschäftigten: "wie es ihm gehe?" "Run, Königl. Hoheit", rief der durch den Gruß von seiner ländlichen Arbeit abgezogene Krieger lächelnd, "wie es einem schlichten Landmann, ber fich mit Leib und Leben ber lieben Beschäftigung hingibt, geht; frifc und froh und gufrieben!" - Der Bring fuchte Grolman jum Rachgeben zu bewegen, brachte ihn dazu, daß er ben Bunfch jur Bieberanftellung aussprach und legte bann aufammen mit dem Kronpringen lebhafte Fürsprache beim Könige ein. So langte benn im Herbst 1825 eine Stafette in Gosba an, die neues Leben in die Familie brachte. Grolman warb unter bem 30. Dct. 1825 jum Generallieutenant und Commandeur der 9. Division berufen und erhielt ben Behalt seiner Charge fur bie Beit. wo er ausgetreten, nachgezahlt.

Geliebt von seinen Soldaten und den Burgern, wirfte Grolman segensreich in Glogau. Bei der großen

barauf aufmerksam wurde und ihm ben rothen Ablersorden 1. Classe erheilte. Auch machte er sich um bie Officiere seiner Division besonders verdient durch Borsträge über den Feldzug von 1815. Bei der polnischen Insurrection rückte er mit seiner Division nach Bosen. Rach eingetretener Demobilisurung auf kurze Zeit wieder nach Glogau zurückgekehrt, wurde er nach der Entlassung des commandirenden Generals v. Röder am Ende des Jahres 1831 96) mit der Führung des 5. Armeecorps betraut. Am 20. März 1832 gab ihm eine sehr huldzeiche Cabinetsordre die frühere Anciennetät unter den Generalen der Armee zurück und am 30. März desselben Jahres erhielt er seine Ernennung zum interimistischen

llebung im 3. 1828 führte er feine Divifion fo ausgezeichnet, bag ber Ronig, welcher gegenwärtig war,

unter bem 9. Sept. zum wirklichen commandirenden Gesneral des 5. Armeccorps und Chef des 6. Infanteries regiments, unterm 20. März 1837 zum General der Infanterie ernannt; am 18. Jan. 1839 zeichnete ihn der

commandirenden General des 5. Armeecorps. Rach ber

großen foniglichen lebung von 1835 wurde Grolman

<sup>90)</sup> Bergl. 3. B. Geschichte bes Bolzogen'ichen Geschiechts. Leivzig 1859. Bb. II. S. 264.
21) Bergl. Barnhagen, Tagebücher. Bb. I. S. 299 fg.

92) Bergl. Bulau, Geschichte Deutschlands von 1806—1830. S. 526 fg.

93) Bergl. v. Höhfener im Refrolog S. 22; bazu Bulau S. 527; serner v. Rahsben, Banderungen II. S. 55, ber bamals im topographischen Bureau arbeitete.

<sup>94)</sup> Richt zu verwechseln mit Gosba bei Spremberg und ebenfalls in ber Riederlausit gelegen. 95) Bergl. (Schmidt) Reuer Refrolog ber Deutschen. 25. Jahrg. S. 815. 96) Aus bem Leben bes Generals v. Branbt. Bb. U. Berlin 1869. S. 164 scheint bas wenigstens hervorzugehen.

König durch ten schwarzen Ablerorden, den gleichzeitig auch fein Bater — ein feltener Fall — trug, aus.

Grofman blieb auch in fpateren Jahren trop feiner großen praftischen Erfahrung jeder zwedmäßigen Renerung juganglich 97). Den Bewohnern ber Proving gegenüber hatte er feinen leichten Stand, denn die unruhigen Polen waren schwer zu behandeln. Durch leutsetiges und entgegentommendes Befen fuchte er bie Segenfate zwischen deutsch und polnisch zu vermitteln, besonders die Bolen ju gewinnen, obgleich er im Grunde dem polnischen Clemente leine Bufunft einraumte. Der Tod bes Königs Friedrich Bilbelm III. brachte ihm nenes Anseben, denn der Rachfolger war ein Frennd ber gemäßigt liberalen Richtung, welche Grolman oft genug vertreten hatte. Grolman, Boyen und Kraufened bilbeten bamals ein Triumvirat 98), welches bei bem neuen Ronige viel galt und zusammenhielt, um die "Irrthumer berer, auch Der Minister, Die ihn falfch lenken, unschädlich ju machen"; es galt ihnen, ben Ronig in der eingeschlages nen liberalen Richtung ju erhalten und Angendienerei ju befampfen, wie Rraufened felbft außerte. Als Frantreich im 3. 1840 mit Krieg brohte, da war Grolman mit Rrausened für ein entschiebenes Borgeben. In Berbindung mit Rraufened 99) außerte er jum Ronig, "baß die jum 3. 1832 berathenen Rafregeln über die Aufstellung der deutschen Truppen, für den Fall eines Krieges gegen Franfreich, bei gegenwartiger Lage ber Dinge nicht anzuwenden maren, indem Franfreiche Ruftungen in jenem Jahre mehr auf einen befenstven, im laufenden aber, nach Umfang und Energie, mehr auf einen offenfiven 3wed beuteten. Benn aus der in Frankreich herrschenden Aufregung, ber brobenden Stellung, die biefer Staat, befondere Deutschland gegenüber, bereits einges nommen habe und fortgefest fteigere, ein Rrieg fich ents widele, fo fomme es vor Allem barauf an, bieffeitig, sobald die Unausweichlichkeit beffelben erkannt morben, mit voller Rraft zu verfahren. Dan mußte, ohne fich in intermediaren Stellungen aufzuhalten, ohne zu temporis firen, Alles anwenden, um mit außergewöhnlicher Schnels ligfeit die Armeecorps auf die Punkte zu bringen, von wo ab sie, im Sinne des Ganzen, ihre Operationen beginnen tonnten". Dem brobenden Rriege einen offen : fiven Charafter zu geben und bas Busammenziehen ber beutschen Corps zu beschleunigen, erschien Grolman als bie Sauptaufgabe Preußens und Defterreichs. Er reifte deshalb im Rovember 1840 nach Wien 1), um mit Metters nich und General Fiquelmont Rudfprache ju nehmen. Metternich zeigte guten Billen, auf Breugens Borfchlage hinfichtlich ber Bundesfeinungen und bes Bundesheeres einzugehen und schnell ein Heer aufzustellen, Grolman zweiselte aber, ob Deskerreich in Ermangelung aller vorberreitenden Mastregein im Stunde sein werde, das Berfprechen rechtzeisig zu verwirflichen.

sprechen rechtzeißig zu verwirflichen.

Im J. 1842 sund Grofman Gelegenheit, sich über bie Bertheidigung Chreenzens übereinstimmend mit Kraussened dahin zu angern ), das Königsberg als Stützpunkt ber Bertheidigung beseihigt werden musse; auch im Innern der Bewinz zusähen den großen Seeflachen und den ausgedehnten Baldungen seinen einige seste Punkte anzulegen, um beim Bormiden des Feindes den preußisschen Truppen dort eine Etütz zu bieten.

Seit 1841 begann Grolman zu frankeln. Schon beim Königsmanoenvre von 1841 konnte er nur mit Hilfe eines Dieners fein Perd besteigen. Die Zelchen entwickelter Brustwaffersucht und einer Herzvergrößerung mehrten sich. Roch bis zum Jahre 1844 wollte er seinem Könige dienen, um bann den Abschied I zu nehmen und sich auf sein geliebtes Gosba zurückziehen. Doch die Krankheit erreichte einen immer höheren Grad und versursachte ihm viel Bein. Immer wollte er in das Grüne, nach Gosba. Erst am 15. Sept. 1843 erlöste ihn der Tod von seinen Schmerzen. Bielfach betrauert starb er, der gleich Stein keinen höheren Ehrentitel kannte, als

"freier, beutscher Mann ju fein"

Grolman mar auch forperlich eine gewaltige Er-icheinung; v. Rabben, Banberungen IL S. 47 entwirft folgendes Bild von ihm im 3. 1819: "Ein schöner großer Mann, fart und wohlgebaut, wie man fich nur einen achten Rriegebelben benft, mit ben entschiedenften Bugen von Menschenfreundlichkeit, flarftem und scharfe ftem Berftanbe, einer durchdringenden Auffaffungegabe ber Berbaltniffe unter bem einfachen und offenen Bewande ruhiger und gediegener Anschauung, fo trat mir Beneral v. Grolman entgegen, im ichlichten Uniforms überrod ohne Cpauletts, den weißen offenen Salsfragen und bas furz geschnittene haar in natürlichfter Lage, und aus ben Worten feiner wohltonenden Bruftftimme ein Befühl ber Berglichkeit und Theilnahme ausstros mend 4), bas nur von benen gang und richtig gewürdigt werden fonnte, melden es eben jugewendet worben. Grolman war ein frommer Mann, der nach den Sauptporschriften des Christenthums lebte und besonders bas

<sup>97)</sup> Bergl. 3. B.: Bur Erinnerung an F. v. Rohr. Beiheft bes Militar Bochenblattes von 1851. S. 13. 98) Bergl. Kelgermann, Krausened S. 216. Dennoch erhielt Grolman vom Konige, als dieser den alteren verdienten Generalen nach seiner Thronbesteigung ein Zeichen seiner Holb geben wollte, nur 10,000 Thir., während Borutell 100,000 Thir. betam, vergl. Barnhagen, Tagebücher (vom 25. April 1841). Bb. I. S. 295. 99) Bergl. Kelgermann, Krausened S. 206.

<sup>1)</sup> Bergl. Felgermann, Rraufened G. 208. Bergl. bagu Barnhagen, Tagebucher I, 282.

<sup>2)</sup> Bergl. Felgermann, Rraufened 6. 224. 3) Das 50. jahrige Dienstjubilaum hatte er fcon am 1. April 1841 gefeiert. Der Ronig ertheilte ihm jur Grinnerung baran am 31. Darg 1842 bie Jufignien bes ichwarzen Ablerordens in Brillanten. ber fam es auch, bag er fo wenig Beinbe hatte. Selbft Muffling, ber gern feinen Sachgenoffen erwas anhangt, last ibn in Rube unb erwähnt ihn fast gar nicht, jedenfalls weil er ihn nicht zu tabeln vermag. Rur bie beiben Griesgrame Bulow und Dorf maren gegen ihn, befondere Bulow, ber Dorf und Rleift gegen bie jungern Genies aufzuregen verfucht und am 4. Mar; 1814 nach feiner Bereinigung mit bem Blucher'ichen beere fich fo ju ihnen außerte: "Bas feib Ihr fur Rerle, bag Ihr Guch von ben Untergeorbneten bes hauptquartiers, von bem verbrannten Behirn Gneifenan, von bem ... Geficht Daffling, von bem Grolman und wie fie alle beißen, befehlen und verbrauchen lagt?" Bergl. Darnhagen, Bulow E. 363.

Gebot der Rächstenliebe befolgte, aber ein Feind ber Frömmelei; wenn man ihn selten in der Kirche sah, so lag das darun, daß er auf die äußere Form nicht allzu hohen Werth legte. — Das 5. Armeecorps ehrte sein Andenken durch ein Denkmal, welches, wie die Commission zur Errichtung desselben sich ausdrücke, "dem erhabenen Charafter des Verewigten entsprechend, zwar einsach aber wurdig" aus einem Granitwürfel besteht und auf der Vorderseite den Namen: "Grolman", auf der Rückseite die Worte: "Bon dem 5. Armeecorps in

treuer Berehrung gewidmet" hat.

Geschrieben hat Grolman, mit Ausnahme ber schon oben erwähnten Recension in den "Militarischen Dentwurdigfeiten", fast nur amtliche Berichte und Gutachten, bie fich zumeift im Archiv des Kriegsministeriums zu Berlin befinden. Gedruckt ift bavon nur einer, betitelt: "Des Beneral v. Grolman Bemerfungen über bas Großherzogthum Bofen." Glogau 1848. Grolman war fein Freund ber Feber und ging ichwer baran, fie ju ergreifen; bas zeigt besonders seine Correspondenz, die fast durchweg ohne bebeutenden Inhalt und überhaupt febr sparlich ift, wie mir von seinen Verwandten mehrfach versichert wird. Auch ein Tagebuch hat er nicht geführt, wie damals fo viele hervorragende Officiere. Rur einmal, im J. 1836, septe er die Feber selber an, um Aeußerungen, die der Herzog von Bellington im englischen Parlament über die Schlacht bei Baterloo und über die Disciplin im veußischen Heere gethan hatte, im Militär-Wochenblatt (Jahrgang 1836. S. 91) zurückzuweisen. Grolman selber beklagte oft seine Abneigung gegen alles Schreiben. Er ging daher gern darauf ein, als sein Adjutant, der spätere Oberstlieutenant v. Dumiß, sich erbot, seine Mittheilungen und Ministerialien über den Befreiungskrieg, die zum Theil schon durch die Borträge zu Glogau eine gewissen Deffentlichfeit erlangt hatten, jugleich mit bem bisher gebruckten und noch ungebruckten Material zu bearbeiten. So entstanden die beiben Werke, welche gewöhnlich unter bem Ramen: "von Grolman und v. Damig" citirt werben: 1) Geschichte bes Feldzuges von 1815 in ben öftlichen Rieberlanden und Franfreich, ale Beitrag gur Rriegegeschichte ber neueren Kriege. 2 Theile mit 3 Blanen. Berlin bei Mittler. 1837 und 1838; und 2) Befcichte bes Feldzuges von 1814 in bem öftlichen und nordlichen Frankreich, ale Beitrag jur neueren Kriege-geschichte. 3 Theile in 4 Banben. Mit 1 Karte und 9 Blanen. Berlin bei Mittler. 1842 und 1843. Diese beiden Berke riefen zwar bald nach ihrem Erscheinen mancherlei Berichtigungen im Militar - Bochenblatt herpor, auch ift im Einzelnen die Arbeit wol nicht immer abfolut abschließend; es ift aber boch durch fie eigentlich erft eine Grundlage jur ficheren Darftellung ber beiben Rriegsjahre von 1814 und 1815 gewonnen worden. Auch bas Jahr 1813 follte in abnlicher Beise behandelt werben. Grolman ftarb aber barüber.

Grolman hinterließ aus erster Che eine Tochter, die jetige Grafin Stofc auf Hartau bei Sprottau, aus zweiter Che eine Lochter und zwei Sohne. Die Tochter, geb. 1821, ift verheirathet mit dem Baron v. Richthofen

auf Bartdorf bei Striegau; von den Sohnen stand der altere Karl bis 1870 als Major bei dem 9. Husarens regiment und lebt seitdem als Oberstlieutenant a. D. auf Gosda bei Korft. Der jüngere, Wilhelm, geb. 1829, ist Oberstlieutenant und Commandeur des 4. Garderegiments un Sonnten.

ju Spandau.

3) Wilhelm Heinrich von Grolman, ber jungere Bruder des Borigen, Chefprafident des Rammergerichts gu Berlin, geb. ju Berlin ben 28. Febr. 1781, gest. ju Berlin ben 1. Jan. 1856. Er studirte von 1798—1800 ju Göttingen und Salle die Rechte, wurde 1801 Auscultator beim Stadtgericht zu Berlin, 1802 Referendar beim Landgericht baselbft und 1804 Affessor bei ber Regierung gu Marienwerder. 3m 3. 1806 murbe er Regierungerath und 1808 Kammergerichterath in Berlin, feit 1810 auch Mitglied des furmartischen Bupillencollegiums. 218 1813 ber Krieg gegen Franfreich begann, wurde ihm von ber berliner Commission jur Organistrung der Landwehr bas Commando bes 1. Bataillone bes 4. furmarfifden gandwehrregiments als Major übertragen. An ber Spipe biefes Bataillons nahm Grolman einen entscheidenben Antheil an bem Treffen bei Sageleberg, vergl. Ausführliches barüber bei Friccius, Geschichte bes Krieges von 1813 und 1814. Bb. I. S. 292 fg. Darauf war er bei ber Blofabe von Magbeburg und Wesel thatig. Die Landwehr fehrte im Juli 1814 nach Berlin jurud und Grolman legte nun feine Charge nieber, um beim Rammergericht wieber in fein Umt einzutreten. Doch fcon im nachsten Jahre mußte er wieder bas Schwert ergreis fen und machte an der Spipe feines Landwehrbataillons ben kurzen Feldzug in Belgien mit. Er nahm an ben Treffen bei Fleurus und Wavre Theil und zeichnete sich in dem letteren am 18. und 19. Juni so aus, daß ihm das eiserne Rreug 1. Classe verliehen wurde. Erft im 3. 1816 fehrte Grolman nach Berlin jurud und trat wieder in fein fruberes Amteverhaltniß ein. Rachdem er bald barauf turge Beit die Stelle eines Biceprafibenten am Dberlandesgericht ju Cleve befleiber hatte, murbe er in bas bamalige fogenannte Ministerium jur Befetgebung nach Berlin berufen. Bei Auflofung Diefes Ministeriums im 3. 1821 wurde er jum Biceprafibenten bes Oberlandesgerichts zu Magdeburg ernannt und 1827 in gleicher Eigenschaft an bas Rammergericht ju Berlin verfest. Unter Beforderung jum Prafidenten diefes Gerichtshofes im 3. 1831 erhielt er ben Borfit im Inftructionssenat, welchen er 1836 mit dem des Oberappellationssenates vertauschte. — Bei ber Hulbigung im October 1840 zu Berlin wurde er zum Rammergerichts. Chef-Prasidenten ernannt und ihm unterm 28. Dec. 1840 ber Charafter als Wirflicher Geheimrath mit bem Brabicat Ercellenz verliehen; auch erfolgte gleichzeitig feine Ernennung jum Mitglied des Staaterathes. 3m Jahre 1842 war er auch vorübergebend Mitglied ber unter bem Borfit des Staats und Juftizministers v. Savigny ges bildeten Gesegcommission, aus welcher er wegen junehmender Rranflichfeit inbeffen bald ausscheiden mußte. Seine Besundheiteverhaltniffe veranlaffen ihn, mit dem 1. Juli 1845 seine gangliche Entlaffung aus dem Staatsfinnungen anderte und am 30. und 31. Oct. 1531 in Raftenburg 6) ein Religionsgesprach veranlaste, auf welschem die Wiedertaufer hauptsächlich durch Gromann's Ueberlegenheit zum Schweigen gebracht wurden.

Dem erprobten Schulmanne lag auch eine verbefferte Einrichtung bes Schulwesens am Bergen. Die Brise mann hielt er bereits theologische Borlefungen über bie Schriften alten und neuen Testaments, um den der Theos logie fich widmenden Junglingen den Dangel eines gelebrien Unterrichts zu erjegen. Als der Berzog am 1. 3an. 1541 neben anbern fachfundigen Mannern auch Gromann jur Berathung über bie Errichtung einer Soule berufen hatte ), widerricth Gromann fehr entfcbieben bie fofortige Errichtung einer Universität, weil es bagu an gehrern und hörern fehlen murbe (er hatte bie traurige Erfahrung Rurnberge mit ber von Melanthon begrundeten Unftult vor Augen), und foling vor, eine großere Schule im Aneiphof zu errichten und biefelbe mit vier oder funf gelehrten Mannern zu verschen und ju verforgen; bie Aufrichtung einer Universität wurde bann allmalig von felbst sich machen. Diefer Plau wurde angenommen, aber die Ausführung hat Gromann nicht mehr erlebt. Bereits im 3. 1540 murbe ber ftarfe Mann von einem Schlaganfall getroffen. Anfange war er ber Sprace noch machtig, aber die arztliche Behandlung beraubte ibn auch biefer, und über ein Jahr lang war er an ein schweres Rranfenlager geheftet. Er ftarb am 29. April 1541 und wurde in seiner Pfarrfirche vor bem Altare begraben. Der Bergog hatte den Befehl gegeben, mit bem Begrabniffe fo lange ju warten, bis er felbft bem Tobten bas lette Geleit geben fonnte, aber bie Umftande ließen es nicht zu feine Ankunft abzuwarten. Er war verheirathet; das ift das Einzige, was wir von feinen Familienverhaltniffen miffen.

Der Mann, welcher fich um die Reformation namentlich in Preußen große Berdienfte erworben und als Lehrer und Prediger unermudlich thatig gemefen ift, hat nur wenige Schriften hinterlaffen. Die erfte aus bem Jahre 1525 ift an ben Rangler ber Grafen von Mansfeld Kaspar Müller (Mülner) gerichtet 7): "Ein vrtenl Joh. Pol. vber das hart Büchlein Doctor Martinus Enthers wiber bie auffrure ber Pawren hievor aufgans gen." Dan hatte bem Reformator wegen jener Schrift wiber bie aufftandifchen Bauern heftigfeit, ja Unbarmbergigfeit vorgeworfen. Gromann übernimmt bie Bertheibigung beffelben mit großer Barme, legt bie mahre Absicht bei Abfaffung der Schrift dar und zeigt durch Die einfache Auslegung ber Schriftstellen über Die Barmbergigfeit und über bie Dacht ber Furften, wie unrecht man thue, diefelben dem Reformator entgegenzuhalten. Gine zweite fleine Schrift: "Eine troftliche ergung für leut, die in großen anfechtungen liegen, von anfechtungen bes bofen feinbes" hat Roft aus bem hanbschrifts

lichen Rachlaffe zuerft bruden laffen 8); sie bietet in ber wortgetreueren leberfetung bes 141. Pfalme ein befonberes Intereffe. Im J. 1535 richtete er an seinen Rachfolger in dem leipziger Rectorate, an Raspar Borner, eine fleine lateinische Schrift über das preußische Bern-fteinland, die Sitten seiner Bewohner und die Erträge bes Bernfteins °). Bierundfiebzig Predigten über ben Romerbrief hat Sebaftian Reogeorgius (Reubauer) ju Elbing 1562 in Fol. herausgegeben, ohne ben mahren Berfaffer ju nennen. Ginen ehrenvollen Blag nimmt er in der Reihe ber geiftlichen Liederdichter ein. Bon ihm ift die Bearbeitung bes 103. Pfalms in bem Liebe "Ru lob mein seele ben herren", welches Lied mit noch brei anbern anderer Dichter ju Rurnberg burch G. Bachler und 1540 ju Augsburg burch Meldior Rriefftein gedruckt, auch in niederbeutscher Bearbeitung vorhanden ift 10). Als Entstehungsfahr wird 1530 angegeben und gewiß mit Unrecht behauptet, daß es icon vor diesem Jahre befannt gewesen sei. Bon den Meisten wird B. Speratus als Dichter biefes ichonen Liebes genannt, aber bie Annahme, daß es Gromann angehöre, beruht auf bem Berichte von Chemnis, Chytraus und Sedendorf bei Olearius, Evangel. Lieberschat III. S. 124; Rambach III. S. XII. In bem leipziger Gesangbuche von 1586 wird er auch als Berfasser bes Liebes "Frolich wil ich singen, fainer traurigkeit mer pflegen" 11) genannt und Badernagel hat es unter feinem Ramen aufgeführt. Bon lateinischen Dichtungen (er foll auch einen guten lateinischen Bere geschrieben haben) ift nur eine Grabschrift auf einen Stadtschreiber der Altstadt Königsberg erhalten. In ber bortigen Stadtbibliothef wird auch fein handschriftlicher Rachlaß in zwei Quartbanden aufbewahrt, ber namentlich Concepte ju Predigten in febr unleserlicher Sandschrift enthält.

Rachrichten über sein Leben zuerst in dem Erläutersten Preußen 1724 und 1725 und daraus in den Unsschuldigen Rachrichten 1725. S. 1031. Fr. W. Ehrenfr. Rost, Memoria Joannis Poliandri repraesentata. Progr. der Thomasschule 1808 in 8. und derselbe in dem Festprogramm zu dem Resormations-Jubildum 1817. S. 25—32 und S. 61. (Fr. A. Eckstein.)

GROMATICI. Die Anfänge der Feldmeßfunst wurden von den Römern selbst auf die Etrusser zurückgeführt. Die genaue Bermessung des zu bebauenden Landes war nach etruskischem Glauben eine Cultushandlung, und die unabänderliche Form dafür die rechtwinstelige Kreuzung der Hauptlinien in den Richtungen von Oft nach West und von Süd nach Nord. Die Römer nahmen dieses Bersahren an sowol für die Absteckung des Lagers als für die Ausmessung und Bertheilung der Ländereien, welche als ager publicus in den Besit des

<sup>5)</sup> Arlantertes Breugen I. S. 266. 428. Unschulbige Racht. 1732. S. 188.
6) Löppen, Die Gründung ber Universität ju Königeberg S. 78.
7) Abgebruckt in Roft's Memor. Pol.

M. Encytl. b. BB. u. R. Erfie Section. XCII.

<sup>8)</sup> Programm ber Thomasschule jum Reformationsseste 1817. S. 62. 9) Abgebruckt bei Rosk Memor. Pol. p. 30 — 35, vorsher in Rappolt's De origine succini meditatio epistolaris, Regiomonti 1787. 4. 10) Badernagel, Das beutsche Kirchenslied III. S. 821. Rügell, Geiftl. Lieber I. S. 308. 11) Rok meint bas Lieb: "Fröhlich wollen wir Hallelnja singen", aber bas ift ganz verschieben und rührt von Agricola her.

Die erften Anfange einer gromatischen Literatur fallen jedenfalls in Augustus' Zeit. Darauf führt sowol Die Aehnlichfeit anderer technischer Literaturgattungen, welche jugleich mit ber Raiferzeit entftanben, theils bie Art, in welcher Columella an ber fpater zu behandelnben Stelle erft bas Bebiet seiner Schrift über ben land= bau ven der Aufgabe der mensores und geometrae abarengt und dann die Schrift eines romifchen Geometers benust. Der erfte Schriftsteller, beffen Rame uns befaunt und beffen Bert wenigftens jum Theil erhalten ift, Frontinus, gehort bem Beitalter Domitian's an. Rur wenig spater, gerade zu Anfang bes 2. Jahrh., fallen bie Schriften bes Hyginus und Balbus. Daran schließt fich gar Berschiebenes aus fpaterer Beit, theils mit, theils shae Autorennamen, theils Auszuge und Bearbeitungen ber ebengenannten Schriftsteller, theils entnommen aus fest verloren gegangenen Quellen, ein labprinthifches Gewirre, burch welches hindurch vollständig ben Weg su finden bis jest noch nicht gelungen ift. Rach Momm-fen's hochft wahrscheinlicher Vermuthung (II. S. 176) ift die uns vorliegende Sammlung der gromatischen Schriften aus bem Bureau bes Bicarius ber Ctabt Rom, welcher ebenfo wie andere hohere Reichsbeamten eine Anzahl faiferlicher Menforen unter fich hatte, im 5. Jahrh. bervorgegangen.

Die Schrift bes Frontinus ift uns in Bruch-Aucken und Auszügen unter verschiedenen Titeln überliefert. So viel scheint ficher, worauf zuerst Riebuhr bingewiesen und was dann Lachmann ausgeführt hat, das der Gromatiker Frontinus identisch ift mit dem moblbefannten Berfasser der Schrift: De aquis urbis Romae. Bie biefes lettere Bert in zwei Buchern abgefaßt war, so weisen auch in ber gromatischen leberlieferung beutliche Spuren auf ein erftes und zweites Buch Frontin's bin. Der gemeinsame Titel war wol: De controversiis agrorum. Die Bertheilung bes Stoffes auf die beiden Bucher scheint richtig von Ruborff (IL 5. 231) abgegrenzt zu fein. Aber barnach bie vorliegenben Bruchflude gn ordnen ift fcmerlich möglich, ba bie Auszüge, welche ex libro Frontini secundo überschrieben find, jum großen Theil nur die ansführlichere Bieberbolung ber Controversen enthalten, welche vorher, ohne Angabe ber Bahl bes Buches und ohne eigenen Titel, auf die ju Anfang stehenden Stude de agrorum qualitate folgen. Bur möglichsten Sichtung der Ueberlieferung moge aber ber mir unzweifelhafte Sinweis bienen, daß das Bruchftud, welches mit den Worten: principium artis mensoriae in agendi positum est experimento beginnt (bei Ladymann G. 31, 12-34, 13), nach Styl und Inhalt nicht ber Schrift Frontin's ans gebort.

Bahrend Frontin, wie es scheint, ausschließlich bie juriftische Sette ber Gromatik behandelte, so hat Sygis nus, ber zu Anfang von Trajan's Regierung schrieb

II. S. 174—176 und Rudorff S. 230 bie zwar furze, aber nichts Befentliches übergebenbe Zusammenkellung in Pauly's Realencyflopabie. Bb. 1. 2. Aufl. S. 595.

(Lachmann II. G. 139) und gleich bewandert im inriftischen, wie im Berwaltungefache war (Gromat. S. 118, 5; 133, 14. 19; 121, 7. 25; 122, 15; 123, 9), in umfaffender Beife theils praktifche Anweisungen für ben Feldmeffer aufgestellt, theils bei Behandlung bes juriftischen Theiles Die abministrativen Berhaltniffe bes Reiches eingebend berückschigt. Sein Wert, bas uns nur jum fleineren Theil, und zwar zu Anfang am ärgsten verstummelt, erhalten ift, behandelte im erften Abschnitte die Limitation, also die Borfdriften über Die Bermeffungefunft und besonders über die möglichft jus verläffige Aufstellung ber Grengfteine. Der zweite Abschnitt enthielt die conditiones agrorum, d. i. die Darstellung ber verschiedenen Befigverhaltniffe von bebautem Lanbe, welche fur ben Juriften und Bermaltungsmann in Betracht famen, nämlich bie Unterscheidung von municipium, colonia, territorium, ager occupatorius, quaestorius, vectigalis, divisus et adsignatus. Endlich im dritten Abschnitte folgten die genera controversiarum in einer von Frontin weit abweichenben Darftellung und Anordnung.

Der erfte Theil des Hyginischen Werkes hat eine spatere Ueberarbeitung burch einen in ber einschlagenben griechischen Literatur nicht gang unbewanderten Gromatifer erfahren. Diese Schrift, welche bei Lachmann Hygini de limitibus constituendis betitelt ift (S. 166 -208), während die handschriftliche Ueberlieferung außerdem noch die Titel Hygini constitutio und liber Hygini gromaticus aufweist, wurde sicher Riemand bem Hygin, von dem eben gesprochen worden ift, jugeschries ben haben, wenn von beffen Schrift nicht gerade ber Abschnitt über die Limitation bis auf wenige dürftige Bruchftude verloren gegangen ware. Aber grundfalfc ware es, auch baneben noch einen jungeren Sygin annehmen zu wollen. Das Beispiel ber heronischen Lehrbucher wird wol genugsam es deutlich machen, daß der anonyme Bearbeiter, wenn er über seine Schrift Spgin's Ramen feste, weber fur ben alteren, noch fur einen jungeren Sygin gelten, fondern lediglich bamit bezeichnen wollte, daß fein Lehrbuch eine neuere, zeitgemäße Auflage bes entsprechenden Theiles von Sygin's Berte fet. Unter biefem Gefichtspuntte wird es vielleicht auch moglich fein, aus der Ueberarbeitung noch einige Refte bes echten Spgin berauszufinden. Erfolgreicher aber murbe wahrscheinlich eine andere Untersuchung sein, nämlich festzustellen, welches Daß von technischen und literaris ichen Kenntniffen ber jungere Bearbeiter gehabt hat.

Eine andere Schrift, welche sich an Hygin's Wert, und zwar an den zweiten Abschnitt desselben, anschließt, ist das trefflich geschriebene Buch des Siculus Flace cus de conditionibus agrorum. Die Abhängigkeit von Hygin, sowol in der ganzen Aulage als in der Formulirung der leitenden Sätze ist nicht zu verkennen, und wurde noch mehr hervortreten, wenn Hygin vollsständig erhalten wäre. Im Uedrigen hat der Berfasser die Tendenz versolgt, aussührlich zu erläutern und zu begründen, was dei Hygin kurz und präcis hingestellt war,

ferner Einzelheiten, die für bes Berfaffers Zeit nicht mehr wichtig schienen, wegzulaffen und bafür andere

Bunfte aus eigenem Biffen bingugufügen.

Borwiegend bas abministrative Interesse ift maßgebend gemefen bei Anfertigung ber Stabteverzeichniffe Mittels und Unteritaliens, welche in ber Sammlung ber gromatischen Schriften als libri coloniarum erscheinen. Rach Mommsen's Untersuchungen find zwei verschiedene Redactionen, eine altere, ziemlich gut erhaltene, und eine jungere ludenhafte und durch Untenntnig ber Bearbeiter entstellte, ju unterscheiben. Allein fcon bie altere Rebaction ift unter ben Sanben von vier bis fünf Bearbeitern gewesen, ehe fle ju ber um 450 firirten und une vorliegenden Form gefommen ift (Dommfen G. 162. 176). Ihre Entstehung scheint gegen bas Ende bes 2. Jahrh., ficher nicht vor 180 zu fallen (G. 178), eine Annahme, Die um fo mahrscheinlicher wird, wenn man abfieht von ber angeblichen Autorschaft bes Balbus, welche ein unwissender Epitomator bes 5., ober gar erft ein Schreiber bee 6. Jahrh. bezeugt (Gromat. S. 239, 14), mabrend gewichtige innere Grunde bagegen sprechen (Metrologicorum script. rel. ed. Hultsch II. S. 7-11).

Rur im Borbeigehen ift noch zu erwähnen, bag auch bie militarische Seite in ber gromatischen Literatur vertreten ift. Die altefte Sandidrift, der in Bolfenbuttel befindliche cod. Arcerianus, enthalt in ihrer zweiten Halfte hinter dem echten Syginus unter ber Aufschrift: Incipit liber Hygini gromatici junachft einige herrens lose mathematische Fragmente, dann die Schrift, welche Lange als Hygini gromatici liber de munitionibus castrorum berausgegeben bat (Göttingen 1848), und hierauf die jungere Schrift de limitibus, welche wir als Bearbeitung bes erften Theiles bes echten Syginischen Werfes fennen gelernt haben. Der ebengenannte Berausgeber (S. 40-63) spricht alle drei Schriften in gleicher Beife bem Syginus zu, welcher unter Trajan schrieb. Haben wir aber diesem die jungere Schrift de limitibus mit Recht aberfannt, fo wird auch fur die Schrift über die Lagervermeffung die Autorschaft deffelben "Hyginus gromaticus" verbachtig. Dazu fommt, daß in der Handichrift weder die bereits erwähnte Aufschrift: liber Hygini gromatici, noch die Unterschrist: Liber gromaticus Hygini de divisionibus agrorum explicit auf den Inbalt bes Werfes paffen, mithin um fo eber als willfürliche Erfindungen eines Epitomators erfdeinen muffen.

Im Borbergehenden ist bereits gelegentlich der Rame eines Schristsellers genannt worden, der an Bedeutung nicht binter seinen Zeitgenossen Frontin und Hogin zurückebt. Es ift dies Balbus, der Berfasser der Expositio et ratio omnium formarum. Absichtlich haben wir die Besprechung dieser Schrift die hierher verschoben, weil es einer eingehenderen Untersuchung bedarf, um aus den Spuren, welche das Fragment des Balbus zeigt, möglichst vollständig einen Theil der gromatischen Literatur ans Licht zu stellen, der ganz besonderes Interesse verdient. Schade nur, daß die Reste so gar gering sind und aus die Freude des Findens sobald das Bedauern

folgt, fich die Möglichkeit weiterer Forschung abgeschnits

ten zu sehen.

Daß die Romer dem mathematischen Wiffen überhaupt, und so auch einem tieferen Studium ber Beometrie abhold waren, ift eine unbestrittene Thatfache. Beder das praftische Bedürfniß ber Landvermeffung, noch bie Beschäftigung mit ber Aftronomie, für bie fich bin und wieder ein Liebhaber fand, noch endlich das vielseitige und lebhafte Interesse für die griechische Philosophie führten zu einer Einburgerung geometrischer Rennts niffe in Rom. Cicero zeigt an verschiedenen Stellen, daß die philosophische Schule, der er fich auschloß, die jungere Atademie, ihn auch in die Geometrie eingeführt hatte; aber er felbft hat nicht baran gedacht, biefe Renntniffe, wie etwa andere Theile ber Philosophie, ju popularifiren, sondern er erklart fich gang einverftanden bamit, baß von aller Mathematif, die bei ben Griechen in fo hohen Ehren ftehe, die Romer nichts weiter aufgenommen batten, als was die alltägliche Braris des Reffens und Rechnens erfordere. Richtsbestoweniger mußte bei einigen Einfichtevollen zulest die Erfenntniß durchbringen, tas wenigstens eine summarische Darftellung ber Elemente ber Geometrie, immer mit Rudficht auf Die Braris, bringend von Rothen fei. Wie Diefer Anforderung genügt wurde, barüber wurden wir auch nicht einmal eine Bermuthung aussprechen tonnen, wenn nicht Columella gu Anfang bes funften Buches feines Bertes über ben Landbau einen Abschnitt aufgenommen hatte, ber ficher als ein in verfürztem Auszuge gegebenes Stud aus einem Lehrbuche der praktischen Geometrie zu betrachten ift (vergl. Metrol. script. ed. Hultsch II. S. 3 fg.). Er verwahrt fich junachft gegen die Zumuthung, als muffe er in seinem Werte Alles umfaffen, was irgend im Zusammenhange mit bem Landbau zu ftehen icheine. So fei er von befreundeter Seite gefragt worden, warum er nicht auch Anweifungen über die Bermeffung ber Felber gegeben habe. Dies fei, so erwidert er hierauf, viels mehr die Aufgabe des Feldmeffers (mensoris officium, opus geometrarum). Inbeffen wolle er, ben Bitten feiner Freunde folgend, so gut er als Laie es vermoge, einige Borfcbriften über bie Runft bes Deffens geben.

Run folgt die Stelle, die wir sofort einer genaueren Betrachtung unterziehen werden. Rur ist vorher noch eine Rebenfrage zu erledigen. Columella hat soeben die mensores oder geometrae im Allgemeinen als die Schriste steller bezeichnet, dei denen man Belehrung über die Ressunst suchen musse. In seiner eigenen Darstellung aber eitirt er zweimal kurz nach einander Barro. Mitchin könnte es vielleicht scheinen, als sei derselbe für den ganzen Abschnitt seine Hauptquelle gewesen. Indessen brauchen wir nur die von Columella eitirten Stellen dei Barro selbst (De lingua Lat. 5, 34; De re rust. 1, 10) nachzuschlagen, um sosort zu sehen, daß letzterer uur für einige etymologische und historische Rotizen über die Besnennungen römischer Maße benutt worden ist. Trennen wir nun dies aus Columella's Darstellung heraus, so gibt das lledrighleibende ein ziemlich deutliches Bild von

bem, was Columella in ber von ihm außerbem benut-

ten Quelle vorfand.

Boran geht eine kurze Einleitung, welche eine Uebersicht über die Adermaße enthält. Modus omnis areae pedali mensura comprehenditur, quae est digitorum XVI. Der Fuß also ist das Grundmaß für alle Adersvermessung; die verschiedenen kleineren Maße, die es unter dem Fuße noch gab, kommen nicht in Betracht; nur die Eintheilung in 16 Kingerbreiten wird erwähnt, weil, wie sich noch zeigen wird, die Quellenschrift wahrsschilch von dem Zusmaße aufsteigend werden nun die tömischen und verschiedene provinziale Keldmaße, und zwar Längens und Klächenmaße unter einander, erklärt. Räthselhaft bleibt vor der Hand noch die Einfügung des Stadiums, eines rein griechischen Längenmaßes, welches mit den Adermaßen nichts zu thun hat. Auch die daran sich knüpsende Erwähnung der mille passus, d. i. der tömischen Begmeile, gehört streng genommen nicht hierher.

Run fommt eine Darftellung ber Theile bes Jugerum nach bem eigenthumlich romischen Duobecimalspftem, wornach jebe Einheit, als as betrachtet, in 3wölftel,

Bierundzwanzigstel u. s. w. bis zum scripulum =  $\frac{1}{288}$  getheilt zu werden psiegte. Ersichtlich ist auch hier, das Columella aus seiner Duelle nur das für seinen Zwest Dienliche ausgenommen hat; denn die kleinsten Theile, in welche die Einheit noch weiter zerlegt werden konnte, ließ er weg, weil sie bei Bebauung des Landes nicht in Betracht kamen: iugeri partis non omnis posuimus, sed eas quae cadunt in aestimationom facti operis. nam minores persequi supervacuum suit, pro qui-

bus nulla merces dependitur.

An diese Ausächlung der Theile des Jugerum schließt sich nun der Uebergang zu dem praktisch-geometrischen Enrsus in solgender Weise an: "Wenn das normale Maß des Jugerum immer auf die Feldmarken paste und ein Stück Land vom Flächeninhalt eines Jugerum alles mal 240 Fuß in die Länge und 120 Fuß in die Breite hätte, so wäre die Berechnung sehr leicht. Da aber in der Praris die verschiedensten Formen von Aeckern zur Erörterung über das Eigenthumsrecht kommen, so wers den wir von jeder Art ein Beispiel ausstellen, welches man als Kormel auch für alle andern Fälle der Art besnuhen kann (cuiusque generis species subiciemus, quidus quasi formulis utemur)."

Hierauf werben vorläufig die Formen, die ein Ader haben kann, aufgezählt, nämlich Quadrat, Oblongum, Trapez, Dreied, Rreis, Halbfreis, Bogen, endlich auch Bielede. Die Anweisung über die Ausmeffung diefer Figuren wird nicht in allgemeinen Regeln, sondern allemal in einem angewandten Beispiele mit bestimmten

Zahlen gegeben.

Da es bei ber Untersuchung hierüber auf jebe Ginzelheit ankommt, so wählen wir die Formel über das gleichseitige Dreieck und das Sechseck aus, um an diesen Beispielen zunächft die einfache Lehrmethobe ber Quelle, welcher Columella folgte, zu zeigen.

"Benn du aber ein Dreied von drei gleichen Seisten messen mußt, so wirst du folgende Formel befolgen. Es sei ein dreiediger Ader von 300 Fuß an jeder Seite. Diese Jahl multiplicire mit sich selber; gibt 90000 Fuß. Bon diesem Betrage nimm den dritten Theil, d. i. 30000; besgleichen nimm den zehnten, d. i. 9000. Beide Besträge addire; gibt 39000 Fuß. Wir werden sagen, daß dieser Betrag von Quadratsuß in dem Dreiede ist, ein Maß, welches  $1\frac{17}{48}$  Jugerum ergibt."

"Wenn ber Ader sechs Winkel hat, wird er solgendermaßen auf Quadratsuß gebracht. Es sei ein Sechseck, von dem jede Seite 30 Fuß mißt. Ich mulstiplicire eine Seite mit sich selber;  $30 \times 30$  gibt 900. Bon diesem Betrage nehme ich den dritten Theil 300, ingleichen den zehnten Theil 90; gibt zusammen 390. Dies muß man sechsmal nehmen, weil sechs Seiten sind. Diese Multiplication ergibt 2340. So viele Quadratsuß also, werden wir sagen, sind es. Demnach wird es ein Zwölstel eines Jugerum weniger  $\frac{1}{480}$  sein."

In bieser Weise lauten also die formulae, welche man in allen gleichartigen Fällen anwenden soll. Es ist klar, daß sie so und nicht anders aufgestellt sind, weil man fürchtete, die allgemein gefaßte Regel würde nicht leicht genug zu verstehen sein. Nach der Formel brauchte man ja nur austatt der beispielsweise gegebenen Jahlen die in dem neuen Falle vorliegenden einzusehen, im Uedrigen aber die vorgeschriebenen Rechnungsoperationen der Reihe nach vorzunehmen, um zu dem geswünschten Resultate zu gelangen.

Diese auf die schwächste Capacität berechnete Lehre weise ist nun aber nicht etwa, wie man vielleicht vermuthen könnte, Ersindung des römischen Autors, welschem Columella folgte, sondern sie ist direct und zum großen Theil sogar wortlich aus griechischer Quelle ent-

Unter dem Namen Heron's find uns verschiedene Refte von Lehrbuchern der praktischen Geometrie und Stercometrie erhalten, welche in letter Inftang auf Schriften des alten Beron von Alexandria (Ende bes 2. und Anfang bes 1. Jahrh. v. Chr.) jurudgeben. Es finden fich da Spuren eines Lehrbuches, in welchem Bero bie allgemeinen Formeln über Ausmeffung ber Flachen und Rorper, aber ohne bie theoretifden Beweise, gab. Bei weitem bas Meifte aber, was uns erhalten ift, zeigt uns die Refte und verschiedenartigen Umbildungen eines noch mehr bem gewöhnlichften praftischen Bedurfniffe angepaßten Lehrganges, in welchem die Anweisungen jum Ausmessen in Beispielen genau so, wie wir es eben bei Columella gesehen haben, also mit bestimmten Bahlen gegeben murben. Bur Bergleichung laffen wir hier zwei Beispiele der Beronischen Ueberlieferung folgen, welche ben aus Columella angeführten entsprechen.

"Bon einem gleichseitigen Dreied foll jede Seite 10 Schoinien meffen. Der Flacheninhalt beffelben ift zu finden. Berfahre folgenbermaßen. Die 10 (Schoi-

nien) ber einen Seite mit sich selber multiplieirt geben 100. Davon das Drittel gibt  $33\frac{1}{3}$ , und das Zehntel 10. Abdire die  $33\frac{1}{3}$  und 10; gibt  $43\frac{1}{3}$ . So viele Schoinien enthält die kläche des gleichseitigen Dreiedes (Heronis geometria 14, 2)."

"Es betrage die Seite bes Sechsedes 30 Fus. Multiplicire die Seite mit sich selber; gibt 900. Davon das Drittel und das Zehntel; gibt (zusammen) 390. Dies sechsmal gibt 2340. So viele Fus wird die Fläcke

bes Sechseckes betragen (ebend. 102, 4)."

Die wefentliche Uebereinstimmung zwischen Der gries difchen und romifden Bearbeitung fallt fofert ins Auge. Sieht man genauer zu, so zeigt fich, bas bas zweite aus Columella angeführte Beifpiel, Die Ausrechnung bes Sechecdes, auch die gleichen Dage und Zahlen wie ber griechische Text enthält, mabrent bas erne unt fo and Die übrigen Beispiele, Die Columella aufführt, wel in allem Uebrigen mit ben une überlieferten Beroniichen stimmen, aber in ben Dagen und Bablen abweichen. Dies erflatt fich jeboch febr einfach. Die aus hero ans geführte Musrechnung bes Secheches bat bie Berbemerfung: alles in alle sessio (namlic roi Hoeros. wie aus Bergleich mit 101, 1 unt 102, 2 berrergebt). Alfo eine andere als die in unferen Santidriften über-lieferte Bearbeitung des heronischen Lebrbucke war es, welche dem romischen Bearbeiter verlag, eine Bearbeitung, in melder bie Mafe nicht mehr in ben eigenthumlich ageptischen Schrinien, fentern nach griedichem (und jugleich romifdem) Branche in fo und fo riel fing gegeben wurben.

Es muß nun unfere Aufgabe fein, bie Form, welche bas von Columella benugte Lehrbuch eines remischen Geometers gehalt baben mag, gemäß ber an der Hersenischen Frage errechten Methode mit möglichner Wahrscheinlichkeit wieder berzunkellen, wobei zugleich untert Aunde von den verschiedenen Hersenischen Lehrbuchern in seinen erweitert wird, als wir sagen fonnen: zu dem aus Columella bergeniellten lateinischen Hunde gabes zu Aufang der Ausgeziellten lateinischen Guntluche gabes zu Aufang der Ausgezielt ein sehr nabe entwechendes gerechtigtes Driginal, aus welchem und einige wenige Mente under der Bezeichnung allie gestäher von Houwer

nech erbalten fint.

Der remische Bentbeier bat, gerade wer Jose, in der Ginleitung eine Gestätung der üblichen Nafer vorandgeschäft. Dere Austegung dies auf die römischen Feldmaße zu dechnänken (wie Gelumella es neutziderst beadsächigt, wenn auch mist soniernent durchübert), dazu
lag für ihn feine Niedzgung vor. Gr dezunn alle biedü mabrischnisch mit dem digstus, als dem fleinden Nafe, und gelangte von dere auch aufärigent zur Janiberite, dem fink, nud is neuer zu den King- und Seltmaßen. Bemäß der zeinelsichen Einelle erzehen dies and das Etabium, an welches sich ungezunnigen das römische Megmaß der mille passuse antiblese. Einz die lieberficht batte einen die Krem wie die eine und zweite zietronliche Insel (Motivel, neuspie. I. E. 120 fg.), eder nich die im Kelgenden zu bespreihen Later des Baltus.

Lie Piaris bes Heidurffers vertangse aber auserdem

eine Anweisung, wie fleinere Bargellen Aderlandes in Theilen bes Jugerum auszudruden feien. Gine entfprechende Ueberficht, welche mit einem Raum von 5 Duadratflaftern, ale ber fleinften Einheit, beginnt, finden wir in der Herenischen Geometrie Cap. 4, 15 — 18. Eine folche Einheit war für den Romer das 288 des Jugerum. Bas barunter bei scripulum = ber Berechnung beraussemmt, wird nicht mehr besonbers benannt, fondern als Theil des Scripulum ausgebrucht. Der römische Geometer bat nun in dem auf die Tabelle ber Dage felgenben Abichnitte nicht nur bie verschiedenen, beienders benannten Theile des Jugerum aufgeführt und auf Cnaeratfuß reducirt, fonbern auch gezeigt, daß man jeden beliebigen noch fo fleinen Theil bes Scripulum, wenn er and praktisch nicht in Betracht komme, in der Rednung austraden fonne.

Um Soluffe bes aus ber Berenischen Geometrie von une augeführten Abichnittes beißt es: "Da fich bas fo rerbalt, fo wollen wir nun bie Ausmeffung ber burch bie theeretiide Geometrie gegebenen Siguren anftellen." Co ging auch ber remifde Bearbeiter nach ben einleitenben Abiduitten ju ber Andmeffung ber Figuren über. Die theoretisch möglichen Formen, welche bereits oben aufgeführt fint, werben ale in ter Birflichfeit vorfommenb rerandzeiet und beren Andmeffung anzegeben. Beiche Anerebnung tiefer Theil tee Berfee gehabt bat, fonnen wir nach bem sehr verfürzten Auszuge bei Columella nicht beurtbeilen. Ebenfo wenig gibt Die uns überlieferte Germ ber hereniiden Bewuetrie einen taugliden Anbalt jur Bergleichung, weil tiefelte burch viele Bufape erweitert ift. Auch bas entild muß ungewiß bleiben, ob ber Romer fic blos auf tie Bearbeitung ber heronischen Germettie beidrantte ober weiter auf die speciell romische Grematif einging.

Dies die Spuren eines nach griechischem Original vermutblich unter Raifer Augufins bearbeiteten Lebrbudee ber praftischen Geometrie. Ginen langen Beits raum baben wir ju überspringen, ebe wir einem weis teren Berfude, tiefe Seite griechischen Biffens ben Romern juganglich ju machen, begegnen. Es ift bies, wie idea temerfe, tie Expositio et ratio omnium formarum bee Balbue, welche mabrideinlich unter Trajan im 3, 102, ficher nicht ipäter als im 3, 106 geschrieben morten if (Metrol. script. II. E. 6). Econ bat, was mit über den Bernf und die angere Stellung bes Berfaffere erfahren, läßt une vermucken, daß wir bei ihm einen bobern wissenschaftlichen Standpunkt als in dem ron Columella denușieu Lebebuche finden weiden. Leider aber find auch von Balbue' Schrift nur fo geringe Refte auf une gekommen, das es keine leichte Aufgabe für bie Aritif int, über den vermutdlicken Indalt des rollstäudigen Berfes unt die vom Berjaffer benugten Onellen Mademedah in geden.

Balbus war, wer Mommien (Schriften ber rom. Feldmeifer II. S. 147) mit Recht aus der Borrebe der Expositio entrimmi, ein Officier von bederem Range.

Benturi, welcher schon vor Bincent in bem ersten Bande seiner Commentary sopra la storia e le teorie dell' ottica und mit der Heronischen Schrist asolidoxeques durch eine Uebersehung befannt machte, hat bereits auf andere Stellen der gromatischen Sammlung bingewiesen, welche ebenfalls im Zusammenhange mit her zu stehen scheinen.

Unter den Auszügen aus Frontin befindet sich ein Stud (S. 31, 12 - 34, 13), welches wir bereits oben als Frontin nicht angehörig bezeichneten. Damit follte idea dieses Fragment de arte mensoria, welches Anwelfungen gibt, wie die Unregelmäßigkeiten sowol bes Bobens als der gegebenen Grenglinien ju überwinden find, nicht etwa als werthlos bezeichnet werden. Bielmehr feht ber Berfaffer auf einem ahnlichen Standpunkte wie ber Geometer Des Evlumella. Jedes Gingehen auf Die theoretische Geometrie wird vermieden; aber es wirb aus ben griechifden Lehrbudern bas für bie Praris Brauch. Sare in fnapper Form entlehnt und zu möglichst leichtem Berfiandniß zurecht gemacht. So erinnert die Anweistung, ein unregelmäßiges Feld auszumessen (S. 33, 7), Fendar an das 24. Cap. der Heronischen Schrift. Beboch folgt baraus noch nicht, daß ber Berfaffer biefelbe Bixect benut habe; vielmehr scheint hier eine vielleicht burch mehrere Stufen vermittelte Berüberleitung aus bem ariechischen Lebrbuche vorzuliegen.

Anders verhalt es sich mit dem Probleme in der sangeren Schrift de limitidus constituendis, beren Berhaltnis zu Hygin's Werke oben dargestellt worden ist. Hier wird S. 192, 17 — 193, 15 die Aufgabe, den gegenseitigen Abstand zweier entfernter Punkte zu bestimmen, in Form eines geometrischen Beweises und mit Hilse von Buchstaden, die auf die Figur sich beziehen, aussschrich gelöst. Der Anschluß an das 10. Cap. der Hernischen Dioptrik (mit Hinzuziehung von Cap. 8) ist bier, tros der verderbten Ueberlieferung, unverkenndar und gibt uns den Beweis, daß der Verfasser, sei es nun unmittelbar aus der Quelle oder aus lateinischen Besteitungen, mit den Resultaten griechischer Forschung vertraut war.

Endlich führt uns die Bergleichung mit Hero noch zu einer Partie von Entlehnungen aus dem Griechischen, welche in der gromatischen Sammlung unter dem Namen des Marcus Junius Ripsus vereinigt sind (S. 285—301). Der erste Theil dieser Ercerpte — denn als solche, und zwar ziemlich spät abgesaßte geben sie sich sosort zu erstennen — enthält zu Ansanz zwei Probleme der Triansgulirung, die lebermessung eines Flusses und die Wiesderherstellung verschwundener Grenzsteine auf Grund des noch vorhandenen Planes. Da der Tert, besonders durch Weglassung der geometrischen Buchstaden, arg verstümswelt ist, so nußten die Fragmente unverständlich bleiben, bis Benturi die griechische Duelle in Cap. 9 und 25 der Heronischen Dioptrif und damit den Weg zur Wiesderherstellung und Erklärung des sateinischen Tertes nachwies.

A. Enchil, b. 28. n. R. Erfte Section. XCII.

Werfen wir jest einen Blid zurück, so ergibt sich, baß die Versasser der drei so eben besprochenen Abschnitte zusammen und Spuren von Cap. 8, 9, 10 und Cap. 24 und 25 der Heronischen Schrift erhalten haben. Was liegt nun näher als die Annahme, daß sie sämmtlich von einer Quellenschrift abhingen, welche schon damals so verstümmelt war, daß nur einzelne Abschnitte, ja vielsleicht nur die eben angegebenen, benust werden konnten. Run weist offenbar Manches darauf hin, daß dieses versstümmelte Original ein lateinisches und nicht ein griechisches, oder, um deutlicher zu reden, daß es Balbus und nicht Heron war.

Doch bies zu erörtern wurde Aufgabe einer besonderen Untersuchung sein, die hier nicht an der Stelle ware. Auch ist ja das, was bereits erreicht ist, ein schönes Resultat, mit dem man vor der Hand sich wohl begnügen kann. Denn gegen die Thatsache, daß die Heronische Schrift über die Dioptra von römischen Gromatisern benust worden ist, muß die Frage, durch welche Bermittelung dies geschehen sei, als eine weit weniger wichtige erscheinen. Jum Schluß ist nur noch zu erwähnen, daß der zweite Abschnitt der Ercerpte des Ripsus unter der Ausschift podismus eine wirre Sammlung geometrischer Sabe, darunter aber auch Ausgaben enthält, welche den Heronischen Gregeowergovwera entlehnt sind. Also auch diese, erst vor Aurzem ans Licht gezogene Schrist ist mit einigen Resten in der gromatischen Sammlung vertreten.

GROMBACH, in zwei Pfarrborfer, Ober- und Unter-Grombach, getheilt, im babifchen Rreise Raris-ruhe, zwischen Bruchsal und Durlach, von jenem %, von diesem 11/4 Meile entfernt, liegt in einem Seitensthale ber Pfing, Ober-Grombach zwischen ben Sohen bes babischen Triasplateaus, Unter-Grombach ba, wo bies Thal in die breite Rheinflache fich öffnet; letteres wird baher von ben langs bes Bergfußes fich hingiehenden Linien der Straße und Gifenbahn berührt. Die Ginwohnerzahl betrug 1825 in Ober-Grombach 3 Evangelische, 656 Katholifen, 35 Juden, zusammen 694; in Rieber- Grombach 21 Evangelische, 1193 Katholifen, 73 Juden, zusammen 1287. Im J. 1861 war diese Zahl auf 880 und 1666 geftiegen. Das Dorf hat schone Belbfluren, auf benen besonders viel Sanf gebaut wird, an den Bergabhangen find Rebenpflanzungen, auf einer Höhe steht das alte Schloß, auf einer andern Sohe, dem Michelsberg, eine Ballfahrtefirche mit schoner Ausficht ine Rheinthal. — Richt ju verwechseln mit Rrombach, einem dem Grafen Schonborn ju Biefenscheid gehörenben Dorfe im bairischen Rreise Unterfranten, 2 Meilen RD. von Aschaffenburg, mit bem Bergschlosse Schonen-(Otto Delitsch.)

GRONA, eine von Loureiro in der Flora cochinchinensis aufgestellte Gattung der Leguminosen, welche nach Endlicher mit Galactia von P. Browne identisch ist. Die einzige hierher gehörige Art, Grona repens Loureiro, hat halbstrauchige, niederliegend-kriechenbe Stengel, einsache, eiförmige Blatter, pfriemliche Rebenblatter und purpurwihe, in Aehren stehenbe, von Dedblattern umgebene Bluthen. (Garcke.)

GRONA, ehemals kaiserliche Bfalz in Sachsen. Der Art. 62 bes Sachsenspiegels (ed. Homeyer p. 161) lautet: Vif stede die palenze heten, liegen inme lande to Sassen, dar die koning echte houe hebben sal. Die irste is gruna, die andere werle, die is to goslere geleget; walehusen is die dridde, alstede die vierde; merseburch die veste. Die Ansichten über Die Lage Dicfer Pfalz Grona find bis in die neueste Zeit abweichend gewesen; man hat Grona theils in Grohnde bei Sameln, theils in Gronau bei Sildesheim, theils in Grone bei Gottingen gesucht. Begen Grobnbe bei Sameln fprechen fich gewichtige Stimmen aus, auch gegen Gronau. Man glaubte, in Grone bei Gottingen ben richtigen Bunkt gefunden zu haben, seitdem Leibnis in den Scriptt. rer. Brunsvic. und zulett auch Wend, Hessische Landesgeschichte. Bb. II. Abth. 2. S. 676 das für gemefen maren. Und allerdinge mar Manches bagu angethan, beren Anficht zu unterftuben; auch die Sage fonnte bafür wirfen. Gruber gibt in ber Beits und Beschicht. Beschreibung ber Stadt Gottingen. Theil I. (Sannover und Göttingen 1734 in 4.) Buch 2. S. 21 folgende Darstellung: "Auf dem Sagen (einem Sugel westlich von Göttingen und der Leine) hat vor biesem bie Burg und Balang. Stadt Grone gelegen, welche nach bamahliger Art, vornemlich zu den Zeiten henrici bes Aucupis, ein fehr vefter und haltbahrer Ort, auch mit einer Rayferlichen Hoff. Capelle verfeben gewesen ift. Co hat aber diese Befte mancherlen Unglude Falle erfahren muffen. Denn fie ift nachero, ju Benrici Leonis Beiten gerftoret; ja bennoch von Raufer Ottone IV. wieder aufgebauet worden, und weil berfelbe eplichemahl fein Soff-Tages ber, von bicfem Berge berab nach bem, auf bem Reinen Berge geftandenem Richthaufe gehende Beg, ben Ramen des Roniges Stieges behalten. — Bon bem Bugen herunter lauft in ben Ronige Stieg ein fleiner trodener Graben, fo nur zuweilen Baffer führet, und Ranfer Otton Waffer Gang benahmet wird."

Renerdings hat aber Bedefind in den: Roten zu einigen Geschichtschreibern des Deutschen Mittelalters. Bb. II. Hamburg 1835. S. 360—377 Gründe gegen Grone bes Gottingen (Grobnde kommt nicht mehr in Betracht) geltend gemacht und nachgewiesen, daß die Ufalz Grona in der jehigen Stadt Gronau bei Hildes heim zu suchen ist.

Go ist bubel aber zu beachten, daß auch in dem Grona bet Göttingen eine Art königliche Pfalz, eine wirtin regin mit einer königlichen Rapelle und umgeben von königlichen Belthungen, gewesen sein muß; das gibt unch Alebellud E. 363 fg. zum Theil zu. Folgende Stellen beziehen sich auf dies Grona bei Göttingen: Im A. 1916 belagerte Rönig Conrad I. ben Herzog Heinrich von Sachen; in prassidio urbis quas dieitur Grona,

vergl. Webefind I, 24, bazu Portz. Scriptores III. p. 428; Webefind S. 366 bezieht die Stelle auf die "Kfalz", aber der Beweis dazu fehlt, denn die Bemerstung: "Keine Spur ist davon vorhanden, daß im 10. und 11. Jahrh. dei Göttingen eine Burg gewesen seit" beweist nichts. Die nächste Erwähnung sindet beim Jahre 929 statt: König Heinrich I. schenkte in diesem Jahre seiner Gemahlin Mathilde: Duedlindurg, Pölde, Kordhausen, Gronau und Duderstadt auf Lebenszeit oder zum Leibgeding. Wedesind bemerkt S. 366 dazu ganz richtig, es sei nicht glaublich, daß Heinrich I. eine königliche Pfalz sollte zum Leibgedinge verschrieben baben.

Um das Jahr 944 finden wir Otto I. mit Edith in ber Bfalg Grona; feine Mutter Mathilbe fommt, ihn bier zu besuchen, vergl. Vita Mathildis Cap. 12: wo fie gelegen haben tann, lagt fich aus ber Stelle nicht ersehen. Besiere Austunft vermag man aus ben Tagen Heinrich's II., der sich oft in Grona aushielt und hier auch starb \*) (vergl. Annales Quedlind. beim Jahre 1024), ju gewinnen. Der Bischof Bernward von Hilbesheim war am 20. Rov. 1022 zu Silbesheim gestorben, nachdem er noch furz vorher in Gegenwart von 11 Bischöfen und bes Carbinallegaten seine Guter dem Michaelbstift geschenkt hatte. König Heinrich II. regierte bamale in Grona (Gruona, Grunaha in ber Vita Godehard's bei Pertz. Scriptt. XI. p. 204 geschrieben). Ale er die Rachricht vom Tobe Bernhard's erhalten hatte, ließ er ihm eine Defie lefen; barauf trug er Godehard, vormals Abt von Altaich, damals feinem gewöhnlichen Begleiter, die erledigte Burde an. Godes hard schlug die Burde aber aus; auch die Bifchofe (es find jedenfalls die noch von Bernward ber in Sildesheim sich aufhaltenden gemeint) versuchten es eine Woche lang vergeblich, ihn jur Rachgiebigfeit in ben Billen bes Raifers zu vermögen. Endlich aber, am neunten Tage nach Bernward's Tobe, hatte Godehard einen Traum. Er befand fich in dem Borbofe der Kirche von Grona unter einer großen Menge Menfchen, die heftig tobten und fich um bas Bisthum Hildesheim ftritten. Da trat mitten aus der Menge eine ehrwurdige Matrone, muns berbar in Antlig und Rleidung und begleitet von einer Schar schoner Jungfrauen, auf ihn ju, ergriff ihn an ber Band, führte ihn in die Rirche und winkte ihm, die Rniee zu beugen. Indem er niederfniete, ftimmte fie einen befannten Pfalm an, und Godehard erwachte. Cobald es Tag war, entbedte er feine Bision bem Raifer und nahm bas Bisthum an. Roch an bemfelben Tage und zwar früh am Bormittage (diluculo) traf fon die Geiftlichkeit von Silbesheim, von einem Buge ber bischöflichen Minifterialen begleitet, ju Grona ein. So ergablt die Vita Gobehard's von Bolfber cap. 13 fg. Es ift ihr in berartigen Specialitäten ju trauen und

<sup>\*)</sup> Gie febrecht, Gesch. ber beutschen Raiserzeit II. S. 204 folgt ber alten falfchen Auschaunug, wenn er Die Pfalz Grona bei Gottingen sucht.

= Internante a teamieten, T Litter mieten ge. in Ŧ : unt is ie manfaten ाराच्या 🕮 🗷 व्यक्त द्वात n - dentalle faier baß :**=** te is decreat anien ber nation, .137. 1111 3 me ma die Landing in meninen Endef Tenen ninnen. .\_\_\_ -/ -\_\_\_ ा र दिन्याय स्थानी, वि mi in anaften Un-\_\_\_\_ nnd in Salamann und : ==== T THE ATT ATT AND THE ..... der Server und nn Cammaner nabe am is Smanner bie Bere ...... Timmt it Befrezere. taniminen im innine Frankrefiger ger america massasa fatim, ren rener int er Anferen in framen tater uerit in meft: erreiteten få aber offe den espenier in bitte remain nem ich auf bie ... mu murmo ie Sache ber - I--- men fennmat murbe. ...... == -==== reie Errungkeiten treffe = = " minmen inter ibre Bots errore, uttem no mentaus 2-44 . wim firemiz ven Blane z:: z: - litter wirunder batten, regren mit Graem ber bas or water bir brownier Eine . minit Der unt mer bene tie i ummer er en unturmarken Beis •• . . . . nin. s ka teş im sommer eine Trees die midiates und . am mir jimm nat im ibre Bogier ber mit mit be Ommelanden . - .... tar ite nindem Red: batten, numm iem. Dirfeite teffach auch im Godinga Gigenzbumerecht the control of the control of the commelands ferein be Geneintere im bas bellandide Boch Rauf fun worden faben, riefen gegen " Beide Beide macht Sache ameringie ben Bifdel Friedrich von Blanfen-Die Fried mar ein neuer Rrieg zwischen ateigt in fra tingen legteres murbe belagert. Das wurden muste aber nach wenigen Wochen uns

verrichteter Dinge wieder abziehen. Die Gröninger fehrten nun ihre Macht gegen den Lebensadel und die Betfoopers nahmen ihre Burgen ein, barunter auch die von Elfe Godinga in Buidbroof, bes machtigften herrn im Dibambt. Die Burg wurde verwüftet und bie Groninger befoloffen, ben Tag ber Ginnahme jedes Jahr festlich ju begehen, um fo mehr, ale ber Untergang biefes Saufes und bes von Menno Houwerda, welche beiden Geschlechter im Befige beinahe aller Herrschaften und Gerechtsamen im Oldambt waren, diefen Landftrich in die Hande Groningens brachte, wobei er auch bis jum Jahre 1795 blieb. Der Bischof von Utrecht hatte indeffen die Bande ebenfalls nicht in ben Schoos gelegt, und ba er fich vermoge ber oben angeführten Schenfungeurfunde fur ben rechtmäßigen herrn von Gröningen hielt, fo brach bei ber fortwahrenden Beigerung Groningens, ihm ju huldigen, 1406 der Krieg wieder aus. Es dauerte jedoch bis jum Jahre 1419, ehe bie Groninger, burch innere Bwiftigfeit gefcwächt und burch bie Uebermacht bes Bifchofs gebrangt, biefen als Oberherrn anerkannten, wiewol ihnen ihre Rechte und Freiheiten verblieben. Im Juni beffelben Jahres empfing bann ber Bischof bie huldigung, aber bald darauf wußte fich die Stadt wieber unabhängig zu machen, fie gewann ihre volle Frei-heit wieber und wußte fich noch überdies in ben Befit

von Gooregt ju fegen.

Um die Anspruche, welche die Herzoge von Sachsen auf bie Proving Groningen machten, recht zu wurdigen, muß man nicht außer Acht laffen, bag bie Grafen von Solland aus bem Saufe von Baiern gegrundete Ans fpruche auf bas westlauwerfdje Friesland zu haben glaubten. Als bie Grafenwurde im 3. 1433 vom bairifchen an bas burgunbische Saus übergegangen war, suchte Bhilipp ber Gute, wenn auch gegen ben Willen vom Raifer Friedrich III., fofort feften Suß im westlauwerichen Friedland zu faffen. Balb barauf wurde Berzog Albrecht von Cachfen im Ramen Raifer Marimilian's als Bormund über deffen Sohn, Philipp von Burgund (Defterreich), Statthalter ber Riederlande und verlangte bemgemaß im 3. 1492, querft im Ramen ber Grafen von Solland und spater im Ramen bes Raifere, Eribut und Sulbigung von ben Friesen. Auf Dieses westlau-wersche Friesland hatte weder der Graf von Holland, noch ber Bergog von Sachsen, noch in fruberer Beit ber Bergog von Baiern ben geringften Unfpruch. Im Gegentheil, noch im 3. 1474 hatte ber Raifer ausbrudlich erflart, daß die Ommelanden frei und nur dem Reiche unterthan fein follten. Ueberdies war die Freiheit ber Stadt Gröningen und ihre herrschaft über bas weftlauwerfche Friesland eine am faiferlichen Sofe fo vollständig anerkannte Thatfache, baß bie nach Fricoland geschickten faiferlichen Gefandten, um bie ausgebrochenen Streitigfeiten beizulegen, ben Friesen im 3. 1479 ben Borfchlag machten, einen Botestat anzustellen, und daß der Ritter Arnold van Loo eigens zu diesem Zwede sich nach Grö-ningen begab und der Stadt eröffnete, daß der Kaiser nicht ungeneigt fei, ihr bie Boteftatschaft zu übertragen.

Und ale er bald barauf nach Groningen gurudfehrte, bestätigte er im Ramen des Raisers alle Dacht, welche die Stadt bis jest über Friesland befeffen, und er befahl auch ben Einwohnern von Friesland ausbrudlich, bem Rathe von Gröningen in allen Studen zu gehorchen. 3m 3. 1480 famen Arnold van Loo und Johann von Steinbergen, Probst von Goslar, wieder als faiserliche Gefandten nach Gröningen und legten eine faiferliche Bulle por, in welcher erflart war, daß die Stadt Groningen für ewige Zeiten Botestat über Dostergoo und Westergoo fein folle und wobei jugleich alle "Mitglieder des Rathes, von jest an und in Bufunft, in den Ritterftand erhoben und ihnen bas Recht zuerfannt werben follte, eigene Gold - und Silbermungen zu pragen". Da fich aber ber Raifer ale Gegenleiftung die Bezahlung einer jahrlichen Summe von 10,000 Rheingulden bedang und die Stadt Gröningen wohl einfah, daß die Erhebung einer fo bebeutenben Summe im westlauwerschen Friesland mit großen Schwierigfeiten verfnupft ware, fo zerschlugen fich

auch bie Unterhandlungen.

Erft nach bieser Zeit trat ber Herzog von Sachsen als Erbpotestat auf und trachtete als solcher nicht allein nach ber Herrschaft über bas westlauwersche Friesland, sondern auch nach der über Stadt und Proving Gröningen. Seine Anspruche grundete er auf zwei Bullen Raifer Marimilian's I., beide aus Freiburg vom 20. Juli 1498 batirt, in welchen Albrecht von Sachsen wegen ber wich tigen Dienfte, welche er bem Bater bes Raifers, Friedrich III., ihm felbst und seinem Sohne Philipp von Burgund geleiftet, für fich und feine Erben und Rache fommen jum Gubernator Frisiae mit bem Titel eines Potestaten ernannt wurde. Unter Friesland waren nach bem Wortlaute ber einen Bulle begriffen: "nominatim partes has Ostergoam, Westergoam, Zevenwoldios, ditionem Groninganam, Ditmarsos littorales, Worstenses, Stellingwervios", mahrend es in ber anbern heißt: "quae hac tempestate vulgo vocantur Ostergow, Westergow, Sibenwalden, Grueninger Gebiete, Dittmarchen, Strantfriesen, Wurstfriesen, Stellingwarff". Bas ber Raiser unter ditio Groningana und Grueninger Gebiete verftand, ift jedenfalls zweifelhaft. Die Stadt Groningen felbst wird in feiner ber beiden Bullen genannt, mahrend die Bezeichnung "Grueninger Gebiet" fich auf verschiedene Landestheile beziehen konnte, welche die Dberherrschaft ber Stadt anerkannten. Biel. leicht find die Ommelanden barunter verftanden, ober noch mahrscheinlicher bas westlaumersche Kriesland. Wie bem aber auch fein moge, so viel fteht jedenfalls feft, daß Die Stadt Gröningen felbft, ba fie ja feine eigentliche friesische Stadt war, barunter nicht gemeint sein fonnte, und dies um fo weniger, ale die Grafen von Solland nie Anspruche an die Stadt erhoben hatten. Diefe felbft waren mit der willfurlichen Bestimmung des Raifers nichts weniger als einverstanden, benn es wurden balb barauf zwischen bem Herzoge von Sachsen und Philipp I., Raifer von Desterreich, ale Grafen von Holland, Unterhandlungen eröffnet, in Folge beren Philipp I. allerdinge

seine Rechte auf Friedland gegen Gelbentschäbigung an

ben Bergog abtrat (17. Marg 1499).

3m 3. 1499 fam bann auch Herzog Albrecht nach Friedland. Obwol bie Sauptlinge ber Schieringer fich sofort auf seine Seite schlugen und mit ihrer Gilfe ber Rrieg gegen bie Betfoopers fofort begann, fo tonnte Albrecht bennoch auf feinen nachhaltigen Erfolg rechnen, ebe nicht die Groninger, die fich weigerten, ihn anzuerfennen und einen Theil ber Ommelanden, ber mit jenen gemeinschaftliche Sache machte, unterworfen waren. Er verband fich zu biefem 3mede fofort nach feiner Anfunft mit Ebsard, Graf von Ofifriesland, ber bald die Proving Gröningen zugleich mit dem Bergoge, aber von einer andern Seite aus angriff. Die Proving wurde geplundert, vermuftet und ausgesogen und die Stadt selbft murbe breimal vom herzoglichen Beere belagert, 1500, 1505 und 1506, ohne daß jedoch der sachsische Herzog seinen 3wed erreichte. Die Groninger hatten fich indeffen, am 24. April 1506, mit bem Grafen Ebfard babin verftanbigt, daß fie ihm, unbeschadet der Rechte des Bischofs von Utrecht, sowie unter Bahrung ihrer eigenen Freiheiten, bie Schirmvoigtei über ihre Stadt übertrugen. Am 2. Mai 1506 murbe benn auch bem Grafen in Groningen gehuldigt. Herzog Albrecht war schon am 21. Sept. 1500 an einer Krantheit, die er sich bei der erften Belagerung von Gröningen zugezogen, geftorben, und fein Cobn, Berzog Beinrich, befchloß, feine Baffen fofort gegen feinen treulofen Berbundeten zu fehren. Er ließ eluen fleinen Theil seines Heeres in ben Ommelanden jurud und rudte mit ber Sauptmacht in Oftfriesland ein, bas nunmehr einige Jahre lang die Schreden eines Ber-muftungsfrieges empfinden mußte. Anfangs mar Graf Epfard genothigt, ben Sachsen allein Biberftand gu leiften, ble. ihm auch berart zu schaffen machten, bag er fich weber um die Ommelanden, noch um Groningen befammern tonnte. Die Gröninger, die fich von ihrem neuen Chirmvolgte, ber natürlich fein gefammtes Rriegewolf jur Wertheldigung feines eigenen ganbes nothwendig hatte, verlaffen glaubten, verfuchten, fich zuerft mit ber-164 Georg, ber indeffen feinem Bruder gefolgt mar, ju werfiandigen; ba aber die von ihnen an letteren abgefunbien Unterhandler unverrichteter Gache gurudfehrten und uuch ble ihnen von Briedrich von Baben, bem bamuligen Bifchof von Utrecht, jugefagte Bilfe ausblieb, fo maklien fle ben unruhigen und friegeluftigen Rart von Ugmant, Berjog von Gelbern, ju ihrem Schirmroigte. Went Erfart halle aber ichon vorber, ebe er Groningen nerfles, geheime Weglehungen mit bem Bergoge von Gel-Been unterhalten, ber ihm auch 1514 einiges Rriegevolf que Gilfe gefundt hatte; ba Ebfard aber mit feinem gungen Beere in Arlestand ftand, um bie Sachfen bar-Aus zu Bettethen, welchen Bred er auch volltommen ertelate, fo mur es glemlich beutlich, daß Bergog Rarl matt mahr felnen eigenen Wortheil, ale bie Unterftupung Meluer's und ber Ommelander im Muge hatte, weshalb und Aufurt bie Glubt Groningen ihred Buldigungbeides anthune und es willig geicheben ließ, bag bem Berzoge

von Gelbern ber Eid ber Treue geschworen murbe, ber benn auch am 3. Rov. 1514 in der St. Walburgefirche in die Sande feines Abgefandten, Wilhelm van Due, geleiftet wurde. Dennoch fonnte fich ber gelbersche Berjog noch nicht bes ungeftorten Befiges von Gröningen freuen, ba die Sachsen noch in ben Ommelanden fanben, wo viele Edlen aus Saß gegen Groningen noch ftandhaft ju ihnen bielten. Erft im S. 1515 wurde ein befinitiver Friede geichloffen und ber Bergog von Gelbern regierte nun bis 1536 über Gröningen.

Die Ankunft bes gelderichen Beeres, bem ein außerorbentliches Rriegeglud jur Seite ftanb, hatte gur Folge, baß Friedrich von Cachsen nach maßlofen Opfern an Gelb und Mannschaft im 3. 1515 Friedland und Gros ningen raumte und fein erbliches Potestatrecht über biefe beiden Brovingen dem Erzherzoge Rarl von Defterreich, bem nachmaligen Raifer Karl V., feierlich übertrug, welche Uebertragung jedoch bie Stadt Groningen, bie fanbhaft behauptete, eine freie Stadt ju fein, weshalb auch Riemand über fie verfügen fonne, nicht anerkennen wollte. Raifer Maximilian I. jedoch, der Großvater bes Erzberzoges, bestätigte biefe Rechteubertragung, worauf Floris, Graf von Egmond, burgundischer ober jest viels mehr öfterreichischer Statthalter von Holland und Seeland, am 1. Juni 1513 nach Leeuwarben fam, um fich in Rarl's Ramen von Friesland huldigen zu laffen.

Rarl von Gelbern hatte aber in Friesland immer noch einen großen Anhang und ba er noch im Befite ber meiften von ihm eroberten Stabte war, fo ftanben ibm auch genügende Mittel ju Gebote, um ben Krieg in diefer Broving fortzusepen, wobei ihm ber "lange Bier", ein befannter Seerauber, nachbrudlich unterftupte. Ueberdies waren bie Bewohner von Groningen ebenfalls nicht geneigt, ihren herrn zu wechseln, und herzog Rarl folog beshalb mit ihnen 1520 ein neues Bundniß. Da berfelbe ju gleicher Zeit viele Stabte in Obernffel eroberte. das damals jum ober = utrechtschen Stift gehörte, fo trat auch der Bischof von Utrecht, Philipp von Burgund, auf die Seite seines Gegners und im 3. 1528 murbe lettere Proving, wie auch das niedersutrechtsche Stift, durch Bischof Beinrich von Baiern bem Erzherzoge Rarl übertragen, wodurch naturlich ber Reim zu neuen Rriegen zwischen Rarl von Gelbern und bem Erzherzoge gelegt

Indeffen war Rarl, ber schon im 3. 1516 als Rachfolger seines Baters Bbilipp I. ben svanischen Thron befliegen hatte, im 3. 1519 feinem Grofvater auch in ber faiserlichen Burde gefolgt, wodurch natürlich bie Situgtion Rarl's von Geltern von Tag ju Tag eine prefarere und gefährlichere werden mußte. Gin Bundniß, welches der lettere mit Frang I., Konig von Franfreich, schloß, nuste diesem wenig, ba die versprochene hilfe ausblieb. Sowol in Gröningerland, wie in Friesland machten die Angelegenheiten bes Berjogs von Gelbern nur Rudschritte und zwar in einem so schnellen Tempo, bag er schon im 3. 1528 genothigt war, mit bem Raiser einen Bertrag ju follegen, mittele beffen er verfprach, feine

Lanber vom Raifer als Leben zu empfangen, die nach feinem Zobe wieber an den Raifer gurudfallen follten. Die Feindfeligkeiten zwischen ben ftreitenden Parteien waren aber damit noch nicht beendet und noch lange wurde mit wechselndem Kriegsglud gefämpft. Da die Staaten von Groningen bes laugen 3wiftes mube ju werben begannen und fich auch mit bem Bergoge von Belbern, ber mit großer Billfur regierte, nicht mehr vertragen konnten, fo beschloffen fie im 3. 1536, zwei Jahre por bem Tobe bes Bergogs, die Schirmvoigtei an Raifer Rarl V. ju übertragen, von welchem Zeitpunkte an bie gelberiche Regierung, nach 20jahriger Dauer und nachbem fie bem Cande jahrlich 30,000 fl. gefoftet hatte, für immer aufhörte. Die Staaten fandten baber zwei Bevollmächtigte an die Konigin Bitwe von Ungarn, die Schwester Rarl's V., welche damals Regentin ber Riebers lande war, um die Broving Gröningen dem Raifer Rarl und beffen Erben und Rachfommen, "als Gerzogen und Bergoginnen von Brabant, Grafen und Grafinnen von Holland, Erbherren und Erbfrauen von Friesland und Doerpfiel", anzubieten, die Herrschaft über Stad en Dmmelanden von Groningen miteingerechnet. Die Ronigin-Bitwe nahm die Deputation fehr freundlich auf und fandte ben Gouverneur von Friesland, Georg Schenf von Toutenburg, fofort nach Groningen, um fich im Ramen bes Raifers huldigen zu laffen, mas benn auch am 7. Juni beffelben Jahres geschah. Die auf Bergament geschriebene und vom Raifer unterzeichnete Urfunde wird beute noch im gröninger Archiv aufbewahrt. Es verdient dabei noch besonders hervorgehoben zu werden, daß die Staaten von Groningen weber einem Raifer, noch einem Saufe Burgund ober Defterreich, auch feinem Ronige von Spanien, sondern nur und allein einem Fürsten die Oberherrschaft übertrugen, ber zugleich die vier genannten niederlandisichen Provinzen regierte, moraus folgt, daß fie fich mit diefen Provinzen ale unaufloslich verbunden betrachteten, und zwar dergestalt, daß, wenn Karl oder seine Rach-tommen die herrschaft über diese Provinzen verloren, sie auch von felbft aufhörten, die herren von Groningen gu fein. Diefe fur die damaligen Berhaltniffe und Zeiten von großer ftaatemannischer Rlugheit zeugende Bereinbarung blieb fowol unter Rarl V., wie unter feinem Sohne Philipp II. in Rraft, sodaß die "Kammer der Sauptleute" alle ihre Diandate und Bricfe amar im Ramen bes Raifers ober Konigs aussertigte, babei aber ftete beifügte: "ale herzog von Brabant, Graf von Solland und Erbherr von Stadt und Ommelanden". Gröningen behielt seine Rechte und Freiheiten, mußte dem Raifer jahrlich 12,000 Fl. bezahlen und überdies mußten alle Beftungen auf bem platten Lande gefchleift werben. Beraume Beit wurde bann Groningen mit Friesland und Drenthe durch einen und benfelben Statthalter regiert; unter Rarl V. waren beren brei: Beorg Schenf, 1537; Marimilian von Egmond, Graf von Buren, 1540 und Johann von Ligne, Graf von Arenberg, 1549, der im 3. 1568 in der Schlacht von Heiligerlee fiel; unter Bbilipp II. vier: Rarl von Briemen, Graf von Degen,

1568; Raspar be Robles, Herr von Billy, 1572; Georg von Lalaing, der berüchtigte Graf von Renneberg, 1577 und François de Berdugo, 1586. Unter dem Statthalter Raspar de Robles begann der 80jahrige Unabhangigfeitetampf, in Folge beffen Groningen fich von Spanien lossagte, weshalb die Generalftaaten Georg von Lalaing, ben Grafen von Renneberg, als Statthalter nach Gro-ningen fandten. Obwol die Staaten ber Ommelanden schon im Januar 1579 ber utrechter Union beigetreten waren, fo wollte bies binfichtlich ber Stadt Groningen. in ber bie spanische Partei noch sehr machtig mar, lange nicht gluden, bis endlich Georg von Lalging im Juli 1579 ben Beitritt ber Studt erflarte und unterzeichnete, fodaß alfo nunmehr auch Gröningen zur Union gehörte. Diefes Berhaltniß bauerte aber nur furze Beit, benn fcon am 2. Mary 1580 wurde ber Graf von Rennes berg an ber Sache ber Generalftaaten jum Berrather und brachte bie Stadt Groningen wieder unter fpanische Botmäßigkeit. Seine Bersuche, auch die Ommelanden von der Union zu trennen, schlugen jedoch vollständig fehl und er selbst konnte die Fruchte seines Berrathes nicht mehr ernten, benn er ftarb fcon am 25. Juli 1581, faum 31 Jahre alt, nachbem er viele vergebliche Berfuche gemacht hatte, fich Steenwyfe zu bemachtigen. Rach feinem Tode tam François Berbugo als spanischer Statt. halter und Gröningen fonnte erft wieber 1594 ber utrechter Union beitreten, in welchem Jahre die Stadt durch Morig, Bring von Dranien, jum zweiten Mal fur die Generalftaaten gewonnen wurde. Am 23. Juli 1594 wurde der sog. Reductionsvertrag im Lager von Selpen vor Gröningen geschlossen, durch welchen die Provinz wieder unter die Herrschaft der Generalstaaten fam. Da auf diese Weise Gröningen zulest Mitglied der Union wurde, fo rangirte biefe Proving, unter bem Ramen von Stad en Lande, auch als die lette bei den Abstimmungen ber Union, wie fie auch den letten Rang unter ben fieben vereinigten Provinzen einnahm.

Rach dieser "Reduction" ernannte Brinz Moriz in Berbindung mit seinem Schwager, Bilhelm Ludwig Graf von Rassau-Dillenburg, der schon vorher Statthalter von Kriesland war und von den Generalstaaten zugleich zum Statthalter von Gröningen und Ommelanden ernannt wurde, an der Stelle der spanischen staatisch gessinnte Beamte und führte überall die Resormation ein. Bald darauf, besonders im J. 1600, wurde die Provinz wegen Richtbezahlung von rücktändigen Subsidien in die Generalitätssasse, die innerhald dreier Jahre zu dem für die damalige Zeit enormen Betrag von 400,000 Fl. ansgewachsen waren, in ernstliche Unannehmlichseiten verwicklt, sodaß von den hochmögenden Herren der Generalstaaten die Erecution gegen Stadt und Provinz des schlossen wurde: Die Bürger erhielten Einquartierung und einige Ariegsschisse legten sich an der Küste der Provinz vor Anker. Die durch den Arieg stets wachsenden Roth und Armuth der Bevölserung bätten einen genügenden Entschuldigungsgrund für die Richtbezahlung der rückständigen Schuld an die Generalitätssasse für

## AROUNT

\_\_\_\_\_\_ ----.H.TO.I -H. žets · ::- 47. 1 ~.- man ... : ::nte · rriiten, - im Ippet-· 2 : . 28 t time l. fit time ric true true true true true 

1

ningen im Laufe ber Jahrhunderte wiederholt ausgesett war. Die alten Chronifen find voll von der Beschreibung bes baburch angerichteten Unglude und die leberrefte verschiedener gerriffener Seedeiche, befonders in Sunfingo, bie man noch langs ber Rufte antrifft, beweisen bies gur Benuge. Die bebeutenbften biefer Ueberschwemmungen waren die St. Julianssluth im J. 1163, die Marcellus-fluth 1219, die von 1277, 1373, 1395, 1509 und ver-schiedene andere. Bei der Ueberschwemmung von 1570, Die vierte Allerheiligen - oder die Allerfeelenfluth genannt, weil fie am 1. und 2. Rov. ftattfand, famen in ber Proving mehr als 9000 Menschen und 70,000 Stud Hornvieh um. Gine zweite, nicht minder verheerende, leberfdwemmung fand zwischen dem 12. und 13. Rov. bes Jahres 1686 statt, sie wird die St. Martinefluth genannt; Die fechfte und größte, Die Weihnachtefluth vom Jahre 1717, feste bie gange Umgebung ber Stadt Groningen unter Waffer, fpulte beinahe 1600 Saufer binweg und verwüstete namentlich Hunfingo, Fivelgo und bie Obambien.

In Folge diefer Sturme und Ueberschwemmungen entftand in der letten Salfte bes 13. Jahrh. ber fog. Dollart. Durch die Sturmwinde ber Rordfce, befonders burch die schon genaunte Fluth von 1277, wurde das Baffer in das Land hineingetrieben, die Deiche brachen burch und wurden beinahe gang weggespult, und da man es verfaumte, diefelben bei gelegener Zeit wieder herzu-Rellen, fo blieb das eingebrungene Baffer nicht allein Reben, fondern riß von Jahr ju Jahr weitere Stude Landes ab und mo fruber blubende Dorfer geftanden, behnt fich jest eine weitere, mit der Rordfee in Berbinbung ftebende und von denfelben Sturmen wie diefe beimgesuchte Wasserstäche aus. Erft im 3. 1454 begann man, ba die weitere Ausbreitung des Dollart noch ju befürchten war, einen großen Deich aufzuführen, ber bei Tysweer begann und bis nach Finsterwolde gezogen wurde. Bahrend der Ariege zwischen den sachsischen Berzogen und bem Bergoge von Gelbern murbe bie Unterhaltung beffelben in der Beife vernachläffigt, bag er ben anbringenden gluthen feinen Widerftand mehr leiften fonnte, ber Dollart breitete fich immer weiter und weiter aus und mit bem 3. 1530 hatte er 34 große Dorfer, viele Heinere Behöfte, zwei Rlofter und eine Commanberie perschlungen. Die stets wiederkehrende Noth hatte endlich jur Energie und Borficht angespornt, man beichte von Beit zu Beit einige Bolbers ein, befonders Blyham, ben hambyt, die Dube-Schans, die Rieume-Schans, bie Rieuwe-Beerta, ben Rroonpolder, ben Midmolderpolder, den Doftwolderpolder, den Finsterwolderpolder und ben Stadepolder; dazu fam noch im vormaligen Ronigreiche Sannover: bas Bondernieuwland, der Bonder-Intereffantepolder, der Neue oder Preußische Bolder und ber Beinippolder. Daburch wurde nicht nur ber perios bifden Rudtehr ber Ueberfdwemmungen vorgebeugt, fonbern auch aufehnliche Streden Landes gewonnen, Die fich jest durch einen fehr fruchtbaren Boben auszelchnen; bei vem im 3. 1796 eingebeichten Doftwolderpolber g. B. ergielte man ein Areal von über 1190 Bunders.

M. Gueff. b. B. u. R. Grfte Section. XCII.

Bas bas Klima ber Provinz Gröningen betrifft, fo ift daffelbe wegen der Rabe des Meeres und der niedrigen Lage fehr feucht und veranderlich und die raiche Abwechselung von Ralte und Barme ift besonders für Fremde fehr schadlich. Die Sommerhipe dauert selten lange, ift auch nicht fehr brudend, wie auch die mittlere Wintertemperatur eine febr gemäßigte ift. Dennoch bilben die Bewohner Groningens ben ftartften und fraftigften Menschenschlag in ben Rieberlanden.

Der Boden ift im Allgemeinen flach, besteht größtentheils aus Alluvium, weshalb er auch ungemein fruchtbar ift; bies gilt besonders von Sunfingo im Oldambt, ebenso von Kivelgo und dem nördlichen Theile des "Westquartiers". 3m nördlichen Theile wechseln Ader - und Beideland regelmäßig mit einander ab; hier ift der Boden fehr fett, beshalb auch außerft fruchtbar, aus welchem Grunde diefer Landftrich einer ber bichtbevolkeriften bes ganzen Königreiches ift. Sutöftlich findet man bedeutende Beencolonien, fublich, fuboftlich und sudweftlich von der Stadt Gröningen ift ber Boben größtentheils sandig;

boch gedeihen einige Holzsorten. Die hauptsächlichsten Broducte find aus dem Thierreiche: Pferde, die im Auslande wegen ihrer Schönheit fehr bekannt find, weshalb auch der Roßhandel fehr bebeutend ift; Die Thatfache jedoch, baß bei ber mit bem Musbruche bes frangofischen Rrieges ausgeschriebenen Zwangsremontirung unter den 185 Artilleriepferden, welche von der Proving gestellt werden mußten, nur 74 für biensttauglich befunden murben, scheint allerdings fur bie Bute ber Pferberaffe in Groningen nicht besonders ju fprechen; Rindvieh, von bem namentlich im Frubjahre gablreiche Transporte in die füdlichen Brovingen geben; Schaafe, beren Bolle zwar nur zu Strumpfwaaren verwendbar ift, die aber doch nach den übrigen Brovingen und nach England febr fcwunghaft exportirt wird; Schweine werden hauptfachlich im Gooregt und in ben Dimmelanden producirt und meiftentheils geschlachtet verschickt (ber groninger Spedmartt); die Jago auf Rleinwild liefert ebenfalls bedeutende Ertrage; auf der Infel Rottum fand man vor Rurzem noch wilde Kaninchen, Die aber, weil fie ben Salmfruchten großen Schaden verurfuchen, jest fait gang ausgerottet find. Gine besondere Bichtigkeit hat noch der Seefischfang, der hauptsächlich im Boltfamp betrieben wird und Rabeljau, Schellfifd, Tarbot, Schol, Rochen und im Berbst Auftern liefert; die fleinen Seefrebse (Garnal) werden hauptfachlich bei Finfterwolde, Bierum, Spyf, Uithuigen, Hornhuigen und an bem untern Ufer des Reitdieps gefangen; ebenso bebeutend ift ber Fischsang auf den Binnengemäffern, namentlich wird ber Aal in so großer Menge gewonnen, daß ein schwunghafter Banbel mit bemfelben nach England betrieben wird.

Mus dem Pflangenreiche: Leinfaat, Gerfte, (Binter-, Marg- und Sommer-) Beigen, Roggen, Safer, Buchweigen, grune und graue Erbfen, Rartoffeln, beren Qualität im Sandboden des nördlichen Theiles von Hunfingo, befonders im Uithuiger - Meden, Uithuigen, den Andel, Rloofterburen, eine vortreffliche ift; ferner: Flache, Seu,

## President American

mien: retragen ur 1971

retrag von 35.350 fl.

retrag von 35.350 fl.

retrag von 35.350 fl.

retragen ur de Browinsperregle

de in int die Staats
den int die Staatsden int die Staatsden int die Staatsden int die Staatsden int die

The entire e keinst im fine soms interesten in kanne interesten int

ine de Prosentation de la company de la comp

. 2143 Mann

. · Ell im

<u>.151</u>

Eine 4458

in i in Berrin Grennigen . . . 6601 Mann

agente im Beiten num 13. Aug. 1857 geregelt (wet

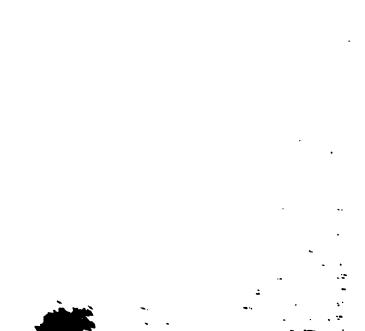

gemischte (b. h. confessionslose); zu Ende des Jahres 1870 gabite man 226 öffentliche Bolfsschulen, barunter 208 für "gewoon lager onderwys" und 18 für "meer nitgebreid lager onderwys"; bazu fommen noch consessionelle ober "byzondere" Schulen, welche theils ganz selbständig bestehen, theils von der Gemeindes oder Brovinzialtasse subventionirt werden und deren Zahl 44 beträgt, fodaß alfo im Gangen 270 Bolleschulen in ber Proving Gröningen find. Dieselbe ift in sieben Schulbiftricte vertheilt. Wie in ben anderen Provingen, ift and bier bie "Maatschappy tot nut van 't algemeen" für die Ausbreitung und Gebung des Bolfsunterrichtes thatig. Für Geranbildung von Lehrern bestehen in der Broving sieben Anstalten, wovon die größte die in der Stadt Gröningen ift.

Bas ben mittleren Unterricht ("middelbaar onderwys") betrifft, so zerfällt berfelbe in 1) Burger=, Tag= und Abendiculen und Induftries und Beichenschulen und 2) bobere Burgerschulen. Der 3med ber erfteren ift, ben Lehrlingen, welche fich einem gewerblichen ober industriellen Berufe widmen, jur nothwendigen wiffenfchaftlichen und technischen Ausbildung ju verhelfen. Sohere Burgerfoulen gahlt die Proving vier: brei, vom Staate errichtet und unterhalten in Groningen, Sappemeer und Barffum, und eine Gemeindeschule in Beendam, welche fich alle in einem fehr blühenden Buftande befinden. Ferner find noch zwei Ackerbauschulen, die eine in Groningen, die andere in Barffum, zu erwähnen, die auch von Lehrlingen aus andern Provinzen ftart besucht werben. In Delfant, Groningen und Beendam find außerbem Seemannsschulen; lettere ift die größte.

In Appingebam, Groningen, Middelftum und Been-

bam find außerdem noch Zeichenschulen. Lateinische Schulen (Gymnasien) zählt die Provinz brei und zwar in Groningen, Binfchoten, Beendam.

lleber bie Universität in Gröningen fiehe ben Art.

Gröningen, Stadt.

Hinfichtlich der industriellen und commerciellen Berbaltniffe ber Proving ift gu bemerten: Es befteben vier Handelstammern, und zwar in Gröningen, Sappemeer, Binichoten und Beendam. Die Fabrifinduftrie fteht in großer Bluthe, die Bahl ber mit Dampf arbeitenden Ctabliffemente ift eine bedeutende und auch ber Sandwerfebetrieb erfreut fich nach dem Beugniß ber Banbelstammern eines großen Aufschwunges. Reben bem gewöhnlichen, fich hauptfachlich auf die Landesproducte beziehenden inlandischen Sandel find die Sandeleverbinbungen mit bem Auslande in der neuesten Zeit fehr rege und lebhafte geworben. Bas ben Betreibehandel betrifft, fo nimmt bie Stadt Groningen ben britten Rang unter ben bollandischen Getreibemarften ein, und wenn bie Randle der Proving Schiffen von größerem Tiefgang ben Bugang ine Innere bes Lanbes gestatten murben, fo murbe ber groninger Getreibehandel in furger Beit ber bedeutenbfte von gang holland fein. Der Berfehr ber Broving mit Rugland und ben Oftfeehafen ift feit Rurgem ein fehr lebhafter. In Folge bes beutschefrangofischen Rrieges erlitt die Schiffahrt, namentlich die überseeische,

fehr empfindliche Berlufte. Der Stand ber Rauffahrteis flotte ber Provinz Gröningen war am 31. Dec. 1866: bie Gesammtzahl ber Schiffe belief fich auf 924 mit 103,118 Tonnen Gehalt, barunter figurirt Dube und Rieuwe Befela allein mit 163, Gröningen mit 195 und Beendam mit 164; Rhebereien gablt man 693, Belgien erreichte in demfelben Jahre nicht bie Salfte bes Stanbes, mahrend auch die Proving Gudholland (mit Rotterbam und Dordrecht) hinsichtlich ber Angahl ber Schiffe binter Gröningen gurudbleibt, baffelbe aber bem Tonnengehalte nach, weil in ben genannten beiben Seeflabten Die größeren Seefchiffe jahlreicher vertreten find, bedeutenb überragt.

Das Wappen der Provinz Gröningen besteht aus vier Feldern; bas erfte und vierte ftellt bas eigentliche Mappen von Gröningen vor, nämlich einen schwarzen Doppelabler auf golbenem Grunde; berfelbe tragt auf ber Bruft einen Schild mit grunem Streifen; bas zweite und britte Feld stellt bas Wappen ber Ommelanden vom Jahre 1582 vor; daffelbe besteht aus brei schief laufenden blauen Streifen, zwischen welchen eilf Bergen angebracht find. (Theodor Wenzelburger.)

## GRONINGEN, Stabt.

## I. Geschichte.

Gröningen, Groningen, Gruningen ober Greuningen, lat. Gruoninga, Groningia, Gruninga und Gruningia, liegt unter 53° 13' 12" nordl. Br. und 24° 14' 2" oftl. &. Groningen ift nicht nur bie Sauptstadt, fondern die einzige Stadt ber gleichnami. gen Proving. Die Stadt wurde urfprunglich an ber Ma erbaut, aber dadurch, daß die Sunfe in die Stadt geleitet und verschiedene Randle gegraben murben, fließen innerhalb ihrer Mauern: Die Na ober bas Boornicebiep, bie Hunse ober bas Schuitendiep, bas Damsterbiep, bas Boterbiep und bas Hoenbiep. Die Ma und bie Sunfe bilbeten durch ihre Bereinigung innerhalb Gros ningens ein auch fur tiefergebenbe Schiffe befahrbares Baffer, das unter bem Ramen Reitdiep befannt ift; übrigens thut die junehmende Berfandung biefes Dieps der directen Berbindung mit ber Gee großen Abbruch. Rördlich ift die Stadt von schwerem Thongrund umgeben, ber hauptsächlich zu Beideland benust mird, mahrend bie fandigen Sohen der Subfeite jum Gemufebau verwendet werden. Die etwas erhöhte Lage ber Stadt fest die Bewohner viel weniger leberschwemmungen aus, wahrend die genannten Fluffe fie nicht allein ftets mit frischem Baffer verforgen, sondern auch die Gelegenheit ju einer fehr ichmunghaften Binnenschiffahrt barbieten. Bieht man biefe gunftige Lage ber Stadt in Betracht, fo fann man icon baraus allein auf ibr hobes Alter schließen; jedenfalls war es an diesem Blage, wo bie erften Bewohner dieser Gegend fich zuerft niederließen.

Ueber die Beit ber Grundung Groningens fehlen die genaueren Angaben. Bill man auch ber Behauptung bes gelehrten Alting (Not. Germ. Inf. T. I. p. 48), welcher Groningen und bas Caftell, welches ber romifche

Kelbherr Corbulo 48 n. Chr. bei seinem Juge gegen die Cauchen anlegte, für einen und benselben Plat halt, feinen unbedingten Glauben schenken, so steht jedenfalls so viel sest, daß Gröningen unter die altesten Städte der Riederlande gehört. Berschiedene alte Urfunden erwähnen ihres ausgedehnten Handels und ihres Reichthumes, in einer vom Jahre 1166 wird das in Gröningen übliche Kornmaß angegeben, im J. 1220 sind die gröningenschen Kausseute auf der Insel Gothland schon sehr bekannt und im J. 1284 wurde sie unter die Hansestädte ausgenommen. Den Kausseuten von Gröningen wurden 1257 durch den König von England, 1285 durch den König von Schweden und 1298 durch die Grasen von Holland sehr bedeutende Privilegien zugestanden. Auch befanden sich hier schon in sehr frühen Zeiten versschiedene Gilden; die älteste derselben, die der Krämer, war schon im J. 1362 vorhanden.

Was ben Ramen Gröningen betrifft, so gehört die Erzählung, daß berselbe von einem Trojaner Grunus, ber etwa 150 Jahre r. Chr. Geb. an dieser Stelle ein Castell erbaut und dasselbe Grunusbergum oder Grunsburg genannt habe, abzuleiten sei, ins Gebiet der Fabeln; viel wahrscheinlicher kommt der Name Gröningen von den grünen Feldern (groene velden), welche die Stadt umgeben, und diese Annahme wird zur Gewisheit, wenn man bedenkt, daß das Wort inge oder ingen in der alten friesischen Sprache und noch heutzutage in Orenthe und Overyssel ein Stück hochgelegenes Land bezeichnet. Für diese Ableitung spricht auch das alte Wappen Gröningens, das aus einem breiten grünen Streisen auf blauem Felde besteht, wol um ein grünes Feld darzustellen, welches sich zwischen zwei fließenden Wassern der Länge nach ausbreitet.

Im 3. 517 wurde nach dem etwas unsichern Berichte einer Chronif Gröningen mit einem hölzernen Zaune umgeben; so viel jedoch steht sest, daß die Stadt im 3. 1110 zur Zeit Heinrich's IV. statt einer hölzernen Umzaunung von einer Backseinmauer umgeben war, die Thürme und Thore hatte, sich in einem Biereck um die Stadt zog und außerdem noch durch einen tiesen Graben beschützt war. Im 3. 1570 hatte die Stadt nahezu die Gestalt eines Biereckes und war mit doppelten Festungswerken versehen; die innere Mauer war von Stein, die äußere aus Erdwerf; dazu kam noch ein großer Wall, der mit Bäumen bepflanzt und in gewissen Distanzen mit Thürmen und Festungswerken versehen war; sodann ein breiter Graben und acht Thore, von denen vier von Reitern und Wagen benutt werden konnten.

Bahrend bes gelberichen Krieges, faum nach der Einführung der Feuerwaffen, begann man die Erdwerke bedeutend zu verstärken, ebenso den Graben breiter und tiefer zu machen. In diesem Justande blieb Gröningen auch während des spanischen Krieges, in welchem dasselbe zu wiederholten Ralen belagert und bestürmt wurde. Im 3. 1607 unter dem Statthalter Wilhelm Ludwig von Rassau wurde Gröningen bedeutend erweitert, eine Arbeit, die während des "zwölfjährigen Bestandes" mit Spanien, der am 9. April 1609 begann, rasch vorwarts

schritt. Im Mai 1624 waren die Bauten vollendet, zu der Altstadt war eine Reustadt gekommen (oude en nieuwe stad) und im 3. 1698 wurden durch den berühmten General und Ingenieur Menno van Coehoorn auf ber Höhe von Helpen die fog. "neuen Werke" angelegt, woburch Gröningen zu einer formidabeln Festung wurde.

Was die nähere Geschichte Gröningens betrifft, so wurde schon im Artikel: Gröningen, Proving, der Schenkungsurfunde des Kaisers Heinrich III. Erwähnung gethan. Bis zum 12. Jahrh. ist die Geschichte der Proving auch die Geschichte der Stadt, weshalb in dieser Beziehung auf den vorigen Artikel verwiesen werden kann.

Als die Bewohner von Gröningen im 3. 1166 fich gegen Gottfried van Rhenen, ben 28. Bifchof von Utrecht, erhoben, fam Floris III., Graf von Holland, letterem ju Silfe, befreite ihn aus ben Sanden ber Ginwohner und belagerte bie Stadt, die er jedoch verschiedene Male vergeblich bestürmte. Raifer Friedrich mahnte aber bie ftreitenden Barteien gum Frieden und brachte burch Bermittelung bes Bischofe von Coln, Reinhold, eine Berfohnung zwischen Gottfried van Rhenen und den Burgern zu Stande; dagegen hatte fich indeffen Floris III. mit dem Bischof überworfen. Der Graf von Holland beanspruchte namlich bas Eigenthum an bem gwischen Groningen und ber Lauwers gelegenen Lande, bas ihm verschiedene Raifer verliehen haben follten, mahrend fich feinerfeits ber Bifchof für ben rechtmäßigen Gigenthumer biefes ganbstriches hielt. Der Raifer vermittelte amifchen beiden in der Beife, daß fie in Bufunft die Ginfunfte biefes Landstriches gleichmäßig unter fich theilen und zu biefem 3med gemeinschaftlich einen Burggrafen mablen follten, der in beider Ramen den ftreitigen Landftrich regieren wurde; follten fie jeboch über bie Berfonlichfeit bes einzusependen Burggrafen nicht einig werben, fo follte ber Raifer benfelben ernennen und beibe follten jedes Jahr im Monat Dai nach Groningen fommen, um hier die Einfunfte aus dem Landftrich zu vertheilen; langer als seche Wochen aber mar der Aufenthalt in der Stadt feinem von beiden gestattet. Aus diefen Thate fachen geht bis jur Evidenz bervor, bag Groningen ichon bamals eine mit ftarfen Mauern umgebene Stadt mar. ba es einem gangen heere Widerstand leiften und eine Belagerung aushalten fonnte; es geht aber nicht minber baraus herror, daß die Grafen von Solland und die Bischofe von Utrecht bas Dberhoheitsrecht über bie Stadt beanspruchten und daß ber Raiser der oberfte Schiedsrichter mar, b. h. baß er nicht nur als Schugherr, fonbern als Bebensherr auftreten fonnte, weil die Anspruche sowol der Bischöfe von Utrecht, als auch der Grafen von Holland fich ausbrudlich auf frühere faiferliche Schenfungeurfunden beriefen, die ja befanntlich nur unter ber Bedingung ber Lebens - und Abgabepflichtigfeit verlieben wurden.

Albert von Sachsen, von Kaiser Maximilian I. jum Botestaten von Friedland ernannt, jog gegen die Friesen, bie ihn in seiner Burbe nicht anerkennen wollten. Er wußte jedoch die zwischen ben Scheringern und ben Bets

koopers (f. Art. Gröningen, Proving) ausgebrochene Sehbe trefflich ju benugen und schließlich behielt er auch bie Dberhand. Seinen Berfuchen, feine Berrichaft auch auf die Ommelanden und die Stadt Gröningen auszubebnen, festen bie Groninger einen fehr bartnadigen Biderftand entgegen und ertrugen eine icharfe Belagerung mit ber größten Ausdauer, bis fie endlich aus gurcht, in die Bande ihres Feindes zu fallen, den Bischof von Utrecht aufs Reue als ihren herrn anerfannten, nachs bem fie einem Borganger beffelben ichon im 3. 1419 gebulbigt hatten. Da inzwischen Albert's Sohn im 3. 1500 von ben Friefen in Franeder belagert murbe, fo famen bie Groninger lettern ju Silfe, wodurch Albert gezwungen murbe, von Groningen abzugichen. Er folug Die Friesen und fehrte fofort wieder vor Groningen gurud, bas er, wiewol ohne Erfolg, 15 Tage lang mit grobem Befchut beschießen ließ. Albert wurde mahrend ber Belagerung trank und ftarb in Emben, nachdem zuvor ein vorläufiger Bergleich mit Gröningen zu Stande gefommen war. Sein Sohn Heinrich aber und beffen Bruder Georg begannen bald barauf wieder den Rampf gegen die Groninger, die juerft Edjard, ben Fürften von Dftfriesland, jeufeits ber Ems, und fpater Rarl, Bergog von Gelbern, ju ihrem Schutherrn mablten (vergl. ben Art. Groningen, Provina).

Der Bergog von Sachsen hatte im 3. 1515 scine Rechte auf Friesland an Rarl von Desterreid, ben fpatern Raifer Rarl V., abgetreten. In der That erschienen auch im 3. 1521 einige Beerhaufen, um die Proving bem Raifer ju unterwerfen. Obwol biefes Biel nicht erreicht murbe, fo litt das Landvolf burch tie Raubereien und Plunderungen, besonders der gelderschen Soldaten, ungemein. Da die Regierung von Gröningen dem Treis ben ber lettern nicht energisch genug Einhalt that, fo nahm bas Bolf in ber Stadt Groningen eine fo brohenbe Saltung an, bag feiner ber oberften Beamten, die vom bergog von Gelbern befoldet waren, fich auf offener Etrage bliden laffen fonnte. Deshalb fam ber lettere am 2. Rov. felbst nach Groningen und ließ sich hier guerft vom Ragiftrat auf bem Stadthaus und bann von ber gesammten Burgerschaft in ber St. Balpurgisfirche bulbigen. Rachbem er fich acht Tage in Gröningen aufgehalten und die Ruhe vollständig wieder hergestellt hatte, febrte er wieder nad Belbern jurud und fandte von bier aus Jasper van Marmpf, einen Intriguanten von Beruf, als Statthalter über Groningen und die Ommelanden. Sofort nach feiner Ankunft ließ diefer bie Feftungewerte verftarfen und erweitern. Er war noch nicht lange im Amte, als er es icon bahin zu bringen gewußt hatte, baß bas gegen ben Magistrat aufgehente Boll einen furchtbaren Aufruhr machte (1525); es licf namlich in ber Stadt bas Gerücht, ber Magistrat hatte fich öffentliche, bem Lande gehörende Gelder angeeignet, was natürlich bei bem Strafenpobel fehr bereitwillig Glauben fand. Die Gilben, welche von ihren Borftehern (bouwmeesters) jusammenberufen wurden, beschloffen, alle Steuern, ausgenommen bie auf den Bein und das bamburger Bier, abzuschaffen und schwuren, nicht eber

ju ruhen, ebe fie ihren Willen burchgesett hatten. Gofort wurde von den Gilden bei Todesftrafe verboten, an ben Stadtthoren fernerhin noch Abgaben ju entrichten. Am andern Tage begaben fich bie Borfteher ber Gilben mit 24 Mitgliedern ber leptern nach bem Stadthaus, um ben Rath ju zwingen, biefen Beschluß zu bestätigen. Alle Bersuche, Die Ginnlosen jur Bernunft zu bringen, schlugen fehl, und mahrend sich biese Scene auf bem Stadthause abspielte, tranten die Undern in den Berbergen und Rrugen auf bas Wohlgelingen ihres Anschlages. Der Bobel, mit Stoden, Deffern und Schwertern bewaffnet, hatte fich indeffen bes Rathhaufes bemachtigt. Als dem lettern die Berhandlungen etwas ju lange bauerten, brang ein großer Haufe in ben Sigungefaal, während die draußen auf dem Markte stehenden forts wahrend schrieen: "Schlagt fie tobt! werft die Berrather jum Fenster heraus!" Der Magistrat, rathlos geworben, gewährte bas Berlangen bee Bolfes fofort und ließ unter Glodengeläute Die Abichaffung aller Steuern verfunden, worauf das Bolt fich fofort zufrieden gab. Am andern Tage wiederholten fich die Unruhen und bas Bolk verlangte, daß alle Rentmeister und Steuereinnehmer Rechenschaft ablegen und jur Berantwortung gezogen werben sollten; ja ber Bobel verlangte geradezu, daß verschiedene Magistratepersonen die Schulden ber Stadt von ihrem eigenen Bermogen bezahlen follten. Befonbers hatte man es auf ben Rathsherrn Johann Jarges gemungt, einen braven und redlichen Mann, der fogar Die Stadt verlassen mußte, um sich der Wuth des Straßenpobels zu entziehen. Damit aber die Stadt nicht aur Ruhe tommen follte, ließ Jasper van Marmyt einige Zeit später, aber noch in bemselben Jahre, bas Gerücht ausstreuen, daß die Rechtspflege eine parteilsche fei. Auch jest war der Markt sofort wieder vom aufrühreris schen Bolfe besetht und der Magistrat, erschreckt und rathe los, mußte eilends bas Stadthaus verlaffen und entfam mit genauer Noth ber Buth bes Bolfes. Gin im Jahre 1527 gemachter Berfuch, um das Steuerwefen zu regeln, foling vollständig fehl, ein Gildenmeifter murde bei diefer Belegenheit, ale er ben Gilben die Borfdlage des Das giftrate mittheilen wollte, tobtlich verwundet, worauf ber Pobel wiederum das Stadthaus erstürmte; die Mitglieber bes Rathes fonnten fich theilweise in Rirchen fluch. ten, theile wurden fie von gutgefinnten Burgern verborgen, fodaß bei diefem Aufruhr Riemand umfam.

Im 3. 1520 folgte auf den bösartigen Jasper van Marwyf Karl, der Sohn des Herzogs von Geldern, als Statthalter. Derfelbe wußte sich durch strenge Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe bald sehr beliebt zu machen; aber er bekleidete diese Würde nicht lange, da er, um dem Jorne seines Baters zu entsliehen, nach Danzig ging, wo er auch die zu seinem Tode blieb. Der Grund davon war der, daß Karl, der mit dem gröninger Magistrate auf sehr freundschaftlichem Fuße stand, dem Plane seines Baters, der in Gemeinschaft mit dem Könige von Dänemark die Stadt Gröningen überssallen wollte, sehr entschieden entgegentrat. Dennoch aber erschien am 13. April dieses Jahres ein Hause bewasse

und nur mit ber Ronigin felbft mit Umgehung ber Stagten verbanbein wollten.

Rachdem Bring Moriz im 3. 1591 einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, sich Gröningens zu be-machtigen, schritt er am 22. Mai 1594 zu einer regel-maßigen Belagerung, wobei er mit bem Gros seines heeres sich zwischen helpen und haren lagerte. Rachbem alle Bugange jur Stadt befest maren, forberte fic Moris zur Uebergabe auf, erhielt aber eine weigernbe Antwort. Darauf fchritt er jur Beschießung ber Stadt, Me rom 5. Juni bis jum 19. Juli unausgesest ftattfand, wobei fich die Burger febr tapfer vertheibigten. Das öftliche Thor, sowie die in der Rahe deffelben befindlichen Thurme wurden durch das anhaltende Feuer pritort, wahrend bie gluhenden Rugeln ber Belagerer Die Stadt an verschiedenen Orten in Brand ftedten. Ein großer Theil der Burger war ichon zur Uebergabe ber Stadt geneigt, die andern waren aber fur die Forts setung des Widerstandes, weshalb ein Aufruhr in der Stadt ansbrach, ber aber febr fdynell wieder unterbrudt wurde. Der Bring feste die Belagerung eifrig fort und lief felbft die Festungewerfe ber Stadt unterminiren, wobei er fich felbst fo weit magte, daß er von einer Klintentugel getroffen wurde, die jedoch an feinem Banger abprallte, fodag er nur betäubt ju Boden fiel, ohne enftlich verwundet zu sein. In der Stadt mar die Luft m langerem Widerstande mittlerweile bedeutend erfaltet und man befchloß einstimmig, mit dem Prinzen zu unterhanbeln, und als bald darauf eine Baftion der Stadtmauer mit vier Geschüßen und hundert Mamn in die Luft flog, fandte man Abgeordnete in das feindliche heer, um über die Capitulationsbedingungen zu unterhandeln. Der Bertrag war balb abgeschloffen und wurde schon am 23. Juli von beiben Seiten unterzeichnet. Rach bemfelben behielt die Stadt alle ihre Rechte und Brivilegien, nur mußte fie den Grafen Ludwig von Naffau als Statt= balter anerfennen; ferner durfte innerhalb ber Stadt nur ber protestantische Gottesbienft ausgeübt werben. Um folgenden Tage hielten Moriz und Ludwig ihren Siegesetnug in die Stadt, nahmen die Feftungswerfe in Augenichein, beren Starte fie bewunderten, und fehrten bes Abends wieder zum heere zurück. Der bisherige Magistrat wurde seines Eides entbunden und aus protestantischen Mitgliedern jusammengesett, Die Burger schwuren in Die bande bes Grafen von Raffau ben Staaten ben Gib ber Trene, worauf Bring Morig mit feinem Beere wieber nach Solland abzog. Während der Belagerung wurden etwa 10,000 Schuffe aus dem groben Geschuß auf die Stadt abgefeuert und beinahe ebenso viele von ben Groningern auf die Belagerer.

Die zwischen Gröningen und den Ommelanden herrschende Zwietracht hatte sich natürlich während des Kriegs, so lange Gröningen auf spanischer Seite kämpste, nur noch gesteigert. Gröningen wollte auf die ihm vom Herseg von Parma verlichenen Privilegien, die für die Ommelanden sehr oneros waren, nicht verzichten. Zwar hatte Gröningen schon seit langer Zeit sowol in Beziehung auf den Handel, als auch hinsichtlich der Rechtspsiege

große Borrechte vor ben Ommelanben, in letterer Beziehung standen diese sogar in einem gewissen Abhangigfeiteverhaltniß von Groningen; und Diefes Principat Groningens, ben fich bie Ommelanden fruber freiwillig hatten gefallen laffen, war überdies burch Beriahrung und langen Gebrauch ein wohlerworbenes Recht Groningens geworben. Dennoch war man bamals, wo bie Einheit aller Provinzen ben Spaniern gegenüber mehr als je Roth that, ber allgemeinen lleberzeugung, baß es gefährlich werden fonnte, die Rrafte durch einheimische Fehben zu ichwächen und zu zersplittern, und die Generalftaaten, an welche fich bie ftreitenben Barteien gur Beilegung bes 3wiftes gewendet hatten, ernannten im 3. 1596 guerft brei und später neun Richter, beren Schiedsspruch im Januar 1597 von den Generalftaaten bestätigt murbe. Allein Gröningen beharrte auf feinem Widerstand, wollte von einer gleichmäßigen Bertheilung ber Steuern nichts wiffen und ebenso wenig auf die ihm ber Steuren nichts wissen and vorige weng uns die ihm burch den Herzog von Parma verliehenen Privilegien verzichten, bis endlich die Generalstaaten im Frühjahr 1594 die Execution gegen die widerspenstige Stadt be-schoffen, mit deren Aussührung der Graf Ludwig von Raffau beauftragt wurde. Dit Silfe ber Besatung und einer eigens bagu nach Groningen geführten Truppe von Solbaten entwaffnete er die Burger, mas ohne weitern Biberftand ber lettern vor sich ging, zumal ben mit ber Ausführung bes Befehls beauftragten Solbaten eingescharft worden mar, auf bie Schmahworte ber Burger nicht weiter Acht zu geben, fondern ruhig ihren Auftrag auszuführen.

Im J. 1657 war Gröningen wieder ber Schauplat eines sehr bebeutenden Aufruhrs, bei welcher Gelegenheit bas Haus bes Bürgermeisters Tjaffens geplündert wurde; letterer gerieth dabei in Lebensgefahr, wurde aber durch bie Dazwischenkunft von Prinz Wilhelm von Nassau gerrettet, der übrigens den gegründeten Beschwerden des Boltes bereitwillig Rechnung trug.

In Gröningen lebte nämlich bamale Johan van Schuilenburg, fruber Abgeordneter von Stadt und Land für die Staatenversammlung, der aber wegen feines eigenmächtigen Friedenofdluffes mit Bortugal aller feiner Aemter entfest worden war. Da er fich in seine unthatige Lebensweise fcmer finden tonnte, fo hatte er juerft bei verschiedenen Burgermeiftern und Rathsberren Bestechungeversuche gemacht, um wieder restituirt zu werben; ba er aber damit nicht jum Biele fam, fo verfucte cr fein Seil bei ben Burgern felbft, indem er die Boums meeftere und Oldermans ber 18 Gilben bearbeitete, fie auf das ihm widerfahrene Unrecht hinwies und fie auf verschiedene Misbrauche und Gebrechen in der Berwaltung ber Stadt aufmertfam machte. 3m Juli 1657 überreichte benn anch ein Bobelhaufe mittels einer febr turbulenten Demonstration dem Magistrat eine Bittschrift, in welcher auf die Abschaffung verschiedener Diebrauche gebrungen murbe. Letterer wies das Unfinnen zuerft rundweg ab, er bedachte fich aber im Sinblid auf Die fcmache, faum 600 Mann gablende Befatung, welche der gablreichen bewaffneten Burgerschaft feinen Wiberftand batte

bie gange Umgegend Gröningens unter Baffer gefest wurde. Dies hinderte aber die Bifchofe von Coln und Runfter nicht, am 22. Juli mit ihrem heere vor bie Stadt ju ruden und noch an bemfelben Abend an ben Laufgraben arbeiten ju laffen. Um 27. begann bie Befcbiegung ber Stadt mit funf Beschugen, aber die treff-Uchen Artilleriften in ber Stadt hatten ichon am folgenben Tage die gange Batterie bemontirt und unbrauchbar gemacht. Um andern Tage ließen bie Bifchofe mit Dorfern arbeiten und die Stadt mit Bomben und Granaten beschießen; diese aber richteten in Folge ber trefflichen Borfictsmaßregeln Rabenhaupt's und ben Gifer ber Biebertäufer, die gwar nicht mitfampften, aber fich doch jum Boiden ber burch bie Beschießung verursachten Feuersbrinfte gebranchen ließen, nur fehr wenig Schaben an; aber in ben folgenben Tagen wurde bas Feuer heftiger, sobaf die Einwohner sich genothigt sahen, sich in den nordlichen Theil der Stadt, wo ste vor den feindlichen Angeln ficherer waren, zurudzuziehen. Rabenhaupt hatte feine Artillerie auf ben Ballen fo geschickt aufgestellt, bag am Enbe bes Monats fast alle Berte ber Belagerer erftort ober beschädigt waren. Bugleich wurden mehrere mit sehr gludlichem Erfolge gefronte Aussälle unternommen, wodurch die Werke ber Belagerer vollends gerftort wurden. Die Burger, welche ben Befehlen und Anordnungen Rabenhaupt's ben punftlichften und freudigften Behorfam leifteten, fochten ebenfo tapfer, wie die frieges geübteften Soldaten und die Studenten verrichteten Bunder der Tapferkeit, sodaß die Staaten der Proving spater ju ihrer Ehre Denkmungen schlagen ließen. Die Belagerer faben ihre Munitionsvorrathe von Tag zu Tag fleiner werben, ohne ein nennenswerthes Refultat ju erteichen, weshalb fie im August die Stadt mit glubenben Angeln zu beschießen begannen. Aber auch damit war ihnen wenig geholfen, da auch hier die aufopfernde Thastigfeit ber Wiebertaufer jeben Brand im Entfteben erfidte. Der Bischof von Munfter, enttauscht über das Fehlschlagen aller seiner Anftrengungen, sanbte einen Trompeter nach Groningen, um der Stadt eine ehrenvolle Capitulation anzubieten; man antwortete aber, daß man fich bis auf ben letten Mann vertheidigen werbe. Die Situation ber Stadt war in ber legten Beit eine um fo gunftigere geworben, ale fie frifche Dannichaften und Beld erhalten hatte und noch mehrere Monate Die Belagerung aushalten konnte. Am 25. Aug. wurde bas Reuer ber bifchoflichen Armee fcmacher, die burch eine enorme Angahl von Tobten, Bermundeten, Rranten und Ueberlaufern bedeutend geschwächt mar. Bom genanns ten Tage an hörte man vom Belagerungsheere nur noch fomaches Mustetenfeuer, mas die Belagerten ju ber Annahme veranlaßte, daß entweder bas feindliche Gefchug total unbrauchbar geworden fei ober baß es auf eine Rriegelift feitens bes Bifchofs abgefehen fei. Dreihundert ber tapferften Manner ber Befagung machten aber einen Ausfall in die Laufgraben der Feinde, richteten unter biefen ein großes Blutbab an und brachten eine große Angahl Gefangener mit in die Stadt. Schon am folgenben Tage jog der Bischof mit der hauptmacht feines M. Cucoff, b. EB. u. R. Erfte Section. XCII.

Beeres ab, ließ zuvor alle von ihm angelegten Minen fpringen und verließ dann alle Werke. Rabenhaupt ließ fobann, fobald er fich über ben Abjug des Feindes vergewiffert hatte, die Batterieen in Brand fteden und die vom Feinde gurudgelaffenen Belagerungewertzeuge in die Stadt bringen. Am 28. Aug. war vom feindlichen Heere nichts mehr ju feben und ber 31. wurde von ber Stadt mit Gebet und Kaften gefeiert. Der Berluft ber Belagerten mar fehr gering, wenn man bie große Menge ber vom Feinde in die Stadt geschleuderten Rugeln bebenft: nicht einmal 100 Menschen waren burch bas feindliche Feuer umgefommen. Dagegen waren die Berlufte bes Feindes enorm. Bon ben 22,000 Mann, welche bie beiben Bischofe vor die Stadt geführt hatten, famen nur 12,000 jurud und barunter waren noch 1400 Kranfe. Sechehundert waren zu den Belagerten übergelaufen, 5000 hatten sich nach andern Plagen begeben, nachdem sie ihre Fahne verlaffen, und 4400 maren getobtet worben, barunter 3 Dberften, 2 Dberftlieutenants und 63 Saupts leute. Sofort eroberten bie Groninger unter ber Anführung des tapfern Schulmeiftere Meindert Minnes van ber Thynen die Stadt Roevorden wieder und vertrieben ben Feind aus Winschoten, Winschoterschans und Winfcoterini, ebenfo aus Suis-te-Bedbe, aus Brugichans und Dubefchans. Rabenhaupt wurde jur Belohnung feiner außerordentlichen Berdienfte von den Staaten außer jum "lieutenant-general der provincie Stad en Lande en Gouverneur van de stad Groningen" aud) jum "Drossaard" von Drenthe und jum Gouverneur von Roevorben ernannt. Die Festungemerte Groningens, welche mahrend ber Belagerung vielfach beschäbigt worben waren, wurden ausgebeffert und aufs Reue verftarft, auf allgemeine ftaatifche Roften wurden die Unhohen zwischen bem Schnitendiep und bem Boorniches biep, von benen aus ber Feind ber Stadt ben größten Schaben zugefügt, abgetragen. Der Tag bes Abzugs bes bischöflichen Beeres wird noch heute in Groningen gefeiert.

Bei ben Kestlichkeiten, Die bei Belegenheit ber Beburt von Bilhelm V., des Pringen von Dranien, in Groningen veranstaltet wurden, fam es wieder zu einem fleinen Aufruhr (14. Dar; 1748), weil bas Bolf barüber unzufrieden mar, bag Bergen-op-Boom von ben Frangofen erobert worden mar; überdies murrte bas fehr oranisch gefinnte niedere Bolt darüber, daß man in Groningen von der Erhebung Bilbelm's IV. jum Erbstatthalter fo wenig Rotiz genommen und feine Festlichkeiten verans staltet hatte. Einige betrunkene Schiffer waren einige Tage vorher auf einem Boote, bas auf einen Wagen gefest worden war, unter fortwahrendem Schießen und bem Absingen bes Wilhelmusliebes burch die Ctadt gefahren, wobei sie an den Häufern verschiedener vornehmer Bürger still hielten und ein Trinfgeld verlangten. Der Burgermeifter Geertsema wies fie aber barfch ab. Dies gab das Signal jum Ausbruch der Unruhen. Der Poble fturmte bas Saus bes Burgermeisters, plunderte baffelbe vollständig, marf feinen Bagen ine Baffer und riß feiner Frau unter ben grobften Dishanblungen Rlei-

ber und Kostbarkeiten vom Leibe. Der Aufruhr wurde mit vieler Mube, und nachdem man die hauptradelsfabrer ins Gefangniß geworfen hatte, unterbrudt. Drei ber lettern murben nach einigen Tagen ausgepeitscht und aus ber Stadt verbannt, bei welcher Belegenheit bas Boll wieder eine fehr drobende Haltung annahm, sodaß ber Scharfrichter nur durch eine ftarte bewaffnete Dacht vor ben Diebandlungen bes Bobels geschütt werben tonnte. Die Buth bes Bobels hatte sich hauptsächlich beswegen gegen ben Burgermeifter Geertfema gerichtet, um die erbliche Statthalterswurde in der Familie Des Bringen, fowol fur bie mannlichen, ale auch fur bie weiblichen Rachkommen beffelben, burchzusegen, wozu bie Staaten von Stad en Lande Groningen bis jest ihre Bustimmung noch nicht gegeben hatten. Der Bobel zerrte beshalb noch an bemfelben Abend verschiedene Magiftratepersonen aus ihren Baufern, trieb und drangte fie nach bem Stadthaus, mo fie gezwungen wurden, ju verfunbigen: "daß ber versammelte Rath für die Erbstatthalterschaft mare, bag man aber bie Ommelanden noch barüber horen muffe, mas innerhalb breier Tage zu geschehen habe". Aber an diesem Tage wurde nur in alle gemeinen Ausbruden befannt gemacht: "baß bie Staaten von Stad en Lande feine Bobeit als Erbftatthalter, Caspitan und Generaladmiral" erflarten, was fur ben Augenblid bas Bolf zufrieden ftellte, obwol in ben ans bern Provingen ausbrudlich bie Erbstatthaltericaft auf bie manuliche und weibliche Linie ausgedehnt und biefer Befdluß bem Bolte in aller form und Teierlichfeit mitgetheilt worden war. Indeffen batte nich bie Bewegung auch in bas Oldambt verpflangt, wo nich bie Ginmobner in den Waffen übten, Berjammlungen biele ten und fogar Bevollmachtigte nach Groningen fandten, welche verlangen follten, baß die Staaten von Stad en Lande Groningen binfictlich ber Erbstattbalterschaft benselben Beschluß, wie die Staaten der andern Provinzen, nehmen und verfündigen laffen follten. Die Bewohner ber Ommelanden waren in Appingebam zusammengefoms men, wo die Berfammlung Diefelben Beidluffe faßte. Rury vorber batten bie Staaten ber Proving Groningen bie Urfunde, in welcher nie ben Prinzen ichlechtweg jum Stattbalter, nicht jum Erbstattbalter ernannt batten, einfach gurudgeschicht erbalten, obne bag ber Pring bie ibm angetragene Wurde angenommen batte; aber jegt, ba bie Situation bebenflich ju merten begann, beichloffen fie endlich, Die Stattbaltericaft in feiner gamilie, wie Die andern Provingen, ebenfalls erblich ju erflaren, und zwar in ber mannliden fomol, wie in ber weibliden Binie. Da aber ber Pring einer früheren Bereinbarung rem Jabre 1718 jufolge fewol in Broningen, wie in Friedlant, in feiner Madt febr beidranft mar, je wirfte man unter ben Burgern Broningens Dbin, möglichft riele Unteridriften fur eine Bittidrift an ben Rath ber Stadt ju erbalten, wolei unter Anderem verlangt wurde, "daß ber Pring angestellt merte, um in ben provingialen und nabifiben Collegien ben Borns ju führen und für ben Hall, has bie Stadt und die Ommelanden barüber nicht einig nerden fennten, ibm das Rocht zuzuerfennen, eine

feitig mit einer biefer beiben Parteien ein Abkommen gu treffen; daß ihm ebenso die unbeschränkte Berleihung aller Officierestellen und die Oberaufficht über die Schleußen und Ranale übertragen wurde". Die Antwort auf Diefe Abreffe ließ lange auf fich warten. 216 aber ein Brief des Prinzen an die Abgeordneten von Stad en Lande befannt wurde, in welchem er unter Danfesbezeugung bie Annahme ber erblichen Statthalterswurde erflarte, wobei übrigens zu Tage trat, daß er noch ben beschranfenden Bestimmungen von 1718 unterworfen war, ba brach ber Aufruhr aufe Reue aus, ber biesmal um fo gefährlicher ju merben ichien, ba bie Befagung, auf welche fich ber Magistrat in berartigen Fällen fonft verlaffen tonnte, auf ben ausbrudlichen Befehl bes Bringen Broningen verlaffen hatte und nach Breda gezogen mar. Die Bewegung unter bem Bolfe bauerte zwei volle Tage; verschiedene Saufer, namentlich folche von einflugreichen Magistratspersonen, wurden angegriffen und beschäbigt, und ber Rath endlich gezwungen, ben "alten und neuen Rath" jusammenzurusen. Die Bürgerschaft trat unter Die Baffen und ber Magiftrat glaubte bas Bolf jest aufrieden ftellen ju fonnen, wenn er die Anstellung des Bringen als Erbstatthalter fur die mannliche, wie fur die weibliche Rachfommenschaft, ebenso wie in den ans bern Brovingen feierlich verfünden ließ. Indessen hatte man aber von ber oranischen Bartel aus bem Bolfe vorgeftellt, bag tiefe Berfundigung gang ungenugend fei, und letteres, bas im Grunde genommen felbft nicht wußte, um was es fich eigentlich banbelte, schrie laut, bag man ber Befanntmachung die Borte beifugen muffe: "mit allen Brivilegien und Borrechten, in berfelben Ausbehnung und mit berfelben Dacht, wie in Solland". Der Ragiftrat bewilligte Die Ferderung, sowie alle übrigen Puntte, welche in der oben genannten Abreffe aufgezählt worben maren. Der Bring hatte also jest, wenn bie zwei Mitglieder ber Staaten in ibren Annichten bifferirten, Die entscheidende Stimme, das Recht, alle Officiersftellen ju vergeben, ebenso ben Borns nebft Stimmberechtigung in ben beputirten Staaten, im Provinzialbof, in ber provinzialen Rechenfammer und in ber Finangcommiffion; jugleich war er Rector und "Curator magnificentissimus " ber Universität. Die brei ausgepeitschten und verbanuten Burger burften in ber Stadt Neiben und wurden in ihrer burgerlichen Gire repituirt.

Ebe jetoch innerhalt Gröningens selbst bie Anhe bergesellt war, waren auch in der Proving selbst betenstide Ulumben, denen dieselbe Ursache, wie in Gröningen, ju Grunde lag, ausgebrochen. So samen die Ginwodner des Oldambes, mit Stöden und Anitteln bewassnet, in die Stadt, schleppten die Abgeordneten der Ommelanden nach dem Provingialdans, woder verschiedene berselben auf die robeste Beise misbandelt wurden. Dieselben wurden nun edenfalls gezwungen, denselben Beschluß zu fassen, wie er foeden in Gusningen verfündet worden war. Die Bauern drobsen sogar, demassnet in die Stadt zu deringen, was von einigen auch wirflich ausgeführt wurde; dast aber gingen sie wieder zuhög nach Sause. Auch bie Studenten hatten fich der Bewegung angeschloffen und unter Anderem von den Staaten verlangt, daß der Prinz zum Rector magnificentissimus der Hochschule bestellt werde, ein Ansinnen, dem eben-

falls stattgegeben wurde.

3m 3. 1787 wurde von den Prinzgesinnten wieder ein Aufruhr in Scene gesett, bei welchem die Bürger mishandelt und viele Häuser zerstört und geplündert wurden. Diesmal stand auch das Militär auf der Seite der Unruhestister und machte sich großer Brutalitäten schuldig. Erst als öffentlich das Standrecht verfündet und Jeder, der sich noch serner an der Person oder dem Eigenthum eines Bürgers thatsächlich vergreisen würde, mit dem Galgen bedroht worden war, wurde die Ruhe

wieder bergeftellt.

Daffelbe wiederholte fich im folgenden Jahre in der Racht vom 20. auf den 21. Febr. Am 20. Febr. nams lich waren vier Burgermeister beeidigt worden, weshalb fich bas Bolf in ben Herbergen, besondere im "Gouden Hoofd", bei Rufit und Wein versammelte. Die ftaatifche Partei hatte in ber Stadt noch viele Anhanger, und so wurde das befannte, auf Wilhelm III. gedichtete hollandische Bolfslied: "Al is ons Prinsje nog zoo klein, alevel zal hy Stadhouder zyn" von der Gegenpartei mit dem Berse: "Al is de Prins ook nog zoo groot; alevel zal hy in de sloot (Wassergraben)", gefungen. Die Erbitterung flieg berart, bag bie oranische Bartei bie Berberge "jur Ginheit", wo bie Batrioten ober bie Staatischen beisammen fagen, zusammenreißen wollte. Unvorsichtigerweise fiel aus ber genannten Berberge ein Souß, ber bas Weinhaus jum "golbenen Romer", ben Sammelplat ber oranischen Bartei, traf. Die Menge wurde wuthenb. Man bewarf die "Einheit" mit Steinen und ber Bobel fchrie laut, baß fein Stein auf bem anbern gelaffen werben burfe. Die Steinwurfe wurden von ber Gegenpartei naturlich erwidert, welche fich eben bagu anschidte, einen Ausfall auf die Belagerer gu machen. Die indeffen herbeigeeilten Stadtfergeanten machten ben Thatlichfeiten ein fcnelles Ende, und ichon am folgenden Tage wurde die Herberge zur "Einheit" als ein "Brutneft von Unruhestiftern" auf Befehl des Magistrats geschloffen und die Burger aufs Reue ersmahnt, sich nicht mit den Angelegenheiten der Regierung, fondern mit ihren eigenen zu befaffen.

Im 3. 1795 wurden die Riederlande von den Heeren der französischen Republik erobert und schon im Monat Kebrnar wurde Gröningen besett, mo, ebenso wie in vielen andern niederläudischen Städten, eine zahlreiche französisch zesinnte Bartei bestand, die sich von der Loossung: "Freiheit, Gleichheit, Brüderschaft" verblenden und bethören ließ. Das Bolk pflanzte mit ungeheurem Ensthussamus auf dem Markte einen Freiheitsbaum auf, dessen Gipfel mit einer Jacobinermute geschmuckt war. Aber bald begann unter der drückenden Last der fortwähsrenden Einquartierungen und der stetigen Abnahme der öffentlichen Einkunste, sowie dem vollständigen Darniedersliegen von Handel und Gewerbe die Begeisterung sich shulstblen, und die Zahl derer, welche von Anfang an

in ber französischen Besetung bes Landes nur den Keim von unendlichen Drangsalen, von benen das Baterland heimgesucht werden sollte, sahen, wuchs zusehends. Doch barf nicht verschwiegen werden, daß eine Menge der zwedsmäßigsten Reformen, wie Einführung der obligatorischen Civilehe, Abschaffung der Zünfte und Gilden u. s. w., die

Folge ber frangösischen Herrschaft waren.

Schon am 11. April 1814 gelangte bie fichere Rach. richt nach Gröningen, bag Aurich am 8. April von ben Ruffen befest worden fei, und darauf durchdrang bas Gerucht, bag die Rofaten schon in Dveryfiel erschienen feien, wie ein Lauffeuer bie Stadt. An bemfelben Tage wurden schon alle frangofischen bureaux des douanes geschloffen und bie Brafectur erhielt ben Befehl, ben frangofischen Beamten Reisepaffe über Lemmer und Sarlingen auszustellen. Am Sonntag, ben 14., zeigte ber Unterprafect von Affen an, daß die Rosafen schon in Meppel gesehen worden seien, worauf alle Frangosen, die fich noch in Groningen aufhielten, in aller Gile bie Stadt verließen. Man hatte in ber Stadt sehr energische Maßregeln getroffen, um die abziehenden Frangofen vor den Mishandlungen des Bolfes, bas fich natürlich in biesem Augenblide mehr als je alles ausgestandenen Un= gemaches und bes frangofischen llebermuthes erinnerte, ju ichuben: benn nicht nur trat die gesammte bienstpflichtige Burgerschaft unter die Baffen, fondern auch die angefebenften Burger formirten ein berittenes Corps, durchftreiften die Stadt und wußten die Rube und Ordnung in der gangen Stadt, bis der lette Frangose Groningen verlaffen, trefflich zu handhaben. Am Abend beffelben Tages verabschiedete fich ber Brafect mit bem Divisions, general und ben Gened'armen ju Fuß und ju Pferbe auf Rimmerwieberfeben aus ber Stabt; bie Rationalgarbe, bie ausschließlich aus groninger Burgern bestand, erhielt ben Befehl, die frangofische Cocarde abzulegen, nachdem ichon vorher bie frangofischen Bappenschilder von allen öffentlichen Gebauben abgenommen worben waren. Bur Borforge hatte man auch an dem Aathore, welches die Frangofen bei ihrem Abjuge paffiren mußten, außerhalb ber Stadt einen farten Boften ber Burgergarbe aufgestellt, sodaß teinem berfelben ein Leib geschah. Schon in ber folgenden Racht erfchien vor ber Beerenpoort eine Rosafenpatrouille, die mit ben frangofischen Geneb'armen, welche fich hier noch aufhielten, aber balb nach Delfypl flohen, ein fleines Scharmugel bestand, mobei einer der lettern tobtlich verwundet murde. Um anbern Tage erschien vor bemselben Thore noch ein Piquet Rofaten, bas fofort in bie Stadt eingelaffen wurde, worauf noch weitere Buzuge von ruffischem Militar aus Winfchoten und aus Affen folgten. An bemfelben Tage erließ Baron von Rofen, der die in die Proving Gros ningen eingebrungenen Ruffen befehligte, eine Broclama-tion, in ber die Brafecturrathe aufgeforbert wurden, bie Regierung des Departements zu übernehmen, wie auch bie andern Beamten den Befehl erhielten, auf ihren Bosten zu bleiben und ihre Memter in der bisherigen Beife ju verwalten. Da bie Franzosen alles in ben öffentlichen Raffen vorrathige Beld mitgenommen hatten,

The second of th

The state of the s

Contract of the contract of th and the participation of the company The second control of The state of the s The state of the s A STATE OF STATE OF THE STATE O roser uit dictregrandiget deutste en geronige 12 betsehrent mitt e en la completa de reconstructo como en la completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la c Committee of the Commit the Control of the Co The second secon and the state of the second section of the second section The second secon The state of the s the contraction of the contraction of the contraction of the The second secon and the second of the second o the contract of the second of the second of the second The first of the first of the first state of facts at the first AND THE RESERVE

titier of Courses Miles is Pomalulopen De Uning Lead.

The confidence formance for an elementarial of the Course in the Course i

min ind a temmen das bemauge Browings 143 12 us in Simon der Jenrents von Selwert nam mine er Eroningelageren ibefe, vollendet 2 75 mi er mannt mit ber Engangsthur:

The second secon

n mm in Blu wie derandes befinder fich ein febr

4 . .. .. .. . TI TILITE INTROCES.

pummin er inmitain Bemalimife ift Folgen-

Gran m. Die erftand m Groningen eine burch re Grant von Birte Bungerer jegrundete erangelifche Bemeinte in bei bem fabre ber and ber öffentliche freitrebrenn lemtitet murbe. Im 3. 1567 murben bie Biller ine inen firmen ebro bine alle Gemaltthatige mi in ent ie u mimmen. mifernt. Richtsbestos manger murten turn ben Bluttatt in Bruffel Alle, mer immi iber naterer im babet berbeiligt batten, mit tem Dier vertitt. In 3. 1976, nachdem bie Stabt ber immerer lauen meigenenen mur, murben ben Refors meren gen mei Einnen angeraumt; bie Abficht, ben renemmen Tiener Dienamus als Brediger ju berufen, ruide und : Kennereng & meuleien Abfall (1580) berneit. Ils m. 3. Ind Groningen aufs Reue ber litten birtat purten ale Kirchen ben Reformirten eins geranien be bann auch fefert bie legten Spuren bes tigermagen Beimedrinftes in benfelben vertilgten. Beute mie De Bernefamen Frommaens im Befige von fünf Dier De grie iber Et. Martinefirde, bie Mas 1 2. De Meume ber Roorberfirde, bie Bepers Butte gifter and bie Belftergaftbuisferf.

Die S. Mermuskinde mar früher eine Rathebrale; in J. 1465 brannt ber Thurm berselben, vom Blige geroffen ab 1700 ber miedererbaute Thurm stürzte brei Index weiter ein and vernichtete die Kirche beinahe gang, der im I. 1462 mar ber Wiederausbau von Thurm und Kirche roumden. Die aus dem Jahre 1479 stammende Diese ist ihres Webliauts wegen berühmt. Im I. 1577 wurd der Traum, aus Freude über den Abzug der walerichen Regimenter, illuminirt und brannte durch Liverstäugsen beinahe die auf die Mauern nieder und

wurde erft im 3. 1627 wieber erbaut, ohne jeboch feine frühere Bobe ju erreichen. Rach hollandischer Sitte ift auch bier ber Thurm mit einem prachtigen Glodenspiel versehen, deffen Gloden zusammen ein Gewicht von 36,000 Bfund reprafentiren. Bei ber Errichtung ber Bisthumer in ben Rieberlanden wurde die Martinsfirche durch die Babfte Paul IV. und Bius IV. ju einer Rathebrale erhoben, mit einem Rapitel von gehn Ranonifern verfeben, die alle Doctoren ober Licentiaten ber Theologie fein mußten; ale Ginfunfte waren bem Rapitel bie Revenuen bes Nonnenflofters ber Bernhardiner in Effen (bei Gröningen) und bes Bramonstratenserklofters in Bittewierum jugewiesen. Aber fcon vor bem Beitritt Groningens jur utrechter Union wurde bas Rapitel auf Anordnung ber Regierung aufgelöft. Der erfte Bischof Gröningens, Johan Annf, wurde burch den Cardinal Granvella, Erzbischof von Utrecht, im 3. 1568 geweiht; berfelbe wurde in ber Martinefirche begraben. Dem bifchöflichen Stuhle von Groningen waren nicht nur alle Kirchen in der Provinz selbst, sondern auch die in Drenthe unterworfen. Weiter als bis zum britten Pachfolger ging jedoch die bischöfliche Reihe nicht; benn bic'er, Arnold Rylen aus Romegen, fonnte, ba die Res formation in Gröningen schon festen Fuß gefaßt hatte, nicht geweiht werden; ja er wurde sogar vor den Rath citirt und fpater einiger gegen ihn vorgebrachten Befchulbigungen wegen verhaftet, balb aber wieder in Freiheit gesett, worauf er nach Bruffel ging, wo er im Jahre 1603 ftarb.

Im Interesse ber Seelsorge für die vielen Fremden, namentlich Deutsche, die sich in der Stadt aushielten, wurde durch die Staten van Stad en Lande im J. 1672 ein deutscher Prediger angestellt. Von 1748 an jedoch ging diese Stelle ein.

Außerbem besteht eine wallonische Gemeinde, ges grundet durch die in Folge ber Bartholomausnacht und der Aushebung des Edictes von Rantes aus Frankreich entflohenen Brotestanten.

Ebenso haben die sog. "Afgescheidenen". b. h. bie christlich reformirte Gemeinde, die Mennisten (Doopsgesinden) und die Lutherischen besondere Kirchen. Bei den lettern wurde der Gottesdienst dis 1680 in deutschen Sprache gehalten, in welchem Jahre dem deutschen Prediger die Kanzel vom Rathe verboten wurde, ein Berbot, das aber bald wieder aufgehoben wurde. Bis zum Jahre 1795 konnte kein Lutherischer Prediger berusen werden, der sich nicht vorher einem von resormirten Geistslichen abzunehmenden Eramen unterworfen hatte.

Die Katholifen waren nach der Einführung der Reformation nur geduldet. Rach dem Beitritt Gröningens zur Union waren sie 14 Jahre lang ohne Geistliche und erst im 3. 1608 fam wieder ein Priester in die Stadt; aber das Leben wurde ihm und seinen Rachsolgern sauer genug gemacht, da sie den größten Theil ihres Lebens im Gesängnisse zubrachten. Eigentlich verfolgt wurden die Katholisen um ihres Glaubens willen jedoch nicht; wenn sie gestraft wurden, so geschah dies nur, weil sie Bersammlungen hielten, welche durch das Geses verboten

waren; und bag biefe Gefete erlaffen murben, hatte feine guten Grunde, ba man in jedem Ratholifen einen gebeimen Anhanger Spaniens fab, weshalb auch die Generalftaaten bis jum Friedensschluß von Runfter fich weigerten, die ftrengen Plafate gegen die Ratholifen zu milbern; "fie follten gufrieben fein", hieß jedesmal bie Antwort auf ihre Bitten und Rlagen, "bag man ihr Bewiffen in Rube laffe". Dit der Zeit erhielten fie aber größere Freiheiten, und man verlangte folieflich nichts mehr von ihnen, als daß fie fich als gute Burger be-tragen follten. Selbstverftandlich nuhm deshalb die Zahl ber Ratholifen ju und im 3. 1663 hatten fie in ber Stadt Gröningen ichon funf und auf bem Lande brei Briefter; ju berfelben Beit wurde über bas fruhere Bis-thum Groningen ein Ergpriefter bestellt, ber feinen Bohnfis in ber Stadt Groningen hatte. Am Anfange bes 18. Jahrh. waren in Groningen fcon funf fleine Kirchen, bie aber nur gewöhnliche Saufer fein durften. Rachbem im J. 1795 die Trennung von Staat und Kirche ausgesprochen mar, petitionirten die Ratholiken, anstatt ihrer Betfale eine große Rirche zu erhalten. König Ludwig schlug bieses Begehren im 3. 1809 aber ab und ebenso Rapoleon I. im 3. 1812. Erft im 3. 1818, ale fich ber Ergpriefter Debbens perfonlich an ben Ronig Bilhelm I. felbst gewendet hatte, murbe ihnen nach fehr langen Berhandlungen die Bruber- ober Afabemiefirche, welche damals nicht benutt wurde, im 3. 1821 eingeraumt; bagegen durften die Ratholifen nicht mehr als eine Parochic bilben und mußten auch die bieber von ihnen benutten Betfale geschloffen werden. Am 13. Dec. 1836 wurde die Rirche burch ben Bischof von Curium feierlich eingeweiht.

Bor der Reformation bestanden in Gröningen fünf Mannerslöster: das Dominitaners oder Jacobinersloster (jest ein Kinderdiakonissenhaus), das TensBroerenkloster (jest die lateinische Schule und oben die Bibliothek der Universität), das Haus der "Klerken van 't gemeene leven" (zuerst das bischöfliche und später die 1795 das statthalterliche Palais, jest ein Militärspital), das Frasterhaus und das Jesuitenhaus, jest ein Bürgersspital. Daneben waren sechs Frauenklöster: das Clarissinenkloster oder Alter Convent, das Hieronymussschwesterhaus, das Schwesterhaus von Willestesorde, das Fraus Menoldakloster, der Fraus Symentconvent und Kloster der abeligen Frauslein oder der Augustinerjungfrauen.

Unter den wohlthätigen Einrichtungen verdient besonders das im J. 1790 durch den französischen Prediger Henri Daniel Gupot gegründete Taubstummen in stitut erwähnt zu werden. Taubstumme von 9—15 Jahren werden in demselben in verschiedenen Handwerken, auch im Lesen und Schreiben, sowie im Rechnen, Geschichte und Geographie, unterrichtet. Aus allen Provinzen des Landes werden, so weit Raum und Mittel zureichen, Böglinge ausgenommen und ausgebildet.

Außerdem besitt Gröningen verschiedene Krankenhaufer, jede Religionsgenoffenschaft hat ihr Waifenhaus und außerdem noch eine Berforgungsanstalt für alte und

Staats manner: Coppen Jarges, bas Dberhaupt bieringer, der am 26. Sept. 1420 bei der Einvon Stavoren durch bie Betfoopers fiel; Gelmer 5 Secretar ber Stadt Groningen; Wilhelmus Freeifriger Anhanger ber Betfoopers und glubender ber fachfischen Herrschaft, gest. 1525; Peter Burgermeifter von Groningen, lebte noch im 73 Lubolf Coenbers, ber 1536 im Ramen bes 🖈 von Geldern Statthalter von Gröningen und tanben war; beffen Bruder Coert Coenders, Burfer von Gröningen, und ebenso, wie sein Bruber, filger Gegner ber fachsischen Herrschaft; Johan ing, 1566 Burgermeifter, ber fogar bei ben Spaniern feiner Gelehrfamfeit und feines ftaatsmannifchen dides in großem Ansehen ftand; Jacob Silbe-Burgermeifter von Gröningen, ber am 3. Marg ibet Renneberg's Berrath, ums Leben fam; Rennt , geft. 1589, Burgermeifter und Gelehrter; beffen Agbert Alberta, Deputirter bei den Generalftaaten, ing Moris ins Feld begleitete, geft. 1604; Friedes penbere van Belpen, Burgermeifter und einer ber ber Sochschule, geft. 1616; beffen Salbbruber, Foenders van Selpen, geft. 1629, ausgezeichneter wat; Johann Rengers van ten Boft, mußte nach berg's Berrath aus den Riederlanden fliehen und 508 erfter Staaterath ber Proving, jugleich einer fen Curatoren ber Universität, hinterließ eine wit ber Ommelanden" und ein Wert: "van den Policie (Bolizei) ofte Regiment der Omme-14; Rubolf Battint, 1615 Burgermeister von igen, ber als Staatsrath und als Feldbeputirter t großen Muthes gab, geft. 1622; Hieronymus, geb. 1546, geft. 3. Dec. 1601, Syndicus ber landen; Johannes Debrande, Burgermeifter, geb. geft. April 1679, ausgezeichneter Diplomat ber uffaaten; Bernhard Coenders van Belpen, geb. geft. 1677, Gesandter ber Republif am banischen Auton Abrian van Ibbefinge, Burgermeister von igen, gest. 28. Mai 1789; herman Warners nghe, Mitglied des Raths von Indien, gest. zu ngang auf Java 1827; Heinrich Ludolf Wichers, D. Febr. 1747, gest 13. Mai 1840, der verschiedene Staateamter befleidete.

Staatsamter bekleibete.
lerzte: Boldert Kopter, geb. 1534, gest. 1600; icus Welman, 1640 Professor ber Medicin an der stat; Heinrich Münting, gest. 1658 als Professor wich und Chemie; sein Sohn Abraham Münting, 626, gest. 1683 als Professor der Botanik und e; Albertus Münting, gest. 1688; Matthias van i, geb. 2. Oct. 1735, gest. 7. Dec. 1817, war zus Harberwyk und dann in Utrecht Professor der in; sein Sohn Stesson Jan van Geuns, geb. 18. 1767, gest. 16. Mai 1795 als Professor der Mes Botanik und Chemie an der Universität von Utrecht; I Jan Busch, geb. 25. Nov. 1747, gest. 31. Oct. Petrus Oriesson, geb. 30. Aug. 1753, gest. 11. 1828 als Professor der Materia medica, Raturste und Botanik an der Universität seiner Baterste

ftabt; Conrad van Haffelt, geb. 1797, geft. 7. Sept. 1823

Philosophen: Jacobus Ravenspecher, geb. 7. Dec. 1615, gest. 22. April 1650, war von 1641—1650 Professor der Philosophie in Utrecht; Arnoldus van Rycveen, von dem 1646 erschien: Cursus philosophicus Academiae Groningensis et Ommelandicus; Allard Hussphoff, geb. Februar 1734, gest. 30. Juli 1795; Samuel Johannes van de Wynpersse, geb. 11. Juni 1759, gest. 22. Nov. 1842, war zuerst Prosessor der Philosophic in Gröningen, dann Prosessor der Logit, Metaphysis und Ethis in Leyden; Ludwig Adolf Schroeder Steinmes, geb. 18. Juni 1808, gest. 12. Nov. 1837, in den Riederlanden bestannt als Versasser einer gekrönten Preisschrift über das Dasein Gottes.

Mathematiker und Aftronomen: Jacobus Daniel Bernouille, geb. 2. Febr. 1700, gest. 1782, und Jan Friederich van Beeck Calkoen, geb. 5. Mai 1772, gest. 25. März 1811, war zuerst in Utrecht und bann in Lepben Professor der Mathematik.

Hiftorifer und Alterthumsforscher: Ljalling Aysema, der im 16. Jahrh. eine Chronif der Omme-landen schrieb; Johann van Ryenborgh, zugleich Dichter, geb. 1621; Albert Johann de Sitter, geb. 1. Sept. 1718, gest. 17. Juli 1814, Berfasser von "tegenwoordige staat van Stad en Lande" und einiger Abhandlungen in den durch die Gesellschaft: Pro excolendo patrio jure herausgegebenen Jahrbüchern, machte sich namentslich durch sein divlomatisches Talent bei den Unterhandslungen in Paris um sein Baterland sehr verdient; und Robertus Keuchenius Oriessen, geb. 7. Mai 1759, gest. 25. Oct. 1831.

Drientalisten: Wilhelm Surenhuis, gest. 1729, Herausgeber von: "Mischna, sive totius Hebraeorum juris, Rituum, Antiquitatum ac legum Orientalium systema cum Comment. Rabbinorum, vers. Latina et notis"; Albert Schultens, geb. 20. Aug. 1686, gest. 26. Jan. 1750 als Prosessor der orientalischen Sprachen in Leyden; Wolter Rudolf Ranninga, geb. 2. März 1740, gest. 13. Jan. 1768; und Abrian David Cornets de Groot, einer der ersten Kenner der javanischen Sprache, geb. 1. April 1804, gest. 10. Juli 1840.

geb. 1. April 1804, gest. 10. Juli 1840.
Philologen: Andreas Canter, gest. 1472, und Tiberius hemsterhuis, geb. 1685, gest. 7. April 1766, zuerst Brosessor der griechischen Sprache in Francker und später Prosessor der griechischen Sprache und ber hollansbischen Geschichte in Leyden.

Dichter: Melchior Fodens, ber in der Mitte des 17. Jahrh. blühte; Robertus Alberthoma, geb. 1690, gest. 12. Jan. 1772; Lucas Trip, geb. 20. Aug. 1713, gest. 19. Aug. 1783; Tonco Modderman, geb. 11. Jan. 1745, gest. 22. April 1802, und Matthäus van Heyningen

gest. 22. April 1802, und Matthaus van Heyningen Bosch, geb. 13. Rov. 1775, gest. 27. Dec. 1821.
Maler: Jan Swart, der im Ansang des 16. Jahrh.

lebte; Herber, ber am Ende deffelben blühte; Jacob be Wolff, gest. 1685; Johan Stahrenberg und Pieter Coops, bie beide in der letten Halfte des 17. Jahrh. lebten; Jan Abel Wassenberg, geb. 18. Jan. 1689, gest. 17. Juli

128

1750: beffen Sonn Jan Wassenverg: Jonannes Annauns, geb. 11. Der. 1762: ien. 1750: beffen Bruder cambert tus Annauns. jen. 1772: Gieter Lowers. ien. 1710; gest. 1788: ein Sonn Heinrich Lowers. ien. 1709: ien. 1805: Fgoert van Direct. jen. 4. Mari 1745; ien. 4. Juni 1818: Jan Burtburs. ien. 1750; gen. 1800; Francische Gervardus Wieringa, en. 1755; gen. 1817: Ogwert van Marium, ien. 818: ind Herman, gest. 820.

Mo Berfeitiger gerriedenter Berte fi bernbmit: Johannes Inima de Cues (ed. 50), en. 669.

Angerbem bit Renningen rew imige bernömte Krunen verweigeringt Imide Beatinga, ine bernömte Cheingun, jest, ob Lie Mo aubem ie ein Werf über bei Rennind geneinven samt. Die inder nigerem Angeben inne, einer die beständige Lingtein Lina Brongerding, die am Inde den in Jagre, ledte, und indig be Maiern Steinmal Abena Wagenverg, mit dem Nachbobern Jan 2000 bestend verbenighet, gen. Diender St., gir Rennilde verden ihr weit genagt und ihr bener begient

Die derendern in der opien Jan von den Butgern andgegengenen Bernache im die deftingswerfe in chiefen ind Meximien in inner denen Edide in nachen, tied die op, invergred gedenden

Becker & Same Burnets GHCNINGSN artically my distinger, dismingen, Gromyngen, Grennigh, Grennige Johanni, Contre in bigermirbener Etrift ben binge benigdlichen Requirings of all Maybeating solden and Maintenations the besteen polesies, they in bretter up in African incomand they ber these mer before any ber to the ber the Butter Oddings being a monthly to the Manner of the Willia trop into More Miller . See Programme nengen Bis Diane and Medic undig von Orgenschen Co. Meis normalisch von Spielerfiede F. Meis has morbido con Cherron large of Englance Recognition committee and Sancount to the Superfice Perfor but pay complished Parrating 149 Arigin Die eine in ber Gebre bie anbeid i Subgegnagen, juppebem eine Synagoge Die Benochnes ein bas Jahr Debte sten in bit Hausen (Sie Begel (Sie Beis (2003) hold bligen lide auser ben Abriba i und beit gemobulichen bibgerlichen Bewerten mit von ger Magene and aight Andrefabilles in Sobgigmager and ber Alofter Wedningen belibaftigen gar viele Leuce und baben ten Ermaa bes Aderbaues wesentlich gesteigert. C6 wird mei flachs jedaut und gesponnen; an der Bobe liegt eine Madl. Dete und Baviermühle. Die Stadt hat ine Bobervedunon und ine Telegraphenstation; der nächste Bannbor it der Nienvagen, an der Oschersleden Halbers fadter Bann, me Stunde weitlich von der Stadt. Von dern ihrmatigen ieden Aittergutern bestehen nur noch trei: die somiatige Lomane oder Haus Gröningen, der Freihor und das nemals Vollingssiche Gut. Eine Oberverriert verinder im dem denachbarten Vorse Hervern.

Grenmaen vurte vor Benen jum hartingau geremet Meidom, Serrot. Ber. Germ. T. III. p. 101; Lieineccius. De Crodon. 5. 130. Ginige Schriftsteller, rie farmine Crig. Sax. L. ind Bedenftein (Theatr. Sax. L. ap. 2 2. 1. umen her bie alte Burg Grona, wo Serron Germin ben Gamen von Raifer Konrab L beidgert murbe - tem mit Inremt ba biefe Burg Greng mei veiter vertig wiegen laben muß. Bu Beinrich . Beit murte bis Benedicinerfloffer Groningen wen Siegenet gefreit und bem Abre ju Corven übergiben, ber von mit barn, be genaberrlichfeit mondie, comer bie Beitenden bes Monters im wefte fainden frieden in bie bine Brunnigmeig übergeganjen maten jab ven biete I ben Kurfurfen Friedrich Wilbeim von Brandenturt befauft vurden. Die Stadt Rennigen mide um Anter um in naberer Bemening fund mitte mie is Gemt von Anfer Dito I. in ben Beider Beitratt ben guberftibt abgetreten. Deffen Macronact merannen in Der Bifchof Albeit I mair bir bo n bergebinder Beingerung wies bereiniennen Abert II. bie bin m 3. 1371 wieber im mit beriefer eine Robens bermin. Die folgenden Birdere namen bie Gome mie mie mit mitter Bergog , Bedeett Germa Innak ven Brauniameig 1580—94 mich einen Baumerner Ermitan Einerier aus Torgan es n genem Gracebon greitere und meimmidte. Dergog Sbrieffen von Brunn amera ber Deit bes breifigfabris gen biechen much und in Gun. Dab bier geboren, Seine einer Beimich Sunge und einer Gemablin Glifas Beit fen Daftenbare

kiche in Halberstadt, wohin ber König Friedrich ber

Große das Bert geschenft hatte.

Im Schlosteller lag ehebem bas große Weinfaß, wie bas heibelberger von Michael Werner aus Landau gebaut. Es faste 161 Fuder 16 Viertel Wein, wog leer 636 Centner und fostete 6000 Thir. Gegenwärtig findet es sich in Halberstadt auf Spiegelsbergen, wo es in einem besondern Keller aufbewahrt wird.

Das weltberühmte Schloß mar in westschlischer Zeit Brivateigenthum geworden. In den zwanziger Jahren bes 19. Jahrh. wurde es abgebrochen und die Baumaterialien verkauft. Außer den Kellern sinden sich nur

wenig Refte bavon.

In Gröningen wurde am 13. Juli 1748 Leopold Friedrich Gunther (von) Gödingk geboren, einer von den Dichtern des Göttinger Musenalmanache (gestorben am 18. Febr. 1828 als Oberfinangrath in Berlin).

(Otto Delitsch.)
GRÖNLAND wird begrenzt von der Baffinsbai, ber Davisstraße, dem nordatlantischen Ocean, dem Rordspolarmeere, dem Smithssunde und Kennedysanal und ist ein Theil des in jeiner ganzen Ausdehnung noch undeskannten Bolarlandes zwischen Amerika, Afien und Europa. Sein südlichster Punkt, Cap Farvel, liegt in 59° 48' nördl. Br., ungefähr der Breite von Christiania, der Hauptstadt von Norwegen. Sein Flächeninhalt besträgt an 36,000 Meilen, saft das Doppelte der gegensüder liegenden standinavischen Halbinsel.

L. Entbedung und europäische Ansiebelung, geschichtliche Uebersicht.

1) Die Rormannen. Gronland wurde vor einem Jahrtausend von den Normannen entdeckt. Es fonnte wol nicht fehlen, daß diefer so seetuchtige und so thatfraftige nordteutonische Stamm, welcher damals in den fernften Theilen bes nördlichen Oceans, in Irland, England, Befifranfreich, in ben Bebriben, Orfaben, Farbern, gleichmäßig, wie in Standinavien felbft, ju Saufe war, nachdem er fich in Island festgefest, nun auch balb von bem großen Polarlande Runde erlangte. 3m 3. 876 entbedte ber Islander Gunnbjorn, bes Ulf Rrafa Cohn, eine Reihe von Infeln, die nach ihm benannten Gunnbiornicheeren (Gunnbjarnarffer) ber alten Rormannen, bie jegigen Danelleinfeln, in 65° 20' norbl. Br., fublich vom Cap Danell an der füblichen Oftfufte Gronlands. Bon ben Gunnbjörnscheeren aus mar biefe bobe und fteile Rufte bes Festlandes in Sicht. Die Bunnbiornicheeren galten nach ben Curbanweisungen ber alten flandinavifchen Anfiedler in Grönland ale die Salbs wegestation zwischen Island, wo Enafellenes an ber Bestfufte ber geeignete Abfahrteplag mar, und ber fudlichen Anstedelung in Gronland. Doch burfte hiermit nur die Richtung bes üblichen Curfes, erft weftlich von Snafellones, dann fubweftlich langs ber füblichen Dftfufte bezeichnet worden fein; eine thatsachliche Landung auf ben Bunnbjörnscheeren fonnte nur in außerft fele tenen gallen möglich fein, benn bas große Treibeis lag M. Gnepel. b. B. u. R. Grite Section. XCII.

bamals an jener Oftfufte schon ebenso bicht gepadt, wie

gegenwärtig.

Der Grunder biefer fandinavifchen Riederlaffungen war Eirefr hinn Raudi (Erif ber Rothe) Thorvaldson, Abkömmling eines reichen ju Jabar (Jabar) im Bezirk Christiania in Norwegen ansassigen Geschlechts. Thorvald, Erit's Bater, flüchtete fich wegen blutiger Sanbel mit seinem Sohne nach Island, wo fie fich am hornstrandir im Nordwesten des Landes ansiedelten. Thorvald ftarb in Joland. Erif, mit feinen Rachbarn in Fehbe gerathen, wurde vom Thing ju Thorenes geachtet und flüchtig. Er erflarte seinen Freunden in dem von Gunnbjörn gefehenen großen Lande eine Bufluchtfiatte fuchen ju wollen; habe feine Reife einen gunftigen Erfolg, fo werbe er jurudfommen und ihnen Runde bringen. Er fuhr im 3. 982 von Snafellones ab. Er fant bie Gunnbjörnscheeren, fonnte jedoch wegen des Treibeises nicht landen und fuhr, die Rufte des Festlandes verfolgend, weiter nach Sudweften, fam am Didjofull, dem spater Blaserk (Blauhemb), jest Buisortof genannten, bohen, hart an ber Meerkante ftehenben Gletscher vorbei und fuhr immer weiter, ,,um bewohnbares Land ju fuchen". So gelangte er an die Beftfufte des Landes jum Borgebirge, welches er Sparf (Benbeplat) nannte, weil die Rufte hier eine andere, nach Rordweften schweis fenbe Richtung nimmt, bas jegige Cap Ranget ober Cap Egebe, die hohe und fteile Subspipe der Insel Sermefot, gegenüber Rennortalif. Er fchiffte nun nach Rorben langs ber jahlreichen, ber Bestfüste vorliegenden Außeninseln und überwinterte auf einem Gilande, das mahrscheinlich an der Rufte des jegigen Diftricts Godthaab liegt. Er ließ fich nicht abschrecken durch das ftarre, unwirthliche Meußere biefer Außenfufte, die felbft in der besten Sommerzeit von Gis umschloffen und fogar weniger einlabend als die Kuste Nordgrönlands ift. Im Sommer des Jahres 983 untersuchte er bas Innere ber füdlichen Fjorbe und fuhr in einen Fjord hinein, ber ihm fo wohl gefiel, daß er sich hier feinen Bohnsts erfor. Hier fand er gute Beibe, ein freundliches grunes Land. Er überminterte wieder auf einer Außeninfel, weil hier das Gis am Frubeften aufgeht und explorirte im folgenden Sommer Die Kjorde des weiter nordlich ober, wie Erif es mit Bezug auf bas mehr öftlich liegende Land im Suben ansah, westlich gelegene Land, Die fpatere Beftri Bugd (amifchen 62 nnd 66° nordl. Br.), nordlich bis jum Lysufjord, dem Ifertof in Suffertop. Den folgenden Winter brachte er auf einem Gilande in ber Rahe des Borgebirges Svarf ju und explorirte im Sommer bes Jahres 984 weiter Fjorbe im Rorben, im Guben besonders ben Rafnefjord, ben Dunartof- ober Lichtenaufjord. Rachdem er bann noch auf einem Solme in ber Munbung des Eriffjordes überwintert hatte, fehrte Erif endlich im Sommer 985 nach dem Breibefjord in Island gurud. Sier berichtete er über das "grune Land", das er entdedt und erfundet hatte. Unter bem grunen Lande, Gronland, verftand er aber nicht etwa, wie wir, bas gesammte Land, beffen Beftabe er von den Gunnbjörnscheeren aus umschifft hatte,

fondern im geraben Gegensatz zu diesem unbewohnbaren Jofullande das grune Land, das er im Innern ber Fjorde entbedt hatte. Daß das Wort Grönland biese Bedeutung hatte, erfieht man unter andern aus ber oben ermahnten Curedirection, wo es heißt, daß die Gunnbiornicheeren halbwege awischen Island und Gronland liegen: bas thun fie namlich zwischen Island und bem grunen Lande am Erifofford, feineswegs aber zwischen Island und Gronland im gegenwartigen Sinne, indem fie bicht an ber Rufte bes Festlandes liegen. Für Erif, ber nicht rein geographische Entbedungen machen wollte, fonbern ein jur Wohnung bienliches Land suchte, tam bas unbewohnbare Land gar nicht weiter in Betracht. Seine Entbedung erregte bei Bielen Luft, fich in bem neuen Lande niederzulassen, und im 3. 986 ging Erik Raudi in Begleitung von mehreren Familien aus dem Breibefjord und dem Borgarfjord mit einer Flotte von 25 Schiffen wieber nach Gronland. Bedoch nur 14 Schiffe erreichten ihre Bestimmung, indem Die übrigen theils Schiffbruch litten, theils nach Island gurudtrieben. Die Schiffahrt in jenen Bemaffern, noch gegenwartig fo fcmierig, mußte es bamals fo viel mehr fein.

Die Colonie theilte fich in eine nördliche und fubliche, benen die Ginwanderer aber mit Bezug auf ihre gegenseitige Lage die Ramen oftliche und westliche Rieder-laffung, Eiftri Bygd und Bestri Bygd (vom island. byggin, bewohnen) beilegten, mas fpater zu ber irrthumlichen Annahme, die Giftri Bugb habe an der Oftfufte von Gronland gelegen, Beranlaffung gab. Die Giftri Bogd befaßte ben gegenwartigen Diftrict Julianebaab, die Beftri Bogd, die Diftricte Fisternds, Godthaab und Suffertop. Bwifchen ber öftlichen und weftlichen Bygd lag bie 12 Geemeilen breite Ubngb, bas unbewohnte Land. Bon ben 15 einwandernden Bonden (Gutsberren) nahm jeder einen ber entbedten Fjorbe in Befig, Grif und 9 andere in ber Oftbugb und b in ber Weftbugb. Die angesehenften Bonden waren Erif Raudi, Berjulf, Retill, Grafn, Solve, Belge Thorbrandson, Thorbjorn Glorg, Ginar, Safgrim, Arnlaug, Thorfell, Barfert, Thorftein. Rach ihnen wurden die meiften Fjorde und fonftigen, besonders bemerflichen Dertlichfeiten benannt, wie Berjulfonce jest Oftproven, Retilefford jest Taffermiut, Brafnefford jest Dunartof, Ginarefford jest Igallife, Grifefjord jest Tunnudluorbif. 3m 3. 1014 famen auch Thorleif Rimbi und Snorre, Die Sobne Thorbrand's, bes Feindes Grif's, um beffentwillen biefer batte Beland verlaffen muffen, und es fam fonft viel Bugng angesebener Bonben.

Co ift bewunderungewurdig, wie forgfaltig Erif feine Exploration ber über 1(x) Deilen langen Ruftenftrede ber Colonic vorgenommen hatte. Sofort fonnten bie erften Anfiedler bie für Biebzucht und Fischerei geeignetsten Stellen in Bent nehmen; feine entging ibrer Aufmerffamfeit. Grif aber batte fich bie vor allen angiebenbite und vortheilbaftefte Stelle ausgewählt. Er folug feinen Bobnne auf ju Brattablid in ber Lanbenge gwijden ben Spigen bed Erifefjorbes (Zunnubluarbif) und bes Ginard. fiordes (Zgallifo) in einer ber an Gras und Gebuich reichten Ebenen im Lande. Roch fteben bie Brundmauern

bes Hauses. Brattahlid heißt steiler Fels (brattr und hlid), und das haus wurde so benannt, weil es an einen Felfen mit glatter Seitenwand angebaut wurde, ber die eine gangenmauer bes Fundamente bilbete. In ber Ruine, die ein langliches Biered bilbet, besteht bie eine Langenmauer aus einem 6 Ellen hoben Felfen mit einer solchen steilen und glatten Seite. Die andern brei Mauern find 2 Ellen bid und von großen unbehauenen, aber forgfältig abgepaßten Bloden von rothem Sandftein. Im Anfang Diefes Jahrhunderts ftand auch noch ber Thureingang, 23/4 Ellen hoch, bedect nach Art aller biefer Ruinen von einem 3 Ellen langen Steine. Das Innere bes Saufes ift 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Brattablid ftand bicht am Ginarefford, ber, weil er ben größten Theil des Bintere über offen bleibt, für die Communication vortheilhaft war, mahrend ber Erifsfjord, beffen Eisbede lange fteht, größere Bortheile für ben See-hundsfang bot. Brattablid hatte bie centralfte Lage in ber Oftbygb. Es blieb auch nach Erit's Tobe ftets ber Gis bes Logmann, bes oberften Amtmanns bes Freiftaates. In der Umgegend von Brattablid findet man gegenwärtig fonft noch Refte von Saufern und von Ginhagungen ber alten Rorbboeren in großer Anzahl.

Rurze Zeit nach ber Grundung ber Colonie, gegen 999, wurde das Chriftenthum dort eingeführt durch Leif, einen Sohn Gril's, der in Rorwegen fich langere Beit beim Ronig Dlaf Trygveson aufgehalten hatte und von biesem, der in ihm ein geeignetes Werkzeug zur Bekehrung Grönlands erfannt hatte, nachdem er selbst unterrichtet und bekehrt worden war, in Begleitung eines Priesters nach Grönland entsandt wurde. Leif erbaute eine Kirche zu Brattablid und scheint das Werk der Bekehrung in fehr furger Beit unter ben Colonisten vollendet ju haben. Rur Erif wollte bem Glauben feiner Bater nicht untreu

werben

Wir finden Leif Erifson alsbald noch mit einem anbern Berte beichaftigt, bas ben Aufenthalt ber Rormans nen in Gronland ju welthiftorischer Bedeutung erhoben

bat, ber Entbedung Amerifa's.

Biarne, der Cohn des Herjulf, welcher im J. 986 mit Erif Raudi nach Gronland gefommen war und zu Berjulfenes (jest Ifigeit bei Oftproven) faß, wollte fic von Rormegen gu feinem Bater begeben, murbe aber vom Sturme verichlagen und nach der Rufte von Amerita getrieben, mo er ber Beschreibung nach die Ruften von Labrador und Reufundland fichtete, jedoch nicht landete. Als Leif Eriffon dies vernommen, faßte er den Entschluß, biefes neue große Land ju erfunden. So ftrebfam maren bie alten Rormannen, daß, nachdem fie faum fich in einem neuen gande angestebelt hatten, fie nicht anftanben, ibre Unternebmungen fofort nach neuen fernen ganden auszudehnen. Er ichiffie gludlich binuber und gelangte querft an ein obes Felfengeftabe, bas von gabrabor. Das er Belluland nannte, von Belle, eine Steinflache. Er fubr weiter fublich und entbedte Land mit fconer Balbung, meshalb er es Marfland nannte, von Morf. Bald. Dies war wol Reuschottland. Er fuhr eine be-

trächtliche Strecke weiter nach Süben und kam zu einer Insel in einer Bucht. Hier gefiel es ihm, er landete, baute fich hutten, spater haufer. Es war Rhobe 36land, wo man Refte normannischer Saufer gefunden hat. Tyrfer, ein Deutscher vom Rheine, ein alter Sausfreund Leif's, ber ihm hierher gefolgt war, fand Weintrauben, weshalb Leif bas Land Binland nannte. Er fuhr balb barauf heim nach Brattablib, wo er nach seines Baters Tobe Logmann wurde. Die Entbedungsreifen nach Binland wurden fortgefest von Erit's zweitem Sohne Thorvald, welcher zuerft mit ben Gingeborenen zusammenftieß. In einem hipigen Gefecht, in welchem bie Gingeborenen in Maffe angriffen, wurde Thorvald erschoffen. Schiffevolt blieb jedoch ben Winter über und fehrte erft im Frühjahre gurud. Der britte Bruder, Thorftein, ging jest nach Binland, wurde jedoch vom Better nach Grons land jurudgetrieben und farb hier an einer Seuche. Um Diefe Beit tam Thorfinn Rarleefne, ein angesehener Bonde, aus Island nach Gronland, welcher Gubred, Thorftein Eriffon's Bitme, heirathete. Derfelbe feste bas Entbedungswerk fort, ging mit zwei ftart bemannten Schiffen nach Binland (1007-1010). Es fam wieder zu blutigen Rampfen mit ben Gingeborenen. Die Rorbboeren erkannten, daß fie nimmer murben eine ruhige Aufentbaltsftatte in Binland erlangen fonnen. Thorfinn Rarleefne fehrte jurud, und es folgte noch die Erpedition bes Thorvard und beffen Frau Freydis, Erit's Tochter, begleitet von Belge und Finboga. Diefelbe hatte ebenfalls feinen Erfolg, und es tam dabei zu Streitigfeiten zwischen Freydis und Belge und Finboga, welche das verratherische und blutburftige Weib veranlagten, die Partei der lettern au überfallen und fie, Mann, Beib und Rind, theilweife mit der eigenen, mit ber Art bewaffneten Sand gu erfclagen. Wenn die gronlander Rordboeren fich aber auch nicht in Binland festzusepen vermochten, so festen fie boch ihre Handelbunternehmungen nach Binland und namentlich nach dem holzreichen Marklande bis ins 14. Jahrh. fort. Solg war nebst Gifen ihr wichtigster, un-entbehrlichfter Einfuhrsartifel. Im 3. 1347 fam ein Schiff mit 18 Mann Befatung von Markland über Gronland in Bergen (Rorwegen) an, Die lebte Rachricht von ber Beschiffung Amerita's seitens ber Rormanuen, Die wir besiten. Allein, wenn es fich gleich nicht ausbrudlich nachweisen laßt, bag bie Schiffahrt, wenigstens gwischen Gronland und Markland, langer bestand, so ift besmegen boch nicht anzunehmen, daß fie bamals gange lich aufgehört habe. Bedenfalls aber läßt fich nicht ftreitig machen, bag ben Rormannen die Ehre ber erften Ents bedung Amerifa's gebührt. Dies gefchieht jedoch forts wahrend, namentlich - mahrscheinlich im Intereffe ber lateinischen Rationalität - von frangofischen Geographen, wie g. B. St. Martin. Saben die Rormannen die Entbedung Amerita's nicht in bem Sinne gemacht, baß ihnen die volle geographische Bedeutung berfelben flar war, fo war bies ebenso wenig bei Colombo ber Fall. Der hatte auch, nicht Amerika, nicht die neue westliche Belt, sondern die alte öftliche Welt, Indien, und die Beftfahrt nach bemfelben gefucht und, foweit ihm befannt

war, gefunden. Wir sind aber geneigt, weiter zu gehen und vermuthen einen unmittelbaren causalen Zusammenshang zwischen beiden Entdeckungen. Colombo war im I. 1477 in Island und es ist gar nicht anders möglich, als daß der sorgsältige Forscher hier wenigstens eine allegemeine Kenntniß von den Landen im Westen erlangte, die den Islandern so wohl bekannt waren, und über die sie in ihren Schriften so viel berichten.

Wir haben gleich aus ber erften Beit ber Riebers laffung in Gronland Bericht von einer Reise, bie ruds fichtlich ber Schwierigfeiten, Die überwunden werden mußten, eine erstaunliche Leistung ift, eine viel erstaun. lichere, als eine Fahrt von Gronland nach Binland, Die Bootfahrt bes Thorgile Orrabeinsfostre langs ber furchtbaren füdlichen Oftkufte von Grönland, welche brei Sommer und zwei Winter in Anspruch nahm, eine Kahrt, welche zu ber vielbewunderten Bootfahrt bes Capitans Graah an berfelben Oftfufte ein genaues Seitenftud bildet. Die Fahrt zeigt zugleich, baß in ber Befchaffenheit bes Treibeifce an jener Rufte feit ber damaligen Beit feine Beranderung eingetreten ift. Thorgil's Drrabeinsfoftre, früher Genoffe des Bifing Hakon Jarl in Rorwegen, zog im 3. 998 auf Erit's Einladung mit Frau und zahlereichem Gefolge nach Grönland. Sein Schiff scheiterte an ber Oftfufte zwischen Eisbergen, boch murben bie Boote gerettet. Sie bauten fich am Ufer Winterhutten aus Bretern vom gestrandeten Schiffe. Das Bieh, beffen fie nach Gebrauch ber Normannen eine große Dienge mitgenommen hatten, war größtentheils umgefommen, boch hatten sie ihr Mehl geborgen, fingen Seehunde und Fische. Der Frühling fam, allein bas bicht zusammengepacte Treibeis machte es unmöglich, von ber Stelle zu fommen. Sie sammelten im Sommer Lebensmittel, hinreichend einen andern Winter ju friften. Das Fruhjahr tam wieber und das Gis lag noch immer fest. Da ermordete Thorbrin, ber Berwalter bes Thorgils, in beffen Ab-wesenheit Thorey, die Frau seines Herrn, und entfloh mit den Stlaven, den Booten und sammtlichem Proviant. Rur brei Mann maren jurudgeblieben. Thorgile fertigte fich ein Boot von Seehundsfellen mit einem Gerippe von Weibenzweigen nach Art bes bei ben gronlanbischen Esfimo üblichen Umiaf. Er traf auch zwei Esfimoweiber, welche bei einem großen erlegten Seethiere fagen, vertrieb Die Beiber und bemachtigte fich bes Fleisches. Dan erfieht alfo, baß auch bas fübliche Gronland bamals schon von den Estimo bewohnt wurde, was oft in Abrede gestellt worden ift. Das Eis brach jest endlich auf und Thorgile fuhr mit feinen brei Mann fort im Umiat. Sie fuhren sudweftlich langs ber Rufte und gelangten bis zu einer Stelle, Saelore genannt, wo fie ben folgenden Winter blieben. Im Sommer arbeiteten fie fich weiter langs ber fteilen Rufte, an vielen Gletschern vorbei, ben außersten Mangel erduldend, bis fie endlich einen Bar erlegten. Sie holten hierauf ben flüchtigen Berwalter ein, den fie in einem Belte am Geftade trafen und ben Thorgils erschlug. Sie gelangten endlich zu einer Stelle, wo Rolf, ber aus ber Ofthygb verwiesen worden war, fich angefiedelt hatte, blieben bier noch einen

17 •

Minter und erreichten im nachsten Sommer mit Rolf's Beiftand Brattablid.

3m 3. 1021 starb Leif Erikson und es folgte beffen Sobn Thorfel ale Logmann, der lette von Erif's Befclecht. Es herrichte bamals viel Streit und Saber unter den Anfiedlern. Die bei ben Rormannen übliche unerfattliche Blutrache rieb gange Gefchlechter auf. Der Fortschritt ber Colonie wurde gehemmt, ihr Berfall vor-

Bom Jahre 1028-1070 mar Stalbe Belge aus Rorwegen Logmann, ein begabter und umfichtiger Dann, welcher ein neues Geset fur ben kleinen Freiftaat ausarbeitete und Friede und Ordnung herftellte. Woblstand und Bolksmenge nahmen zu. Das Christenthum wurde befestigt. 3m 3. 1034 wurde Gronland vom Bapfte bem Erzbisthum Bremen unterftellt, 1112 murde es von Grif, Bijchof von Island, besucht, im 3. 1123 aber beschloffen die Gronlander im allgemeinen Thing, Gronland zu einem eigenen Biethum aufzurichten; batte es gleich nicht bie zu einem Bisthum erforderliche Bolfsmenge, fo fcbien bies boch megen ber Entfernung bes Lanbed erforderlich. Arnold, ber erfte Bifchof, vom Grabischof von Lund geweiht, bezog im 3. 1126 feinen Sis gu Gardar, ein Plas, welcher bald ber wichtigfte Mittelpuntt bes Landes murbe. Barbar, wo ber Dom, ein großes Mondeflofter und ber Bijdofens fic befanden, lag am innern Ende bes Ginarsfjordes (Zgallife), 2 Deilen von Brattablid in einem gradreichen fleinen Thale. Der Dom ftand auf einem Sügel und gemährte eine weite Aussicht über ben Fjord. Roch fteben, gut erhalten, bie Grundmauern bes Doms und bes Klofters. 3m Rirdhofe bat man bie Braber, auch ein Stud ber Blede gefunden. Gronland batte zusammen 18 Bischöfe.

Die Ditbrat batte im 13. und 14. 3abrb., einschließlich bes Dome, 12 Rirchen und 190 Bebofte, Die Beft. buit batte 4 Kirchen und 90 Bebofte, wonach man bie Bevöllerung ber Oftbogd auf eines 7000, Die ber Weftbugt auf etrea 3000 Perfenen anschlägt. Die Ginrichtungen waren wesentlich bie fonft bei Rormannen ublichen. Bur Berathung ber öffentlichen Angelegenbeiten und zur Rechtspfleze versammelte man nich im Thing. jeber Kjord (Gau) zu feinem besonderen Thing unter bem Borfier bee Sauptlinge, bas gange Land gum allgemeinen Thing unter bem Borfipe bee Logmanne ober Bijdefe. Da bas Thing mehrere Tage bauerte, fo ichlug man Buten auf, in tenen man unterbes mobnte; tie Buben ber Baupilinge waren oft mit leinenen und wollenen Berbangen, mit aus furbigen Beugen ausgeschnittenen bunten Inschriften reich vergiert. In ber früheren Beit maren bie angefebeneren Sauptlinge meinens Bifinger, für bie Grinland eine febr gerignere Stelle war, ren ber aus fie ibre Experitionen ind Wert jegen eber webin fie fich baren gurudzieben fennten. Gie machten oft bedeutenben Muficant im gante. Mit tem Erleichen bes Bifingerthums war auch die eigentliche Blutte Grenlande vorüber. Genft irieben bie Nortbeeren Rechnicht, bielten Rube, Schufe, Pfeete, fingen Luckefreriten und machten Bage auf Serbunde und Walteffe. Gie führten Rafe und Butter, Rennthierfelle und Rennthierhörner, 20 roggahne, Seehundsfelle, Seehundsthran, einen c Thran eingefiedeten Theer jum Beschmieren ber Schi tiele aus. Die Ginfuhr bestand hauptsächlich in Bi bolg und Gifen; Betreibe bilbete feinen fo betrachtlid Theil derfelben, wie man vermuthen follte, da kein ( treide im Lande felbst gezogen murde. Die große De gabl ber Ginwohner, namentlich in ber fpateren Beit, le ziemlich karglich. Die Rahrung war eine fast ausschli lich animalische, wie es freilich auch bas Klima erford und bestand aus Dild, Rafe, Butter, Rind., Rennthi Barens und, zu einem großen Theile, aus Seehun fleisch. Die Kleidung bestand aus Wollzeug und Fell Die Saufer waren von roben, unbehauenen, jedoch fo fältig abgepaßten Feldsteinen und hatten sehr schmale E gange. Das Geschirr war ziemlich roh und von e

beimischem Topfftein.

Die wohlhabenderen Boeren batten Großschiffe 1 Zachtschiffe oder Schuten, die sie im Sommer nach ! Rordr setur, den Rordsigen oder nördlichen Somm fationen, wo Buden jur Bohnung erbaut waren, fa ten, weil in den nördlichen Gegenden ber Seehunds 1 Balropfang ergiebiger ift. Diefe Rordr fetur war 1) Greipar, jo genannt von Greip, Griff, bas geg wartige Egebesmunte, wo vier Fjorde in bas Land e foneiben und baffelbe in vier fomale gandjungen, glei sam Finger, theilen; 2) Bjarnenjar, die Bareninse lagen 9 Lage norblich vom Lofufjort, gegenwartig Distoarchipel; 3) Krofsfjardarbeidi, die Krofsfj berbaide, das obe gand am gancaperfund, wohin zu langen man ein weites und schwieriges Deer ju but fchiffen batte, mo aber ergiebige Jago auf Baren, E und Seehunde war. 3m 3. 1824 wurde auf ber 31 Ringisterfoat, in 72° 48' nordl. Br., 4 Meilen no westlich von Upernivit, gegenwärtig bie norblichfte nifche Colonie in Gronland, ein Runenftein gefund welcher am Siegestage (21. April) 1135 gelegt war : eine Grenzbestimmung entbielt. 3m 3. 1266 murbe e von den Prieftern ju Garbar ansgerüftete Entbedun subrt über die Nordr seine und die Arckessurdrheidi b aus ausgeführt. Sie erblichten nordwärts viele Inf und fang aller Art, Seebunde, Balreffe, Baren, u gelangten bie in ben innern Rudjug tes Dreuns ib Smitheland), ron we die Land im Suden, foweit Blid reichte, nur ale eine einzige Gismaffe erichien.

Um die Mitte bes 13. Jahrh. trat eine wefentli Berinderung ein; Gronland verlor, wer Island, fe Selbftuntigfeit und wurde bem nernichen Renigreiche e geichloffen. Ge geichab unter Mitmerfung bes Ban und ber Geinlichfeit obne fonderlichen Biberfinnt ber C webner. Der im 3 1200 eintrenende neue Bifchef D fam and Normegen mit bem Anfriage, bie Grenlan ju bereben, nich Reng Sufen Bafrufen ju untermer und im felgenden Abre erfolger bie Hulbigung ber En binder. Gin wellidindezer Bechiel trat nun ein in b bisher is treien Leben in Grenland. Die grenlandisch Gefege und fireibeiten wurden abgeidafft, and der fi banbel, obme ben bie Celemie gur unde befieben fom Grönland wurde zum königlichen Schahlande, sein Handel zum königlichen Monopol erklärt, aller Handel den eigenen Unterthanen und den Fremden streng untersagt. Dabei konnte aber die Regierung selbst in den großen und langwierigen Kriegen, die damals in Standinavien geführt wurden, keine Handelsschiffe nach einer so entsternten Colonie senden. Der Berkehr Grönlands mit Europa war oft eine ganze Reihe von Jahren lang vollständig unterbrochen. Unter solchen Umständen muffen die meisten wohlhabenden Leute nach und nach aus dem

Lande weggezogen fein.

Bon fest ab berichtet bie Beschichte Gronlands nur noch von Ungludsfällen, die auf einander folgen bis jum Ende. Der schwarze Tod, eine verheerende Beft, Die, von Palaftina nach Apulien gebracht, fich mahrend ber 3abre 1347-51 über gang Europa verbreitete und befonbers in ben Rorblandern muthete, fam im 3. 1349 mit einem londoner Schiffe nach Bergen und tobtete zwei Drittel ber Bewohner Rorwegens. Wir wiffen nicht, ob bie Peft auch nach Grönland fam, allein es gerieth bas burch immer mehr außer Berbindung mit Norwegen und Europa. Die Stralinger (Estimo) nahmen bald mahr, wie fehr die Bygden in Verfall gerathen. 3m 3. 1379 wurde bie Weftbygd von ihnen überfallen, 18 Mann erschlagen, 2 Knaben in Die Stlaverei weggeführt. Der Rampf murde bann fortgesett und die Westungd ganglich gerftort. Roch heute ergahlen die Estimo von der blutigen Schlacht am Biffitsarfibfjord bei Godthaab, die das male zwifchen ihren Batern und ben Bartigen, wie fie Die alten Rordboeren nennen, stattsand. Als die Berstarfung von der Ostbygd eintraf, fand diese keinen Landsmann mehr am Leben. Rur das Bieh lief wild im Felde umber. Die Oftbygd war jest gang auf fich felbft an-gewiesen, ohne allen Beiftand vom Mutterlande ober von ber Schwester-Rieberlaffung. Da fam ber Schwachen Berberben von einer Seite, von der man es wol am wenigsten erwarten durfte. 3m 3. 1418 erschien eine englische Menschenrauberflotte an ber Ditbygd, zerftorte eine Angahl Saufer und 9 Rirden und führte eine Menge Einwohner in die Sflaverei. Man nimmt an, baß es eine englische Bande mar, weil die Englander, namentlich ju Briftol, ju bamaliger Beit Menfchenraub trieben und, infolge der Berhecrungen, die der schwarze Tod angerichtet hatte, ihre Raubzuge in weitere Entfernungen ausbehnen mußten. 3m 3. 1432 fchloß Ronig Erif von Danemark und Norwegen mit Ronig Beinrich VI. von England einen Bertrag ab behufs Schadenerfages für die mahrend ber letten 20 Jahre von den Englandern in ben foniglichen Schaplandern - mithin in Grönland - verübten Denfchenraubereien. Das Lepte, was man über die Giftribngo vernimmt, find die Rlagen berfelben, welche bem Papfte, wie diefer in einem Briefe an ben Erzbischof von Norwegen und ben Bischof von Island vom Jahre 1448 melbet, über Island, Rorwegen und England gufamen, über ben Mangel an Rirchen und Beiftlichen in Gronland; benn es feien viele von ibnen wieber aus ber (englischen?) Befangenschaft jurud. getommen und hatten ihre früheren Erwerbegeschäfte wieber aufgenommen, aber wegen ber Entfernung ber wenigen Rirchen, die ber feindlichen Zerstörung entgangen, könnten sie Gottes Haus nicht besuchen, ohne lange und beschwersliche Wanderungen über Land vorzunehmen. Hier bricht die Geschichte von der Eistribygd ab. Aus den Traditionen der gegenwärtigen grönländischen Essimo scheint jedoch hervorzugehen, daß die Ostbygd nicht, wie die Westbygd, auf einmal im Kampse mit den Essimo unterging, sondern daß sich noch lange die und da kleine Gemeinden erhielten. Die Mehrzahl der Einwohner dürste, als ihre früheren Erwerbsquellen versiegten, allmälig wegsgezogen sein.

2) Spätere Exploration und Colonisation. Bas auch immer bas Enbe ber öftlichen Rieberlaffung gewesen sein mag, es bleibt ein fehr bemerkenswerther Umftand, daß man fich über 100 Jahre lang bermaßen wenig um die verlaffene Colonie im Mutterlande be-tummerte, daß fogar ihre Lage vollständig in Bergeffenheit gerieth. Als man bann fpater in Danemart Erpebitionen entfandte, um die Colonie wiederzufinden, machte die aus dem Ramen Oftbygd entstandene irrthumliche Annahme, diefelbe habe an der füdlichen Oftfufte Gronlands gelegen, eine Rufte, Die wegen ber furchtbaren Beschaffenheit bes bortigen Treibeises fur Segelschiffe unnahbar ift, alle dahin zielenden Berfuche erfolglos. 3m 3. 1579 entsandte Ronig Frederif II. von Danemarf die erfte Erpedition unter Jacob Allbag nach ber Oftfufte, welche unverrichteter Dinge jurudfehrte. Dann ging (1581) Magnus Benningsen bahin, ein tuchtiger Seemann, welder zwei Sahre lang vergebliche Landungeversuche machte. hierauf murbe ber Englander John Davis, welchen lonboner Raufleute mit mehreren Schiffen jur Entbedung ber Nordwestdurchfahrt abgesandt hatten, auf seinen brei Reisen, 1585, 1586 und 1587, ber Wiederentbeder ber Bestfüste. Er landete gludlich, mahrscheinlich im jegigen Diftrict Godthaab, fuhr in einen Fjord und trieb Taufche handel mit den Gingeborenen und feste feine Explorationen an beiben Seiten ber nach ihm benannten Strafe fort bis Sanberson's Sope in 72° nordl. Br. am Eingange der Baffinebai.

Die Danen fandten bann (1605) Linbenow abermals nach der Oftfufte, der wieder nicht landen fonnte. 3m folgenden Jahre ging Lindenow mit bem englischen Ca-pitan James Sall in brei Schiffen nach Davis' Borgang nach ber Bestfufte. Lindenow landete in Fisternas, trieb Tauschhandel mit den Eingeborenen und raubte in schmählicher Weise zwei von denselben. Sall, welcher in Holfteensborg landete und Tauschhandel trieb, glaubte Silberabern gefunden ju haben. Da bie Danen nun fanden, bag an ber Beftfufte weber die Einwohner noch bas Land den febr großartigen Borftellungen entsprachen, Die man fich von der Oftbygb machte, so wurden sie badurch in ihrer Unficht bestarft, diefelbe fei an der Oftfufte gu suchen. Es ging daher (1607) wieder eine Erpedition dahin ab, die wieder nichts ausrichten fonnte. Im 3. 1612 fand eine englische Erpedition unter James Sall nach ben Silbergruben an ber Westfüste flatt. Sall murbe

von den Colimo ermordet, das vermeintliche Silbererz

erwies fich als ein völlig werthlofer Stoff.

Die danische Regierung ließ nunmehr die Sache fallen; allein fo fehr hatte fich bie Borftellung von dem Reichthum des Landes, wo einst die islandische Colonie gebluht hatte, festgesett, daß im 3. 1686 eine Privatnefellidaft, Die Gronlandft Compagnie, zwei Schiffe ausruftete, welche bas land untersuchen, fowie Balfifchfang und Sandel mit ben Eingeborenen treiben follten. Un ber Westfüste eröffneten die Schiffe bald einen lebhaften Taufchandel mit ben Eingeborenen. Da entbectte ein Matrofe einen glanzenden gelblichen Sand an ber Rufte. Derfelbe wurde für Goldfand erflart, ber Taufchhandel wurde eingestellt, ber Balfischfang unterlaffen und volle Ludungen des Goldsandes eingenommen, welcher fich als

ebenso werthlos herausstellte, wie jenes Silbererz.
In ben Jahren 1652 — 1654 machte ber Dane David Danell seine brei Reisen. Diefelben fanden auf Rechnung eines wohlhabenden Brivatmannes, Benrif Moller, fatt und find von wiffenschaftlicher Wichtigkeit. Ur befuhr jedesmal die sublice Oftufte, aber nur einmal tounte er berfelben bis auf ein paar Deilen nabe tommen. Er fichtete bier Cap Danell, 65° 40' nordl. Br., gleich Cap garvel, einer ber vier Sauptecffeine ber Landmaffe von Gronland. Gr unterfucte auch einen großen Abell ber Beftlufte, entbedte bie großen Bifc. bunte von Solfteeneborg, befuhr viele Kjorde und trieb Sanbel. Die Musbeute bedte jedoch die Untoften nicht. Im 3. 1670 machte Otto Arelfen noch eine Sahrt nach ber Oftufte, tam jebod nicht jurud, indem er mabrfdeinlich im Gife unterging.

Die Danen gaben lest weitere Bersuche auf. Dagegen begannen bie gifdereiunternehmungen, namentlic ble Bulficorei ber Englander und Pollander in ber Davisftrafte. Die Pollander trieben Pandel mit ben Grontandern, indem fie bei ben Dorficaften antiefen und Epecf (b. i. Seedundsfett) auftauften, ein Taufchandel, ber fic aberund vortheilbaft erwick, intem Artifel, wie Gillife alten Cifene, Rabnabeln, für bie Bollander ren lebr gerligem, für bie Grinlander von febr bobem Bertbe waren. Post gab ber Pantel auch oft Anlas zu Nungen Danbeln mit ben (Vrinlandern. Die Ziellander beichinfen mit eifaunlicher Abbnbeit und Austauer bie gefammte Mafte von Upernwit tie Rennertatif. Man fintet überall Benennungen, wie Pollanderbaien, Jellander bundt, Inflandermarte. Die Juffander machen word feinen Berjud, fic an ber Aufte feftiniegen.

Li iteria in gen Munteninnium frant Greek. bie Wich ber Unifden Myneung nieber auf Gewaland gu lenfen it Carbe und unera bie Abstaum Mittien

nny Lyanbelf

Thank Carry granders in 3 172% ber eine binade Andreriung and from augersten & par Basis Arroce. dem telegra (destinatedists, sen me did du dimede Crimer dies des gern Kirdliche, france de crassactural bezepha ek. ezhphenne het. Gyer benek eizen gerben This for Worklife, which is the Monograph with weed anigh of the seconsulated of broof Julianehaab und reifte nordlich mit Balfangern bis jum jegigen Holfteensborg, wo auf feinen Rath bereits im

3. 1724 eine Balfangloge errichtet wurde.

3m 3. 1726 löfte bie Bergener Gefellschaft fich auf und die banische Regierung übernahm bie Colonie felbft. Dan hegte großartige Erwartungen. Noch vollständig mit ben grönlandischen Berhaltniffen unbefannt, glaubte man, eine Colonie im großen Style begründen zu konnen. Buvorberft wurde ein Kongelig Kommiffarius hingefandt, welcher untersuchen follte, wie ber handel mit ben Gingeborenen sich am besten einrichten lasse. 3m 3. 1728 wurden bann zwei Rriegeschiffe hingefandt; ein Fort mit zwölf Ranonen follte angelegt werden, ein Gouverneur, ein Fortcommandant, Befagung, Armirung murben mitgenommen, auch zwölf Bferbe, auf welchen ber Gouver-neur von der Bestlufte nach ber Oftfufte reiten follte, um bie Dftbygb ju finden. Die Pferbe famen fammtlich um, die Anstedler geriethen in große Roth. Gine Angabl mannlicher und weiblicher Straflinge murben aus dem kopenhagener Buchthause genommen, nach dem Loose verheirathet und nach Godthaab gefandt, um Arbeitefrafte ju liefern. Das aufrührerische, wilde Leben dieser Leute feste die Bronlander in Schreden. Der Bouverneur mußte fich gegen bas meuterische Bolf im Fort einschließen und feine Ranonen aufpflanzen. Bon diefen Anfiedlern farben 40 ju Gobthaab im erften Binter.

Die banische Regierung erfannte nun die Berhaltniffe einigermaßen und rief (1731) ben Bouverneur, Die Befatung und sammtliche banifche Colonisten wieber ab. Durch Ggebe's Standhaftigfeit, ber mit wenigen Genoffen in Grönland blieb, wurde die Colonie erhalten, tros ber Berbeerungen, welche die von Kopenhagen in Grönland eingeschleppten Blattern bamals unter ber einbeimischen Berolferung anrichteten. 3m 3. 1734 erhielt ber Raufmann Jarob Severin bas Monopel bes grönlanbiichen Handels netst einer jährlichen Subvention von 5100 ju unterbalten. Der umnichtige Mann behielt tes Ge-schaft bis jum Jahre 1750 und weurte ber Gründer bes Dinifd grentinteiben Santelbreiens. Mebrere neue Colouien, wie Christianebaut, Jacobebann, Freberildbeit, wurden angelegt. Den Hollandern wurde der Han-

del mit Geralunt verbeern.

3m 3 1750 warte but Guntelmenerel cinc Dinisten Krivergeickisten, der "Almindelge Handelsfempegne" ju Kroendagen, übertragen. Durche beriete des Linky spir ten felikes zyes per Lysk est ser hijn die übergen gegenneieng besiehenden Gelemen bis lbernied an. Dur ber mitigen Theil bes Bentes, ber upan Lutius Seiningbast, mer megen der Schweitige france, weight had Treatest are briefe Aries acceptables, and universal gelieben, elekait huns Gent bereist bakes pregniteragies war. De Armenica conserve hathalf about Received Prince Edition, was but an inc Chiefe in tank reminder or might and not der Liefeine, um die liebenwie der Guindings gu restruire.

Bedlie filter fenne bright restreminde Reife in den

Jahren 1751—1753 aus und brang wirklich auch an ber Oftkuste vor bis 61° nörbl. Br. Er explorirte den District Julianehaab, gab die ersten Mittheilungen über ben entwickelten Pflanzenwuchs im Innern der dortigen Fjorde und beschrieb die zahlreichen Reste einer frühern europäischen Bevölkerung. Der Kanzleisecretar Eggers in Kopenhagen wies bald barauf gründlich nach, die Ostsbygb sei der District Julianehaab.

Um 1774 gingen die Geschäfte ber Handelstompagni jurud und die banische Regierung übernahm ben grönlanbischen Handel auf eigene Rechnung. Im 3. 1775 wurde

bie Roloni Julianehaab angelegt.

3m 3. 1782 murbe ber königliche "Inftrux" für bie Europäer in Grönland erlaffen, welcher als bas gegenwartige Grundgefet bes Landes gilt. Die beiben Infpecteure wurden eingesett, um über die Aufrechthaltung bes Gefeges zu machen. Bahrend ber erften 30 Jahre war ber Balfischfang ber wichtigfte Betrieb und lieferte in einer Angahl von Sandelsetabliffementen, namentlich an ber Distobucht, in Solfteensborg und Suffertop anfebnliche Ausbeute. Spater nahm der Balfischfang immer mehr ab und ce hob fich bagegen ber Seehundsfang als eigener Erwerb ber Gronlander. Es wurden jest Ub-Reder ober Filialhandelsplage an allen bewohnteren Orticaften angelegt. Das Geschäft hatte mit vielfachen Schwierigkeiten ju tampfen und erlitt eine faft gangliche Unterbrechung mahrend ber langen frangofischen Rriege. zeit, wo bie Schiffe mit Retourladungen von den Englandern aufgebracht wurden. Erst feit 1829 hat fich bas foniglich banische Sandelsetabliffement von ben schweren Stoßen, die ce betrafen, wieder erholt.

Man hatte inzwischen in Danemark bem glanzenden Bilbe von der Eistridygd, die man trop Walloe's und Eggers' Rachweise noch immer an der Optsüste suchte, nicht ganzlich entsagen können. Lövenörn versuchte in den Jahren 1786 und 1787 im Auftrage des Königs Christian VII. die Exploration der Optsüste, allein er war so wenig, wie seine Borgänger, im Stande, an jene Küste heranzusommen. Später veranlaßten die Ersolge Storesby's an der nördlichen Optsüste die Danen, die sidliche Optsüste noch einmal ins Auge zu sassen, dies veranlaßte die heroische Fahri des Capitan Graah im grönländischen Kellboot (Umiak) in den Jahren 1829 und 1830. Graah war seit Thorgils Orradeinssostre der erste Europäer, dem es gelang, sich durch das Treibeis hinsdurchzuweinden und dem Gestade des Festlandes hinreichend nahezusommen, um dessen Beschaffenbeit zu erkennen. Er gelangte dis 65° 15' nördl. Br. Diese Reise entschied dessinitiv die Frage über die Lage der östlichen

**B**ygd.

Die Bestsüste im Rorben ber banischen Besitzungen war bereits im 3. 1616 burch Baffin im Allgemeinen erfundet worden, welcher die nach ihm benannte Bai umfuhr und den Smithssund, Jonessund und Lancasterssund entbedte, ohne sie zu untersuchen und in sie einzusdringen, weil er sie für landumschlossene Buchten hielt. 3m 3. 1818 entbedte John Roß die Melvillebai und kellte Untersuchungen bis an den Smithssund an. Im

3. 1852 brang Inglesielb in den Smithssund ein, welcher bisher aller Erkundung widerstanden hatte und gelangte bis 78° 30' nördl. Br., Cap Hatherton. Im solgenden Jahre (1853) drang Kane in den Smithssund ein und brachte die "Advance" vor Anker in Rensselaer Bai, in 78° 38' nördl. Br., wo er unter der Breite von Rordssischen, aber einem viel strengeren Klima, zwei Winter zubrachte, das nördlichste Winterquartier, das dis jest bestanden worden ist. Von hier aus erkundete er und sein Schissgefährte Morton das ganze Rordgestade Grönslands dis Cap Constitution, an dessen stellen, als Morton es erreichte (24. Juni 1854), das offene circumspolare Meer brandete. Haues, ein anderer Gefährte, ging über den Smithssund und erkundete das jenseitige Gestade von Grinnell-Land nördlich dis Cap Frazer in 79° 45' nördl. Br. Im I. 1860 unternahm Hapes eine zweite Reise nach dem Sminnell-Land weiter sort dis

jum Mount Barry und jum Cap Union.

Die nördliche Oftfufte ift zwischen Cap Danell und Cap Barclay in 69° 12' nordl. Br. burchaus unbefannt. Den alten Rordboeren war die nördliche Oftfufte im Allgemeinen unter bem Ramen Svale arde befannt. Unter ben neuern Reisenden erreichte henry Budson auf feiner Rorbpolfahrt im 3. 1607 biefe Rufte zuerft, namlich an ber Strede Hold with Hope, nach Clavering ein Theil ver hohen und steilen Kuste bes Festlaubes, welcher zwischen Gael Hamtes' Bai, 74°, und Forster's Bai, 73° 26', einen weit vortretenben Bogen beschreibt. Der hollandische Schiffer Gael Hamles fichtete Die nach ihm benannte Bai (Fjord) im Norden von " Bubson's" Sold with Sope im 3. 1754. Der banische Schiffer Bolgvard Boon entbedte im 3. 1761 ben nach feinem Wieberentbeder benannten Scoresbysund, nördlich von Cap Brewfter, 70° 24' nordl. Br. Scoresby mar jedoch ber erfte. bem es gelang, die Rufte ju erreichen und jugleich geographifche Runde bavon ju geben. Bereite Capitan Scoresby, ber Aeltere, fuhr im 3. 1817 durch bas Treibeis an der Oftfufte und erreichte die Oftfufte jenseits 70° nordl. Br. Sein Sohn freugte im Sommer 1822 über zwei Monate an jener Rufte und erforschte dieselbe, große Irrthumer in ben bisherigen Karten berichtigend, von Cap Barclay bis jum 72° nörbl. Br. Er landete am Cap Lifter (70° 30' nörbl. Br.) und mehreren andern Stellen. Capitan Clavering und der Physiter Sabine erreichten diefe Rufte 1823 und verweilten bort über einen Monat behufe Bendelbeobachtungen. Sie lieferten eine hochft verdienftliche Aufnahme ber Rufte von der Sayftad Infel, 75° 45', bis Cap Barry, 72° nordl. Br. Schließlich ift burch Capitan Rolbewey auf ber beutschen Nordpolfahrt von 1869 und 1870 die Runde der nordlichen Oftfufte bis jum 77° nordl. Br. fortgeführt worben.

II. Die Oberfläche bee Landes. 1) Configuration. Gronland stimmt in der außern Bobengestaltung sehr mit Standinavien überein, sowol in der Fjordbildung der Kuften, wie in der Langenstreckung, nur daß Standinavien in seiner Langenstreckung einen Bogen aus Nordosten nach Süden, Grönland aber einen Bogen aus Nordwesten nach Süden bildet. Grönland ist in seiner orographischen Bildung eine unmittelbare Fortsetung des unter den Namen Ellesmere-Land und Grinnell-Land befaßten Landes im Westen des Smiths-sundes und Kennedylanals und bildet von hier aus das Segment einer bogenförmigen Stuse, deren westliche Längenfüste sich von Cap York die Cap Farvel erstreckt, während die Strecke von Cap York die Cap Constitution die nördliche, die von Cap Farvel bis Cap Constitution die nördliche, die von Cap Farvel bis Cap Danell die südliche Querküste ausmacht. Die östliche Längenküste ist, so weit sie befannt ist, der westlichen parallel.

Der einzige, naher befannte Theil Gronlands ift beffen Weftfufte. Diefelbe zeichnet fich burch ihre Fjords bildung aus, indem fie von gablreichen Meeresarmen tief eingekerbt und burchzogen ift und eigentlich nur aus Halbinfeln und Infeln besteht. Diese Halbinfeln haben abwechselnd eine vorwiegend nordwestliche ober subweste liche Richtung; was baraus entsteht, daß ber westliche Theil Gronlands wieder in vier durch Meeresarme von einander getrennten Bogen gebilbet ift. Die erfte Bogenftufe lauft um bie Rufte ber Melville-Bai, von Cap Port nach Cap Wilfon, bie Strede von Cap Port nach Cap Alexander am Gingange bes Smithefundes ift bie Breite der Stufe im Anhub, mabrend fie in den vorwiegend nach Guboft gestreckten Salbinfeln und Infeln ron Cap Wilson bis Svarte Hufs Raes ausläuft. Diese halbbogenformige Stufe ift durch den breiten Omenaffjord von ber folgenden Stufe getrennt und ihre Lange ift ber ber beiben folgenden Stufen gleich. Die zweite bogenformige Stufe ift die Rufte Der Disto-Bucht; sie beginnt im Suben bes Omenaffjordes, nach Sudoften ftreichend, mit der großen halbinfel Noursoaf und der Infel Dieto, umzieht die Bucht und lauft, fudwestlich streichend, in ben ungegablten Infeln von Ege-besmunde aus. Die britte Stufe beginnt am Rorbre Stromfjord, ericheint bereits unterfeeisch in ben großen Rischbanten von Solfteenborg und lauft am Gisfjord Jisblint im Guben von Fisternaes aus. Die vierte Stufe bildet den scharf nach Sudoften gezogenen Bogen, mit welchem Gronland abschließt. In diesen vier bogenformigen Stufen gliebert fich die weftliche Salfte Gronlands; Die öftliche Salfte wird aus einer der westlichen mahrscheinlich varallelen Reihe von Stufen bestehen, mit ber wir jedoch noch nicht befannt find; sie beginnt im Rorben mit Bafhington - Land im Often des Rennedy - Ranals und scheint hier durch einen an 60 englische Meilen breiten Zwischenraum vom westgroulanbischen Lande am Smithefunde getrennt.

2) Das Außenland und das Binneneis. Die Meerarme, welche den dußern Gurtel von Halbinseln und Inseln an der Westäuste durchziehen, schneiden an 10—20 banische Meilen in das Land ein, worauf das seste Binnenland beginnt. Berfolgt man die tieseren Fjorde soweit, wie möglich, landeinwärts, so sindet man sie sammtlich von einer steilen Eiswand abgesperrt. Besteigt man eine Anhöhe, so sieht man, daß jene Eiswand, die vom Fjordwusser ausstellt, sich im hintergrunde in eine

Eisfläche verliert, die fich einformig und ohne Unterbrechung über bas Land ausbreitet, soweit bas Ange reicht. Man erfennt balb, daß in diefer Gieflache alle Giewande, die sich in die Fjorde hinunterziehen, ihren Ursprung haben. Beht man vom Ende der minder tiefen Fjorbe, welche nicht mit einem folden Gisabhange endigen, eine Strede in öftlicher Richtung lanbeinwarts, fo ftogt man überall bald auf die Außenwand einer machtigen Gismaffe, und überzeugt fich von einer in ber Rabe liegens ben Unhöhe balb, daß biese Eismasse eine ift mit ber Eisflache, von ber fich bie Giegehange in die Fjorde binunterfenten. Die Linie, welche bas Enbe ber tieferen Kjorde berührt und den 10-20 Meilen breiten Gurtel bes Außenlandes nach Often begrenzt, beschreibt mithin bie Grenze einer Eismaffe, welche bas gesammte Binnenland bebedt.

A. Das Binneneis. Bon wo auch gefeben, überall burch bie gange gange bes ganbes erfcheint im Hintergrunde eine ebene, ununterbrochene Blache, aus welcher gleich Infeln aus der See, hie und da Bergspiten emporragen, bas große grönlanbische mer de glace, von ben Grönlandern Sermersoak, bas große Eis, von ben Danen bas Jisblink, ber Eisglang, genannt. Diefes Blateau von purpurschimmernbem Gis bededt gleichmäßig alle Boben und fullt alle Ginfentungen aus bis jur Sohe von 2 ober 3000 guß; daffelbe unterscheibet fich also wesentlich von ben Gismaffen, welche in allen Bonen ber Erbe bie hohen Berge bereden; benn biefe, die Gletscher, bilden fich ftets nach ber Form ber Dberflache, die fie bededen, fie beginnen in einer gewiffen Bobe über bem Meere und legen fich gleich einer Schale über bie Oberflache bes Berges, ziehen fich in engern Thalern zusammen, verlangern fich vor benfelben, bis fie bie marmeren Regionen bes Tieflandes erreichen. Das mer de glace bes gronlandischen Binnenlandes hat im Gegentheil das Aussehen, ale sei es im fluffigen Buftande vom Tieflande aus in die Hohe gestiegen, habe hier Alles bis jur Hohe von 2000 Fuß gleichmäßig überschwemmt und fei bann in Gis verwandelt worden. Es erreicht auf der andern Seite gar nicht die Sohe von 4000 Bug, auf ber im mittlern und fublichen Gronland auf ben von bemfelben unabhangigen Bergen bes Außenlandes ftanbige Gleticher entstehen, fondern last Die Birfel, welche über feine flachenhohe binausragen, un-Solde inselartige Spigen finden fich jedoch größtentheils am Westrande bes mer de glace, ber oftliche Horizont verliert sich, foweit man vom Westrande aus hat mahrnehmen fonnen, fast überall als eine flache Ebene ohne Unterbrechungen. Die Dberflache, Die in ber Ferne gang eben erscheint, ift es naturlich in Birtlichfeit nicht; fie ift vielmehr, wie alle Gletfcher, tief gefurcht gleich ben Bogen eines frürmischen Meercs. Die Tiefe ber Furchen nimmt nach bem Innern gu. Die Dberflache ift babei unterbrochen von weiten Grevaffen. beren Grund die Reisenden bieber nicht mit ihrem Senfblei erreichten. Die Ralte ift auch in den füblichen Theilen und im Sommer fehr betrachtlich. Des Rachs mittage weht regelmäßig ein Wind, welcher fo bitter falt

ift, daß sogar die Estimohunde unter dem Lei des Schlittens Schutz suchen. Rirgends erblickt der Reisende die Spur eines lebendigen Wesens.

Im Winter ift das mer de glace von tiefem Schnee bebeckt und hat dann eine glatte Oberfläche. Des Sommers schmilgt die Schneedede größtentheils; das Wasser rinnt dann von der außern Kante des Eises und fällt in die Crevassen hinunter und sucht in Strömen unter

bem Gife feinen Weg gur Ausmundung.

Die Rächtigkeit des Eises ift nicht befannt. Rach ben Eisbergen, die es ins Meer hinausschieft, zu urtheisen, beträgt diese Mächtigkeit über 2000 Fuß. Wenn man erwägt, daß eine Meile 10,250 Morgen enthält, daß das Gewicht eines Kubikzolles Regenwasser an 100 Tonnen per Morgen beträgt, und daß das Eis das specifische Gewicht von 8,9 des Wassers hat, so erhellt, daß das ununterbrochene Eisfeld von Grönland ungefähr einen Flächenraum von 300 Mill. Morgen und ein Gewicht von über 27,000 Mill. Tonnen für jeden Zoll seiner Dicke hat.

Der Gletscher birgt bekanntlich überall unter scheinbarer Ruhe stete Regung und Bewegung, und so ersieht man benn auch an den Ausmündungsstellen dieses großen Eisteservoires deutlich genug, daß es in steter Bewegung und folglich auch in stetem Wachsthume ist. Nach Beobachtungen, die Hayes vom October 1860 bis Juli 1861 an "My Brother John's" Gletscher, einer Ausmündung des großen mer de glace bei Hartensteen-Bai am Smithssunde, anstellte, betrug dessen jährlicher Fortschritt 100 Fuß, eine Geschwindigkeit, die jedoch eine ausnahmsweise große sein dürste.

Das mer de glace enthalt keine eigentlichen Moranen und führt überhaupt, im Ganzen genommen, nur unbeträchtliches Felsgetrummer. Doch werden allerdings ausnahmsweise beträchtliche Steinmassen fortgeführt. Dr. Brown sah im 3. 1870 in der Mundung des Waigat einen Eisberg, welcher einen Felsblod von der Größe

eines gerdumigen Saufes trug.

Miles Gletschereis entsteht befanntlich, wie Renbu namentlich auch von ben Alpengletschern gezeigt hat, burch Schnecfall, burch wiederholtes Thauen und Frieren bes Schnees, ein Borgang, welcher ein fehr langfames, von Jahr ju Jahr, von Jahrhundert ju Jahrhundert fortgefettes Wachsthum vorausfett. Das Gis bes gronlandischen mer de glace hat eine weißliche, von regele maßig vertheilten, parallelen, langgezogenen, feinen Blafebobichen burchfeste Sauptmaffe: Dies ift bas burch lange fames und wiederholtes Auflodern und Frieren aus Schnee entstandene Gis. Diefe Hauptmaffe ift burchzogen von großen, fpaltenformigen Gangen von faphirblauem, burche fichtigem Gis, in welchem fich immer die fremben Ginmischungen von Gries und Steinen befinden, dies find Spalten, die im Gife felbft durch Aufthauen entftanden, mit Baffer angefüllt und abermale gefroren find. Man findet in ben nördlichen Gegenden auch im Sommer oft ausgebehnte Streden, wo die Dberflache des Sermerfoaf nur aus bichtem Schnee besteht; nur in ber Tiefc von 3 Fuß wird ber Schnee mehr eisartig.

A. Enchtl. b. 20. u. R. Erfte Section. XCII.

Wie das Gletschereis überhaupt eine plastische halbflüssige Masse ist, die sich im Allgemeinen nach denselben
Gesehen, wie Wasser, bewegt, der Gletscher sich im Allgemeinen, wie ein Fluß, verhält, so ist es denn hier das
Gesammtslußspstem des grönländischen Festlandes, das
sich in dem Eiszuge des Sermersoat darstellt. Der Abzug
oder Absluß dieses Eises geht hauptsächlich nach Westen
oder Norden (Smithssund und Kennedysanal). Das wahrscheinlich an der Ostfüste ziehende Hochgebirge hält die
Massen des Sermersoat von derselben ab. An seinem
Westadhange sind wol auch die ersten Gedurtsstätten jener
Massen zu suchen. Uebrigens scheinen die Eisstüsse ganz
dieselben Abzugswege zu nehmen, welche sie als rinnendes
Wasser nehmen würden. Die Eisströme, in denen das
Binnenlandeis gegenwärtig in das Meer tritt, repräsentiren die verschwundenen Flußmündugen des Continents.

Wie von dem strengeren Klima, so hangt die Entswicklung der Eisschichten in Rächtigkeit wesentlich von der Ausdehnung des Vinnenlandes ab, das es durchswandert, weshalb man weder im sudlichen Grönland noch auch in Spisbergen irgend etwas sindet, das den Dimensionen der Eisproducte in Nords und Mittelgrönsland entspricht. Die Vildung großer Eisberge beginnt zuerst mit Jacobshavn's Jissjord oder mit 69°, wo die größere Breitenerstreckung Grönlands von Westen nach

Dft beginnt.

In gleicher Weise hangt die Ausdehnung des mer de glace in großem Maße eben von seiner Ausdehnung ab. Bei der Kürze des Sommers und der Länge des Wegs, welchen die Binnengewässer die zum Meere zurüdzulegen hatten, hatten dieselben von Vorn herein eine vermehrte Anlage zur Eisbildung; denn bei dem baldigen Eintritt des Winters mußte die Einwirfung des Thauens durch vermehrten Eisnachschub überwältigt werden, und indem sich dies im Lause langer Zeiten sortsetze, mußte das Eis endlich jene unbedingte Herrschaft erlangen, welche die gegenwärtige hohe Eisüberschwemmung des gessammten Binnenlandes ergab.

Breitet sich das Binneneis gegenwärtig weiter aus, sodaß das eisfreie Außenland davon überschwemmt werden kann? War Grönland zu Erik Rauda's Zeit fruchtbarer und wärmer? Wir glauben im Allgemeinen nicht. Das Eis erstreckte sich zur Zeit der alten Standinavier jedensfalls schon über das gesammte innere Festland, sodaß sie keinen Durchgang durch dasselbe finden konnten. Die Naturverhältnisse scheinen damals dieselben gewesen zu sein, wie heutzutage. Seit Egede's Zeit hat jedenfalls

fein bemerklicher Buwache ftattgefunden.

Das Binneneis stammt jedenfalls aus sehr alten Zeiten, es ist eine Bildung vieler Jahrtausende. Nach Rint's Berechnung beträgt der jährliche Niederschlag an Schnee und Regen in Grönland 10 Zoll, wogegen er die jährliche Ablieferung von Eisbergen und sonstigen Gletschertheilen an das Meer auf 2 Zoll veranschlagt. Ein kleiner Bruchtheil geht in der Verdunstung auf, aber der größte Abzug sindet offenbar in den Strömen statt, welche sich, und zwar sowol im Winter, wie im Sommer, unter dem Gletscheris ins Meer ergießen. An vielen

Stellen, wo ber Gletscherrand an bas eisfreie Land ans fteht, treten unter bemfelben fleine Bluffe hervor, welche ben gangen Binter hindurch mit unveranderter Seftigfeit rinnen, woraus fich zeigt, baß fich im Innern Des Gletschers Bafferbehalter befinden, auf die ber Binterfroft ebenso wenig einwirkt, wie auf die Behalter im Innern ber Erbe, von welchen die Ducllen fommen. Es muffen fich baher an ben Stellen, an welchen bie Sauptmaffen bes Gifes ausmunden, auch große Daffen Frifchmaffer unter bem Gife ergießen. Wir befigen nun nicht bie Daten, um annahernd abzuschäpen, wie fich gegenwärtig ber jahrliche Abzug an Baffer und Berbunftung jum jahrlichen Rieberschlag verhalt. Hur die Beantwortung biefer Frage murbe erweifen, ob in ber Begenwart bas Eis in der Zunahme oder Abnahme ift.

Immer aber ist der Gletscher nur die Summe des jahrlichen Gibuberschuffes, der nach der vereinten Ginwirfung ber Berdunftung, ber subglacialen Ausströmung und des Eisabzuges nicht fortgeführte Reft bes jährlichen Rieberschlage. Da nun biefer Riederschlag nur 10 Boll beträgt, fo läßt fich jedenfalls fo viel erfehen, daß jur Berfiellung einer Eismachtigfeit von über 2000 guß burch faft die gange Lange und Breite bes gronlandischen Con-tinents unter allen Umftanden viele Jahrtaufende erforberlich gemesen sein muffen.

Die Eisfjorde und bie Eisberge. Eine Ueberschwemmung des gegenwärtigen Außenlandes durch das Binneneis Scheint icon beshalb unmöglich, weil Diefes, wenn es die Spise ber Fjorde erreicht, in Diefelben nies bergleitet und ins Meer ausmundet. Das Eis zieht aus einem weiten Umfreise und rabienartig von allen Seiten ber biefen wenigen und verhaltnismäßig engen Abzuges- fandlen zu. Bas treibt bas anscheinend in ebener Flache gelagerte Gis zu folden gegen einander gerichteten Stromungen und zwangt es durch die schmale Ausgangspforte? Es ift, wie fcon ermahnt, bag bas Gis gang in berfelben Beife abzieht, wie ein Kluffpftem von fluffigem Baffer. Es folgt gerade fo der naturlichen 216= Dachung und Thalfentung. Die Fjorde find cben nur die unmittelbare Fortfepung biefer Thalfenfungen, die fich naturlicherweise größtentheils in ben 3wischenraumen ber oben ermahnten halbbogenformigen Bebungestufen ober in Der Mitte berfelben befinden. Die unter bem Gife befindlichen Wafferströme tragen gewiß viel zur Fortfchiebung des Gifes bei.

Wenn nun die Eisplatte an der Fjordspipe das Meerwaffer erreicht hat, gleitet fie in berfelben Beife, wie vorher, auf dem Fjordgrunde immer weiter fort, mitunter wol eine deutsche Meile weit, bis sic so weit gelangt, daß bas Baffer die Rraft erlangt, fie in die Sohe ju beben. Dadurch wird ber Zusammenhang ber Platte unterbrochen, ein Stud wird abgeloft, und der Gisberg ift entstanden, der jest an die Oberfläche des Fjordes emporiteigt. Eine folche Begebenheit, von den Danen bas Ralben (Ralvening) des Eifes genannt, fest die See viele Deilen weit in Bewegung. Das Gis ftobnt und brohnt, bann folgt ein Rrachen und Donnern, wie von schwerem Gefcun, und ein entfepliches Wogengewirbel, wie ber Giss

berg geboren wirb.

Die Eisberge erster Größe aus den Eisfjorden des mittlern und nörblichen Gronlands ragen an 150-200 Fuß aus dem Wasser, was, da nur 环 ihrer Masse sich über dem Baffer befindet, eine Sohe von über 1000 Fuß gibt. Oft haben fie noch beträchtlichere Dimenfionen, Gibberge von 100 Mill. Rubitellen Inhalt gehören gar nicht ju ben Seltenheiten an ber Rufte von Grönland. Es leuchtet ein, von welcher außerordentlicher Machtigfeit die Blatte fein muß, von welcher folche Berge nur Bruchftude find.

Db die außere Mundungsplatte bes Binneneifes ebenmäßig und ftetig fortrudt ober zeitweilig ftillftebt, immer ist sie in fofern unabhängig von den Jahreszeiten. Dogleich ber Fjord bes Winters von einer diden Gisbede belegt ift, so tauchen doch mahrend aller Wintermonate Die Eisberge vom Fjordgrunde auf. Das an 4 Suß bide Fjordeis wird nach allen Seiten bin durchgehauen, in Mauern von 40-60 Fuß Sohe aufgestapelt, und es werden lange offene Kanale gezogen. Doch balt bas Fjorbeis die Eisberge gewöhnlich vom Rovember bis Juni im Innern ber Fjorde gurud, fodaß fie fich wahrend biefer Beit dort in großer Angahl ansammeln. Bom Juni an fegeln die Gisberge in Maffe ben Fjord hinab und ins offene Deer, und diefes Ausleeren bauert bis fpat in ben Berbft fort, wenn anhaltenbe Dfifturme endlich bie

Gemaffer vollständig ausleeren.

hiervon find jedoch gewiffe Bante ausgenommen, wo größere Eisberge mitunter lange Beit figen bleiben. Die jubglacialen Strome führen bichte Schlammmaffen, welche die Abschabung ber Gesteine burch bie Gletscher liefert, und welche sich im Fjord ablagern und jene bie größten Gisberge jurudhaltenden Banke bilben. Der feine Schlamm Diefer Bante wird in großer Menge von der marinen Fauna bewohnt, welche der Phoca hispida vornehmlich zur Rahrung dient. Dabei wird ber Schlamm für den Seehund fortwährend durch die Eisberge, die in fteter Bewegung find, aufgerührt und die Bewegungen ber Eisberge gewähren ihm die nothigen Luftlocher im Eife. Die Phoca hispida, ober ber Fjorbfeehund, balt fich beshalb vorzugsweise im Innern ber Fjorbe auf, und gwar sowol im Binter, wie im Commer, fie ift in ber That ber einzige, in Gronland wirklich einheimische Sees hund, mahrend die übrigen Seehundsarten Gronlands Bugthiere find, die deffen Ruften nur zeitweilig besuchen. Dier findet ber Seehundsjäger im gronlandischen Rordinspectorate ju jeder Jahreszeit feine wichtigfte Beute. boch gar oft findet er hier auch, in zu große Rabe ber Eisberge verlodt, durch fallende Eisblode feinen Tod.

Es ift gewöhnlich bei Hochfluth, daß eine große Un-Dft fieht man fie, ohne bag ein Wind weht, mit großer Schnelligfeit aus dem innern Fjord hervorschießen; es ift ber Wogenschlag bei ber Geburt eines neuen Gisbergs. welcher Die altern Bruder von der Beimath in Die Beite hinaustreibt. Die Eisberge geben gemeiniglich mit ber Strömung; ba nur ein verhaltnismäßig fleiner Theil 139

ihres Bolumens aus dem Baffer hervorragt, hat der Bind nicht viel Gewalt über fie; man sieht sie oft gegen ben Bind schwimmen. Aus der Baffinsbai und der Davisstraße gehen sie mit der großen Südströmung bis Reufundland, wo sie einschmelzen. Mitunter, wie im Rai 1841, im Juni 1842, hat man sie auch so weit sud-

lich, wie 39° nordl. Br. angetroffen. Eisberge erfter Größe werden faft ausschließlich an ber gronlandischen Bestfufte zwischen der Diefobucht und bem Rennedyfanal erzeugt; die Eisberge Sudgrönlands haben viel geringere Dimensionen und find auch viel weniger jahlreich. Es gibt im Ganzen 28 Eissjorde an ber banischen Westtufte; Die große Hauptmasse der Eisberge entspringt in folgenden funf Eissjorden bes Nordinspectorate: Jacobshavne Biefjord, 69° 10' nordl. Br., Toffutatete Biefjord, 69° 50' nordl. Br., welcher fich in bie Distobucht nördlich von Arveprindfene Giland ergießt, ber ftorre Rariafe, 70° 25' nordl. Br., welcher fich in bas Suboftenbe von Omenafsfjord ergießt, ber ftorre Rangerdlurfoate, 71° 25' nordl. Br., welcher fich bas Rorbostende von Omenafsfjord ergießt, Upernivifs 3isfjord, 73° nordl. Br., welcher fich bei der Infel Autpadlartof im Diftrict Upernivit ergießt. Die großten Giefjorde in Sudgronland find binfichtlich ber Gieberge nicht mit ben fleinsten in Mordgrönland zu vergleichen. 3m Rorden ber banischen Inspectorate ift bie Melville Bai ftete voll von Giebergen, weehalb bie englischen Seefahrer fie bie "Bergy Hole" nennen. Die bortigen Gisberge find von der erften Große, 200 Suf über bem Waffer und an eine engl. Meile lang. Sie liegen fo bicht neben einander, daß fie in einiger Entfernung wie eine einzige umgebrochene Maffe ausfeben. Benn ein Schiff zwischen fie hindurchfahrt, wird bemfelben ber Horizont ganglich verbedt. Mitunter aber machen bie Gieberge nur bie Beschiffung ber Bai moglich, inbem fie gegen bas Meereis geben und Ranale in bemfelben offen halten. Die Gisfjorde von Melville Bai find, wie die bortige Rufte überhaupt, nicht naber be-Kannt. Rordlich von Cap York bie Cap Alexander, dem Eingange bes Smithssundes, mundet das mer de glace in gablreichen an bas Deer tretenden breiten Gletschern, wie in bem Tynball Bletscher mit 2 Meilen langer Ruftenlinie. Doch find auch hier die einzelnen Gletscher nicht naber befannt; man weiß namentlich nur von wenigen, ob fie wirflich Ausmundungen bes großen Binneneifes ober blos Gleticher bes außern Ruftengebirges find. Bei Ban Renffelaer Barbour und weiter nordlich ftcht bas mer de glace 60 engl. Meilen von ber Rufte und bat hier weiter feine Ausmundungsgleticher bis jum Sumbolbt- Gletscher, mit bem bas gange Gletscherspftem in großartigfter Beife abichließt. Der humbolbt-Gletscher ift ein Abfluß bes großen mer de glace, welcher im Grunde ber Beabody-Bai zwischen Cap Agassiz und Cap Forbes wie eine gligernde Glaswand, eine ploglich er-Rarrte Bafferfluth fteht. Die Ruftenlinie beträgt 60 engl. Meilen, die Sohe über dem Seespiegel 300 Fuß. Die Kronte bildet eine leichte Rurve von Guben nach Nordnorboft, und hat in fenfrechter Linie eine Steigung

von 9°. Dieselbe hat im Ganzen genommen eine ebene Oberstäche und hat in der Entfernung auch das Aussehen einer compacten Masse, sie ist jedoch von Spalten und Rissen durchstreuzt, sodaß sie in größerer Rabe sast wie eine Folge von riesigen Stusen erscheint. Die Tiese, welche der Gletscher unterhalb des Geespiegels erreicht, ist nicht ermessen, der Abzug nach unten scheint mit beträchtlicher Schnelligseit vor sich zu gehen. Unter stetem Krach und Knall schießen die großen Gisberge durch die Eisslur der Bai empor und sammeln sich hier in dicht gedrängten Scharen an.

B. Das Außenland (banisch Pberland). Der gesammten Westügte Grönlands liegt ein Landgürtel vor, welcher sich durch seine Fjordbildung auszeichnet, seine zwischen einer saft zahllosen Menge von Scheeren, Eislanden, kleineren und größeren Inseln und Halbinseln bindurchgezogenen, theilweise tief in das Land einschneidenden Meeredarme. Indem das das gesammte Binnenland überschwemmende Eis die Spize der Fjorde erreichte, wurde es in die See abgezogen und mußte somit den übrigen Halbinselns und Inselnsaum frei lassen. Die außen vorsliegenden hoben Klippen und Scheeren bildeten dabei einen sesten Damm gegen das rauhe Meer, das außershald desselben in sesselloser Freiheit tobt, während das Fjordwasser glatt und ruhig ist, wie ein Landsee. Die Fjorde gewährten also eine große Erleichterung für den Berkehr an der Küste und zugleich bildete das große Inselgewirr und seine langen Wasserzüge das vorzüglichte Reswert sur den Fang der Seethiere, welcher der Haupterwerb des Landes ist.

Die Ausbehnung bes Küstenlandes im Norden jensseits der dänischen Besitzungen ist nicht genau befannt. Das dänische Nordinspectorat enthält 600 Meilen, namslich 2 Halbinschn zu 120 Meilen, die Insel Disso 120 Meilen, 2 Halbinseln zu 20 Meilen, 12 Halbinseln zu 6—8 Meilen, kleinere Halbinseln zusammen 40 Meilen, 2 Inseln zu 10 Meilen, 10 Inseln zu 4 Meilen, 60 Inseln zu 1/4 Meile, mehrere hundert Kleininseln und Scheren, zusammen 10 Meilen.

In Sudgrönland ist die Breite des Pberland, des eisfreien Gürtels von Inseln und Halbinseln, bei weitem nicht so beträchtlich, wie in Rordgrönland. Es enthält teine so geschützte große Fjorde, wie Omenaf Fjord und das Waigat. Bei Cap Farvel beträgt die Breite 8—10 Meilen, im nördlichen Theil des Districts Julianehaab 4—5 Meilen und an der Grenze des Frederischhaab Districts tritt zwischen den Inseln Runnarsoit und Sennerut, Davis' Cap Desolation, schließlich das mer da glace unmittelbar an das offene Meer. In den nächsten 30 Meilen ist das Pderland 6—8 Meilen breit; die Fjorde haben nur eine unbedeutende Tiese und erreichen bald das Binneneis; zwei Isksjorde führen eine Menge von Gisbergen aus, welche vor dem einen so dicht gedrängt stehen, daß die grönländer Boote einen weiten Umweg machen, um die gefährliche Stelle zu versmeiden. An der Grenze von Fissernaes District geht das mer de glace abermals unmittelbar an das Reer vor

als bas Frederifshaab Jisblink. Das Binneneis fieht bier am offenen Deere als eine bobe, 18 Deilen lange Gistafel, beren weithin über ben himmel verbreiteter beller Bieberichein bem Seemann eine wohlbefannte Landmarfe ift. In ben Diftricten Fisternaes und Godthaab tritt bas Binneneis etwas mehr gurud; es gibt bier nur einen Jisfjort, welcher auch nur fleinere Gisberge ausbringt. In den Diftricten Guffertop und Bolfteenborg fteht bas Binneneis noch weiter jurud, und es gibt hier gar feinen Bisfjord. Der Sondre Stromfjord und ber Rordre Isertoffjord laufen über 20 Meilen landeinwarts und berühren fich fast mit ihren innern Armen, obwol ihre Rundungen an 20 Meilen von einander abstehen. Es ift also in Mittelgrönland allein, wo man eisfreic Streden bes Kestlandes von einiger Ausdehnung antrifft und Reisen von einiger gange vornehmen fann. Dan bat einen belehrenden Bericht über eine Reise, die ber Factoreiassistent Rielsen von Holsteensborg in gerader Linie nach dem Binneneise machte. Er fand die Salbinfel zwischen ben Fjorden eben, durchzogen von Seen und Bachen und (im Marz) fast schneefrei. Weidengebusch gewährte reichlichen Brennstoff, Rennthiere waren in Renge vorhanden. Zenseits der Fjordfopfe folgte ein gewelltes Blateau mit Seen, bann bas Binneneis, 20 Meilen von Solfteensborg.

Das banifche Dberland ift alfo ein Lanbstreifen, welcher aus lauter halbinfeln und Infeln besteht. Der Diftrict Julianebaab bat eine Rufte von 35 Meilen gange und ein Areal von 100 Meilen. Das Areal von Mittels grönland ift nicht genau bestimmt, es beträgt aber schwerlich ganz 1000 Meilen. Mit den 600 Meilen des Rordinspectorate enthalt also das gange danische Dder-

land ungefähr 1700 DReilen.

Die Dberflache bes Landes ift größtentheils raub. In Rordgrönland bestehen drei Biertel des Landes aus Gebirg und Hochebenen. Zwischen 70 und 711/2° nordl. Br. befindet fich ein merfwurdiges großes Areal von hohen Trap Plateaux, welche, unmittelbar am Omenats fiord und an der Distobucht liegend, in welche fie theils weise mit ihren machtigen bunflen Felswanden lothrecht abfallen, die Umgebung biefer an fich großartigen Bes maffer in hohem Grade imponirend machen. In Gudgronland find bie außern Ruften überall fteile, obe Felfen und bas Land ift im Allgemeinen nach bem Reere ju hoher und fenkt fich nach dem Innern der Fjorde und dem geschloffenen Festlande ju. Die bedeutendften Berge hoben befinden fich zwischen Cap Farvel und Roloni Jus lianehaab im sudlichen Theile von Frederifshaab, um Bobthaab, im Rorden von Suffertop. Die Boben erreichen 4-6000 Juß. Flache Streden find fo felten, baß fie, wo fie vortommen, nach ber flache benannt werben, mie Rarfat, die Flache, Rarfarfoat, die große Flache. Duellen. Duellen, die das ganze Jahr fließen

und burch unterirdische Reservoirs gespeift werden muffen, find fehr felten. Die bedeutendften Quellen find die folgenden: auf Caffardlefinfel, eine Deile fublich von Egebesmunde, wo vier neben einander entspringen, von benen die ftarffte, welche aus einer feften Granitwand sprubelt, + 41/2° R. Barme hat; bei Leerbugt im District Christianshaab, eine auf einer Sand = und Thon= fcicht bes bortigen Plateau mit + 11/2° R. Barme; bei Gobhavn auf Disto mehrere aus Trap und Granit, von denen die ftarffte die bei Engelstmanbens-Savn ift, welche + 2° R. Warme hat und den Winter burch in einer Soblung unter bem Schnee rinnt; bei Onnartof am Distofford mehrere auf einer mit Begetation bestanbenen Riederung am Fuße bes Trapberges, 100 Schritt vom Seestrande, von denen eine + 10° R. hat, mehrere fleinere in der Rahe + 4° - 5° R. haben; bei Sermingoat am Omenatsfjord, am Inneritfjord, einem Arm

bes Omenafefforb.

Fluffe find gablreich, aber naturlich nur flein in bem aus Salbinfeln und Inseln bestehenden Lande, mo die See überall in ber Rahe ift. Sie entspringen nicht aus Quellen, teren es überhaupt nur fo menige gibt, fondern entstehen blos aus dem Abzug des schmelzenden Schnees und Gletschereises; sie fließen baher nicht gleichs maßig und nur im Sommer. Der Schnee, welcher ben Binter über fällt, beginnt zu thauen Ende April und speist die Flußläufe, welche zu rinnen anfangen, jedoch anfänglich nur fcmach und vom Rachtfroft gehemmt, bis Mitte Mai, wo fie oft ploblich und gewaltsam austreten. Im Juni führen fie bie größte Baffermenge. Im September boren fie nach und nach ju fliegen auf. 280 Bluffe fich in Landfeen sammeln tonnen, erhalten fie mitunter einige Betrachtlichfeit, folche Stellen find wichtige Aufenthaltsplage der Lachsforellen, die je nach der Jahreszeit von den Landseen durch die Fluffe nach dem Meere oder vom Meere nach ben Landfeen ziehen. Selten find Die Fluffe tief genug, um von den flachgebenden gronlandischen Booten befahren werben ju fonnen. Die großen Fluffe bes Binnenlandes ergießen fich unter ben Gletschern bes Binneneises in ben Jisfjord. Landseen find fehr zahlreich, jedoch nicht fehr groß, hochstens an 2 Meilen. Das Gis ber Landseen bleibt felbft in ben fälteften Sommern nicht liegen. Die Seen thauen im Juni ober Juli und frieren im September ober October. Größere Landseen finden fich auf den Salbinseln Rourfoat und Svartenhut, fleinere fast überall. Das Gis ist felten über 3 Ellen bid, man fann fich alfo in allen Colonien den gangen Binter durch mit Baffer verfeben. Die Colonien find beswegen gewöhnlich in ber Rabe von Binnenfeen angelegt. Auf den fleineren Infeln bat man manchmal Mangel an Trinfwaffer. Die Gronlander benuten jum Trinfmaffer gewöhnlich Gisftude, melde fie schmelzen.

Gletscher im Gebirge bes Außenlandes. In ber Bobe von 4000 Bug über der See fann in Gron= land der Schnee liegen bleiben. Derfelbe sammelt fich auf Flachen, in Kluften und Schluchten bes Sochlandes an, wird durch abmechselnden Froft und Thau in Gis verwandelt, finkt in den Rluften nieder und bildet Glet= scher (Botel), die aber selten weit zuthal gehen. Stellenweise werden zwar breite Thaler mit Gis, mehrere bun= bert Fuß bid, angefüllt. Selten aber ift bie Giszufuhr von der Sobe so fart, daß die Thauung im Thale nicht

bamit Schritt halten konnte und bas Gis bis ans Meer gelangt, wie g. B. bei Sermiarfut und bei Umiartorfif an der Subseite des Omenaksfjordes der Fall ift, wo machtige Gletider von ben breiten Sochflächen von Noursoals Salbinfel Abzug haben. Wie die Alpengletscher treten Die gronlandischen Jofel zeitweilig mehr vor ober jurud. Sie find barin von ben Alpengletschern verschies ben, baß biefe gleiten auf einem Grunde, ber über 0° Barme hat, deshalb von Unten abschmelzen und nicht bicht auf bem Boben anliegen, mahrend die gronlan-bischen Jokel immer dicht auf bem gefrorenen Boben rutschen und nur von Oben schmelzen. Im Allgemeinen ift aber in ben weftgronlandischen Gletschern die Eiszufuhr von ber Sobe fo fcmach, bas bie geringe Barme im Unterlande im Stande ift, ihr eine Grenze zu feten, weshalb benn bas Dberland feineswegs, wie bas Binnenland, unter Schnee und Gis begraben liegt. Mogen Die Gletscher bes Derland aber auch noch fo machtig sein und auch bis ins Meer gelangen, fo erzeugen fie doch nie Gisberge, fonbern nur fcmale Gisbruchftude, Die im Bemaffer gar nicht ju bemerten find; mas uns einiger= maßen ben unermeglichen Unterschied veranschaulicht, Der awischen biefen immerhin machtigen Gletschern und jenen Daffen besteht, welche Scharen der foloffalften Gieberge unaufhorlich im Meere emportreiben.

III. Das grönländische Meer. 1) Die Strösmungen. Grönland ober vielmehr das Polarland, dessen südöstlicher Flügel Grönland ift, hat als tellurisches Orsgan die Bestimmung den oceanischen Strömungen zum Mittels und Wendepunkt ihrer Umlaussbahn zu dienen. Von den Tropen ziehen die Wässer stets wärmend nach dem Pole, vom Pole kühlend nach den Tropen. Zwischen den Portalen Rowaja Semlja und Spisbergen besindet sich das weite Einströmungsthor für den noch immer warmen Golfstrom; die Bassinsbai und die Davisstraße bilden den langen und schmalen Ausströmungsgang der kalten Südpolarströmung. Das Polarland mit seinen beiden nach Osten, Norden und Westen ausgebogenen mächtigen Flügeln Grönland und Grinnellland bildet den Damm, welcher den Umzug und die Umwandlung der Gewässer vermittelt.

Der Borgang ift alfo im Befentlichen ein einfacher Rreislauf; die Waffer ziehen auf der einen Seite ein und auf ber andern aus. Doch treten mehrere Dberflachenftromungen auf, die die Sache complicirter erscheinen laffen. Genau an ber Schwelle jenes Eingangs zwischen Spigbergen und Rowaja Semlja, wo ber Golfstrom bas Bolarmeer betritt, tritt ihm ber gewaltigfte Bolareisftrom entgegen, ein ununterbrochener Bug von weiten Gieges filden, burch den noch fein menschliches Fahrzeng hat bindurchzudringen vermogen. Quer vorüber, von Nowaja Semlja nach Spigbergen, von Spigbergen nach ber Dftfufte von Gronland gieht bas Gis, bann langs ber Dftfufte von Grönland nach Suben, bem Golfftrom gerade entgegen. Es ift augenscheinlich, daß der Golfftrom un= ter ber Dberfläche biefer Gieftromung untertaucht, um fo, feine noch 4-5° R. betragende Barme unter ber schüpenben Eisbede mahrend, jenseits berfelben wieber aufzutauchen und unter bem Bole ein offenes Meer zu bilben.

2) Das Meereis. Dowol uns im arftischen Meere auf allen Seiten Gis entgegen tritt, fo können wir boch wol behaupten, daß in demfelben fein Gis entfteht, daß bas offene Deer felbft nicht gefriert. Dies ift jedenfalls überall ber Fall, soweit man noch vorgedrungen ift. Die bort liegenden Eisstrome haben so wenig ihren Ursprung barin, wie der Gletscher in der Thalniederung. Mitte der Baffinsbai und ber Davisstraße friert auch in den ftrengsten Wintern nicht; diese Gemaffer find, wie ber nordatlantische Ocean überhaupt, viel ju fturmisch und unruhig, und ihre Strömung ift zu heftig, um eine andauernde Eisbildung ihrer eigenen Dberflache jugulaffen. Die Davisftraße ift gerade im Binter, nachdem Die Berbitfturme fie vom fremden Gife gereinigt haben, am meiften eiefrei. Dft geschieht es, bag bie Distobucht, die gewöhnlich eine ftarte Gisflur hat, bei unruhigem Wetter ploglich aufbricht, ja fogar, bag bas Gis ploglich verschwindet, indem daffelbe, weil in der Strafe felbst fein Eis ift, vom Binde vollständig fortgeführt merben fann. Ueberhaupt hangt es mehr von der Beständigkeit des Wetters, als von ber Ralte ab, ob bas Gis in ben größeren und offneren Buchten liegen bleibt. Das Meer

unterhalb Spipbergen gefriert niemals.

3) Das Fjordeis. In den uns befannten Theilen gefriert bas Meer nur in ben Fjorben, Buchten, Gunben und fonft an Stellen, wo bas Land ber Eislage Schut gewährt. Der Omenatofjord belegt fich mit Gis im Rovember ober December, wird nicht ficher vor Mitte Januar, fteht bann aber fest bis Juni. Die Distobucht friert erft im Januar ober Februar. Die lange und fichere Eislage biefer großen Gemaffer gemahrt dem Seehundsfang und der Fifcherei wefentlichen Borfcub. In Gudgronland fteht bas Gis nur im Innern ber Rjorbe feft. Weiter nach Mußen zwischen ben Inseln liegt bas Gis fo unstät und hat so viele Luden, daß es nicht mit ben Schlitten befahren werben fann, vielmehr die Communication nur beschwerlich ober selbst unmöglich macht. Bei Julianchaab hat man weniger festes Gis als im Sund bei Ropenhagen. Das Fjordwaffer hat an fich eine vermehrte Unlage jum Gefrieren, und ift immer betrachtlich falter als bas außere Seewaffer. Mitunter überzieht fich ber Fjord selbst im Juli ploglich mit dunnem Gife. Das Waffer, bas im Fruhjahre in großer Maffe von den Bergen herabstromt, tragt wefentlich dazu bei, bas Gis vom Lande abzulofen. Schnee, Reif, durch ftrenge Ralte entstandene Riffe machen bas Gis überall fehr raub. Gs gibt überall auch viele offene Ranale, entstanden burch Stromungen, Ebbe und Fluth, Cibberge. Bei einer Ralte von 30° R. und heftigem Oftwinde entstehen weite Spalten im Gife, worauf bas Baffer, ploglich ber eiskalten Luft ausgesett, bampft, wie ein Theekeffel und einen dunflen Dunft ausstößt. Dan erfennt, wie bas Eis für bas Waffer gang bas ift, was die Saut für ben thierischen Leib, und die barin enthaltene Barme bewahrt.

4) Das Ofteis ober Großeis (Storiis) der Danen in Weftgrönland, bas Wefteis der Spisbergenfahrer, die

Banquife ber frangofischen Fischer. An ber außern Rufte von Julianebaab fieht man gewöhnlich bis Februar fein Eis. Die See ist dann beinahe immer in unruhiger Bewegung und fest, felbst bei ftillem Wetter, mit gewaltiger Brandung gegen die Landspiten und Scheeren. Im Februar, juweilen erft im Darg, bemerft man bann, daß der Seegang fich plöplich gelegt hat. Man hört, daß Treibeis im Guben gesehen worden ift, und ein paar Tage darauf fieht man, jumal bei Sudwind, bei Cap Farvel bas Meer weiß, soweit bas Auge reicht, einzelne Stude Treibels fommen in die Fjordarme zwischen den Infeln binein. Dan fieht nun, baß, mas in ber Entfernung fich wie eine jufammenhangenbe Gisflache ausnahm, aus lauter lofen Bruchftaden befteht, felten 100 Buß, meiftens 20-40 Fuß im Durchmeffer. Die Stude haben eine Dide von 12 Fuß und baruber und find unterhalb rundum vom Wogenschlag ausgehöhlt, fobaß fie einen runden breiten Fuß und oberhalb, wo namlich das Baffer Theile nicht hat wegzehren können, eine Platte, alfo ungefahr bie Form eines runden einbeinigen Tifches, haben. Fallt ein Stud ber obern Blatte ab, sobaf bie Tafel bas Gleichgewicht verliert, so breht fie fich um, fteht aufrecht auf ber Seite und ragt bann oft mehrere Buß hoch über bie andern hervor.

Wir vermuthen, daß die Hauptquellregion der Großeisströmung nicht die circumpolare See, sondern die Rarafee hinter Rowaja Semlja fei. Diefes große Binnengewäffer, eine ber falteften Stellen ber Erbe, verhalt fich wie ein Jisfjord erfter Claffe; Die unermegliche Menge von Frischwaffer und Frischwassereis, welche die hier munbenben Riefenfluffe ergießen, gibt bie erfte Grundlage ber gewaltigen Giebildung, sowie ber Stroniung Anftos und Richtung. Die großen fibirischen Fluffe liefern auch das Treibholg, welches diefe Gieftromung führt und bei Island und Westgronland abliefert. Circumpolare Gisftromungen werden fich mit ihr vereinigen. Bei Spigbergen erfcheint bas Gis in fachen Feldern von meilenlanger Erftredung. Bahrend ber Stromung füdmarts langs ber Oftfufte von Grönland werden die Eisfelder vom Winde und ber oft entgegengesetten Bewegung ber Binbe und ber Stromung gegen einander gestoßen und allmälig ju Treibeis von ber oben ermähnten Dimenfion gerbrochen. Stude von 1000 Schritt Lange fommen wol vor, find aber fehr felten. Benn ber Sturm über biefe Rlachen babinfahrt, werben fie bermaßen gegen einander gebrudt, daß die Luft vom Gefrache widerhallt. Benn bas Treibeis bei Cap Farvel angelangt ift, biegt es um und geht an der Weftfufte hinauf nach Rorden. Dem erften Gife, bas gewöhnlich im Februar ankommt, gefellt fich neues Treibeis in den Monaten April, Mai, Juni. Gewöhnlich ift dann die Rufte von Julianehaab und Frederiteljaab, mitunter auch die von Fisternaes bicht belegt; bunner geht bas Gis bis Gobthaab, felbft bis Suffertop, aber nie bis Holfteensborg. Das Gis legt fich ale ein 5-6 Meilen breiter Streifen ane Land, hier naher, dort weiter ab, unterdeffen in steter Trift nach Norden. Es legt der Schiffahrt große Hindernisse in den Weg; kaum einmal in 20 Jahren gelingt es einem Schiffe mahrend ber Treibeiszelt birect nach ber Roloni Julianehaab zu gelangen; bas Treibeis bringt jeboch dem Südgrönlander die werthvollsten Seehunde, sowie Eisbaren und Treibholz.

Die Erfahrungen bei Parry's Schlittenfahrt zur Entbedung des Nordpols erwiesen, wie hoch hinaus nach Rorden sich die Südtrist des Ostelses erstreckt. Koldeway fand die Südtrist des Ostelses erstreckt. Koldeway fand die Südtrist dei seiner Fahrt im J. 1868 und endslich wurde sie durch die Trist des Eisseldes der Hansamanner wieder vollständig dargethan. Auch für die Fortssehung der Strömung um Cap Farvel herum nach Norden lieserte die deutsche Erpedition einen schlagenden Beweis, indem der Rest der Scholle, welche die Hansaleute aus dem Polarmeere heradgetragen hatte, und die von ihnen im Mai 1870 verlassen worden war, einige Zeit später dei Friedrichsthal vordeitrieb, und verschiedene zurücksgelassen Lebensmittel von den dortigen Grönländern gesborgen wurden.

Benn das Treibeis die Nordspitze seines zugs an der Westüste erreicht hat, schweist es nach Westen über das Meer, indem es sich ausbreitet und vereinzelt und sich allmälig mit dem Besteis verbindet. Die Schiffe erreichen die Bestätste gewöhnlich, indem sie durch den Zwischenraum zwischen dem Besteise und dem Ofteise und nördlich um das letztere geben. Mitunter gelingt dieses aber auch nicht, wenn die Strömung aus der Bassinsbai ihr Eis westwarts in die Daviskraße treibt, indem man dann in den Bereich des Besteises gerath.

indem man bann in ben Bereich bes Befteifes gerath.
5) Das Befteis ober Mitteleis. Bom Bolarfreis bis hinauf zur Melvillebai liegt in ber Mitte ber Baffinsbai ein Treibeis, bas in feinem Grundbeftandtheile ber Abjug eines circumpolaren Gisbedens ift. Bom unbefannten Rordwesten ber tritt biefes Gis in ben arttischen Archipel im Rorden Amerika's, wo es einer febr complicirten, ben Bujug biefes burch feine Dachtigfeit und Dichtigfeit ausgezeichneten Gifes retarbirenben Leis tung, wiederholter Berftudelung und Bermischung mit bem viel schwächeren Gife ber bortigen Seearme unterworfen wird und bann durch bie Bellotftrage, bem Lancafterfund und die Bond's Bai in die Baffinebai gieht. Es besteht hier infolge jener Bermijdung aus Gisschollen und Giefelbern von fehr verschiebener Große, von Sugen bis zu Meilen in Lange, von Bollen bis zu Faben in Dide. Begen feiner Lage, Die es gewöhnlich in ber Mitte ber Baffinsbai, jedoch beren Beftfeite naber, cinnimmt, nennen bie Balfanger es bas Ditteleis. Beil es babei in Gruppen liegt, in benen die einzelnen Schols len und Felber bicht zusammengebrangt ober "gepadt" find, beißt es auch wol ichlechtweg bas Bad. Diefe Gruppen find fortwährend in Bewegung und niemals vollftandig geschloffen, selbst nicht im Mittwinter. Die Stromung treibt das Gis nach Guten, die Winde treiben es aber oft lange nach verschiedenen andern Richtungen. Durch bas Bufammentreffen ber Subftromung ber Baffins. bai mit der das Ofteis (Storiis) führenden Rordftromung ber Davisstraße entsteht im Suben ber Baffinsbai eine Art von langfamen Birbels, welcher bas Ofteis in eingelnen Studen nach Beften hinubergieht, mit bem Befteis vereinigt und den Abzug des sammtlichen Eises nach Süden noch eine Zeit lang aufhält; es macht sich abermals das bei allen das arktische Eis betreffenden Borgangen obwaltende Retardirungsprincip geltend. So langiam im Areise herumgeführt, von gegnerischen Winden bin und her getrieben, schmilzt im Sommer unter der vereinigten Einwirtung der nicht untergehenden Sonne und des erwärmten Wassers ein beträchtlicher Theil des

Gifes jufammen.

Die Durchfahrt bes Mitteleises ift immer ein schwieriges Unternehmen, das gewöhnlich mehrere Wochen erforbert, das aber jährlich von vielen Walfangern gemacht werben muß, um Lancasterfund und Pond's Bai und bie bortigen beliebten Jagoplage ju erreichen. Die Durch. fahrt ift am leichteften im August; bann fteht aber ber Binter bevor, man fann leicht einfrieren. Die Balfanger gehen gewöhnlich im Mai und Juni burch bas Mitteleis, wenn es freilich gerade fehr voll ift. An ber Bestseite ber Baffinsbai halten die Schiffe fich so bicht, wie möglich, am Lande, "the in-shore lead", weil Die bort an ber Rufte befindliche Gisftufe, ber Jisfod ber Danen, the fast ober land-ice ber Englander, viel Sicherheit gemahrt, benn, wenn der Wind bas Gis auf bas Schiff herantreibt, tann daffelbe fich leicht in eine ber vielen Buchten, bie ber Jisfod hat, fluchten oder fich auch einen "Dod" barin aushauen, und wenn fein Wind ift, fann man bas Schiff vom Gisfuß aus ine Schlepp-

Das vereinigte Ofts und Westeis geht endlich mit ber Subpolarströmung aus der Baffinsbai nach Suben. Diese Strömung zieht, von der Rordströmung des Oftseises von der Oftseite der Davisstraße abgehalten, an der Westseite der Davisstraße abgehalten, an der Bekfeite der Davisstraße, dann, durch einen Zusluß aus der Hubsonsstraße verstärft, längs der Küste von Labrador und Rewsoundland, dis wohin das Eis gewöhnlich sämmtlich zusammengeschmolzen ist; die Strömung feilt sich hierauf zwischen dem Golfstrom und der amerikanischen Küste ein, gewährt den Badenden von Rewport und Long Branch fühlende, erfrischende Wasser und ver-

liert fich schließlich am Gubcap von Florida.

6) Der Jisfod, the land-ice, beffen eben Erwahnung geschah, ift eine merfwurdige Gisbildung. Es ift ein hoher Giedamm, ein Giequai, an der Seite fents recht, oben platt, der fich, fest an der Rufte, alle Borfprunge und Einbuchtungen berfelben verfolgend, vom Bolarfreise an an beiben Ruften der Baffinsbai, des Nordwaffers, des Smithsundes, des Rennedyfanals entlang giebt. Un der weftgronlandifden Rufte, nicht nur bei Upernivit, fondern fogar im Guben von Cap Alexander am Gingange bes Smithsundes, bricht ber Jiefod im Commer größtentheils jufammen. Im Rorben von Cap Alexander ift er aber permanent und erlangt großartige Dimenfionen. Er nimmt zwar im Commer durch Dun-Rung und Thauung ab; allein lange bevor ber Winter einfest, fteben feine fteilen Borfeten fest gegen alle germal-menben Angriffe ber großen Giefelber. Geine glatte Dberfache gewährt eine fichere, obwol gar weiten Umrang machende Bahn fur Schlittenfahrten, hoch über bem

rauhen, zusammengeschrobenen Gise bes Seespiegels. Am Smithsund war mahrend Kane's Anwesenheit ber Gis-

quai 30 Fuß hoch und 120 Fuß breit.

7) Das Treibholz. Wie die See ben Gronlanber mit fast allen seinen sonstigen Lebensbedurfniffen verfieht, so ersett es ihm auch jum Theil ben Mangel an Waldung, indem es ihm bas unentbehrliche Soly mit bem Treibeis zuführt, bas aus ber Ferne, von Spigbergen und Cap Farvel, herfommt. Es ift jedenfalls baffelbe Treibholz, bas auch in Island, und zwar in noch größerer Menge, mit dem Treibeise von Rorden her-kommt. Es ist bisher noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiefen, wo ce eigentlich herfommt; boch unterliegt es feinem Zweifel, bag es größtentheils aus ben großen Balbern Sibiriens fommt und von den großen Fluffen heruntergebracht wirb, von benen auch ber erfte Reim bes öftlichen Treibeises felbft herftammt. Gingelnes mag auch vom Golfftrom herstammen, ba Alles, mas berfelbe an Solz beranbringt, an ben Ofteisftrom abgeliefert werben muß. wenn der Golfftrom unter biefen untertaucht. Der größte Theil ift Rabelhols, und zwar in gangen Stammen, nicht felten 30 guß, mitunter fogar 60 guß, gewöhnlich 10-12 guß lang. Die größten Stammftude werben im Diftrict Julianehaab gefunden, das meifte Treibholz geht jedoch nach dem Diftrict Godthaab, wo die großen Gruppen von Scheeren und Eilanden baffelbe wie Rege auffangen. Das im Diftrict Godthaab jahrlich angetriebene Holz wurde, gleichmäßig in Blode gefagt, an 50 — 60 Faben betragen. Das Treibholz geht weiter nach Rorden als das Treibeis, nämlich über Holfteenborg hinaus bis nach Egebesmunde, bem fublichften Diftrict von Rordgrönland, wo in dem bortigen Labyrinth von Rleininseln und Scheeren jahrlich Treibholz jum Belauf von 20 gaben eintrifft, ber größte Theil bei ben außerften Inseln Simiutalit und Simiutarfoat. Die Gronlander benugen das Treibholz größtentheils jum Sausbau und für Gerathichaften und nur wenig ale Brennftoff. Der banische Sandel führt gwar Breter und Balten ein, allein folches Holz ift für den Grönlander noch zu theuer. Das einheimische Holz eignet fich gar nicht für Bauzwede, nicht einmal für Dachlatten.

IV. Das Klima. 1) Temperatur. Obwol Grönland sich durch so viele Breitengrade, vom höchsten noch unerkundeten Rorden bis zur Breite von Christiania, erstreckt, zwischen seinem Rorden und Süden in klimatischer Hinsicht folglich ein sehr großer Unterschied, zwischen Upernivis und Julianehaab ein so großer, wie zwischen Julianehaab und Kopenhagen, besteht, so ist sein bewohnbarer Küstenstrich, landsest mit dem äußersteu Norden, zwischen dem großen Jisblink und dem großen Treibeis gelegen, doch überall ein Polarland, dessen Boden 9 Monate im Jahre unter dem Siegel des Frostes liegt. Die jährliche Mitteltemperatur ist saft durchgehends unter dem Gefrierpunkt.

3m Julianehaab hat man im August in 4 Jahren faum 1 Tag mit + 15° R. Warme ober 4 Tage mit + 12° R. Die mittlere Temperatur ber Monate Juni,

Juli und August ift nach mehrjähriger Beobachtung aber nur + 7° R. Man hat im August viel Regen, mitunter jeden andern Tag. Im September hat man bereits Rachtfroft, bas Laub fangt an ju fallen. Bei ben Rachtgleichen weben heftige Sturme und es fallt schon viel Schnee. Der October ift gewöhnlich heiter und erreicht mitunter + 10° R. Der November ift fturmifch und rauh, heftige Rord - und Gudwinde mechseln mit einander ab. Im December fann man icon Kalte bis — 16" haben. Mit Sudoftwind hat man aber ploglich eine Barme von + 8° R. mit ftarfem Regenfall, welder bas land vom Schnee entblogt. Im Januar fteigt bie Ralte bis - 17° R., im Februar bis - 20° R., eine Ralte, Die gwar nicht hoher ift, ale fie auch im nördlichen Deutschland vorfommt, die aber durch ben heftigen Wind, der fie begleitet, weit empfindlicher wird. Doch ift folde Ralte auch in Subgronland felten; Die mittlere Wintertemperatur nach mehriahriger Beobachtung beträgt nur - 51/2° R. Der Marg hat heftige Sturme, ber April ruhiges Wetter, jeboch noch betrachtliche Ralte. Wahrend Diefer Monate fallt ber Schnee in größter Menge und bededt oft ben Boben in folder Bobe, baß alle gronlandischen Wohnungen verschuttet find. Sier und bort erblidt man ein Loch, welches jum Gingang einer Butte hinabführt. Sohlmege zwischen Schneeman-ben von 6 - 7 Ellen Sohe werden von einem europaischen Baufe nach bem andern offen gehalten. Im Dai tritt Thauwetter ein, die Fluffe rinnen und, ba ber geschmolgene Schnee fie fullt, fo fturgen fie balb mit reißenber Schnelligfeit und ansehnlicher Baffermenge braufend burch bie Thaler. Die gahlreichen fleinen ganbfeen bagegen thauen oft erft tief im Sommer auf, weshalb ber Gronlander barauf bedacht ift, ein Loch in das Gis zu hauen und offen ju halten, damit er frifches Baffer icopfen fann. Trop ber junehmenden Warme bauert es noch giemlich lange, bie bie Rachtfrofte aufhoren, und es tommt vor, bag, wie bas Gis ber Landfeen, fo auch ber Schnee in ben Thalern im Juni und Juli noch liegt. Das heiterfte Wetter mit bem warmften Sonnenschein foldgt oft ploplich um zu Seewind mit eisfaltem Rebel. Weiter landeinwarts, am Innern ber Fjorde, wo Berge Schus gewähren, ift man gegen ben feuchten Seenebel mebr gefichert, und bier ift Die Warme im Commer nicht unbetrachtlich, aber auch bier ftellt fich gegen Abend baufig ber falte Seewind ein. Der arftifche Charafter bes Riima's außert fich in Subgronland überhaupt nicht sowol in ber Strenge ber Winterfalte, als vielmehr im Dangel an Sommermarme. Der Winter ift nicht jonterlich falter ale in Rorwegen und Schweben unter gleicher Breite, und bei weitem nicht fo falt, wie in weit fublicheren Begenden in Rufland, allein Die Commermarme reicht nicht bin fur ersprieglichen Pflanzenwuchs. Befonbere unangenehm ift bie große Beranderlichfeit, bas banfige plogliche Umspringen bee Wettere. Der marmfte Sommermonat in Subgronland ift ungefahr wie ber beutide Mai.

In Rortgronland, b. i. bem banifden Rorbinfpectorate, ftebt bie Commermarme nicht erheblich binter ber

Sübgrönlande jurud, bagegen tritt bie Winterfalte viel entschiedener auf. Rach mehrjahriger Beobachtung ftellt fich die mittlere Temperatur in Omenat (70° 40' nordl. Br.) folgendermaßen: Januar — 17°, Februar — 18° (llpernivif — 22°), März — 14°, April — 8°, Mai 0°, Juni + 3°, Juli + 4°, August + 8°, September 0°, October — 4°, Rovember — 8°, Ocember — 14°. Man sieht alfo, daß die Winterfalte, die in Sudgronland nur eine ertreme und feltene, hier bereits eine normale ift. Dabei find jedoch die Schwanfungen von diefem mittleren Stande fehr bedeutend, zwischen — 5° und — 30° im Januar und Februar. Nordgrönland hat, wie Subgronland, ein Ruftenflima, wefentlich abhangig von ben Binden in ber Baffinebai und ber Davisftrage. Das Wetter ift überhaupt außerft unbeftanbig. Es ift rorgefommen, daß man an einem Tage eine Temperaturverschiedenheit von 40° R. gehabt hat. Die Borftellung, baß ftrenge Ralte mit ftillem Wetter verbunden fei, ift babei hier nicht richtig. Selbst bei — 30° bringt ber Wind noch eine frische Rublung hinzu. Mitunter hat man bei einer folden Ralte heftigen Sturm mit Schneegestöber. Trop alledem ift die Strenge ber Winterkalte bier im Allgemeinen noch lange nicht die ber Gegenden

am gegenüberliegenben gancafterfund.

Auch im Sommer ift in Nordgrönland fast jeder Wind, mit Ausnahme bes Suboft, empfindlich falt und Die Unbeständigfeit bes Bettere außerft unbehaglich. 3m Mary macht fich ein betrachtlicher Temperaturunterschied awischen ber Racht und bem Tage bemerflich; man fann bes Rachts 22° Ralte haben und Mittags - 12°. Mitunter fallen aber gerade die faltesten Tage des Jahres in diesen Monat. Der April bat felten 13° Ralte. Der Unterschied amischen Racht und Mittag ift noch bemertlicher als vorher. Oft ist es schon recht warm in ber Sonne. Man zieht fich in Folge ber ploglichen Temperaturwechsel leicht Erfaltungen zu. Es gibt befonbers ftarfen Schneefall. Sturmifches Wetter tritt ein, welches bas Geeeis an ben außern Ruften und ben Fjordmunbungen aufbricht. Der Dai ift noch fehr falt, boch finft ber Schnee zusammen und bas Baffer rinnt barunter. Der Sturm treibt das Gis aus Fjord und Bucht. 3m Buni blubt Saxifraga oppositifolia, bann bie Cochlea-ren, die Botentillen. Bei Sudwind gibt es viel Schnee, welcher liegen bleiben fann. Bei flarem Better marmt Die Sonne Land und Fjord auf, boch tritt ber bittere Seewind gar oft ftorend bagwijden. Rachtfreft ift noch gewöhnlich. Bei Upernivif bat man noch im Juli que weilen falte Rebel, welche jogar am Mittag Gegenftande mit einer Gieglafur belegen. 3m August fommen bie warmen Tage, boch gleich beginnt wieder Reiffroft und ftarfer Rachtfroft. Cobalt bie Ralte fich wieber einges ftellt bat und ber vorber loje Schnee jufammenfriert und feft wird, bag man ficher barauf fabren fann, beginnt ein reger Berfebr. Die Gronlander fabren babin auf ibren hundeschlitten, ber Binterfang beginnt, Die Europaer machen Sandelereifen, Befuche werden abgeftattet.

Rommt man endlich nach bem Smithfund, fo findet man ben arftischen Binter in unberingter Berricaft.

Das Gis gieht fich jusammen und platt in großen Riffen, wahrend das Baffer dampft, als fochte es. Berührt man einen Gegenstand von Metall, fo bringt biefe Berührung ein Gefühl hervor, als fei bas Detall glühend. Das gefchlachtete Bleifch ift mit bem Beil faum gu gerbauen. Berbindet fich mit biefer Ralte ein fcharfer Bind, fo ift es, felbft in ber besten Belgfleidung, eine Unmog-lichfeit, im Freien auszuhalten. Rase und Dhren werben weiß, und becilt man fich nicht, fie mit Schnee gu reiben, fo frieren fie ab. Biele Gronlander tragen tiefe Rarben von ben Wunden, die ihnen die Ralte gefchlagen bat. Auch erliegen die Gingeborenen mitunter ber Ralte. Dan berichtet bier über einige ber höchften Raltegrade, welche der Mensch bis jest kennen gelernt hat. Rane's Spiritusthermometer zeigte am 5. Febr. 1854 am Smithsfund in 78° 37' nordl. Br. — 68° F. = 100° unter Baffergefrierpunft. Chlorather wurde dicht und Chloros form seste ein körniges Häuschen an der Oberstäche an. Raphthaspiritus wurde dicht bei — 54°, Sassafrasöl bei — 49°, Wintergrünöl stodig bei — 54°, sest bei — 63° F. Um dieselbe Zeit, am 9. und 10. Febr. 1854, erfuhr Sir E. Belcher eine Kälte von 55° F. am Wellingtonkana im 57° 31' nördl. Br. Ebenso hatte benn auch haves im Marz zwischen Cap hatherton und Ban Renselaer Harbour eine Kalte von —  $68\frac{1}{2}^{\circ}$  F. Es sind dies außer der von —  $72^{\circ}$  F. zu Niveroff bei Batutof in Sibirien die hochsten, jemale notirten Raltegrabe. Bahrend folder Ralte ift ber Schnee hart und fprobe wie Sand. Dagegen bietet der Sommer, selbst im bochften erreichten Bunfte in Grinnell Land feinen merklichen Unterschied von dem des Rordinspectorats, bie Flora und Fauna scheinen im Allgemeinen dieselben. An ber Oftfufte von Gronland fand Rolbewey nicht, wie an ber Weftfufte gewöhnlich ber Fall ift, ben Februar, fonbern ben Januar ben falteften Monat mit einer Durchschnittstemperatur von 19° 6' R. Den niedrigsten Stand hatte bas Thermometer jedoch an einem der lets ten Tage des Februar, nämlich - 32° R.

2) Sonee- und Regenfall. Das Klima in Rorbgrönland ift im Gangen ein mehr trodenes als feuchtes. Rach zehnjährigen Beobachtungen hatte Jafobs-havn folgende Regen - und Schneetage:

| Januar    | 0.1  | Regentage, |   | 4.9 €       | Schneetage; |   |  |
|-----------|------|------------|---|-------------|-------------|---|--|
| Februar   | 0.1  | 3          | 2 | 4.2         | *           | , |  |
| Marz      | 0.2  | *          |   | 5.5         | 3           |   |  |
| April .   | 0.1  | 2          | 3 | 8,2         |             | 2 |  |
| Mat       | 0.9  | *          | * | 6.5         | *           |   |  |
| Juni      | 3.2  | =          | * | 4.9         | 3           | 3 |  |
| Juli      | 6.2  | \$         | 3 | 0.2         | *           | 8 |  |
| August    | 9.4  |            | = | 1.1         | =           |   |  |
| September | 3.1  | *          | = | 5. —        | 2           | = |  |
| Detober   | 1.5  | 1          | * | 5.8         |             | 3 |  |
| Rovember  | 0.3  | 2          |   | 6.2         | *           | = |  |
| December  | 0.4  | 3          | 8 | 5.9         | *           | 3 |  |
| Das Jahr  | 25.5 | 3          |   | <b>58.4</b> |             | • |  |
| Bufammen  | 83.9 | 3          | * | und         |             | , |  |
| · .       |      |            |   |             |             |   |  |

Je weiter nach Süben, besto stärker wird der Schneefall. Es schneit im Julianehaab öfter im Juli, als in M. Euchtt. b. 29. u. R. Erfte Section. XCII.

Upernivik ober Omenak. Die Rabe bes milben Atlantik und der dadurch bewirfte Busammenftog ber warmern und faltern Luft beforbert ben Riederfcblag ber Raffe. In Julianehaab hat man jahrlich im Durchschnitt 57 Tage Regenfall und 75 Tage Schneefall. Der Schneefall in Sudgronland ift hinreichend, um eine ebene Dede

von 7-8 Ellen Dide über bas ganze Land zu breiten. Die Schneelinie ober die Linie beständiger Gisbilbung liegt in Westgrönland in einer Sobe von 4000 ober 4500 Fuß. Doch liegt in folder Sobe feineswegs überall Schnee und Gis; es gehort meiftens bagu eine horizontale ober nach Norden geneigte Oberfläche. Selbst in der nordlichsten Breite ift bisher noch fein gand gefunden, bas bis an die Wafferfante mit ewigem Schnee bebedt mare. Wie in Spigbergen in 80°, findet bas Rennthier auch noch am Rennedyfanal Bflanzenwuchs zur

3) Binbe. In ben Sommermonaten ift ber Rorb ber vorherrichende Bind und tragt wesentlich bei gur Erniedrigung ber Temperatur. Der Sudoft tragt viel jur Beranderung des Bettere bei. Er fann in jeder Sahreszeit eintreten und führt immer eine Erhohung ber Temperatur herbei; er fann im Winter die Temperatur ploBlic an 20 Grab hinauftreiben. Er ift babei mit großem Fall bes Barometers verbunden und verfundigt oft orfanartige Sturme. Er weht bes Winters wol an 18-20 Tagen. Die plopliche Dilberung ber Luft, bie er bewirft, ift jedoch feineswegs immer mit besondern Annehmlichkeiten verknüpft. Die plopliche Bermehrung ber Warme wirft, felbst wenn bamit 0° nicht erreicht wird, erschlaffend, wie große Sommerwarme. Das gemaltfame Sturmen unterbricht ernftlich Beschäft und Bewerbe und führt ju fortgesetten Sturmen aus andern himmelegegenden, namentlich schlägt er in Subfturm um. Der Suboft ift selten in Mittelgronland und fommt gewöhnlich in Subgronland und an der Diskobucht und am Omenaffjord vor. Auch am Smithesund fommt er por und veranlaßt bort in ahnlicher Beife, wie im Suben, Erhöhung ber Temperatur. Der Guboft rubrt augenscheinlich vom atlantischen Dcean ber und scheint eine Ausgleichung zwischen der milben Temperatur beffelben und ber falten Temperatur ber Gegenden im Weften Gronlands zuwege zu bringen. Rathfelhaft fieht es jeboch aus, baß biefer wenigstens anscheinenb gerabe aus ber großen innern Giemufte tommenbe Luftzug in fo befonbere bohem Grate mit Barme ausgestattet ift.

Der Südwind bringt gewöhnlich Sturm, Schnee und Regen, ber Rord entweder flares Better ober Rebel. Rord, Gub und Suboft find die haufigsten Winde; die westlichen Winde bringen, wenn sie vorfommen, Ralte und naffalte Rebel. In den Fjorden herricht im Sommer Seewind, im Winter Landwind vor, wie ein gewisser localer heftiger Windzug, der aus ben Fjordmun-

bungen ober in dieselben hinein weht, genannt wird.
4) Tag- und Rachtlange. In Südgrönland hat der längste Tag 181/2 Stunden. Innerhalb des Polarfreises besteht vollständige Trennung zwischen der hellen und finftern Beit. 3m fublichen Theile von Rordgron-

eine fast gleichmäßige Steigung von 5° und eine Breite von 12, 24, 36 ober 48 Schritt. "Wie biese seltsamen Bildungen in langen Spiralen um die Borgebirge der Fjorde liesen", sagt Kane, "erinnerten sie mich lebhaft an die Parallessusen von Glen Rop."

3m Gegenfat ju biefen Ungeichen ber Bebung erweift fich jedoch aus einer Reihe von Umftanden, daß Die Westfufte gegenwartig in ber Senfung ift. Um Schluffe bes vorigen Jahrhunderts wurde beobachtet, baß ein fleines Felbeiland an der außerften Rufte bei Soch= waffer überfluthet werbe, die 6 Fuß hohen Ruinen eines haufes jedoch aus dem Waffer ragten; gegenwärtig ift biese Eiland beständig unter Wasser und nur die Haus-trummer ragen noch daraus empor. Die Grundslur eines im 3. 1776 gebauten Speichers auf einer kleinen Insel ift gegenwärtig nur bei Ebbe über Baffer. Un einer Stelle find die Erummer einer gronlandischen Gutte unter ber See ju feben. Die Pfable jum Anbinden ber Boote, welche bei ber Erbauung bes herrnhuter Missionats bei giefernaes im 3. 1758 eingefest wurden, mußten nach 30 Jahren eine beträchtliche Strede weiter landeinwarts gesett werden; diejenigen von den erften Pfahlen, die fteben geblieben find, find jest ganzlich unter Waffer. Gronlander Butten beim Wilden Buntte, welche von 1721-1736 bewohnt wurden, ftehen jest bei Fluthzeit unter Basser. Ein Speckspeicher auf einem Eilande in ber Distobucht mußte im 3. 1867 verlassen werden, weil der Fußboden bei jeder Fluth überschwemmt wurde. Ein in der Rabe liegendes Giland, wo die Gronlander früher ihre Sommerzelte in Menge aufzuschlagen pflegten, ift so weit versunken, daß nur noch fur 3 oder 4 Belte Blat ift. Dr. Brown veranschlagt ben Betrag ber Berfintung auf 5 Fuß im Jahrhundert.

Rane hielt die von ihm beschriebenen Hebungsterraffen für Anzeichen, daß ber Rorben Grönlands gegenwärtig in ber hebe fei, gleichzeitig mit dem Sinken in Subgronland, wornach alfo Gronland die Bewegung eines Bebels hatte, beffen Rubepunkt in ber Mitte zwischen beiben Regionen liegen murbe. Es war Rane nicht befannt, daß es in Subgrönland eben solche Anzeichen gibt, mahrend daffelbe boch im Sinken ift. Es fann wol faum einem Zweifel unterliegen, daß jene Bebungsterraffen im Norden benfelben Epochen angehoren, wie die im Guben, bag bas gange Land gleichzeitig an ben Bebungen theilnahm. Die von Dr. Brown langs ber danischen Rufte nachgewieses nen Thonterraffen und gestreiften Thonschichten, Die bis gu einer Sobe von 500 guß reichen, enthalten Muscheln von benfelben Arten, welche noch gegenwärtig bas benachbarte Meer bewohnen. Daraus ergibt fich alfo, baß ber Landftrich, welcher gegenwartig im finfenden Buftande ift, feit bem Erscheinen ber jest die Davisstraße bewohnenden Concholien in einem betrachtlich niedrigeren Riveau, ale jest, war, und ergibt fich gleichfalls, daß icon bamale bas Land ber Schauplag von Gievorgangen war, welche durch die Ablagerung von Gletscherschlamm, bas Material, aus welchem bie Thonschichten bestehen, ben Mollusten eine Wohnstätte gewährte, deren Schalen iest barin gefunden werben. Rach diefer Ablagerung

stieg das Land langsam empor und erreichte eine Höhe von mehreren hundert Fuß über der See; wobei, wie die Terraffenform zeigt, die Hebung mit lang anhaltenben Perioden des Stillstandes abwechselte. Endlich begann wieder eine Bewegung in entgegengesetter Richtung, das Sinken, welches noch gegenwärtig anhalt.

So weit in die Bergangenheit diese Borgange aber auch zurudreichen, so erreichen sie boch nicht den Ansang der Gletscherperiode in Grönland. Die Thonschichten, welche ungeachtet des gegenwärtigen Sinkens noch 500 Kuß über dem Seespiegel liegen, sind die Erzeugnisse von Gletscherthätigkeit und mussen abgelagert worden sein, wenn die Schichten, in denen sie vorkommen, tief unter der See lagen. Da die darin enthaltenen Mollusken zu denselben Species gehören, welche jest die grönländischen Gewässer beleben, so zeigt sich, daß während dieses ganzen langen Berlaufs das Klima sich nicht versändert hat.

Siermit stehen nun in geradem Gegensat die Beweise fehr grundlicher Klimaveranderung, welche die in neuerer Zeit beigebrachten Sammlungen fosstler Pflanzenrefte liefern, und welche gleichfalls einer geologisch nur neuern Beit, ber miofanen Beriobe, angehören. Gine reiche Sammlung folder Fossilien murbe von Whomber und Brown von ihrer Reife im 3. 1867 heimgebracht, größtentheils von Ataneferdlut auf der Salbinfel Rourfoaf (in 70° nordl. Br.), der Insel Dieto gegenüber, wo eine große Waldung in einem Berge, 1030 Fuß über der See, vergraben liegt. Diese Sammlung wurde wesentlich ergangt durch die Ausbeute von Fosilien, welche bie beutschen Rordpolfahrer von ber Rohleninsel an ber Dftfufte von Gronland mitbrachten. Aehnliche Bflangenrefte find fruher ichon von M'Clure's Schlittenpartien auf Banteland im westarftischen Archipel, auf Joland und von der schwedischen Etpedition am Bellsund (76°) und an der Konigsbai (79°) in Spigbergen gefunden. Rach Dewald Heer's umfaffenden Untersuchungen fennt man jest 137 Species ber arktischen Flora miofaner Jene Flora war gar fehr von der gegens martigen verschieden. Bahrend jest in feinem Theile Grönlande Baume machsen, wenngleich Cap Farvel volle 700 Meilen weiter sublich liegt als Ataneferdluf, so rührt boch über die Salfte der dort gewonnenen Fossilien von Baumen her. Darunter waren an 30 zapfentragende Arten, von benen einige der gigantischen Sequoia (Washingtonia oder Wellingtonia gigantea), welche jest nur in Californien macht, nahe verwandt maren. Außerdem wuchsen damals hier Buche, Eiche, Platane, Bappel, Ahorn, Ballnuß, Linde, Magnolie, Safel-ftaube, Schwarzdorn, Stechpalme, Kampescheholzbaum, Beigborn. Diefe Baume find in ben Sammlungen nicht nur durch Blatter vertreten, die freilich in großer Menge vorhanden find, sondern auch burch fossile Blumen und Früchte, einschließlich zwei Bapfen der Magnolia. Epheu und Beinftod umrantten die Stamme ber Baume, zwischen ihnen ftanden Farne mit breiten Wedeln und immergrune Stauden.

Jene Gewächse waren jedoch bamals nicht auf bie

arktischen Breiten beschränft; man hat 46 Arten berfelben auch in Mitteleuropa gefunden. Die miofanen Bflangen hatten eine viel weitere Berbreitung als ihre heut gen Reprasentanten, woraus heer folgerte, bag bie E mperatur der nordlichen Semisphare, wenigstens von Grieschenland bis nabe an b n Bol, in bamaliger Zeit weit gleichmäßiger war, als gegenwärtig. Die Beantwortung der Rathfel, welche bas fo widerfpruchevolle Berhalten Gronlands ftellt, wird fich die Geologie wahrscheinlich von der Aftronomie erholen muffen. Ramentlich burfte ber in Berioden von mehreren Millionen Jahren wiederfebrende Bechsel in der Ercentricitat der Erdlaufbahn baju beitragen.

VI. Mineralische Producte. Seinem Gebirges bau nach scheint Gronland reich an Mineralien ju fein, allein bit wiederholten Untersuchungen von Fachmannern, wie die von Pfaff in 1783 und 1784, von Giefete von 1806-1813, von 3. Lundt in 1850, haben noch zu feiner Entbedung von besonders baumurbigen Producten geführt. Eisen und Blei find in ziemlicher Menge vor-handen, boch wurde fich ihr Abbau bier nicht lobnen. Rupfer und Binn find bagegen ju vereinzelt. Das ge-biegene Gilber, welches im 3. 1849 in fehr fleinen Duantitaten auf einer Infel bei Julianehaab gefunden wurde, rührte mahrscheinlich von einer Schmelgfatte ber alten Rormannen ber.

Steintoblen haben eine betrachtliche Erftredung in Rordgrönland von Ritenbent bis Upernivif unter bem Trap. Ele treten besonders an beiben Seiten bes Baiaut und im Guben bee Omenaffjord ju Tage auf ber nledrigen Borftufe von Granit und Sandftein, zwifchen bem Meere und ben Trapftufen, wo die Rohlenfloge an mehreren Stellen an ber Wafferfante, leicht zugänglich und fur ben Transport bequem liegen. Die Roblen geboren amar nicht gur eigentlichen alteren ober echten Roblenformation, die Flöhe sind zwar nicht so machtig und ble Belgfruft ift nicht fo groß, wie bei ber englischen Ruble; ihre leichte Buganglichfeit und weite Berbreitung mucht fle jedoch ju einem wichtigen Brennftoff fur bas Nordinspectorat, ober vielmehr tonnte fie dazu machen; benn fle wird noch wenig von ben Gronlandern benutt, meiftens nur von ben Danen, fur welche fie in offenem 's agebau gebrochen wirb. Die wichtigften Grubenftellen, won welchen wol eine einzige, wenn bergmannifd abgebaut, gang Gionland reichlich verforgen fonnte, find: 1) Mluneferbluf auf Rourfoald Balvo, am Oftende bes Mulgut, mo nield an ber Munbung bes Baches Meanelerblut mehrere Alope und weiter landeinwarts bis Wil Bus aber bei Ger nuch mehrere andere liegen, und me fich bie merfronibigen fofften Baumftamme und fonfigen Bellitten finden i 2) Patoot, auf Rourfoald Halvo, poremontich von Minneferdiut, am Waigat, wo in ben juliteriden Rinnfalen aberall flobe an Jage liegen; 3, Name un ber Mindung bes flufes biefes Ramona, 4, Rorblutel um Naphvellende bes Waigat, 3 Mellen von ber Aupenfielle Rourfoat, unfern einer Reihe van Wafferfallen, Die flich von einer Böbe von ein

paar taufend guß an ber ans Deer vortretenben Felswand herabsturgen; 5) Borgebirge Rulluf, nordwestlich von ber Ubsted Roursoaf; 6) Efforgva an ber Rord-tufte ber Halbinsel am Eingange von Omenatofjord; 7) Slibesteensfield, oftlich von vorigem; 8) Patstorfit an der Mundung des Flusses dieses Ramens, südwestlich von der Insel Omenat; 9) Carfarsit, oftslich vom vorigen; 10) Kome am Flusse Koof, oftlich vom vorigen, in einer tiefen Thalfchlucht; 11) Uper-nivits Raes, Insel an der Rordseite von Omenass-sjord, in Sandstein an der steilen Sudfuste der Insel; 12) Innerit Fjord, Diftrict Upernivit, an ber Rordseite bes Omenatssjorbes; 13) Sares, Insel am Gingange bes Baigat, von vorzüglicher Gute, reich an fossilem Sarz; 14) Rittenbents Rulbrud (Rohlenbruch), dem tohlenreichen Patoot auf Roursvaf Salvö gegenüber, ausgezeichnet burch die Anzahl und bie Dachtigfeit feiner Floge, verfah fruher die Colonien Rittens bent, Egebesminde und Jafobshavn; 15) Stanbs an ber Sudoftfufte von Disto, 10 Meilen von ber Koloni Gobhavn. Die Floge übersteigen zwar nicht 1/4 Ellen Mächtigkeit, aber fie liegen in großer Anzahl über ein= ander; wurde bereits im vorigen Jahrhundert abgebaut; 16) Maffaf an der Gudoftfufte von Diefo; 17) Iglyt = fiat, 4 Meilen von Gobhavn.

Rryolith ift bas einzige Mineral, bas in einiger Menge wirflich abgebaut und nach Danemarf ausgeführt wird. Es ift ein weiches, weißes ober buntelgraues Beftein, bem Meußern nach Ralffpath abnlich, bas in frühern Zeiten als große Seltenheit angesehen und von ben Mineralfammlern mit hoben Breifen bezahlt murbe. Es bricht nur zu Joifa an ber Subseite bes Arsutfjord einer Stelle, die durch die große Angahl von Mineralien, die dort vorkommen, merkwurdig ift; benn man findet hier Gifenspath in prachtigen Arpftallen, filberhaltigen Bleiglang, Binkblenbe, Binnftein, Rupferfies, boch jammtlich nur in geringer Menge. Der Arpoliths bruch liegt bicht am Strande in einer flachen Gneisplatte, innerhalb welcher er gerade in die Teufe fest, ift an der Oberflache 150 Ellen lang und 30 Ellen breit. 3m 3. 1856 entbedte Thomfen in Ropenhagen ein Berfahren zur herstellung von Soba und Farbethon aus bem Rrvolith und errichtete in Berbindung mit Tietgen und Beber baselbft eine Fabrit zu folchem Behufe, welche seitbem in Betrieb ift und unter bem Berwalter Schmibt ben Kroolithbruch burch banische und gronlanbische Arbeiter bat abbauen laffen. Dan erhalt aus 1 Bfund Arvolith 1% Pfund Soda und 1/5 Pfund Farbeftoff. Durch ben Chemifer B. Rofe in Berlin wurde bann bie Benutung des Arpolithe für Aluminium eingeführt, wogu ce fich allerdings vortrefflich eignet, wenn nicht bie Berftellung biefes Metalls wegen bes baju erforberlichen Ratriums zu tostspielig mare. Aus 10 Bfund Arnolith gewinnt man 1 Bfund Aluminium, wozu 3 Bfund Natrium erforderlich find, weshalb bas Bfund Aluminium 500 Thaler toftet. Da fich herausgestellt hat, duß bas Rroolith ju Jvifa feine fehr betrachtliche Dachtigfeit befist, fo durfte, auch abgesehen von ben außerft großen 149

Schwierigkeiten eines bergmannischen Unternehmens in Bronland, biefer gangen Industrie keine lange Lebens-bauer beschieben fein.

Der Topfstein, dänisch Bägsteen, grönländisch Dfesiksak, ift für die Gronlander besonders wichtig. Es ift ein glatter, fettiger Talt, beffen grobere Arten von grauer Farbe und beffen feinere Arten grun ober weiß ober marmorirt und halb burchsichtig sind. Es ift eigentlich eine Busammensehung aus mehreren Minera-lien, wornach benn je nach ben Bestandtheilen bie verfchiedenen Barietaten entfteben. Der Topfftein ift weider als Solg, leicht mit dem Meffer zu behandeln, hartet fich im Fener und bient ben Gronlandern jur Berfertigung ihrer Lampen und Rochgeschirre. Auch bie alten Rordboeren bebienten fich bes Topffteins faft ausschließlich ju Rochgeschirr und machten baraus Topfe von außerorbentlicher Große. Beil burch ben banifchen Sanbel bas Metallgeschirr bei ben Gronlandern eingeführt ift, find die Topffteintopfe bei ihnen mehr aus dem Bebrauch gefommen; biefelben find jedoch ale Rochgeschirr vorzüglich, weil bie Erwarmung fo allmalig vorgeht, daß Die Speisen nicht anbrennen, und weil sie eine fehr hohe Eluth ertragen, ohne zu fpringen. Die grönländischen Lampen werden ausschließlich aus Topfftein gemacht. Jebe gronlandische Familie hat wenigftens eine folche Lampe, welche wol an 30 Jahre halt. Die hauptfundorte find die Infel Sermesot am Arsutsjord und mehrere Stellen, theilweise ziemlich ausgebehnte Streden, im Gobthaabbistricte, von wo auch meistens die feineren Sorten fommen. In Nordgrönland fommt er nicht viel vor; hauptsächlich an zwei Stellen, am Bafitsoffjord und am Rleinen Rariafefford im Omenafebiftricte.

Graphit wird an mehreren Stellen gefunden, im Julianehaabbiftricte, am Arfutfjord, bei Riefol in Egesbesminde, auf Roursoafs Halbinsel, in Upernivif.

Granaten fommen an vielen Stellen vor, jedoch nicht von hinlanglicher Große, um jum Schmud vers wandt ju werben.

VII. Flora. Da ber lange, strenge Winter, ber andauernde Rachtfrost, ber furze Sommer und die Bersanderlichkeit des Klima's äußerst hemmend auf das Gewächs einwirten, so ist die Pflanzenwelt nur schwach vertreten, obgleich im Ganzen an 400 Arten vorsommen. Dabei ist der Unterschied zwischen dem Norden und Süden von Grönland bei weitem geringer, als man nach der so großen Berschiedenheit der Breite erwarten sollte. Wenn in Südgrönland die Sommerwarme auch etwas größer ist als in Nordgrönland, so gleicht sich dies das durch aus, daß in Nordgrönland eine Zeit lang die Sonne nicht untergeht und deshalb die Pflanze schneller entswiedelt.

Dagegen nimmt die Begetation in bemerklicher Beife von ben außern Kuften nach dem Binnenlande hin zu. Auf den Außeninseln und dem offenen Meere ausgesetzten Borgebirgen machen ber schneibende Bind und der kalte Rebel jeden Pflanzenwuche unmöglich, der fich ein paar

Boll von ber Erbe erhebt. Auf einzelnen, besonbers geichusten Stellen machsen hier Moos, halbgrafer, hier und da eine Beeren tragende Staube, beren Fruchte aber felten gur Reife gelangen, ein Beibenbufch, ber bis jur Unfenntlichkeit verzwergt ift. Die Oberfläche ber Felfen ift fast überall mit Flechten befest, welche ber Rufte Grönlands ihr eigenthumliches graues Colorit geben. Banglich nadt find nur die außerften gandfpigen, wo ftarte Brandung ift. Erft einige Meilen innerhalb ber Infeln werden die Gemachfe fo groß, baß fie ben Bel-bern eine grune Farbe geben, und erft bei weiterem Borbringen ins Innere ber Fjorde bemerkt man einen betrachtlichen Unterschied zwischen Rorbgronland und Gudgronland, indem hier viele, bort unbefannte Bebuiche, Wachholder, Erle, Speierling, endlich Beifbirfe, auftreten, die Begetation überhaupt bichter, hoher und fraftiger wirb. Je weiter man ine Binnenland eindringt, besto freundlicher wird bas von prachtigen Blumen burchwirfte Grun ber Sommerlanbichaft, wenn ploblich febe weitere Fortfetung bes Weges gehemmt wird burch ben gewaltigen, an 2000 gus hohen Eisbamm. Auch bie alten Rordboeren fonnten nach ihren Berichten nicht weiter ins Innere gelangen, ale ber Fjord fie führte.

Beufeits des Polarfreises ruft im Sommer der beftanbige Connenschein in furger Beit die Begetation mach. Gebuich, Blumen, Gras, Moos bebeden rings alles Land, ein nadter Fels ift eine feltene Ausnahme. Wenn ber Frembe bes Sommers in einer ber norblichen Riebers laffungen ans gand tritt, wird er überraicht von bem freundlichen Grun, ben gahlreichen Blumen, unter benen bie schönen Rloden ber Andromeba vorherrichen, ben Raufdbeeren und Blaubeeren, dem Saidefraut, den Beiden und 3wergbirfen. Freilich tragt die Pflanzenwelt überall beutlich die Spuren des Einfluffes ber Ralte. Das Gebufch streckt sich, wie am Spalier, Die Erde und bie Bergabhange entlang; es tragt die Zweige nur fo hoch, wie sie eben Schut finden, streden fie fich bober, so welten die Spigen im durrenden Winde. Doch in biefer Beziehung besteht fein Unterschied zwischen bem Norden und Suden in Grönland. An den steilen Stufen bes hohen Tafelgebirges im Guben bes Omenaffjordes ift bis 2000 Fuß Sohe fein Unterschied in der Begetation bemerflich. leber 2000 Fuß wird Gras und Kraut bunner, bas Moos breitet fich mehr aus und nimmt mit 3000 guß weite Streden ein, in welchen fich Ranunculus nivalis aber häufig zeigt. Mit 3900 Fuß verfdwindet Salix glauca, die Begetation wird fehr bunn. Man trifft Stellen von altem Schnec, unterhalb gu Gis gefroren. Bei 4500 Fuß erreicht man ben Rand ber jufammenhangenden Gis und Schneeschale, welche die Sochfläche bedectt; aber am Rande der Gleticher und inmitten gahlreicher Saufen von altem Schnee trifft man noch Papaver nudicaulis, Potentilla Vahliana, Saxifraga tricuspidata, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga caespitosa, Alsine rubella, Silene acaulis, Draba arctica, Draba alpina, Festuca brevifolia, Carex nardina, flechten vom Geschlechte ber Petigera, Parmelia, Capitularia.

Unter ben einheimischen Pflanzen find bie folgen-

den egbar:

Angelica archangelica, grönländisch Irfsuglit, banifc Duane, Engelwurg, ift in Rorbgronland felten, in Subgronland aber überall häufig in ber Rahe von Bluffen und Seen, erreicht mitunter fast Mannshobe, bat große, faftige, breite Blatter. Die Gronlander effen besonders die Wurzeln und die jungen Stengel vor ber

Sedum Rhodiola, Rosenwurg, fommt nur bei Egebesminde und auf ber Infel Tofaf an ber Suboftbucht vor; bas Rraut wird als Gemufe genoffen.

Pedicularis hirsuta, Laufefraut, ift febr ausgebreitet in Rordgrönland; feine Blumenblatter werden als

Kpilobium, Weiderich, Die Bluthen werden ge-

noffen.

Rumex, banisch Spre, Squerampfer, ift in Rords gronland fehr ausgebreitet und wachft besonbers uppig bei alten Sausplagen, auf Bogelbergen und auf fohlenführenden Sandftein, bildet mitunter dictes, bis 2 Fuß hohes Gebuich, wird aber von den Gronlandern nicht genoffen.

Cochlearia, Löffelfraut, gebeibt überall bei ben ronlandischen Hausplagen und fonft auf gedüngtem Boben, ift ein befanntes antiscorbutifches Mittel, wird

jeboch von ben Gronlanbern nicht benugt.

Citraria Islandica, islandisches Moos, ift überall in großer Menge auf den Außeninseln vorhanden, wo es feuchte Bertiefungen zwischen ben Steinen oft ganglich ausfüllt. Es bat bier feines, buntelbraunliches Laub, während es im Innern, wo es an feuchten Stellen vorkommt, breiteres, gröberes Laub und eine belle, fast weiße Karbe mit einzelnen rotben Punften bat. Es wird ron ben Grönlandern nicht benutt, flebt jeboch bem echten islandischen Doos ale Diat für Bruftfrante, Ausgebrungefrante ze. wenig nach.

Cladonia rangiferina, Rennthiermood, ist ebenfalls

weit perbreitet.

Zostera marina, grönländijch Sutluitief, ift ein meit verbreiteter Sectang, beffen bider, meider, bem Spargel abnlicher Stengel bei ben Bronlanbern ein beliebtee Gemuje ift.

Potamogeton rutescens, her rethe Tang, in nicht to allgemein verbreitet und fommt gewobnlich nur an Strömungeftellen vor, wird ebenfalle allgemein ale Bemule genoffen.

Den wichtigsten Theil ber Pflanzentoft liefern bem Grönlander aber bie Beeren tragenten Pflangen, melde

in aufererbentlicher Menge verbanten fint.

Empetrum nigrum, banifd Rraeffebaer, Die fcmarge Raufcheere, gebort gu ben ausgebreiteiften Bflangen in Gronland. Mit Ausnahme ber Außeninfeln rei fen bie Beeren gewöhnlich jabrlich in febr großer Menge, oft find gange gelber ichwarg bavon. Die Beere bat einen angenehmen, jufifduerlichen (Beidmad und man fann aus ibrem Safte mit einem geringen Bufas ron Inder nach 14tagiger Gabrung einen vortrefflichen, fart mousfirenben Fruchtwein berftellen. Die Gronlander speisen fie nur roh. Gin Theil wird in Fettsaden, jedoch ohne weitere Zubereitung, aufbewahrt. Beim Speisen werden fie mit dem Seehundssped gemischt. Sie werden meiftens nicht in großer Menge eingelefen, indem bas Klima auf eine eigenthumliche Beise bei ber Auf-bewahrung jur hilfe fommt. Benn bie Beeren im August gereift find, verhindert ber Rachtfroft ihr Berfaulen, und im September werden fie vom Schnee bebedt, unter welchen fie ohne einzutrodnen figen bleiben, fodaß die Gronlander mitten im Winter frifche Beeren einfammeln tonnen.

Vaccinium uliginosum, danisch Blaabaer, die Moorbeere, ift, wenn auch nicht gang so allgemein verbreitet, wie das Empetrum, doch in Renge vorhanden und von würzigem, füßem Gefcmad, wird jedoch von ben Gronlandern für ichatlich gehalten und nur wenig

benust.

Vaccinium vitis idea, tānifc Tyltebaer, Breißels beere, fommt am Godthaabfjord in Menge vor, ift aber soust nicht febr haufig. Sie eignet fich bekanntlich vortrefflich jum Ginmachen, wird aber von ben Gronlanbern wenig benust.

Juniperus communis, banifd Enchaer, Bachholder, machft in ben sudlichen Bezirken in Menge, wird aber gleichfalls von den Gronlandern nicht benutt.

Das Gras ift auch im Diftricte Julianehaab so bunn und furg, daß bas henmachen faum thunlich ift, und liefert felbft für den geringen bortigen Biebftand fein irgend hinlangliches Futter. Die alten Rordboeren trieben bedeutente Biebzucht; fie muffen Gebuich, vielleicht auch Fische, jum Futter benust haben. Ieland, obgleich nördlicher gelegen als Julianebaab, bat vormeff. lichen Graswuchs, weil es der Einwirfung tes Golf-

frome genießt.

Einen eigentlichen Baumwuchs gibt es in Gronland Der Grönlander benennt zwar einige Stellen Drpif, Balb, eine Stelle an ter Gutonbucht beißt sogar Orpifsoil, ber große Balt; allein alle tiefe Balber find faum 1 Gue boch, und ichmerlich bemerft man fie, wenn ber Schlitten im Binterfdnee über fie binfahrt. Es ift ein Geftruppe, meldes namentlich bie Beibe, tie 3mergbirte unt in Surgronland auch ber Bacbolber bilben, indem fie ibre frummen, fnorrigen Stamme lange ber Erbe ftreden und ren tiefer 3meige in eine Bobe aussenten, tie auch im Guten felten über 2 Glen beträgt. Doch verniebt biefes Gebuid bie Gronlanter überall reichlich mit Reißig für ten Sauebebarf. Rur in ben fublidhen Begirfen an gemiffen beionbers geidugten Stellen im Innern ber Gjorbe gibt ce einige Baine, Die einen einigermaßen baumartigen Bude baben. Dier erideint Betula fruticosa, eine Beigbirfe, gwar verschieben von ber eigentlichen Beigbirte, bod von viel größerer Bobe und Stammbide ale bie gemeine grone landifche Imerghirfe. Betula truticosa geht nur bis (2' nortl. Br., Freterilebaat. Die idoniten Birfen. baine befinden nich am obern Lichtenauffort, wo bi Baume ringe um einen Gee fteben, in ten fich ein

großer Wassersall stürzt, bei Rennortalif, im Thale Kingoa am Tessermiutsjord. Hier erreichen die dickeren Baumstämme, die freilich noch immer platt an der Erde, halb in Mood vergraden, liegen, an 8 Zoll Durchmesser, und von dem dermaßen liegenden Stamme schießen 2—3 Zoll dicke Zweige 10—12 Fuß hoch auf. Ferner bilden Baumholz: Alnus repens, eine Erle, die jedoch gerade in den südlichsten Bezirken sehlt und nur an den innern Kjorden der beiden mittlern Districte Südgrönlands vorstommt, und Juniperus alpina, ein Wachholder, dessen kurzer, krummer und verdrehter Stamm manchmal 6 Zoll, gewöhnlich aber nur 3 Zoll stark wird.

Beidenbusche und 3wergbirfen und außerdem allerlei Gebusch, Empetrum, Vaccinium, Sedum groenlandicum, Andromeda tetragona, versehen die Grönlander mit, wenn auch nicht besonders gutem, doch reiche

lichem Brennftoff.

Bum Erfat fur die Steinfohlen, mit benen nur Rordgrönland versehen ist, hat Südgrönland Torf. Es ift ein leichter Saidetorf, welcher aus einem Gewebe von Moos, Leberfraut, Empetrum, Laub, Zweigen, Burgeln entsteht und Betten von 6 Boll Dide, in welcher aber bie oberfte noch unveranderte Bflangendede mitgurechnen ift, bildet. Er ift faft überall in unmittelbarer Rabe ber Anfiebelungen vorhanden; der beste findet sich jedoch, umgefehrt jum Solzwuchse, an der außern Rufte und flachen Außeninfeln, wo die Luft am meiften rauh und nebelig ift. Der Torf eignet fich wegen seiner gleichmäßigen Sige febr gut jum Rochen; feine Beigungefraft ift zwar eine verhaltnismäßig geringe, bod muß man eben nur ben Dfen hinlanglich geräumig machen, um auch ohne Steintohlen ein Bimmer bamit vollständig ju erwarmen. Der Torf wird faft nur von ben Danen benutt; bie Gron: lander graben ihn, wie auch die Steinkohlen, felten für ihren eigenen Gebrauch. Wenn fie einmal Torf benuten, fo brennen fie ihn in naffem Bustande, indem fie ihn mit Thran mifchen. Um Bezahlung ftechen fie jeboch bereitwillig Torf fur bie Danen. Außer Diefem gewöhnlichen Saidetorf hat man auch eine Urt Moortorf, welder fich an fumpfigen ober moraftigen Stellen findet. Er liegt in Schichten, die fast noch einmal so did wie Die des Haidetorfe find, ift aber noch leichter ale biefer, indem er beinahe nur aus Moos und Gras entfteht. Endlich geben noch die fogenannten Mövenhügel, Unbaufungen, die auf den Infeln entstehen, wo die Moven au niften pflegen, einen lofen und ichlammigen Torf.

VIII. Fauna. Hier ist vor Allem ber große Reichthum an Meerthieren, neben ber großen Armuth an Landthieren bezeichnend. Das Land bietet nur wenige Rahrungsmittel bar, namentlich wenn ber Winter Alles mit Eis und Schnee bedeckt. Beeren, Moose und andere niedrige Pflanzen erhalten sich zwar frisch unter dem Schnee, allein nur die wenigsten Landthiere können sich den langen Winter hindurch hiemit begnügen. Dagegen übertrifft die Meerfauna wol alle andern Theile der Welt an Reichthum des Thierlebens. Die riesigen Walen leben ausschließlich von kleinen, kaum einen halben 30kl lan-

gen Beichthieren, von welchen sie bei jedem Mundvoll unglaubliche Massen verzehren. Bei ruhiger Bitterung kann man oft den Weeresboden weit und breit mit ausgedehnten Waldungen von Seegräsern bedeckt sehen; jeder thierische Körper, der dort hinabgesenkt wird, ist in unglaublich kurzer Zeit vollständig in ein Skelet verwandelt.

1) Mollusten, Cruftaceen, Infetten. Meeresoberflache erscheint auf Streden von vielen taus fend Meilen dicht von Thierleben erfüllt. Scoresby bemerkte an der oftgrönlandischen Rufte zwischen 74 und 80° nordl. Br., daß die Farbe bes Meeres von reinem Ultramarin jum Olivengrun und von fryftallinischer Durchfichtigkeit zu einer auffallenden Trübung übergebe, und daß diese Erscheinungen nicht zeitweilig, sondern anhaltend feien. Bei naberer Untersuchung fand fich, daß dieses grune, trube Waffer, deffen Stellung mit den Strömungen wechselt, indem es manchmal isolirte Streisfen bilbet, manchmal sich über 2 oder 3 Breitengrabe ausbehnt, hauptsächlich entsteht von seinen, gligernden, nadelformigen Organismen, von Mebufen und nubis branchiaten Wollusten. Jebes Studchen Thon ober Schlamm, bas man vom Deeresgrunde auffifcht, wimmelt von Organismen. Die unterfeeischen Tangwalber beherbergen unter ihren an 16 guß langen und 1/2 guß breiten Blattern bichte Schwarme von Rulliporen, Alfponien, Sertularien, Abcidien und andern feffilen Thieren. Es ift bie große Menge ber Dufcheln, Seefterne, Schneden und namentlich ber 1/2 Boll langen Flügelschneden (ober Seefcmetterlinge), sowie ihre Bett. und Delhaltigfeit, welche fie vorzugeweise zur Rahrung für Thiere dienlich macht, die, wie die Walen, eine bebeustende Fettmaffe, die das Wollhaar im Belg der Land-

mammalien erfett, ju unterhalten haben. Mytilus edulis, die gemeine Muschel, sammelt man bei Ebbe überall in Menge am Strande, wo fie

auch viel von ben hunden gefucht wird.

Eruftaceen gibt es ftellenweise in ungeheurer Menge

an ber Rufte.

Auf dem kande wird man zuweilen von Muden belästigt. Die deutsche Rordpolexpedition brachte von der Oftsufte eine Sammlung von Schmetterlingen.

2) Fische. Die Kuften, die Inselriffe, die Fluffe werden von großen Scharen von Fischen besucht, deren Fang einen wichtigen Theil der Erwerbsthatigkeit der

Einwohner ausmacht.

Squalus carcharias (Scymnus microcephalus), grönländisch Efallurksoak, der Hai. Die Haisischerei ist gegenwärtig von beträchtlicher Wichtigkeit wegen der Leber, welche an 53 Procent Thran ergibt. Auch wird gegenwärtig aus dem früher als werthlos weggeworsenen Körper vermittels Schraubenpresse Spermaceti hergestellt. Der Hai ist namentlich im Spätjahre in den Kjorden und dei gewissen Banken in ungeheurer Menge vorhanden. Sein Fang ist besonders vortheilhaft im Nordinspectorat, wo er auf dem Kjordeise betrieben wird, was viel leichter ist, als im offenen Wasser, wie in 38sland oder Südgrönland. Es wird Eingeweide von Robben und sonstiger Absall in die Löcher im Eise gethan

und bei Fadelschein gefischt, um ben Fisch zur Dberflache ju loden. Dan fangt fie an ftarfen, an Retten befestige ten Angelhafen, welche nach erfolgtem Anbig von zwei Mann beraufgezogen werden. Auch fommen fie, von bem Fadelichein angelodt, von felbft an die Dberflache, worauf man fie ohne Beiteres, am besten burch einen Stich in die Augen, erlegt. Die betrachtlichfte Sais fifcherei im Rordinspectorat ift bei Christianshaab und bei Riafornaf am Omenafssjord. In Sudgronland, wo bas Gis nicht fest genug fur biefe Fangart liegt, wird Die Baifischerei in mit großen Tieffcenepen ausgestatteten Booten, welche ben Bandelsfactoreien gehoren, betrieben, und zwar von den Factoreien felbft mit geheuerten Mann-ichaften oder von Privatgefellichaften, welche Die Boote von der Factorei miethen. Da aber folche Boote und ihre Fanggerathichaften fostspielig find und bei Unwetter mitunter verloren geben, fo bezahlt fich die Fischerei bier nicht fo gut, wie in Rordgronland, wo fie nicht mit fo vielen Umftandlichkeiten verknüpft ift. Die Boote erlangen mitunter an 70-80 Saie in einem Reggug, mitunter fonnen fie aber lange fischen und fangen nichts. In Sudgrönland werben burchschnittlich an 3000 Saie gefangen, welche 400 gaß Thran ergeben, in Rorbgronland an 2000 Saie, welche an 300 gaß Thran ergeben. Die weftgronlandischen Saie find nicht gang fo groß, wie die bei Beland, fie find an 6-14, durchichnittlich an 8 Fuß lang. Ein Sai von 8 Fuß Lange wiegt an 220 Bfund und, nachdem Leber und Gingeweide ausgenoms men, an 170 Pfund, was 80 Pfund reines Fleifch gibt. Das Fleisch wird in Island gegeffen; Die Gronlander effen das Fleisch nur felten; es gibt aber ein vortreff- liches Hundefutter. Das frische Fleisch hat, wenn gefocht,

ein hubsches weißes Aussehen, ift aber grob und kleberig.
Gadus callarius, gronlandisch Saraublif, banisch storre Torff (oft, aber unrichtig, von den Danen Rabliau genannt, welcher in Gronland nicht vortommt), ber Dorich, erscheint nur zu gemiffen Zeiten an ber Rufte, weshalb bie Fischerei unzuverläsing ift. Wenn er fommt, halt er fich an gewiffen Banten auf, von wels den bie wichtigfte bie Solfteensborgbank ift, in 66° 20' bis 68° nordl. Br., 25 Meilen lang, bis 6 Meilen breit, 3 Meilen von der Rufte, 14-20 gaben tief, mabrend bas Meer rund umber über 120 gaben tief ift. Rleinere Baufe find die bei Rapparfof im Suffertopdiftricte, ebenfalle 3 Meilen von ber Rufte, 30 gaben tief, und bie bei Stinderhvalen im Gobthaabbistricte, 4 Meilen von ber Rufte, 20-30 Faben tief. 3m Rordinfpectorate ericbeint ber Dorich an ben Infeln vor Egebesminbe, in ber Distobucht bis Jafobsbavn. Die hauptfischerei ift im Juli und Muguft. Mitunter fommt er in ungebeuern Schulen und mitunter ift er ganglich verschwunden. Er taicht nie an ber gronlandischen Rufte. Er variirt an Größe von 2-20 Pfund und wiegt geborrt burchichnitte lich an . Pfund bas Stud. Die Leber, welche ein wichtiger handelbartifel, gibt an 35 Proc. Del, 1200 — 1600 Stud 1 Kaß. Durchschnittlich werben jabrlich 2(N),(NN) Stud Dorich im Subinspectorate und an 40,000 im Rorbinfpectorate gefangen.

Mallotus arcticus, grönländisch Angmasa, dänisch Löb (gemeiniglich, aber unrichtig, von den Danen Sild, Häring, genannt), ist die einzige Speise, welche die Grönländer in größerer Menge zum Wintervorrath aufbewahren. Die Angmasa gehen im Juni und Juli in sast unglaublicher Menge in die Fjorde, nördlich bis zum Waigat, um zu laichen. Man kann sie oft vom Lande aus mit den Händen. Man kann sie oft vom Lande aus mit den Händen. Gie werden in kleinen Reten gefangen, an der Luft gedörrt und von den Grönsländern, wie das Brod dei Europäern, als Jusost zu ihren setten Speisen benutt. Der Angmasa ist nicht ganz 6 Joll lang und sehr schwalz; gedörrt gehen an 60—80 Stück auf das Pfund. Im frischen Justande gesocht hat er einen angenehmen Geschmack, und er hat so seine Gräthen, daß er ohne Weiteres verzehrt werden kann. Er läßt sich gut räuchern, pökeln und wie Anchovi einslegen, denen er dann sehr ähnlich ist.

Salmo carpio, grönlandisch Efalluf, banisch Larörred, Lachsforelle, geht zu gewissen Jahredzeiten zwischen ben Landseen und der See und wird in den Flussen oder vor deren Mundung gefangen. Er geht nördlich bis Upernivif, doch je weiter nördlich, desto dunner wird er. Der Ertrag ist in der Fischereizeit, im Juli und August, zuweilen groß, gewöhnlich jedoch nicht

erheblich.

Cyclopterus lumpus, grönländisch Repisa, danisch Steenbider, der Seehase, ein dider, setter, obwol nicht sehr schmachaster Fisch, welcher ein paar Pfund wiegt, laicht im Frühjahre in sehr großer Menge an der Kuste, nördlich bis zum Waigat; wird zur Aufbewahrung gedorrt. Auch wird der große grünliche Laich gesammelt und als Delicatesse genosien.

Pleuronectus hippoglossus (Hippoglossus maximus), grönländisch Ratarnak, dänisch storre Helles stunder, Helbutte, wird bis 3 Ellen lang und bis 100 Pfund schwer, zuweilen noch mehr, wird im Juli, nördslich bis Egedesminde und bis zur Diskobucht zwischen den Inseln der Außenküfte in 30—40 Klaster Tiefe gesfischt, geht des Winters in die Tiefe und ist dann selten

ju feben.

Pleuronectus cynoglossus (Hippoglossus pinguis), grönländisch Kalerag, dänisch mindre Hellesslunder, Gundszunge, wird in Südgrönland, wo er 1—4 Pfund wiegt, sast nur im Julianehaabbistricte, und zwar des Binters in der beträchtlichen Tiese von 120—180 Klaster, gesischt. In Rordgrönland wird er 10—12 Pfund schwer und sehr sett, der Fang ist hier aber schwierig und gesährlich, weil er, und zwar nur in den fältesten Monaten, hauptsächlich im Omenassssord und im Jasobshavnsssord, unmittelbar bei den großen Eisbergen, und nur in der Tiese von 350—380 Klaster erlangt wird. Er ist eine sowol bei den Danen, wie bei den Grönländern, sehr geschäpte Speise, gibt auch ein seines Del.

Perca norvegica (Sebastes norvegicus), grone landisch Sullupangaf, banisch Robfiff, wird in Justianchaab und Holftenberg, auch nur in großer Tiefe, aber auch ben Binter über, gefischt, wird sehr fett.

Gadus aeglefinus (G. agilis), bānisch Graafist, Ruller, Schellfifch, hat eine große Berbreitung in ber Baffinebai und tommt bes Bintere in großen Schwarmen unter bas Gis von Egebesminde bis Upernivit, vom Beiffisch verfolgt, der ihm nicht unter das Gis folgen fann. Er wird bann in ben Spalten, die im Eise entstehen, mit Leichtigkeit in Menge geangelt.

Gadus barbatus, gronlandisch Dvaf, danisch mindre Torff, Steinbolf (breiter Schellfisch), hat bas gange Jahr hindurch eine große Berbreitung an der Rufte, befonders in Julianehaab. Er wiegt an 1/2 Pfund, ein Rajat fangt an 10-20 Stud im Tage.

Cottus scorpius (Cottus groenlandicus), gronlanbifd Raniot, banifch Illf, die Sture (Geeftorpion), ift an ber gangen Rufte und bas gange Jahr hindurch, im Binter wie im Sommer, ber am meiften verbreitete Sifd. Er bat festes Bleifd, wiegt an 3/4 Bfund, ein Rajat fangt 50-100 Ctud ben Zag.

Diefe Menge von Fischen liefert einen fehr großen Mundvorrath und fonnte bei befferer Entwidelung ber Fischerei einen noch viel größeren liefern. Dorfc und Angmasa allein liefern jahrlich über 2 Mill. Pfund Speife. Europaifche Fischereiunternehmungen in Gronland, zu welchen fich namentlich Hai, Dorfd, Lache fehr wohl eignen, find wegen der ungunftigen Raturverhalts niffe bisher nicht geglückt.

3) Bogel. Die Drnie gahlt über 100 Arten. Bon Bogeln, die von Pflanzentheilen, Samen und Beeren ober von Landinsesten leben, gibt ce eigentlich nur eine Urt, bas Schneehuhn, welches sehr zahlreich ift. Es brutet noch in ben nordlichsten Inseln, wie bei Spisbergen und Rovaja Bemlya. Gine Lerche mit einer haßlichen schreienben Stimme, einige Finken fommen mit-unter im Sommer. Der Rabe ift im Sommer ein Raubvogel, indem er Gier und junge Bogel raubt und bas Schneehuhn jagt, im Binter wird er fehr gabm, balt fich in ber Rahe ber Sutten auf und lebt von Albe fall. Er lauft bann hinter benen her, die Robbenfleisch tragen, und verschludt ben Schnee, auf welchen Fettober Bluttropfen fallen. Bon sonftigen Raubvögeln gibt es Gulen, galfen, barunter ber fcneeweiße und ber gefledte Kalte, ben Seeabler (Haliactus albicilla), ber fic von Bogeln und Fischen nahrt, aber auch mit Mas vorlieb nimmt, ein besonders gefährlicher Feind ber Gibergans.

Beit größer, ale bie ber Landvögel, ift bie Bahl ber Baffervogel, am größeften aber bie ber Schwimms vogel. Diefe fuchen in ungahliger Menge ihre Nahrung in bem von Weichthieren und Fischen erfüllten Meere. Die Moven fliegen umher unter fortwahrendem Schreien, Reigen und fallen, bis fie endlich mit Pfeilesschnelle ins Meer fturgen und ihre Beute erhafchen. Die großen Raubmoven jagen hinter diefen Moven und andern Sturgtauchern her, bis fie ihre Beute fallen laffen, welche bann aufgegriffen wird, bevor fie bas Baffer erreicht. Sier fdwimmen die Bogel ruhig auf ber Bafferflache umber, tauchen bann ploglich unter und fommen viels leicht erft nach langerer Zeit wieder jum Borfchein. Dort M. Encyff. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

fteht ein ganger Schwarm im Baffer auf bem Ropfe und hafcht die unten vorbeischwimmenden Beschöpfe.

Die Seevogel niften meiftens auf ben unzähligen kleinen Inseln an ber Rufte, welche oft vom Gipfel bis jum guße gang und gar mit Reftern bededt find, bie guglefielbe ber danischen Colonisten. Das größte gugles field ift wahrscheinlich bas von Raforsoaf bei Upernivif, besonders das Weftende der Insel, das Alfefield. Die Bogel bauen in einer gewiffen Ordnung auf vorragenben Stellen ber Felsenwande von Unten nach Dben, fodaß die Alfen die unterften, die Moven die oberften find, weshalb die Alfen, befonders wegen der Gier, am meis ften heimgesucht werden. Das Besteigen eines Bogelberges ift jedoch schwierig und gefährlich.

Durch bas außerft robe Berfahren ber Grönlander find zwei Bogelarten fast ganglich ausgerottet worben. Der Schwan mar ehebem fehr gablreich in Gronland, aber mahrend ber Beit bes Mauferns, wenn er nicht fliegen fann, murbe Diefem Bogel fo eifrig nachgestellt, baß er fich jest felten zeigt und nicht mehr in Gronland brutet. Der Geiervogel, ein Schwimmvogel von der Größe einer Gans mit fleinen furgen Flügeln, mit benen er nicht fliegen tonnte, ift ganglich ausgerottet.

Am jahlreichften von allen Bogelarten ift ber Alf ober die Seetaube, welche in manchen Theilen Bronlands ein wichtiges Rahrungsmittel ift. In Sudgronland allein werden jahrlich an 70,000 Stud erlegt. Sie geben je an 1 Pfund Fleisch. Aus ihren Balgen merden, nachbem die Febern abgenommen, Beiberrode ge-

macht; 20 ober 30 Balge geben einen Rod.

Die Eibergans, banifch Ebberfugl, ift faft ebenfo gabireich und brutet auf allen geeigneten Rleininseln langs der Rufte bis jum Rennebpfanal hinauf. Sie ift ein vortrefflicher Taucher, holt Schalthiere aus einer Tiefe von 400 Fuß aus bem Baffer beraus und fann 8-9 Minuten unter bem Baffer bleiben. Sie liefert je an 21/2 Pfund fleisch, wird aber nicht viel zur Speise benutt, doch werden in Sudgrönland jährlich an 30,000 Stud verzehrt. Sie liefert bekanntlich bie weichften Daunen. Es werden jahrlich an 9000 Bfund Daunen aus Grönland ausgeführt, zu welchem Behufe an 100,000 Refter ber Berftorung preisgegeben werden; benn es find bie Febern, mit benen ber Bogel fein Reft ausfüttert, beren fich ber plundernde Menich bemachtigt. wobei benn natürlich die Gier zerftort werden. Balge ber Eibergans werden verarbeitet ju Dberroden, auf die je 20 gehen, ju Bettbeden, auf die je 50-80 geben, u. bgl. m. Das Ei ber Eibergans wiegt an 1/4 Pfund und unterscheidet sich im Geschmad wenig von einem Suhnerei. In Sudgronland werden jahrlich an 200,000 Stud Seevogeleier consumirt.

4) Landfaugethiere befist Gronland feche außer bem Sunde, namlich ben Gishafen, das Rennthier, ben Mojdusochien, den Bielfraß, den Bolarfuchs, den Gis. bar. Die Schiffe haben Ratten und Maufe mit herübergebracht, welche fich in den fublichen Begirten fo vermehrt haben, daß man Ragen aus Danemarf hat fom-

men laffen muffen.

Der Polars ober Eishase, von schneeweißer Farbe mit schwarzer Ohrenspitze, kommt in Rordgrönland in Menge vor, wird aber gewöhnlich nur von den Europaern als Nahrungsmittel gebraucht. Sein feiner, langs haariger Belz wird nicht geschätzt. Während des Sommers sindet er genügendes Futter von Gras und Kraut, im Winter grabt er sich in Schnee ein, um Moos zur Nahrung zu suchen und sich gegen die Kälte zu schügen. Er ist so wenig furchtsam, das man sich ihm bis auf zwei Schritte nähern kann, ohne daß er Miene zur Flucht machte.

Das Rennthier nährt sich im Sommer von Gras und Moos, im Winter von Moos allein, von bem es ben Schnee mit feinem Geweih wegschaufelt. Es ift dies vornehmlich das Lichen rangiferinus. Wenn man nach bem Aussehen dieses Moofes im Sommer, wenn es troden und fprobe ift, urtheilt, fo fcheint befremblich, daß ein fo großes Thier es zu feinem Lieblingofutter machen und davon feift werben follte: aber im Geptem= ber, wenn schneebedeckt, wird es sanft und weich und fcmedt wie Beizentleie; feine uppigen Bergweigungen baben Aehnlichfeit mit ben Blattern ber Endivie und find meist weiß wie der Schnee. Das Rennthier lebt in Grönland nur wild, und im Sommer werden große Rennthierjagden abgehalten, zu welchen die Grönläuder sich aus weiter Ferne versammeln. Das Fleisch, bas die Grönlander am liebsten angegangen effen, ift außerft mager; nur die Bruft hat etwas Fett, der Talggehalt ift fehr gering. Das Fell ift marmer und leichter als Robbenfell, ift aber nicht so ftart und mehr abhaarend; es wird von den Gronlandern für die meiften Rleidunges ftude vorgezogen. Die Sehnen werden zu Zwirn, bas Geweih ju Fanggerathichaften verarbeitet; Die Rlauen geben einen vorzuglichen Leim. Das Rennthier hatte fruber in Subgronland eine viel größere Ausbreitung. Die alten Bewohner ber Oftbygd jagten bas Rennthier in ihrer Rahe, die Gronlander jener Gegend auch noch vor 100 Jahren. Jest ist es in Julianehaab und überhaupt im Suden verschwunden. Es sindet sich zuserst auf den ausgedehnten eisfreien Halbinfeln von Holssteenborg und Suffertop. Da das Kennthier in Heerden lebt, fo bedarf es ausgebehnter Streden, um weiden und fich ben Berfolgungen ber Jager entziehen zu fonnen. 3m Rordinfpectorate ift bas Rennthier auch nicht gleichs maßig über bas gange Land verbreitet; es halt fich nur in ben Salbinfeln auf, die auf zwei Seiten von Fjorden, auf ber britten vom Binnenlandseife umgeben find. Diefe Rennthierbegirte find hauptfachlich die Balbinfeln zwischen ben Riorden Reffotout und Anleitstvif im Egebesmindes bistricte, das Oftende von Rourfoals Salbinfel, Svartenhufe Salbinfel. Beiter nordlich an der Baffinebai wird Das Rennthier noch zahlreicher. Es ift febr zahlreich in ben schönen grunen Thalern an ber Rufte bes Smithfundes, wird bort febr groß und erreicht oft 5 guß Umfang und 61/2 guß Lange.

Der Dofchusochs (Ovibos muschatus) ift an ber Bestfüste nicht befannt. Er hat seine eigentliche Seinath an ber amerikanischen Nordkufte und im westlichen

Theile bes amerikanisch-arktischen Archipels, und ist bisher nicht mit Bestimmtheit bekannt gewesen, ob er sich
im Often der Melvilleinsel aushält. Kane und Haves
haben wiederholt Geripptheile des Moschusochsen am Smithsunde angetroffen, auch wurde im J. 1852 am Wolstenholmsund im Suden des Smithsundes einer geschossen; allein dies mochten doch nur Einzelne gewesen
sein, die ausnahmsweise dorthin gestreist waren. Es ist
baher ein bedeutender geographischer Ersolg, daß die
beutsche Nordpolerpedition an der Oftkuste Grönlands
Rudel von Moschusochsen angetroffen hat, was, zusammengehalten mit der Abwesenheit dieser Ochsen an der
Westkuste, auf das Vorhandensein einer eisfreien Verbindung, die im hohen Norden zwischen dem Westen
und Often Grönlands besteht, hinzudeuten scheint.

Der Bielfraß, Gulo borealis, ein gefährlicher Feind des Rennthiers, welcher zum blutdurstigen Gesichlechte der Wiesel gehört und die Größe des Dachses hat, zuweilen in einer Nacht 6—8 Rennthiere tödtet, deren Blut er sauft, kommt mitunter, aber selten, vor.

Der Eisfuchs, Canis lagopus, ist überall jahle reich. Er fommt in zwei Arten vor; Die eine ift ganz weiß mit schwarzer Schnauze, Die andere blaugrau, welche ungeachtet der im Uebrigen bestehenden großen Aehnlichteit wirklich von einander verschieden ju fein scheinen; benn fie mischen fich nicht, und ber Belg jeder Art hat feine eigenthumliche Farbe, die bes Blauen variirt nur in Ruancen, die des Beißen ift ein reines oder ein etwas ins Gelbliche fpielendes Beiß. Die Farbe bes Blauen ift wirflich blaulich, wenn man bas Thier im Schnee fieht, in Birflichfeit ift es ein volles Grau, nicht blos Schwarz und Weiß gemischt, wie beim grauen Buchs Rordamerita's. Die Fuchse halten fich ant meis ften im Gebirge auf, wo fie Jagb auf hafen und Schneehubner machen. Doch fommen fie auch oft nach ber Meerestufte und schwimmen zuweilen nach ben Inseln hinüber, wo sie sich von ben Giern, jungen Bogeln, Muscheln ober Fischen ernahren. Die Fische erhaschen sie auf seichten Stellen beim Laichen, doch nehmen sie auch wol mit todten Fischen vorlieb. Am Smithsund, wo fie in Menge find, folgen fie wol ber Spur bes Baren und erhaschen einen Theil feiner Beute. Das Bell des blauen Buchfes gibt einen fehr prachtigen Belg, ber theuer bezahlt wird, weshalb bas Thier auch fehr viel gejagt wird und in Sudgronland beträchtlich an Angabl vermindert worden ift. Im blauen Belg besteht viel Unterschied in ber Gute, weshalb biefe Belge in ben Factoreien je nach ber Dunfelheit ber Farbe und ber Lange bes Baares in brei Qualitaten fortirt werben. Die beste Sorte hat einen Werth von 16-26 Rolr. Der Pelz ift nur gut, wenn der Fuchs im Winter erlegt wird, zwischen Rovember und Mai. Im Subinspecto-rate werden jährlich an 1200 blaue und 600 weiße Fuchspelze erportirt.

Der Eisbar ift selten im banischen Bestgronland und kommt bahin meistens auf bem Treibeise aus Spitzbergen langs ber Oftfuste, boch ift er jedenfalls im hoben Rorden Gronlands ebenso gut zu hause. Seine haupt-

nahrung ift ber Seehund, und er ift, wie biefer, eigents lich ein Treibeisthier, wohnt auf dem Treibeise und ben Gisbergen. Er schwimmt und taucht vortrefflich; er wird oft 100 engl. Meilen vom Lande auf Gieftuden angetroffen. Er fcreitet und lauft mit überraschender Schnelligs leit. Das 9 Auf lange Thier befitt eine furchtbare Starte. Seine Klauen find 2 Boll lang, seine Haugahne 11/2 Boll. Rane ergablt über die Berftorung feiner Caches (ber Proviantbepots, welche bie artifchen Reifens ben im Boraus jum Behuf ihrer weitern Reifen niederjulegen pflegen): "Die lette Cache, auf die ich fo fehr gerechnet hatte, war ganglich gerftort. Gie war außerft forgfältig erbaut worden aus ichweren Steinbloden, bie wir mit großer Dube herbeigeholt und mittele Bebebaume eingefest hatten. Das Bange war fo ftart unb banerhaft conftruirt, wie es unfere Mittel nur geftattet batten. Diese Tiger ber Eiswufte schienen jedoch taum frgendwo eine Schwierigfeit gefunden ju haben. Auch nicht ein Studchen Preffleich (pemmican) war übrig geblieben, ausgenommen in ben eifernen Buchfen, welche, weil fie rund mit fpigigen Enben waren, ben Rlauen und Bahnen Trop geboten hatten. Die Baren hatten fie aber, obgleich jede Buchse 80 Bfund wog, wie Balle umhergerolt. Gine Altoholtanne mit ftartem Gifenbanbe war furz und flein gebrochen, eine blecherne Spirituofens fanne zu einer Rugel gequetscht. Die Klauen bes Baren batten bas Metall wie ein Meißel aufgeriffen. Sie waren ju leder für Botelfleifch, gemablener Raffee ichien ihnen aber fehr zu fchmeden und altes Segeltuch ihnen aus irgend einem Grunde befonders ju gefallen; fogar unfere Flagge, welche aufgestedt worden war, um von ber Buftenet Beste ju nehmen, war bis auf die Stange abgenagt. Sie hatten unfere Brobfaffer auf bem Gife berumgemalgt und überhaupt mit ber gangen Sache ein mabres Spiel getrieben." In Norbgronland werden die Gisbaren mit Sunden gejagt, von welchen bann gewöhnlich mehrere getobtet ober verftummelt werden. Das Bleisch wird in einem großen Gelage verzehrt, bas ber gludliche Idger entbietet, bas Vell wird jum Bezug ber Sipe in ben Schlitten und Booten, die Sehnen zum 3mirn vermandt. 3m Gangen werden in Westgrönland jeboch faum 40 ober 50 Giebaren jahrlich erlegt.

5) Die Seefaugethiere find, was mit Bezug auf bie Eriftenz bes Menschen bem Lande seine eigentliche Bebeutung verleiht, ohne die es nicht bewohndar sein

Die Balen find in ihren meisten Arten vertreten, boch find mehrere derselben bereits der zu eifrigen Ber-

folgung erlegen und fehr felten geworden.

Balaena mysticetus, grönländisch Arbef, Arbarik, Sokalik, danisch Rethval, Bardehval, den
egentlige Hval, der eigentliche Walfisch, ohne Rüdenflosse, ernährt sich hauptsächlich von den kleinen Medusen
und Rudibranchiaten, welche der Meeresoberstäche die
olivengrune Farbe geben, oder von den kleinen Pteropoden,
welche im arktischen Meere verbreitet sind. Er gibt den
eigentlichen Fischein. Er gibt, wenn auch nur von mittler Größe, an 180 Faß Speck, das aber nicht so gut,

wie Seehundssped ift, indem es nur 70 Broc. Thran, letteres 80 Broc. Thran, enthält. Die 1 Zoll dide Haut, das Mattat, ist den Grönländern eine Delicatesse, die meistens roh gegessen wird. Ein Walfisch ist an Gewicht gleich 300 setten Ochsen und gibt den Grönländern, Anochen und allen Absall abgerechnet, an 30,000 Ksund estares Fleisch. Der Walfisch wird gegenwärtig sast nur noch im Nordwessen der Bassinsbai und bei der Beringstraße angetrossen. Früher ging er an der westgrönländischen Küste südlich die Holstenborg, und war von großer Bedentung sur die dänischen Colonien, namentlich von 1790—1810. Damals wurden in Holstenborg allein jährlich an 10 Walfische eingebracht, im 3. 1826 auch noch 12 Walfische. Allein seitdem hat sich die Anzahl der Walsische an der dänischen Küste sortwährend vermindert, und schließlich ist er dort gänzlich verschwunden, sodaß man ihn sast vergessen hat. Im 3. 1851 wurde der letzte Walsisch bei Godhavn gesangen.

Balaenoptera boops, grönlandisch Keporkak, banisch Finhvale, ber Finnsich, war nicht so leicht aus seinen alten Wohnsisen zu verdrängen, indem sein schlanterer Bau ihm größere Beweglichkeit verleiht und seinen Fang schwieriger und gefährlicher macht. Er ist zwar nicht minder groß, als der eigentliche Walfisch, sein Fang ist aber viel weniger lohnend, weil sein Fischbein zu kurz ist und er nicht halb so viel Speck hat, das dabei von viel geringerer Güte ist und nur 60 Proc. Thran enthält, welcher nur 1/2 Werth des Scehundsthranes hat. Das Fleisch und Mattak (die Haut) wird aber von den Grönlandern sehr geschäpt und beträgt an 20,000 Pfund. Die Zahl der Finnsische hat auch sehr abgenommen. Wird mitunter der todte Körper eines Finnsisches auf den Strand geworfen, so gilt dies für eine reiche Ernte für

die Gegend.

Delphinopterus leucas (Delphinus albicans), aronlandifch Relelluat, banifch Svidfift, ber Beißfifch, ein Delphin von 12-16 guß gange, ift gegenmartig ber wichtigfte von allen Cataceen. Er ericbeint in Nordgrönland, namentlich in der Diskobucht und im Omenafössord, regelmäßig zweimal bee Jahres, bald nachbem das Gis aufbricht und furz bevor es wieder zulegt. Er wird bann mitunter vom Gife in ber Rahe bes Lanbes überrascht und vom offenen Meere abgeschnitten; macht man bann locher in bas Gis, fo fteigen bie Beißfische in Menge berbei, um Luft zu schöpfen, und es werben bann leicht an einem Tage mehrere hundert erlegt. Im Sommer halten fie fich im offenen Meere auf, im Winter erscheinen sie in jahlreichen Schwarmen an ber Rufte von Solfteenborg und Suffertop. Die Beiß. fifche werben von ben Danen in großen Regen gefangen, bie an ben Fjordufern fenfrecht ausgehängt werden. Inbem bie Weißfische auf ihrer Berbstwanberschaft nach Suden fich bicht am Gestade halten, um ihren Feind, ben Rordfaper, ju vermeiden, so verfangen fie fich in ben Regen und werden dann leicht vom nachfolgenden Boote erlegt oder versaufen bald, da sie, wie alle Walen, zum Athemholen an die Oberfläche fommen muffen. Der Beiffifch gibt 11/2-2 gaß Sped, welches bem Seehundesped fast gleichkommt, und an 500 Bfund Bleisch Mattaf.

Delphinus globiceps, schwarzer Delphin, wird an 24 Fuß lang, halt fich zwischen Oftgronland und Spisbergen auf, wird von ben Gronlanbern nicht gejagt.

Delphinus orca, der Nordfaper (englisch Grampus), ber Tiger ber arktischen Meere, 25 guß lang, ift ebenfalls ju felten, um ein Begenftand ber Jagb ju fein.

Monodon monoceros, banisch Rarhval, ber Rarwal, ift neben dem Beißfisch jest der einzige Bale, deffen Jago von Bichtigfeit ift. Er gibt bas werthvolle Ginhornshorn. Er wird meiftens nur im Omenaffjord gefangen, mo er, bem Beiffifch folgend, regelmäßig im Rovember eintrifft. Seine Jagd ift dwierig und gefahr-lich, weshalb die Gronlander diefelbe gewöhnlich in Gefellschaft anftellen. Es werden im Rordinspectorate jahrlich an 1000 Stud Beißfische und Rarwale gefangen. Die Bale liefern ben Gronlanbern außer ber ben banischen Factoreien verfauften Handelswaare einen wesent-lichen Theil ber Speise, ber Rleidung, des Brennstoffes, Sundefutters, Materials für Fahrzeuge, Fanggerathe, Commerzelten.

Der Seehund ift im Bergleich mit bem Bal mehr ein Landthier, man tonnte ihn füglich ein Ruftenthier nennen. Er entfernt fich felten weit von ber Rufte, wofelbft bie Sundin fich die ersten gehn Tage, nachdem fie Junge geworfen hat, aufhalten muß, weil diefelben erft fpater fcmimmen tonnen. Der Seehund ift fur bie Erifteng bes Gronlanders burchaus unentbehrlich. Das Fleisch ist sein tägliches Brod. Das Fell braucht er zu Kleidung, zu Booten, Zelten, Riemen, der Speckthran gibt ihm Licht und Wärme, die Sehnen Zwirn, die Gedarme Fensterscheiben. Die weite Berbreitung des Geehundes in allen Jahredzeiten sichert ihm feinen täglichen Unterhalt. Der Seehund hat hier feine einzelnen Sammelplate, wie in andern Gegenden, wo er beshalb leicht ausgerottet wird, indem man gewiffermagen Barforcejagben auf ihn macht; er ift in Gronland überall gleiche mäßig verbreitet und wird nur einzeln, doch fo ziemlich bas gange Sahr hindurch gefangen. Ungeachtet ber regelmäßigen Ausbeutung burch den Gronlander ift eine Abnahme bes Sechundes in irgend einem Theile bes Lanbes nicht befannt.

Phoca hispida, grönländisch Reitset, von Jungen Reitsiat, banisch Retside, Die Fjordrobbe, ift die wiche tigste von allen Seehundbarten, weil sie, namentlich in ben nordgrönlandischen Fjorden, das gange Jahr, auch ben Winter hindurch, erlegt wird. Sie ift, wie schon oben ermahnt, der einzige mahrhaft gronlandifche Ceehund, mahrend die andern nur zeitweilig fommende Buge thiere find. Sie bleibt ben Winter über in ben innern Rjorben, indem fie fich Deffnungen im Gife fucht ober auch selbst macht, wo sie Athem holen fann, was bem Grönlander die Mittel an die Sand gibt, ihr nachzufpuren. Die große Angahl und Ausdehnung ber Fjordarme bewirft ihre große Angahl. Im Innersten der großen Jiefforde, bicht am Ranbe bes großen Binneneises, bicht neben ber Beburtoftatte ber großen Gisberge, ift ihre Brutftelle.

Dort schlagen auch die großen Seehunde bieser Art ihre Wohnung auf. Bir haben oben bereits gefehen, bag bas große Binneneis es ift, welches in ben Fjordenben bie weichen, feinen Schlammbetten ablagert, Die ber Hispida die ihr zusagende Rahrung gemahrt. Die anscheinend gang unfruchtbare Giewufte ift es also, die mit ihrer fußen Gletschermild bier die Rahrungoftoffe bereitet, welche diefes gange Thierleben, ja man fann fagen, benn biese Wichtigkeit hat die Hispida, welche bas ganze mensche liche Leben in Rordgronland hervorruft. Dabei find bie Eisberge, diefe fo plump und ftarr aussehenden Rinder jener großen Mutter, fortwährend beschäftigt, ben nahrenben Schlammbret aufzuruhren und weite Spalten in Die Gieflache fur Die Seehunde zu hauen. Die Jagb in jenen innern Fjorden ift freilich eine hocht gefährliche, ba ber Jager bort umringt ift von jenen Bergmaffen, Die, selbst wenn sie auf dem Grunde festsiten, fortwährend in Bewegung find, unaufhörlich madeln und fich wiegen und gewaltige Eisblode umberschleubern. Es werben jahrlich im Rordinfpectorate an 50,000 Retfiber erlegt, von welchen an 34,400 Felle an bie banischen gactoreien eingeliefert werben, mabrend alle übrigen Seehundefelle fich hier auf taum mehr ale 1100 belaufen. Ebenfo find 4/5 ber bortigen gesammten Robbenspeckausfuhr Retfiberfped. In Subgronland ift ber Ertrag an Retfibern viel geringer, da diese Seehunde fich gewöhnlich in Jisfjorden aufhalten, beren Ausbehnung bier viel geringer ift.

Phoca groenlandica, gronlandisch Attat, Attarfoat, banifch Svartfibe, islandifch Babefelur, ber Sattler, ift in Sudgronland am meiften ausgebreitet und bort der wichtigfte Seehund. Er ift jedoch nicht, wie Ph. hispida, in Gronland heimifch, fondern ein Bugthier, das zu gewiffen Jahreszeiten, namentlich von Marz bis Mai und von Juli bis September, ganz von ber Rufte verschwindet. Er ift im Winter am fetteften und fein gang bann am ergiebigften. Wenn er im Dai nach ber Rufte jurudtommt, ift er febr mager. 3m Frühjahr werben die Jungen geworfen, mas auf bem großen Treibeife in ber Strafe, in betrachtlichem Abftanb von der Rufte, geschieht. Der Svartside ift beträchtlich größer, als der Retfide. Wenn 3 Jahre alt, ift er halbs gewachsen und beißt bann gronlandisch Aglettof, banisch Blaafibe. Ein ausgewachsener Svartside wiegt an 14 Liespfund, davon beträgt Fell und Speck 6 Liespfund 10 Pfund, Fleisch und Knochen 5-6 Liespfund, ben Reft Ropf, Blut, Eingeweide. Ein Svartfide gibt im herbst oder Winter 1/3 gaß Speck. Sein Fell benutt ber Gronlander fur Rajat, Umiaf und Belt. In Rords gronland wird er gewöhnlich nur des Sommers und in geringer Anzahl gefangen.

Phoca vitulina, gronlandifd Raffigiat, banifd spraglebe Sael, wird nur in Norbgronland und in geringer Angahl gefangen. Gein Fell wird von den Gronlandern fur ihre Rleidung vorgezogen und fommt

nicht in den Sandel.

Phoca barbata, gronlandisch Uffut, ift ber größte von allen Seehunden und erreicht eine gange von 12 Buß. Sein Kell wird wegen seiner Starte besonders ges schlittenriemen vorges zogen und ift zu Harpunfangriemen bas einzig Brauchsbare. Er wird aber nur im Julianehaabbistrict gefangen, wo er sich zeitig im Frühjahre einstellt, weshalb man in ganz Grönland die Kangriemen von Julianehaab bezieht.

ganz Grönland die Fangriemen von Julianehaab bezieht.

Phoca cristata (Cystophora cristata), grönlänsbisch Reitsersoaf, dänisch Klapmydse, die Mühensrobbe, so genannt nach dem kugelförmigen Beutel auf dem Kopse des Männchens, welchen das Thier nach Beslieben ausblasen kann, kommt in den Monaten April, Mai, Juni und dann wieder im August mit dem Großeis nach den südlichen Theilen von Julianehaad und geswährt in dieser kurzen Zeit eine so ergiedige Jagd, daß er ein Drittel der Producte der Koloni Julianehaad liessert. Ein Klapmydse gibt ½ Has Speck und 200 Pfund Kleisch. Er ist nebst der Phoca bardata der größte und kreitbarste Seehund, was seine Jagd gefährlich macht. Er greift oft den Kajak an, sett seine Zähne ein, sodis das Fahrzeug sich mit Wasser füllt und mit seinem Insbalt sinkt. Er erfordert tüchtige geübte Jäger, nicht jeder kann mit ihm anbinden. Wan zieht jest vor, ihn mit der Büchse auf dem Eise zu erlegen, allein bei Anwendung der Büchse werden viele Seehunde nur angeschossen und geben verloren.

und gehen verloren.
Trichechus rosmarus, grönländisch Auvek, dänisch Hvalros, das Walros, wird an 20 Fuß lang und an 2000 Bfund schwer. Seine, oft eine ganze Elle aus dem Maule hervorstehenden Hauzdhne geben ein geschätztes Elsendein. Die alten Nordboeren trieben den Walroßfang in solcher Ausdehnung, daß die Walroßzähne einen ihrer Hauptaussuhrartikel ausmachten; auch bezahlten sie den Beterspfennig mit Walroßzähnen. Jest ist das Walroß selten an der dänischen Kuste, auch fürchten sich die dänischen Grönländer vor ihm und lassen sich nicht gern mit ihm ein. Im Norden, an der Vassinsbai, ist jedoch die Walroßjagd die Hauptbeschäftigung der

bortigen Estimo.

IX. Die Grönländer. 1) Abstammung. Die Grönländer gehören zum Stamme der Essimo (f. b.), welche von der amerikanischen Nordfüste und dem westsarkischen Archipel bier eingewandert, ursprünglich aber vom östlichen Assen gesommen sind. Die Essimo sind ein Theil der mongolischen Rasse, und ist es ein besmerkenswerther Umstand, das Bölferschaften dieser Rasse, wie die Südchinesen und die Nordgrönländer, die eine so lange Periode von einander getrennt und so gänzlich versschiedenen Einstüssen des Klima's und der Lebensweise unterworfen gewesen sind, doch in keinem wesentlichen Stücke ihrer körperlichen Beschaffenheit von einander absweichen.

2) Gestalt. Der Buchs ift untersett. Im banisschen Gebiete sind sie gewöhnlich klein, dabei sehr fett und wohlbeleibt, aber breitschulterig, fraftig und wohlsgebaut und zu erstaunlichen Anstrengungen schig. Der Kopf ist groß mit flachem, besonders unter den Augen breitem Gesicht, schweren Kinnbacken, vorragenden Backenstnochen, schief liegenden, kleinen, dunkel schwarzen, lebs

haften Augen, schmaler, nach Dben zugespitter Stirne. Die Bahne find ausgezeichnet weiß und gefund. Der Bart ift schwach, hochstens fommt es jum Schnurrbart und Anebelbart, haufig aber fehlt ber Bart ganglich. Das Saar ist rabenschwarz und struppig, aber nicht bicht. Die Manner laffen bas haar frei herabhangen, die Frauen binden es auf dem Wirbel in einen großen Anaul. Bei ben alteren Frauen ift es größtentheils ausgegangen. Die alteren Frauen feben überhaupt wenig anziehend aus; die zusammengefauerte Haltung, in welcher fie gewöhnlich sigen, macht ihren Bang watschelnd, die frühere Fettigfeit hat ungahlige Rungeln im Geficht hinterlaffen. Mit Lampenruß und Schmut bebeat, feben fie wie bie leibhaften alten Heren aus. Die Hautfarbe ift gelblich ober braunlich. Ein eigenthumliches Rennzeichen ber Estimo ift bie besondere Rleinheit ber Sande und Fuge. Aus der Rleinheit der Griffe an den Baffen und Gerathen in ber europäischen Steinzeit hat man wol nicht mit Unrecht geschloffen, daß die damaligen Bewohner Europa's ben Estimo nabe ftammverwandt maren. Die mongolische Raffe hatte in ber Urzeit unzweifelhaft eine noch viel beträchtlichere Ausbehnung als gegenwärtig. Die Estimo im Rorben ber Baffinsbai zeichnen fich vor benen im banifchen Gronland burch großeren Buche aus. Man trifft bort oft Manner von 6 Fuß, eine Große, bie bei ber gewaltigen Breite wirklich eine riefige ift.

3) Stammname. Die Grönlander nennen fich selbst Inuit, Menschen, ober Rifat, Eingeborene. Die standinavischen Rordboeren belegten fie mit dem verächtelichen Ramen Straelinger, Schreier. Die Europäer heißen bei ben Grönlandern Kavlunaf ober Kablungf,

Beißhaut.

4) Die Blandinger (Salbblut). Biele Danen, namentlich Sandwerfer und Matrofen, verheirathen fich mit Gronlanderinnen und richten bann ihre Lebensweise halb auf europäisch, halb auf grönlandisch ein, erziehen ihre Rinder als Gronlander und treiben Seehundefang mit Regen. Die fo entftandene Mischraffe hat von ihrem europaifchen Stammvater eine folanfere Beftalt geerbt, artet aber in ihrem Berhalten und ihren Gebrauchen nach der Mutter. Die Blandinger leben theils gang als Gronlander, theils treten fie in ben Dienft ber Banbelsetabliffemente als Handwerfer, Matrofen u. bgl. Sie haben in der Regel eine europäische Phyfiognomie, jedoch buntles haar und buntle Gesichtsfarbe und große Achnlichfeit mit Gubeuropaern; boch findet man mitunter auch blondes Saar und lichte Befichtefarbe unter ihnen. Die Frauenzimmer find gewöhnlich recht hubsch. Bon ben Danen haben fie ben ovalen Ropf, die gerade Rafe, die hellere Farbe, blaue Augen, von ben Estimo schwarzes haar und Augenbrauen, volle Lippen, Elfenbeingahne, die zierlichen fleinen Sande und Fuße. Die Madchen find reinlich und munter. Die größte Bahl ber banischen Blandinger befindet fich im Diftrict Gobthaab. Im Diftrict Julianehaab ift eine ftarte Difdung mit den ffandinavischen Rordboeren unverfennbar. Sier bat fast ein Drittel ber Bevolferung, namentlich ber mannlichen, europäische Physiognomie, und doch ift Julianehaab mit ben Tonen am wenigsten in Berührung gefommen. Rach Graub baben auch bie Einwohner öftlich von Cav Farvel, teren es jedoch nur an 300 gibt, eine fiart europäische Phusiognomie. Man begt die Bermuthung, daß sie von den Leptüberlebenden bes Oftbygd abstammen, die sich nach dem Ueberfall der Estimo über bas Eis bierberflückteren.

5) Rabrungsmittel. Bei ber großen fülle von Rahrungsmitteln, welche bas Land barbieter, und ber Geschicklichkeit ber Grönländer nich in beren Beng ju sepen, ift wol nicht zu erwarten, daß bier Mangel berriche, und bies ift in ber Regel auch nicht der Fall. Man sindet wol sonft nirgends eine solche Renge wohlgenabrter Gesichter. Die Genichter ber fleinen Kinder ftrogen zuweilen bermaßen von Fett, daß die Augen fan gesichlossen und die platte Rase annatt einer Erhöhung eine Bertiefung zu sein scheint. Doch mägt zu solcher Fettentwicklung neben ber reichlichen animalischen Rabrung auch die stete Bewegung unter freiem himmel viel bei.

Die bei weitem wichtigne Speise in bas Seebundsssleisch, welches täglich, jedoch auf verschiedene Beise, frisch, rob, gedörtt, gesocht, angegangen, genofien wird. Gin Lieblingsgericht in das Miffiaf, ein Seehund, den man in ein altes fell legt, in die Erde vergrübt und dert llegen läßt, dis er ganz in fäulnis übergegangen ik. Ihre größte Delicatesse ist der Renntbiermagen, d. d. der Magen mit seinem Indalt von dalb verdauter Manzenstoft; er soll einen süßlich aremanischen Geschmad baben und zugleich sehr frästig, wie nach Bieser, schweden. Much dei den Guropäern beliedt ift das Matraf, die Hant der Walten, namentich des Balkisches, des Beisssiches, des Rarval. Die Rarvalbaut ist über 1, 3ell die nud besteht aus wei Lagen. Wenn gesocht, werd sie ganz murbe und gibt ein vorzügliches Geler.

Die gauptmablgeit ift bes Abende, wenn ber Nann von ber Jagb gurudfommt. Manner und Frauen ipeifen nicht beljammen, sondern balten fich an verichiebenen Enden der Sollte auf. Mitunter werden große Gaftmabler gegeben. Hauptgerichte find dann gedortte Angsmalfa, Sechundssleisch, Riche, Schwanzsleisch von Balpijch, gedortter Lack, gedorttes Renntbierfleisch, Beeren. Wahrend des Commers, in der guten Zeit, wird gestamtigt. Die Consumtionsfabigkeit des Grönlanders grenzt an das Unglandliche. Nan dat berechnet, daß jeder Gronlander, der Rittel dat, durchschnittlich tage lich is. 10 Pfund Kleisch verzehrt.

Vieblingsgerrant ift ber Raffee, welcher zu einem unsentbehrlichen Bedürfnist geworden ift. Man bungert und feinet liebet, als daß man feinen Kaffee entbebet. "Gabe es keinen Kaffee", fagte eine Webulanderin zu Bludme, "to verlohnte es fich nicht ber Mube zu leben." Auch

bei ihre findet mehr Eingang.
Ge gericht ben Odnen febr ju Chre, daß fie die Grantluchen bieber vor dem Branntwein zu bewahren verfanden haben. Spirituofen durfen nur an die obern Bramten in Grantand verfandt und Grantandern nur ausnahmsweite nuter gewiffen Regeln für verrichtete Arbeit nusgeschauft werden, Die freie Ginfuhr von Spirituofen

wurde ohne Frage die größte Demoralisation, das außerste Glend herbeischren, wurde den Guropäern den Ausentsbalt im Lande unmöglich machen und die Grönlander wurden schleunig ausherben. Der Tabak ist den Grönsländern auch bereits unentbehrlich geworden, sie kauen, rauchen und schnupsen; auch Frauenzimmer, sogar kleine Kinder rauchen.

Die ausschließlich animalische Rost erweist sich bei ben Grenlandern augenscheinlich nicht schällich. Dies jenigen Grönlander, welche in danischen Diensten stehen nur europäische Kost, Rinds und Schweinesteisch, Gesmüse, Brod, genießen, besinden sich förperlich um nichts bener, als die andern. Die Grönlander kaufen außer den schon erwähnten Kassee, Thee, Tabat von den danisiden Factoreien in großer Menge Brod, d. i. in Ropensbuzen gebadenen Schisszwiedad und Ruchen, jährlich im Turchschnin an 100 Bfund die Familie, Butter, deren Breis für ne das 40 sache ihres Specks ist, und die sie wie Fleisch ündweise und ohne Brod essen, Erbsen, Grüße, Feigen, Ronnen x. Alle diese Waaren sind für die Erönländer blos Lurussachen, deren zur Gewohnheit geswerdener Ankauf, weil er ne nur zu oft der ihnen unsentebrlichen Tinge beraubt, ihnen zum großen Schaden, ist en zum Berderben gereicht.

In Sutgreinlant berechnet fich ber Confum von Ereifen in normalen Jahren folgendermaßen: Rennthierfleift 500,000 Pfunt, Bogel 100,000 Pfund, Seehundsderich und Seehundeiped 3,550,000 Pfund, Balfifchfleisch 100,000 Bfunt, gufammen Fleisch 4,450,000 Bfunt, Angmafia 2,500,000 Pfunt, Dorich 800,000 Bfunt, Forellen, Repifa, Helbutte, Hai 500,000 Bfund, sonstige miche 1,200,000 Bfund, zusammen Fische 4,000,000 Bfunt, Gier 200,000 Stud, Beeren 1000 Faß, außerstem Muickeln, Seegras und die oben (unter Flora) ers mabuten Bemufepflangen. Dazu an 100,000 Bfund Briebad, 100 gaß Erbfen, Gruge ic. Diefer Berbrauch an Fleifch und Sped macht 748 Pfund, ber an Fischen 650 Bfund für bas Individuum, mithin 2 Pfund fettes Fleiich und 2 Pfund Fifch taglich bas Jahr hindurch, ungerechnet Beeren, Gemufe, Mufcheln, Gier. In Rordgronland ift ber Berbrauch noch größer. Allein biefer Berbrauch ift außerft ungleich vertheilt. Erft wird geidmelgt und bann gefaftet. Befonders bat in letteren Babren ber ju große Berbrauch von europaifchen Baaren Die Birfung gehabt, bag inmitten aller Diefer Fulle einbeimischer Producte oft Mangel und Roth herrscht.

6) Tracht. Diese ift glüdlicherweise bem Klima und der Lebensweise so sehr angemessen, ist so warm und boch so leicht, schüpt so vortrefflich gegen die Ralte und ift dabei der Bewegung so wenig hinderlich, daß sie in ihren wesentlichen Bestandtheilen nie durch europäische rerdrängt werden kann. Die Grönländer besigen in den Fellen der Hunde, Bögel, Rennthiere und Seehunde alle zu ihrer Kleidung erforderliche Stosse, und die Grönlanderinnen besigen eine ausgezeichnete Geschicklickseit im Raben und in der Zubereitung der Pelze und Felle. Sie gerben die Felle durch längeres Einweichen, bleichen sie, indem sie sie abwechselnd frieren und thauen lassen

und an die Luft legen, so vortrefflich, daß sie schneeweiß, und die Rennthierselle so weich, wie Sandschuhleder werden, und färben sie auf verschiedene Weise. Roth und Weiß oder Weiß mit Roth sind die beliebtesten Farben für das Leber, doch werden auch Blau, Gelb und Burpur angewandt. Dadurch, daß das Gerben in einem lange fortgesetzen Einweichen in der Urinkuse besteht, wird freilich in allen grönlandischen Huten eine schredliche

Ausbunftung hervorgebracht.

Die Tracht besteht bei beiden Geschlechtern in einer boppelten Belgfleidung, einer außern mit ben haaren nach Außen, einer innern mit den haaren nach Innen, also aus einem obern und innern Belgrod, obern und innern Beinkleibern, Pelzstrumpfen mit den haaren nach Innen und Belzstiefeln, an deren obern Rand die Bein-fleider sestgeschnurt werden. Hinten am Oberrode hangt eine Kapuze, die aber nur bei sehr strengem Wetter über ben Ropf gezogen wird. Die Tracht ber Frauen ift im Befentlichen dieselbe, wie die der Manner, hat jedoch einige europäische Bufage befommen. Gin furger Belgrod, ber Timiat, von Seehundsfell, ber bicht an hals und Handgelent ichließt und mit ichwarzem Sundefell eingefaßt ist, reicht bis an die Hüften. Darüber wird ber Anoraf, ein Ueberzug von buntem Baumwollzeug, gezogen, bei den jungen Mädchen mit rothen oder goldverbrämten seibenen Bundern geschmuckt. Bon der Hüfte bis ein wenig übers Knie reicht ein eng anfchließendes Beinfleid von buntem Seehundefell (der Phoca vitulina, spraglede Sael, welche megen biefes Gebrauchs micht in den Saudel fommt), vorn mit weißem Rennthiers fell und Streifen von blaus oder rothgefarbten Seehundes fell befest. An Fußen und Beinen befinden fich ein Baar hohe weiße oder rothe (auch blaue, purpurne) Ramifen, Stiefel von gefarbtem Seehundeleber, die gleichs falls an ber gangen Borberfeite icon benaht und befest find. Dieselben find gefrimpt, dem guße genau angepaßt, mit Gehnen genaht und vollfommen mafferbicht. Der Ramif reicht fast bis ans Rnie, zwischen bemfelben und bem Beinfleid ift bas Bein nadt, nur bag am Ende Des Beinfleides rothe oder blaue seidene Bander herabflattern. Unter bem Timiat wird jest ein weißes Bemb getragen, bas über bas Beinfleid hinaushangt. Das in Die Bobe geftrichene haar wird mit Bandichleifen gefomudt und mit Seibenband zusammengebunden, bas bei ben Jungfrauen roth, bei ben verheiratheten Frauen blau, bei ben Witwen schwarz ober weiß, bei ben unverheiratheten Dabchen, welche Rinder gehabt haben, grun ift. In ben Ohren, und mo es fich fonft anbringen laft, tragen die Frauenzimmer Geschmeide von Berlen, Ros rallen und bergl. In biefer Tracht, bem weißen Anos rak, ben bubich gestidten spraglede Beinkleibern, ben rothen Ramifen sehen die unge Piger wirklich recht somud aus.

Allein auch in Bezug auf die Kleidung haben fich in neuerer Zeit recht betrübende Abweichungen von dem oben erwähnten normalen Zustande bemerklich gemacht. Ran hat im ftrengen Winter Kinder halbnackt umherslaufen feben, Wohnungen gefunden, wo es Menschen

gibt, die faft nie and Tageblicht tommen, weil fie nichts

haben, ben Leib ju bededen.

Die Tracht ber Essimo im Norden der Baffinsbai, die mit Ausnahme der seltenen Besuche der Reisenden mit den Europäern in keine Berührung gekommen sind, ist nicht wesentlich verschieden von der im danischen Grönland. Der Mann trägt Stiefel und Hosen von Bärenfell; die Stiefel reichen bis an die Waden, wo sie mit den Hosen zusammengebunden werden. Die Weiber tragen Hosen von Bärenfell und Stiefel von gegerbtem Sechundssell, welche bis an die Mitte der Hüsten reichen. Die Strümpfe sind von Hundesell, die Klapphandschuhe von Seehundssell. Die Untersach ist von Vogelsell mit Federn nach Innen, der Rock nehft Kapuze von blauem Fuchspelz. Die Kapuze macht den bemerklichsten Unterschied zwischen der männlichen und weiblichen Tracht; sie ist beim Manne rund, dem Kopse anliegend, beim Weibe oben spisse, um den Haarknaul oben auf dem

Wirbel aufzunehmen.

7) Wohnung. Der Gronlanber hat zweierlei Saufer. bas Winterhaus und bas Commerzelt. Das Winterhaus hat eine dide Mauer aus Erbe und Steinen von 6 Fuß Sohe in langlichem Biered. Auf den beiden furgen Banden liegen ftarte Balten, welche lofe mit Latten und bann mit Saidefraut und Reifig, barüber mit Rafen und schließlich mit alten Fellen belegt werden. Die Breite bes Saufes beträgt gewöhnlich 6 Ellen, die Länge 12 Ellen. Saufig hat bas Saus jedoch eine größere Länge je nach ber Angahl ber Familien, die es bewohnen sollen; benn Bater, Sohne und Tochter nebft beren Mannern, Frauen und Rindern bewohnen in der Regel eine Sutte. Faft immer find die Butten voll von Menichen, namentlich Frauenzimmern. Den Eingang jur Sutte bilbet ein langer Gang mit biden Banben (Tossut), welcher fo niedrig ift, daß man gewöhnlich auf Sanden und Fußen durchzufriechen bat; auf Diefe Beife wird Die falte außere Luft beffer abgehalten, als wenn die butte eine Thur hatte. Im banifden Gronland ift ber Fugboden ber Butten jest gewöhnlich mit Bretern belegt, auch bic Banbe mit einem hölgernen Getafel in der Sobe von 11/2 Ellen befleidet. Die Fenfter find von ausgespannten Darmen und befinden fich auf der Seite, welche nach der See hinaus fieht. Auf diefer Seite fteben Bante, wo die Manner zu sigen pflegen. Die entgegengesette Seite ift durch Pfeiler, welche die Dachbalten tragen, in fo viele offene Raume eingetheilt, wie es Familien in ber Wohnung gibt, manchmal in fieben ober acht. Sier fteben Die Bettstellen, flache, 1/2 Elle hohe Breterpritfchen, welche mit Fellen belegt, gewöhnlich auch mit Ropffiffen von Giberbaunen verfeben find. Bor jedem Bette ftebt auf einem holzernen Dreifuß die Lampe, über beren Flamme ber Reffel hangt. Die Lampe, zuweilen auch noch der Keffel, ist von in Feuer gehärtetem Topfstein; bod) ift gegenwartig das von den Danen eingeführte metallene Rochgeschirr in allgemeinem Bebrauch. Der Lampendocht ift von trodnem Moos. Die Lampe brennt, oder vielmehr lodert, Buß boch Tag und Racht und verbreitet eine entfegliche bige in ber butte, welche bie Be-

wohner, Die faft nadt auf ben Betten umber liegen, mit Behagen fullt, fur einen Europäer aber faft unerträglich ift. Roch unerträglicher ift ber Bestant, welchen namentlich bie Urinfuse verbreitet, in welcher die Felle anstatt Des Gerbens eingeweicht werben. Bon Reinlichkeit haben pie Grönlander überhaupt faum einen Begriff. vorbenes Fleisch und Speck und Unrath aller Art sammelt fich fortwährend im Sause an oder wird dicht vor dem Gingange ausgeschüttet, ohne jemals fortgeschafft ju merben. Doch hat dies bei der Strenge des Rlima's feine fehr nachtheiligen Bolgen, Die Luft in ben Gutten ift fiberhaupt lange nicht fo schlecht und so verpeftet, wie man oft behauptet. Dabei halt ber Froft, indem er Die Brotfchenraume ber Außenwand mit Gis übergieht, Die leicht gebaute Erbhutte Dicht und warm. Dagegen find Biegel . ober Stein . und Mortelhaufer durchaus unzweds mabig; fle verwandeln fich in Eisteller, indem das Gis in das Innere ber Mauer eindringt. Die wefentliche Berbefferung, welche die Danen haben in der Wohnung einführen tonnen, ift neben der Breterflur wol ber Dfen. welcher eine betrachtliche Quantitat Sped, welcher als Brennftoff in ber Lampe verbraucht worden mare, erfpart. Mienn ber Frühling fommt und ber Grönlander aus ber Jordhyt auszieht, reißt er das Dach ab, um die Butte audzulaften.

Die Sommerwohnung hat eine Erdwand zur Grundlage, auf welche bas Belt oben aufgesett wird. Born wird in die Erdwand ein bolgerner Thurrahmen eingefest, leber die Belistangen werden Felle ausgebreitet und mittels schwerer Steine auf der Erdwand befestigt. Bur Thur bient ein aus Darmen gemachter schon bes nahter Vorhung, welcher bas Licht durchlaßt.

Den Haubrath machen aus: die Betten, die Lampe, Die zugleich als Reuerheerd dient (in einigen Hutten ber Ofen), die Rochtopfe und Ressel, einige Krüge, ein Aussterliner, einige Mester, Sagen, die fortwahrend dampfenden Rufferleftel.

Die Allebnungen liegen immer bicht am Strande, fann ich (in) Chritt bavon, um obne Beitverluft Die Boote in Die Ger ichieben und Die Beute lanben ju fonnen. Das innere band bat für ben Gronlander wenig Bebentung, bae Meer und bie Riorde find ibm ber einzige Boben, ben er gu bestellen bat. Das innere Land ift gang unbewehnt und mit Andnabme ber Rennthierbegirfe und ber Schlittenbabnen auch unbefucht. Die ausschließ. lide Befcaftigung mit ber Jugt und bem gifchtung bemirft angleich bie Andbreitung ber Bevolferung über einen febr melten Raum. Griefibt man nach tagelanger Reife einen Ort, fo finbet man 2 ober 3 Gibbutten ober Belte und an ble 30 fd Ginwohner, nur bie Coloniplape (Kolonierne) buben uber 118) Ulnwohner. Da ber Jager feiner Bente je nach ber Inbirogett in oft von einander febr entlegenen Allaben umbauftellen bat, fo muß er notb. wendly ein umfehmelfenbes beben führen, und wenn bie Begranbung feffer Allohuplage eine ber erften Bebingungen aur Pegennbung bei Gloifffatton ift, jo balt es fur ben Midnianter febmer, biefer Bebingung ju entfprechen. Bennech nimmt ber Gronlander feinen Winterwohnplas

gewöhnlich an berfelben Stelle, die ihm beim Fang gewiffe Bortheile bietet.

8) Lebensdauer, Krankheiten. Biele Grönlanber finden ihren Tod durch Ungludsfälle auf dem Meere,
und auch sonft erreichen nur wenige Manner ein bohes
Lebensalter, eine Folge ihrer unregelmäßigen Lebensweise,
die zwischen Schwelgen und Darben abwechselt, sowie
ihrer unausgesetzen Anstrengungen. Ein Mann von 70
oder 80 Jahren ift eine seltene Erscheinung. Die Weiber

werben dagegen fehr oft alt.

Obwol Epidemien mitunter gewüthet, namentlich bie Blattern viele Menschen hingerafft haben, find die Gronlander boch nicht oft Rrantheiten unterworfen. Am haufigften fommen vor ein weißer Hautausschlag, ber burch baufigen Genuß von Fischen entfteben foll, und Beulen, oft von erstaunlicher Große, mit denen namentlich Die Danner behaftet find. Geltener ift der fogenannte Brandgurtel, ber aus einer gangen Menge von Beulen beftebt, Die in der Breite etwa einer hand theils um den Leib oberhalb der Sufte, theils um ben Sals figen. Augenfrankheiten find häufig und entstehen burch ben vielen Schnee, der die Augen blendet. Die Schneeblindheit bringt ben Mann oft gang und gar um bas Augenlicht. Sie brauchen deshalb, wenn fie mit. bem Sundeschlitten fahren, eine Brille, die aus einem fleinen langlich geformten Solgftudchen besteht, in welchem fich fur jebes Auge eine feine Ripe befindet. Gegenwartig gebrauchen fie auch häufig gefärbte Brillen, Die von ben Danen importirt werden. Gefährliche Rrantheiten find Stiche und Bruftentzundungen, die namentlich im Fruhjahr und herbst viele Menschen todten, und die fie sich burch bie Unvorsichtigfeit, mit der fie fich Erfaltungen aussepen, augieben. Der Gronlander ertragt feine Rranfbeiten mit großem Gleichmuth und überläßt es gewöhnlich ber Ratur, fie zu heilen, gebraucht bochftens einige einfache Sausmittel. In fruherer Beit wurden die Angefof (Bauberer) ju Rathe gezogen, wie auch noch jest bei ben Gronfanbern im Rorden ber Baffinebai geschieht. In ben banischen Colonien find Merzte angestellt, allein ber Gronlander zieht fie felten zu Rathe, er ift ein abgefagter Feind von Arzt und Arznei, obgleich er beides unentgelds lich befommt.

9) Sitten. Phlegmatischen Temperaments, trägt ber Grönlander Schmerz und Leid mit Gleichmuth, wird aber auf der andern Scite äußerst leicht in eine frohe Stimmung versett. Die geringste Aleinigkeit kann ihn lachen machen. Er ist im höchsten Grade abgehärtet und ausdauernd, zu den äußersten Anstrengungen und Entbedrungen sähig. Er hungert ohne viel Beschwerde zwei bis drei Tage. Er geht in seinem gedrechlichen Kahn in die wilde See zwischen Berderben drohenden Gisseldern, greift den Eisbar, wie das Walroß, an. Er beweist in seinem Beruse bewunderungswürdige Beharrlichkeit und Geschichsteit, wie auch alle seine Jagdvorrichtungen ein mechanisches Geschick zeigen, sodaß man sorwährend an die sunstsertigen Zwerge erinnert wird, von denen die altzgermanische Sage so Bieles erzählt. Dabei aber zeigt er den erstaunlichken Leichtsinn und Rangel an Borsorge.

Bie ein Jager, gewöhnt, ben Erwerb auf Glud und Bufall beruben ju laffen, tummert er fich nur um bas Sente und benkt ungern an die Zufunft. Er verfieht fich fur den Winter nur schlecht. Wird der Winter lang und ftreng, fo reichen feine Borrathe felten aus, und die Sungerenoth rafft bann viele Menschen fort. Er ift im hochften Grade gastfrei; jeder, Eingeborener oder Rablus nat, fann fich ber freundlichften Aufnahme und ber beften Bewirthung versichern, die das haus, wo er einkehrt, nur ju gemahren vermag. Dabei zeigt fich ber Gronlander aber oft außerft gefühllos, fowol gegen Meufchen, wie auch gegen Thiere, namentlich auch gegen ben Sund, ber ihm boch ju feinem Erwerb unentbehrlich ift. Er ift, wenigstens gegen Gronlander, ehrlich und offen, wenn er fich gleichwol nicht besinnt, ben Rablunaf zu bestehlen. Die Gronlander find unter einander hochft friedfertig. Somere Berbrechen ereignen fich unter ihnen außerft felten. Kindet jedoch ein Mord statt, so tritt nach der Weise der Raturvolker eine nimmer ruhende, weder Weiber noch Rinder iconende Blutfehde zwischen den Familien Des Ermorbeten und bes Morbers ein.

Der Grönlander ber obern Baffinsbai fteht gegen ben ber banifchen Inspectorate entschieden in der Besittung gurud; und mas man auch ben Diffionaten und ben Sandelsfactoreien hinsichtlich ihrer Ginwirkung auf die Gronlander fonft vorzuwerfen haben mag, fo lagt fich boch nicht verfennen, daß wenigstens jur Milberung der Sitten, jur Minderung der argften Berbrechen Diefer Ginfluß ein fehr beilfamer gewesen ift. An der Baffindbai find Mord, Blutschande, Begräbnis der Lebendigen, namentlich Kindermord, häufig, ja scheinen kaum sur Berbrechen angesehen zu werden. Man hat hinreichende Beweise, daß die Südgrönländer in früherer Zeit nicht eben beffer als bie Norbgronlander waren. Ramentlich gab fich Tude, Raubsinn zu erkennen. Wiederholt murden im vorigen Jahrhundert europäische Schiffe in Mittelund Gubgrönland in tudifcher Weise überfallen und bie Mannschaften in graufamer Beife gemordet.

Bei ben Baffinebai- Gronlandern besteht Sauptlingeschaft. Anspruch auf dieselbe gibt lediglich körperliche Starte und wird entschieben durch eine Reihe von Bettfampfen im Ringen, Springen, Schießen, Schleubern, Ertragen von Schlagen und Tragen fcwerer Laften. Der Sieger ift bann Nalegak soak, großer Sauptling; feine Autorität ift jedoch eine bochft geringfügige.

Bei allen grönländischen Stämmen scheint früher binfichtlich ber Jagdbeute Gutergemeinschaft bestanden gu haben, ein Brincip, bas, wenn gegenwartig auch versbunfelt, fich boch noch vielfach geltend macht. Bei jebem Fang wird erwartet, bag eine Bertheilung an die Rachs barn ftattfinde. Es ift in der That mitunter ein ernftlicher Uebelftand, daß ber thatige, Fanggerath befigende Bager faft bie gange Bevolferung eines Ortes ernahren muß, und zwar nicht nur die Weiber und Rinder, fonbern auch manche Manner, die, wie nur ju oft der Fall ift, aus Gleichgültigfeit ober Tragheit Die Jago verfaus men. Bon demselben Princip schreibt sich auch wol urfprünglich bas ewige Borgen her, bas bei den Grönlan= M. Cneptl. b. 29. u. R. Erfte Section. CXII.

bern ftattfindet. Es burften fich hier, wie auch vielfach bei andern Raturvölfern Ueberrefte einer früher viel meis ter verbreiteten Form der Gutergemeinschaft zeigen. Solche Gemeinschaft befundet fich bann auch in einem viel lebe hafteren Gefühl der Genoffenschaft, als bei scharfer Trennung bes Mein und Dein. Diesem Gefühl entspricht unverfennbar die dem Fremden allerdings gar wunderlich vorkommende Sitte ber Rlagegefellschaften und bes gemeinschaftlichen Beinens. Benn in Gesellschaft einer anfängt zu weinen, so wird erwartet, daß jeder Anwesende mitmeine. Es ift Ehrensache ber angesehenften Berfon in der Gefellchaft, dem Saupttrauernden die Augen gu trodnen. Sie versammeln fich oft auf Berabrebung ju foldem Gesellschaftsweinen. Dft bricht einer in Thranen aus und die andern fallen ein aus Soflichfeit, ohne daß fie wiffen, was der Gegenstand der Trauer fei. Gang ahnliche Sitten finden fich bei ben Iren und verschiebenen

affatischen Bolferschaften.

10) Religiose Ansichten. Im banischen Gron- land ift seit ben Jahren 1760—1770 das Christenthum allgemein verbreitet. Doch hat beffenungeachtet ber alte beimische Glaube noch viel Einfluß behalten und befteht auch noch, wie früher, an der Rordfufte und an der Dftfufte. hier besigen auch noch die Angefot (Zauberer, Briefter) ihre Autoritat, wie früher in ben Inspectoraten. Der Angefof ift ber allgemeine Rathgeber bes Stammes. Er fcreibt in Rrantheitsfallen Die Arznei vor, er leitet allgemeinen Angelegenheiten bes Stammes, ift in Birklichkeit der Sauptling. Er ubt priefterliche Function aus, indem er in Sterbefällen die gur Berfohnung bes Abgeschiedenen erforderlichen Opfer und Bugungen vorschreibt, Bugungen, die oft fehr schwer find. Es wird 3. B. dem Manne, beffen Frau gestorben ift, vorgeschries ben, sich ein ganges Jahr lang von der Walroß = und der Seehundsjagd fern ju halten. Gewöhnliche Bugungen find Enthaltung von einem Lieblingegerichte, Berbot, Den Reffat (Rapuze) aufzuschlagen, Barfuggeben. Der lette Angefof im danischen Gebiete mar Renguit, welcher im 3. 1844 in Proven getauft wurde und den Ramen Jonathan Jeremias erhielt. Die alten Angefof muffen jebenfalls besondere Renntniffe und mancherlei Runfte beseffen haben; sie würden sonst schwerlich für insvirirte und wundermachtige Menschen angeseben worben fein.

Der Glaube an Bererei ift allgemein. Gar mandes alte Beib wird ermordet, weil ein Dann fie fur eine here halt und glaubt, baß fie es ihm angethan habe. Die Issiutof ober herenmeister wurden in früherer Zeit mit ber raffinirteften Graufamteit öffentlich bingerichtet. Die lette hinrichtung fand im 3. 1828 in Upernivit fatt. 11) Jagbausruftung. a) Schiegwaffen. Der

Bogen, welchen die Gronlander fruber jur Jagb auf Landthiere brauchten, ift jest gang burch Feuerwaffen ver-

drängt worden.

b) Die harpune, bas wichtigste Gerath, bas bei ber Jagd auf Seethiere (Balen und Seethunde) angewandt wird, besteht aus einem 3 Ellen langen hölzernen Schaft, an beffen Ende eine eiserne Spipe angebracht wird, die mit Gegenhafen versehen ift. Durch einen 15-20 Ellen

langen Riemen, ber im Bordertheile bes Bootes zusammengerollt liegt, ist die Harpunspise mit einer Blase verbunden, die ihren Plat im Hintertheile des Bootes hat. Um größere Sicherheit im Wersen mit der Harpune zu erlangen, wird dieselbe mittels eines Wursholzes geschleubert, welches der Jäger nach geschehenem Wurse in der Harpunspise in den Körper des Thieres dringt, geht der Schaft los und fällt ins Wasser, wo er liegen bleibt, die der Jäger Zeit sindet, ihn aufzuheben. Wäre die Harpune nicht so eingerichtet, so würden die gewaltsamen Bewegungen des verwundeten Walssisches oder Seehundes den Schaft sofort zerdrechen und somit nur einmalige Benutzung desselben gestatten. Außer der Harpune des siet der Jäger noch zwei Lanzen und den Wurspseil, der bei der Vogelsagd auf dem Reere verwendet wird.

c) Der Rajat, bas nur von Mannern benutte Boot, wird bei der Jagd auf offenem Waffer angewendet. Daffelbe ift 18 Fuß lang, 18 Boll breit, 9 Boll tief und spis an beiden Enden. Der Rumpf ift von Holy und Bolgfparren und gang mit gegerbtem Seehundefell überjogen, fodaß oben fich nur eine Deffnung befindet, gerade groß genug, daß ber Mann hineinsteigen und Ropf, Bruft und Arme über dem Berded behalten fann. Damit das Waffer nicht in das Boot eindringe, hat diefe Deffnung ringeum einen Rand von Bolg, an welchem ber Mann seine mafferbichte Jade befestigt, die er auf ber Jago ftete über seinem Belge tragt. Das Boot wiegt nur an 50 Bfund, sodaß ber Mann es ohne große Besichwerbe auf bem Ropfe tragen fann, was erforderlich ift, ba es oft vorfommt, bag bei ber Jago Streden über Land und Gis jurudgelegt werben muffen. Dennoch fann bas Boot außer bem Mann eine Laft von 200 Bfund tragen. Rur eine Ruberstange wird angewandt, welche aus hartem rothen Treibholz gemacht, an 6 Fuß lang und an beiben Enden breit ift; fie wird in ber Mitte angefaßt und wechselbweise mit dem einen und bem ans bern Ende eingetaucht. Bugleich bient die Ruberstange bem Rajafer bagu, sich im Falle bes Renterns bamit wieder emporzurichten, worauf er besonders eingeübt ift. Da bas Rajatboot flach und ohne Riel ift, fo fentert es augenblidlich mit einem Ungeübten; fein Seiltanzer hat mehr Geschid im Balanciren und mehr Geistesgegenwart nothig, ale ber Rajafer. Anmuthig, wie eine Ente, leicht, wie eine Feber, reitet bas Boot auf der Dberflache des Wassers und wird vom grönländischen Jäger durch den bochften Wellengang, im Rampfe mit Seehunden, Balfifchen und Giebaren gelenft. Gefchieht es auch zuweilen, daß bas Boot fentert, fo ift ber Jager wenige Gecunden barauf wiederum in der rechten Lage, wenn er nur feine Ruderstange nicht verliert. Berliert er biefe, fo ift er in ber Regel felbft verloren.

d) Das Umiaf, das Frauenboot, danisch Konesbaad, ist, wie der Rajaf, anstatt der Blanken mit Seeshundsfell überzogen und ebenfalls flach und ohne Kiel, ist aber größer, meistens 12—14 Ellen lang und 2—3 Ellen breit. Es ist im Stande, schwere Lasten zu tragen, und die Grönlander benutzen es auf ihren Jagdzügen,

um sich nebst Zelt, Geräthschaften und sonstigem Gepäck von einem Ort zum andern zu befördern. Dagegen verträgt es nicht, wie der Kajak, hohen Wellenschlag und wird deshalb von Kajaken bekleidet, die voraus gehen, um die See zu brechen. Die Besahung besteht aus sies ben Frauenzimmern, von welchen sechs rudern und eine steuert. Die Fellseiten sind gewöhnlich so dunn, daß man das Wasser hindurchschimmern sehen kann, man sollte besürchten, entstände ein Ris, so müßte das Boot verssinken. Springt jedoch ein Leck, so wird ein Stück Seeshundsspeck in das Loch gesteckt, das Wasser ausgeschöpst, das Umiak ans Land gezogen und der Ris zugenäht.

Der Rahmen bes Kajak und bes Umiak ist von Holz, wird mit Riemen oder Fischbein zusammen gebunden und mit naffen Fellen bezogen, die, wenn sie getrocknet sind, stramm und sest anliegen. Es gibt kaum zwedmäßigere Fahrzeuge, als diese Boote. Obgleich sie so leicht sind, daß sie getragen werden können, so verstragen sie doch weit mehr, als hölzerne Boote, die Stöße von dem Treibeis, indem ihre lose Jusammenfügung beim

Stoße nachgibt.

e) hund und Schlitten. Der hund ift als Bugthier bei der Jagt unentbehrlich, namentlich fur Die Bewohner Rordgronlands, wo der hundeschlitten oft bas einzige Mittel ift, um von Ort ju Ort ju gelangen. Der hund ift der Estimohund, wie er allen Estimos ftammen gemein ift. Er ift bem Bolfe febr nabe verwandt und bemfelben auch fehr abnlich, groß, mit fpigem Ropf und fpigen Dhren, von Farbe fcmarg ober weiß gefledt. Schwarz wird am meiften gefchatt wegen ber Berwendung ju Rleidungeftuden und jum Belgbefas. Das hundefell ift überhaupt vortrefflich jur Rleidung, es ift ftarter und warmer ale Rennthierfell. Ungeachtet feiner Unentbehrlichfeit wird ber hund mit ber außer-ften Rudfichtelofigfeit behandelt. Er muß fich mit bem Abfall an Knochen, Saut, Eingeweide begnügen, fich bazu Mufcheln und fonft einen Theil feines Futters felbft auffuchen. Im Winter leibet er in ber Regel ben fürchterlichften hunger. Da er fich theilweise felbft ernahren muß, fo ift in ibm die Ratur des Raubthiers fehr entwidelt; er ift wild und biffig und fallt muthend jedes Thier an, bas ihm in den Weg fommt. Die Sunde gerreißen mitunter Rinder, fogar Erwachsene. Gie muffen fich Sommer und Winter im Freien aufhalten und find in erstaunlichem Grade abgehartet.

Der Schlitten ift sehr einsach. Er besteht aus zwei Breterkusen, 1 Zuß hoch, 4-6 Zuß lang, über welche 6-8 Duerhölzer gelegt und nur mit Riemen sestigebunden werden, damit das Fuhrwerk biegsam und gelenkig bleibe und auf den ungebahnten Wegen nicht so leicht dem Zerdrechen ausgesetzt sei. Ueber die Duerhölzer werzben Kelle ausgebreitet. Hinten am Schlitten sind zwei, an 4 Zuß hohe Ständer, mittels welcher der Schlitten, wo ersorderlich, gelenkt wird. Die Hunde werden ihrer vier die zehn in der Entsernung von 4-5 Ellen vor den Schlitten gespannt. Auf ebenem Schnee oder Eis lausen acht Hunde mit einem ziemlich schweren Schlitten 4 danische Reilen in der Stunde. Doch sind solche

ebenen Stellen selten, auf ben gewöhnlichen ungebahnten Begen wird nur 1 oder 11/4 Meile in der Stunde zurückgelegt. Die Hunde werden ohne Zügel nur durch Hilse einer Peitsche mit kurzem Schaft und langer Schnur geslenkt. Der Grönländer besitzt auch in der Schlittensahrt außerordentliche Fertigkeit. Wird die Fahrt durch eine Spalte im Eise behindert, so springt der Fuhrmann vom Schlitten, ergreift die hinten besindlichen Ausständer, läßt die Hunde hinüberspringen, stößt den Schlitten hinüber und springt selbst hinterdrein. Ist die Spalte so breit, das er nicht hinüberspringen kann, so haut er mit seinem Loc (Eisspaten) eine Eisscholle los und benutzt diese als Fähre, auf welcher er sich selbst, Schlitten und Hunde übersett. Geht es eine jähe Anhöhe hinab, so werden die Hunde hinter den Schlitten gebracht, und diese stems nich so an, das die Kabrt sicher beraad geht.

men sich so an, baß bie Fahrt sicher bergab geht.

12) Jagb auf Landthiere ist nur von untergesordneter Wichtigkeit, selbst bas Rennthier wird mehr bes Bergnügens wegen gejagt, so großen Ruben es auch bringt. Die Füchse werden gejagt, weil in den Factoreien das Fell gut bezahlt wird. Um Hafen fummern sich die Grönlander wenig. Bögel werden gleichsalls nur zum Bergnügen oder aus Muthwillen geschossen. Baren werden geschossen, wo man sie antrist, Jagden ihretwegen

werben nicht angestellt.

Wenn die Grönländer im Mai oder Juni die Winterwohnung verlassen, beziehen sie das Zelt und begeben sich auf die Wanderschaft, deren Hauptzweck bei einer großen Augabl die Rennthierjagd ift, des Grönländers liebste Beschäftigung im Lause des Jahres, in der er sich nach dem langwierigen Aufenthalte in der dumpsen Erdhütte, nach den vielen Tagen des Hungers und der Roth in der kalten Zeit wieder erholt und erquickt. Zelte und Umiak sind Hauptersordernisse zum Jagdzuge, bei dem oft weite Strecken zurückgelegt werden müssen. Das Rennthiersleisch, welches dem Rehsteisch sehr ähnlich ist, gibt Speise an zwei Monate lang. Die Dänen kausen es um 3 Schill. das Pfund. Der Verbrauch an Rennthiersellen dei den Grönländern ist beträchtlich, sie werden von ihnen für Kleidung, Bettdecken, Schlitenkeden, Zeltdecken benutt. An die Factoreien werden eingeliesert an 9000 Felle und es werden jährlich an 20,000 Rennthiere erlegt.

13) Jagb auf Seethiere. a) Kajakfang sindet hauptsächlech in Südgrönland statt, wo das Eis nicht lange liegen bleibt. Hat der Jäger einen Seehund entsdeck, so nähert er sich ihm gegen den Wind und kauert sich dabei im Rajak nieder. Besindet er sich endlich in einer Entsernung von 15—20 Ellen von dem Seehund, so legt er die Ruderstange in die linke Hand, ergreist mit der rechten die Hauderstange in die linke Hand, ergreist mit der rechten die Harpune und schleudert diesclie mittels des Wursholzes gegen das Thier. Trisst er, so rollt der Baugriemen sich auf, indem der Seehund, die Harpunsspie im Körper, untertaucht. Die Blase wird dann an der Seite, an welcher der Seehund untergetaucht ist, hinausgeworfen und man sieht sie auf der Wassersläche dahinhüpfen, indem das Thier vergeblich versucht, sie mit unters Wasser zu ziehen. Die Blase gibt also dem Idger

bie Richtung an, in welcher er bas Thier zu verfolgen hat, und wenn es wieder heraustommt, empfängt er es mit Lanzenstichen und bringt ihm endlich mit seinem langen Messer ben Todesstoß bei. Der Kajaksang ist immer mit großen Gesahren und Schwierigkeiten versbunden, allein er kann südgrönland das ganze Jahr hindurch betrieben werten; zwei Drittel aller Seehunde

werden dort auf biefe Beife gefangen.

b) Maupoffang (vom grönl. maupok, er wartet) wird des Winters im Innern ber Kjorde angewandt. Mit Barpune und Brechstange bewaffnet, die Soblen ber Ramifen mit rauhem Fell umwunden, schleicht fich eine Anjahl Jager aufs Gis und stellt fich um die Blaslocher ber Seehunde auf, beren es ftete eine Menge gibt. Das Blaseloch ist ein fleines Loch, welches ber Seehund fich mahrend bee Bintere im Gife offen halt, und gu welchem er fich begibt um zu athmen, was fehr langfam geschieht und mit einem lauten Bruften verbunden ift. Da das Thier die leifeste Regung auf dem Eife bort, fo muß jeder gang ruhig bei feinem Blafeloch fteben. Stedt dann ein Seehund ben Ropf aus einem Blasloch hervor, so ftoft der Jager ihm die harpune in den Ropf, halt feine Beute am Fangriemen feft, erweitert bas loch mit dem Brecheisen und gieht endlich den Seehund aufs Gis herauf. Ift ber Seehund nicht getroffen worden, und gelingt es ihm zu entfliehen, fo begibt er fich an bas nachfte Blastoch, wo ihm jedoch derfelbe Empfang zu Theil wird, und ba er Athem schöpfen muß, so wird er schließlich einem Jager gur Beute fallen, wenn Mannichaft ba ift, um eine genügende Angahl Blastocher ju umftellen.

c) Utoffang, in Subgrönland auch Raffimasut genannt. Im Fruhjahr, gewöhnlich im April, arbeitet ber Seehund fich forage Gange burch bas Gis und friecht auf diefes hinauf, um fich ju fonnen. Der Gronlander, besondere im Rorben, unternimmt nun langere Schlittenfahrten, um die Seehunde auf bem Gife aufzusuchen. Best werden die Sunde, ohne die man beim Utof überhaupt nichts ausrichten fann, befonders in Anspruch genommen. Ift man mit bem einen Seehund fertig, fo wird ein anderer in der Entfernung, wie ein schwarzer Punkt, gesichtet und die hunde muffen mit bem Schlitten schleunigst dahin eilen, und so geht es fort, jest in der einen, jest in der andern Richtung, den Tag lang, ober es wird fein Seehund gesichtet, und man muß weite Streden burchjagen, um andere ju erfpaben; immer aber find täglich an die 20 Meilen zurudzulegen auf bem burch abwechselnden Sonnenschein und Rachtfrost rauh und scharffantig gewordenen Gise. Ebenso anstrengend ift die Jagd aber für den Mann. Im April ist die Kälte noch groß und um so fühlbarer, als, wunderlich genug, die Sonnenstrahlen bereits empfindlich heiß sind. Während man auf ber Schlittenfahrt in ein paar Tagen sonnengebraunt werden fann, bleibt boch die Luft, befonders ber Wind, bitter eifig. Befonders beschwerlich ift aber ber blendende, durch die ftarte Rudftrablung erhöhte Schneeschimmer, welcher so leicht Schneeblindheit verursacht, weshalb die Gronlander, wie ermahnt. Brillen von farbigem Glas, welche bie Danen einführen, ober ihre

bie ber Sandel braucht. Man follte also ben Erlos fast für reinen Gewinn erachten.

Die Sandelsfactoreien taufen und verkaufen au einmal festgefesten Preisen. Ale Ertrag ber Ausfuhr entfaut auf jede Familie beträchtlich unter 50 Rolr. im jahrlichen Durchschnitt. Dafür hat fie fich anzuschaffen Jagb-gewehr, Bulver, Blei, Fischereirequisiten, Wertzeug, Meffer, Kochofen (einmal in zehn Jahren), Kochtopfe, Thonwaare, Tabatopfeife, Tabat, Erbfen, Grupe, Raffee, Buder, Brod zc. Jener burchschnittliche Ertrag ift aber in Birflichleit febr ungleich vertheilt, mahrend ber Berbrauch jener gegenwärtig größtentheils unentbehrlich ges worbenen Gegenftanbe fich fortwährenb fteigert. Daraus haben fich benn Rothstande ergeben, die dronifch geworben und, wie in ber Ratur folder Uebel, immer tiefer eingegriffen find. Befondere ift es ber eingeriffene unmaßige Berbrauch von Raffee, Zuder, Tabat, Brob, welcher bochft verberblich, ja zerftorend gewirft hat. Diefe Artifel find tofispielig bei ben Breifen der Factoreien und muffen es theilweise fein; das in Ropenhagen gebadene Brod &. B. nimmt beim Berfandt vielen Schiffsraum ein und vertheuert sich durch die hohe Fracht. Sie sind für ein Bolf, bas fo abgehartet ift, wie die Gronlander, rein nur Lederbiffen, fo gut, wie bie Feigen und Rofinen, bie ihnen in den Factoreien ebenfalls verkauft werden. Bei bem Leichtfinn und ber Sorglofigfeit ber Gronlanber geben biefe fur berlei unnute Lederei die Felle und ben Sped bin, bie ihnen fur ihre nothwendigften Bedurfniffe unentbehrlich find. Die Gronlander find in Folge folcher Umstande an vielen Stellen sehr verkommen. Go groß ift mitunter bas Elend, bag bie Leute trop bes ftrengen Rlima's faum noch Rleiber auf bem Leibe haben, daß fie im Sommer die dumpfe Erdhutte nicht verlaffen fonnen, weil fie feine Felle jum Belte haben, bag faum einer im Orte ein Umiaf hat, baß mancher sogar keinen Rajak hat, daß die Zahl der guten Rajakruderer abnimmt, weil ber Bater nicht gur rechten Beit bie Mittel hatte, feinen Sohn mit einem Rajat zu versehen und Niemand, der bas Rajafrudern nicht in ber Jugend lernt, es jemals lernt. Es fommt vor, daß in ichlechten Bintern Die gange Bevolferung einer Ortschaft dem Sandelsetabliffement jur Laft fallt. Die Bandelsetabliffemente haben in ibren Buchern eine ftebende Rubrif fur Gronlandern gemachte Borfcuffe oder Anleihen. Dabei hat jedoch die Erfahrung gelehrt, daß folches Leihen die Gronlander nur noch leichtsinniger und bedürftiger, ale vorher, macht, fodaß es, wenn es nicht auf die außerften Rothfalle eingeschranft murbe, leicht bas gesammte fonigl. Hanbelsetas bliffement in Gronland ju einer Leihs und Armenanstalt machen konnte. Dan hat feit 1865 biefen Uebeln einis germaßen entgegen gewirft und bie Grönlander ju größerer Thatigfeit angeregt durch die Stiftung von grönlandifchen Gemeinberathen, eine Ginrichtung, Die fich vielfach nun-lich erwiefen hat. Diefe gronlandifchen Corporationen haben auf ihre Roften an mehreren Plagen Rajatschulen und Schiefschulen angelegt, wo die Jugend in ben bem Gronlander unentbehrlichen Runften des Rajafruderns und Schiefens unterrichtet wird. Bon Beit ju Beit werben große Schubenfeste gehalten, zu welchen man fich aus allen Theilen bes Landes verfammelt.

Bat ber handel fich dem Gronlander feineswegs unbedingt heilsam erwiesen, so hat die Wirksamkeit der Miffionen ihm ebenfo wenig jum vollständigen Segen gereicht. Fruher, als ber Mann uneingeschränkter herr in feinem Saufe war, wurde ber Sausftand in Ordnung gehalten. Durch bie Ginführung Des Chriftenthums hat bas Beib zu viel Unabhangigfeit erhalten, woburch bas Familienleben gar oft ruinirt, unfägliches Elend veranlaßt wird. Das grönländische Weib ift nur zu oft nachlaffig, widerfeplich und gantifch.

Die Grönländer im Rorden ber Baffinsbai leben zwar auch abwechselnd in Bollerei und Mangel, zeichnen fich jeboch vor ben fublichen Grönlandern burch robufteren und größeren Rorperbau und größere Ruftigfeit aus. Sie greifen einzeln bas Balroß, bas ihre gewöhnliche Rahrung liefert, und ben Giebar an, mahrend bie Gubgrönlander fich felten mit biefen riefigen und fehr ftreitbaren Thieren einlaffen. Rach ihren eigenen Angaben fterben biefe norblichen Gefimo aus; auch trifft man an

vielen Stellen unbewohnte Sutten.
17) Angahl. Die Gesammtgahl ber grönlanbischen Bevölkerung beträgt an 11,000. Im Subinspectorate wohnen an 6200, im Nordinspectorate an 3300, in Dftgronland an 800, an der Baffinebai und bem Smithfund an 700. Rach banifchen Angaben foll bie Bevölferung im Jahre 1730 an 30,000 betragen haben. bann bis jum Jahre 1746 auf 20,000 und bis jum Jahre 1760 auf 10,000 gefunten fein. Danach mare alfo feit 100 Jahren die Bevolkerungszahl im Stillftand ge-

X. Die Missionen. 1) Die banische Disfion. Der Norweger Sans Egebe, Baftor ju Baage in ben Lofoten, welcher in ben alten norwegischen Buchern über bie driftlichen Colonien in Gronland gelefen hatte und nicht zu glauben vermochte, daß fie ganglich vernichtet feien, fühlte tiefen Rummer um ihre Rachtommen. bie nach fo langer Trennung vom Mutterlande nothwendig in Barbarei und Beidenthum verfunten fein mußten, und entschloß fich, ber Apostel ber wieder zu entbedenden Gronlander ju werden. Beder die Gleichgültigfeit, mit ber die Antoritäten, an die er sich um Unterftugung mandte. seine Antrage aufnahmen, noch die Abrathungen seiner Freunde konnten seinen Gifer niederschlagen. Rach Jahren vergeblicher Anstrengungen, nachdem er jur Berfolgung feines Plans feine Pfarrftelle aufgegeben und fein fleines Bermögen dabei zugesett hatte, gelang es ihm endlich in Bergen eine gronlandische Compagnie ju bilben, welche ein Rapital von 9000 Thalern hatte jur Anlegung einer Colonie und Balfangstation in Gronland. Die danische Regierung und Staatsfirche festen Egebe einen Jahrgehalt von 300 Thalern und eine besondere Berwilligung von 200 Thalern für bie Ausruftung aus, und Egebe reifte am 12. Mai 1721 mit brei Schiffen, von benen bas größte, "bie Soffnung" 40 Coloniften, sowie feine Frau und feine vier Rinder an Bord hatte, vom Safen

Bergen ab und erreichte Gronland am 3. Juli biefes Jahres nach einer langen und beschwerlichen Fahrt. Begen bes Treibeifes, welches bie Ruften belegte, mußte man an ber Bestüfte bis jur Breite von 64° hinauf fahren und landete bier auf haabete D, einer fleinen Infel vor Baals Revier, dem jesigen Godthaabfjord. Eine holzerne Rapelle murde errichtet und murde ber Unfangepunkt ber gegenwartigen Roloni Gobthaab. hier ftanden Egebe noch ferner fcwere Rampfe bevor. Begen bas ftrenge Klima, gegen Mangel und hungerenoth, gegen bie von ihren Angefof (Zauberern) angeführten Gofimo, gegen feine eigenen Landsleute mußte er fumpfen. Seine Lands. leute, in der Erwartung eines gewinnreichen Sandels mit ben Eingeborenen getäuscht, entschloffen fich, bas gand ganglich zu verlaffen, und nach gehn muhevollen Jahren jog die Regierung nicht nur alle weitere Unterftugung von ber Diffion jurud, fondern ertheilte auch ben Befehl, Diefelbe aufzuheben. Die Gefellichaft in Bergen wurde infolvent, bie Gefahrten Egebe's fehrten nach Danemarf jurud, ausgenommen einige, welche fich erboten, fein Geschick in Gronland ju theilen. Chriftian VI. wollte das Geschäft aufgeben, da er sah, daß es sich nicht lohne; Egebe's und feiner Frau Ausbauer vermochte ben Ronig jeboch, beffen Gefuch um weitere Unterftugung zu beswilligen. Es wurde festgefest, bag ber mit ber Diffion verbundene Santel ju erweitern fei. Bon Anfang an wurde aufgestellt, bag ber Sandel nur jum Behufe ber Diffion bestehe. Der 3med mar bie Ausbreitung des Reiches Chrifti in Gronland, jur Beftreitung ber baraus entftehenden Roften follte der Sandel bienen, das bieß freilich im Grunde, ber Gronlander follte feine Diffion

Egebe hatte einen Raufmann bei fich, der den Ginfauf und Berfauf fur ihn betreiben follte; er mußte jedoch folieflich fich bem Sanbelebetrieb felbft unterziehen, im Lande umberwandern, um zu handeln und zu predigen. Eine Hauptschwierigkeit war die von der standinavischen fo grundverschiedene gronlandische Sprache. Egebe lernte fle, obwol langfam, hauptfachlich von feinem Sohne Paul, einem aufgeweckten zehnjährigen Anaben, welcher im Umgange mit ben eingebornen Knaben fich schnell und auf natürlichem Wege bie Sprache aneignete. Auch trug berfelbe gleich anfanglich fehr viel bei jur Berfundigung bes Chriftenthums unter ben Gronlandern; benn Diefe borten mit Bergnugen auf feine findlichen Borte. 216 ber Sohn das Alter erreichte, daß er nach Danemark gurudfehren follte, um bort ju ftubiren, war Egebe im Stande, grönländisch zu predigen. Den höchsten und treuften Beiftand hatte Egebe von feiner helbenmuthigen Sausfrau Gertrub Raft. Gine Blatternepidemie brach aus und raffte bie Gronlander in großer Angabl bahin. Rein Gronlander leiftete Beiftand: Egede und fein Beib allein halfen, pflegten, begruben. Befondere aber gewann fich Egebe burch fein gutrauliches Leben unter ben Gron-landern beren Freundschaft und Anhanglichkeit. Die Unterftutung vom Mutterlande murbe wieberholt aufgefündigt und erfolgte eigentlich erft, als bas Werf bereits gefichert mar.

Im Banzen sind bie banischen Geistlichen im Lande aber immer fremd geblieben, nie recht heimisch geworben, felbft bie Egebe nicht. Baul, Egebe's begabter Cobn, hatte feine besondere Luft jur Miffion, er entschloß fich ju beren Fortfepung nur aus Pflichtgefühl, um bas Bert des Baters nicht fallen zu laffen, fo meldet er felbft. Paunia, wie er in Gronland hieß, war, überall bekannt von Kindheit auf, überall willsommen. Der Sprache vollständig mächtig, batte er entscheidenden Ersfolg im Bekehrungswerke. Sofort zeigte fich aber auch die störende Einwirkung im Familienleben. "Als ich fagte", berichtet Paul Egebe, "baß die Frauen in unferm Lande es nicht bulben, daß ihr Mann andere habe, fo fagten bie Gronlander, fie murben eine folche Frau aus der Thur werfen; es fei nimmer Ruhm für jene Frquen, daß fie ihren Mann allein haben und Herrin über ihn fein wollten." Die Frauen stimmten Egebe bei, allein bie Manner fagten: unfere Frauen find bisher mohlgefinnt und wohl zufrieden gewesen, wie viele wir auch haben wollten, du aber verbirbft fie und machft fie breift und übelgefinnt mit beiner Rebe. Der Erfolg hat leiber jenen Mannern zu Paul Egede's Zeit volltommen recht gegeben, was das Benehmen bes grönlandischen Beibes jegiger Zeit betrifft. Paul Egebe aber bemerkt über bie bamaligen Gronlander: obgleich fie Gott und feinen Billen nicht fannten, fo leben fie boch minder lafterhaft, als die meiften von unfern Chriften bei uns ju Saufe. Die damaligen Gronlander icheinen überhaupt feine bobe Borftellung von der europaischen Bilbung gehabt gu haben. Man borte fie wol behaupten, es gebe bort (in Europa) feine wohlgesitteten Menschen, sie mußten erft nach Grons land tommen und fich baselbft etwas aufhalten, um gute Sitten zu lernen. Die Gronlander maren anch bamals ju berlei Behauptungen gar nicht unberechtigt. Satte boch im 3. 1728 bie banische Regierung ben von tiefer Untenntniß ber gronlandischen Berhaltniffe zeugenden Berfuch gemacht, in Gronland eine Strafcolonie ju grunben! Eine Angahl aus den Buchthäusern genommene Straflinge, Manner und Beiber, bie nach bem Loos copulirt worden waren, wurden nach Grönland gefchict. Sie brachen in Aufruhr gegen ihren Commandanten aus, ber Kanonen in die Fenfter feiner Wohnung pflangen mußte. Bis auf vier ftarben alle binnen Jahresfrift am Storbut. Rimmt man nun noch die europäischen Balund Robbenjager bingu, fo ift ce wol fein Bunber, baß die Gronlander die Europaer fur ein robes, uncultivirtes Bolf hielten. Auch bas Benehmen ber Geiftlichen mar wol nicht immer fehr zu rühmen. Es maren eben Leute, bie ju Sause feine Anstellung finden fonnten, und die sich bald zu verheirathen wunschten. Im Allgemeinen war jeboch ber schlimmfte Uebelftand bezüglich ber banis fchen Prediger, daß fie im Lande zu fremd maren, weil fie nicht lange genug blieben. Schon Baul Egebe ging nach fechejahriger Wirksamkeit nach Danemark jurud. Spater blieben die Missionare gewöhnlich acht Jahre.

Gegenwärtig find die Grönlander in den beiden Inspectoraten sammtlich getauft. Das Land ift in 8 Missionsdiftricte eingetheilt. Jeder Diftrict hat wenigstens eine Rirche, wo Sonntags Gottesbienst, oft auch bes Abends in der Woche Gebetversammlung gehalten wird. Da wegen der Größe der Districte die entsernt wohnenden Grönlander die Kirche selten besuchen können, so machen die Missionare ihre regelmäßigen Rundreisen, um an den einzelnen Pläten Predigt zu halten, Ehen zu schließen, Kinder zu taufen, das Abendmahl zu reichen. Jusammen sind in beiden Inspectoraten 11 danische Geistliche ansgestellt. Unter ihnen wirken an 30 grönlandische Kastechten.

Die Beraubildung von Gronlandern zu Predigern ift erft in neuerer Zeit aufgenommen worden, obgleich nur burch folche eine wirflich nachhaltige religiofe Wirfung bervorgebracht werden fann, nicht durch Auslander, die Die Schwierigfeiten einer von ben europaifchen fo grundverschiedenen Sprache, wie bie gronlanbische ift, immer nur sehr unvollftanbig ju überwinden vermögen. In den im 3. 1848 gegrundeten Ceminarien ju Jatobehavn für bas Rordinfpectorat und ju Gobthaab fur das Gudinspectorat werden Lehrer gebildet, Die nicht blos jum Schulunterricht, fonbern auch jum Predigen und jur religiofen Unterweifung für Erwachsene in den zahlreichen abgelegenen Blagen bestimmt werben. Die Unterrichtes gegenstände find baselbft: Religionslehre, - Aufgahlung der gottesbienstlichen Anordnungen, — biblische Geschichte, — Ausarbeitung von Predigten und andern schriftlichen Arbeiten, — Geographie, Rechnen, Schreiben, danische Sprache, — Orgelspiel und Gesang. Leider ist in diesen Seminarien große Sterblichfeit unter ben Schulern. Sie figen täglich an 8 Stunden auf ben Schulbanten, mas wol zu lang ift fur die Gohne eines Jagdvolfes; besonbere nachtheilig wirft aber die Befoftigung, die jum großen Theil aus Erbsen, Grupe, Mehlspeisen und bergleichen für Gronland ungeeigneten Rahrungsmitteln befteht, weshalb hier viele junge Gronlander am Sforbut leiden. Die Einsetzung von Gronlandern zu Miffionaren ober Predigern findet jedoch noch immer nicht ftatt. Ausnahmsweise wurde fruher ber Blandling Frederif Bartelfen jum Diffionar ernannt, weil er bem Fanatifer Sabatut die aufrührerische Gemeinde, die er fich gesammelt, wieder abwendig gemacht hatte; berselbe wirkte von 1814 -1826 und man war allerseits mit ihm vollfommen aufrieden.

Die in ben mit den Missionaten verbundenen Schulen angestellten Lehrer sind sammtlich Eingeborene, die in den Seminarien gebildet worden sind. Der Schuluntersticht begreist Religionskenntnisse, Lesen, Schreiben und Rechnen. Die grönländischen Kinder besuchen die Schule sehr fletsig und zeigen viel Lernbegierde. Bei den großen Schwierigkeiten, die das nomabische Sommerleben, die Berkehrbunterbrechungen im Winter, die Zerstreutheit der Wohnungen dem Schulbesuch entgegen sehen, ist das Ressultat ein wirklich erstaunliches. Die ganze Bevölkerung im danischen Grönland kann lesen und der größte Theil auch schreiben, was doch mehr ist, als man von den meisten der höchst stehenden europäischen Länder sagen kann. Auch lesen die Grönlander sehr viel, obgleich ihre Literatur ausschließlich aus Religionsbüchern besteht. Die

Bibel ift in sebem Hause. Der briefliche Berkehr zwischen ben Grönländern, welcher durch die regelmäßige Rajatpost längs der Rufte vermittelt wird, ist weit lebhafter, als man wol erwarten sollte.

Die Kosten der danischen Mission in Grönland bestragen: für die Gehalte der Missionare 6960 Rdlr., Zuslage für die Seminarvorstände 500 Rdlr., Gehalte der Seminarlehrer 500 Rdlr., Gehalte der Seminarlehrerinnen 600 Rdlr., Gehalte der Katecheten 2000 Rdlr., Gehalte der Katecheten 2000 Rdlr., Gehalte der Katecheten überwiesenen Missionssond 2000 Rdlr., Bensionen von Missionaren 300 Rdlr., Secretariat 500 Rdlr., Bücher und sonstige Requisiten 700 Rdlr., Reisen 1500 Rdlr., Gebäude 1300 Rdlr., außerordentliche Ausgaben 1500 Rdlr., zussammen 18,360 Rdlr.

2) Die herrnhutische Mission besitt in Gubgronland vier Miffionate, in jedem von welchen fich ein geräumiges Gebäude befindet, bas gewöhnlich jugleich Die Rirche enthalt, und wo je an 4 ober 5 Diffionare ber Brudergemeinde mit ihren Familien nebft einer Ungahl grönlandischer Ratecheten wohnen. Diefe Miffion beschränft ihre eigentliche Lehrthätigfeit größtentheils auf ben Winter, indem fie des Sommers hauptsächlich mit Feldarbeit, Heumachen u. bgl. beschäftigt ift, welche fie von den auf dem Missionate ansaffigen Grönlandern betreiben läßt. Bu Ryberrnhut, ber altesten Anstalt, be-findet sich das vom Missionar Rleinschmidt gegründete Seminar für die Bilbung von grönländischen Ratecheten, auch eine gronlandische Druderei. Diese Mission verurfacht bem banischen Staate feine Auslagen, indem ihre Unterhaltungefosten von der Direction des Bruder-Riffionewesens bestritten werben. Diefelben belaufen fich auf circa 4-5000 Thaler jahrlich, welcher Betrag ber Miffion größtentheils in Baaren mit ben banifchen Sans belofdiffen überfandt wird. Bas bie Diffion in Gronland mit ihrer Lundwirthschaft erwirbt, ift naturlich von feiner Bedeutung.

Die thoffe Menigheb ift bei ben Danen in Gron- land außerft unbeliebt. Dies mag wol jum Theil baraus entstehen, daß die herrnhutische Diffion im Lande eine selbstäudige Dacht ist, die nicht unter danischer Constrole steht, sich sowol in religiöser wie in weltlicher Sinficht nur ber Muttergemeinde unterwirft. Allein man wird ben Danen wol einraumen muffen, daß die Diffion ihnen jum Tadel Beranlaffung gegeben habe. Es war rein ber Bufall, daß Graf Bingendorf in Ropenhagen einen getauften Reger und einen getauften Grönlander fah, mas ihn bewog, die mabrifchen Bruder gur Grundung von Missionen zu veranlaffen, weshalb benn auch ihre brei erften Miffionen in danischen Colonien angelegt wurden, St. Thomas 1732, St. Croix 1734, Gronland 1733. Der außere Bufall, nicht mahrer innerer Beruf, fonnte auch nur den Bedanfen, Seidenmiffionen in der weiten Ferne ju begrunden, bei einer Bemeinde anregen, die damals fur fich felbft feinen Fußpunkt auf der Erbe hatte; nur ber Bunfch, Aufmerkfamkeit zu erregen, ihn zur Ausführung bringen. Weshalb auch gerade in Gronland der danischen Rirche Concurreng machen? In der

Absicht, fagte man, Egebe in seinem rühmlichen Berte ju unterftugen. Es erwies fich alsbalb, welchen Beruf man hatte, folde Unterftugung zu bieten. Die Bruder Mathaus Stad, Chriftian David und Chriftian Stad, bie Sendhoten der Gemeinde, famen nach Ropenhagen, wo man ihnen freie Beforberung und anderweitige Unterftupung gewährte. Bon herrnhut erhielten fie feine Unterftugung. Sie bauten fich ein Saus in furger Entfernung von Egede's Godthaab, an einer Stelle, wo feine Grönlander wohnten, lebten von dem mitgebrachten Broviant und erwarteten nun, baß die Eingeborenen fich in Scharen um fie versammeln wurden, ihrer Baben theilbaft zu werden. Im folgenden Jahre (1734) erhielten fie einige Unterftubung "von einem vornehmen Bonner" beim foniglich banischen Sofe. Sonft aber erhielten fie außer einem paar erbaulichen Briefen von bem herrn Professor Steenbuch, Mitglied bes banifchen Miffions. collegii, und von bem foniglichen Munbichenf Beren Martens nicht einmal ein Schreiben, weder von der Bemeinde, noch von andern Freunden. 3m 3. 1735 wurden fie auch von bem vornehmen Gonner vergeffen. Im 3. 1736 famen weitere Mithelfer, auch Briefe von ber Bemeinde, aber feine Mittel. Gie schidten nun einen von ihnen, ben Christian Stad, heim, der bann endlich 1737 die nothigen Lebensmittel brachte. Anftatt Egebe au unterftugen, wie beabsichtigt fein follte, waren fie nur burch die Unterftubung Egebe's, ber boch felbft nicht bas Austommen hatte, am Leben erhalten worden. Egebe und Frau halfen nach Bermogen, pflegten in der Rrantbeit. Die Bruder mußten fich aber zulest boch bequemen, Seehundefleisch und Duscheln ju speisen. Beil somit bie Brudergemeinde fich nicht um ihre Sendboten bestummerte, war das gange Diffionsunternehmen von vornberein als ein unberufenes bezeichnet.

Die berrnbutischen Missionare, welche in bamaliger Beit auf Die Beibenbefehrung auszogen, maren Leute ohne alle Bilbung, Bauern, Tagelohner, Sandwerfer, Soldaten. Die herrnhuter waren befanntlich der Ansicht, baß jum Predigen des Evangeliums einfache Leute, wie auch die Apostel felbst gewesen, sich am besten eigneten, baß bagu die Renntniß bes Evangeliums felbft ausreiche. Babrend nun jene armen Leute Jahre lang die bitterfte Roth litten, erwarben fie fich feine Renntniß ber gronlandischen Sprache, viel weniger gronlandische Buborer. Auch in diefer hinficht half Egebe nach Bermogen. Er theilte ihnen feine Studien der gronlandischen Sprache mit, besonders aber unterrichtete fie Baul, der die Sprache grundlich verftand. "Man fann fich leicht benten", Crang 1), "daß die unftudirten Leute, die niemals eine Grammatif gefeben, unfägliche Dube angewendet haben muffen durch den Unterricht ihrer danischen Lehrmeister, beren Sprache fie jugleich mit lernen mußten, um zuerft ben Ginn ber grammatifalischen Runftworter, als Romen, Berbum, Cafus zc. ju begreifen." 3m 3. 1739, feche Jabre nach ihrer Anfunft, tauften die herrnhuter den erften Gronlander. Als barauf Baul Egebe nach ber

Distobucht übersiedelte, um junachst ben Rorben in Angriff zu nehmen, behielten die herrnhuter im Suden freied Feld und vermochten nun, da sie jest ber Sprache mächtig waren, nach der Borarbeit der Danen hier weiter vorzubringen.

Ein wesentlicher Disftand bei ben herrnbutern ift. daß fie auf ihren Miffionaten beifammen wohnen, mahrend die grönländischen Wohnungen nothwendiger Beise fo gerftreut liegen und die Beichaftigung ber Gronlander, namentlich im Sommer, ein Banderleben nothwendig bebingt. Die herrnhuter ließen es fich beshalb besonders angelegen fein, diefem Banderleben entgegen ju wirfen, ein Berfahren, das nicht verfehrter fein fonnte. Sie wollten, daß die Grönlander fich bei ihnen festfesten, und mandten alle ihnen ju Gebote ftebenben Mittel an, fie jum Sigenbleiben in ben Binterhutten ju bewegen, eine möglichft große Anzahl auf den Diffionaten zusammen gu zwangen. Baren fie hier auch einigermaßen behindert, ber Jago zu gande und zu Baffer in üblicher Beife nachzugehen, fo mochten fie bafur - im Dienfte ber Diffion - Bieh buten - auf ben oben Felfengrunden - ben Ader bauen! Es gelang ben Brubern eine Angahl von Menfchen auf ihren Diffionaten anfaffig gu machen, die aber natürlich nur jum verfommenften Theile ber Bevolferung gehörten. Diefe Leute verheiratheten fich unter einander, und so entftand ein ganger verfom-mener Menschenschlag. Die Einwohner ber Bruber-Diffionate busten größtentheils alle Fertigfeit, alle Luchtigfeit im Jagogewerb ein, es herrschte dort fortwahrend eine Durftigfeit, ein Glend, wie sonft nirgende im Lande. Dabei mischten fich die Diffionare in alle baublichen Angelegenheiten, schrieben Chen vor, schrieben die tag-liche Arbeit vor. An Sonn- und Feiertagen war Jagd, Bischfang und jedes fonftige Beschäft ftreng unterfagt; bagegen mußten brei Bredigten gehort und eine Menge Rirdenlieder gefungen werden. Beluftigungen, Spiele waren verpont; es wurde fogar ber Berfuch gemacht, bei ben Unverheiratheten bie Beschlechter ganglich von einander zu trennen. Die Jagdzuge, Die im Commer unternommen merden mußten, durften nur in großen Bartien fattfinden unter ber fteten Aufficht von einem ober zweien der geiftlichen Birten. Die Mittel, ben freis geborenen Jager jum Gehorfam ju zwingen, maren theils Berhohnung vor der Gemeinde, theils geiftlicher Art. Jeder Ungludsfall wurde als Strafe des himmels für Ungehorfam bargeftellt, bei jeder Biderfeplichkeit mit dem Born des himmels gebrobt. Furcht vor Beiftern und por übernaturlichen Ginfluffen mar ben Gronlandern icon von feiner früheren Religion angeerbt, die Angefof mandten gerade bieselben Mittel an.

Die danischen Sandelsbehörden suchten bereits gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gegen solches Berfahren der Bruder einzuschreiten, und seitdem besteht fortwährende Fehde zwischen beiden Barteien. Der handel verbot den herrnhutern, die Grönlander in der erwähnten Beise zusammen zu haufen, wodurch die Grönlander verarmen, der handel selbst Schaden leide. Die herrnhuter sagten zu, ihr Bersahren in der gewünschten Beise andern zu

<sup>2)</sup> D. Crang, Siftorie von Gronland. Leipzig 1765.

wollen, haben jedoch vermöge ihres Einflusses bei den Grönländern diesen Punkt stets zu umgehen gewußt. Unter den erwähnten Umständen ist es aber wol erklärlich, daß die Dänen von den deutschen Gemeinden in Grönland nur mit Unwillen reden. Um so tröstlicher ist es, daß sie bei allen Borwürsen, die sie gegen die deutsche Wission auch erheben, sich ausdrücklich dagegen verwahren, damit persönliche Anschuldigungen gegen die Missionare beabsichtigt zu haben. Bluhme 3) sagt: "Es hat Leute unter den Missionaren gegeben, deren Austreten eine Schmach für die Kirche gewesen ist. Dies kann man der herrnhutischen Kirche nicht nachsagen. Redlich und rechtschaffen, besonnen und würdig in ihrem ganzen Besnehmen, können die Missionare der herrnhutischen Gesmeinde jedem nur persönliche Achtung einslössen, und sie sind in sofern stets nachahmungswürdige Muster für die Grönlander gewesen."

XI. Der Handel, die Dänen. 1) Der königliche Monopolhandel. Grönland ist als dänische Golonie schlechterdings eine Handelsanstalt, welche im Lande etablirt ist und grönländische Producte wie Robbenspeck, Felle u. dgl. einkauft und europäische Waaren verkauft. Dieser dänische Handel wurde von Egede gleichzeitig mit der dänischen Mission begründet, ausdrücklich zu dem Behuse, mit dem daraus gewonnenen Ertrag die Kirchenlehrer zu unterhalten, die nach Grönland ziehen und dort das Evangelium predigen würden. Bor Egede hatten bereits seit längerer Zeit die Holländer in Grönland Handel getrieben, jedoch nur von ihren Schiffen, die an der Kuste anzulaussen psiegen.

Die von Egebe begrundete Bergen'iche Actiengefellfoaft hatte nur in ben beiben erften Jahren ihres Beftebens einigen Bewinn und wurde im 3. 1726 infolvent. Die banische Regierung glaubte jedoch, eine vollige Unkenntniß ber Berhaltniffe Gronlands befundend, hier eine Colonic im gewöhnlichen Sinne anlegen ju fonnen. Sie fandte (1728) einen Gouverneur mit Soldaten und Coloniften in einem Kriegeschiffe hinüber, bie zu Gobtbaab ein Fort anlegten. Im folgenden Jahre folgte bann bie Cendung von neu verheiratheten Straflingen, beren wir bereits (oben unter X) gebacht haben. Als bie Regierung nun erfannte, baß in Gronland in ber begonnenen Beife nichts auszurichten fei, die Coloniften auch jurudfehrten, gab fie bas gange Unternehmen auf, rief ben Gouverneur und im 3. 1731 auch Egebe jurud. Diefer aber wollte fein Werf nicht fallen laffen, blich und erhielt schließlich weitere Unterftugung. 3m 3. 1734 übernahm bann ber Raufmann Jacob Geverin ben gronlandifchen Sandel, hauptfächlich jum Behuf bes Balfifchfangs, welcher, theile mit europaifchen, theile auch mit gronlandifchen Mannichaften betrieben, Damale reiche Ausbeute gewährte. Severin, obgleich ein fehr umfichtis ger Mann, murbe von feinen Ungeftellten hintergangen und hatte schließlich das Geschäft gleichfalls aufgegeben,

worauf im J. 1750 bie "Kongelige, alminbelige, gronlandste Handelstompagni" folgte. Im J. 1774 wurde bann schließlich der unter der ausschließlichen Controle der Regierung stelhende Monopolhandel gegründet.

Der Monopolhandel hat seitdem trot manniche faltiger Schwierigkeiten fehr gute Geschäfte gemacht. 3m Sahre 1790 hatte ber Handel einen Ueberschuß von 59,400 Rirboller und einen festliegenben Fond von 190,000 Rdlr., eine Grundlage, auf welcher ber Staat bas Grundkapital bes handels auf 250,000 Rblr. anfeste und von biefem Betrage hinfort 4 Broc. p. a. Binfen verlangte. Um 1807 war Diefes Rapital nebft Binfen vom Sanbel abermals abgezahlt worden. Dann aber brach der Krieg aus, das grönlandische Geschäft wurde fast ganzlich unterbrochen, der Staat hatte dem Handel Zuschüffe zu machen, welche jedoch nach dem Frieden zurudbezahlt wurden. Laut Commissionsbericht bes banischen Reichsraths vom Jahre 1863 beliefen fich bie von der Staatstaffe bem handel von Zeit zu Zeit eingeschoffenen Betrage inegesammt auf 1,193,194 Rolr., bagegen die vom Banbel ber Staatstaffe eingelieferten Ueberschußbetrage in den Jahren 1790 — 1806 auf 283,685 Rolr. und in den Jahren 1829-1859 auf 1,092,981 Rblr., Die fur benselben Beitraum eingezahlten Grundfapitalzinsen auf 504,456 Rdlr.; ferner im 3. 1850 ber Staatstaffe übergebene, dem Benfions - und Affecurangfond bee Handels gehörende Obligationen auf 208,396 Rolr., also die vom Bandel der Staatstaffe ausgefehrten Betrage auf die Gesammtsumme von 2,089,518 Rblr., wonach fich die Rechnung zu Gunften des Sandels ftellte auf 896,325 Rolr. Bei diefer Rechnung ift aber der eigenthumliche Umftand zu bemerten, baß, obgleich ber Sanbel bereits im 3. 1806 außer ben jahrlichen vierprocentigen Binfen nicht nur bas gesammte Grundfapital von 250,000 Rolr. jurudgezahlt, fondern fogar noch bie Summe von 33,685 Rolr. barüber hinaus ausgefehrt hatte, die Staatstaffe bessenungeachtet bis jum Sahre 1859 bie Binfen von biefem Grundfapital jum Belauf von 504,456 Rolr. empfing. Es erhellt aus biefen Rechnungen, daß fich jenes Grundfapital vom Jahre 1790-1860 thatfachlich vervierfacht und daß ber Sandel babei bas Dreifache bes Grundfapitale verginft hatte.

Der Handel besitt seine eigenen Schiffe, seine eigenen Etablissemente in Danemark und Grönland, bezahlt seine zahlreichen danischen Beamten und Angestellten, unterstält die ganze zu seinem Betrieb erforderliche Schiffahrt, bezahlt die Gehalte der danischen Missionare in Grönland bis auf einen kleinen Zuschuß vom Missionscollegium, versieht das Mutterland mit werthvollen Waaren gegen eine unbeträchtliche Auslage für europäische und Colonialswaaren und bezahlt einen jährlichen Ueberschuß von 10,000—30,000 Adlr. in die Staatssasse und obendrein die Zinsen auf dem Kapitale, welchen der Staat im Handel zu stehen hat. Dabei ist noch gar nicht der sehr beträchtliche Schleichhandel, welchen viele Dänen in grönsländischen Waaren treiben, in Anschlag gebracht.

Das banische Gronland hat an 1800 Jager, welche eine Bevolkerung von 10,000 Personen zu ernahren haben.

<sup>3)</sup> E. Bluhme, Fra et Opholb in Gronland. Riebenhavn 1865.

M. Encytl. b. BB. u. R. Erfte Section. XCII.

Diese 1800 Jäger find es, welche jenen ganzen banischgrönländischen Handel und bessen sämmtliche Beamten in Danemark und Grönland, das gesammte danisch-grönländische Missionswesen, die gesammte danisch-grönlänbische Schiffahrt unterhalten und dabei eine Baarsumme von mehreren Tausend Thalern jährlich in die danische Staatskasse zahlen. Es entrichtet also jeder von jenen armseligen Seehundssängern dem danischen Staate eine

jährliche Abgabe von mehreren hundert Rolr.

Die Ausfuhr bes gronlandischen handels liefert iabrlich: Robben - und Walfped aus Nordgrönland 4000 -5600, aus Südgrönland 4000-5500 Faß; Hais und Dorfchleber aus Rordgronland 4000, aus Gubgronland 400-700 Faß; Seehundefelle aus Rordgrönland 30,000 -40,000, aus Südgrönland 10,000—12,000 Stud; Rensfelle aus Nordgronland 1000-3000, aus Gudgronland 2000-7000 Stud; Fuchepelze aus Nordgronland 100-500, aus Sübgrönland 800-3000 Stud; Barenfelle aus Rordgronland 50, aus Sudgronland 20 Stud; Hundefelle aus Nordgrönland 500 Stud; Bafferrode (von zubereitetem Seehundefell) aus Nordgrönland 700, aus Südgrönland 1300 Stud; Eiberdunen aus Rorbgrönland 2000—3000, aus Sübgrönland 1300 —5000 Pfund; Febern aus Rorbgrönland 800, aus Südgrönland 5000 Pfund; Narwalhorn und Walrofzahn aus Nordgrönland 500 — 700 Pfund; Walbarden aus Subgronland 3000 Pfund; Rabliau (Dorfch) aus Gudgrönland 40,000 Stud; Graphit aus Nordgrönlund 4000 Bfund; Rryolith aus Cudgronland 500 Rubif-Braffen (1 Braffe = 13/4 Rubif . Metre).

Die Jagdausbeute im danischen Grönland beträgt jährlich 3000 Müßenrobben, 600 Uffut, 20,000 Sortssider, 16,000 Blaasider, 70,000 Fjordseehunde, zusammen 110,000 Seehunde, 500 Weißsische und Narwale, 2—3 Repokak, 20,000 Rennthiere, 3000 Füchse, 60 Baren,

30,000 Saie.

Die Einfuhr besteht vornehmlich aus Schießgeswehren, Kulver, Blei, Haubrath, Bauholz, Baumwollzeug, Seidenband, Glasperlen und Zierrath, Rähnadeln, Stecknadeln, Rägeln, Fischangeln, Mexten, Messern, Thonund Glaswaaren, Grüße, Erbsen, Feigen, Rosinen, Tasbak, Kassee, Thee, Zucker, Noggens und Weizenmehl, Schissbrod. Diese Waaren werden den Gröuländern zu seitgesetzten Preisen verkauft; es kostet z. B. Butter 42 Schas Pfund, Erbsen 11 Ndlr. das Jaß, Grüße 13 Ndlr. das Haß, Roggenmehl 6 Schas Pfund, Weizenmehl 8½ Schas Pfund, Schissbrod 7½ Schas Pfund, Rassee 28 Schas Pfund, Meliszucker 20 Schas Pfund, Schießgewehre 13—22 Rdlr., Pulver 34 Schas Pfund, Ghießgewehre 13—22 Rdlr., Pulver 34 Schas Pfund, Blei 11 Schas Pfund, Schießgewehre 13—22 Rdlr., Pulver 34 Schas Pfund, Bleichter Ralisot 12 Schießle, Wreter 27—48 Schas Stüd, Balken 54—90 Schießler von je 1 Rdlr., 24 Schas Stüd, Balken 54—90 Schas Stüd. Der Umsses wird vermittelt durch Creditsebler von je 1 Rdlr., 24 School Der Bersauf der Aussuhr erträgt jährlich an 400,000

Der Berfanf ber Aussuhr erträgt jahrlich an 400,000 Rblr. Der Berfandt von Baaren nach Grönland jum Berfauf an bie Grönlander und jur Berforgung ber in ben Handelbetabliffementen und ben Missionaten Ange-

stellten beträgt an 165,000 Rblr., die Kosten ber Schiffe und der Schiffahrt, die Besoldung der Beamten und Ansgestellten, die Unterhaltung der Etablissemente in Gronsland und Kopenhagen und die sonstigen Betriebskoften betragen 100,000 Rblr., bleibt ein Reinertrag von jahrslich 50,000 Rblr.

Man erfennt, daß ber handel über ben ihm von Egebe gestellten 3wed, die Erhaltung ber Mission, ziem-lich weit hinaus gegangen ist. Es erhellt dies auch schon baraus, daß die danische Mission dem Handel oft nach-brudlich entgegen getreten ift, wie nicht minder die Inspectoren ber Regierung. Bei ber gegenwärtigen Ginrichtung ift ber Borftand bes Bezirke ber unumschrankte Berr des Landes, der Gronlander ift einer thatsachlich unbeschränften Bureaufratie unterworfen. Gronlander werden zu den höheren Aemtern nicht zugelaffen, fo wenig, wie zu ben Miffionarstellen. Bas aber am folimmften ben Grönlander gefährdet hat, bas ift, wie schon er-wähnt, Tabat, Raffee, Zuder und Schiffsbrob. Durch Die Einführung Dieser Producte ift ber Grönlander bermaßen ausgebeutet worden, baß eine bas ganze Leben bes Bolfes lahm legende Berarmung eingetreten ift. Sie wirft langfam, aber ficher, ebenso verderblich, wie an-beremo die Einführung bes Branntweins. Wie sehr der Grönlander aber auch durch den gegenwärtigen Handel benachtheiligt worden ift, so liegt es doch auf der Hand, daß die Aushebung des Handelsmonopols und Freisgebung des Handels für ihn noch viel verderblicher wers ben wurde. Die hoheren Preise, die er bann fur feine Broducte erhalten murde, murden ihm nur dazu dienen. fich noch mehr ihm unnute Dinge anzuschaffen, befonders aber murde der bann unvermeidliche Branntwein unfehlbar seinen Ruin, ja völligen Untergang herbeiführen.

2) Die danische Anfiedelung. a) Die Roloni. Unter Roloni verfteben die Danen in Gronland ein SandelBetabliffement oder eine Factorei, welche in einem bes ftimmten ihr angewiesenen Diftricte mit ben Gronlanbern Sandel treibt. Der von der Direction angestellte Raufmann ift der Rolonis Beftyrer, welcher der Roloni vors fteht. Bor feinem Saufe fteht Die Flaggenstange, an einigen Orten auch ein paar fleine Kanonen, Die bei feierlichen Gelegenheiten abgefeuert werben. Die Bobs nungen bes Raufmanns, bes Predigers, bes Argtes, Die Rirche, die fich übrigens von den andern Baufern nicht wesentlich unterscheibet, die meiftens gemeinschaftliche Bohnung bes Zimmermanns, bes Schmiebes, bes Bottders, des Bootführers, der Matrofen und Arbeitsleute. bie Baarenniederlage find die curopaischen Gebaude bes Dries, mehrere im gronlandischen Styl errichtete Erdbutten bienen jum Specfpeicher, jur Thranbrennerei, Buderei und Brauerei und Bertftellen. Gine Angahl Gronlanberhutten fteht neben ber Factorei. Die Roloni ift immer ein hafenplat. Im hafen liegen neben ben auswärtigen Seefchiffen mehrere ber Roloni gehörenbe Transportschiffe, welche Producte von ber Ilmgegend einfammeln.

b) Das Ubsteb, ber Außenort, ift eine Filiale ber Roloni unter einem Ubligger. Solche Ubsteber find an

ben meisten von der Koloni entfernteren Wohnorten der Grönlander, die es im Districte gibt, angelegt und dienen wesentlich zur Förderung des Sandels, da namentlich das Einsammeln der stets in kleinen Quantitäten eingebrachten grönlandischen Producte viel Umständlichkeit macht.

c) Das Saus. Die banifchen Saufer find Stof. vaertshufe ober Blodhaufer, zwar nur flein, aber gut und marm eingerichtet. Die außeren Banbe bestehen aus auf einander gelegten Balten, beren Fugen mit Moos ausgefüttert werben. Das breterne Dach, bas über bie Banbe hinausragt, ift gewöhnlich roth angestrichen, bie Banbe find fcmarg ober braun, die Fenfterrahmen weiß. Die faubern Bauschen, umgeben von ihren Garten, nehmen fich, wenigstens in der Ferne, recht freundlich aus. Diefe Stotvaertshuse find fehr bauerhaft. Die meisten Rjobmandeboliger (Raufmannewohnungen) ftehen feit Begranbung ber Colonie über hundert Jahre und find noch in gutem Buftanbe. 3m Innern find Die Wohnungen gang nach banifchem Gefchmad eingerichtet, bequem und behaglich. Wendet man doppelte Genfter an, fo halten fich die Fensterscheiben so ziemlich eisfrei: Die Beizung einer Stube erfordert an 16 Tonnen Steinfohlen und 1 gaben Solz das Jahr. Auch den Sommer durch muß eingeheigt werben. Grönlanbische Steinschlen find ben englischen vorzuziehen; wenn fie auch nicht so große Site geben, so brennen sie boch viel gleichmäßiger. Man fann mit gronlandischen Roblen einen großen Dfen voll fullen, und er brennt ruhig fort vom Abend bis jum Morgen.

d) Die Kleidung. Hat ber Dane fich in ber Bohnung gang nach ber banischen Beise einrichten fon-nen, so ift er bagegen genothigt gewesen, sich in ber Rleidung genau ber gronlandischen anzuschließen. Die Danen tragen gang biefelbe Belgfleidung, wie die Grons lander, und haben baran nur unmefentliche Berbefferungen anbringen fonnen. Gine zwedmaßige banifche Erfindung ift ber Schlaffad (Sovepose), ein unentbehrliches Requifit fur ben in Gronland reifenden Europaer, indem ber Schlaffad ihm oft fowol jum haus wie jum Bett bienen muß. Es ift ein großer Sad aus Barenfell, Die rauhe Seite nach Innen gefehrt, auswendig mit waffer-bichtem Seehundsfell bezogen. In ein Eiderdunenbett eingewickelt, friecht man ganz in den Schlaffac hinein, ber an einem Ende eine Rlappe hat, schließt diese Klappe über bem Ropfe, fodaß nur ein gang schmales Luftloch verbleibt, und liegt nun, mitten im Freien, die gange Racht warm. Bei Bewegung im Freien in ber Winterfalte ift bie Befchutung bes Gefichts aber eine fehr schwierige Aufgabe. Die vorstehenden Theile werden leicht weiß und hart und frieren ab. Befchupung burch eine Art Maste, welche Nafe und Mund bededt, ift unthunlich: ber Athem wird balb Alles, was in der Rahe des Munbes ift, mit bidem Reiffroft belegen, welcher fich balb ju einem harten Giefuden gestaltet, fobag man bas

Entgegengesette bewirft von bem, mas man beabsichtigt.
e) Speisen. Die Colonien werben aus Danemark mit ben nöthigsten Nahrungsmitteln versehen. Bon ges poteltem Fleisch, Schiffsbrod, Butter, Grupe, Graupen,

Erbsen, Bohnen ift immer auf zwei Jahre Borrath in ber Roloni. Chenfo find Colonialmaaren, wie Raffee, Thee, Buder, Tabat, jur Berforgung ber Roloni, wie jum Berfauf an bie Gronlander, ftete reichlich vorrathig. Bebe Roloni hat ihre Baderei und Brauerei; man hat in der Regel so gutes Bier und so gutes Roggenbrod wie in Danemark. Frisches Fleisch ift nicht überall zu haben, ausgenommen Seehundssteisch, welches nur wesnige Europäer genießen können. Robbensuppe ift ohne Beigeschmad und wird von den Europäern meistens der Rindfleischsuppe gleichgeschätt; bas Fleisch ift jedoch zu blutreich, wird beim Rochen schwarz und ift meiftens thranicht. Un ben meiften Stellen fann man, namentlich burch Rauf von ben Gronlanbern, frifches Rennthierfleisch, hafen, Schneehuhner, Seevogel und Gier befommen. Ale Gemufe benugen bie Danen Squerampfer (Spren), Cochlearien, Engelwurz (Dvan), wozu bann Die Becren, Beerenwein u. f. w. fommen. Es werben auch europäische Gemufepflangen in Barten gezogen. 3nt Präfervirung von Speisen, namentlich von Fleisch, ist das Klima besonders gunftig. Das im August erlegte und im September heim gebrachte Rennthiersleisch halt sich dis zum Juni nächsten Jahres. In Eiskellern kann man Fleischspeisen Jahre lang frisch erhalten. Wegen der Trockenheit der Luft läßt sich das Fleisch besonders leicht barren die von den Grönkappern angewandte Weg leicht borren, die von ben Gronlandern angewandte De thode. Das gedörrte Fleisch ift besonders bequem für ben Transport. Die Aufbewahrung von Rahrungemitteln, die leicht vom Froste angegriffen werden, ift freilich schwierig. Der Winterfroft bringt auch in ber warmgeheigten Stube in die Banbichranfe. Bier, Bein u. bgl. lagt fich nur in Gefagen halten, bie man fortmahrend bis zu einem gemiffen Grad ermarmt.

f) Der Ruchengarten. In allen Colonien, mit Ausnahme ber nördlichften, haben die Danen fleine Barten neben ben Saufern, wo fie mit Erfolg einige Ruchenpflanzen ziehen. Doch macht befondere der Dunger Dube, weil er mehrere Jahre erfordert, ehe er in Die erforderliche Gabrung übergeht. Die Kartoffel gibt in ben fublicheren Diftricten etwa bas Dreifache ber Aussagt. Die Pflanze hat gewöhnlich 2, manchmal auch 3 Knollen, welche an 4-5 Loth wiegen, die übrigen find gang flein. 3m Nordinfpectorate befommt man aber gar feine Knollen von einiger Große. Die Pflange fommt in Gronland nie zur Bluthe. Die Kartoffel ift immer fehr mafferig; bennoch gelten frifche Rartoffeln fur ben toftlichften Luxusartifel. Rördlich bis Godhavn und Jacobshavn gebeihen überall vortrefflich Weißruben, Stedrüben und Rabies. chen, Rohl, Ropffalat, Spinat, Sauerampfer, Rerbel. In Sudgronland wachsen außerbem Möhren, Die jeboch nur fo groß werben, wie bei une bie fogenannten jungen Möhren, auch gedeiht dort Rhabarber. Beterfilie ift schwierig, Erbfen bringen es auch in Subgronland taum gur Bluthe. In Gudgronland gebeihen viele Gartenblumen. Geranien und Fuchfien zieren bort bie Fenfter

ber meisten banischen Hauser.
g) Das Bieb. Die einzige Biehzucht, die es in Grönland gibt, besteht in Julianehaab, wo etwa 50 Rin-

22\*

ber, 20 Schafe und 100 Ziegen gehalten werben. Im Sommer hat das Bieh dort Futter genug, dagegen balt es schwer hinreichend Heu sur die lange Stallsütterung im Winter zu gewinnen. Das Bieh sindet im Sommer Gras und Kraut, aber nur stellenweise steht das Gras dicht genug, daß man Heu machen kann. Es wächst größtentheils bei den Sommerzeltplätzen der Grönländer; es ist dort sein, meistens poz. Die Grönländer machen dort Heu und bringen es den Dänen ein. Eine Last Heu von 80 Liespfund kostet an 3 Rolr. Bei Heusmangel werden Kühe und Ziegen des Winters auch mit Vischen, namentlich gedörrten Angmakfa gefüttert. Ziegen werden wegen der Wilch sehr geschätzt. Das Schaf ist wild, beschwerlich zu büten und seine Wolle grob.

manger werden stupe und ziegen des Winters auch mit Fischen, namentlich geborrten Angmakfa gefüttert. Ziegen werden wegen der Milch sehr geschäht. Das Schaf ist wild, beschwerlich zu hüten und seine Wolle grob.

h) Der Nepfang. Der Fang von Seehunden, Weißsischen und Narwalen mit großen Nepen, zuerst von Kjöbmand Navn in Fiskernaes im J. 1784 eingeführt, wird von den Danen, die zu dem Behuse Gesellschaften hilben, sehoch mit größen Arbeitern betrieben bilden, jedoch mit gronlandischen Arbeitern, betrieben. Die Rebe find von ftarfen Seehundsfellriemen mit weiten Maschen und von 15-50 Rlafter gange. In Subgronland sperrt man einen schmalen Fjord ober Sund vollftanbig ab, indem an zwei Seiten, einer obern und einer untern, die Rete quer uber bas Gemaffer gehangt werben. An der einen Seite hangt die Retwand, mit großen Steinen beschwert, fenfrecht nieder, an ber andern Seite, wo die Seehunde herkommen, hangt sie los, bis diese fie paffirt haben, worauf fie in gleicher Beife, wie die andere, ausgespannt wirb. Die bermaßen zwischen ben beiben Repfeiten eingesperrten Seehunde laufen fich in ben Mafchen fest und erfaufen ober werben vom Ufer aus erschoffen. Diefer Repfang ift befonders anwendbar in ben schmalen Ranalen, welche in so großer Menge Die Archipel von Rleininseln und Scheeren burchziehen, mo qualeich die Seehundezuge regelmäßig find, das Treibeis aber, welches unüberfteigliche Sinderniffe macht, nicht einbringt. Man fing an 20 folden Repftellen an 4000 Seehunde p. a., welche außer den Fellen an 1400 Faß Sped lieferten. Die Seehunde werden aber von folden Repftellen fortgetrieben. Die Repe und bas fonftige Inventar für eine Repftelle foften an 400 Rblr. und balten nur an 4 ober 5 Jahre. Die Renwacht besteht aus 6 Gronlandern, 4 Mannern und 2 Frauenzimmern, welche je an 2 Rolr. Löhnung monatlich und sammtliches Seehundefleisch erhalten. In Rordgrönland wird ber Repfang besonders angewandt, wenn die Fjorde zugesfroren sind, indem man drei Löcher quer über das Eis schlägt und die Nepe hindurchzieht. Man sept hier gewöhnlich nur eine einsache Repreihe. Die Seehunde lausen mit dem Kopfe in die Repmaschen, verwiedeln sich burch die Bewegung sich zu befreien in bas Ret und erfaufen. Daffelbe Berfahren wird bei den Weißsischen
und Rarwalen angewandt, nur daß man bazu besonders ftarte und große Rege nimmt. Der Ertrag ift immer febr unficher, oft ploglich erstaunlich groß, oft fangt man langere Zeit gar nichts. Die Beififiche geben nicht felten mit ben Reben burch. Fur ben Seehundsfang unter bem Gife menbet man in Rorbgronland auch bas fleinere

Ret an, 12 Ellen lang und 8 Ellen breit. Halt man keine Bacht, so muß man bie Rete täglich nachsehen, ba die gefangenen Seehunde sonft von Arebsen oder von Haien ichnell verzehrt werden. Danche Danen haben an 150—200 Rete ausstehen und fangen damit jährslich an 1000 Seehunde.

i) Die Schiffe. Die letten Seeschiffe segeln Anfang October ab, worauf bis zum nächsten Frühling alle Communication mit Europa unterbrochen ist. Die englischen Waler sind gewöhnlich die ersten Schiffe, die anstommen. Wenn Ansamg Mai das erste danische Schiff ankommt, so ist dies der wichtigste Tag im Jahre für Jedermann, Grönländer und Danen. Hoher Jubelruf der am Strande versammelten Menge begrüßt das Schiff, das, wie die Schwalbe, den Frühling, Rachrichten aus der Heimath, Briefe und sonst eine Menge guter Dinge bringt.

k) Die Rajakpoft. Es findet regelmäßige Briefs beförderung langs der Rufte ftatt. Die Briefe werden einem Grönlander übergeben, der fie in seinem Rajak eine Strede befördert, fie dann einem andern Rajakmann übergibt und so fort, bis fie ihren Bestimmungsort er-

reichen. Diese Boft ift sicher und prompt.

1) Die Annehmlichkeit des Aufenthaltes. Den Danen und andern Europäern wird nach längerem Aufenthalte das Land meistens sehr lieb. Mancher, der nach solchem Aufenthalte nach der Heimath zurückgefehrt war, kam abermals nach Grönland, um hier seine Tage zu beschließen. Die Freundlichkeit und Friedkertigkeit der Grönländer im Umgang mit Europäern, die Jagd, die Schlittenfahrten, die großartigen Naturschauspiele, die tiefe Stille der Landschaft, die nur das wundersam klingende, seufzende Lied des Eises unterdricht, alles dies hat seine Reize, an die sich manches Gemüth gar sehr gewöhnt.

m) Einwanderung. Rur Missionaren und fonigl. banischen handelsbeamten wird feste Ansiedelung im Lande gestattet, sonft ift sie sowol Danen wie andern

Europäern unterfagt.

- n) Medicinalwesen. Dasselbe kostet jährlich 5000 Rolr. außer Medicamenten und ift bestimmt, ben Grönländern unentgelblichen ärztlichen Beistand zu geswähren, kommt aber fast ausschließlich den Dänen zu gute, da die Grönländer die Aerzte äußerst selten zu Rathe ziehen. Uedrigens könnten nur sehr wenige Grönländer die Aerzte benutzen, wenn sie es auch wollten, da in dem ganzen, so großen Lande, in dem außerdem die Commusnication oft so schwierig ist, nur drei Aerzte stehen, einer in Rordgrönland, einer in Godthaab und einer in Juslianehaab.
- o) Die Handelsbeamten. Der Kisbmand ober Rolonibestyrer hat die obere Leitung in der Koloni und dem derselben zugewiesenen Districte. Er empfängt die aus Danemark versandten Waaren, leitet deren Verkauf und den Einkauf der Landesproducte. Er hat freie Wohnung, Bauholz, einen festen Provianttheil und einen festen Gehalt von 200 Rdlr.; seine Haupteinnahme entspringt aber aus der Provision auf der eingekauften

Baare, welche theils in dem Overmaal von 64 Ø für das eingekaufte Faß Speck, theils in 2—8 Broc. von ber Summe, welche ber Berfauf ber eingefauften Baare in ber Beimath erbringt, besteht, wonach benn bie gange Ginnahme bes Risbmand fich je nach Beschaffenheit feiner Roloni fehr verschieden ftellt. Sie beträgt z. B. an 600 Role. in Gobhavn, an 1900 Role. in Omenaf, an 2800 Rolr. in Julianehaab. Unter bem Kisbmand fteben ber Affiftent, welcher freie Bohnung und Brennftoff in ber Roloni und einen Gehalt von 225-800 Rolr. hat, ber Udligger ober Borftand bes Ubfteb ober Außenortes, welcher freie Bohnung, eine Quantitat Proviant, einen Gehalt von 40-70 Rdlr. nebft einer Provision von 4 Broc. vom Berfaufeertrage ber angefauften Producte bat, und die verschiedenen Underbetjente oder Unterbeams ten, nämlich die Bötticher, Zimmerleute, Schmiede, Boot-führer, Arbeitsleute, welche Gehalte von ungefähr 200 Rolr. haben. Der Kisbmand erstattet der Handels-direction in Kopenhagen jährlich Bericht über Inventar und Betrieb in der Koloni. In der Koloni aber ver-fügt er über eine Gewalt, die ihn thatsächlich zum Herrn feines Diftricts macht.

p) Die Inspectoren. Das banische Grönland wird in die zwei Inspectorate Nordgrönland und Gudgronland getheilt, welchen je ein Inspector vorfteht, ber bie richterliche Gewalt im Inspectorate befigt, bei welcher ben Gronlandern gegenüber freilich große Dagigung beobachtet werden muß. Die fonigl. Inftruction vom Jahre 1782 gilt ale Landesgrundgefes.

## XII. Topographische Uebersicht.

## A. Das banifche Grönland.

AA. Rorbgronland ober bas Rorbinfpectos rat erftredt fich vom Aufpablartote-Jiefjord im 73° nordl. Br. bis jum Nordre - Stromfjord oder Reffotoutford im 67° nordl. Br. und begreift die Diftricte Gods bavn, Upernivif, Omenaf, Ritenbenf, Jacobshavn, Chris

ftianshaab und Egebesminbe.

1) Diftrict Gobhavn besteht aus ben Inseln Disto und Kronprindsens Giland im nordwestlichen Theile der weiten Distobucht, welche 120 Meilen im Umfange hat. Die Infel Disto enthalt an 120 Meilen; davon find brei Biertel oder 90 Deilen Hochebenen der Trapformation, welche in schmalen, aber fteilen Terraffen bis 2000, theilmeise bis über 3000 guß ansteigen und größe tentheils beständig mit Gis und Schnee bebedt find, ein Biertel besteht aus Thalern und niedrigem Strand, in welchem ber bem Gangen ju Grunde liegende Granit und Gneis nebft tohlenführendem Sandstein zu Tage treten. In ber Entfernung erscheint bie Insel wie ein Plateau mit ununterbrochener ebener Oberflache, fie ift jedoch von mehreren tiefen Thalern burchzogen, welche bas Blateau in mehrere Tafelberge theilen. Im Suben ber Infel erbebt fich, ber Roloni Godhavn gegenüber, welche auf bem fublichften Buntte von Disto, einer fleinen vom hoben Lande auslaufenden Salbinfel, liegt, der fteile Kafelberg Lyngmartens Sjeld, 2500 Fuß hoch. Born

und an der Weftfeite umzieht ben guß beffelben bas Lyngmark, bicht mit Beibengebusch bestanben, von mehreren Bachen durchschnitten, die im Schneefelbe auf ber Sobe entspringen und in Bafferfallen am fteilen Abhange berunterfommen. 3m Often trennt eine merfwurdige Sohlschlucht, das Blaesedal, so nach dem dort im Winter herausblasenden, bitter falten Landwind genannt, Lyngmartens Fjeld von Starvefield ober Imnerfoat, 3000 Buß hoch, mit jabem Abfall am Deere. Die Felsmauern Diefer tiefen Sohlschlucht fteben fo bicht an einander, baß von oben niedergefturzte Feleblode fteden geblieben find und in ber Schwebe gehalten werben. Un ber Sohle der Schlucht strömt ein Fluß, welcher nur einige Schritt breit, aber mehrere hundert Fuß tief ift. Des Sommers hört man oben am Rande des Abgrundes das Waffer in der Tiefe brausen, ohne es jedoch zu sehen. Des Winters, wenn der Fluß gefroren ift, fann man das Blaefedal hinauf geben. Am obern Ende fest es fich unter bem Gife fort, bas eine machtige Wolbung barüber spannt. Un den Seitenwanden der Schlucht hangen Gisgapfen von 50 Ellen Lange. Der Boden ber Schlucht ift Bafalt, welcher vor ber Mundung berfelben in feltfamen Formen, wie Ruinen, Gewolbe u. bgl., auftritt. Um weftlichen Ende bes Lyngmark, bem obern weftlichen Theile beffelben gegenüber, liegt die Larenbugt, zwischen biefer und Godhavn Fortune Bay, gefchutt von den vor-liegenden Fortunebai Infeln, in früheren Zeiten eine beliebte englische Walfangstation. Im Besten von Laren-Bugt und Lyngmark folgt der Tafelberg Blaafjelb, 2000 Buß hoch, 21/2 Meilen lang. Darauf öffnet fich Distofjord und bahnt einen weiten Weg in das Innere von Disto. Bei Malligiat, unfern ber Munbung bes Fjorbes, am flachen Strande am Fuße bes Blaafjeld entfpringt eine warme Duelle, welche das ganze Jahr hindurch eine Temperatur von + 10° R., 15 Grad über ber mittlern Jahrestemperatur ber Stelle hat. Bei Rivitut, 11/2 Meilen weiter, theilt fich der Fjord in zwei Arme, welche die merkwurdige, über 3000 guß hohe Berginfel Atulliaroferfoat umfließen. Der oftliche Arm geht gerade nach Often und ift 2 Meilen lang, ber andere Arm geht 4 Meilen nach Rorboften in der Mitte der Insel. Hier liegt Ovanersoit, eine ber anmuthigsten Stellen in Grönland. Umzogen von hoben Felemanden, auf beren bohe bie Botel glipen, an beren Seiten bie Bafferfalle tofen, erftredt fich ein freundliches Gefilde mit der prächtigsten Begetation, welche Nordgrönland hervorzubringen vermag. Angelica und Sagittaria fteben in Menge am Bafferrande, die Beidenbufche werden an 8 Buß hoch, wenn man fie in die Bobe hebt, bazwischen Rhododendron Lapponicum, die große rothe Podicularis, Ledum groenlandicum und fonft Blumen in Fulle. Der die Cbene durchziehende Bach mit vielen eins mundenden Bachlein ift reich an Lachfen. Der gange Fjord ift im Sommer belebt von Fischen, Bogeln, Seehunden. Mellemfjord und Nordfjord, die beiden andern Fjorde an der Westseite von Disko werden wenig besucht. An der am Waigat gelegenen Oftseite der Insel befinden fich feine Fjorde und mit Ausnahme von Roogengoaf

an ber nördlichen Mundung der Strafe auch feine Thäler. Das Hochland ift hier zusammenhangender und erreicht hier im Norden von Aublisa auch die bedeutendste Höhe, wo Schnee und Eis beständig liegt. Längs der Oftseite zieht sich aber am Fuße der Traphöhen eine breite niedrige Rüstenstufe, gebildet von Sandstein und Thon mit Kohlenslagern und andern vorzeitlichen Pflanzenresten, wo der dem Ganzen zu Grunde liegende Granit und Gneis

ftellenweise zu Tage tritt.

Roloni Gobhavn fteht an ber Seite bes ruhigen und vortrefflichen Safens, welchen die fleine Salbinfel, auf ber fie erbaut ift, hier bildet, und ber megen feiner bes quemen lage an ber offenen Gee viel besucht wirb. Die Rolonigebaube find bas Bohnhaus bes Inspecteurs, bas fur bas geraumigfte Saus in Gronland gilt, bas ebens falls ftattliche Raufmannshaus, die Baarenniederlage, bas Spedhaus, mehrere Speicher und Wertstellen, Die Baderei, bas Mannschaftenhaus, bas Schulhaus, bas auch ale Rirche benust wird. Gine Biertel - Deile von ber Roloni liegt am offenen Meere bie Balfangeranlage, bie jest verlaffen ift, früher aber berühmt war. Roloni Gobhavn wurde im 3. 1782 hauptsachlich jum Behuf ber Balfischerei angelegt, und die hiefige Balfanganlage war lange Zeit Die bedeutenofte in Gronland. 3. 1789 fandte Godhavn nach Ropenhagen 1316 Faß Sped und 14,624 Barben. Roch im 3. 1798 wurden 20, im 3. 1799 13 Balfifche bei Godhavn allein gefangen, werth 3000 Rolr. bas Stud. Als fpater ber Walfischfang allmalig in Berfall gerieth, ergab die Rolont bugegen Jahre lang einen Berluft von 5000 Rolr. p. a., weshalb bann schließlich im 3. 1837 bie hiefige Balfang-anstalt aufgegeben murbe. Wahrend fich aber feitbem in ben anbern Colonien ber fur die Gronlander und auch für ben handel viel einträglichere Seehundefang bedeutend gehoben hat, ift dies in Gobhavn nicht in gleichem Mage Der Fall gewesen und daffelbe hat deshalb fehr an Bebeutung verloren. Bei Godhann werden jahrlich ungefahr 1000 Seehunde gefangen. Die Einwohner ber Roloni find an 125 Gronlander und 12 Danen. Fortunebay und Rivitut am Distofjord haben je an 20 Einwohner. Rronprindfens Giland wird wenig besucht; jes hat an 100 Einwohner und einen banifchen Ubligger.

2) Diftrict Upernivif (Upernavif) begreift ben Archipel, welcher zwischen bem Aufpablartof-Jissjord und der Svarten-Hufs-Halvo an der Kuste des Festlandes liegt und eine große Anzahl größerer und fleinerer Inseln enthält. Die größeren Inseln Atuliarosef, Rutarmiuts und Kasorspat erheben sich beträchtlich, die ersten beiden zu 3000, die letztere zu 3300 Fuß Höhe und sind auf den Gipfeln mit ständigem Eis bedeckt. Kasorspat ist des kannt als der größte Vogelberg in Grönland. Die Menge der Seevögel, die hier nistet, ist eine wahrhast wundersame und man sammelt hier denn auch Eier in großer Menge. Auf den zahlreichen Kleininseln dauen besonders Eidergänse in Menge. Die nördlichen Inseln sind sämmtlich klein und sämmtlich von ödem und kahlem Aussehen. Die Küste des Festlandes, des Kaëtsersoat, ist hier äußerst öde und unwirthlich; das start verwitterte,

rofibraune Gestein außerst tahl. Der Aufpablartof-Jisssjord senkt sich vom Binneneise in 5 Armen nieder und entsendet Eisberge in großer Menge. Inmitten des Jisssjordes liegen mehrere Aleininseln, auf denen Eiderganse niften. Weiter ins Land am Jissjord erscheint der Pflanzens wuchs viel besser, als im Außenlande, und Rennthiere sind hier zahlreich.

Roloni Upernivik liegt auf einer von ben nördlichen Rleininseln, ber offenen See nahe und beshalb ben Secwinden, die auch in ben Sommermonaten eisfalt find, ausgesett. Das Klima ift überhaupt fehr rauh und ftreng, im Januar, Februar und Marg ift - 30° R. nicht felten. Im Juli, wenn bie danischen Schiffe ane tommen, liegt ber Schnee noch hoch. Die Saufer ber Rvloni liegen in ber Rabe ber offenen Rufte. Die Rirche, bie nordlichste, bie es gibt (72° 48' nordl. Br.), ift wol auch die fleinste; fie ift 12 Ellen lang und 8 Ellen breit. Die Predigerwohnung und die andern Wohnhauser find ebenfalls fehr flein. Die Roloni, gegrundet 1771, ge-hort jedoch nach Berhaltniß ber Einwohnerzahl mit zu ben einträglichften in Gronland. Der fahrliche Anfauf beträgt an 900 gaß Sped, 5000 Seehundefelle, 1000 Rennthierfelle, 30 Cibbarenfelle, 200 Pfund Ciderdunen, gum Werthe von 25,000 Rdlr., an 220 Rdlr. pro Producent. Die Eisberge scheinen auch hier, wie fonft in Grönland, viel Anziehungefraft für Seehunde, Beigfifche, Rarmale und Seevogel ju besigen. Dagegen ift bie Inzahl der Fische nur gering. Die Lage hat den Bortheil, daß der Zugang zum Hafen gewöhnlich von Eisbergen frei ift. Der Hafen wird von den englischen Walfangschiffen viel besucht. Die unbewohnten Infeln Lango und Grifeo in ber Rabe ber Roloni befigen Graphit, Granaten und fonft mancherlei interefiante Mineralien. Die Einwohner der Roloni Upernivik sind 200 Grönlander und 20 Danen.

Kingitof mit 100 Einwohnern und einem banischen Ubligger, auf einer Kleininsel nördlich von ber Koloni an der Mündung des Auspadlartof-Jisssordes, ist der nördlichste Handelsplat in Grönland. Weiter nördlich gibt es keine Riederlassung, die mit den banischen Handelse etablissementen in Berbindung steht.

Aufpablartof auf einer Rleininsel gleiches Ramens. Subfudwest von Ringitof, vor der Mundung des 3isfjord, hat 50 Einwohner und einen Udligger.

Pröven, 8 Meilen südlich von der Koloni, hat mit umliegenden Hauspläten 200 Einwohner und einen Assistenten. Pröven, d. h. die Probe, ist recht wohl geslungen, die Ausbeute ist hier so groß, wie in Koloni, und die Einwohner stehen sich gut. Doch darf man freislich in allen solchen specks und thranreichen Pläten keine besonders zurte Rücksicht auf die menschliche Rase erwarten. Die Insel hat einen merkwürdig reichen Pflanzenswuchs, während die Inseln des Archivels sonst so kablesia, während die Inseln des Archivels sonst so kablesia, kaben Riederungen stehen in Menge Poa Arctica, Glyceris Arctica, Alopecurus Alpinus, Papaver nudicaulis, Leontodon palustre, Ranunculus nivalis, Potentilla pedicularis, an von Kessen geschütes

ten Stellen 3mergbirfenbufd, Raufchbeere, Andromeda,

an feuchten Stellen 3wergweiben.

Svarten-Hufe-Halvo ift wenig befannt, wird jeboch von ben Grönlandern zur Rennthierjagd besucht. Un den zwei langen Laresjorden, welche die Halbinfel bis auf eine schmale Landenge vom Festlande trennen, sindet man zwischen den mit Jöfeln bedeckten Bergen grüne Riederungen mit hohen Wuchs von Gras, Sauerampfer, Löffeltraut, vielerlei Blumen und mit vielen lachsreichen Flussen.

3) Diftrict Omenaf. Im Besit beiber Ufer bee Omenaffjorbee, bieses großartigen Gewässers, welches für bas Geschäft bes Grönlanders wie eigens gemacht ift, ift bieser Diftrict nach Verhältniß ber Producenten-

abl ber ergiebigfte in Gronland.

Der Diftrict begreift die nordliche Salfte von Rourfoat-Halvo (Roursoat, Die große Rase, bas große Bor-gebirge), bas subliche Gestade bes Fjorbes. Diese große Salbinfel entwidelt die beträchtlichsten Sobenmaffen im banifchen Rorbgronland. Gie ftimmt in geognostischer Dinfict wesentlich mit ber Infel Dieto überein. Auf ber 1/4 ober 1/2 Meile breiten niedrigen Ruftenftufe von toblenführendem Sandstein und Thon, in welcher stellenweise ber Gneis und Granit hervortritt, erheben fich brei durch breite Thaler von einander geschiedene Plateaux von machtigen Trapschichten. Das erfte von biefen Plas teaux fteigt am nordwestlichen Ende der Balbinfel in Terraffen auf bis jur Sohe von 2000 Fuß und fallt bann fteil ab in bas Thal Itiblit, welches von der Hols landerbugt am Omenaffjord sublich quer burch die Salbinsel nach dem Waigat lauft. Bon Itiblit erheben fich bie zwei andern Plateaux, die fich an beiden Seiten ber Salbinfel entlang gieben. 3wischen Diefen Blateaur liegt ein weites gangenthal, beffen Mitte zwei Binnenfeen, Die größten in Grönland, einnehmen. Ein beträchtlicher fluß lauft von benselben nordweftwarts ins Baigat. Die Seen follen eine befondere Art großer Fifche enthalten. Das Thal wird von ben Grönlandern gur Rennthierjagd viel besucht. Das Plateau am Waigat hat eine Sobe von 5000 guß. Diese Seite ber Salbinfel gehort jum Diftrict Ritenbent. Das Plateau am Omenafefford fleigt vom Itiblit und ber Hollanderbugt in Terraffen auf zu einer 5 Meilen langen Bochebene, Die bann ju bem fcharfen Horn Kelertingoat, 6000 fuß hoch, emporspringt, worauf fie langs bes Fjorbes weiter zieht. Bon ben Stufen ber Terraffe ift die oberfte die fteilfte. Die braungrune Farbe ber Ruftenftufe verliert fich fehr allmälig nach Dben, bis fie endlich in das Radte ber Felswand und Das fdimmernbe Beiß bes Sochgletfchere übergeht. Diefer fteigt in schmalen Schluchten und Rluften nieber, erreicht jeboch nicht oft die See. Im öftlichften Theile ber Salbinfel fehlen die Trapftufen und der Grund be-Rebt aus Sugeln von Granit und Gneis, die fich nach Dien gu, in ber Ralje bes Binneneifes, immer mehr fenten. Bier führt ein Weg quer über die Salbinfel, ber befonders jur Bintercommunication im Schlitten gwifchen Omenat und Ritenbent benutt wirb. Der hochfte Bunft biefes Beges ift Majorfoeitstaf, von wo sich ein großer

Binnensee, ber Teffersoaf subofilich nad bem Tobsutatele. Bisfjord gieht. Im Sommer ift auch hier Rennthierlagb.

Im Norden wird der Omenatssjord von den vom Bestlaude in sadslicher Richtung weit vorgestreckten Salbinseln Ofesiksat und Kangerdluarfuk, den Inseln Uper-niviks Naes und Ubekjendte Eiland eingefaßt, welche sammtlich an 5000 Fuß boch sind und äußerst wilde und gerklüftete Gesteinsformen haben, die überall, wo sie nur eine Fläche darbieten, von Schnee und Eis bedeckt find. Nach Often senkt sich aber auch hier die Oberstäche und verschwindet unter dem großen Plateau des Binneneises.

Omenatefjord, von ben englischen und hollandischen Walfangern gewöhnlich die Nordostbucht genannt, versläuft in einen suböftlichen und nordöftlichen hauptarm und diefe in mehrere, zufammen fieben Fjorbe, welche fammtlich Jiefjorde, Ausmundungen bes großen Binneneises, find. Die Große bes Fjordes, die lange anhaltende und sichere Eislage, die ihn vom Rovember bis jum Juni bedeckt, die Anzahl der Jisfforde, die eine so große Anziehung fur die Seethiere haben, die ber Gronlander jagt, diese Umftande find es, was ben Rjord so ergiebia macht. Es ift ein großer Bortheil, baß die See fich bier bas volle halbe Jahr lang in eine glatte Ebene verwandelt, nber bie ber hundeschlitten leicht und schnell babingleitet, und bag ber Einwohner die Schape ber See heben fann, ohne ein Schiff zu besigen und ohne viel von Wind und Wetter abhängig zu fein. Der Rarmal, welcher im Rovember in großer Bahl tommt, wird fast nur hier, und zwar oft an 70 im Jahre, gefangen. Sein 6—8 Fuß langes spiralförmiges Horn (eigentlich Bahn, oft auch hat das Thier zwei folche Bahne) ist besonders werthvoll. Im December ift befonders ergiebiger Bellebutten. Der Glatteisfang bes Seehundes ift faft jeden fang. Binter fehr gut. Die Danen treiben fast an jeder Lands fvite Retfang. Die Gronlander baben bas gange Jahr hindurch Geehundsfang bei ben Jisfjorden. 3m December fchießen fie auch viele Seehunde am Ranbe bes Gifes in der Fjordmundung. Im Februar ift Reg- und Maupotfang noch gut. 3m April fonnen bie Seehunde fich auf bem Gife und ber einträgliche Utoffang findet ftatt. Reben ben Bortheilen, Die bas Gis gewährt, besteht freilich ber Rachtheil, daß die Schiffahrt hier große Schwierigkeiten hat. Auch nachdem im Juni ber Fjord aufgeht, machen bie vielen Gisberge benfelben gefährlich und manchmal wird im Juli und August der Hasen vom Omenat von den Eisbergen blockirt. Im September und October reinigt der Ostwind den Fjord gewöhnlich vom Eise, allein dann tritt auch ber Binter wieder ein. Im September frieren die Binnenseen, im October friert der Fjord und im Rovember fteht er feft jur Schlittenfahrt.

Koloni Omenat liegt auf einer fleinen Insel nahe am Subufer bes Fjorbes, 12 Meilen von der Fjordmundung, 25 Meilen vom Sudostende des Fjordes, wo der große Kariat-Jissjord mundet, 30 Meilen von der Spige bes Nordostarmes, von wo der Ueberlandweg nach Upernivit geht. Die Insel Omenat ist eine Meile lang und eigentlich nur ein Berg, welcher sich in Terrassen 3800 Fuß hoch erhebt. Im Norden, Westen und Suden laus

fen brei niebrige ganbipigen vom Bergfuße aus, auf ber füblichen liegt bie Roloni an bem burch die Landspiße und zwei Riffe gebildeten fleinen Safen. Rordlich von ber Koloni erheben fich zwei Stufen 300 und 600 gus boch, wo fich ein See befindet, ber bie Roloni mit Trinf. wasser versorgt. In der Rabe des Sees liegt eine Menge verschiedenartiger Steinblode, die ihrer Beschaffenheit nach nicht von der Berghobe heruntergefallen, sondern burch Giefelder aus ber Entfernung, alfo mahrend biefe Stufe noch meerbededt war, hierher geführt zu fein scheinen. Bon bier fann man bis jur fogenannten Bollanderwarte, 1200 guß hoch, gelangen, hoher, ale bie zu diefem, nur ein Drittel ber Berghohe betragenden Buntte jedoch nicht. Der Gipfel ift ein fteiler, fpiper, völlig unzugänglicher Regel.

Die Koloni Omenak wurde ursprünglich im 3. 1755 ju Rourfoaf an der Nordspige von Noursoafs-Halvö gegrundet, jedoch fruhzeitig hierher verlegt. Die banifchen Gebaube find Rirche, Predigerhaus, Schule, Raufmannshaus und einige andere Wohnhaufer und Speicher. Ju ben Garten wachsen noch Weißrüben, doch weder Kohl noch Radieschen. Der Schullehrer ist ein eingeborener Grönlander. Der Plat hat außer den Danen an 150 grönländische Einwohner. Der jährliche Ankauf beträgt an 1300 Faß Speck und Leber, 11,000 Seehundsselle, 100 Rennthierfelle, 200 Pfund Narmalhorn, werth 30,000 Rdr. ober 240 Rdfr. pro Producent, das Dreifache bes Ertrags in ber Roloni Julianehaab für ben eingelnen Broducenten. Jährlich werben an 16,000 See-

bunde erlegt.

Storo, im Beften ber Infel Omenaf, ift eine 3 Meilen lange Infel. Gie enbet im Beften mit einer fteilen Kelswand, 4000 Buß hoch, mahrend fie an ber Oftseite allmalig abfallt. Die Anhohen haben eine flache Dberflache. Paurna, b. i. die Beeren, so genannt wegen ber Menge ber bortigen Beeren, ift die Landungsftelle an der Oftseite. Un ber Gudoftfufte fommen fleine

Granaten vor, auch Graphit.

Sermiarjut, an der Rufte von Rourfoaf-Halvo, 2 Meilen von Roloni, ift ein Beiler an ber Mundung von zwei Jofeln (Bletfchern), die hier in Kluften herunterfommen. Die Wohnungen fteben neben alten, 200 guß hoben Moranen, unter benen fich Steinblode von 30 Ellen in Umfange befinden. An der Roloni Omenaf gegenüber liegenden Rufte tommen jufammen acht große Jotel her= nieber, von benen einige bis ans Meer gelangen und hier Bruchftude abgeben. Es ift jedoch nicht anzunehmen, bas folche Bruchftude jemals Gisberge bilben. Der Jofel Umiarterfif bat bier an feiner Ausmundung eine Breite von 2000 Ellen und eine 100-160 Fuß hohe Rante; bie bavon ins Deer geworfenen Brudftude ragen jeboch faum ein paar Glen aus bem Baffer. Die Bewegung Diefer Gletider ift fehr langfam und fie treten abmechfelnd mehr vor und mehr jurud. Sermiarfut hat 100 Einmobner und ergiebigen gang von Seehunden, Bellebutten und Saien.

farefat ift ein Ubfteb am Oftenbe ber Infel Omeneitfiat, fo genannt von der Aehnlichkeit mit der

Infel Omenat, indem fie gleichfalls aus einem Berge mit Regelgipfel, 2500 Fuß hoch, besteht, 6 Meilen oftlich von Omenat. Der Blat ift bereits ben Ginwirfungen des großen Rariat-Jisfjordes ausgesett, wo viele Deis len mit thurmhohen Giebergen bicht beset find. Dan fann von hier aus nur eine furze Strede und immer nur mit Gefahr und Beschwerde in den Jisfjord vorbringen. Die Grönlander haben aber ergiebigen Fang von Seehunden, wie auch die Danen, die hier Retfang treiben, da das Eis einen so großen Theil des Jahres fest liegt und keine Gefahr vorhanden ift, daß die Rete von Stirmen weggeführt werben. Der Ertrag ift an 1300 Seehunde das Jahr. Außerdem hat man ergiebigen Fang von Bellebutten und Baien und auch von Rennthieren in den benachbarten Thalern von Rourfoaf-Balvo. Das Udfted fteht unter einem Affiftenten und bat über 100 Einwohner.

Okcsiksak, Ubsted an der Mündung des Ingneritssiord im Nordosten des Omenaksjord, 7 Meilen von Koloni Omenak, umgeben von überaus hohen und steiten Kelswänden. Bon Okesiksak nan 7 Meilen bis ins Innere des Ingneritfjord, wo zwei Mundungsgleticher bes Binneneises sich niedersenten, Die zwar nur fleine Gisberge geben, Die aber boch hinreichen, Das Fjordeis zu brechen und Luftlocher fur Die Seehunde offen zu balten. Der Blag hat ebenfalls ergiebigen gang von Geehunden, Sellebutten und Saien und fteht ebenfalls unter einem Affiftenten.

Upernivife-Race, 5 Meilen westlich von Diefiffat, an der Rordfeite des Dmenaffjordes, Ubsted mit 100 Einwohnern. Die Infel Upernivite Raes befteht, wie die benachbarten Infeln und Salbinfeln, aus Bergen, bie 5000 Juß hoch außerst steil aufsteigen und außerst wilde Formen haben. Scharfe Baden, 100 guß hoch, folagen überall aus ben Bergen empor. Die Berge find überall, wo fich eine Oberflache barbietet, mit Schnee und Gie bededt und in tiefen Rluften fteigen gablreiche Jotel jum Meere binab. Un ber Rordfeite ber Infel mundet ber Rangerdlurfoaf= Jisfford, ber Nordoftarm bes Dmenaffjordes, welcher gablreiche Eisberge entfendet. Der Ceehundstang ift beshalb auch hier ergiebig, außerbem ift

gute Renuthierjagd auf Svarten - Sufe - Salvo. Riafornaf und Sermefet auf Noursoaf - Halvo, 3 Meilen von der Mündung des Omenaffjordes bilden ein Ubsted unter einem Affistenten mit 150 Einwohnern. 3wifden beiben Weilern fliegt ber Bach Roffinnef in einem freundlichen Thale und ergießt fich in den Itiblif, welcher bas nach ihm benannte große Thal burchzieht und fich in die Hollanderbugt ergießt. Man hat hier ergiebigen Geehund. und Weißfischfang in Regen, auch

gute Saifischerei vom Gife, es gibt Krebse in Menge.
4) Diftrict Ritenbenf. Die Roloni Ritenbenf liegt auf einer fleinen Infel neben Arveprindfens Giland; von dort erstredt sich der District durch Arveprindsens Eiland, die Kleininsel Kifertuf und die ganze Kuste von Noursoaf-Halvo bis zur Mundung des Omenafsjordes.
Das 5000 Fuß hohe Plateau an der Waigatseite

von Roursoaf-Balvo ift am fteilften und bem Reere am

nachften in feiner weftlichen Salfte. Die Strome fommen von ber obern Sochflache in zierlichen Bafferfallen an ben fteilen, bunflen Erapftufen jur fcmalen Ruftenftufe herunter, bei Rordlutof fturgen fie gerade in die See. Der Mitte bes Baigat gegenüber durchschneidet das Blateau ein enges Thal, welchem ber Atane-Elv entfließt. Am Oftende ber Halbinfel hort bas Trapplateau auf, und ber Grund besteht hier aus niedrigen Granits bugeln und Thalern mit gutem Pflangenwuche. Am Gudoftende ber Salbinfel, ber Rordoftspipe ber Diefobucht, munbet der Toffutatete - Jiefjord, welcher jum Diftrict Jacobshavn gehört. Die haupthebungelinie bes Landes fest fich, ihrer Bogenform gemaß, von Rourfoats - Salvo in ben Gebirgen fort, welche Arveprindfens Giland, wo ber Rangefs, ber Roloni Ritenbent gegenüber, 2200 guß Bobe bat, fowie bie benachbarte Rufte bes Festlandes burchzieht.

Roloni Ritenbenf, gegründet im J. 1755 von bem verdienfilichen Raufmann Rarl Dalager, hat 100 Einswohner und eine jährliche Ausfuhr von 600 Faß Speckund 6000 Seehundsfellen, werth 15,000 Ablr., an 170

Role, pro Producent.

Rlofferhuf, Ubsted an ber Subfufte von Arveprinds fens Giland, 3 Meilen von Koloni, trieb fruher einen ergiebigen Balfischfang, hat jest nur an 60 Ginwohner.

ergiebigen Balfischfang, hat jest nur an 60 Einwohner.
Rifertuf, 4½ Meilen von Koloni, Ubsted mit
100 Einwohnern auf einer fleinen Insel, welche in einer
rings von Anhöhen umschlossenen Bucht am Ostende von
Roursoaf-Halvo liegt. Ein an der Spise der Bucht
auslausendes Thal öffnet einen Weg quer über die Halbinsel nach dem Omenakossord, welcher besonders des Winters zur Schlittenbahn viel benust wird. Ein anderes
Thal im Osten der Bucht führt nach dem 4 Meilen langen See Tessersoaf; aus demselben zieht ein den ganzen
Binter hindurch rinnender Fluß durch das Thal. Diese
Gegend ift reich an Rennthieren. Am Jisssord ist der Seehundsfang ergiebig. Auch ist die Fischerei von Dorsch und
Uls (Cottus scorpius) hier ergiebig.

Saffaf ober Alt-Ritenbenf, Ubsteb, 6 Meilen von Roloni, westlich von Rifertat, am flachen Stranbe von

Rourfoats - Balvo.

Ataneferbluf, Ubsted, 2 Meilen westlich von Sakfaf, hat guten Seehundfang das ganze Jahr hindurch, weil die dortige starke Strömung und die Eisberge vom Tosinkatet das Waigat hier offen halten. In der Rähe sind Steinkohlenstöge, welche in Gruben abgebaut werden. Sie sind der Fundort der Pstanzenreste miokaner Beriode, welche, wie oben erwähnt, von den englischen Reisenden Brown und Whymper nach Europa gebracht und von Prof. Heer untersucht worden sind. Man sindet hier ganze Baumstämme, die in ihrer ursprünglichen Stellung von Thon und Sand begraben und in Kohle verwandelt wurden, mitunter sind daran die Jahrringe und die Fibern noch deutlich zu erkennen.

Mannif, 21/2 Meilen weiter westlich, ein beliebter Zeitplat ber Grönlander, eine der freundlichsten Stellen in Rordgrönland, besonders freundlich in dieser sonst so den Halbinsel. Das Thal des Atane erweitert sich hier Eregu. b. 28. u. 2. Erste Section. XCIL.

in der Kustenstuse zu einer Riederung, umzogen von sanst gerundeten Sandsteinhügeln und bekleidet von einem ersstaunlich reichen Pflanzenwuchs. Das Gras steht hoch und sastig, durch dasselbe ziehen sich Weidenbusche, Rauschseeren, die hochrothe Pedicularis, Löwenzahn, hohe Stauden von Sauerampser und Lösselfraut; hie und da erblickt man auch die sonst in Grönland seltene Primula und die Artemisia. Im Hintergrunde erheben sich die hohen Trapstusen des Hochlandes. Die Grönländer treisben hier ergiebige Rennthierjagd, außerdem ist am Ufer beträchtlicher Fang von Angmaksa, ein Fisch, welcher nicht weiter nördlich geht.

Roursaf an der Mündung des Waigat, Ubsted, 100 Einwohner, liegt in einem kleinen freundlichen Thale in einer wilden und öden Umgegend. Im Westen des Udsted ergießt sich der aus den großen Binnensen des Mittlern Längenthales der Halbinsel kommende Fluß, der größte, den es in Grönland gibt. Derselbe sührt trübes Wasser und sept an der Mündung ein ausgedehntes Schlamm= und Sandbett ab. Die Grönländer ziehen von hier auf die Rennthierjagd im innern Thale. Das Udsted treibt Weißssichnensfang im Spätjahre, wenn die Weißssiche längs der Küste ziehen. Es wird viel von engs

lifchen Balfangern befucht.

Roursvaf, 4 Meilen von Noursaf, 23 Meilen von Ritenbenk, an dem äußersten Rordende der Halbinsel, Udsted mit 100 Einwohnern. Der Ort liegt eine Meile von der äußersten Landspize, die hier als eine flache, spiz auslaufende Bank von der Küstenstuse vortritt. Da das Land in Terrassen aus dem Meere aussteigt, erscheint untershalb der Küstenstuse noch eine unterseische Stuse in Gestalt von Banken mit umliegenden Scheeren, wonach die Eugländer die Stelle Four Islands point nennen. Es ist aussalend, daß, obgleich die Stelle der Seelust so sehr ausgesetzt ist, die niedrige Landspize und die benachbarte Küste einen Buchs von sastigem Gras und Kraut hat. Es fällt hier jedoch mehr Schnee und bleibt länger liegen, als weiter ins Land.

5) Diftrict Jacobshavn begreift die Rufte bes Festlandes zwischen dem Jacobshavn Jissjord im Guden und dem Toffutatete Siefjord im Rorden, eine öftlich von Arveprindsens Giland nordöstlich verlaufende 9 Deis len lange und bis ans Binneneis 31/2 Meilen breite Strede. Der Boden ber Rufte besteht aus einer 1/2 Meile breiten Flace von Thon und Sand, in welchen Mufchelrefte von gegenwärtig im benachbarten Meere lebenden Arten zahlreich eingeschloffen find. Aus der Flache heben fich einzelne Granithugel, beren Seiten von fruheren Bletichern glatt polirt find. Ginige fleine Geen geben Erinfmaffer; aus denfelben rinnt ein fluß, deffen fumpfige Ufer größtentheils mit Moos und Grafern bewachsen find, durch die Ruftenflache in die fleine Bucht, 1/4 Deile vom Jacobshavn Bisfjord, welche den hafen der Roloni Jacobshavn bildet. In der Entfernung von 1/2 Meile vom Gestade zieht eine Bergkette, in der sich der Kakkars foeitsiaf 1236 Fuß erhebt.

Die Menge bes vom Jacobshavn Jisfjord ausges führten Gifes ift höchst erstaunlich. Oft ift die Mundung

bes Fjorbes gang offen und am folgenden Tage fteht fie gedrangt voll von Eisbergen und Gisbloden. Diefe Gismaffen gerathen ploglich in Bewegung, ziehen in Gee und verschwinden, neue Maffen treten an ihre Stelle und so geht es immer fort. Im Sommer am meisten. Im Binter ift die Fjordmundung zuweilen eine Zeit lang gesperrt. Allein die großen Gisberge hauen fich balb burch das Meereis durch, umgeben von dichtem Dampf, ber rings aus ben Gisspalten auffteigt. Da die großen Eisberge oft an 1000 guß unter Baffer geben, fo muffen Die Jisfjorde eine entsprechende Tiefe haben, und bies ift benn auch hier ber Fall, in feinem obern Theile, wo ber Fjord fich gabelt, befindet fich jedoch eine 1 Deile lange Bant, über welche Die Gibberge nur bei hohent Baffer fahren tonnen. Gang im Gegenfat zu bem, was man wol von ben Ulfern eines folden Giebergftromes erwarten follte, ift auch hier am Jacobshavn Jisfjord bie Begetation eine besonders fraftige, weshalb benn auch Die bortige Begend reich an Rennthieren, Safen und Schneehuhnern ift, wie ber Fjord an Seehunden.

Toffusatets Jissiord an der Rordgrenze des Diftricts ift eine breite Bucht, in deren nördliches inneres Ende das Binneneis vier Arme entsendet, von denen namentlich

zwei große Gisberge in Menge liefern.

Zwischen Toffufatets und Jacobshavn Jissjord ichneisben in die Rufte zwei fleinere Fjorde, ber Pafitsof und ber Kangerbluarsursoaf, ein, welche das Binneneis nicht unmittelbar erreichen und beshalb auch feine Eisberge geben. Pafitsoffjord hat eine so ftarke Strömung, daß

er auch im Winter nicht zufriert.

Roloni Jacobshavn wurde im J. 1741 angelegt, als Kaufmann Jacob Severin das Monopol des grönsländischen Handels hatte, weshalb sie ihm zu Ehren des nannt wurde. Die Bucht, an der sie liegt, 1/4 Meile vom Jisssord, bildet einen kleinen sichern Hafen. Die wichtigsten Kolonigebäude sind: das Kaufmannshaus, die Kirche, die größte in Nordgrönland, das Gerichtshaus, das Dispensarium, das 1847 errichtete Seminar für die Bildung von grönländischen Katecheten und Lehrern. Die Koloni hat 200 Einwohner und einen ergiebigen Fang von Weißssichen, Seehunden, Fischen und Vögeln. Die jährliche Aussuhr begreist an 600 Faß Speck und an 1800 Seehundsselle. werth an 11.000 Rolt.

an 1800 Seehundsfelle, werth an 11,000 Rolr.
Ringitof an der Mündung von Jacobshavn Jisfjord, ein Beiler. Un einer bier durch die See losgeriffenen,
theilweise versunkenen Stelle findet man in tiefem Torf
sahlreiche grönländische Gerathschaften und Steinwerfzeuge
aus der voreuropaliten Zeit, wie scharfe Pfeilspitzen und
Meffer aus Quarz, baneben eine Menge von Knochen,
Reste von Balfischbarden, Häuten, sogar von Speck.
Battipt am Hjorde gleiches Ramens, 5% Meilen

Batitiol am Fjorbe gleiches Ramens, 5% Deilen von ber Roloni, bat außer von Seehunden Fang von Lachs in einem in ben Fjord fich ergiependen Fluffe, an

beffen Ufern Topfftein gegraben wird.
Rialonal an ber Munbung des Pakitsoffjordes.
Toffulatefs, Ubsted am Ziefford gleiches Ramens.
war untern Bucht liegt eine Gruppe von drei größern ablreichen fleinen Inseln, zwischen benen die Stro-

mung so ftark ift, daß das Wasser den Winter hindurch offen bleibt, weshalb hier Reichthum von Seehunden ift, namentlich auch von alten und großen; alle vom Fest-lande auslaufende Eisberge halten sich nördlich von diesen Inseln.

6) Diftrict Christianshaab begreift bie Rufte bes Festlandes nebst den an berfelben liegenden fleinen Infeln zwischen bem Jacobshavn Bisfjord und ber Sudoftbucht der Diskobucht eine Lange von 10 Meilen und eine Breite bis jum Binneneise von 6-8 Meilen. Diese Ruftenftrede ift im Bangen von derfelben Beschaffenheit, wie die im Diftrict Jacobshavn. Am Geftade ift eine an eine Meile breite Strede eben ober hügelig mit vielen fleinen Seen und bestanden von Weiden, Gras und fonftigem Pflangenwuche. Dann folgen Berge von 1200-1400 guß Bobe, welche die Aussicht nach bem Binneneise verbeden, zwischen welchen sich jedoch ziemlich weite Thaler befinben. Auf feinem von biefen Bergen liegt beständiger Schnee oder Gis; Raufchbeeren machfen und reifen bis an ben Gipfel. Der Boben ber Cbenen und Thaler ift Sand und Thon mit vielen barin eingeschlossenen Ruschels reften. Im Guben an ber Guboftbucht ift ber Boben besonders flach; hier finden fich außer ben Duschelreften in hartem Lehm eingeschloffene Fische und Balfischfnochen.

Roloni Christianshaab wurde im 3. 1734 von Jacob Severin angelegt und liegt 5 Meilen süblich von Jacobshavn Jissjord an der Biireducht, welche einen durch eine Reihe von Riffen beschüpten Hafen bildet, und hat an 100 Einwohner. Destlich vom Plage liegt der Berg Kaffarsoit, 1222 Fuß hoch. In der Umgegend ist gute Jagd von Schneehühnern, Hasen, Rennthieren, sowie guter Fang von Lachsforellen und Seehasen (Cyclopterus lumpus). Die Beeren sind sehr ergiedig, namentlich auch die sonst in Grönland seltene Preißelbeere, auf den Scheeren an der Küste sindet man guten Lors. Die Aussuhr begreift sährlich an 900 Faß Speck und Hailesber, 4000 Seehundsselle, 300 Rennthierselle, werth an 18,000 Rolt.

If amint auf einer Insel im Westen der Sudostbucht hat mit umliegenden kleinen Weilern an 100 Einwohner. In der Sudostbucht ist guter Retsfang von Seehunden, Fang von Angmakfa, in der Umgegend Rennthierjagd, Preißelbeeren und andere Beeren in Fulle, auf den Rleinsinseln guter Torf. Bei Roof verschiedene interessante Mineralien.

Claushavn, Ubsteb, unter einem Assistenten, ans gelegt 1752, 1/2 Meile sudich von Jacobshavn Jisssord, hat an 150, mit ben umliegenden Beilern an 300 Eins wohner. Der Plat ift bekannt durch den Aufenthalt der Missionare Baul Egebe und Saaby. Hat der Plat auch nicht mehr den ergiebigen Walfischsang, den es im vorigen Jahrhundert hatte, so liefert der Jisssord doch reichen Ertrag von großen Seehunden, Weißssichen, Haier, von Jungen, von Dorsch. Lepterer Fisch geht nicht weiter nach Rorden. Deftlich vom Plate liegt der Berg Julia Minarsoaf, 1000 Fuß hoch, und die Bucht Tessusia wischen Claushavn und Christianshaab liegt an

ber Rufte bie Laxebugt, in biefelbe mundet ber Laxelv, welcher burch ein großes freundliches Thal führt.

7) Diftrict Egedesminde begreift ben gebrang. ten Saufen von Infeln und aus bem Festlande vorgeftredten Salbinfeln im Guben ber Disfobucht, in welchem ber mit Roursoals Salvo nach Suboften aussende, bie Distubucht umglehende Hebungsbogen nach Sudweften auslauft. Diefe Infeln und Salbinfeln find überall hoch, erreichen jeboch nirgenbe bie Bobe von 1000 guß. Gie befteben aus rauben Sugeln, welchen bas fie befleibenbe Moos eine grauliche Farbung ertheilt; die Thaler find fomal, erfullt von fleinen Geen und Gumpfen. grauen, rauben Sugel haben ein fo einformiges Ausfeben, daß es dem Reisenden schwer mird, sich in biesem Laborinth von gand und Waffer zurecht zu finden. Der Brund besteht aus Schichten von Hornblenbe, burchfest von Granitgangen. Das Rlima ift viel rauber, ale in Chriftianshaab auf bem Festlande; es gibt viel mehr Schnee, Rebel und fonstige Feuchtigfeit. Die Begetation ift niedrig und durftig, weil es an hoben Bergen fehlt, bie Schut gewähren. Beeren reifen selten. Die Dbersfläche ift größtentheils mit Moos, felten mit niedrigem Krant bebedt. Doch trifft man auf den außeren Inseln, wo bie Begetation am fparlichften ift, bas egbare Sedum rodiole, bas weiter norblich nicht vorfommt, auch Taraxacum officinale.

Die ungähligen Sunde zwischen ben Inseln und die tief in bas geftland einbringenben Sjorbe bieten vielfaltige Bortheile. Der gange Begirt ift fehr bequem zu bereifen. Des Sommers im Boot hat man vom unruhigen Seegang nichts ju befürchten, man fahrt wie auf bem Bluffe im Binnenlande. Bequeme Landungeftellen find überall vorhanden. Des Winters hat man nach allen Richtungen glatte Schlittenbahn bis April. Fur ben Rebfang ber Seehunde find biefe schmalen, leicht abzusperrenben Ranale wie gemacht; ebenso fur den Fang der Dorsche und ber anbern in großer Menge vorhandenen Fische. Giberganfe und andere Scevogel niften gleichfalls auf ben Scheeren und Aleininseln in sehr großer Menge, während im Innern ber Fjorbe die Reunthierjagd sehr ergiebig ift. Endlich ift noch bas Treibholz ein eigenthumliches Probuct biefer Inselgruppe, indem es barin, gleichsam in einem großen Rete, aufgefangen wird; weiter nordlich fommt bas Treibholy nicht mehr vor.

Der Anleitsiviffjord läuft 20 Meilen landeinwarts bis ans Binneneis. Am außern und breitern Theile beffelben find viele gronlanbifche Wohnplate, ber innere Theil ift burch Daffen von Treibeis gesperrt.

Der Atanermefjord weiter füblich ift gleichfalls ein

großer tief einbringender Fjord.

Der Reffotouffjord, ber Rordre-Stromfjord ber Ddnen, die Subofibucht, auch der Rummelpot, der Wal-jäger im Suben des Diftricts, die Subgrenze von Rord-gronland, im untern Theile 3 Meilen weit und sehr tief, bildet einen trefflichen Hafen. Er erreicht nicht ganz das Binneneis; ein baraus entspringenber, gewöhnlich fchiffbarer Auß ergießt fich in bas Fjorbende. Dort ift vortrefflice Rennthierjagb. Der Fjord war ber gewöhnliche

Sammelplag ber hollandischen Walfanger. Im Gegenfat jur Guboftbucht, wie fie ben Fjord nannten, hießen fie

den Omenaffjord die Rordostbucht.

Roloni Egebesminde wurde im 3. 1759 vom Capitan Egebe gegrundet und jum Angebenfen feines Baters fo, Egebe's Minde, genannt. Sie liegt auf einer ber außern Infeln, 3 Meilen nordlich von ber Guboftbucht, 2 Meilen von ben außersten Scheeren, welche gegen bie offene See einen folden Schut gewähren, baß Das Baffer bei ber Roloni gang ruhig ift. Die Rolonis gebaude find: Rirche, Wohnhaus bes Raufmanns und Affistenten, Wohnhaus bes Miffionars, Bohnhaus ber banischen Sandwerfer und Arbeitsleute. Waarennieberlage, Provianthaus, Spedspeicher, Brauerei, Schmiebe, Bottcherei. Die Aussuhr beträgt jahrlich an 800 gaß Sped, 8000 Seehundsfelle, 3400 Rennthierfelle, 1300 Pfund Eiberbunen, außer Fuchsbalgen, Sundefellen, Balrofjähnen.

Sunde-Eiland, Ubsteb, liefert jahrlich an 100 gaß Sped, 500 Seehundsfelle.

Rangeitsiuf, Ubsteb, liefert 160 gaß Speck, 700 Seehundsfelle, 300 Renuthierfelle.

Eginiarfit, Ubsted, hat 200 Einwohner, liefert jährlich an 250 Faß Speck, 2000 Seehundsfelle, 1500 Rennthierfelle, Buchsbalge, Dunen.
Aito, Ubsted, hat 200 Einwohner, liefert jährlich

160 gaß Sped, 2000 Seehundsfelle, 1000 Rennthierfelle.

Nivaf am Nivaffund, 2 Meilen von ber Koloni, Ubsted, liefert jahrlich an 50 gaß Spect, 400 Seehundsfelle. Der Rivaffund ift fehr enge und friert megen ber heftigen Fluthströmung nicht, weshalb ber Fischfang bier fehr vorzüglich ift. Saffarblet, eine fleine Infel an ber Rordfeite des Rivaffundes, ift merkwurdig wegen ihrer warmen Duellen. Die eine Duelle fpringt mit ftarfem Strahl aus ber festen Granitwand, brei andere fpringen in berselben Starte aus flachem Moosgrunde empor. Ihre Temperatur ift  $+4\frac{1}{2}^{\circ} = +9^{\circ}$  über ber mittlern Temperatur des Plates. Spuren sonstiger vulfanischen Thätigkeit find auf der Insel nicht vorhanden, dieselbe ift von berfelben Gefteinebildung wie alles übrige Land in der Gegend. Das Baffer Der Quellen fammelt fich in einem Beden von 100 Ellen Lange, bas niemals ges friert. Aehnliche Duellen gibt es auf ber Infel Dus nartof gegenüber Lichtenau in Subgronland.

Rarfarfuf am Guboftarme bes Auleitsiviffjorb, ein Weiler, deffen Einwohner vorzugeweise von ber Rennthierjagd leben. Sie verfaufen eine beträchtliche Angahl von Rennthierfellen und Fuchsbalgen im nachsten Ubfteb.

Der Reffotuffiord hat wichtige Rennthierjagd.

Afublet ober Befter. Giland, fruher eine befannte Waljagostation, bat jest einen fleinen Beiler.

Manectfof, eine fleine, ber Roloni vorliegende Insel, hat einen an 1000 Fuß hohen Berg, ein freundliches, von fteilen Felfen umgebenes Thal mit einem See und verschiedene intereffante Mineralien.

Ristol, Außeninsel, im Suben bes Archipels, ift eine befannte Seemarke (67° 58' nordl. Br.) wegen ihres

weithin sichtbaren Berges, 829 Fuß hoch. Die Insel hat Graphitbetten.

BB. Sübgrönland ober bas Sübinspectorat (bet Søndre Inspeftorat) erstreckt sich vom Nordre-Stromfjord (Refsototutfjord) in 67° nordl. Br. erft füblich, bann füdöstlich, bis zum Cap Farvel, ber Gubspipe von Gronland, in 59° 48' nordl. Br., und begreift die feche Districte: Solfteenborg, Suffertop, Godthaab, Fister-naes, Fredrifshaab und Julianchaab.

1) Diftrict Solfteenborg erftredt fich vom Rordres Stromfjord bis jum Omenaf-Archipel ober ben Grundinfeln (Grundene, bie Grunde) 23 Meilen weit und ungefähr ebenfo weit in ber Breite. Derfelbe enthalt bie ausgedehntesten Salbinfeln oder eisfreien gandftriche in Sudgrönland, welche von ben großen Fjorden Rordres Stromfjord, Rordre-Ifertof und Søndre-Stromfjord und ben bazwischen liegenden fleineren Fjorden Amertlof, Ifertof und Itiblif eingeschloffen find. Diefe Salbinfeln find größtentheils flaces Land mit fraftiger Begetation, weshalb hier bedeutende Rennthierjagd ift. 3m Rorden bes Districts gibt es beträchtliche Hohen und im Suden bes Itibliffjordes erhebt sich die Ruste zu hohen und fteilen Gipfeln. Am Fuße ber Berge liegt bort ein schmaler Streifen Flachland und vor bem flachen Bestade liegt ein Labyrinth von Scherren, beren Sunde theils weise bei Ebbe troden liegen, Die Omenafinseln ober Grunbene

Roloni Solfteenborg, benannt nach bem Bergoge von Holftein, ber damals Braftbent bes banischen Missionscollegiums war, hat 250 Einwohner und liegt an ber Nordseite ber Amertloffjordnundung auf bem flachen Strande, hinter welchem sich Berge 2000 Fuß erheben. Der von mehreren Scheeren gefcupte Safen ift geräumig und ficher und wird viel von ausländischen Waljagern und andern Schiffen befucht. Die Roloni wurde ursprünglich jum Behufe ber Baljagt angelegt und war im Anfange biefes Jahrhunderts die wichtigfte Baljagbstation im Inspectorate. Ale bie Baljagd abs nahm, gewährte bier die Rennthierjagd einigen Erfat, boch hat auch Diefe abgenommen. Der Seehundsfang war hier nie fehr bedeutend. Die jahrliche Ausfuhr ift: 350 gaß Seehunde und Beißsischsped, 100 gaß Wale sichiped, 100 gaß hais und Dorfchleber, 170 blaue und 130 weiße Buchebalge, 1100 Seehundsfelle, 1000 Bfund Eiberbunen, 5000 Rennthierfelle, 260 Wafferrode, jum Werthe von 25,000 Rolr., 150 Rolr. pro Berson.

Dmenarfut, ber Roloni gegenüber auf einer fleinen Infel an ber Gubfeite ber Munbung bes Ameriloffjorbed, Ubfter mit 100 Einwohnern, treibt Balfischfang im Winter.

Raerrortofat, 11/2 Meilen öftlich von ber Roloni an ber Norbseite bes Amertloffjorbes, Ubfteb mit 100 Ginwohnern, treibt Balfifche und Saifang.

Sarfangoat an einem fleinen die Fjorde Amerilof und Ifertot verbindenben Fjorbarme, Ubfteb, angelegt 1845, bat 800 Ginwohner und treibt ergiebigen Fischfang.

Itiblik auf einer von ben zahlreichen Kleininseln an ber Munbung bes Fjordes gleiches Ramens, Ubfted, angelegt 1847, hat 100 Einwohner, treibt ergiebigen Fischsfang, sammelt Eiberdunen (an 800 Pfund jährlich).
2) Diftrict Suffertop erstredt sich von Grun-

bene bis über bie Rapparfofscheeren, 20 Meilen in ber Lange, die Breite ift ungefahr biefelbe wie in Solfteen-borg. Die Rufte, sowol auf bem Festlande, wie auf ben vorliegenden großen Inseln, ift besetzt von 4000 Fuß hohen, fteilen, wild gerriffenen, von Jofeln ummundenen Bergen, mit fpipen, zuderhutartigen Gipfeln, nach einem berselben ber Diftrict benannt ift. Die reißend stromenden Fjorde Søndre-Stromfjord und Søndre-Ifertof schneiben tief ine Festland ein und öffnen ben Booten ber Rennthierjager bequeme Fahrwege. Die reißende Stromung ber Fjorbe ruhrt mahrscheinlich von großen Fluffen her, die fich in das Fjordende ergießen. Roloni Suffertop hat 300 Einwohner und liegt auf

einer fleinen, einen Safen umschließenden Salbinfel, welche von einer ziemlich großen Insel mit fehr rauber Oberflache und mehreren Regelgipfeln auslauft. Die Baufer liegen zwischen ben bunflen Feldwanden zerftreut umber. Die Roloni wurde ursprünglich im 3. 1755 weiter nordlich auf ber Insel Rangamiut angelegt und 1782 bier= her verlegt. Der Ertrag ift ziemlich bedeutenb. Die jahrliche Aussuhr beträgt 700 faß Sechund : und Beiß: fischiped, 200 Faß Kepotatiped, 200 Faß Leber, 100 blaue, 160 weiße Fuchebalge, 2000 Hundefelle, 4000 Rennthierfelle, 650 Pfund Eiberdunen, 100 Bafferrode, werth 25,000 Rdlr., an 190 Rdlr. pro Producent. Seehunde und Beiffische haben hier fehr regelmäßigen Bug. Dorfd, helbutte, hai find fehr reichlich. Saitoaitfiait, eine niedrige Insel, nordlich von

ber letten, treibt Beiffifchfang.

Omenat (Kin of Sal ber Englander), norblich von

ber lettern, mit einem fpigen Regelberg.

Sermefot oder hamborgerland, eine große Infel, nordlich von ber lettern, welche gleichfalls von boben, fteilen, jofelbededten Bergen eingenommen ift, jedoch einige recht freundliche, von Lachefluffen durchzogene, mit Begetation bestandene Thaler und einen auten fleinen Safen enthalt.

Rangamiut ober Gamle Guffertoppen, norb. lich von ber lettern, die urfprüngliche Roloni, welche nach den drei fpigen Gipfeln diefer Infel benannt wurde, die eine befannte Landmarke find. Die Infel ift von einer großen Angabl von Rleininfeln umgeben, die fich von hamborgerland bis jum Gudftromfjord hinziehen; in den gahlreichen Sunden diefer Infelgruppe find Fische, nament-lich haie und helbutten in Menge und die Sortfide halten fich bier am langften auf, mahrend fie in ihrem Buge von Guden nach Morben über ben Substromfjord nicht hinaus geben, sondern fich von dort nach Weften wenden. Alt-Suffertop ift jest ein Ubfted, bas noch gegenwärtig ein Drittel ber ganzen Ausfuhr ber Roloni liefert.

Ifamiut, Ubfted mit 100 Einwohnern, öftlich von Samborgerland, dicht am Kestlande.

Rapporfat, Ubsteb mit 200 Einwohnern, auf einer fleinen Infel, umgeben von vielen andern Rlein-

inseln, im Guben bes Bezirfe, füdlich vom Ifertoffjorb.
3) Diftrict Gobthaab hat eine gange von 22 Reilen und eine Breite von ben Außeninfeln bis jum Binneneise von 20 Meilen. Das Festland ift burchfonitten von vier Fjorden, von welchen der Gobthaab. fjord am größten ift; berfelbe enthalt brei große Infeln und geht mit mehreren Armen and Binneneis, bas jeboch nur fleinere Eisberge abgibt. Das Land im Rorden des Sjordes ift fehr eben, mogegen es fich im Guden beffelben ju Bergen von 4000 fuß Sohe erhebt. Um Innern ber Siorde ift die Begetation fehr fraftig, Die Bachholderbufche find von berfelben Stammftarte, wie in Julianes baab. Die innern Fjorbe find bis Mai jugefroren und bie Gronlander treiben hier regelmäßigen Fjordfeehunds sang; die außern Fjorde bleiben lange offen und hier ist vortresslicher Jug von Sotssider und Weißsisch, sowie ergiebige Fischerei von Rödsist (Perea norvegica), Repisa (Cyclopterus lumpus), Angmatsa und Krebsen; die Bache sind reich an Lachosorellen.

Am innern Gobthaabfjord liegt ein Thal mit brei Seen, bort liegen bie Ruinen bes Beftbaues, bes Beftri-Bugd ber alten ffandinavifden Rordboeren. Am Ujarof. foit, bem nördlichen Fjordarme, 14 Meilen von Roloni Godthaab, fteben mit noch 4 Ellen hohen Mauern Die Ruinen einer fleinen Rirche, 10 Ellen ins Gevierte, ber Eingang ift 21/2 fing breit. In ber Rahe finbet man gabireiche Refte von Saufern, Ginhagungen und Graben. Diese Ueberrefte nehmen eine Strede von 16 Deilen ein bis an den innern Amaragliffjord, welcher im Guben bes Gobthaabfjord bas Land durchzieht. Am Amaraglif ift eine andere kleine Rirche. Der Sommer ift hier warmer und der Winter falter als an den außern Fjorden, die Begetation ift reich an Gras und Rraut, es gibt mehrere Lacheforellenbache; Rohl und Ruben gedeihen.
Roloni Gobthaab liegt auf ber Landfpige Roof am

Godthaabfjord, bem Balle Revier ber hollandifchen Baljager, 2 Deilen von ber Fjordmundung. Sie ift die altefte Roloni in Gronland. Sie wurde ursprunglich von Sans Egebe im 3. 1721 gegrundet auf der Insel Rangek oder Saabete D an ber Fjordmundung, wo Egebe nach feinen vieliahrigen Rampfen fich gludlich pries, endlich Fuß zu faffen in feinem "vergeffenen Lande", bas ihm bas gelobte Land war. Die Koloni wurde im 3. 1728 nach bem gegenwärtigen Blate verlegt. Gobthaab hat 100 Einwohner. Der burch die Landspipe ober fleine Balbs insel, auf welcher ber Ort liegt, gebildete Hafen hat ge-wöhnlich freien Zugang, indem der äußere Fjord fast niemals gefriert. Im Spätjahre erscheinen Eisberge, die vom Fjordinnern kommen, doch machen sie selten Schwierigkeit. Wenn das Storijo ankommt, blodirt es

ben Safen manchmal ein paar Tage lang; bann aber

wird bas Sahrwaffer von ber reißenden Fjordftromung

wieber gereinigt. Wegen biefer Buganglichteit bes Safens ift Gobthaab wichtig als ber fublichte Safen, zu bem

man, bem Rande bes Storifes folgend, gelangt, mahrend

man gewöhnlich langere Beit marten muß, bie bie Fahr-

ftrage ju ben weiter füblich gelegenen Safen fich öffnet. Godthaab, bei ben Gronlandern Ruf genannt, ift bie Capitale von Subgronland und hat auch ein ausnehmend fauberes, wohlhabiges Aufehen. Die Rirche, die größte in Gronland, ift von Mauerfteinen erbaut und mit Cement belegt. Das Saus bes hier wohnhaften Inspecteurs von Subgronland und bas Seminar, wo ber Seminarvorstand wohnt, find geräumige Gebaube. Die gronlandischen Ginwohner find ausschließlich im Dienfte Des Sandelsetabliffements beschäftigt, ale Arbeiteleute, handwerfer, Bootsleute, und find größtentheils Blan-binger. Wie in ber perfonlichen Erfcheinung, fo find fie auch in ihrer Lebensweise halb europäisch, halten sich und das Saus viel fauberer als bie anderen Gronlander, leben auch nur von europaischen Speisen, wie Grupe, Erbsen, Schweinefleisch zc. Es gibt hier nur wenige Rajatfahrer. Alles bies und bie beträchtliche Anzahl ber hier wohnhaften Guropaer gibt bem Orte einen ftart euros paischen Anstrich. Doch tragt die Koloni selbst nur wenig zur Aussuhr berselben bei. Diese beträgt 900 Kaß See-hunds und Weißsischspeck, 20 Kaß Leber, 160 blaue und 130 weiße Fuchsbalge, 1600 Seehundsfelle, 1000 Renns thierfelle, 100 Bafferrode, 300 Bfund Giberbunen, werth 25,000 Rolr., an 130 Rolr. pro Producent.

Ruberrnhut, bas herrnhuter Miffionat, liegt bicht neben ber Roloni. Die Brubergemeinde hat hier ein geraumiges zweiftodiges haus, welches Rirche, Schule und Bohnung für vier Diffionare enthält. Das Diffionat hat 200 grönlandische Einwohner, welche in scharfem Begenfag jur Roloni größtentheils in Schmuz und Glend versunten find. Rur wenige besiten Berathichaften und

Rajak, um auf die Seehundsjagd zu gehen und ernahren fich nur hochft kummerlich von Fischfang.
Sardlok, an der Nordseite des Gobthaabfjordes, Udsted mit 100 Einwohnern, treibt besonders Rennthierjagd.

Rarofuf auf einer großen Infel im Gobthaabfjord,

treibt Fischerei von Rödfiet, Saien zc.

Rornut am innern Godthaabfjord, 7 Deilen von ber Roloni, hat gute Fange und gute Ausbeute.

Omenaf am innern Godthaabfjord, 9 Meilen von der Roloni.

Ranget auf einer Infel in ber Munbung bes Gobthaabfjordes, wo Egede die Koloni zuerst anlegte, Udfted mit 100 Einwohnern. Bon hier aus erstreckt fich ein Labyrinth von flachen Scheeren, welche vorzügliche Repfangftrome abgeben; auch wird hier viel Treibholz gefammelt.

Ataemif, 10 Meilen nörblich von der Roloni, an ber Mundung eines großen Fjordes, bas von ausgebehn-tem, niedrigem Lande umgeben ift, Ubsted mit 100 Ginwohnern.

Rarfat, an ber Gubseite ber Amaragliffjorbmun-

bung, Ubfted mit 100 Einwohnern.

4) Diftrict Fisternaes reicht von ben Infeln Tre Bobre bis jur fleinen Insel Tulluartelif an der Mundung des Jisfjordes Jisblint, eine gange von 17 Meilen, die Breite ift viel geringer, als in ben vorerwähnten Diftricten, und im Zieblinf tritt bas Binneneis unmittelbar ans Meer. Drei Fjorbe, Graeteffort, Fielefjord, Agblomersa, schneiben in bas Fefland ein. Das Fentland bat eine überaus rauhe Oberfläche; tie Berge fint gwar nur 2000 Fuß hoch, aber ber eine runte Gipfel ftebt an ber Seite bes andern. Bor ber Rufte giebt fich ein Gurtel von Infeln, welche von berielben Form find, wie die Berge mit einer febr großen Menge von gewundenen Stromlaufen, welche febr gunftig fur Die Kischerei find. Die Fjorde baben eine reißende Etromung. An den innern Fjorden gibt es recht grune Thaler und Schluchten, bestanten mit Beidenbuichen, Die 6 Rug boch merben, ftartftammigen Erlen, Beeren, Wachholder, Ledum groenlandicum, Engelwurz und burchzogen von guten Lachsforellenbachen. Die Infeln find reich an Geevogeln. Der Diftrict ift fur ben Banbel unter allen andern am wenigsten einträglich und die Ginwohner find in ihren Umftanden am meiften jurudgetommen. Indem das Sandelsetablificment feinen Res-fang und feine Fifcherei durch dazu gemiethete Gronlanber betreibt, sind die Leute daburch von ihrer felbständigen Ceehundsjagd abgefommen und verarmt.

Roloni Fisternaes liegt auf einer ber brei Inseln in ber Mundung bes Fistefjord. Die Ausfuhr betragt IM) gaß Spect, 25 gaß Leber, 50 blaue, 50 weiße Buchepelge, 1800 Seehundefelle, 50 Pfund Giberbunen, 20 Rennthierfelle, 20 Bafferrode, 7500 Stud Dorfd,

werth 12,000 Rdlr.

Lichtenfels, bas herrnbuter Miffionat liegt neben ber Roloni auf berselben Insel. Sier webnen 3 Diffice nare ber Brudergemeinde und 150 Gronlander, welche, gerade wie co in Ryberrnbut ber Fall ift, jo armlich auch bie Cinwohner ber Roloni fint, boch bamit einen ftarlen Contraft bilben, indem fie in bas außerfte Glend verfunten find. Gie leben faft ausschlieflich von Fifden, eine in bicfem Rlima bodft unangemeffene Speife.

Biocrnemund an ber Mundung bes Agblomeriaforbes, b Meilen füblich von ber Koloni. 3m Innern

bes Gjorbes find altnorbifche Ruinen.

Graedefford an ber Mundung bee Fjorbes gleiches Ramens, 6 Mellen nordlich von ber Koloni, mit 150 Cinmohnern.

5) Diferict Fredritebaab erftredt fic bie über bie Infel Cennerut binaus, 30 Meilen in ber gange. Die Breite ift eine fehr unbemächtliche. Um Fredrifebaab Bieblint an ber Rorbgrenge bee Diftricte ftebt bas Binneneis eine Etrede von mehreren Deilen bart am Meere, medbalb Die Stelle eine verzügliche Seemarfe ift, indem bie glanzende Eldwand nicht nur weithin ine Auge fallt, fondern auch einen weither bemerflichen weißen Wiberichein über ben Simmel wirft. Ber ber Giemand ftebt ein einige Schritt breiter, flacher, lebmiger und fandiger, bei fluth von ber Gee bebedter Strand, über ben bei Cobe ein Frifdmafferftrom bom Giefuße aus fließt. Das Gie fieht mit feiler Band an ber Gee, eine eigentliche Ausmundungeftelle beffelben Schelnt bles nicht zu fein, Gieberge werben nur febr felten abgegeben. Bwifden bem Bieblint und ber Roloni Frebe elfeljaub befinden fich die drei Fiorde Tiningnertof, Ragfa

und Rerntuffof. Gublich von ber Roloni gehen bie vier Fjorbe Dvane, Rartfalite, Cermeliarfut und Arfut burch bas schmale Außenland bis ans Binneneis, und ber Rartfalits fteht oft gedrängt voll von Ciebergen. Doch Reben die Gisberge Diefer Fjorde felten über 60 Fuß aus ber See und find alfo von viel geringeren Dimensionen als die in Rordgronland. Die Rufte fleigt bier wieber von Rorben nach Guben und erreicht folieflich 4000 Ruß. Der Begirf ift einer ber vortheilbafteften fur ben Sanbel und die Einwohner haben ein wohlgenahrtes und fauberes Aussehen. Es gibt bier noch gute Fanger. Repotat erfceinen regelmäßig an ber Außenfufte.

Roloni Fredrikshaab liegt auf dem in die See vorragenden Borgebirge Pamiut (Schwang), welches von einer Anzabl von Scheeren umgeben ift. Sie wurde im 3. 1742 ren Jacob Severin gegründet und bat 150 Einwohner. Die Ausfuhr beträgt 600 gaß Seehunds und Beißfischefped, 100 gaß Repotatiped, 20 gaß Leber, 60 blaue und 50 weiße Fuchebalge, 1800 Seehundefelle, 70 Bafferrode, an Werth 15,000 Rolr.

Storo, Insel neben der Roloni, hat 100 Gin= mobner.

Dvaneo, Infel an ber Mundung bes Ovanefforb. Igaufat, bobe Infel im Guben von Draneo mit teffelformig ausgehöhltem Gipfel. Auf einer fleinen glache Ruinen ziemlich großer altnordischer Gebaube, überwachsen von hohem Grafe.

Avigeit, Ubfted mit 100 Einwohnern auf einer Infel an der Mundung bes Tiningnertoffjorbes, bem Rieblink gegenüber, mit ergiebigem Seehundefang am Nieblink.

Rartfalif an ber Mundung bes Jisfjorbes gleiches Ramene, 8 Deilen fublich von ber Roloni, Ubfteb mit 200 Einwohnern. Es gibt hier im Sommer viele Gieberge.

Rangarfut am Festlande an einer fleinen Bucht ror der Mündung des Sermeliarfuffjordes und am Eudfuße eines hoben Berges, ber hier ans Deer vor-

tritt, 6 Meilen südlich von Rarkfalik, Ubsteb.

Arfuf, 6 Deilen weiter füblich, am Festlande an ber Rordjefte der Arfuffjordmundung, Udsted mit 150 Einwohnern. Der Plat liegt an einer fleinen sandigen Bucht, welche ringsum von den 4400 Fuß hoben Felsenmanben ber Runnafberge umfchloffen ift. Bon ben Bers gen windet fich ein Bach burch die Riederung, Die fich amiiden ber Bai und ben Bergen bingieht, und bie, erwarmt von der Rudstrahlung der Sonne an den fteilen Felfenwänden, von einem Teppich von frifden Moofen und Grafern, burdwirft von rothen und blauen Blumen, befleidet ift. Doch bat man bier im Sommer eine gewaltige Plage von Muden. Die Einwohner von Arfuf find verarmt, weil fie durch die Arbeit in den benachbarten Grubenmerfen vom Seehundefang abgefommen find. Bei Arfut und am innern Arfutfjord gibt es verfciebene Ueberrefte ber altnorbifden Anfiebelung.

Dmenat, Storo, Arfut D, Tailotit, Sennerut find bobe, große, table, nur mit Gis- und Schnee-maffen bededte Infeln im Guben von Arfut. Das gefte

land, wie bei Arfuf selbst, so auch am innern Arsuffjord, bildet mit feinen freundlichen grunen Rieberungen einen foarfen Contraft gegen bie frarren Felfenmaffen biefer Infeln und ber Ruftenberge.

Brifa (ober Brigtoot) am Gudufer bes Arfutfiorb, 21/2 Meilen von Arfut, Udfteb, befannt durch den Repolithbruch und seine sonstigen Mineralien. Der Rrpolith, entdedt gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, murde zwerft im 3. 1857 von ben herren Thomfen, Tietgen und Beber in Betrieb genommen. Die Einwohner von Arfuf wurden jur Arbeit im Bruche geheuert und mit 3wiebad, Raffee, Buder, Tabat, Branntwein und einis gen Stilling bezahlt. Da von ihnen feine regelmäßige Arbeit zu erlangen, es ihnen nur um den Raffee und Tabat ju thun mar, fo murden danifde Arbeiter einges führt und von Saufe mit Broviant verforgt; diefelben faxben aber gleich ben erften Binter faft alle am Storbut. Die Arbeit ftand bann ftill bis jum Jahre 1863, wo bas Bert mit neuen Arbeitern wieber in Angriff genommen, auch eine Dampfmaschine errichtet wurde. Ivita liegt in einer recht freundlichen Riederung, dicht bestanben mit Beibengebuich, Grafern, Engelwurg, Raufch. beeren, burchriefelt von einem Bache, ber von ben fcneebebedten Bergen im Sintergrunde herunterfommt. Reben bem Bruche ftehen die Sutten ber Arbeiter je in einem fleinen Garten, wo dem dunnen Boden Rohl und Ruben entlodt werden. Links in einem großen Blodhause wohnt Regeringens Kontrollor, vorn bicht am Strande steht bas Sauschen bes Bermalters. Gine Beerbe Biegen weibet im Felbe. Der Betrieb, ber Sammerfclag, Die Sprengungen, das emfige Athmen der Dampfmafchine, die schweren Lori, die Berschiffung, alles dies gibt tem abgelegenen Plate oft ein recht geschäftiges Ansehen.
Sennerut, 6 Meilen von Arfut, an der Subseite

ber großen Infel gleiches Ramens, Ubfteb. Die Infel wird nur burch ben schmalen Gund Repisaffo vom Festlande getrennt, mo bas Binneneis wieder an bie Geefante tritt. Ein Strom ergießt fich vom Gife, beffen fowarzes Baffer ben Boben ber Bucht mit Lehm belegt. Sennerut ober Babstesballieland ift das Cape Desola-

tion bes Davis, ift außerft ode und fahl.

6) Diftrict Julianehaab erftredt fich bis Cap Farvel, eine Lange von 38 Meilen. Die im Often von Cap Farvel wohnenden Gronlander fommen zwar mitunter nach Pamiedluk, dem südlichsten Udsted, stehen jedoch in keiner regelmäßigen Berbindung mit den Danen. Das eisfreie Land ist nur schmal. Im südlichen und mittlern Theile ist von den äußern Inseln bis zum Binnenlande 8-10 Deilen, im nordlichen 4-5 Deis len, bei Repifatto fehlt bas Außenland ganglich. Der Diftrict enthalt 6 großere, 8 fleinere Salbinfeln, 3 großere, über 100 fleinere Infeln und eine große Menge von Scheeren, jusammen 118 DMeilen. Die außere Rufte besteht größtentheils aus tahlen, mit ewigem Gis und Schnee bebedten Bergen, Die bort im Sommer vorberrichenben feuchten Rebel hemmen bas Aufthauen bes Schnees und ben Bflangenwuche. Diefe fublichfte Außenfufte Gronlands fieht beshalb beffen nordlichen Außenfüsten sehr abnlich. Dagegen ift bie Begetation im Innern ber Fjorbe die ftarffte, welche Gronland befist.

Infolge der größern Boltszahl ift ber Diftrict amar ber wichtigfte, jedoch fur ben einzelnen Producenten feineswege ber einträglichfte. Die Production ift bier im Gangen mehr unzuverlässig. Der Rlapmydsenfang beschrantt fich auf ben sublichen Theil bes Bezirfe.

Roloni Julianehaab liegt am Igallitofjord, bem Ginarefford ber alten Nordboeren, auf einer Salbinfel, welche biefen Fjord vom Tunnudliorbiffjord, bem Erifsfjord ber Rordboeren, trennt. In der Mitte ber Halb-insel liegt ber Berg Redefamm, 5000 Fuß boch. Die Kolonigebaude steben zu beiben Seiten eines Baches in einem tiefen Thale, das man erft gang in ber Rabe erblidt. Auf ber einen Seite fteben Die Butten ber Gronlander, die Thranbrennerei, Speckspeicher, das Missionat und die Rirche; von dort führt eine Brude nach der andern Seite, wo die Baufer bes Beftyrers, bes Affiftenten, des Predigers, des Argtes, ber im Sandelbetabliffement Angestellten, des Bootfahrers, Die Schule fteben. Die Gebaube ftehen ziemlich zusammengebrangt zwischen ben fteilen Telfen, Diefelben find meiftens von Barten umgeben, sodaß, da auch Ruhe und Ziegen hinzufommen, der Plat fich ziemlich europäisch ausnimmt. Die Roloni wurde im 3. 1775 gegründet und hat mit ums liegenden Beilern 400 Einwohner.

Die jahrliche Ausfuhr ber Koloni beträgt an 2200 Faß Seehundsspeck, 110 Faß Leber, 500 blaue, 200 weiße Fuchebalge, 5 Barenfelle, 150 Bafferrode. Berth

45,000 Rdlr.

Der Aufenthalt in ber Roloni hat für Europäer bie Unannehmlichfeit, daß fie, obwol unter allen Europa am nachften, boch bie isolirtefte unter allen ift. Die hierher bestimmten Schiffe gelangen fast niemals birect ber und ohne den Umweg über Gobthaab und Fredriss-haab gemacht und dort Wochen, oft Monate lang gewartet ju haben, bis bas Treibeis die Blodade ber Rufte aufbebt. Im September ift jedoch die See gewöhnlich offen, sodaß die Abfahrt ber Schiffe feinen Aufenthalt erleidet. Sogar die durch einen Schooner unterhaltene Communication mit den nur 15 Meilen entfernten Außenplaten wird mitunter bermaßen unterbrochen, bag ber Schooner ein halbes Jahr lang ausgeblieben ift.

Rarfaf ober Nordproeven, 6 Meilen nördlich von der Koloni am Tunnudliorbiffford, Udsted mit 200 Einwohnern. Die von diesem Fjord und dem Germiliffjord eingeschloffene Salbinfel besteht an ber Gee que hoben eisbededten Bergen, im Innern aber aus niedrigen runden Sugeln, welche eine ber angiehenbsten Landichaften in Gronland bilben. Es ift hier gute Beibe im Sommer und werben im Ubfted Rube und Schafe gehalten. Im Sermilif - Jiefford, ber Eisberge in Menge führt, ift ergiebige Fischerei von Robfiet, Raleraglif und Hai. Das obere Ende des Tunnudliorbiffjordes ift nur 1/4 Meile entfernt vom Igallifofjord.

Raffimiut auf einer Insel westlich an ber Dundung des Ifersoaffjordes, das untere breitere Ende des Sermilit - Sisfjordes, 11 Meilen nordweftlich von ber 2. inn: Inffen nit 250 Einwohnern. Guter Robfiele and Die miet Caffimint macht ben Anfang eines bes raditiden Irmmele ber überall augerit ibe ift.

Buffig gerefent auf einer Infel, wentlich von ber inrigen 15 Meiten nordwenlich von der Roloni, Udfteb nn ... nimbobnern. In den benachbarten Gunden ift rie Emamung reigend und diefelben enthalten oft große Senundneerden.

Barriof auf einer fleinen Augeniniel, 5 Meilen untim von ber Rolont, Ubned mit 20 Ginmobnern. gier ift ber nordliche Unfang bes Rlapmybienfangs.

Sporoven, öftlich von der vorigen Infel, & Meilen indontlich von der Roloni, an der Mundung des Lichrenauffordes, Ubited mit 100 Einwohnern. Die Salbinjet im Norden bes Lichtenaufjorbes ift gleichfalls an Der Seciette gebirgig und bat im Innern marme und neunpliche, von ben Bergen geidunte Thaler. Der obert Bichtenaufford wird von ber gebirgigen Balbiniel Afuligeoferfogf in zwei Arme getbeilt; ber nordliche Arm, ber Amilogriuf, führt in ein icones Thal mit einem fleinen, von bichtem Birfengebuich umftanbenen Gee. 3m gentergrunde fallt ein Wafferfall von einer Bobe Dunartof, eine fleine Infel. 1 . Weilen offlich

von Endproven, enthalt warme Quellen. Diefelben befinden nich auf einer fleinen Riederung an ber Direite bei Infel, wo gwei Baffind. 12 20 guß im Durchmeller, 2 Aug fiet, Wafter von 32 und 331 a Barme enthalten Pad Waffer bilber einen Bach, melder ins Meet tinnt und viele fleine Rrebie enthalt.

Millional Lichtenan, biet neben Gobriven am Vichtenaufford unter bem Schuge eines boben, aber grun bemachtenen Beiges, bat ein geraumiges gweiftediges ber obere Stod bient gur Bohnung fur beet Repronate und familien, Die Grundflur gur Schuie. the nucle of hier ein beienderes Gebaude. Um bas rand jubt fich ein guter Gemmegarten, bie Umgegend thefice combinded Philandels, co wird cine Augabl Rube ge ballen Las Millionar har 600 gronfandicke Ein wahuci

Soule, Hofteb, auf einer fleinen Intel am offenen open, jutimifflich von Empproven, wertich von ber geopera fahrt Germefet har 1.0 Ginwohner. Es ift in matte Begent, bie Gie bat fleid eine faile Branand one foult im Spatiable oft gang uber bie mebrige part finn . Schmitot beflebt aus großen fablen, ichneeha ten Alabagan Im Commer und die Inteln ringenm beibt befent von breibeid. Allem bei Geebunde. part fit file gut namentlich ber Rapmobienfung. Die The report planted are "O" flag Speed and 200 Sec-4. 1. 1. 1. 11.

in munit etel 1 . Weiten jubonlich von bei Roloni, of the full on her Mindung bes Lefterminthorites, ite processor to an elimination and and to Conveniera, In equality in 1000 Map of parts (AN) Seehundsfelle, e de fen is feiter bie Wegent an ber Reibleite bed ter a - the hack must rank. His ber entblette liegt bie from the Calkings was defliances von Gronland, begrenzt im Dien vom Illoafjord, welche mehrere wohle geidunte Thaler enthalt, wo die fubliche Lage fich einigermagen geltend macht. Solche Thaler find Teffiurfal, untern ber Biordmundung, Rooffoat, meiter ine Inland, Tenermiumaf am ianern Fjorbenbe, bicht am Binneneife. Mus legterem belt man nich von fern ber Birfenholz. Raoffoat, 5 Meilen von Rennortalif, ist eine reizvolle Bundichuft. Ein reifender Bach riefelt burch bie Riebes rung, melde von idenen Beiten und Bachholber benanden in. Im hintergrunde ein Gee, halbverftedt in neilen gelemquern, beren bunfle Rlufte Bofel burchziehen, mubrend ein Werter im See im üppigen Buche von Gras und Sauerampfer glangt. Am Gee gabelt fich bas That und giebt nich einerfeite burch bie Salbinfel bin-Ringon, welches 200 Schritt weit, 1/2 Deile lang ift, einen idenen Ladeforellenbad und einen ausgezeichnet fraftigen Birfenmuche bar. Bom Jofelrand fpringt an ber boben fteilen gelemand ein Bafferfall berunter. Am obern Ende bes Thales in bas Gebuich fo bicht, bag es ichwer balt, barin vorzudringen, bis es ploglich burch eine neil berunterbangende Gleischerwand abgesperrt wird.

Direcen an ber Munbung eines fleinen von Scheeren geschusten Fiorbes, westlich vom Illoafjord, 20 Meilen fürortlich von ber Koloni, Ubsteb mit 100 Ginwohnern. In ber in geringer Entfernung vom Lande gelegenen langgeftredten Gruppe ber Ritifutinfeln finbet ber wichtigfte Rlapmobienfang ftatt.

grederifebal, berenbutifches Diffionat, Oftproven gegenüber an ter Officite der Fjordmundung. Die Bruber baben auch bier ein geräumiges Saus, bas jugleich Rirche und Schule enthalt. Das Miffionat bat 400 arentandiche Ginwohner. Beim Diffionat ergießt fich' ein befing nromender fluß, ber aus einem Gee fommt. 3. Meile taron ift die füdlichfte Landfpige bee gefts landes.

Pamiaedlut ober Illoa auf einer Infel an ber Mundung des Illoaffordes, Udfted, errichtet für den Berfebr mit ben Ginwohnern ber Dftfufte, ber fublichfte Bandeleplag in Gronland (59 57' nordl. Br.). Der Affiftent bleibt immer nur eine furge Beit bier aus Furcht rom Gife eingesperrt ju werben. Das Festland und Die großen Infeln bis Cap Farvel find fammtlich betrachtlid bod.

B. Das gand an ber Baffinebai, bem Smithfund und bem Rennedvfanal. Gronland im Rorden ber banis iden Inspectorate ift im Gangen viel weniger von Diefen vericbieben, ale man nach ber fo viel nordlicheren Lage vermutben follte.

Bis an Die Spipe bes Nordwaffers am Gingange bes Smithfundes ift bas Meer offen, wenn bas Mittels eis nicht vom Winte hineingetrieben ift. Die Delvilles Bai ftebt jedoch immer gedrängt voll von Gisbergen von ber erften Große. Die Melville-Bai geht bis Cap Dorf. von wo und auf ber andern Seite vom Jonesfund an bas Nordmaffer beginnt.

Der Smithjund (Sir Thomas Smith's Sound

bes Baffin). Cap Alexander auf Prubhoe-Land (wie man die Rorbfufte bis jum humbolbtgletfcher auch nennt) und Cap Ifabella anf Grinnell-Land, zwei finftere, fteile, an 1000 Fuß hobe Felomauern bilden die Portale Des Smithesundes, welcher hier nur 25 engl. Meilen breit ift. Dan bat benfelben noch immer eisgesperrt gefunden, fobaß bie Durchfahrt nach dem circumpolaren Deere hier unterbrochen ift. Inglefield gelangte im 3. 1852 bis 78° 30', und Kane brachte im Jahre barauf bie Abvance bis Renffelaer-Bai in 78° 38', boch vermochte er nicht, bas Schiff von bort wieber heraus zu bringen. Sapes bagegen ging 20 Meilen weiter sublich vor Anker, in Bort Foulte, und brachte scinen Schoner gludlich wieber aus bem Sund heraus. Die Strömung ift von Norden nach Guben, aus bem Polarmeere nach ber Baffinebai, wie ja auch nothwendig der Fall fein muß, da die Baffinsbai Subströmung hat und baher nicht an ihrem obern Ende auch nach Norden fließen faun. Ebenfo tommt Die Fluth aus Norden. Die Strömungen üben einen furchtbaren Drud auf bas Gis in ber fdmalen Strafe aus. An jeder gegen Rord ausgesetten Stelle ift bas Eis zu hugeln von 30-60 Fuß Sohe emporgefdroben, ja Gieblode von gewaltiger Große find oft in wildem Gewirr gegen und auf einander geschoben und bilben Barricaden, Die mit bem Schlitten faum gn über-Reigen find. Much find folche Blode an vielen Stellen weit auf das Land hinaufgeschoben. Dabei liegt ber Schnee entsehlich tief und die Zwischenraume zwischen ben Gishügeln (hummode) find mit Treibschnee angefüllt, in welchen Sund, Schlitten und Mann verfinft. Auch verurfachte ber Uebergang über ben Gund Sanes folde Anftrengungen, daß, ebe noch ber halbe Weg jurudgelegt war, ber größte Theil seiner Mannschaft benselben erlag und jurudgefandt werden mußte, und baß ber Uebergang bes bort 80 engl. Meilen breiten Sundes 39 Tage erforberte. Bie groß und lange anhaltend ber Drud fein muß, um folche hummode und in folder Denge berporzubringen, erfieht man baraus, bag bas Gis an fich, mo es in ebener Flache liegt, nur eine Dide von 71/2 Sus hat.

Die Peaboby Bai, der Theil der Meerstraße, welcher por bem Sumboldt-Gletscher liegt, fteht gedrangt voll von großen Eisbergen, Gisberge, welche meiftentheils 1/4 engl. Meile ine Gevierte meffen, manchmal aber eine engl. Meile lang find. Gin Gieberg liegt bicht neben bem anbern. Morton auf feiner bentwürdigen Banberung langs ber Rorbfufte von Renffelaer Bai nach Cap Constitution fand die Stelle wie ein gar wundersames Las bprinth. Ditunter war ber Gang zwischen ben Giebergen nur an 4 guß weit, mitunter war er vollständig gesperrt, fobag bie Reifenben gurud mußten; bann eröffnete fich eine ziemlich weite Baffe, welcher fie folgten, bann verengerte fich die Gaffe, dann war feine Deffnung vorhans ben, boch mar eine an ber Seite, welcher fie nun folgten, um auch fie ichließlich vollftandig gesperrt ju finden. Der Schnee war auch hier außerordentlich tief.

Der Rennedykanal zwischen Grinnell-Land und Bashington Land (bem im Rorden bes humbolbt-Glets M. Encht. b. 28. n. R. Erfte Section. XCII.

fchere liegenden Theile Gronlande), ber norblichfte Theil der Meerstraße. hier verandert die Scenc fich volls ftanbig. hier findet man im Commer in ber Mitte Des Ranals blos lofes Treibeis, mit viele Meilen weiten Stellen von offenem Baffer. Bahrend eines heftigen und anhaltenden Sturmes aus Norden fam babei fein Gis in ben Ranal, jum Beweis, daß auch weiter im Rorden das Meer eisfrei ift. Ungahlige Bogel belebten bie Rufte. 218 Morton und ber Gronlander Sans (am 24. Juni 1854) endlich Cap Constitution erreichten, schlug Die Brandung muthend gegen die überhangenden Felevorfeben diefes Borgebirges. Bon einer Sobe von 300 Fuß
schauten die Reisenden auf eine weite Bafferflache hingb, welche fich nach dem unbefannten Rorden erftredte. Es ift also die Durchsahrt von dem offenen Baffer in ber Baffinebai und bem Nordwaffer nach bem offenen Waffer im Kennedyfanal und bem circumpolaren Meere nur burch bas gewöhnlich im Smithefund und ber Beabodybai ftebende Gis, eine Strede von ungefahr 100 engl. Meilen. abgesperrt.

Das Land an ber Melvillebai ift nur in feinem außern Ruftenumriffe, welcher eine icone regelmäßige Bogenlinie-beschreibt, befannt. Bir wiffen nur, daß es von vielen großen Jissiorden durchschnitten ift, welche die großen Eisberge, von benen die Bai beseht ift, erzeugen.

Prudhoeland, das Land nördlich und westlich von Cap York bis zum Humboldtgletscher, erhebt sich über bas Meer und die Eisstäche des Smithssundes mit hoher, steiler, sinstrer Felsenküste. Die Küste zwischen Cap York und Wolftenholmesund ist überaus steil und hoch. Cap Dudley Diggs (77° 40' nordl. Br.) gleicht einer Mauer, aufgeführt von gewaltigen, auf einander gelegten Felsbloden. Es ift bicht besetht von Bogelnestern, Moven aller Art beleben die Scene burch ihr unaufhörliches Befdrei. Daneben fteben bie Crimfon - Cliffe, bobe Felfenmanbe, welche fentrecht aus ber Gee auffteigen. Sie haben ihren Ramen, Karmefinflippen, von bem rothen Schnee, welcher in den Rluften liegt, eine Erscheinung, bie in ber Gegend häufig ift. Das Laud im Rorben von Wolftenholmefund ift Grunftein, welcher in fteilen Terraffen, aus benen hie und ba fpige ober abgeftumpfte ppramidale Gipfel emporsteigen, sich vom Meere erhebt. Bom Balfischsund (Whale Sound, Murchison Sound) bis Cap Saumarez erscheint ber Grunftein weiter im Binnenland in hohen Stufen und die Rufte nimmt rother Sandftein ein in auffallend eben gestreiften borizontalen Schichten, stellenweise von porphyritischem Gestein burchbrochen. Cap Alexander, von ben Estimo Utaffoat, ber große Reffel genannt, ift bas westlichfte Borgebirge Gronlands; von hier an lauft die Rufte im Bangen nordöftlich bis jum humboldtgleticher. Dan fonnte alfo bie Rufte von Cap Alexander an als bie Nordfufte unterscheiden, mas fich auch dadurch bestätigt, daß von Cap Alexander an alle Felfen bes Gestades, weil gegen Rorden ausgesett, vollfommen nadt find, mabrend Die Felfen bes Beftades am Rordwaffer überall wenigstens mit Mood und glechten und, wo fich ein Saltpunkt findet, auch mit hoben Pflanzen bewachsen find. Streng orographisch genommen,

gehort freilich bie gange Rufte bis Cap Dorf jur Rords fune; venn bei Cap Dorf beginnt die Bebungelinie bes Immes de Cubrichtung, die Rufte von Cap Alexander, bis mo fe vom humbolotgletscher bededt wird, lauft als denferer Theil Des Bogens Damit parallel, und Die Rufte von Car Alexander bie Cap Dorf ift Die Breite Der Stufe, bas Land im Rorden des humboldtgletichers (Bafbingtonland) ift eine andere mit Diefer parallel lau-

fende Etufe Des Landes.

Im Einzelnen lauft bie Rufte von Cap Alexander bis Refuge Inlet faft nordlich, von dort bis Renffelaer Bat oftnorboftlich, baun nordlich und dann nordöftlich. Die Rufte hat viele Ginbuchtungen, in welche Gleischer son hohen Relfenbergen niedergleiten. Diefe Belfenberge treten oft ale fteile Borgebirge an die Seefante por. Bon Cap Satherton, eine fubn fich erhebenbe Borphyrmaffe (78 '34)' nordl. Br.), an nehmen die Berge an Bobe ab und Die Rufte ift befest mit gablreichen Gilanben, Die vielbewohnten Brutftellen ber Gibergane, ber Moven und Weerschwalben. Rordlich von Renffelger Bal bis jum humboldigleischer schneiden vier Buchten in Die Rufte ein, in welchen Thaler ausmunden, Die von pom Binneneife fommenben, mit reichem Pflanzenwuchs bestandenen Aluffen durchzogen find. Bwifden Cap Georg Muffell und Dallas. Bal (79' nordl. Br.) gibt der rothe Canbfteln ber Rufte gegenüber bem einformigen Weiß bee Emithefundes eine warme garbung. Das Geftein ericheint bier oft in alleclei feltjamen Formen, wie Schloffer, Caulen und bergleichen. Co Die "Drei Bruder . Thurme", ein traumartiges Bild eines großen alten Schloffes, fanfirt von brei, vollständig ifolirt ftebenben, regelmäßigen Rundtharmen. Co nicht weit davon Tennplon's Monn. ment, eine ichlante, runde Saule, Die fich 480 guß boch auf einem Plebeftal von 280 gup erhebt. Rorelich von ber Dallasbal liegt ber Movance-Archipel, ein Schwarm pon fleinen Glanden. Un ber Rufte bee Restlandes ift bier bie jui Pleabobybal ber Ganbfteln fellenweife mit Rulfftein gemifcht. Das Land erbebt fich, wie weiter oben angeführt, im Gangen terraffenformig. In ber Rabe Der Rifte erreichen Die Stufen burchfchuftlich (NA) Bus, singelne (Stylet L(NN) - 13(N) gup; weiter im Intande erteliben bie Stufen bie burchibnittliche Dobe von 18(N) Aust.

Bion Menfictuerbat ift bas Binneneis (4) engl. Meilen entfernt 3wifden ber But und bem Binneneife ift Dus I bal bed Main-Minturuftuffes, bes bebeutenbiten unter ben vier Aluffen an ber bortigen Mufte. Diefer Stub ift an ber Mandung \*, engl. Reile bert und bie Abutbelnwiefung reicht bier & Reilen weit. Ge entipringt um Minneneile und ftemt teifent und braufent burch feln vielfach gebrochenes felfichtes Ibal. Die Ruft bes platichernben fluftmullete überrafct und entzudt ben Melfenben in biefem lande bee farren Gifes, nicht min-Der bie ielibe Plantt bei Blumen, Rrauter und Grafer, Die bei Commer an feinen Ufern entfaltet. Beiter judlich bei Duitteenbai, Gap Alexander, Balfichjund Rebt Das Minnenets bibt binter bem Borgeburge und entjenbet aubliefibe mehrere Meilen breite Ausmundungegleticher

ine Mrei.

Bashingtonland ift bie im Norben bes 60 engl. Meilen breiten Sumboldtgletschers ansegende Landftufe, welche fich mahrscheinlich ber im Guden jenes großen Gletschers mit Cap Alexander und Cap Dorf ansegenden Landftufe im Gangen parallel verhalt. Bafbingtonland beginnt am Auslaufe ber Peabodybai mit bem breiten Borgebirge Andrew Jadson, welches bem Cap Dorf ent-spricht. Die Rufte an der Beabodybai ift die Subfufte ber Stufe, welche bei Cap Agaffig vom großen Gleticher verbedt wird. Bom Cap Andrew Jadfon gieht bie Rufte langs des Rennedyfanals nordnordweftlich bis Cap Jefferfon, welches dem Cap Alexander entspricht, fodaß diefe Strede gwischen Cap Andrew Jackson und Cap Befferson bie Breite ber Landftufe barftellt. Bon Cap Jefferson zieht die Rufte scharf nordöftlich bis Cap Constitution. jenem fteilen und hoben Belfen, welcher bie jest Gronlands nördlichfter befannter Bunft ift. Bon Cap Conftitution an icheint die Rufte nach Often ju gieben, ba man von bort aus biefelbe nicht fichten fann. Die burch ben nordöftlichen Berlauf ber Rufte entstehende Bers breiterung des Rennedyfanals beißt die Lafavettebai. Bor berselben fennt man noch die Infeln Crozier und Sir John Franklin. Bafbingtonland ideint viel niedriger als Brudhoeland ju fein. Es ift, to weit befannt, eine Ebene von etwa 400 Fuß Seebobe, befest mit runden Bugeln. In der Flora und der Fauna, namentlich in ber Drnie, fteht es Brubhoeland burdaus nicht nach.

Die Flora in Brudhoe = und Bafbingtonland unterscheidet fich wenig von der im Guden der Melvilleia ber Diefobucht und erreicht fuft diefelbe Entwidelung. Die Kelsengestade am Nordwaffer haben jogar einen weit reicheren Pflanzenwuchs als bie ber Seeluft ausgesenten Außeninseln in Gudgronland. Rane und feine fforbutfranten Befährten wurden febr erquidt burch ben reichen Buche von Gras, Ranunteln, Saxifrag, Suhnerbarm, Mobn, dem beilfraftigen Löffelfraut, welcher fie auf den Brovidencefelsen beim Cap Dublep Digge begrußte. Am Smithefund find zwar die außern Felfen nadt; allein in ben innern Thalern, wo, wie am Mary Minturns fluß, Felfen gegen Rorben ichusen und jugleich burch ibre Rudftrablung bas besonnte Thal marmen, bat man einen prachtig gewirften Bflangenteppich. 3wischen ben wassertaufenben Moofen, ber Festuca und antern Brajern blinft bier die purpurne Lychnis und ber meine Stern bee Alsine, auch vereinzelt eine Hesperis, Die arftifde Bertreterin bes Ballfrautes; bier fteben veridirerene Crucitera, Draba, Cochlearia fenestrata, Resperis Pallasii, Vesicaria arctica. Entfernt vom Waffer balt fich ber Mobn, noch entfernter, bicht unter bem icubenden Gelfen fieht in großer Menge Oxyria digyun, nelde einen guten Salat macht. Dicht am Mafferrance ftebt frifc Lychnis und Ranunculus nebft Dryas octopetala und Potentilla pulchella. Ded find alle biefe Pflangen etwas verzwergt; Stengel und Platt find febr furg; allein die Blume erleider feine Beforunfung. 3m Gangen fennt man 22 Arten von am Smithofund blübenten Balangen. In Bafbingtonland feint feine Abnahme fattjufinden. Rach Morton's An-

gaben, ber jeboch bas land ju fruh im Jahre bereifte, fteben an gefchutten Stellen bei Lafavettebai: Ranunculus nivalis (beschüßt von Moos), Papaver nudicaule, Hesperis Pallasii, Draba, Saxifraga oppositifolia und Saxifraga flagellaris, Oxyria digynus, Salix uva ursi, Salix arctica, Poa, Alopecurus, Festuca. Roch am Cap Constitution wurde eine Hesperis pygmaes gepfludt, beren trodene, noch Samen enthaltende Sulfen ben Winter überftanben hatten jum Beweis ber vollständig erreichten Reife.

Bifche. In den Bluffen find Lachsforellen in Menge, werben jeboch von den Eingeborenen nicht gegeffen.

Bogel niften in größter Menge auf ben Felfen ber Rufte und ben gabireichen Felfeneilanden. Gin wefentlicher Theil ber Beibertracht besteht aus Bogelfellfleidern. Min gabireichsten aber find die Seevogel im nordlichs ften Theile an ber Lafavettebai von Cap Jefferson an. Am Rennebyfanal brutet Sterna arctica, die Sees schwalbe, in Schwarmen, und Anas mollissima, die Gibergans, ift fehr jahlreich; ebenfo find jahlreich: Anas spectabilis, englisch King-duck, Uria grylla, engslisch Dovekie, Tringa circlus, die Seelerche. Weiter nach Rorden, nach Cap Constitution zu, sind am zahlteichsten: Procellaria glacialis, der Sturmvogel, englisch Arctio petrel, die Möve in vier Arten: Larus edurneus, der Rathsherr, englisch Ivory gull, Larus argentatus, die aschgeraue Möve, Larus glaucus, der Burgermeifter, Larus tridactylus, die weiße Move, englisch Kittiwake; ferner Anas bernicla, die Rothgans, englisch Brent goose. Die Rothgans ift hier besonders ju bemerken, weil fie weiter fudlich, namentlich auch am Smithosund, felten ift. Sie ift ein befannter amerifanischer Bugvogel, welcher nur von Seepflangen und ben baran befestigten Mollusten lebt, und fpricht ihr baufiges Borfommen im Rorben ber Lafapettebai ftart für ein offenes Deer im Rorben.

Landfaugethiere. Fuche, ber blaue und ber weiße, Safe und Rennthier find hier so jahlreich wie in dem ubrigen Gronland. Merfwurdig ift die Denge ber Gisbaren, bie fonft im westlichen Gronland felten und eigentlich gar nicht Eingeborene beffelben find. Rane führt mehrere Beifpiele von ber furchtbaren Starte biefes Thie-

res an.

Seefaugethiere. Phoca hispida, grönländisch Reitfet, ber eigentliche in Gronland einheimische Secbund, ift auch hier in Menge vorhanden. Auch die große Phoca barbata, gronlandisch Urtfut, beffen Fell von fo vorzüglicher Starte ift, tommt hier oft vor. Am wichtigften ift eben bas Balroß, bas hier besonders in Menge verbreitet ift und den hauptbestandtheil der Rahrung ber Eingeborenen liefert. Baffin bemertte bie befondere Größe ber Balfifche im Nordwaffer, biefelben find jeboch jest bort felten. Große Balfifchfnochen merben im Lande gefunden.

Die Einwohner. Mit ben Gronlanbern an ber Relvillebai und am Nordwaffer find wir nicht befannt, ber am Smithsfunde ift bereits oben in bem allgemeinen Abschnitte über die Grönlander gedacht, sodaß wir hier

nur noch Gingelnes über biefelben ju bemerfen haben. Washingtonland scheint unbewohnt ju fein. Das Bohnhaus (Igloë) am Smithssund hat die Form eines ellipe tischen Doms ober eines großen Ameisenhugels und ift geschickt aus flachen, fehr großen und schweren Steinen und Balroffnochen erbaut und auswendig botht mit Rafen bededt. Born befindet fich der niedrige bogen. formige Eingang (Toffut), welcher im Sommer an 2 gus, im Winter an 10-30 Fuß lang und fo enge ift, baß man nur mit großer Dube hindurchfriechen fann. Die Lange des Saufes beträgt nur 8 Fuß, die Breite 7 Fuß, und die Bohe reicht nur hin, um ju figen. Gie haben feinen Saubrath außer einer großen Schuffel von See-hundefell, einem Rahmen von Balroffnochen jum Trodnen ber Rleiber und ben zwei Lampen, welche in feinem Sause fehlen. Der Brennstoff ift Thran und die Flammen der beiden gampen brennen an 11/2 guß boch. In ber engen Behausung wohnen meiftens mehrere Familien beisammen. Wenn die Familien ju Saufe find, Die Lampen lodern, der enge Eingang durch einen großen flachen Stein geschloffen ift, wird bie Site fo groß, baß fie fur einen Europäer unerträglich fein wurde. Draußen fteht bas Thermometer auf — 30°, barinnen auf + 90° R., ein Unterschied von 120°. Alle gieben, wenn fie nach Saufe tommen, ihre gewöhnlich naffen Rleibungeftude aus und hangen fie an ben Rahmen jum Trodnen. Sie haben fein Bettzeug außer einigen hundefellen ju Deden. So vollfommen nadt, die Beiber etwa mit einem 3 Boll breiten Fellstreifen um die Suften, dicht an einander gepreßt, ichlaft Mann, Beib und Rind auf bem Erbboben.

Sie Schlagen Feuer vermittele eines Duargftudes, eines Studes Eiseners, getrodneter Beibenfanchen ober getrodneten Dloofes. Bum Rochen brauchen fie eine Art von loderem Torf, ftart mit Sped getranft. Doch haben fie felten Rochgeschirr und braten gewöhnlich, was fie nicht rob effen, auf beißen Steinen. Sie effen bas Fleisch größtentheils rob. Ihre Hauptnahrung ift Balroßfleisch. Sie verzehren enorme Quantitäten, je an 8-10 Pfund Fleisch den Tag. Auch die fleinen Rinder effen verhaltnismäßig gang enorme Quantitaten robes Fleifch. Sie haben feine regelmäßigen Mahlzeiten, noch fpeifen mehrere gleichzeitig zusammen, sondern jeder speift fo oft er Luft und mas zu effen hat. Sie ichneiden das Fleisch in lange Streifen von abwechselnd Fettem und Magerm, schieben so viel in ben Mund, wie hinein geben will, fcneiben die Fleischstreifen dann bicht am Munde ab, fodaß ein neues Ende entfteht, und fahren bann weiter fort. Jeder schläft nach dem Effen, und wenn er erwacht, so ift ber erfte Impuls wieder zu effen und ber

zweite wieder zu fchlafen.

Der Rajaf ift unbefannt, fie brauchen Sundeschlitten zur Jagb. Die hunde find vortrefflich. Auch bie Schlitten find zwedmäßig. Das Bestell ift von Geehundefnochen, die mit Riemen jufammengebunden werben. Die Schlittenkufen find fogar von Elfenbein, d. h. von Walrofjahnen. Ihre Waffen find ein Fangriemen mit beweglicher harpunfpipe, Langen von Knochen, ein Meffer, das gewöhnlich in den großen Stiefeln ftedt.

Ihr Benehmen, als Kane eine Anzahl von ihnen am Bord des Advance aufgenommen und gaftfreundlich bewirthet hatte, mar ein außerft findifches. Sie liefen überall umber, gudten in alle Eden, bettelten um Alles, nahmen Alles auf und, wo möglich, auch weg, und machten fich überhaupt auch fo unangenehm, baß fie gulett mit Bewalt vom Schiffe vertrieben werden mußten, was fie jedoch, wie wohl zu merten, fehr gutmuthig hinnahmen. So schlimm fie auch Rane's Gaftfreundschaft vergolten hatten, so zeigten fie boch später mahrhafte Gaftfreundschaft, fo muthwillig fie gewesen maren, fo wohlwollend waren sie wieder. Ihre Sitten find freilich außerft barbarisch, furchtbare Berbrechen tommen vor. Doch find folche Berbrechen immer nur Ausnahmsfälle; ihr fclimmfter Fehler ift wol, wie bei ihren übrigen Stammgenoffen, ihr grenzenlofer Leichtfinn. Sie leben abmechselnd in Schwelgerei und hungerenoth. Sie effen manchmal ihren Wintervorrath an Sped und figen bann in Finfternig, Kalte und hunger. Sie effen fogar mitunter ihre Sunde, ohne die fie faum bestehen tonnen.

Rane war bei feiner Anwesenheit mit acht bewohnten Platen am Smithefund befannt, unter welchen Anoatot, unfern von renffelaer Safen, Etah bei Sarts ftenebai und Beteravit beim Cap Alexander namhaft angeführt werden. Die Ansiedelungen am Smithosund enthalten aufammen unter 200 Einwohner. Die Bahl ber Einwohner am Nordwasser und ber Melvillebai durfte fich auf 500 belaufen. Rach den eigenen Angaben diefer nordlichen Estimo fterben fie aus und zwar fcnell. Auch trifft man oft unbewohnte Wohnstätten. Es findet oft Auswanderung nach bem banifchen Gebiete ftatt. Rach einer Blatternepidemie, die im 3. 1820 muthete, manberte ber größte Theil ber Ueberlebenben borthin aus.

Grinnell-Land und Ellesmere Rand, bas ber gronlandischen Ruste am Nordwasser, Smithsjund und Rennedykanal gegenüber liegende Land, find offenbar bie Rufte eines bem grönlandischen abnlichen Continentes, bas ben entsprechenden westlichen Flügel Des Polarlandes ausmacht, beffen öftlichen Grönland barftellt. Der füdliche Theil biefes westlichen Landes vom Jonessund bis jum 79" nordl. Br. ift Ellesmerc-Rand, welches hier von Grinnell-Land, der nordlichen Salfte, durch einen 50 Meilen breiten Gund getrennt wird, eine Bilbung, Die gengu ber bes gegenüber liegenden Theiles von Gronland entspricht, wo auf diefelbe Beife Brudhoe-gand von Bafbington Land durch einen 60 Meilen breiten Gund getrennt wird, die Beabodybai, beren Inneres jest vom Bumbolbtgleticher eingenommen wird. Bor bem Gund givifchen Ellesmere und Brinnell-gand liegen die Infeln Bache und henry. Die Gingangepfeiler des Gundes bilben Cap Hawfs auf Ellesmere-Land und Cap Louis Rapoleon auf Grinnell-Land, letterer ein fteiler gibraltarartiger Fels von 1500 Fuß Hobe. Bon Ellesmere-Land ift Raberes nicht befannt. Grinnell-Land hat an seinem Geftade einen Ciefuß von 50-150 Fuß Breite. Das Land erhebt fich an ber Rufte in Terraffen, beren oberfte eine Bobe von 120-150 Fuß über dem Smithesund hat, wie bies in abnlicher Beije an ber Rufte von Gronland

ber Fall ift. Diese Ruftenftufen bestehen aus Sanbftein und Ralfftein ber obern filurischen Beriode, gleichfalls in llebereinstimmung mit ber jenseitigen Rufte. hinter biefen Ruftenftufen zieht in berselben Richtung die ununterbrochene Rette des Bictoria = und Albertgebirges, beffen Bipfel im sublichen Theile zuderhutformige Spigen von 1200 Fuß Sohe, weiter nordlich oben abgerundete Byramiden von 2000 guß Sohe find, mahrend ber Gir Eb-ward Barry, bas nordöftlichfte befannte Glieb ber Rette, eine machtige, abgestumpfte Pyramide von 3000 Kuß Bohe ift. Die Temperatur fand Sayes fehr milb am Geftade von Grinnell = Land, fodaß er (im Fruhjahre) ohne Beschwerde im Freien schlief. Die Begetation fand berselbe färglich; ba er jedoch nicht über bas außere Beftabe binaus tam, so ift bas von feiner Bebeutung. Er fanb ben Stamm einer Beibe, eine welfe Saxifraga oppositifolia, ein Bunbel burrer Festuca. Estimo murben nicht angetroffen, jedoch Spuren von Wohnstätten. Der lette Bunkt, welchen Haves perfonlich erreichte, war Cap Lieber an der Laby Franklin=Bai, 80° 35' nordl. Br. Bon hier aus sichtete der Reisende Cap Union, 82° 30' nordl. Br., ein machtiges, gegen ben bunflen Horizont ber offenen See vorragenbes Borgebirge, bas norblichfte Land, bas befannt ift.

C. Die Dftfufte ift wegen bes Großeises, bas fie, fo weit man bieber vorgebrungen ift, belegt, faft unnahbar und deshalb nur an einzelnen Theilen befannt. nämlich von Cap Farvel bis zur Dannebroginfel in 65 15' und von Cap Barclay in 69° 10' bis jur Sauftad. insel in 75° 45' nordl. Br. 3wischen ber Dannebroginsel und Cap Barclay und nordlich von ber Sauftadinsel

ift die Rufte noch unerfundet.

Dan ftellt fich die Geftalt Gronlands gemeiniglich fo vor, daß es im Guden feilformig auslaufe, nach Norben ju immer mehr anschwelle. Diefe Borftellung ift mit Rudficht auf die wirkliche Structur bes Landes un= richtig; Grönland ift vielmehr - im Gangen genom= men — eine langliche vierscitige Landstufe, Die nach Weften um fich selbst gebogen, gewiffermaßen berum ges schoben ift, wonach natürlich, ba die Gudweftspige bei Cap Farvel zu liegen fam, Die fubliche Breitenfeite fich nach Nordwesten gurudziehen, folglich nach Nordoften verlaufen mußte. Bon biefer Breite geben bie Landfarten ferner leicht eine irrthumliche Borftellung, indem Diefelben gemeiniglich von Cap Tycho Brabe in 65° 30' ober von Cap Danell in 65° 40', ben beiben außerften Bunften, von benen man bort einige Runde bat, burch die unbefannte Strede bis Cap Barclay eine gerade Linie zieben, wonach, ba die Rufte von Cap Farvel bis Cap Danell im Ganzen auch eine folde gerabe Linie beschreibt, man jene gange Strede von Cap Farvel bis Cap Barclay für bie fübliche Breite und das Cap Barclay für die Gudoftede bes Landes halten follte. Rach vielen Rarten follte man gar bas icharf rortretente Cap Bremfter (im Suden des Scoresbusundes (in 70 24' nordl. Br.) für Diese Gudoftede halten. Die Breite am fubliden Auslaufe bes Landes erftredt fich aber jedenfalls nur bis

189

Cap Danell (65° 40'); bis dahin verläuft bie Rufte in geraber ober etwas eingebogener Linie nach Rorboften; bort beginnt offenbar bie oftwarte ausgebogene Linie ber öftlichen Langenfufte. Die Breite an ber fublichen Querfufte von Cap Farvel bis Cap Danell ift bicfelbe, wie die ber nordlichen Querfufte von Cap Dorf nach Cap Jefferson. Dan erfennt ben Bau Gron-Lands naber burch eine Bergleichung mit bem gegenüberliegenben Standinavien, beffen Bau mit bem Gronlande eine mertwurdige llebereinstimmung hat, nur daß Stanbinavien, wie Gronland nach Weften, nach Dften um fich felbft gebogen ift. Wie Gronland befteht Standinas vien aus zwei Sauptlandzugen, die hier auch die politifche Eintheilung in Norwegen und Schweden veranlaßt haben; wie Gronland feinen Saupthobenjug an ber ausmarts vorgebogenen Oftfufte, hat Standinavien ben feinigen an ber auswarts vorgebogenen Beftfufte; bie Lange beiber Lander ift biefelbe und auch bie Breite am Rord - und Gubenbe ift in beiben ganbern fast gleich, wenn auch Grönland durch die weite Ausbuchtung feiner einzelnen Glieder nach Often in seinen mittleren Theilen eine weit größere Breite erlangt. Man fonnte Sfanbinavien auch ein unngefehrtes Gronland nennen; bas Subende Standinaviens hat Diefelbe Contour wie das Rorbende Gronlands zwischen Cap Dorf und Cap Con-

Rach Borstehendem unterscheiden wir die sübliche Oftstüfte oder sübliche Querfuste und die nördliche Oftsuste

ober öftliche Längenfüste.

Die füdliche Oftfufte verläuft von Cap Farvel bis jum Buifortot, 62° 15' nordl. Br., dem nachften großen Eisblinf ober am Mecre ftehenben Mundungegleticher, in gerader nordöstlicher Richtung, von bort an bis Cap Danell in etwas eingebogener Linie. Das Gestade ist meistens stelle Klippenfuste, Die in das Festland einschneidenden Fjorde haben füdlich vom Buifortof nur unbeträchtliche Tiefe und bas Festland scheint hier fast überall unter bem Binneneise vergraben; nordlich vom Buisortof haben einzelne Fjorde eine etwas größere Erftredung und gemahren etwas ausgedehnteres cisfreies Land. Reihe Gilande, meiftene von beträchtlicher Sohe, gieht fich langs ber Rufte. Außer von ber Großeisftromung ift die Reftlandstufte fo von einem feststehenden Gismalle eingeschloffen, daß es unmöglich ift, berfelben mehr als 300-400 gaben weit nahe zu fommen; nur einzelne tiefere Fjorde machen eine Ausnahme, fodaß man landen fann. Gieberge find an diefer Rufte felten weit aus in See; in ber Rahe bee Landes ftehen fie oft zu hunderten, ja ju Taufenden. Trop der mildernden Ginfluffe des atlantifden Oceans ift bas Klima im Gangen ftrenger, als in ber entsprechenben Breite an ber Westfufte, namentlich bat ber Sommer wenige warme Tage. Bereits im August bededt fich die Gee zwischen dem Großeise mit einer bunnen Gishaut. Im September ftehen alle Fjorde und im October beginnt die Jagd mit hundeschlitten auf bem Gife. Der Winter ift jedoch milb; im Februar, bem talteften Monat, hat man zwar bis - 17 R., in ber entsprechenben Breite an Der Weftfufte aber - 27° R.

Bei Westwind ift flare Luft und scharfe Ralte, bei Seewind Milberung ber Ralte und Schnee. Der Schneesall ist überall außerorbentlich stark. Wegen ber geringen Ausbehnung eisfreier mit Begetation bestandener Strecken fommt bas Rennthier hier überall nicht vor und ist bei ben Einwohnern sast unbefannt. Dagegen sind Eisbaren häusig, deren Fleisch zu den wichtigsten Rahrungsmitteln der Einwohner gehört. Seehunde sind nicht in großer Anzahl vorhanden.

Infolge dieser Umstände ist ber Einwohner bieser unwirthbaren Rufte nur eine geringe Angahl. Diefelbe betrug zu Graah's Zeit an 800-1000, hat fich aber feitbem, befondere burch Auswanderung nach Fredericebal und ben andern herrnhutischen Diffionaten, bedeutend vermindert. Die hiefigen Gronlander, die Dftlander, find von den Estimo ber Bestfufte in mancher Sinficht verschieden und offenbar Blandinger, Rachfommen ber alten Rordboeren, die fich nach bem Untergange ber Dftbugd hierher flüchteten. Sie haben weber Die Corpulenz noch ben vorragenden Bauch ber Cofimo; fie find schlant, oft 6 Fuß groß, oft hager, haben ein ovales Antlig, regelmäßige, ausbrudevolle Buge, lichte Sautfarbe. Beis ber und Rinder haben oft braunes haar. Bon ben Estimo haben die meisten das anliegende, schlichte, schwarze haar, bas ichwarze, dinefische Auge, bie ftarten, ge-Doch haben einige Danner einen recht ftarfen Schnurtbart. Ebenso haben fie von den Estimo Sprache, Temperament und Disposition, Sitten und Bebrauche. Sie haben noch ihre alte beibnische Religion und ihre Angefof und haben fonft noch manche alte gronlandische Bebrauche bewahrt. Die Beiber tattowiren fich Arm, Rinn und Bufen. Man begrabt bie Danner mit Rajat, Spieß und Pfeil, die Beiber mit Lampe und Reffel, die Rinber mit Spielzeug und Sundefopf; ber Sund soll nam-lich ben hilflosen Rleinen ben Weg im Lanbe ber Geister zeigen. Bei Tobtenklagen werfen fich alle Unwesenden auf ben Erdboden nieder. Jagdgut ift Gemeingut. Wenn ein Seehund gefangen wird, erhalt jeder Rachbar feinen Antheil. Die Oftlander leiden oft fehr großen Mangel. Sic fteben bei ihren Stammgenoffen an ber Beftfufte im Rufe bes Kannibalismus und es unterliegt auch feinem Zweifel, bag berfelbe bei Hungerenoth wiederholt vorgetommen ift. Graah ichreibt es bemfelben fogar ju, daß an der Oftfufte nur wenige Alte und Schwache ju schen find. Die Sauptpuntte lange ber Rufte von Guden nach Rordoften find:

Cap Farvel, englisch Cape Farewell, bas Stastenhoof ber alten hollandischen Seefahrer, grönlandisch Rangeffjerdlef, 59° 48' nörbl. Br., 43° 53' westl. L. Greenw., ift, wie alle umliegenden großen Inseln, an 800—900 Fuß hoch.

Alluf, eine hohe Insel, welche eine gute Begetation, namentlich von Beeren, hat. hier wird ein Jahrmarft gehalten, zu welchem die Leute von der Westfufte, namentlich von Fredericksdal, welche zum Klapmydsenfang bierherkommen und europäische Waaren mitbringen, mit ben Oftlanbern zusammenkommen und einen lebhaften Zauschhandel treiben.

Cap Svidtfeld, ein hohes, steiles Borgebirge von lebhafter Farbung, fcwarg mit gelben Schichten.

Lindenowfjord hat an ber Gudfeite etwas niebriges Land mit guter Begetation, an der Rordseite die Halbinsel Rennectsuf und hohes und steiles Land.

Cap Balloë mit einem Mundungeglerfcher bes

Binneneifes.

Cap Rangerbluluarak mit einem Mündungs= gleticher bes Binneneises. Dahinter fteht Gebirge, 3000 Kuß hoch und so fteil, baß es frei von Schnee ift. Daffelbe hat gleichfalls eine fehr lebhafte garbung, indem es aus purpurnen und blauen Schichten befteht.

Auerketfjord hat freundliche, ebene Ufer mit Gras und fonftigem Pflanzenwuchs. Sier pflegen einige grons

landische Familien ju wohnen.

Insel Taterat mit einer merkwürdigen Sohle von bochft regelmäßigem Bau, 150 Fuß tief, 100 Fuß weit, 100 Fuß hoch und einem lieblichen, fehr harmonischen Eco, bas jeben, auch ben leifesten, Laut ungablige Male wiederholt. Sier niften Seevogel ju Taufenden. Cap Runnuranaf (Cap Torbenofiolb) ift eine treffe

liche Seemarte, bestehend aus zwei hohen, burch eine

tiefe Schlucht getrennten Bergen.

Aneretokfjord hat einen Mündungegletscher bes Binneneises, bas hier bas innere Land weit und breit bebedt.

Cap Ranzau, ein hohes und fleiles Borgebirge.

Cap Cort Abelaer.

Buifortof ift ein großes Jieblint ober Mundungegletscher bes Binneneises nach Art des Fredritshaabs Zisblink an der Westkufte. Der Eiswall steht hier in ber Breite von einer Meile unmittelbar am Meere, erhebt fich perpendicular 100 Faden hoch, dann in einem Bintel von 30-40° ju ber betrachtlichen Sobe, in ber bier die Flache des Binneneifes liegt. Der Buifortof unterscheibet fich daburch vom Fredrifshaab Sieblinf, welcher feine Gisberge abgibt, daß hier Gisberge in großer Menge emporfteigen, fodaß es außerft gefährlich ift, fich der Stelle ju nabern. Die Benennung Buifortof bedeutet die Stelle, wo die Eisberge aufschießen. Die Bronlander behaupten, daß hier früher ein Gund gewefen, welcher vom Gife ausgefüllt worben fei. Aeltere Autoren fagen, bies fei bie Grenze, über die Riemand fich hinauswage wegen eines Wirbels, ber fo gewaltig fei, daß er gange Eisberge verschlinge. Die Gee am Buifortof ift ftellenweise gelblich, grunlich ober blaulich

gefarbt und fehr schlammig. Diefes merkwurdige Buisortof bezeichnet in scharfer Beife die icheidende Grenze eines Sauptgliedes in der Bebung (bem Aufbau) des Landes, namlich bes fublichften Gliedes des Landjuges, welcher im Norden zwischen Cap Dorf und Cap Alerander beginnt. Diefes jublichfte Blied, wie oben angegeben, bas vierte in ber Reibe, bildet eine fehr regelmäßig geschnittene halbbogenformige Scheibe. Das Innere bes Bogens beschreibt die Rufte von Julianehaab im Gudwesten Gronlands von ber großen Infel Runarsoit bis zur Insel Cap Farvel, welche gewiffermaßen bie beiden machtigen Edfteine ber Sebung (bes Aufbaues) ausmachen. Bon ber Infel Runarfoit bis jum Frebritshaab Sieblink, ber Rordgrenze ber Scheibe, lauft bie Rufte in gerader Linie, weil die Scheibe hier ans bebt (weil hier die Breite ber Scheibe liegt), und ebenfo verläuft die Rufte in gerader Linie vom Cap Farvel bis jum Buifortof Jisblint, weil die Breite ber Scheibe bier ausläuft. Die Entfernung von ber Insel Runarsoit bis jum Fredrifshaab Jisblinf ift genau diefelbe, wie vom Cap Farvel bis jum Puisortof Jisblink. Nordlich vom Buisortof haben wir den Auslauf des zweiten Landjuges, welcher im Rorben zwischen Cap Jackson und Cap Conftitution anhebt. Die Rufte tritt hier beträchtlich gurud und bas Land zeigt fich in verschiedener Sinficht verschieden von ber bisherigen Strede.

Cap Bille, nordlich vom Puisortof, bas Land fteigt hier nur bis 300 Fuß hoch an. Eine Rette von

Gilanden liegt an ber Rufte.

Fjord Kangerdlurksoeitseak (Mogens Heinsen's Fjord). Hier erscheinen am Festlande hohe, schneefreie

Cap Reftoralif, ein hohes, fteiles, fdmarges Bor-

gebirge, ein Reftplat fur jahllofe Bogel.

Cap Runarfoat, steile Rufte. Das Binneneis ift hier nicht sichtbar, und es besteht Begetation von 3mergweiden und Zwergbirfen. Das Auge bes Reisenden freut fich, nach langerer Zeit wieder begruntes Land ftatt bes emigen Schnees und Eises zu seben. Die Gilande vor ber Rufte erheben fich fehr hoch, haben jedoch bis 300 Ruß Buche von Becren und Bufchen, auch fleine Rieberungen mit Graswuchs.

Rangerdlurtfoaffjord (Sehefted's Fjord) fcneibet. wie alle folgenden Fjorde, nordwestlich in die Rufte ein. Das Festland liegt unter Gis, welches Gletscher in ben

Fjord sendet.

Rafiartoffjord hat am Festlande viele hohe Berge. von benen Bluffe in Cascaden herunterfommen, und

Pflangenwuchs am guße berfelben.

Efallumiutfjord, bas beträchtlichfte eisfreie Fjord an ber fublichen Oftfufte. In ber Dunbung liegt bie Infel Stiolbunge mit beträchtlicher Langenftredung nach Rorbwesten und scharf vortretender Gudoftspige, bem Cap Riels Juel. Der Rangerfinutsund ift ber nördliche Urm bes Fjordes, welcher die Insel vom Festlande im Norden berfelben trennt. Der Fjord hat eine bedeutende Tiefe und hohe fteile Ufer. Die Unhöhen haben jedoch einen guten Buche von Zwergweiden, Wachholderbeeren, Angelica, und einzelne Riederungen haben auch Stellen mit Graswuchs. Beim Zeltplate Efallumiut, bem Rordende von Sfioldunge gegenüber, lauft das anmuthige Dronning Marias Dal aus, welches von einem mafferreichen Fluffe durchftromt wirb, eine reiche Blumenflora und icone Grasftellen hat. Die Ginwohner fischen im Fluffe Lachsforellen, von welchen (Cfalluf) ber Ort seinen Ramen hat, und fammeln in Menge Breren, Engelwurg. Das freundliche Thal ift von Glets Cauerampfer. fchern umzogen, welche ben Fluß fpeifen, und von ben stellen Gipfeln stürzen häufig Eislawinen bonnernd in die Schluchten. Rach den frühern lüdenhaften Rachstichten verlegten Eranz und andere ältere Autoren die Oftbygd hierher. Allein wenn auch die Form des Fjordes mit dem Kangersinuksund einigermaßen der Beschreibung der Fjorde der Oftbygd entspricht, so ist doch das Ganze viel zu klein, und so reizend der Contrast mit der umgebenden Dede die Grasslur erscheinen läßt, so dürste es doch schwer halten, dort Winterheu für eine einzige starte Biehheerde zu schlagen. Die Sache verdient gegenwärtig keine ernftliche Erwägung.

Cap Moltke. Norblich bavon ift das ganze Land eisbebeckt und die Gletscher stehen stellenweise in das

Meer hinein.

Bernftorffjorb hat Pflanzenwuchs.

Cap Mofting. Die Kufte ift steil und erstreckt sich gerabe nach Rorben. Das Binneneis bedeckt bas ganze

Colberger Beibe. Hier tritt endlich das Bins neneis mehrere Meilen weit bis jum Kangerdlurksoafs ober Gylbenlove's Fjord unmittelbar ans Meer. Es

werben viele Eisberge abgegeben.

Gylbenlove's Fjord ift ein bebeutender Jissjord. Die Eisberge stehen hier in gedrängten Reihen dicht hinter einander. Infolge bessen ift Phoca groenlandica hier ziemlich zahlreich. Bon hier an schweist die Kuste nach Oftwerdost.

Cap Lövenörn, das Land ist samutlich unter Eis. Beter Dre's Fjord. Das Land ist niedrig, hohe

Berge erscheinen in ber Ferne.

Rioge-Bai schneibet tief in bas Land ein und ift von hohen, von Schnee freien Bergen umgeben. Rach Rorben zu erscheint im Innern hohes Land, frei von Schnee. Auf ben Gilanden vor der Kufte ift beträchtlicher Pflanzenwuchs.

Bendom - Infel, ber lette Bunft, welchen Graah

im Boote erreichte.

Dannebrog Infel, 65° 15' 36" nordl. Br., ber

außerfte Bunft Graah's.

Die Danells-Infeln, drei große Infeln, von Danell (1652) gesichtet und auch von Graah in der Entfernung von 40—50 Meilen gesehen, sind wahrscheinslich die Gunnbjörn-Scheeren der alten Nordboeren, welche nach ihren Fahrtweisungen halbwegs zwischen Island und Grönland, d. i. der Oftbygd, lagen.

Cap Tocho Brahe, 65° 30', und Cap Danell, 65° 40' nordl. Br., find von Egebe und Rothe (August 1786) in ber Entfernung von 30 ban. Meilen gesichtete

Bunfte.

2) Die nörbliche Oftfuste ist von Cap Barclan in 69° 12' nörbl. Br. bis 76° nörbl. Br. befannt. Sie ist ber Bestfüste im Ganzen sehr ähnlich, übertrifft diesselbe, wie die südliche Ostfuste, jedoch bei weitem in der Großartigfeit der Berhältnisse, namentlich der Fjorde und Gebirge. Die außere Küstenlinie besteht aus einer Reihenfolge starf nach Often vortretender Bogen, die durch tief einschneidende, breite und tiefe Fjorde von einander getrennt werden. Die Fjorde schweiden sammtlich

nach Norbwesten in bas Land ein. Bon Clavering's norblichstem, nach Scoresby's füdlichstem Buntte erfcheinen an ber Rufte bie folgenden Bogen: 1) Bon bem nordlichsten von Clavering gesichteten Bunfte, einem breisten Borgebirge in 75° 48', nordlich von der Sanstads Infel, gieht nich bas Land fubweftlich bis Rofeneath Inlet, in 75° 40'; 2) von Rofeneath Inlet gieht bas Land fich in weit vorragendem Bogen nach Ardencaple Inlet, 75°; 3) von dort zieht sich ein ahnlicher Bogen nach Gael Hamtes Bai in 74°, entbedt vom hollandischen Schiffer Gael Hamtes (1654). An ber Spite bes Bogens, in 74° 30', liegen bie Pendulum Islands; Cap Desbrowe an ber Suboftspite ber außern Benbelinsel, ein 3000 guß hoher, fteiler Tafelberg, ift eine weithin gesichtete Seemarte. Nordwestlich bavon liegt die größere, aber niedrige Shannon-Infel, an ihrer Beftfufte bie Bogenform in paralleler Richtung wiederholend. 4) Bon Gael hamfes' Bai bildet hendrif hubfon's Land holb with Bope abermals einen folden Bogen bis Fofter's Bai, 73°. Cap James, die Rordostipise von Hold with Hope, liegt in 73° 40', Cap Broer Ruys, die Gudsspise des Landes, in 73° 26'. Bor Foster's Bai liegt Boutefoe-Inscl in 73° 2'. 5) Bon Foster's Bai bildet noch einen folden Bogen die Infel, deren Gudfpige Cap Barry ift in 72° 15' am Mountnorris Inlet, bem Rord. arme bes weiten, einen Archipel großer Infeln enthaltenben Davyssundes. Die Hanpteinfahrt bieses Sundes ift zwischen ben Infeln Traill und Canning 16 engl. Meilen weit. 6) Bom Davyssund bilben die Canninginsel und die lange Liverpoolinsel einen zwar nicht fo weit, wie die vorigen, vortretenben, bafur etwas langer gestrecten Bogen bis jum Scoresbysund in 70° 30'. Canninginsel liegt zwischen 71° 36' und 71° 47'. Cap Gladstone (so von Scoresby nach John Gladstone benannt, welcher bamale [1822] Parlamentemitglieb für Liverpool mar), die Nordspite der Liverpoolinsel, liegt in 71° 33', Cap Lister, die Sudspige dieser Infel, in 70° 30'. Der Scoresbysund oder Bolgvard Boonsund (derfelbe wurde bereits im 3. 1761 vom banischen Schiffer Dieses Ramens entbect) ift über 310 Faben tief, in ber Einfahrt an 14 engl. Deilen breit und geht wenigstens 90 engl. Meilen weit landeinwarts. 7) Bon Cap Bremfter, fudlich von der Mundung des Scoresbysundes, 70° 24', zieht fich die Rufte weiter in langgeftredtem Bogen bis Cap Barclan, 69° 12', dem letten befannten Bunfte im Guden. Rach Capitan Bog, ber die Rufte in 79° nordl. Br. fichtete, verläuft fie auch bort in ftarfem Bogen nach auswärts. Capitan Rolbemen von ber Germania, ber die Rufte ju gande verfolgte (bis 76° 58'), mußte wegen ihres eingebuchteten Berlaufs erft nach Beften, bann nach Often ziehen. Beiter nach Rorden verlief die Rufte in einem Plateau mit fteilem Abfall jur See.

Es ift nicht so schwierig, an biefen Theil ber Oftstufte heranzufommen, als an die judliche Oftfufte ober Subfuste, wo schon durch Island bas gesammte Großeis an die grönländische Kufte hinangeschoben wird. Die großen Fjorde, die an dieser Kufte ausmunden, haben

eine ftarfe Stromung auswärts (nach Scoresby auch einwarts), burch welche in ber vorbeigiehenben Großeisftrömung Gaffen geöffnet werben, durch die ein Schiff, namentlich ein Dampfichiff, fich mit einiger Mube hin= burchwinden fann. Rördlich von 74° 30° hat man aber fein eigentliches Landwaffer mehr, und nördlich von 75° 30° durfte es in ber Regel überhaupt unmöglich fein, an ber grönlandischen Rufte ju Schiffe nach Rorden vorjudringen, indem, nach dem übereinstimmenden Beugniß von Roldewen, von Clavering und auch von Scoresby, das Landeis mit dem Großeise ein jusammenhangendes, compactes Feld bildet. Gisberge find an Diefer Rufte ver-

haltnismäßig in geringer Angahl vorhanden.

Die Rufte ift überaus obe und rauh, aber hoch und von großartiger Form. Man fann bie Sauptlinie ber Rufte im Allgemeinen als ein Plateau bezeichnen, als einen riefigen Wall, der in steilen Terraffen an 3000 Fuß vom Meere aus ansteigt, worauf das Land wieder nach bem Innern ju abfallt, ein Berhaltniß, bas auch an ber Weftfufte ftatthat. Ebenfo icheint bas Geftein mit ben Bildungen der Bestfüste, namentlich im Rorden der Distobucht, genau übereinzustimmen. Auf einem Untergrunde von Granit, Gneis, hornblende, Sandstein, Thonschiefer mit Brauntoble erhebt sich eine Folge von Trapflögen. Die Trapwand ftellt fich in einem reichen Wechsel fühner Bestaltungen bar, ale langgezogene Bastionen, Schangen, Brramiden, Gaulen, Riefenhäufer mit Giebeldachern und Schornfteinen und dergleichen mehr, mahrend die dunflen Trapmaffen hie und da von Schichten von buntem Farbenschimmer unterbrochen werden, wie die Bandyfe= Rlippen, 1300 Fuß hoch an ber Gudoftfeite von Traill= Insel im Davyssund, wo das Dunkelblau des Thonschiefers im Bidgad von bellgelben und rothen Streifen Durchwirft ift, welche von fart mit Gifenftein verfesten fryftallischen Porphyrschichten entstehen. Ginzelne Buntte biefes Ruftenwalls find un 4000 Fuß hoch, wie Cap Bremfter, bus Sudportal bes Scoresbufundes und der Berg am Eingange bes von Roldewey explorirten Franklinfjordes.

Sinter ber feil vom Meere aufsteigenben, nach bem Binnenlande ju fich senkenben Ruftenftufe zieht Bochgebirge, bas mahricheinlich bie Saupthebungelinie Gronlands ift. Scoresby fah Diefes Bebirge in dem Bernergebirge, welches er im Innern des Davyssundes in der Entfernung von 30 engl. Deilen fichtete und welches er auf über 6000 Fuß hoch anschlug. Rolbewen traf das Bebirge 18 beutiche Deilen weit innerhalb bes Franklinfjordes, wo fich eine großartige Alpenlandschaft eröffnete. Bewaltige Gleticher, riefige Bafferfalle fliegen vom Gebirge nach ben grunen Ufern bes Fjordes hinunter. Rolbewen und feine Befahrten bestiegen einen Bipfel, ber aus Glimmerfchiefer beftanb und eine Sobe von 8000 Fuß erreichte. Bon bort aus erblidten bie Reisenten in 10 beutschen Meilen Entfernung, wo ber Fjord fich gabelt und ein eine beutiche Deile breiter Gleticher niedergleitet, einen Gipfel, beffen bobe auf minbeftene 11,000 Fuß geichätt murbe.

Das Better an ber Rufte ift im Sommer, befonbers

im Juni und Juli, fehr angenehm. Der im arktischen Meere sonft häufige Nebel ift hier felten, es gibt fogar nur wenig Wolfen. Die Sonne giebt viele Tage lang um ben Borigont, ohne je von einer Bolfe verdunkelt ju werden. Um Diefe Beit ift zwischen Land und See ein Temperaturunterschied von 40° g. Die Sige auf den Lempetutaliniteligiet von 40 g. Die Iste auf dem Lande ist eine intense. Scoresby sand am Gestade zwischen den Felsen im Liverpoolsund eine Hist von 70° F., sodaß seine Gesährten davon sast überwältigt wurden. Die Pflanzen waren (im Juli) bereits größtenstheils verwelst. Als Scoresby am 28. April 1822 die Breite von 80° 34' (in 8° östl. L. Greenw.) erreichte, erfuhr er bei eintretenbem Rordwinde einen ploglichen Temperaturfall von 32° F. auf 14° und bis Mitternacht auf — 2°, ein Fall von 34 Grad in 16 Stunden. 3m Bangen ift der Winter in den bieber bier erfundeten Breiten feineswegs ftreng. Die Germania hatte um Beihnachten nur - 3° R. und Die Sanfa hatte Regen. In den Monaten Januar, Februar und Mary betrug bie Ralte durchschnittlich 20 Grab.

Die Begetation ift wesentlich biefelbe wie an ber Befifufte und an geeigneten geschütten Stellen, namente lich wo von Schneewaffer getranft, eine fehr entwidelte. Die am häufigsten vortommenden Bflangen find außer Beibenbuichen Ranunculus nivalis, Saxifraga oppositifolia, Eriophorum capitatum, Epilobium latifolium, Dryas octopetata, Papaver nudicaule, Rhodiola rosea. Scoresby fammelte 46 Species bei feinen verschiedenen Landungen an der Rufte. Die von feiner Nacht unterbrochene Einwirfung der Sonne verurfacht eine erstaunlich rafde Entwidelung bes Pflanzenlebens. Der gesammte Begetationsproces, vom erften Reimen im Boben bis zur Bluthe und Commerreife vollendet fic in wenig Bochen. Wie an der Westfufte, entfaltet fich ber reichste und fraftigste Pflanzenwuchs im Innern ber Fjorde, wo in weiten Niederungen zwischen bem Ruftenplateau und den Werneralpen des Innern ein fo frifches Grun prangt, daß das dortige Land mit Recht den Ramen bes grunen Landos verdient.

In der Fauna ift die Menge ber geflügelten Infeften, namentlich ber Schmetterlinge, Bienen und Dosfiten, wie auch ber Eruftaceen, ju bemerfen. Auf bem gande find nicht viel Bogel vorhauden, besto belebter ift die Rufte burch die ungahlige Menge der Seevogel. Die Ausdehnung der mit Pflanzen bestandenen Gefilde begeugen die großen Geerden der Renuthiere und ber Ditgronland fo besondere auszeichnenden Moschusochsen. Db jedoch die eigentlichen Jagothiere des Gronlanders, Wale und Robben, hier in Menge vorhanden find.

scheint zweifelhaft.

Das nordliche Oftgronland icheint gegenwärtig uns bewohnt zu fein. Clavering traf im 3. 1823 einige Cofimo an der Rufte, die fich nicht wesentlich von den Bewohnern der Bestfufte unterschieden. Allein fcon Scoresby fand, obwol zahlreiche Wohnstellen, namentlich auf allen nach Guden bin liegenden Stranden, doch die Bewohner felbst nicht mehr. Ebenfo fand Roldemen amar eine reiche Ausbeute von Gerathschaften aus Narmale

193

Dorficaft, noch fonft wo Ginwohner.

Duellen. Beres, Befdreibung von Grönland. Ropenhagen 1733. — Egebe. Sabne, Befdreibung und Raturgeschichte von Grönland. Berlin 1763. — D. Crang, Siftorie von Gronland. Leipzig 1765. - Egebe, Rachrichten aus Grönland. Ropenhagen 1790. Egebe, Bruchftude eines Tagebuche. Hamburg 1807. — Jorgbrager, Grönl. Fischerei. Leipzig 1723. — Andersen, Rachrichten von Island und Grönland. Hamburg 1745. — Saabye, Tagebuch in Grönland. Hamburg 1817. — F. Martens, Spithergensche und gronlandische Reisebeschreibung. hamburg 1675. 4. — 3. M. Forfter, Gefch. ber Entbedungen und Schiffahrten im Rorben. Frankfurt a. b. Ober 1784. — Manby, Reise nach Grönland. Leipzig 1823. — 3. Matthiefen, Om Grönland, dets Indbyggere, Produkter og Handel. Ropenhagen 1852. — H. J. Rink, Grönland. 2 Bande. Ropenhagen 1857. — E. Bluhme, Fra et Ophold in Grönland. Kopenhagen 1865. — B. Vallö, G. skil bret. Haberelev 1861. — C. Ch. Rafn, Antiquitates Americanae, sive scriptores septentrionales rerum antecolumbianarum in America. Samling of de i Rorbens Olbstrifter indeholdte Efterredninger om be gamle Rordboers Opdagelsebreiser til America fra bet 10be til de 14de aarhundrede. Edidit Societas Reantiquariorum septentrionalium. Ropenhagen 1837. — P. E. Müller, Sagabibliothek, 3 Bande. Ropenhagen 1820. — H. Leo, Einiges über das Leben und die Lebensbedingungen in Island in der Zeit des Heidenthums. Raumer's Historisches Taschenbuch, Jahrg. VI. Leipzig. — Petersen, Handbog i den gammelsnordiske Geografie. Kopenhagen 1834. — H. B. Eggers, Priisskrift om G.'s Ofterbygdes kande Bestiggenhed. Ropenhagen 1793. — K. Milhelmi Lasand liggenheb. Ropenhagen 1793. - C. Wilhelmi, Island, Switramannaland, Gronland und Binland. Beibelberg 1842. — De Costa, The precolumbian discovery of America by the Northmen. New-York 1868. — John Ross, A voyage of discovery for the purpose of exploring Baffins-Bay and enquiring into the probability of a Northwest passage. London 1819. — Elisha Kent Kane, Arctic Explorations. The second Grinnell expedition in search of Sir John Franklin 1853, 1854, 1855. London 1861. — J. J. Hayes, The Open Polar Sea. A narrative of a voyage of discovery towards the North-Pole in the schooner United States. New-York 1867. — W. M. Braab, Underfogelfes Reife til Oftfuften af Gronland. Ropenhagen 1832. 4. - W. Scoresby, Journal of a voyage to the Northern Whale Jishery. Edinburgh 1823. - W. Scoresby, An account of the Arctic regions, 2 Bande. Edinburgh 1820. - E. Sabine, Experiments to determine the figure of the earth. London 1825. (Enthält ben Bericht von Sabine unb Clavering über ihre Bereifung ber Ditfufte von Grons Ianb.) — A. Betermann, Mittheilungen. Gotha. — M. Guepel, b. 28. u. R. Grfte Section. XCII.

Heer, Contributions to the Fossil Flora of North Greenland. Edinburgh Philosophical transactions for 1869, part II. Edinburgh 1869. — Brown, Physics of Arctic Ice. Quarterly Journal of the Geological Society vol. XXVI. London 1871.

(W. Bentheim.)
GRÖNLANDIT wurde früher der derbe Byrop genannt, der an einigen Orten Grönlands als ein schön roth gefärbter, schaliger Granat vorsommt. Es ist, wie der Almandin, ein Eisenthongranat, der neben Kiesel und Thon viel Eisenorydul enthält. Es ist ein edler Granat, der derb und schalig zusammengesett ist (s. d. Art. Granat).

GRONOVIA, eine von Linne nach feinem Freunde, dem Bürgermeifter von Lenden Joh. Friedr. Gronovius, Berfaffer zweier Floren, benannte Pflanzengattung mit folgenben Merkmalen: Die Bluthen find zweigeschlechtig. Der Reld hat eine fast tugelige, fünfnervige, mit dem Fruchtfnoten verwachsene Robre und einen oberftanbigen, trichterformig glodigen, fünffpaltigen Saum. Die funf Blumentronblatter find linealisch-lanzettlich, bem Relchgrunde eingefügt und fürzer ale bie mit ihnen abwechselnben Relchzipfel. Die funf eingeschloffenen Staubgefaße find ben Kronblattern eingefügt und wechseln mit ihnen ab, thre Faben find pfriemlich, frei, die Staubbeutel ends ftanbig, zweifacherig, fast tugelig-gedoppelt und fpringen ber Lange nach auf. Der Fruchtfnoten ift unterftanbig, einfacherig. Das einzige, gegenlaufige Eichen hangt aus ber Spipe bes Fachs herab. Der Griffel ift enbftanbig, einfach, die Narbe faft topfformig, ungetheilt. Die trug-formige Frucht ift oberftandig, fleischig, abgestutt und umgibt ben Griffelgrund; bas Nußchen fast tugelig, gerippt ober fdwach geflügelt, einfamig. Der Samen ift umgefehrt, bie Samenichale hautig, ber Lange nach furchig geftreift, ber Samenkeim eiweißlos, bie Reimblatter find fleifchig, an ben Randern ungleichmäßig gelappt und eingefaltet, bas Burgelchen ift febr furg, nach oben gerichtet.

Die Gattung wird gewöhnlich den Cucurditaceen zugezählt, da sie aber in der Tracht viel Aehnlichseit mit den Loaseen zeigt und auch in ihren Merkmalen von jener Familie etwas abweicht, so hat man aus ihr eine besondere Gruppe unter dem Namen der Gronovieen gebildet. Es ist übrigens aus dieser Gattung nur eine in Westindien und Merico einheimische Art, Gronovia scandens Linné, befannt, eine frautartige, sletternde, mit Ranken versehne, behaarte Pflanze mit wechselständigen, gestielten, herzsörmigsfünslappigen Blättern, sast ebensträußigen, den Blättern gegenüberstehenden Blüthensstieln und kleinen, gelblichsgrünen, von Deckblättern besgleiteten Blüthen.

Gronovieen, f. Gronovia.

GRONOVIUS, 1) Johann Friedrich, ift am 5. Sept. 1611 in Hamburg geboren. Sein Bater David Gronovius, aus Wismar geburtig, war Rath bes Bischofs von Lübed, eines holsteinischen Herzogs; die Mutter eine Tochter des Rath Lorenz Langermann, in dessen Haufe ber Knabe geboren wurde. Seine Bornamen erhielt er nach seinem fürstlichen Tauspathen. So lange der Bater

in Berben mar, ließ er ben Anaben burch hauslehrer unterrichten. Ale er 1626 bas Syndicat in Bremen erbielt, schidte er benfelben in bas dortige Gymnafium und balb nachher nach Hamburg. 3m 3. 1631 sollte er die Universität beziehen, um die Rechte zu studiren. Er reiste über Leipzig und Jena nach Altborf. Reben ben juriftischen Studien, die er nun nach dem Willen feiner Kamilie begonnen hatte, trieb er schon hier eifrigft philologische Studien und fand bagu an Dich. Birdung einen geeigneten Forberer. Das benachbarte Rurnberg lodte ibn ju wiederholtem Aufenthalte durch feine Bucherschäte. Im April 1633 fehrte er wegen bes Tobes feines Baters nach Bremen jurud. Bon bort unternahm er eine Reise nach Lübeck, wo der Rector Joh. Rirch= mann 1) ihn freundlich aufnahm und die Benugung ber Bibliothet vermittelte. Auf ber Rudreife hatte er in Samburg bas Glud Sugo Grotius fennen ju lernen, welcher ihm feitbem in allen Berhaltniffen mit feinem freundschaftlichen Rathe helfend jur Seite gestanden hat. Ihm verbantte er auch jundchft eine hinweisung auf zwedmäßigere Fortsetzung ber juriftischen Studien, für bie er ben Besuch einer hollanbischen Universität empfohlen hatte. 3m 3. 1634 reifte er nach Gröningen, aber auch hier war sein Aufenthalt nicht von Dauer. Denn Dr. Alting hatte ibn bei Morit von Naffau als Ergieber bes jungen Pfalzgrafen von Landsberg empfohlen, und er war ju biefem Behufe nad bem Saag gereift. Inde evocatus sum Hagam Comitis, ut iuniori principi Landsbergensi Palatino magni Arausionensium principis ex sorore nepoti a studiis essem. Sed quia ea res a theologis et ipsorum discipulis agebatur, non satis feliciter successere omnia. Db, icon man bald nachher ihm neue Unerbietungen machte. so konnte er doch nicht darauf eingehen, weil er sich bereits als Sauslehrer in ber angesehenen Pauw'ichen Familie engagirt hatte. Im October 1634 nahm er diefe Stellung ein; fie war auch außerlich (er erhielt außer freier Station 100 Reichsthaler) fehr lodenb, jumal fie ibm eine ruhigere und angenehmere Erifteng gemahrte, ale die am Bofe gewesen fein wurde. Gelbft ein Landaufenthalt mar ju Beiten bamit verbunden. Bis jum Jahre 1637 blieb er in dieser Stellung, gab fie aber bann auf, um fich gang frei und unabhängig feinen gelehrten Arbeiten widmen zu tonnen. Denn ichon im Februar Dieses Jahres hatte er den Drud ber diatribe beginnen laffen, die größte Sorgfalt barauf verwendet und im Juni bereite bas mider fein Erwarten umfangreicher gewordene Berf beendigt, das er feinem Gonner, bem Abvocaten Theod. Graswindel, widmete. Es war ein glangender Anfang seiner fritischen Thatigfeit, Die nicht blos die naher ftehenden Freunde bewunderten. Roch war biefes Bert nicht vollendet, als er auf Dringen bes Berlegers bie Beforgung einer neuen Ausgabe von Casauboni epistolae übernahm. Da es ihm barum

servationes, die Anfang 1639 vollendet waren. Im April bes Jahres 1639 ging er mit Berwandten nach England. Den Gelehrten mar er feine frembe Erscheinung mehr. Meric Casaubon, Selden, François bu Jon (Junius) nahmen ihn freundlich auf und unterftupten feine Plane. Aber die hoffnung, die reichen handschriftlichen Schape für feine Arbeiten und für Freunde, wie Ricl. Beinfine, ausbeuten zu fonnen, ward nur wenig erfullt. Die Sanbidriften ber Bodlejana in Orford waren nur unter großen Schwierigfeiten gu erlangen 3) und ebenso war es mit ben Bibliothefen ber collegs in Orford und Cambridge. Das machte ibn febr verftimmt. Dazu tam, daß ihm fcon bei feiner Abreife in Rotterdam die Streitschrift jugegangen mar, welche Emery de la Croix (Emericus Cruceus) unter dem Titel: Statii silvarum frondatio s. antidiatribe 1639 in Paris gegen ihn verfaßt hatte, um fich gegen Gronovius wegen bes gegen feine Statius - Ausgabe ausgesprochenen Tabels nicht blos zu vertheidigen, fonbern Rache zu nehmen. Auf ber Reife in England verfaßte er die Gegenschrift. Frondatori (er nennt den Angreifer niemals mit Namen) respondi saevis cum iocis, ut merebatur. Recte tu mones, fcreibt er weiter an R. Heinsius 4), calumniis abstinendum, sed intempestive sane, pace tua, charissimum pectus. Non enim sumus nos ii, qui calumniando quamcunque caussam nostram agere velimus, et profecto moroni similes essemus, si putaremus malis artibus defensionem nostram indigere. Quis umquam fuit mortalium, qui adeo fatue inscitiam suam, stuporem, barbariem, impudentiam, malignitatem prodidit? Indicis vice tantum ut fungeremur opus fuit, et tunicis quibusdam, quibus nuditatem identidem involverat, nebulonem evolveremus. Singulis capitibus tot capita opposuimus, locum nullum reliquimus intactum. Saepe misereri vespertilionis volui. sed cum malitiam et maledicendi intemperantiam, qua adversus me grassatur, cogito, nullus relinqui-tur misericordiae locus. An dem Bohnorte des Geg-ners, in Paris, ließ er den Elenchus Antidiatribes Mer-

zu thun war die Sammlung zu vermehren und burch Einsicht der Autographa zu berichtigen, so ging der Druck nur langsam vorwärts und ward erst im October 1638 vollendet. Der Aufenthalt im Haag erleichterte ihm den Berkehr mit den Nachbarorten; nach Amsterdam, Leyden, Utrecht, Delst wurden häusig Ausstüge gemacht, um die Freunde und Gönner zu sprechen, sogar das Lager von Breda 1637 besucht. Im J. 1638 dachte er an die Erwerbung der juristischen Doctorwürde mehr mit Rücksicht auf die hamburgischen Verwandten: Hamburgenses mei hoc postulant, slagitant; me revocant et me videre dedignantur nisi cum isto candidato nomine 2), aber die Aussührung wurde ausgeschoben, weil er ganz in Anspruch genommen war mit der Ausarbeitung der Observationes, die Ausgan 1639 vollendet waren.

<sup>1)</sup> Gudii epist. p. 288. Gronovius fult certe mihi acceptissimus nec dubito quin aliquando in doctorum lustro inter primos censeri possit.

<sup>2)</sup> Bergi. and Burmanni syllog. ep. III. p. 54. 3) Burmanni syll. ep. II, 594; III, 81. Clarorum virorum ad Voss. epist. p. 187. 4) Syllog. epist. III. p. 81.

curii Frondatoris bei Guil. Pele 1640 bruden, was freilich nicht zu seiner Zusriedenheit ausgeführt wurde; er hatte aber die Freude, daß Saumaise einen kritischen Brief hinzusügte. Die Replif seines Gegners die er unbeachtet. Er schrieb an Heinstus: missus ad me est Lutetia libellus, in quo frondator meus falce abiecta tenebat flabellum muscarium asinus tantus. Itaque etsi malus est, tamen miseret me peponis, nec

posthac cerebrum ei amplius turbabo 6).

3m October 1639 war er nach Paris gefommen. Er fand es dort gang andere als in England. Die reichen Schate an Sandschriften, welche die öffentlichen Bibliothefen ober die einzelnen Gelehrten besagen, ftunben ju freiefter Benutung. lleberall freundliches Entgegentommen, befonders von Seiten des mit Saumaife befreundeten Barlamenterathes Sarrau, und neben den ernften wiffenschaftlichen Arbeiten heitere Luft. großer Begeisterung fchreibt er an die Freunde, g. B. an Richter in Rurnberg?): nihil est, non dico in toto regno, sed in omni terrarum orbe, quod Parisiis queat comparari. Ibi eruditio, ibi humanitas, ibi mores habitant: ibi perpetuae elegantium hominum nundinae, nec uspiam magis ingenium et virtus minore cum invidia aestimatur. Itaque omnia mihi prae illa urbe sordent. Deshalb war es ihm sehr fcmerglich, ale feine Reifegefahrten auch die Stadte in ber Proving aufsuchten. Brevis fuit felicitas mea, schreibt er an R. Heinsing 5), in ipso principio fruendae eius Nemesis mihi finem fecit. Quid Nemesis tamen? imperitia istorum hominum, qui Galliam extra Galliam, hoc est Parisios, quaerunt - nec credas ullibi terrarum locum esse, qui cum una civitate illa queat comparari: si uspiam omnia illa, quae sapientem hominem seculum ibi sine ullo fastidio detinere possunt, reperies. Wie aus bem Elpfium vertrieben tam er fich vor, ale er mehrere Bintermonate in Angere verweilte, wo ber Umgang mit bochftens vier Gelehrten ihn für die iactura immensarum illarum opum ac deliciarum nicht entschädigen tonnte. Inzwischen benutte er diesen Aufenthalt, um bem Bunfche feiner Bermanbten folgend endlich die juris ftifche Doctorwurde zu erwerben. Er hatte bie juriftischen Studien langft bei Seite gelegt und nicht einmal gelehrten Apparat jur Sand, ale er an die Bearbeitung ber ibm gestellten Aufgabe ging. In brei Tagen mußte bie-felbe vollendet fein. Um 28. Febr. 1640 erfolgte bie Bromotion, die auf Betrieb feines Lanbemanns Genger mit großer Reierlichkeit veranftaltet murbe. Der Erfolg war fo groß, daß man ihm eine Aussicht auf eine juris Miche Brofeffur eröffnete, naturlich unter ber Bedingung bes Uebertritts jur fatholischen Rirche. Ego ipsis gratias egi, schreibt er 9), et Prometheis vinculis in pa-tris alligatum me teneri nec qui hactenus de fide

non dubitassem, minime omnium venisse in mentem mihi eam alicuius emolumenti aut honoris respectu mutare. Der Aufenthalt in Angere, ber nur fur wenige Monate bestimmt war, dauerte acht. Auch die andern bedeutenden Stadte Franfreichs wurden befucht und überall Befanntschaften angefnüpft. Incredibilem abique hominum doctorum et honoratorum civium in Gallia inveni comitatem, nec ulla terrarum est, quae studio in peregrinos ei debeat comparari 10). Diefelbe Erfahrung machte er auch in Italien ju Floreng, Bifa, Rom, wo er feinen Landemann Solften traf, Bologna, Padua, Benedig, obicon bie Benugung ber Bibliothefen, namentlich in Floreng, fehr erschwert wurde 11). In Rom erhielt er einen Ruf nach Deventer; auch Sarrau wollte ihm eine Stellung cum honorario mille librarum verschaffen, aber er wollte bie Reise nicht unterbrechen, die ihn durch das subliche Deutschland, die Schweiz, nach Frankreich führte. In Baris erhielt er einen zweiten Antrag nach Deventer als professor historiarum et oratoriae, aber que nach ber Rudfehr im Januar 1642 fcmanfte er, weil feine Angehörigen in Samburg wunschten, daß er fein bortiges Canonicat antrete, und er auch felbft munfchte die Mutter und die Baterstadt nach langjähriger Abwesenheit wieder zu sehen. Der Rath seiner hollandischen Freunde und die Sehnsucht nach literarischer Rufe bestimmten ibn, bem Rufe zu folgen 12), zumal in Deutschland noch immer ber Rrieg muthete.

Oftern 1642 trat er sein Doppelamt als Rachfolger Martin Schood's an als historiae et eloquentiae in schola Daventriensi professor. Sein Gehalt betrug 800 Gulden. So flein auch bie Anstalt mar, fo bot die Stelle doch Arbeit genug, weil er ber Lehrthätigkeit ganz ungewohnt war. Er hatte funf Stunden zu geben, zu benen auch Brivatunterricht fam. Aber die ruhige Abgeschiedenheit bes Ortes behagte ihm (mihi cano et musis), die Arbeit wurde mit jedem Tage leichter und er fonnte icon an feine wiffenschaftlichen Arbeiten benfen. Im herbst besuchte er die heimath. Ego meos reperi salvos sospitesque, et si induci potuissem, ut Belgarum obliviscerer, crede mihi satis lautae paratae erant conditiones 18). Es zog ihn ein ftarter Magnet, bie Liebe zu Abelheid Tennuli (Adelheida Tennulia), bie er bem Freunde 14) als non deformis, bene nata, optimae indolis, optimis moribus schilbert und die auch eine ansehnliche Mitgift brachte. Am 25. Jan. 1643 verheirathete er sich mit der 22 jährigen Braut und hatte die Freude, auch von den lendener Freunden Borhorn und R. Heinstus mit den üblichen Epithalamien begrüßt zu werden, an benen es auch die andern nicht hatten fehlen lassen. Waren auch die ersten Wochen bis zur Einrichtung bes neuen Hausstanbes unruhig (er wanderte

<sup>5)</sup> Ad P. Papinii Statii Silvas Muscarium sive Helelenchus.
Parls 1640.
6) Burm. syll. III. p. 96.
7) Epist. p. 289.
8) Burm. syll. III. p. 88, vergl. noch andere Lobsprüche p. 90.
9) Epist, Richter. p. 242.
Burmanni syll. III. p. 94.

<sup>10)</sup> Ibid. p. 96. 11) Ibid. p. 163. 12) Secreto me impellebat, quod refugerem turbines negotiorum et quietem literarism captabam ad exascisudam illam materiam quam in peregrinatione ex variis, ut ita dicam, silvis cecidi. Epist. Richter. p. 241. 18) Burmanni syll. II. p. 102. 14) Ibid. p. 103.

zwischen seiner alten Wohnung, bem Sause bes Schwiegervaters, bei bem er af und fchlief, und ber neuen Bohnung umber), fo laffen boch feine Briefe überall bas bankbare Befühl bes neuen Bluds hervortreten. Itaque non sufficio, schreibt er an N. Heinfius 15), agendis gratiis summo rerum arbitro, qui tam aequali et placito iugo me copulavit: nec ullae sunt iacturae vel temporis vel libertatis, quibus tantas delicias non iure emeris. Reben dem bauslichen Blud geftalteten fich auch feine amtlichen Berhaltniffe fehr gut; er fand Anerfennung bei feinen Schulern, bie von andern Orten häufig nur um feinetwillen nach Deventer famen. Da ihre Bahl überhaupt flein war, fonnte er um so ernfter auf Grundlichfeit binarbeiten und fand befonbere in Brivatvorlesungen Gelegenheit, die Lecture zu fördern 16). Man braucht nur zu lefen, wie er den jungen Graevius bei feinem erften Befuche auf bie Dangel feiner bieberigen Studien an einem icheinbar gang leichten Schriftfteller, an Cicero's Briefen, aufmertfam gemacht und bie Erforderniffe einer genauen Auffaffung gezeigt hat 17). Aber auch bei ber Reprafentation des Gomnaftums trat er mit feiner Beredfamfeit hervor: fo 1645 mit bem Propempticon ad legatos foederati Belgii, qui Daventriae convenerant itineris una capessendi ergo ad colloquium Monasteriense; 1647 mit einem Glude wunsche an Wilhelm von Dranien: Gratulatio ad Guilhelmum II. principem Arausionensem, cum in praefectura civili exercitusque et classium parenti succederet, ju ber ihn ber Rath einflugreicher Gonner peranlagt hatte und ber ihm ein Geschenf von 400 gl. eintrug. Als 1648 fein College Chriftem bem Rufe nach Barbermyf gefolgt mar, übernahm er bas Rectorat und hielt babei eine fofort gedrudte Rebe, die er rafch und unter Fieberleiden aufgefest hatte. Auch an Gronovius hatten bie geldernschen Stande gedacht, aber tenuit conspiratio senatus et civium et soceri uxorisque, und gern erhöhte man feinen Gehalt um 100 gl., wozu 1656 abermale 100 fl. und bas Berfprechen weiterer Bulage fam, fodaß er 1658 bereite 1100 gl. und Wohnung in einem öffentlichen Bebaube hatte. Ja bie Ctabt hatte ihn, mas bis dabin noch feinem Professor gewährt mar, in die ftabtische Bertretung gewählt. Allegerunt in secundum ordinem et deliberationibus voluptatibusque publicis adhibere gaudent 18). Die Liberalität Der Behörde hatte er auch bei andern Gelegenheiten erfahren. Ale er den Mitgliedern 1652 das neue Buch der observationes gewidmet hatte, machten sie ihm das für ein ansehnliches Ehrengeschenf, und felbft die Eremplare seiner Schriften, welche er den zwanzig Mitgliedern bes Raths ju überreichen pflegte, murben in der Regel mit 100 gl. entschädigt. Sie fonnten auch ftolg sein auf den Mann, der durch seine wiffenschaftlichen Arbeis ten in biefer Beit feinen Ruf immer weiter verbreitete.

Mit raftlosem Fleiße, in auhaltenden lucubrationes, bei denen er oft tenerae coniugis immemor war, wurden Livius, das Buch de sestertiis, Seneca, Gellius, observationum liber novus vollendet.

Eine traurige Störung brachte bie im Juli 1656 in Deventer ausbrechenbe Beft. Bahrend Biele bie Stadt verließen, magte er bei feiner gahlreichen Familie (er hatte bereits fieben Rinber) Dies nicht ju thun und batte bas Unglud feine Gattin ju verlieren, Die bei ber Pflege einer erfrankten Schwester angestedt mar. ging zu seiner Berftreuung nach hamburg, wo Familienverhaltniffe nach dem Tobe feiner Mutter (fie muß 1656 geftorben fein) feine Anwesenheit verlangten. Gronovius war namlich im Befige eines hamburger Canonicates und einer Bicarie in Bremen 19). Bu bem Genuffe ber Einfünfte aus jenem Lande konnte er nicht gelangen, weil er feit feinem 25. Lebensjahre niemals ein Jahr lang Refidenz in hamburg genommen hatte, dagegen fonnte ihm ber Mietheertrag einer Curie, ber fich auf 500 gl. bc- lief, nicht geschmalert werden; er hatte ihn seiner Mutter überlaffen. Als 1650 die Schweden bergleichen Sofe für fich zu erlangen fuchten, wußte Gronovius ben Ginfluß feiner Freunde Seinfius und Beffius bei ber Konigin Chriftina ju benugen, daß biefe nicht nur ihn in bem Benuffe Der Ginfunfte ficher ftellte, fonbern fie auch auf feinen alteften Sobn übertrug. Die Dedication bes Livius war fein Dant fur biefe furftliche Liberalitat. Begen jener Ginfunfte war er nach Samburg gegangen und es war ihm gelungen Alles wohl zu ordnen. Das Phagfenleben seiner Landsleute reigte ibn wenig 20) und er fehrte gern jurud in hanc aridam meam moestamque et tot luctuum admonitricem solitudinem, sed dearum plenam. Bohl gab man fich Dube ihm wieber eine Frau zu rerschaffen, aber mihi animus nondum nec cordi fixa voluntas de istis rebus cogitare. Aus ber Bufriedenheit mit feiner Lage erflatt fich auch, bag er ju der Bewerbung um eine andere Stelle fich nicht entichließen konnte; man follte ihn suchen und annehmliche Bedingungen ftellen. Schon 1648 war bavon bie Rebe gewesen, ihn nach Lenben zu berufen, aber bie Intriguen von Saumaife, ber ihm wegen ber Schrift de sestertiis gurnte, hatten es vereitelt. 3m 3. 1656 murde diefer Blan wieder aufgenommen, aber erft 1658 ernstlich verfolat. Ihn lodte ber Ruf ber berühmten Sochichule und bie Rabe ber Freunde in Amfterdam und im Saag, aber er wollte auch in seinen Ginfunften nicht geschmalert fein (in Deventer bot man ihm 1500 Fl.) und namentlich feine Brivatvorlesungen fortfepen, Die febr einträglich gemesen waren 21). Die Berhandlungen führten zu einem gludlichen Abschluffe und mit der Rede de Graecae historiae linguaeque et omni literarum studio (gebr. L. B. bei Elzevir 1658. 4.) (Burm. II. p. 791) trat er

<sup>15)</sup> Ibid. p. 108. 16) Nihil agimus magni, dum studemus iuventuti servire et a nugis ineptiisque ad lectionem veterum ei viam praeire sagt er ibid. p. 173. 17) Burmanni orat, funebr. in obitum Graevii in ber Sammlung von Frotscher I. p. 153. 18) Burm. syll. III, 391.

<sup>19)</sup> Ibid. III. p. 511; fie brachte an 100 %I. 20) Burm. syll. III, 354. Genio quoque curando potius amnia superfuerunt quam defuerunt: ita sunt illic escae maximae, sed et electilis, vino veteri et sive Graiae, sive Iberiae, sive Rhenanae salivae non nisi optimae. 21) Burmanni syll. III. p. 389. 391. 392.

bie Professur an, ju ber ihm R. Beinfius, ber eifrigfte Forberer biefes Planes, mit einem hubschen Gedichte gras tulirte. Jest erft fcblog er eine zweite Che mit Ratharina Glagow, der Witwe Ronrad Niland's; in den letten Monaten 1659 hatte er fich mit ihr in Deventer verlobt. Ipsa meae aetatis, forma sufficiente in uxore, moribus laudatis et commodis, orba et testamento libero, cui haec accedit laus toti civitati cognita et testata, tres mariti prioris filios ab infantia sic educasse, ut illi se novercam sensisse sancte negent 23). Das mußte für ihn, bem bie Gorge für bie Rinder bei feiner amtlichen und miffenschaftlichen Thatigfeit fdmer murbe, von besonderer Bichtigfeit fein, und er beschleunigte die Hochzeit, die noch vor dem Schluffe

bes Jahres 1659 vollzogen murbe 23).

In Lepben gelangte er rasch zu großem Ansehen; benn schon 1661 übertrug man ihm die Berwaltung des Rectorats, in welchem er die Rechte der Hochschule der ftabtischen Beborde gegenüber fraftig schupte 24). Auch 1668 war er wieder gewählt, als schwere Leiden Stadt und Universität heimsuchten. In dieser Stellung hielt er Die Barentation bei ber Bestattung bes berühmten Drientalisten Golius und mußte fich auch bequemen, ben Großherzog Cofimo feierlich zu begrüßen, als er die Universität mit seinem Besuche beehrte 26). Als der Biblios thefar Thus 1665 gestorben war, mahlte man ihn gu biefer Stelle. Inbeffen fehlte es nicht an Berfuchen, ihn ber Sochschule zu entziehen. Im 3. 1661 wollte ihn Spanbeim nach Beibelberg gieben, wo Freinsheim's Stelle gu befeben war, und 1669 gab man fich in Amfterdam viel Dube, ihn fur bas Athenaum ju gewinnen. Retinuerunt mortui et vergens aetas et corpus labori pristino impar et crebrius solito languidum, denique contentus praesentibus animus. Itaque simpliciter nihil cauponatus gratiam feci 26). Dagegen mar es ihm febr erfreulich, als auch er 1666 unter ben wenigen auswärtigen Gelehrten mar, benen Ludwig XIV. eine ansehnliche Benfion anwies, jumal er bei ber Bertheilung im 3. 1663 burch die Disgunft einiger Parifer ubergangen war. Der ruhige Mann jubelt über bie Auszeichnung 27) und fühlt sich zu neuen Anstrengungen bes geistert. Nam qui constitueram posthac abstinere scribendo aut saltem interiungere aliquamdiu tamquam rude donatus, video novo auctoramento me retractum in hunc ludum nec quiescere posse, priusquam publice grates egerim. Ea cura nunc me coquit et versat sub pectore fixa. Bei ber Best hatte er nicht nur felbft mit den Rindern lange frank gelegen,

sondern auch seine Frau verloren, die ihr Bermögen nicht ben Stieffindern hinterlaffen und badurch bem jurudbleibenden Gatten neue Sorgen aufgeburdet hatte 28). Er verhehlte fich nicht, daß auch sein Gesundheitszustand bedenklich war; denn er litt so bei der immer mehr sich entwidelnden Baffersucht an geschwollenen Fußen, baß er zu fahren genothigt war und heftige Fieberanfalle schwächten ben fonft fraftigen Rorper 29). Im Rovemsber erfrankte er schwerer und ftarb nach harten Rampfen am 28. Dec. 1671. Rur Lorenz Theodor (Jacob mar in Paris) und feine zwei Schweftern ftanden am Sterbelager; "Gobt fal bet maeden" war die lette Ermahnung.

Die Zahl seiner Zuhörer war nicht groß, benn bas Intereffe an ben claffischen Studien war erfaltet. Bon 25 Buhörern in einer Privatvorlesung über Orid's Detamorphosen schreibt er an Seinfing 30), und Ruhnken führte gar nur gehn an 81). Die Art feiner Borlesungen können wir aus ben nach feinem Tobe veröffentlichten Dictaten erkennen. Die bamale beliebten notae politicae waren ihm ein Breuel. Bei ber Erflarung achtete er ebenso auf ben Inhalt als auf die Sprache, aber die Ruds ficht auf diese überwiegt in grammatischen und phraseo-

logischen Sammlungen.

Seine schriftstellerische Thätigkeit beschränkt sich auf die lateinische Literatur, denn das Wenige, was er zu dem Hesychius cum notis variorum (1668) beigesteuert hat, fommt faum in Betracht. Benn er bei ben Lateinern zunächst mit ben Dichtern begann, so hat er boch für die Brofaifer weit mehr geleistet 32). In der fritischen Behandlung ber Texte ging fein erftes Streben nach Beschaffung eines guten fritischen Apparats. Schon 1637 spricht er sich barüber an Heinfius aus: Interim non possum non laudare indefessum studium tnum in conferendis MSS. et V. C., quos ad institutum tuum profuturos putas, nec profecto in hoc genere sine istiusmodi adminiculis quicquam feliciter tentatur. Ita omnes maximi viri eam viam sunt ingressi, eum laborem idque taedium devoraverunt 33). Harauf gingen auch jeine Reisen, seine Correspondenz. Daß er bei der Sichtung noch nicht die Schärfe und Genauigkeit ber jegigen Methode anwendet, daß er nur hin und wieber die Ueberlieferung anführt und die Sandidriften überhaupt nicht vollständig vergleicht, wird fein Berftanbiger tabeln; ebenso wenig, daß er es bei feinem Schrifts steller zu einer mahrhaften neuen recensio gebracht hat. Er war fehr gludlich im Emendiren, weil er fich in die Darftellungeweise jedes Schriftstellers forgfältig einstudirt hatte und daraus mit sicherem Tacte und scharfem Urtheil richtig combinirte. Das war fein Grundfat vom Anfange an, und es ist merkwürdig, wie er 1636 bereits bies hervorhob: Ego a prima aetate in lectione veterum id potissimum habui, ut mei mores emenda-

<sup>23)</sup> Boorft Schreibt am 6. Mai 1660: 22) Ibid. p. 404. Uxor eins, quae uti nosti νεόγαμος est, eum Daventriae praestolatur, iam ab aliquot septimanis secubantem. Deus bone! quam acris futura est prima illa coitio. Noli dubitare quin acerrima erit (?). nam succi plenus noster est et antehac in castris Veneris militavit miles haud instrenuus. Ginen veneriam nepotulum hatte ihn einer seiner Schüler genannt. Bur-manni syll. III. p. 492. 24) Burm. syll. III, 450. 471. manni syll. III. p. 492. 25) Die Allocutio ad Cosmum Magnum Etruriae principem ift 1669, bie parentatio 1668 gebructt. 26) Burm. syll. III. 27) Ibid. p. 526. p. 586.

<sup>28)</sup> Ibid. p. 538. 29) Ibid. IV. p. 86; V. p. 137. 31) Wyttenbach. vita D. Ruhnkenii p. 111. 30) Ibid. p. 485. 32) Berb ift bas Urtheil von Marfland (praef. Statii): ut hinc perspicias quam diversae res sint linguam Latinam et poetas Latinos optime et accurate intelligere. 33) Burm. syll. III.

rentur, non ut apices et puncta librorum. Si interim frequenter legendo eo pervenimus, ut genium capere scriptoris ipsumque sua mente et stilo donare

possem, in lucro deputavi 34).

Ueber seine Bearbeitungen steht bie bes Livius obenan. Schon 1643 begann er für die Elzevir'sche Druderei eine Durchsicht des Tertes, ber in drei Duo-bezbanden 1645 vollendet war; ber Berleger bequemte fich auch 1645 einen besondern Band notae hinzugufügen, bei beren Correctur Heinstus freundliche Dienste leistete. Im J. 1654 wurde diese Ausgabe abermals gedruckt (er hatte feit 1650 fich an die Arbeit gemacht), aber ohne bie Anmerkungen. Seit 1662 ging er an eine britte Bearbeitung, ju ber ihm ein befonders reicher Apparat jur hand mar, aber die Arbeit wurde nur langfam geförbert, sodaß fie erft 1665 jum Abschluß fam. Dies ift die saubere Ausgabe in drei Octavbanden, in welchen Die Anmerfungen unter bem Terte fteben, ber bis in unser Jahrhundert ber maßgebende geblieben ift 36). J. Fr. Gr. vir ingenio, iudicio, eruditionis in Latinis litteris copia praestans, arte nondum aut quod ad rem grammaticam attinet aut in critica factitanda plane perpolitus, plurimisque egregie e codicibus et coniectura emendatis eam constituit Livii orationis formam, quae ad nostram aetatem fere servata est, ist das Urtheil eines bewährten Meisters 36), dus mehr wiegt, als die Lobspruche seines schwachen Rachfolsgere Drafenborch Praef. p. XXIX und L. (XV, 1. p. LXXXIV sqq. ed. Stutgard.).

Dem Livius junachft ftehen die Bearbeitungen ber Schriften ber beiden Geneca, bes Rhetore und bes Bhilosopheu. Im 3. 1647 begann er die Arbeit, ans fangs solius ingenii remigio oter tumultuaria opera, wie er fagt. Da aber immer mehr fritische Silfsmittel fich barboten, fonnte er ben brei Banden, welche ben Tert enthalten, ebenfo wie bei Livius ein Banbchen Notae 1649 hinzufügen, welche viele Emendationen des Tertes enthalten. 3m 3. 1655 ging er an eine neue Recension, ju ber ber Apparat von Alb. Rubens (Rubenius) die Grundlage bot und 1659 war fie vollendet. Inzwischen hat daraus der Text weniger Bortheil gehabt (es ift der von Lipfius geblieben) ale die Anmerfungen 37). Auch Bellius beforgte er 1651 fur &. Elzevir, ohne feinen Ramen ju nennen; die notae ju biefem Schriftsteller waren beabsichtigt, find aber nur bis l. IX. c. 15 ausgearbeitet und erft 1687 gedrudt und bann in die Ausgabe feines Sohnes Jacob (LB. 1705. 4) aufgenommen.

Gronovius hatte sich in früheren Jahren sehr energisch gegen die Ausgaben cum notis variorum erstärt, 3. B. gegen Blansaert's 38): Velim in eo, quod in manibus habes, opere spectare te solidam laudem, non adumbratam et parietariam illam, quam nuper

exorti repentini auctorum editores, quod a Variis promittunt, domi non esse sibi sponte fassi, cumque omnia adepti sunt, nihil ulterius promeriti quam hunc titulum Sarcinatores esse probos, suere centonem optime. Officinis illi quidem gratificantur et ocliferia mercemque imperitos pecunia emuncturam adornant: ipsi quod inde existimationis apud vere bonos doctosque auferant, non habent; nisi forte laboris miseri derisum, ne dicam ingrati et impii invidiam. Als er aber in Lepben ben unternehmenden Buchhändlern nabe fam, ließ er fich von Franz Sade 1664 zu dem Plautus bestimmen, von dem nachber zu sprechen ift, 1665 zu Duintilian de institutione oratoria und zu Salluft, für welchen A. Thus die Auswahl ber Anmerfungen, Gronovius angeblich die Tertes= recenfion beforgte, aber auch diefe meift feinem Cohne überließ, sodaß er an Heinstus schreiben konnte: in eo me vix agnosces 39). Die Ausgabe von Blinius' Briefen 1669 hat an feinen Beitragen eine besondere Bierbe. Auch für die Naturalis historia des Plinius, welche 1669 in drei Banden erschien, lieferte er notarum librum singularem ad ill. virum Joh. Capelanum, welche sich auf die Bucher 20 — 36 beziehen und Bb. 3. E. 761 — 860 gebrudt find 40). Für ben Tacitus ge-wann ihn Daniel Elzevir 1667, aber unter ben vielerlei Sorgen seiner letten Lebensjahre hatte er bas Werf nicht vollenden können, welches fein Sohn Jacob erft 1672 zu Ende führte 41). So viel von ben Prosaifern.

Bon ben Dichtern hatte ihn Statius zuerst beschäftigt; den Silven galt seine Erftlingeschrift in Statii Sylvarum libros V. diatribe, Hagae Comitum 1637 und die Streitschrift gegen Cruceus, der elenchus antidiatribes Mercurii Frondatoris ad Statii Sylvas, Paris. 1640 42), aber erft 1653 erfchien die Tertausgabe bes Dichters bei Elzevir, welche ber Ausgabe cum notis variorum (1671) ju Grunde liegt. Die Tragodien des Seneca hatten ihn ichon im Haag beschäftigt und er hatte nach und nach viele Handschriften verglichen, aber erft 1661 erschien die Ausgabe bei Elzevir 43) und murde 1682 von Jacob Gronovius hie und da vermehrt. In gleicher Beise hat er auch zu ber Variorum-Ausgabe bes Martial, welche Schrevel 1661 herzlich fchlecht beforgte, Beitrage geliefert 44). An Plautus ging er, burch ben Buchhandler aufgeforbert, im 3. 1663, mabrend er mit Livius beschäftigt war, und war 1664 mit bemfelben fertig, ehe ber Livius beendigt war 46). Er benutte bie Gruter'sche Recension, der er einen hoberen Werth beilegt, ale sic verdient, besaß seit 1648 burch

<sup>34)</sup> Ibid. p. 3. 35) In ber Ausg, von 1679 ist Manches aus seinem Nachlasse binzugefügt. In Drafenborch's Ausgabe (1788—46) sind Gronovius' Anmertungen abgebruckt. 36) Madvig. emondat. Liv. p. 34. 37) Diese find in die saubere Ausg. syll. II. p. 653, vergs, III. p. 529.

<sup>39)</sup> Ibid. III. p. 521. 40) Tiese notae find vollständiger und correcter wiederholt in der Ausgabe von Sillig vol. VI. auf 123 Seiten. 41) Es gibt auch Eremplare mit der Jahreszahl 1673. Seine Anmerkungen sind auch in den Ausgaben von Ernest die auf J. Better (Leidzig 1831) wiederholt. 42) Beide Schriften mit den zwei Streitschriften des Crucous hat Ferd. Hand, Leidzig 1812, in zwei Banden mit Anmerkungen vermehrt heraussgegeben. 43) Die Ausg. Amstelod. 1662 hat nur einen neuen Attel. 44) Burm. syll. III, p. 493. 496. 536.

ein Bermachtnis von Joh. Ph. Parens die fritischen Rotizen desselben aus den codd. Palatini und verglich noch vier andere Handschriften, aber die Mittheilungen aus diesem Apparate sind dürftig und willfürlich. Dazu kam, daß er ganz unvorbereitet an die Arbeit ging und sie dem drängenden Buchhändler rasch liesern mußte. Sein Text war immerhin damals der beste und hat sich als solcher bis auf Ritschl's neue Bahnen brechende Arbeiten behauptet. Die Ausgabe ist 1669 und 1684 wiederholt, auch von Ernesti 1761 ein leipziger Abdruck veranstaltet 46).

Reben biefen Arbeiten, bei benen gulest mehr bie Bunfche ber Buchhandler bestimmten als eigene Reigung, treten glangend hervor fein gefeiertstes Berf die observationes und fein gelehrteftes die Untersuchungen über bas romische Mungwesen. 3m 3. 1639 waren observationum libri III (LB., Commelin. 12) vollendet 47); auf Bureben feiner Freunde hatte er den Umfang erweitert, eine Sulle ber eingehendsten Erörterungen, namentlich fritischer Art aus bem gangen Gebiete ber romischen Lites ratur. Bas er bei ber Lecture fand, bemerfte er fich in Diefer bequemen Form und ber Stoff wuche ihm fo an, daß er icon 1646 ein neues Buch fertig hatte, das aber erft 1652 zu Deventer erschien. 3m 3. 1662 wurden die brei Bucher fehr vermehrt (LB. bei Gaasbed in 12.) neu gedruckt. Im vorigen Jahrhundert hat (Leipzig 1757) Blatner, in diesem (1831) Frotscher einen neuen Abbrud besorgt. 3m 3. 1651 hatte er observationes in scriptores ecclesiasticos vollendet, 1643 war in Deventer der commentarius de sestertiis erschienen und erregte besonders bei Saumaife und beffen Unbange großen Unwillen, weil er berartige Untersuchungen wegen feines weitschichtigen Werfes de modo usurarum als einen Eingriff in feine Domane betrachtete und überdies Gronov gurnte, weil er beffen Freundschaft mit dem Sohne feines Feindes Dan. Beinfius nicht vertragen fonnte. Gronovius erwiderte nichts auf feine Angriffe aus Bietat gegen ben Dann, beffen Gelehrfamfeit er hoch ftellte, nur den abschenlichen Borwurf des gelehrten Diebstahls widerlegte er in einem Briefe an Ant. Clement, welcher ber neuen Ausgabe vorgedrudt ift. Die neue Bearbeis tung, welche 1654 begonnen war, erschien 1656 in Amsterdam als de sestertiis libri IV. sive Subsecivorum pecuniae veteris Graecae et Romanae 48). Es mar Das erfte Werf, in welchem Grammatif und Rritif für antiquarische Forschungen angewendet mard. Die leichtfertige Bolemit feines Borgangere in Deventer Martin Schood widerlegte er fiegreich in den beiden Schriften de centesimis usuris et foenore unciario antexegesis prior (LB. 1661. 8.) und de centesimis usuris antexegesis posterior (LB. 1664.). Schließlich ist der Ausgabe von Casauboni epistolae (Hagae Comitum 1638. 4.) ju gebenten, bei welcher er fich fehr bemubte, noch ungedrudte Briefe berbeiguschaffen und bic größte Correctheit zu erreichen. Die Beforgung einer neuen Ausgabe (1655) überließ er feinem Schuler 3. G. Graevius 49).

Rach ber Sitte jener Zeit verlangte man von bem Rritifer auch Fertigfeit in der lateinischen Berfification. in der namentlich fein Freund R. Beinfius eine feltene Meisterschaft besaß. Er fonnte fich ber allgemeinen llebung nicht entziehen, erflarte aber ehrlich: versiculos rarissime tento et in hac parte plane sum infans 50). Rur wenige berfelben find erhalten und fteben in N. Heinsii Adoptivorum carm. lib. I. p. 35. Defto fleißiger benutte er die Dedicationen seiner zahlreichen Schriften, um sich nicht blos einflugreichen Gonnern wie Marschall Colbert, Chapelain, Sarrau, Graf d'Avaur in Paris zu empfehlen, sondern auch die Gunft ber Fürften anzugeben, wie ber Ronigin Chriftina von Schweben (Livius, Seneca, Statius), des Kurfürsten von der Pfalz (Seneca Tragicus), des Bischofs von Munfter u. a. Dergleichen Aufmerkfamkeiten waren eintrage licher ale die Honorare der Buchhandler, die ihn in ber Regel mit einer Anzahl von Eremplaren absveiften. Und auch dieser erbielt er so wenig, daß er meift bagu kaufen mußte, um alle Buniche zu berriedigen 61). Deshalb fehren auch die Rlagen über die gemeine Gewinnsucht ber Buchhandler in feinen Briefen häufig wieder und bie Elzevire stehen ale hominum sordidissimi et ingratissimi oben an.

Gronovius war auch ein fehr fleißiger Briefichreiber. Am umfangreichften ift die Correspondeng mit R. Beinfine, ben er ale Jungling schapte und in feinem fpateren Leben mit treuer Ergebenheit und Berehrung begleitete. Sie beginnt mit bem Jahre 1636 und endigt wenige Wochen vor Gronovius' Tode 62). Mit Saumaife trat er schon 1633 in Berbindung und blieb es bis 1657. obschon der Briefe zulet immer weniger werden und die Entfremdung hervortritt 63). Dit Georg Richter in Rurnberg mar er schon bei seinem Aufenthalte in Rurnberg in Berbindung getreten und hatte die Berbindung erhalten. In der Sammlung der Richter'schen Briefe (Norimbergae 1662 ober 1686, benn biefes ift nur eine neue Titelausgabe) fteben zwölf Briefe Gronovius' an Georg Richter, einer an die Georg Richter, Bater und Cohn und ein fleines Gedicht an ben Bater 54). Briefe an ben Sohn Jacob (37 an ber Jahl) hat Harter 1835 ju Landohut herausgegeben; 16 Briefe an Berfchiedene fteben in ber hamburger Lebensbefchreibung 6. 53-104.

Besonders reich muß auch sein Nachlaß gewesen sein, wenn man bedenkt, was die Sohne theils selbst davon benut, theils andern Gelehrten zur Benutung mitgetheilt haben. Besonders begünstigt scheint in dieser Beziehung Graevius gewesen zu sein. Er erhielt von Jacob Grosnovius Bemerkungen zu Cicero's Briefen, quas delibavimus ex eius scholis Lugduni Batavorum habitis 56); zu Suetonius hatte schon der Lebende ihm Alles

<sup>46)</sup> Riticht Opusc. phil. II. S. 155. Bentl. in Meinefe's Menander p. 484. 47) Burm. syll. II p. 585. 48) Roch eins mal gebruckt LB. 1691. 4. 49) Graevii praesat. et epist. p. 5.

<sup>50)</sup> Burm. syll. III. p. 40. 51) Ibid. II. p. 630; III. p. 27. 53. 159. 268. 336. 539. 52) Abgebruckt in Burm. syll. III. p. 3 — 549 und V. p. 807. 53) Abgebruckt ibid. II. p. 524 — 619. 54) Ueber die in der Universitätsbibliothef zu Basel befindliche Sammlung, die aus dem gedruckten Buche absgeschrieben ift, vergl. ein Rudolstädter Progr. von K. W. Müller. 1851. 55) Graeris praes. et epist. p. 33. 47. Berburg hat Einiges für Cicero's Reden benutt.

mitgetheilt, was er in seinen Abversarien bemerkt hatte 66). Sein reicher Bucherschaß war von den Sohnen und dem Enfel gewiffenhaft bewahrt und erft nach Abraham's Tobe wurde die Bibliothef 1785 verfteigert 67), weil man feinen Raufer fur die gange Bibliothet fand und die Raiferin Ratharina II. von Rufland mit ihrem Gebote au spät fam. Ita Ruhnkenius occasione solerter usus maximam optimamque librorum Gronovianorum partem parvo pretio bibliothecae Lugdunobatavae vindicavit 58). Dort find die Autoren mit den Collationen und den Randbemerfungen Gronov's. Bon bort find Die Conjecturen jum Asconius, welche Rintes in ber Mnemosyne 1862. S. 191 herausgegeben hat. — Bohl au unterscheiden find bavon die Dictate, welche er bei ber Erklarung ber Schriftsteller für fich auszuarbeiten und in Brivatvortragen gereifteren Buhörern mitzutheilen pflegte. Da bergleichen in die Feber Dictirt wurden, fo ist es nicht zu verwundern, daß dergleichen Heste nicht gerade selten sind. Solche Dictate zu Bhadrus bietet die Ausgabe Amsterdam 1703 in 12., zu Plautus die lectiones Plautinae (Amstelod. 1740), welche Westerhof berausgegeben zu haben scheint, zu Terentius (Oxon. 1701 und 1750, jungft von Frotscher, Leipzig 1833); ein Theil ber Dictate ju Cicero's Briefen ale Antundis gung bee gangen Seftes in ben Lectionum Tullianarum particula (Schulprogr. von Lepben 1866), endlich aus einer hamburger handschrift notae in Senecae naturales quaestiones, herausgegeben von Fidert in zwei Programmen bes Elijabetanums zu Breslau 1846 und 1848. Aus einer ahnlichen Quelle mogen auch die notae et dissertationes in Hugonem Grotium de iure belli et pacis gefloffen sein, welche van der Muelen der großen Ausgabe (Traiecti ad Rh. 1704. fol.) bei ben Brolegomena und bem erften Buche hinzugefügt hat zum großen Merger fur Jac. Gronovius, ber mit Diefer Beröffentlichung wegen vieler von Groot abweichenden Anfichten unzufrieden mar.

Damit ift die Ueberficht über seine reiche Thatigfeit erschöpft. Die Zeitgenoffen haben mit Bewunderung gu ihm aufgeschaut und Graevius' Lobspruch ift wohlbegrundet 59). Summam eruditionem ornabat officii religio morumque incredibilis suavitas, qua omnium voluntates alliciebat: necnon alios erudiendi et a prava illa sordidaque studiorum ratione, quae solo quaestu vulgique existimatione terminatas habet scientias, avertendi et ad veram solidamque eruditionem inflammandi maximum et indefessum studium, ut uni fere debeatur Gronovio, quod litterarum nomen in foederata Belgica non ut in finitimis regionibus, quae hae laude praecipue floruerunt antehac, sit stirpitus exstinctum. Daß die bankbare Bictat bier bie Farben nicht ju ftart aufgetragen hat, beweist bie glangenbe Anerkennung feiner Rachfolger im 18. Jahrh.,

eines Ruhnken 60), eines Byttenbach 61), eines Broels hungen 62). Auch die Deutschen haben ihren großen Landsmann ftets anerkannt; ich verweise nur auf die schöne Burdigung G. Bernhardy's Rom. Litt. Gefch. S. 143 und 147 der fünften Bearbeitung, der mit Recht beflagt, daß es an einer würdigen Biographie dieses Philologen feble.

Autobiographisches findet fich in der Daventria illustrata p. 712; außerdem ift zu vergleichen Molleri Cimbria litterata III. p. 266-282; bie ungeordnete Compilation: Leben des berühmten Joh. Frid. Gronovii, nebst einigen seiner Briefe, Hamburg 1723. 8. 63); eine vita (von Besterhof) vor den Lectiones Plautinae p. IX — XXX. Die Familie munichte eine Leichenrede von R. Beinfins, der aber durch Krantheit verhindert war und Graevius vorschlug. Diefer fceint auch einen folden Blan gehabt zu haben: excellentissimi viri laudes non sunt ἐν παρόδφ recensendae. Dabitur alias, spero, de eius virtutibus meritisque dicendi locus commodior 64), aber er hat ihn nicht ausgeführt. Das Bild Gronovius', ein gewaltiger Ropf, ift oft gestochen, am schlechteften vor ber hamburger Bio-

graphie.

2) Jacob Gronovius, ber altefte ber Cohne 30hann Friedrich's, wurde biefem in Deventer am 20. Det. 1645 geboren. Dort und in Lepden erhielt er feine Bilbung, beschränfte fich aber nicht auf die claffischen Stubien, soudern verband auch damit eine Beit lang bie Rechtswiffenschaft. 3m 3. 1668 ging er nach England, um in Orford und Cambridge Handschriften zu ver-gleichen. Die Freunde des Baters, Bocode, Bearfon und besonders Meric Casaubon, nahmen ihn freundlichft auf; ber lettere foll in feinen Armen geftorben fein. Diefelbe Gunft erfuhr er in Baris bei Chapelain, Thevenot, Balois und andern, aber er mußte feinen Aufenthalt abbrechen, weil ihn der Tod des Baters in die heimath jurudrief. Bol hatte er jest feine Sorge junachft ber Bollendung ber vaterlichen Schriften, befonbere ber Iacitus - Ausgabe, zuwenden follen, aber er hatte noch feine Ruhe und beshalb auch schon vorher die Stelle in Deventer ausgeschlagen, welche einft fein Buter befleibet batte. 3m Fruhjahr 1672 ging er in bem Gefolge Des außerorbentlichen Gefanbten ber Generalftaaten Baats nach Spanien, fah fich aber in ber Hoffnung, reiche Musbeute in den bortigen Bibliothefen ju finden, giemlich getaufcht. Eher konnte er mit ben archaologischen Ergebs niffen zufrieden fein. Seine Soffnung Italien zu feben ward 1673 erfullt. Magliabecchi empfahl ihn dem Groß. berzog zu einer Professur an Chimentelli's Stelle in Bifa für griechische Sprache und er erhielt biefelbe mit bem ansehnlichen Behalte von 400 Ducati und freier Wohnung. Rur zwei Jahre hielt er in Toscana aus,

<sup>56)</sup> Ibid. p. 177. 178. 57) Bibliothecae Gronovianae 58) Wytpars reliqua et praestantissima. LB. 1785. 8. tenbach, vita Ruhnk. p. 191. 192. 59) Praef. et epist. p. 178.

<sup>60)</sup> In Vellei. Paterc. II. c. 75. p. 320 und elog. Hemsterh. p. 27. 61) Vita Ruhnk. p. 156. 253. Stellen hat Saxius im Onom. IV. p. 601 aus ben Anmerfungen 63) Aus ihr find bie Rachrichten in gu Tibull und Broperg. ber beutschen Bearbeitung von Riceron Bb. 19. 6. 51-66. 64) Pracf. et epist. p. 179.

1675 fehrte er über Benedig und Pabua burch Deutschland, wo er in Rurnberg fich aufhielt, nach Lenden gurud und begab fich von ba nach Deventer, um fein mutterliches Erbe, bas nach bem Tobe bes Großvaters ihm zufiel, in Befig zu nehmen. Er faßte jest ben Entfoluß, in stiller Burudgezogenheit blos wiffenschaftlichen Arbeiten zu leben, benn er lehnte 1676 einen Ruf nach Badua an Ferrari's Stelle ab und auch die fieler Universität hatte vergeblich versucht ihn zu gewinnen. Wohl aber folgte er 1679 einem Rufe ber Curatoren nach Leps ben 68), wo man ihn ansehnlich honorirte und 1702 auch jum Geographen ber Universität ernannte. Sier blieb er anch in raftlofer Thatigfeit bis ju feinem Tode, den ber Somere über ben Berluft feiner jungften Tochter am 21. Oct. 1716 herbeiführte.

Man hatte große Hoffnungen auf ihn gesett. Cuius ingenium magna spondet nec dubito quin si maturuerit doctrina patrem sit relaturus, schreibt Graevius 1672 66) und 1677 berselbe: quem non magis imago paterna illustrat quam egregia fama, quam ipse sibi praeclaris interioris eruditionis speciminibus domí forisque editis peperit 67). Er umfaßte auch ein weiteres Bebiet als ber Bater, weil er bie griedifche Literatur und felbft archaologische Studien eifrig betrieb und bei feinen Reisen vorzügliche handschriftliche Silfemittel ausammengebracht hatte. Aber es fehlte ihm ber Scharffinn, bas feine Sprachgefühl und vor Allem ber eble Charafter bes Baters. Seine Rechthaberei fonnte feinen Wiberspruch ertragen, und beshalb hat er fich in eine Menge von gelehrten Streitigfeiten verwidelt, bie feinem Rufe Schadeten und folidere Arbeiten hinderten.

Bon lateinischen Schriftstellern konnte er als Erbe bes Baters die Sorge betrachten, welche er für Tacitus, Bivins, die Tragodien Seneca's, fowie Gellius übernahm, auch beim Phabrus stand ihm ber vaterliche Nachlaß zu Bebote. Tacitus ericbien bereits 1673, aber Die Ergebniffe feiner Bergleichung ber florentiner Sandichriften wurden erft in der Ausgabe von 1721 (Trai. ad Rhen. in 2 Quartanten) verwerthet, die fein Sohn Abrabam beforgt hat. Des Livius nahm er fich mit Sorgfalt an, benutte neue Silfemittel und gab neue Unmerfungen des Baters und Anderer hinzu (Amstelod. 1679. in 3 Bben.). Die Tragodien bes Seneca erschienen 1682 neu und enthalten einige Bermehrungen ju ben Anmerfungen, welches alles in bie Ausgabe von Schroder (1728) übergegangen ist. Bon Gellius gab er 1687 eine neue Recension, die Lugd. Bat. 1706 in 4. noch mehr erweitert wurde 68). In dem Phadrus (Amstelodami 1703 in 12.) theilte er bes Batere Dictate mit.

Selbständiger sind seine Bearbeitungen des Pom= ponius Mela, Macrobius und Ammian, meniger hat er für Cicero, Curtius und Sueton geleistet. Bu Mela hatte er einige handschriften verglichen und den Text gu-

Ersprießlicher mar seine Thatigkeit auf dem Gebiete ber griechischen Literatur, weil es ihm geglückt war, auf seinen Reisen in Paris, Florenz und vorher schon in England gute Silfemittel ju vergleichen, baber feine

69) Begen Boffius mar auch bie epistola de Pallacopa ad

erft 1685, ohne seinen Ramen zu nennen, bann aber unter seinem Ramen 1696 herausgegeben. Da er hier Gelegenheit nahm, feiner Feindschaft gegen Isaak Boffius Luft ju machen, fo veröffentlichte biefer Observationum ad Pomponium Melam appendix (Lond. 1686), Gronovius replicirte 69) mit ber epistola ad Jo. Georg. Graevium, qua respondetur argutiolis quibus in appendice observ. utitur ls. Vossius (LB. 1687) unb überhäufte in ber Ausgabe von 1696 felbst ben Berftorbenen mit groben Schmahungen, bie bas Ansehen bes Boffius nicht geschmalert haben. Für Macrobius, ben er bereits 1670 herausgab, hatte er, wie er fagt, wegen Rranklichkeit weniger leiften konnen, jumal bie ju Gebote ftehenden Sanbichriften werthlos waren. Das Bersprechen nos quidem auctorem hunc nec post hanc curam omnino e manibns deponemus, quantum per aliam occupationem fas erit: tantum ut haec minuta et iuvenilia possint placere, opto hat er nicht erfullt, aber auch ber Bunfch bat feine Erhorung gefunden. Bichtiger ift feine Bearbeitung bes Ammianus Marcellinus geblieben (LB. 1693 in Fol.) 70), obschon er feine handschriftlichen Silfsmittel hatte; feine Anmerfungen find noch in der Wagner'ichen Ausgabe wieders holt. Für Curtius (LB. 1696 in 8.) hat er zu den Bemerkungen Anderer wenig hinzugefügt, bagegen in bem Sueron (LB. 1698 in 12.) Manches geandert. Auch an Cicero magte er fich und gab 1692 deffen fammtliche Schriften zu Amfterdam in zwei Quartanten heraus 71), aber er hat nur wenig an bem Gruter'schen Terte geanbert und in eigenen Conjecturen wenig Glud. Beffer gelang ihm die Bearbeitung bes Minucius Felix in Berbindung mit Cyprian de idolorum vanitate und Firmicus Maternus de errore profanarum religionum (LB. 1709. 8.), weil er fich viel mit driftlichen Schriftstellern beschäftigt hatte 72). 3m funften driftlichen Jahrhundert hatte ber Rhetor Severus Sanctus Enbelechius ein anmuthiges Jonu über eine Rinderseuche gedichtet, ein Zwiegesprach amifchen zwei hirten, welches Gronovius mit ben Unmerfungen ber fruheren Berausgeber Lugd. Bat. 1715 in 8. veröffentlichte, aber seinen Namen nicht nannte.

<sup>65)</sup> hierher wird fich beziehen die Schrift de ratione studiorum suorum (LB. 1679), bie ich nicht gefehen habe. 67) Praef. et epist. p. 33, vergl. 47. syll. IV. p. 107. 68) Conradi hat fie Leipzig 1762 in zwei Octavbanben abbruden laffen und einige juriftifche Ercurfe hingugefügt.

Graevium (1686. 8.) gerichtet, Die in dem Arrian wiederholt ift. Auch mit Rutg. hermanibes gerieth er wegen bes Dela in einen Streit, ale biefer eine Schrift in novam edit. Pomp. Melae a Gronovio procuratam (o. 3. 4.) herausgegeben hatte, bem er unter bem Ramen Haverkamp mit einer epistola ad R. Herm. ante wortete. 70) Es gibt einen gleichzeitigen Druck in 4. mit fleis nerer Schrift. 71) Es wurde auch eine andere Ausgabe in eilf Duodezbanden gebruckt. Auch die Separatausgabe ber officia und ber fleineren philosophischen Schriften (1692 in 8.) ift aus der großen Ausgabe entnommen. Ernefti hat Gronovius' Text seinen ersten Musgaben zu Grunde gelegt. 72) Die scharfe Beurtheilung von Clericus veranlaste ihn zu der Gegenschrift Ludidria malevola Clerici vel proscriptio pravae mercis ac mentis pravissimae. LB. 1712. 8.

Leistungen für Arrian, Epictet, Rebes, felbft für Berobot noch zu beachten waren und ber Dtanetho ihm die erfte Berausgabe aus einer Debiceischen Sanbichrift verbankt. Rit bem Bolybius begann er feine Schriftstellerei in der Ausgabe Amstel. 1670 in drei Octavbanden, allein es war dies nur ein Abbrud ber Cafaubonischen Ausgabe 73). Darauf folgte 1675 zu Lepden supplementa lacunarum in Aenea Tactico, Dione Cassio et Arriano, Ergebniffe seiner Studien in Florenz; 1681 Stephani Byz. fragmentum de Dodone, welches er in dem Thesaurus antiquit. gr. T. VII. p. 269 noch einmal abbruden ließ; Barianten zu diefem Geographen aus einer italienis ichen Sanbidrift hatte er Abr. Bertel zugleich mit fritifchen Roten mitgetheilt, die 1688 in die große Ausgabe aufgenommen find; 1683 ericbien Epicteti enchiridion et Cebetis tabula (Delphis Bat.), ein Abbrud ber Berfel'schen Ausgabe von 1670, u. 1689 die niedliche Ausgabe von Cebetis tabula in Amfterbam, aber hier steden die Berbesserungen mehr in den Anmerkungen als in dem Terte; 1696 folgte Harpokration, zu bessen Lexi-kon er schon 1682 die Bemerkungen von h. Balois und Jacques Mauffac befonders herausgegeben hatte; 1697 Die Geographia antiqua, eine Sammlung ber fleinen Geographen mit ben Anmerfungen ber fruberen Berauss geber 74); 1698 Manetho's Apotelesmata mit lateinifcher Leberfegung und Anmertungen; 1704 bie große Ausgabe bes Arrian, fur ben er funf Sandidriften benutte, und 1715 gleichfalls in Folio ber Berodot, bei bem er Die florentiner Handschrift ganz willfürlich benutte 76). Außerdem finden fich Bemerfungen von ihm ju Lucian in der von Clericus beforgten Ausgabe Amstelod. 1687. Als Rufter ben Suidas 1705 herausgegeben hatte, trat er bagegen in zwei Schriften auf, von benen die eine als Anhang zu den Decreta Romana et Asiatica pro Judaeis in Leyden 1711 76), die andere unter dem Titel: recensio brevis mutilationum, quas patitur Suidas in editione nupera —, ubi varia eius auctoris loca perperam intellecta illustrantur, emendantur et supplentur im 3. 1713. Auch mit Bentley bat er angebunden im Gellius und im Minucius Felix, und Da biefer bafur unfern Gronovius als einen filium tam parenti dissimilem, ale homunculum eruditione mediocri, ingenio nullo bezeichnet hatte, so ergriff er in bem Streite mit Clericus wegen des Menander die Gelegen. beit zu ber Streitschrift: Infamia emendationum in Menandri reliquias nuper editarum auctore Phileleuthero Lipsiensi 77). accedit responsio M. Lucilii Profuturi ad epistolam C. Veratii Philellenis quae extat in bibliotheca selecta (Lugd. Bat. 1710 in Sedez). Bentley benutte die Horazische Stelle in der Ars poet. 441, um in der berühmten Anmerfung feinen Groll auszuschütten und mit ben Worten schließt: an perges, uti coepisti, quaecumque mea sunt rodere; limamque miser, ut in fabula est, sibilante quidem lingua, sed et dolente lambere? Pergat vero, si volet et quod ultimum invidiae et telum et perfugium est, plagiarium me insimulet — nondum enim eorum ictus tanti facio, ut iterum a me vapulent. "Multo maioris colaphi mecum veneunt." Praesertim cum eos corio esse videam supra omnes Comicos servos crasso et ad plagas exercitato: sic ut ab iis flagris animos ducere videantur et ferociores mox prodeant. Adeo aut nihil sentiunt, aut, quod haud minor est virtus, nihil sentire prae se ferunt 78). Aber es mag auch Diefes eine Beifpiel genugen, um bie Grobheiten, welche Gronovius fur feine unverschämten Angriffe von allen Seiten erfuhr, ju bes

Auf rein fritischem Gebiete bewegte er sich in ben dissertationes epistolicae, Amstelod. 1678. 8. 79). Da er besonders Stellen des Livius desprochen hatte, deren Behandlung R. Fabretti in seinem Buche de aquis et de aquaeductibus tadelte, sieß er 1685 die responsio ad cavillationes R. Fabretti erscheinen, aber der Italiener diente ihm mit gleichen Wassen in der Replif: Jasithei ad Grunnovium 80) apologema in eiusque Titilivitia sive somnia de T. Livio animadversiones, welche 1686 mit dem wahren Namen des Versassers wiederholt ist.

Der Archaologie hatte er fich erft später jugemenbet. In dieses Gebiet fallen die aus des Baters Rotizen vermehrten Ausgaben des Buches de sestertiis (LB. 1691 in 4.) und von Joffe de Roce's Schrift de capitolio Romano (LB. 1696 in 8.), auf beren Titel sein Rame nicht steht und in Berbindung damit die Abhandlung de clivo Capitolino (LB. 1696 in 4.), die neue Ausgabe von Abrah. van Goorle's (Gorlaeus) dactyliotheca (LB. 1695. 4.) 81) und bie lateinische Uebersegung von Leonardo Agostini's Gemme antiche figurate unter bem Titel: gemmae et sculpturae antiquae (Amstelod. 1685. 4.), und nuch ber zweiten romifchen Ausgabe (1686) noch einmal zu Franeter 1694. Dahin ift auch die große Sammlung in dem thesaurus antiquitatum graecarum zu rechnen, welcher 1697 — 1713 in 13 Fos lianten erschienen ift. Seine felbständigen Arbeiten begiehen fich auf Inschriften und Runftbentmaler, find aber ohne große Bedeutung. Bu der Epigraphif gehort namente lich die memoria Cossoniana (LB. 1695. 4.), die Lebenogeschichte des aus Lenden stammenden, aber langere Beit in Emprua lebenden und 1689 von Seeraubern getodteten Raufmann Daniel Coffon, unter beffen Papieren sich auch eine Abschrift des monumentum Ancyranum und andere Inschriften fanden, die Gronovius in jener

<sup>73)</sup> Die Ernesti'sche (Leipzig 1763) ift wieder nur ein Abbruck ber Gronov'schen. 74) In der Ausg. LB. 1700. 4. ist blos ber erste Bogen umgebruckt. Appendix ad geographiam antiquam erschien LB. 1699 in 4. 75) Dieser hat besonders scharfen Tabel ersahren in den Acta erudit. 1716. Mai p. 193, von Küster in der biblioth. ancienue et moderne VI. p. 383. 76) Küster antwortete in der diatribe Anul-Gronoviana. Amstelod. 1712. 8.

<sup>78)</sup> Mably, R. Bentley S. 128. 79) Sie find wieber abgebruckt in Drafenborch's Livius T. VII. p. 118—149 ober XV, 1. p. 228—286. 80) So verhunzte er Gronovius' Ramen von grunnire. 81) Sie war 1600 in Rurnberg erschienen; eine neue Ausgabe fam 1707.

lung, wie fehr er in folden Dingen Dilettant war.

Mehr der Geschichtesorschung muß man zurechnen bie exercitationes academicae de pernicie et casu Judae proditoris (LB. 1683. 4.). Er wollte bie abweichenben Ergablungen ber Evangeliften von bem Tode bes Judas bahin vereinigen, daß er behauptete, Judas babe fich erft gehängt, und als er darauf auf einen Schindanger geworfen, sei er an der Spipe eines Felsen gerborften. Gegen ibn schrieb Feller de intolerabili fastu quorundam criticorum, speciatim Jac. Gronovii, Lips. 1687. 4. Da er fich in der zweiten Auflage (1702) gegen biefe Angriffe vertheibigte und bei biefer Gelegenheit die von Berizonius (ad Aelian. V. H. V, 8) gegebene Erflarung des Wortes απάγχεσθαι in ber heftigen Beise tabelte, entspann fich ein lebhafter Streit mit seinem Amtegenoffen. Dieser schrieb Die dissertatio de morte Judae et verbo απαγχεσθαι (LB. 1702. 8.), Gronovius antwortete mit der notitia et illustratio dissertationis nuperae de morte Judae etc. (LB. 1703 in 4.), Perizonius replicirte mit der responsio ad nuperam notitiam de variis Aeliani aliorumque auctorum locis und auf die Duplif Gros novius' mit ber responsio secunda ad notitiam secundam de Lucae Actorum I, 18 etc. (beide 1703) 82), und mahricheinlich mare ber unerquidliche Streit noch weiter fortgeführt worden, wenn die Curatoren der Unis verfitat nicht Ginhalt gethan hatten. Uebrigens war bas Recht auf Berigonius' Seite. Die dissertatio de origine Romuli (LB. 1684 in 8.) 83) zeigt bas Fabelhafte in ber Jugendgeschichte bes Romulus und Remus. Da er diese Abbandlung am 30. Oct. 1684 öffentlich vorgetragen hatte nach ber Beenbigung bes erften Duinquenniums feiner Behrthatigfeit, wie 1678 bei dem Antritt derfelben die de lege regia, so haben wir und den Weg gebahnt gu ben öffentlichen Reben, mit benen er bie Beschicke bes Landes und seiner gurften, ber Universität und ber Stadt Lepben begleitet hat. Es sind in dronologischer Folge aus bem Jahre 1689 Regia auspicia academiae Lugdunobatavae und Memoria natalis noni et tricesimi, quem primum in regia purpura vidit Wilhelmus Auriacus, 1690 laetitia academiae Lugdunobatavae ob successum expeditionis Hibernicae Wilhelmi Auriaci, 1691 felix adventus in Bataviam Wilhelmi, regis Britanniae, 1696 de primis incunabulis urbis Lugduni et appellationis eiusdem, 1702 pietas ultima academiae Lugdunobatavae circa serenissimum Britanniae regem Wilhelmum III, Bataviae gubernatorem, 1703, mol bei seiner Ernennung zum Geographen de geographiae origine, progressu ac dulcedine, 1707 felicitas Rameleusis et in hoc exemplo monstrata dei praesentia in armis Bataviae et sociorum ubique illustrandis.

Es hatte nicht ber Mühe gelohnt, genauer in die zahlreichen Streitigseiten, die hier nur angedeutet sind, einzugehen; Ehre ware daraus für Jac. Gronovius nicht erwachsen, sondern nur seine maßlose Eitelkeit und Grobheit mehr hervorgetreten. Aus Eitelkeit ist es auch zu erklären, daß sich sein Bild vor mehreren seiner Schriften sindet, wie bei Ammian und bei der Dakthliosthek Goorle's.

Ueber sein Leben und seine Schriften ist zu vergleischen Niceron's Nachrichten Th. 3. S. 39—54. Saxii onomasticon T. V. p. 178—184. Von seinen Briefen sind einzelne gebruckt in Clarorum Belgarum ad Magliabechium epistolae (Florenz 1745) und in Francii posthuma (Amsterdam 1706).

3) Lorenz Theodor Gronovius, ber jungere Bruber Jacob's, beffen Geburtsjahr unbefannt ift. Bei dem Tode feines Baters muß er feine Borbildung ziemlich vollendet gehabt haben, benn er schreibt gang geschickte lateinische Briefe an Ric. Seinfine 84). Er hat Die Rechte studirt und im Monat Mary 1675 in Francker die juristische Doctorwurde erworben. Venit nuper ad nos Theodoricus Gr., qui die crastini futurus iurium doctor, theses asseruit de testamentis. Illum et merito parentis et suo excepi humanissime. Visus enim est τὰ γράμματα ούπ έν παρέργω ἀσκήσας, so schreibt Blankaerts an Munder 88). Er hat zweimal Italien besucht und dabei ebenso auf die Jurisprudenz wie auf die Archäologie seine Ausmertsamseit gerichtet. Im J. 1685 gab er die historia pandectarum authentica sive J. Justiniani imperatoris de Pandectis epistolae tres (LB. in 8.) heraus, Berbefferungen ju biefem Theile auf Grund ber florentiner Sandichrift, die Conradi in Salle 1730 wieder hat abdrucken laffen. Das Werf Marmorea basis colossi Tiberio Caesari erecti ob civitates Asiae restitutas, cuius colossi fides a Meursio oppugnata defenditur, cum notis et observationibus erfchien ju Lenden 1697 und 1720 und wurde auch in den fiebenten Theil bes thesaurus antiquitatum graec. aufgenommen. Anmerkungen ju Bibius Sequester hat fein Reffe Abraham herausgegeben. Er foll Rathsherr in Lenden gemesen und 1717 gestorben sein.

4) Abraham Gronovius, ein Sohn Jacob's, ift 1695 in Leyden geboren. Bon seinem Leben wissen wenig. Er soll einige Zeit in England und Holland als Arzt practicirt haben und wurde dann als Bibliothefar in Leyden angestellt, wo er am 17. Aug. 1775 starb. In seiner Schriftstellerei wandelt er nur in den Fußstapfen seines Baters, dessen Arbeiten er erneuerte und fortsetzte; auf eigene Hand ist nur der Justinus vom Jahre 1719, aber dies ist nur eine der üblichen Bariorumausgaden ohne eigenes Berdienst des Besorgers. Erst in der zweis

<sup>82)</sup> Acta cruditorum 1703. p. 366.

<sup>83)</sup> Abgebrudt in

mentariis instruxit Laur. Th. Gron. Als sein Todes jahr wird 1777 angegeben. 7) Jacob Gronovius, ein Sohn Abraham's, war Jurift, foll aber fruhzeitig gestorben fein. Bir haben von ihm dissert. ad quatuor fragmenta, quae ex Aeliani Marciani primo regularum libro in Pandectis supersunt (LB. 1759. 4.).

8) Den letten Abkömmling biefer Familie traf F. A. Wolf 1797 auf seiner hollandischen Reise. Es war ein junger Rechtsgelehrter aus Lepben, ber mehrere Jahre in Beidelberg fludirt hatte und mit der deutschen Sprace febr vertraut war. Dosner erzählt von ihm in einem Briefe vom 9. Dec. 1797 88).

Bum Schluß ftelle ich ben Stammbaum zusammen, soweit die Glieder der Familie zu den Gelehrten gehören:

Johann Friebrich Gronov Loreng Theodor ? † 1671. (in Camburg) Lorenz Theodor † 1717? Sacob † 1716. Johann Friebrich Abraham Loreng Theodor † 1775. † 1760. **†** 1777. Jacob.

(Fr. Aug. Eckstein.)

GRONSFELD, Berrichaft, spater Grafichaft, im Bergogthume Limburg, von der ein altes Rittergeschlecht ben Ramen führt. Die erfte Spur beffelben finden wir im J. 1241, in dem Wilhelm, "vir nobilis de Gronsele", ale Zeuge erscheint; sein Siegel führt bas alte Familienwappen, quadrirt, vier Lilien in jedem ber beiden obern, drei in jedem der beiden untern Theile. Dann erscheint Ritter Johann L, der im December 1304 die Deutschordens-Commende Altenbiesen beschenfte und vielleicht Bater ber Katharina, 1333 Withve bes heinrich VI. von Bauterebeim, und bes heinrich I. war, ber von 1338 - 57 als Burggraf von Limburg genannt wird. Derfelbe bezog 1338 eine Leibrente von 75 Mart von der Stadt Nachen und erhielt von berfelben gleichfalls 1347 die Summe von 237 Mart 4 Schilling, damit er den bei Limburg gefangen genommenen und im Rerfer gehaltenen aachener Burgern Beiftand leifte. Er hatte jur Frau Mathilde v. Beiden, die 1346 gleichfalls von Nachen 75 Mark empfing, und von ihr zwei Gohne, Beinrich II. und Johann II., der fich mit feinem Bater für ihre Bermandten, die Gebruder von Reiswinkel, verwandte, und von bem fpater die Rede fein foll. Beinrich II., ber Jungere, hatte 1344 von Nachen eine Leibrente von 25 Marf, lag aber 1346 in Streit mit ber Stadt, 1349 tauschte er verschiedene Aeder mit ber Commende Sierftorf; auch pflog er nachher weitere Berbandlungen mit Aachen, 3. B. wegen ber bort gefangen gehaltenen beiben Anechte bes Winand v. Aftenet. 3m 3. 1358 erscheint er als Nachfolger bes Baters in ber Burbe eines Burggrafen von Limburg und fungirt mit

ten Ausgabe (LB. apud Luchtmannos 1760. 8.) bat er Handschriften und alte Ausgaben verglichen und eigene Roien ju benen ber fruheren Berausgeber bingugefügt. Dann lag ihm Die Berausgabe des Tacitus ob, Die bei bem Tobe seines Baters schon begonnen und von diesem langft vorbereitet war; ber Sohn hat nur gur Bermania Barianten aus einer englischen Handschrift und zu bem Dialogus Schulting's Roten hinzugegeben. 3m 3. 1721 erschien die Ausgabe Traiecti Batavorum in zwei ftattlichen Quartanten. Bei Bomponius Dela hat er zuerft (LB. 1722) auch nur des Baters Ausgabe cum notis variorum gegeben, aber boch die gegenseitigen Ausfalle feines Baters und bes 3f. Boffius geftrichen; bei ber neuen Ausgabe (LB. 1748) hatte er ben fritischen Apparat vermehrt, aber feltsamer Beife alles Reue in befonderen notae zusammengestellt, die einen Anhang zu bem Terte bilben 86). Auf der Elzevir'ichen Duodezausgabe (1743) hat er fich ale herausgeber nicht genannt auf bem Titel, wohl aber unter ber Dedication. Im 3. 1739 ließ er einige geographische Abhandlungen, eine von feinem Grofvater, eine zweite von Sagenbuch, que sammenbruden unter bem Titel: Varia geographica und theilte babei Bibius Sequester mit ben Anmerfungen feines Dheime mit. Außerdem wendete er fich unter den Gries den dem Melian zu, von dem er zuerft die Varia Historia (LB. 1731. 2 Bdc. in 4.) mit einer weitschichtigen Sammlung ber fruheren Unmerfungen, fobann de natura animalium (Londin. 1744 in 4.) folgen ließ. Go prachtig auch bas Buch gebrudt ift, fo wenig genügt es ben Anspruchen, welche man bei ber Kritif einer fo verborbenen Schrift an ben Berausgeber machen muß 87); ber hohe Preis veranlagte einen Nachdrud in Bafel 1750.

5) Johann Friedrich Gronovius, ein Sohn Jas cob's, geboren in Lenden, widmete fich ber Jurisprudeng und trat in die städtische Berwaltung als Beamter. Seine Lieblingsbeschäftigung waren die Raturwiffenschaften. Er hat geschrieben: dissert camphorac historiam exhibens (LB. 1715 in 4.), Flora Virginica (LB. 1743 und 1762. 8.), Index supellectilis lapideae (LB. 1750. 8.) und Flora orientalis s. recensus plantarum quas L. Rauwolf annis 1573-1575 collegit

(LB. 1755. 8.). Er ift 1760 gestorben.

6) Lorenz Theodor Gronovius, gleichfalls ein Cohn Jacob's, murde Schoffe in feiner Baterftadt Lepben und theilte feines Bruders Liebe ju ben Raturmiffenschaften. Wir haben von ihm folgende Schriften: Museum Ichthyologicum seu de naturali piscium historia (LB. 1754 - 1756. in zwei Folianten); Bibliotheca regni animalis atque lapidei (LB. 1740. 8.); Zoophylacium Gronovianum, wovon 3 hefte in Folio 1763-1781 erschienen sind. Durch biese Studien mar er besonders befähigt zu einer Bearbeitung des neunten Buches ber naturalis historia von Plinius, weches 1778 in Lenden erschien unter bem Titel: rec. variis lectionibus, propriis castigationibus amplissimisque com-

<sup>86)</sup> Diefe Ausgabe ift 1782 noch einmal gebruckt. Valcken, ad Callim. eleg. p. 206.

<sup>88)</sup> Reujahreblatt jum Beften bes Baifenhaufes in Burich fur 1863, 6. 23.

Simon v. Julemont als Schiederichter in ber Butertheilungssache ihrer Bermandten Gerlach v. Montjardin und Winrich v. Dubersdorf, 1364-67 ift er Geschwors ner bes herzogs von Brabant bei bem Landfriedens-Berbunde, und noch 1373 fühnte er bie Stadt Nachen mit bem Ritter Godart von ber Capellen. Dagegen mar er 1376 bereits todt, in welchem Jahre dem neuen Herrn von Gronsfeld und beffen Schweftern ju Machen ber Ehrenwein mit je 2 Quart credenzt wurde. Aus feiner Che mit Abelheid, Erbtochter bes Rittere Abam v. Dupenes Chaumont, fammten wenigstens vier Rinder: Engels bertine, verm. mit Abam v. Birgel, Johann III., Seinrich III. und Gottfried 1), ber von Ratharina v. Raffeghem, Frau auf Crainhem, Bafferobe und Goid, nur eine in der Jugend verstorbene Tochter Maria hatte. Johann III. begegnet uns zuerft ale Beuge am 15. Rary 1363, bann 1365 bei bem Briefe, burch ben Dietrich v. Eps fich bem Schiedsgerichte des Landfrieden-Berbundes unterwirft; er war ein außerft unruhiger Berr, beffen ganges Leben in emiger Fehde aufging. Co lag er 1365 und 1370 in Streit mit Coln, dann in offenem Rriege mit Bruch von Sufen und dem Rnappen Johann Leffeleir v. Battom, wobei Abam v. Sufen und Davel v. Bolfrode burch ihn und feinen Genoffen Bilhelm v. Goer erichlagen wurden; 1367 schlichteten Schiedsrichter ben Streit. Dann befehbete er fich bis 1369 mit Dietrich von Wildenrath und beffen Sohne Wilhelm von ber Stege; 1370 erscheint er im Golbe ber Stadt Machen, die ihm jährlich 100 Mark aussett, 1371 betheiligt er fich an bem ungludlichen Rriege feines Lehnsherrn gegen ben Grafen von Julich. Balo barauf wendet fich bie Stadt Rurnberg an ihn mit einer Beschwerde über ben Burggrafen von Obenfirden, ber im julidichen Lande nurnberger Raufleuten die Pferde weggenommen; 1375 ift er Geschworener fur ben Landfrieden, am 21. Det. 1375 Amtmann ju Baffenberg und am 24. Marg 1376 auf Lebenszeit mit Ctabt und Gebiet von Baffenberg und bem Schloffe Elshem belehnt; 1379 befiegelt er für seinen Bermandten Balrav v. Merode beffen Rlagebrief gegen Ricolf v. Merode megen bes Gutes Frenz; er befist Mahlburg, legt 20. Jan. 1384 als Droft bes Herzogthums Limburg Rechnung, erhält 1385 von der Herzogin Iohanna den Auftrag, die Leute ber Bank Walhorn wegen der streitigen Grenzpfable zwischen Limburg und Aachen zu vernehmen, und ftirbt finderlos 1386; feine Witwe Margaretha v. Merobe wird noch 1389 genannt. Heinrich III. folgte bem Bater im Befite von Gronsfeld und Beiden, er war ben Nachenern 1380 freundlich jugethan, half ihnen 1385 bei ber Belagerung von Reifferscheidt und ftiftete einen Bergleich zwischen ber Stadt und Beinrich von der Hurft, der jedoch 1388 gefündigt wurde. Im 3. 1387 bestellte ibn ber Bergog von Limburg gum Burggrafen von Limburg, Rolbuc, Baffenberg und Sprimont, als welcher er am 22. Juni ben Treueid leiftete;

von Aachen empfing er jahrlich 200 Mart als Mannleben, auch ben Ehrenwein, so oft er oder feine Gemahlin nach der Stadt fam, 1391 noch besouders einen Dhm Honigwein ober Meth (Meden); fein Secretar Bilbelm v. Bevelheim befaß eine Bicarie in bem bortigen Munfterftifte und ward einer ber Rectoren bes in ber schönforster Rapelle zur Gubne bes von Johann II. begangenen Morbes (von bem hernach) errichteten Altars. Wer seine Gemahlin gewesen, ift unbefannt; zu seinen Kindern gehörten vielleicht Margaretha, die als Rovize in Burtscheid gestorben ift, sicher die Wilhelmine, 1430, Witme des Andreas II. v. Merode-Frankenberg, die 1454 von ihrer Schwägerin Johanna v. Merobe Oberfrohnrath im Pfarrdorfe Sorbach erbte, und die Sohne Beinrich IV., Berner I. und Johann IV., welcher die 1401 von ihm erhaltene Kanonifer Brabende beim aachener Munfter 1405 refignirte. Beinrich IV. heirathete Johanna, Erbtochter des Werner v. Merode, herrn von Rimburg und Beiben, und die Ratharina v. Argenteau; mit ihr übergab er 1399 ben Gubne-Altar in Machen bem bortigen Rarmeliterflofter. Er felbst erscheint 1409, 1415 und 1432 ale herr von Rimburg und Gronsfeld, 1440 auch zu Dupene und Herstall und ale Droft zu Berzogenrath; 1442 einigt er fic mit Nachen wegen eines von Matthias Thoren beganges nen Forstfrevels; am 9. April 1450 befiegelt er bie Begnadigungeacte bes Johann v. Berneberg Lewenstein; 1451 ift er Zeuge bei Bergleich bee Johann v. Merobe, feines Reffen, mit ber Stadt Nachen wegen bes Beinschanfes und ber Grenze zwischen Nachen und bem Stifte Burtscheid, gerath aber schließlich wegen eines Gutes Des Johann v. Wylre mit der Stadt in Zwift, fundigt ihr 1462 fein Mannleben und zahlt fogar bie 100 Gulben Conventionalstrafe. Er führt bamals ben Beinamen ber "Alte", im Gegensate zu seinem Entel Beinrich v. Bronfhorst, lebt noch 1465, ist aber 1466 schon todt, da sein genannter Enfel als alleiniger Besiter von Gronsfeld und Schlenafen ben Brodhof ju Schlenafen bem Ricolaus Rithfen von Teuven in Erbpacht gab. Bon feiner Gemahlin Johanna, die 1408 ben Johann v. Rinsweiler beerbte und um 1454 ftarb, hatte er die einzige Erbtochter Ratharina, geft. 1444, von beren Rachfommen aus ihrer Che mit Dietrich I. von Bronthorft hernach bie Rebe fein wird. hier haben wir junachft von ben anbern uns befannten Sproffen ber alten Berren von Gronefeld ju handeln 2).

Johann II., heinrich's I. Sohn, gleich Johann III. ein unruhiger Gesell, begann schon vor 1351 eine lange Fehde. Er hatte eine von Castelholz, Schwestertochter bes Gumbrecht von Gerstorf, geheirathet, die ihm die Güter Ichendorf und hahnrath, bestätigt von dem Cornelismunsterschen Lebenshofe zu Oberaugen, zubrachte.

<sup>1)</sup> Bol ibentifch mit Gobart, ber 1370 bem Canbfrieben Bers beitrat.

<sup>2)</sup> Bu Grunde liegt hauptfachlich: Chr. Quir, Schloß und ehemalige herrschaft Rimburg, die Bentser berfelben, vorzüglich die Grafen und Freiherren von Grondfeld. Mit 49 Urfunden. Nachen 1835. 8. Biel urfundliches Material, doch fo wenig verarbeitet, bag nicht einmal die Aufftellung einer Stammtafel dem Berfaffer gelungen ift.

Das alte Stammwappen der Herren v. Gronsfeld war bereits im 15. Jahrh. dahin abyedndert, daß an die Stelle des quadrirten Lilienschildes ein einsacher goldener Schild mit den rothen Rugeln (2, 1) trat; die Bronkborft quadrirten denselben mit ihrem Stammwappen, ebenso die Diepenbroid-Gronsseld, die jest im Felde 1 und 4 die Rugeln der Gronsseld, in 2 und 3 aufschwarzem Grunde oben rechts ein silbernes Freiviertel sühren; darauf liegt ein Herzschild, gleichsalls quadrirt, in 1 und 4 im rothen Felde zwei schräge, sich freuzende Schwerter, mit den goldenen Griffen nach oben gesehrt (Stammwappen der v. Diepenbroid), in 2 und 3 im blauen Felde ein goldener Duerbalken, auf dem drei natürliche Amseln neben einander sigen. (C. Hopf.)

GROOS (Friedrich), ruhmlich befannter Irrenargt, hatte von 1793—1796 in Bavia findirt, wurde Physicus in Schwepingen, weiterhin birigirender Argt des Irrenhaufes in Bforzheim und julest Director ber Irrenanftalt in Beibelberg, welche Stellung er aber im 3. 1836 aufgab. Er farb am 15. Juni 1852 ju Eberbach. Groos lieferte Beitrage in bie "Babifchen Annalen f. Beilf." in die "Heidelberger Jahrbucher", in Raffe's "Zeitichr. für pfychische Aerzte" und in Raffe's "Zeitschrift f. Authropologie", in Friedrich's Dagagin. Ceine felbftfandigen Schriften find: Betrachtungen über moralische Freiheit, Unfterblichfeit der Seele und Gott. Tubingen 1818. Die Schelling'iche Gottes und Freiheitelehre vor dem Richterftuhle der gefunden Bernunft. Tubingen 1819. Ueber bas bomoopathische Heilprincip. heibelberg 1825. Untersuchungen über die moralischen und organischen Bedingungen bes Irrfeyns und ber Lafterhaftigfeit. Beis belberg 1826. Ueber bas Befen ber Seelenftorungen und ein barans hergeleitetes Eintheilungsprincip berfelben. Mit Berudfichtigung ber Erfahrungen Esquirol's und ber moralischen Theorie Heinroth's. Heibelberg 1827. Pips hiatrische Fragmente. 1. Heft. Heibelberg 1828. Ibeen zur Begrundung eines oberften Brincips für die psychische Legalmedicin. Beibelberg 1829. Die Lehre von ber Mania sine delirio, nach ihrer Bichtigfeit fur ben Staat, für ben Pfpchologen, ben Richter und Bertheibiger, und für die praftische Beilfunde bargeftellt. Beibelberg 1830. Der Cfepticismus in der Freiheitelehre, in Beziehung jur ftrafrechtlichen Theorie ber Burechnung. Beibelberg 1830. Der Geift der pfpchischen Arzneiwiffenschaft, Burgburg 1831. Schüchterne Blide in die Tiefen ber Philosophie. 1832. Kritisches Rachwort über bas Befen ber Beiftesftorungen. Beibelberg 1832. Beleuchtung bes Endzweds der Resultate der Philosophie. Karlsruhe 1833. Die geiftige Ratur bes Menfchen. Bruchftude ju einer psychischen Anthropologie. Mannheim 1834. Ueber Cris minal = Pfychologie. Heibelberg 1835. Untersuchungen über Seelen = und organisches Leben. Gin Bermachtniß an Pfychologen und philosophische Merate. Dannbeim 1826. Der unverwesliche Leib, als Organ bes Beiftes und Sit ber Seelenstorungen. Heibelberg 1837. Das Dafein Gottes. Mannheim 1841. Meine Lehre von ber perfonlichen Fortbauer bes menschlichen Beiftes nach bem Tode. Reu bearbeitet und meinen Rinbern gewibmet. 2. Aufl. Mannheim 1841. Der zweifache, ber außere und der innere Mensch. Als zweiter Theil der Schrift: Meine Lehre von ber perfonlichen Fortbauer bes menfche lichen Geistes nach dem Tode. Mannheim 1846.

(Fr. Wilh. Theile.)
GROOT (Gerhard), Begründer der Brüder vom
gemeinsamen Leben, mit seinem Bornamen auch Geert
und mit seinem Junamen auch Groote oder Groete oder
be Groot geschrieben.

Der Sprößling einer angesehenen niederländischen Familie, war Gerhard Groot, bessen Geburtstag in den October des Jahres 1340 n. Chr. sällt, ein Sohn von Werner Groot, welcher als ein wohlhabender Mann in der gewerbreichen Stadt Deventer vor und nach der Ges

<sup>5)</sup> Das Datum wird in genealogischen Berten oft anders ans gegeben; ich habe dasselbe, sowie alle übrigen Daten feit 1719, aus meiner Correspondenz mit dem verstorbenen Reichsgrafen Friedrich entnommen.

burt biefes Rindes bas Amt eines Schöffen und Burgermeiftere befleibete. Obgleich von schwächlicher forperlicher Conflitution, zeigte der Anabe vorzügliche Geistesgaben, fodaß ber Bater beschloß, ihn unter Anwendung aller ibm zu Gebote stehenden außeren Mittel für bas gelehrte Studium zu bestimmen und ihm ben ersten vorbereitenden Unterricht an seinem Wohnorte, wie dies höchst mahrscheinlich ift, ertheilen zu laffen, wobei er mit aller Gorge falt verfuhr. Bon hier begab fich ber faum gum Jungling herangereifte Anabe dur Fortfepung feiner Studien 1355 nach Baris, ber bamaligen europäischen Metropole ber Biffenschaften, wo er hauptsächlich der Philosophie, Theologie und Ranonistik oblag, aber nach der damaligen Sitte jugleich die sogenannten geheimen Wiffenschaften

und Runfte getrieben haben foll.

3m 3. 1358 von Paris nach feiner Baterftabt anrudgefehrt, ging er balb barauf nach Coln, mo bamals die Philosophie und Theologie ebenfalls in großer Bluthe fanden. Sier begann er schon nach furzer Zeit ben Schat seines Wiffens durch eigene Bortrage für andere wißbegierige Studiosen, welche fich unt ihn fammelten, mit Gifer nutbar ju machen. Dbgleich ber Bater ihn mit Gelb reichlich unterftuste, so mußte es biefer boch and burch feinen Ginfluß und feine Berbindungen dabin an bringen, baß fein Sohn mehrere einträgliche Brabenben erhielt, namentlich Kanonifate in Utrecht und Nachen. So vereinigte fich fur ben jungen aufftrebenden Mann Milet, um ihn bereinst auch außerlich, im Sinne ber Beit, innerhalb ber Gefellschaft eine glanzende Stellung einnehmen ju laffen, fei es in ber gefeierten Lehrthatige teit einer Hochschule, sei es in ben Ehren und Wurden bes Kirchendienstes. Zwar führte er in Coln einen ordentslichen und ehrbaren Lebenswandel, mar aber gang an den weltlichen Sinn ber Beit bahingegeben; er lebte wie ein vornehmer Berr, im Genuffe öffentlicher Bergnugungen, erfreute fich einer wohlbesetten Tafel und fleidete fich in reiche Gewänder 1).

Aber mitten in seinem Wohlleben zu Cöln traf ihn ploblich eine Stimme, welche feinem gangen Wefen eine andere Richtung gebeu follte. Gines Tages namlich, als er hier einem öffentlichen Spiele beiwohnte, rief ihm ein ernft gestimmter Mann ju: "Bas ftebest Du hier, auf eitle Dinge gerichtet? Du mußt ein anderer Denfch werben." Bon biefer Mahnung im Innersten ergriffen, tam er balb barauf bei einem Aufenthalte in Utrecht mit einem ihm von Baris her befreundeten Manne, Seinrich Meger, ausammen, welcher feine veranderte Stimmung mahrnahm und ihm die Richtigfeit des Irbijden, den Ernft bes Tobes, die Bebeutung ber Ewigfeit und bas wahre, unvergangliche Gut einbringlich vor die Seele Rellte 2). Seine religios-sittliche Befehrung vom Beltfinne war jest vollständig; er verzichtete auf die Einfünfte aus ben ihm überwiesenen Prabenden, sowie aus

bem alterlichen Bermögen, jog fich von allen Beluftigungen jurud, legte einfache, unscheinbare, graue Rleider an, verbrannte auf einem öffentlichen Blate in Deventer feine um hohen Breis gefauften magifchen Bucher und ließ den Spott der Welt ruhig über fich ergeben. Gleichs zeitig zog er fich in bas unter Aeger als Brior fiebenbe KarthäuserWoster Monichhusen bei Arnheim zurück, wo er in harenem Gewande und unter ben ftrengften Bußübungen ber Selbstbetrachtung, bem Studium ber heiligen Schrift und bem anbachtigen Gebete lebte, bis er seinen emmer noch garten Körper ganglich in ben Dienft bes Geiftes und biefen in ben Dienft bes hochsten herrn

gestellt zu haben glaubte. In dieser Kösterlichen Lage waren drei Jahre vergangen, ale er fich mit Entidiebenheit bewußt wurde, baß fein Befen nicht auf quietiftifche Contemplationen in einsamen, dufteren Rloftermauern, fondern auf ein freieres, ein lebendiges und praftisches Birfen im Reiche Bottes angelegt war. Gegen alle Berfuchungen innerlich fest geworben, fühlte er sich wieder hinaus in die Belt gerufen und getrieben. Aber Briefter wollte er nicht werben, weil er meinte, er vermoge bie bobe Ibee bes Priefterthums, wie er fich baffelbe vorftellte, nicht gu erreichen und durfe beffen unermeßliche Berantworts lichfeit, namentlich im Lofen und Binden ber Seelen, nicht tragen. "Richt fur alles Golb Arabiens", fprach er, "möchte ich, auch nur eine Racht, die Sorge ber Seelen auf mich nehmen." Darum ließ er fich nur jum Diaconus weihen, um bas Recht zu erwerben, als öffentlicher Lehrer vor dem Bolfe ju wirken. Indem ihn auch bie Rarthäuser, unter und mit welchen jusammen er bisher gelebt hatte, hierin bestärften, und nachdem er burch ben Bifchof von Utrocht fur beffen gange Diocese mit ber nöthigen Bollmacht versehen worben war, trat er im firchlichen Auftrage, aber ohne ein eigentliches firchliches Amt ju betleiden, als freier driftlicher Religionslehrer, als Reifeprediger für bas auf, was man jest bie innere Diffion nennt. In unscheinbarer Rleibung begann er Dorfer und Stadte zu durchwandern und das echte Evangelium zu verfündigen, welches vielen Christen schon langft abbanben gefommen war. Richt mit bem Rachbrud irgend einer Amtegewalt, wie Ullmann 3) fagt, sondern in der Rraft bes eigenen Triebes, ber erbarmenden Liebe für bas arme Bolf wollte er das Wort Chrifti wieder mahrmachen: "Umfonst habt ihr es empfangen, umfonst gebt ihr es auch wieder." Aber nicht in fremder, sateinischer Sprache redete er ju den Leuten, fondern in der Bolfe und Muttersprache, nicht von hochgelahrten Sachen, fpigfinbigen Glaubensfagen und casuistischen Fragen, wie es bamale im Schwange ging, fondern zumeist von ber wahrhaften Bufe und bem lebendigen Glauben ale einer Rraft des Lebens und ber Seligfeit, nicht in an= und auswendig gelernten Concepten, sondern in der Sprache ber frischen Herzensempfindung und Erfahrung 4).

Seine Ansprachen hatten einen gewaltigen Erfolg.

<sup>1)</sup> R. Allmann: "Gerharb Groot" in Ferbinand Biper's "Coangelischem Ralenber", 1854, S. 168. Derfelbe: "Reformatoren vor ber Reformation". Bergl. "Literatur". 3. C. L. Giefeler: "Lehrbuch ber Kirchengeschichte". Bb. II. Abth. 3. Bonn 1849. 2. Ausl. S. 224. 2) Ullmann bei Piper, ebenba. 1849. 2. Aufl. S. 224.

<sup>3)</sup> Deffen Borten wir meift folgen. Biper, S. 169.

<sup>4)</sup> Ullmann bei

ceteraque corporum suorum correquisita de labore manuum suarum in communi, praesertim scripturarum, indefesso procurando. Dei etenim caritate et proximi dilectione divinitus inspirati, affectuosius se mutuo diligere, et plures secum homines, non solum clericos, sed etiam laicos bonae voluntatis, conditionis cujuscunque, ad amorem Dei mundique contemptum verbis et exemplis suis sanctis sedulius attrahere, omnes in communi pariter statuerunt. Pater itaque devotus, dominus Florentius praefatus, cum suis Presbyteris et clericis, in vita communi pariter commorantibus, de consilio Magistri Gerardi formam et modum in communi vivendi, loca et tempora laborandi, vigilandi, dormiendi, orandi, legendi et corpora reficiendi, aliorumque saluti aliquando insistendi, statui suo optime convenientia salubriter et compendiose componentes, cunctis per orbem religiosis, virisque et feminis saecularibus apostolicae vitae formam, et evangelicae perfectionis exemplar formale et bene imitabile oculata fide se praebuerunt, ut omnium in se oculos, vitam eorum prae sanctitate collaudantium, redderent attonitos. Hujusmodi igitur occasione omnes ubique congregationes devotae Presbyterorum, clericorum et sororum primitivum suscepisse dignoscuntur exordium, per orbem jam Almanicum plurimum dilatare."

Rachbem ber Bund eine Zeit lang mehr im Rleinen und Stillen fein Leben geführt hatte, mehrte fich bie Bahl feiner jungen Freunde, feiner Genoffen und Mitarbeiter fehr beträchtlich, ohne daß sie jedoch, wie bereits erwähnt, anfange icon fich einer bestimmten statutarischen Regel au bem geordneten und gegliederten Bufammenleben unterworfen hatten. Da sagte zu Gerhard eines Tages Flos rentius, welcher damals ordinirter Geiftlicher in Deventer war: "Lieber Deifter, was fonnte es schaden, wenn ich und diese Rlerifer (Afpiranten jum geistlichen Amte), welche fich mit bem Abschreiben beschäftigen, bas, was wir wochentlich verdienen, jufammenlegten und gemeinsam lebten?" — "Gemeinsam", erwiderte Groot, "das werden die Bettelmonche nicht leiden; die werden aus allen Kräften widerstreben." — "Was hatte es aber zu sagen", versetze Florentius, "wenn wir es einmal versuchten? Miellicht able Chatter sugen, berjeste Flotentius, "wenn wir es einmal vers suchten? Bielleicht gabe Gott seinen Segen dazu."—
"Run, in Gottes Ramen", schloß Gerhard, "fanget an; ich will Euer Bertheidiger und treuer Beschüßer sein gegen Alle, die sich wider Euch erheben" 12). — So war alfo ber Anfang 18) ber Brüber vom gemeinsamen Leben gemacht, welche fich nun nach einer frei und felbstgeges benen Regel, ohne monchifch bindendes Gelübde, in foe genannten Bruderhaufern jufammenthaten, um einestheils fich felbst unter einander zu belehren, zu erbauen, zu ermahnen, ju warnen und in jeder Beife fittlich religios und intellectuell zu fordern, anderentheils für die Unterrichtsanstalten und bas Bolf in Bredigt, Unterweifung, Troft u. f. w. thatig ju fein. Gie verbreiteten fich fehr bald über die Rieberlande und das angrenzende Deutschland in einem frei geeinten, nicht durch hierarchische Gebote zusammengehaltenen Bunde, welcher im 14. und 15. Jahrh. alles das übte, was jest die innere Mission genannt wird und sich später namentlich in den Brüdergemeinden, mutatis mutandis, fortsetze. Ueber ihn ist in einer besonderen Darstellung zu handeln 14).

Rach der Stiftung lebte Groot in dem Bruderhause ju Deventer, aber nur noch furze Zeit; ein Werk driftlicher Bruberliebe follte fein Tod werben. Ale er namlich baselbst einen an ber Best barnieber liegenden Freund besucht batte, ward er felbft sofort von der Seuche ergriffen und diefe machte feinem Leben fehr fcnell ein Enbe. Schon nahete feine lette Stunde, was er mit vollem Bewußtsein erkannte. Da sprach er mit ruchaltloser Ergebung in ben Willen Gottes: "Siehe, ich werbe vom herrn gerufen; ber Augenblid meiner Auflosung ift ba; Augustin und Bernhard 16) flopfen an die Thur; ich fann bas von Gott gestedte Biel nicht überschreiten." Sierauf troftete er bie Bruber, welche fein Lager weinenb umftanden, feste ben Florentius als benjenigen, auf welchem ber Geist bes Herrn ruhe, ju seinem Rachfolger in der Oberleitung der Communitat ein und ermahnte Alle zu Gehorsam, Liebe und Gedulb. "Habet Ber-trauen zu Gott, meine Theuersten", bas waren seine letten Worte, "und fürchtet nicht die Reben der Weltmenschen. Stehet fest, denn die Menschen können nicht hindern, was Gott beschlossen hat." Zugleich ein Beweis, daß Groot mit seinem neuen Werte fich noch als im Stadium ber ecclesia militans ftebend fühlte und betrachtete. So starb er am 20. Aug. 1384, erst 44 Jahre alt 16). Sein Todestag war berjenige des oben ermahnten Bernhard von Clairveaur.

Wenn nun noch ein zusammenfassender Blid rudwarts auf die Lebens -, Rede - und Sinnesweise Groot's, fowie auf seine Bedeutung und Wirksamkeit innerhalb ber driftlichen Rirche ju werfen ift, fo fei bier junachft erwahnt, baß er - nach feiner Befehrung - ein maßiges und ftreng bidtetisches Leben führte, wozu freilich auch in feiner garten Rorperconftitution Grund genug lag. Ließ er fich babeim an einer einzigen Dablzeit ben gangen Tag über genugen, fo nahm er Ginlabungen gu Kefteffen und bergleichen nie an; dagegen bewirthete er bei fich zuweilen naheftehende Freunde und ehrbare Burger. Dem Speisetische gegenüber befand sich eine fleine Bibliothet, aus welcher ein Buch herausgenommen murbe. um durch feine Lecture ber Unterhaltung Anlag, Richtung und Inhalt zu geben und gleichsam eine geistige Speise ju gemahren. Bor ber Dablzeit ward ein Abichnitt aus ber heiligen Schrift vorgelesen. In seinen Reben zeigte fich Groot von ernsten und gehaltreichen Worten, welche fließend, auf Ueberzeugungstreue beruhend und nicht ohne das Salz bes Wiges maren. Befonders feine Ermah-

<sup>12)</sup> Ullmann bei Biper, S. 171. 13) Andere fegen biefen Mufang in bas Jahr 1876.

<sup>14)</sup> Bergl. R. Ullmann: "Reformatoren vor ber Reformation", Bb. II. S. 62 — 201. 15) Seine zwei hauptauctorritäten und Lieblinge unter ben Kirchenvatern. 16) Ullmann bei Piper, S. 171. 172.

nungen wirften fehr eindringlich, zumal fle von bem ausbrudevollen Aeußern seiner Berson und einem ruhigen, heiter ernsten, Antlit getragen und unterftutt waren 17).

Die gange Tendeng feines Lebens und Birfens richtete fich seit ber Beit ber Bekehrung auf ben einen Bunft ber fittlichen Befferung. "Bas uns nicht beffer macht", fagte er, "ober vom Bofen jurudbringt, ift schablich." Ein echter Rieberlander, verfolgte er mit Eifer, aber mit einer gewiffen nuchternen Stimmung bie prattischen Lebensaufgaben; er wollte immer nur bas jum Beile Rothwendige, Brauchbare, babet aber Ginfache. Die Rehrseite hiervon war seine Abneigung und sein Anfampfen gegen die abstracte, funkliche Schulweisheit und scholaftische Gelehrfamkeit, wie fie bamals namentlich auf ben hochschulen ihr unpraftisches Befen trieb. Sofern nun diese theoretische Theologie mit der hierarchischen, monchifden, casuistischen Wertheiligfeitspraxis ber Rirche Sand in Sand ging, muß ihrem Gegner um fo mehr ber Charafter eines firchlichen Reformators beigelegt werben, wobei hauptsächlich nicht übersehen werben barf, daß seine Thatigleit in die traurige Beit bes babylonischen Erils und des beginnenden papfilichen Schisma's fiel, wo einerseits bie firchlichen und fittlichen Buftande in einer schlimmen Berfaffung fich befanden, andererfeits aber auch für refermatorifche Berfuche um fo mehr empfange licher Boben und bei ber Loderung vieler außeren hierardifden Banbe viel freier Raum vorhanden war. Im Sinne ber hergebrachten firchlichen Buftande nichts weniger als confervativ, empfand Groot mit ganger Seele die Roth des armen, vermahrloften Bolfes, welches jum großen Theil burch die Speise verfnocherter, todter, feelenverderblicher Traditionen aus ber Sand entarteter Priefter genährt warb. Siergegen machte er mit aller Entschiedenheit das Chriftenthum als eine innere Lebensfraft jur Befferung, jur Beiligung und jum Frieden gels tend, und hieraus laßt fich erklaren, baß er theologische und andere Gelehrfamfeit vielleicht ju niedrig veranschlagte.

Doch war es fein bloges subjectiv spiritualistisches ober myftifch pietiftifches Empfinden und Belieben, mas er als bas Befen bes driftlichen Glaubens und Lebens aufrichten wollte; weit entfernt von ber Tenbeng, etwas Reues, Selbsterfundenes auf und binguftellen, ging er als auf die objectiv positive Norm auf bas Urchristenthum, auf bas Fundament ber heiligen Schrift jurud. Diese, als die Offenbarung des allein mahren Gottes in Christo, sollte allein Richtschnur und Leitstern innerhalb ber Rirche fein, von welcher er fich teinesfalls haretisch oder auch nur schiomatisch trennen, welche er vielmehr auf ihr eigenes, urfprüngliches, mahres Wefen zurudführen, im guten Ginne reformiren wollte. Es war das her vorzugemeile die Bibel, in welcher er unablaffig forfchte, welche er mit Eifer aublegte, zu welcher er stets hinführte, deren Tert er fleißig abschreiben ließ und unter das Bolk verbreitete. In the war es wiederum der lebendige Christus, welchen er als Wurgel und Spiegel bes Lebens, ale ben alleinigen Bellund hinftellte. "Thuet Buge und

glaubet an ben herrn Jesum"; biesen Spruch barf man als das geiftliche Motto seiner Biographie hinstellen 18).

Die fogenannten Beisheitsspruche seines Herzens und Mundes hat une Thomas a Rempis überliefert. Sie tragen fammtlich bas Geprage bes schlichten Wefens, wie fich biefes auch außerlich in feiner einfachen Rleidung und gangen Lebensweise aussprach, Dabei find fie giemlich fernhaft, burchaus ber innerften Lebenberfahrung entnommen, fodaß fie ichon hierdurch ihre Birtung nicht verfehlen konnen, voll deiftlichen Ernftes, aber nicht las mentabel-pletiftifchen, fonbern oft heiteren Ginnes, wenn auch nicht fo eminent marfig und geistvoll wie etwa Luther's Dicta. Hier folgen einige berfelben, wie fie Ullmann beispielsweise anführt 19). "Bende bein Berg von den Geschöpsen, auch mit großer Gewalt; wende es ab, damit bu bich felbst überwindest und richte bein Be-muth immer auf Gott." — "Um feines Dinges ber Belt willen foll fich ber Denfch beunruhigen laffen." "Es ift etwas Großes, in ben Dingen zu gehorchen, welche und zuwider und schwer find, und das ift ber wahre Gehorsam." — "Bor Allem und jederzeit übe dich in der Demuth, am meisten innerlich im Herzen, aber auch außerlich vor den Menschen." — "Ze weiter der Rensch fich von der Bollsommenheit entfernt weiß, desto naber ift er berfelben." — "Go lange ber Menfch etwas an fich zu beffern findet, fteht es noch gut mit ihm." -"Die größte Berfuchung ift, nicht versucht zu werben." "Bor allen Dingen sei freudig im Geifte." — "Alle Uebung im Lefen, Bachen, Beten ftehe unter bem Befete bes Mages." — "Begen geringer Fehler werbe nicht fleinmuthig " 20).

Bie fehr auch Groot im Anfange feiner reforma. torischen Thatigfeit fich in freien, ungebundenen Formen bewegte, so suchte er boch je mehr und mehr auch die formell geschlossene Ginheit, sodaß er am Ende des Lebens bereits ju dem Buniche und ber Absicht eines wirklichen Rloftere por- ober jurudgeschritten mar. Wie Bufdius 21) berichtet, fagte er auf feinem Sterbebette ju ben um ihn stehenden Genossen und Schülern: "Aliqui vestrum Ordinem ab Ecclesia approbatum debent assumere, ad quos omnes devoti utriusque sexus in cunctis suis necessitatibus securum habere debent recursum, consilium et auxilium, defensionis praesidium petentes recepturi." Auch die Seinigen glaubten, als er mit seiner lebendigen Auctorität nicht mehr unter ihnen waltete, wie Wilhelm Bornfen, Prior in Windesheim (gestorben 1455), melbet 28), baß bie von ihm getroffenen Einrichtungen nur bann Dauer haben murben, "si constitueretur monasterium alicujus probatae Religionis, et praecipue Canonicorum regularium, sub cujus umbra possent omnes devotae turtures ab insultationibus accipitrum tutissime habere refugium." Es follte also eine flofterliche Form gefunden werden, aber eine folche, welche gegen die Rlofter ber Bettel-

<sup>18)</sup> Ebenda S. 172. 173. 19) Ebenda. 20) Ebenda. 21) "Chron. Windesem.", lib. I. cap. 5. 22) "Archief voor kerkelijke Geschiedenis", VIII, 262, Anmerf.

monde, ber accipitres, einen Sous für die Bruber gewährte, welche immer noch hauptfächlich burch die lette Confequenz des Monchewefens, der Bettelmonche, an-

gefeindet murben.

Diese Gestalt empfing der von Groot gegrundete Bund durch den mehr genannten Florentius Radewin (auch Florentius Radewini genannt), indem er 1386 zu Bindesheim bei Iwoll ein Kloster der regulirten Kanosnifer stiftete 23), welches bald der blühende Mittelpunkt der vortressichen windesheimer Congregation wurde und dann der Gesellschaft in Deventer ein Bruderhaus gab. hier lebten unter der Aussicht von Priestern junge Leute (clorici), welche sich für den geistlichen Stand vorbereitesten, und fromme Laien, welche ihr dürgerliches Gewerbe sortsetzen, als Brüder in Gemeinschaft zusammen, hielsten Erbauungsstunden und sörderten sich in driftlichem Leben, ohne jedoch durch ein ewiges, unlösbares Gelübbe

gebunden zu fein 24).

3mar nicht bie Laienbruder, aber bie eigentlichen Bruder bes gemeinsamen Lebens ober die Bruder vom guten Willen ober ber hieronymianer ober ber Grego. rianer, wie fie auch genannt wurden, weil fie hieronp mus oder Gregorius den Großen als ihren Pairon betrachteten, wirften hauptfächlich, und zwar in ber Mutterober Bolfssprache auch bei firchlichen Dingen, für ben religios fittlichen Bolfsunterricht ber unteren Claffen, wobei fie gegen alle Biffenschaften, welche nicht biefes praftifche Biel verfolgten, eine große Abneigung an ben Tag legten. Sie verbreiteten fich mit ihren Bruberhaufern nicht blos über die Nicberlande und bas angrenzende Deutschland, sondern auch über Italien, Sicilien, Bortugal. Colcher Anstalten gab es um 1430 bereits 45, breißig Jahre fpater über 130. Das lette Bruderhaus entstand 1505 in Cambray. Die Inquifition, welche ja in ben Sanden der Bettelmonche lag, bereitete der Ausbreitung manches hinderniß 26). Bon den berühmten Mitgliebern ber Benoffenschaft find außer ben bereits genannten (Florentius Radewin, Thomas a Rempis u. a.) befonders noch Berbold von Zutphen und der auch in weltlicher Wiffenschaft, befonders Mathematit und Aftronomie, gelehrte Cardinal Nicolaus von Cufa anzuführen.

Literatur. Die allgemeinen kirchengeschichtlichen Hands und Lehrbücher. — Die Encyklopabien der theoslogischen Wissenschaften von Herzog, Schenkel u. s. w. — Die besondere kirchengeschichtliche Literatur ver Riederlande; vergl. hierüber namentlich G. B. Winer: "Handbuch der theologischen Literatur", Bd. I. Leipzig 1838. S. 823—825. — "Gerardi Magni (also Gerhard Groot's seibst) Epistolae XIV", edirt von J. G. Acquon, Amsterdam 1857. — Johann Buschius (seit 1419 Kannonicus in Windeshelm, dann Prior in Sulta bei Hilbeshelm, starb 1479): "Chronicon Canonicorum regularium Ordinis Sancti Augustini capituli Windesemensis" (in den Anmerkungen von uns abgefürzt als Chronicon Windesemense ausgeführt), 1464 nieders

geschrieben, herausgegeben von Heribert Rosweydus, Antwerpen 1621. — Eine "Vita Gerardi Magni" sindet sich in den von H. Somalius 1607, Antwerpen, herausgegebenen "Opera" des Thomas a Rempis 26), S. 765 fg. — Th. A. Clarisse: "Over den Geest en de Denkwijze van Geert Groot", in R. Ch. Kist's und H. Rospigard's "Archiet voor kerkelijke Geschiedenis", 1829 fg., I, 355; II, 245; III, Bijlagen, S. 1, VIII, 3. — G. H. Delprat: "Verhandeling over de Broederschap van G. Groote", Utrecht 1830. Deutsch mit Zusätzen von D. G. Mohnise, Leipzig 1840. — Karl III mann: "Reformatoren vor der Resormation, vernehmlich im Deutschland und der Rieberlande", Hamburg 1841 und 1842, 2 Bde., II. S. 62 fg. Desselben Berfasser" Auszug daraus in Piper's "Evangelichem Kalender", 1854, ist in den Roten mehrach (Itt.

GROOT (Jan de), Rupferstecher in Schabfunft, geboren in Bliffingen 1650. Sein erfter Lehrer in ber Kunft war Adrian Berbael, bann tam er 1666 zu Oftabe. Doch scheint er bald von ber Malerei jum Stich übergegangen zu fein. Seine fonftigen Lebensverhaltniffe finb unbefannt. Seine Blatter, Die er in ber bamals noch neuen Manier in Schabfunft ausführte und beren Laborbe vier anführt, find fehr felten; es ift ein Portrat bes G. Dow, ein Trinfer, nach &. van Dieris 1670 vollendet, das Junere einer Bauernstube und ein indes centes Liebespaar, beide nach 3. van Steen. Auf den Blattern zeigt er fich ale ein Runftler, ber mit ben Schwierigkeiten der Technik noch zu kampfen hat. Dieser Runftler barf nicht verwechselt werben mit einem amfterbamer Runftsammler, ber gleichen Ramen führte, aber erft zu Ende bes 18. Jahrh. lebte. Als Dilettant rabirte letterer einige Blatter nach Rembrandt. Deffen Runftnachlaß wurde im December 1804 in Amfterdam verfteigett \*). (Wessely.)

GROOTE-PIER, auf beutsch: ber große Peter, ein friefischer Seerauber um 1505, einer von ben Bielen, die im 15. und 16. Jahrh. die Rordsec beunruhigten. Er war durch einen Ginfall ber bamale vereinigten Sollanber und Sachsen in seinem Wohlstande ale Bauer ruinirt worden und ergriff die Baffen, um fich bafur zu rachen. Es gelang ihm, eine Bande von 600 Mann unter feinen Befehlen und denen seines Reffen Biarda ju fammeln. Um die Berbindung der Hollander mit ben Sachsen zu hindern, suchte er den Zupder-See durch eine fleine Flotte zu beherrschen, beren Abmiral er war. Im 3. 1510 verwüftete er die hollandische Kufte. Die Friesen sammelten eine Flotte von 36 Segeln gegen ihn. Obgleich er derselben nur 16 Schiffe entgegenzustellen hatte, griff er ste boch an und nahm sie bis auf 8 Schiffe. Sein Nebermuth fannte nun feine Grenzen; er nannte

<sup>28)</sup> Er ftarb 1400. 24) Giefelet: "Lehrb. bet Kirchens geschichte" a. a. D. S. 226 fg. 25) Ebenba S. 230. 231.

<sup>26)</sup> Dieser gehorte von 1400 — 1471 ben Stiftungen Groot's an, querft im Fruterhause zu Deventer, bann ale Ranonicus zu St. Agnes bei 3woll.

<sup>\*)</sup> Literatur: Immerzeel, De Levens en Werken. Laborde, Histoire de la manière noire. Ragler, Monegt. Ler.

Gleichzeitig erschien bas zweite Berf: Vita S. Bilihildis Ducissae Franciae Orientalis et Comitissae Hochemii natae, Fundatricis ac primae Abbatissae Veteris Monasterii Moguntiae. Ex MSS. Codicibus duobus edidit atque illustravit P. Ignatius Gropp, Ord. S. Bened. in Monasterio ad S. Steph. Wirceburgi Professus. Wirceburgi sumptibus Ph. W. Fuggart Bibl. aulici et acad. MDCCXXVII. Typis Engmannianis. 6 Bog. in 4. Außer der Stiftungeurfunde, aus einer zwar alten, aber ficherlich gefalfchten Abschrift mitgetheilt, ift noch beigefügt: Commentariolus critico-historicus, in quo menda et obscuritates veterum MSS. vitarum S. Bilihildis expenduntur, et dilucidantur: afferuntur argumenta, quibus ejusdem Sanctae vita, novissime idiomate ger-manico edita stabilitur 2). Durch dieses Werf empsahl fic ber Berausgeber in fo vorzüglicher Beife, daß Joh. Beorg v. Edurt ihm unterm 11. Juli 1727 fchrieb: Primitias nobis historici studii praebes, at tales, ut meliora quaeque a Te sperare liceat, si pergas. Exempla jam Tibi Ordinis Tui egregia, Acherios, Mabilionios, Ruinartos, Montefalconios, Quirinos, Martenios, Durandos, Pezios et tot alios Viros summos ob oculos pone. Horum in veterum monumentorum lectione assiduitatem, in antiquitatibus eruendis solertiam, in dijudicandis perspicacitatem, stylum denique nullo fastu tumidum, nec anxie quaesitis locutionibus hispidum imitare. Sic fiet, ut tandem socius illis ire, et venerationem serae posteritatis Tuo tibi merito acquirere possis. Ego conatibus Tuis laetus applaudo, animum in Deo hilarem, valetudinem firmam et his studiis neces-sariam, vitamque in sancta quiete diuturnam ex animo apprecor "3). Obwol Gropp bas Daß feiner Krafte kannte und beshalb auch ganz offen fagte: "hos (die genannten Borbilber) mihi admirari permittitur, nunquam imitari: aut si licet a longe sequi, consequi nunquam licebit" 4), so hatte er boch Ehrgeig genug, ben Beg des angetretenen Ruhms weiter ju verfolgen. Als neuernannter Bibliothefar feines Rloftere fühlte er fich ju historischen Forschungen befonders berufen und Belegenheit dazu fand fich bald. Dominico Baffionei, ber bamale viel genannte apostolische Runtius in ber Schweig, hatte in einem Briefe an den herrn v. Edart den Bunfch ausgebrudt, daß Jemand die Beschichte bes berühmten Rloftere Ebrach ichreiben möchte. Dhne Absicht, biefen Bunsch erfüllen zu wollen, benutte Gropp den Wink

und gab einen beachtenswerthen Beitrag baju in ber Schrift: Monumenta sepulchralia Ecclesiae Ebracensis: accedunt alia quaedam monumenta historica. Collegit et edidit P. Ign. Gropp. Wirceburgi, sumptibus Ph. W. Fuggart, 1730. 151/2 Bog. in 4. mit 14 Rupfertafeln b). Es find barin Schäpbare Bemerfungen über Ursprung und Schickfale bes Klosters, über bie Wohlthater beffelben, über die Gewohnheit, die Herzen ber Burgburger Bischöfe baselbft beigusepen "), historische Erlauterungen zu ben Grabmalern felbft ?) und zulest Auszüge aus dem alten Refrolog des Klosters Ebrach enthalten. Diefe mit Beifall aufgenommenen Leiftungen veranlaßten darauf aufmertfam zu machen, daß die neuere Geschichte Burzburgs seit Bischof Rudolph's v. Scherenberg Tode 1495 ganz vernachlässigt worden sei und keine zusammenhangenbe Bearbeitung gefunden habe, obschon biefe Zeit faum weniger mertwurdige Greigniffe ale irgend eine andere barbiete. Gropp war ber Anficht, bag vor allen Dingen eine Sammlung des bereits Borhandenen, gebrudt ober handschriftlich in Bibliothefen und Archiven Berborgenen, veranstaltet werben möchte, bann werbe fich ber Geschichtschreiber ichon finden. Dit Ausbauer und in seinen Mugen gewiß mit Erfolg legte Gropp hand ans Werf und er brachte auch im Laufe ber Jahre so viel Material zusammen, daß er vier starte Foliobande bamit fullen konnte. Bahrend ber Beit bes Sammelns schrieb er Berschiedenes und darunter fein hauptwerk, die Geschichte des Klosters Amorbach, welche er unter dem Titel: Aetas mille annorum antiquissimi et Regalis Monasterii B. Virginis Mariae in Amorbach, Ordinis S. Benedicti, in Archidioecesi Moguntina, historica methodo adumbrata, et ejusdem Monasterii chartis ac documentis eruta, opera P. Ignatii Groppii. Francosurti, ex officina Weidmanniana 1736. 5 216 phabete in Fol. mit 2 Rupfertafeln erfcheinen ließ 8). Diesem folgte noch in beutscher Sprache: Leben bes S. Chilian und feiner Gefellen Colonat und Totuan. Burgburg 1738 in 4. Die Sammlung wurzburgischer Beschichtschreiber brachte er in zwei Abtheilungen, wovon die eine die lateinischen, die andere die teutschen Schriften enthält, jede zwei Bande umfaffend. Sie führt ben Saupttitel: Collectio novissima Scriptorum et Rerum Wirceburgensium a Saeculo XVI. XVII. et XVIII hactenus gestarum, pro coronanda decies-saeculari aetate Episcopatus Wirceburgensis adornata. Sive opuscula historica varia, sacra, profana, prosaica, metrica; Panegyres, Elogia; descriptiones, inscriptiones; chartae, epitaphia, nummismata, aliaque historiae monumenta; quibus inprimis vitae Épiscoporum Wirceburgensium — — illustrantur - ac ipsa denique Episcopatus Wirceburgensis historia cius temporis sacra et profana per dissertationes praevias summatim deducitur, ex variis Codicibus MSS. et impressis in unum corpus col-

<sup>1)</sup> Collect. nov. Scriptor. et Rer. Wirceburg. op. P. Ign. Gropp. T. III. (ober Wirsburgische Chronid b. lest. Zeiten T. I.) p. 39. Auf ben Wunsch der Aebtissin Maria Kides zu Altmünster wurde basselbe abgefürzt 1735 und 1739 wieder gedruckt und ging in lesterer Form, noch etwas abgefürzt, in die genannte Collectio über, wo es sich T. II. p. 39—51 besindet.

2) Ebenfalle abgebruckt in Collect. nov. Script. et R. Wirceb. T. I. p. 763.

787. Beigefügt sind hier p. 788—791 eine fürzere Vita und von p. 791—794 eine Vita metrica S. Bilhildis.

Bradit. 1729. p. 533. 534. Neue Zeit. v. gelehrt. Sach. 1729. p. 966.

3) Collect. nov. et R. Wirceb. T. I. p. 767.

<sup>5)</sup> Bergl. Acta Erudit. 1731. p. 120—122. 6) Bergl. Collect. l. c. T. I. p. 95—112. 7) Collect. l. c. T. I. p. 128—146. 8) Acta Erudit. 1740. p. 673—677.

lecta figuris illustrata. Accedunt varia monumenta cum indicibus quatuor — Opera et studio P. Ignatii Gropp. (Tom. I. ab ao. 1495-1617. et II. ab ao. 1617—1741. Francofurti, ex officina Weid-manniana 1741. 1744. Tom. III. et IV. Mirsburg, Gebrudt bei D. A. Engmann, Soff-Buchdrudern 1748. 1750). Die ameite Abtheilung bat ben besonderen Titel: Birbburgische Chronid deren letteren Zeiten, oder ordents liche Erzehlung beren Geschichten, Begebenheit und Dents würdigkeiten, welche — - von dem Jahre 1500 bis anhero in dem Soch : Stifft Birpburg und Franken . Landt ben Geiftlich = und Beltlichen Beefen fich jugetragen: Mit einem groffen Bufap von gablreichen Diplomaten 2c. Rebft einigen Sifterischen Abhandlungen zc. Alles aus verschiedenen theils Mann - Scripten, theils ichon gedruds ten Urfunden nab Bachern gezogen und jufammen getragen von B. Ignatio Gropp. 1. Theil von dem 3. 1500 big 1642. 2. Theil von dem 3. 1642—1750. Mit biefer Sammlung scheint aber der herausgeber die geslehrte Welt nicht befriedigt zu haben. Die Acta Eruditorum erwähnen fie gar nicht und die Reuen Zeitungen von gelehrt. Sach. zeigen nur die lateinischen Theile an ). Der ftreng fatholische Standpunft hinderte ben Berausgeber, bei der Auswahl die nothige Aritif ju üben, ja wir find geneigt anzunehmen, daß er diese Kritif gar nicht für nothig hielt, wenn er feinen gangen Borrath anr Berherrlichung bes Ratholicismus geben ju muffen glaubte. Bedenfalls foll ihm fein Berbienft unbestritten bleiten, wenn er une auch nothigt, die Goldforner im Beroll aufzusuchen. Bon seinen übrigen Schriften er-wähnt man noch: Antiquitates Wirceburgenses und Bottgebeiligter Birgburgifder Bifchofofis um 1754. Gine angebliche Franconia sacra ward nicht vollendet. Gropp's perfonlichen Beziehungen erwähnen wir noch, daß er die theologische Licentiatur erlangte, eine Zeit lang Brior im Schottenflofter ju G. Jacob in Burgburg mar, biefelbe Burbe nachher auch ju G. Stephan befleibete und endlich als Pfarrer ju Bunbereleben am 19. Rov. 1758 gestorben ift 10). (F. Th. Richter.)

GROPPER (Johann) ober richtiger Gropper 1) — Dr. bes papstlichen und bes faiserlichen Rechtes wie ber Theologie, Archibiakonus ber Erzdiocese Coln, Kanonicus bes Doms und Scholuster zu St. Gereon in Coln, auch Bropst zu Bonn und befignirter Cardinal-Presbyter bes Titels S. Luciae in Silice 2) — behauptet eine

hervorragende Stellung unter ben Gegnern ber Reformation. Denn nicht allein durch eine vielseitige Gelehrsamseit und bedeutende schriftstellerische Thätigseit hat er sich ausgezeichnet, sondern noch mehr durch den Antheil, welchen er in den vierziger Jahren des 16. Jahrh. an ber Gegenresormation im Erzstiste Coln genommen hat, als deren Seele er bezeichnet zu werden verdient. Es ist daher die Bernachlässigung, welche ihm die protestantische Geschichtschreidung die auf den heutigen Tag hat angebeihen lassen, in seiner Welfe gerechtscrtigt.

Johann Gropper war geboren zu Soeft in Beftfalen im 3. 1502 3) ale erftes Rind aus ber mit neun Sproflingen gesegneten Che bes Burgermeifters von Soeft Johann Gropper mit Anna Sugen 4). Der alte Gropper erlangte eine gewisse Berühmtheit durch ben jaben Biberftand, welchen er den erften Bewegungen bes Lutherthums in Soest (seit dem Jahre 1530) leistete 3). Sein Gifer für die alte Rirche mar fo groß, daß er. nachdem weder Rath noch Burgermeifter die foefter Reformation zu hintertreiben vermocht hatten, am 31. Juli 1533 mit einer Anzahl Gefinnungsgenoffen ein freis williges Eril bem ferneren Berbleiben in ber fegerischen und demofratischen Baterftabt vorzog 6); er siedelte mit feiner gangen Familie nach Coln über, wo er am 24. Ban. 1543 ftarb. Der eifrig fatholische Mann Durfte mit Genugthuung auf seine Rachtommenschaft bliden: nicht nur wußte er mehrere Tochter als "Fromme vnnb Erbare genftliche Jungfrewlin" in Rloftern 7), er binterließ der Kirche auch vier ebenso gelehrte wie umfichtige und geschäftefundige Sohne 8); und auch noch in fpaterer

<sup>9)</sup> R. Zeit. v. gel. Cach. 1741. p. 764 — 766. 1744. p. 699. 700. hier heißt es: "bie Stude, welche biefen Band ausmachen, nach ber Ordnung zu erzehlen, wurde viel zu weitläufftig fallen, und es find auch unftreitig viel schlechte und geringe Sachen bars unter, welche aber von ber Bahl ber branchbaren weit übertroffen werden." Roch mehr durfte dies Urtheil von ben beutschen Theilen gelten.

10) Abelung: Jöcke's Gel. Lerison. II. Sp. 1623. Biogr. univ. T. XVII. p. 590. 591.

<sup>1)</sup> Denn so schrieb er fich felbft, 3. B. auf bem Titel seiner beutschen Schriften. Die jest übliche Form Gropper ift aus ber Latinistrung bes Namens entstanden.

2) Noch verschiebene ans bere Bfründen hatte er inne. So war er noch Brobst und Official ju Kanten, Kanonicus ju St. Batroclus in Soest und Pastor ju St. Beter baselbst. — Vergl. Gröpper, Barhafftige Antwort (Coln

<sup>1545),</sup> Titel. — Ciaconius III, 851. 866. — Cornelius (Die Geschichtequellen bes Biethums Munfter, Bb. II.) p. XLIX. — harpheim S. 175.

<sup>8)</sup> Bielleicht schon 1501; f. barüber unten jum Lobesjahr. Darpheim a. a. D. 5) hauprquelle: ber von Cornelius 4) bartheim a. a. D. (Gefchichte bes Munkerischen Aufruhre) I, 252 fg. abgebrudte Bes richt aus dem foefter Ctabtarchiv; f. baju bie Darftellung von Cornelius I, 107 fg. 118 fg.; II, 123. — 3m 3. 1531 war Gropper zweiter Burgermeifter (I, 253), 1532 hingegen erster (I, 262: "de eldeste borgemester als her Johan Gropper"); 1533 befand er fich nicht mehr nuter ben regierenden Burgermeiftern (II, 138), fenbern war Altburgermeifter (II, 308: "alde borgemester").
6) Cornelius II, 139 fg.; II, 308. 7) Barb. Antwort fol. 43b. 8) Hamelmann p. 1036. 1110 fg. — Mallinckrot p. 161. — heppe S. 23. 43. — "Religions aef chichte ber Rolnischen Kirche" (Eoln 1764) I, 55 fg. hier findet fich auch aus Merfans (Catalogus Elect. Eccles.) das Epitaphium mits getheilt, welches die Sohne bem alten Gropper in ber Rirche ju St. Gereen ju Goln festen: "Johanni Gropper, Urbis Susatensis tertio Consuli, qui Zelo religionis, posito magistratu, Coloniam Agrippinam concedens, vita deinceps pie ac sancte transacta, tandem 9 Calend. Februarii anno salutis 1543, anno aetatis suae 63. spiritum, quem coelitus acceperat, Deo reddidit, hic conditus. Amantissimo parenti Johannes, Godefridus, Patroclus et Casparus Groepperi, Doctores, filii ac fratres germani, officii ac pietatis ergo monumentum hoc posuerunt." -In bas Reich ber Fabel burfte ju verweisen fein, mas hamel= mann (p. 1111) ergabit: ber alte Gropper habe nach bem Tobe feiner Gattin die Abficht gehabt, noch Briefter in Coln ju werben, fei aber bavon jurudgehalten worben burch feine Sohne, ,, qui nolebant appellari Bfaffen : Rinber".

Beit begegnen wir Enkeln bes alten foefter Burgermeifters als Beiftlichen und Rathen ber Erzbischöfe von Coln 9).

Ueber bie Jugend und ben Bildungsgang unferes Johann Gropper ift wenig befannt. Wir wiffen nur, bag er ein Bogling bes Gymnasium Montanum in Coln war, welchem er fich nachmals burch eine Stiftung bantbar bewiesen hat 10). Spater ftubirte er ju Coln bie Rechte und erwarb sich ben juriftischen Doctorgrad 11). Doch muß er gleichzeitig auch theologischen Studien sich gewidmet haben, namentlich bem Studium der heiligen Schrift und ber Kirchenvater 12). Bereits mit 28 Jahren 15) murbe er Scholafter ju St. Gereon. Bielleicht noch fruber hatte er ein firchliches Umt in feiner Baterfabt empfangen. Wenigstens bezog er zu Anfang ber breißiger Jahre, in Coln lebend, die Einkunfte eines erften Predigers zu St. Petri in Soest. Im 3. 1531 forderte ihn der soester Magistrat schleunigst zurud, um fich feiner ale Stupe gegen bas zu Soeft immer machtiger werbende Lutherthum ju bedienen. Doch fandte Gropper an feiner Statt einen gelehrten Monch 14). Der mit reichen Gaben bes Berftandes und mit einer Staunen erregenden Arbeitefraft ausgestattete junge Mann glaubte wahrscheinlich, baß bie colnische Metropole ein geeigneteres Feld feiner Thatigfeit abgabe als die wentfalliche Sanfa-Stadt 18). Und in der That hatte er fchon das male bie Aufmerkfamkeit bes Erzbischofe von Coln Bermann, Grafen von Wied, auf fich gelenft. Bereits 1530 batte er fich ale Berordneter bes Rurfürften an ben augeburgischen Berhandlungen betheiligt 16), und wenig spater (etwa um das Jahr 1533) nahm ihn Hermann in feine speciellen Sofdienfte 17). Bald, in bem verhaltnismäßig jugendlichen Alter von 34 Jahren, burfte er als bes Erzbischofs rechte hand, sein einflugreichster Rathgeber auftreten. Es mar bas berühmte colnische Brovingialconcil bes Jahres 1536, auf welchem er jum erften Dal eine nicht unbedeutende Rolle fpielte; und von jest an bis zu seinem Tobe sehen wir ihn betheiligt bei einer Reihe ber wichtigsten Unternehmungen, bei Reformverfuchen wie Religionsgesprachen, bei Reichstugsverhandlungen wie auf dem Concil von Trient, bei politischen Fragen wie bei den Restaurationsbestrebungen ber vierziger und fünfziger Jahre, mochte es sich bei biesen handeln um die Rettung des Katholicismus in Coln und um die Einburgerung der Jesuiten daselbst oder um die Wiederaufrichtung des katholischen Gottesdienstes durch bas Interim in feiner Baterftabt Soeft. Es ift ein reiches, mannichfach bewegtes, leider nur noch viel zu wenig durchforschies Leben, welches bie letten 20 Jahre biefes Mannes ausfüllt.

Aber ein einheitliches, in fester Stetigfeit verlaufendes war dieses Leben nicht, so sehr auch katholische Schriftsteller von ehebem und heute fich bemuht haben, eine gewisse Einheit in baffelbe hineinzubringen. Ein Ed, ein Cochlaus waren stets sich selber gleich, in jedem Momente ihres Lebens Diefelben erbitterten Feinde Luther's und der neuen Rirche. Bon Gropper läßt fich biefes nicht fagen. Obgleich er fur ben Fortbestand einer machtvollen katholischen Rirche in Deutschland vielleicht mehr geleistet hat als die Genannten, obgleich die Surins, Ciaconius, Maimbourg sich überbieten im Lobpreise seiner Orthodoxie, seiner Berdienste um die Kirche von Coln und des Katholicismus überhaupt 18), es bleibt eine unumftößliche Thatjache, daß der Gropper der Jahre 1536-1541, 1542 ein anderer gewesen ift als berjenige ber Jahre 1543-1559. Und gerade badurch erhalt biefes Leben für uns ein erhöhtes Intereffe, daß er fich in jenem ersten Stadium in bedenflicher Beise angefreffen zeigt von den großen die Zeit bewegenden reformatorischen Ideen und so wider Willen ein Zeugniß ablegt für die überwältigende Macht, welche diese Ideen weit über den Rreis der eigentlichen Reformationsfirchen hinaus geubt haben. Und gab er gleich mit bem Inhre 1543 jene untatholifche Saltung auf, um fortan im eminenteften Sinne eine Saule Des Ratholicismus in Deutschland ju fein, fodaß er den Cardinalehut, welchen Bapft Baul IV. Caraffa, der Beförderer der "allerheiligsten Inquisition" ihm anbot, sich redlich verdient hat, so bleibt doch felbst für diese Beriode seines Lebens immer noch erlaubt zu

<sup>9)</sup> Johann Gropper ber Jungere, ein Entel bes Burgermeiftere und ein Reffe unjeres Johann Gropper, murbe bes letteren Rache folger ale Scholafter ju St. Bereon (Bartheim G. 176). Ginen Archibiatonus Dr. Gottfrieb Gropper finden wir in Dortmund 1562, welcher mit ben colnifchen Jefuiten in Berbinbung fieht (Seppe S. 81). Gin Goddert Gropper "der sieben presteren einer zu Coln in den domb und des fursten upperster rad", begegnet uns (1590) in Rochell's Munfterifder Chronit (f. Janf: fen, Die Befchichtsquellen bes Bisthums Munfter III, 113). — Anbere Bermanbte f. bei Meufer (in Dieringer's Rathol. Beit-fchrift 1844, Band II.) S. 385 fg. 10) Sarpheim S. 1756: cujus munificus Meccenas fuit fundo dato, e quo salaria prae-berentur duabus sacris lectionibus habendis in eo Gymnasio" etc. 11) hartheim a. a. D. — Du Pin XVI, 19. 12) Cornelius Loos Callidius fol. H8a. Wenn Gropper selbst bei Gelegenheit fich fpater fur einen Richt: Theologen ausgab (Bart). Untw. fol. 37a: "bg mir, als ber feyn Theologus, und ber fachen nit gang verftenbig"), fo fann er bamit (wie Meufer S. 191 richtig bemerkt) nur gemeint haben, bag er kein graduirter Theolog mar. 18) So nach Dedere bei Deufer S. 184. 14) heppe 6. 22. Cornelius I, 103. Bergl. Jacobson, Geschichte ber Duellen bes evangelischen Rirchenrechtes ber Brovingen Rheinland und Beftfalen S. 55. 15) Doch behielt er feine foefter Bresbigerftelle nach wie vor bei. In einem Schreiben bes Rathes von Soeft vom 25. Det. 1532 wirb er unter ben Bfarrern ber Stabt aufgeführt: "an her Johan Gropper boctorn veteris" (Cornelius II, 126). Auch befindet fich im toefter Archiv ein Schriftstud: "Gravamina hern bechanten und capitel zu Soeft fowie auch bes folaftere hern Gropper gegen bie von Soeft a. 1537 im gebruar unferm quebigen furften vorgebracht" (Cornel. II, 129). 17) Chenba fol. 34 b fg. Barb. Antw. fol. 43a.

<sup>18)</sup> Surius ad an. 1559: "D. Joh. Gropperus, Ecclesiae Coloniensis in tuenda Catholica religione singulare decus et ornamentum." - Gine formliche Blumenlefe von Lobfpruchen aus verschiebenen Schriftstellern liefert Ciaconius III, 853; vergl. p. 841. — Maimbourg p. 269: "Car il est très-certain, que ce grand homme . . . a toûjours esté l'un des plus forts et des plus ardens adversaires de Luther et l'un de ceux, qui ont soustenn le plus constamment et avec le plus de zele et de courage la verité Catholique contre son héresie." - Bergl. S. 270 fg. — S. 271: "si formidable aux novascurs." 6. 272: ,,ce grand Docteur, qui sauva de l'héresie tout l'Electorat de Cologne" u. f. m. 28\*

aweiseln, ob er im Sinne bieses Papstes, im Sinne ber ihn feiernben Zesuiten ein Gnesto-Orthodoxer jemals gewesen ift: etwas vom alten antirömischen Sauerteige ift, so will mich bedünken, auch während bieser Jahre ift, so ihm auruchgeblieben.

noch in ibm surudgeblieben.

Doch geben wir nach biefer zu vorläufiger Orienstrung bekinnnten Uebersicht auf eine Darstellung der einzelnen bervorstechenden Momente seines Lebens ein, welcher ich zum Schlusse ein Berzeichniß seiner Schriften und eine Uebersicht der Duellen und der Literatur ans hangen werde.

I. Gropper und bas colnische Provinzials concil von 1536. Sein Endiribion 19). — Bes fanntlich berief ber Erzbischof hermann von Coln, tief burchbrungen von der Ueberzeugung, daß irgend eine Reform Des Rlerus unerläßlich fei - wie er benn bereite acht Jahre zuvor einen Reformversuch unternommen batte () — seine Guffraganbischofe von Utrecht, Luttich, Münster, Osnabrud und Minden im 3. 1536 zu einem Mrovinzialconcile nach Coln. Unter Betheiligung bes Domcapitels, ber Pralaten und bes gemeinen Klerus der Ctabt und bes Stiftes Coln fam es auf biefer Bersammlung ju ber Annahme einer ftattlichen Angabl von Ranones und gu bem Befchluffe, jum Beften ber Pfarrer ein Sandbuchlein ber driftlichen Lehre herauszugeben. Cowol biefes Enchiribion, beffen Entwurf ber Brovingials fynobe vorgelegt murbe, ale auch jene Ranones maren von Gropper verfaßt, welchem ber Ergbifchof, balb nachs bem er ihn (1533) an feinen hof gezogen, ben Auftrag ertheilt hatte, über die Rirchenverbefferung bee Erge fiffee nachzubenten und einen fcriftlichen Entwurf eingureichen. Ueber biefe "Brovingialreformation" Gropper's hatten, bevor fie auf ber Synobe und nachmale im Drud publicirt murbe, Berathungen bee Berfaffere mit andern Theologen ftattgefunden, namlich mit bem bamaligen colnifden Beihbifchof und Generalvicar Dufrinus, mit bem Rector ber Universität Coln und anderen Mitgliedern berfelben. Da wegen biefer Berathuns gen ber Drud ber Reformationsschrift noch nicht auf ber Stelle ftattfinden tonnte, fo erfchien junachft (im October 1536) eine furze Bifitationeformel nebft vorläufiger Ins haltsangabe ber Ranones bes Brovingialconciles 21). Diefe felbft follten binnen Rurgem mit bem, ber Abficht nach, in brei Theile gerfallenden Enchiridion veröffentlicht werben 22). Doch verzögerte fich ber Drud ber Ranones und bes diefen angehangten Sandbuches noch bis jum Jahre 1538. Da beibe Schriften in lateinischer Sprache

erschienen 23), so gab Gropper in bemfelben Jahre noch ein beutsches Reformationsbuchlein heraus 24).

Die Ranones wie das Enchiribion verdienen größere Beachtung, als fie bisber gefunden haben. Erftere 26) (welche 47 Folioblatter einnehmen) fuchten eine Reihe ber schlimmften firchlichen Diebrauche abzuschaffen. Iln. leugbar war es bem Berfaffer entschiedener Ernft mit ber Rirchenreinigung, aber er faßt biese im Sinne bes Erassmus, nicht Lutber's. Die Tendenz ging augenscheinlich bahin, die gröbsten Auswüchse (wie 3. B. bie Cumulation ber Pfrunden auf einen Ginzigen und Anderes) go befeitigen, um fich im llebrigen befto ungeftorter im Befige erhalten zu fonnen, welchen bas Umfichgreifen gutherifcher Meinungen und Bestrebungen im Ergftifte mehr und mehr gefährdete: es galt, diefen die Spipe abzubrechen. Tropbem verbienen einzelne ber Bestimmungen unfer volles Lob: fo die Borfchlage über die Ausbildung der Geifts lichen, ober wenn die Ranones eifrig auf die Belehrung bes Bolfes burch die Predigt drangen; und zwar follten fich in biefer bie Pfarrer nicht lange bei Beiligenlegens ben und Bunbergeschichten von oft zweifelhaftem Werthe aufhalten, fondern das Evangelium auslegen. Bezeich. nend für die garbe biefer Reformvorschläge ift, mas die Ranones über Abendmahl und Meffe einschärfen: bei erfterem betonen fie unter Anführung von Schriftworten einfach die reale Brafeng des Leibes und Blutes Chrifti, halten aber, von einem ftreng fatholifchen Rirchenbegriff ausgebend, die Communion unter Giner Bestalt fest; auch Die Deffe wollen fie beibehalten wiffen, boch foll bas Bolf über dieselbe dahin belehrt werden: allerdings fei fic ein Opfer, welches wir fur Lebende und Tobte bars bringen, aber ein Opfer boch nur in fofern, ale fie die lebendigfte Bergegenwartigung bes ein für allemal bargebrachten Opfere Christi ift 26). Gab fich ichon hierin bas Bestreben zu erkennen, die Rirchenlehre zu milbern und möglichst annehmbar zu machen, so nicht minber in ber Lehre ber Ranones von ber Beichte, in welcher fich wenigstens ein Anfas findet ju einer Berinnerlichung diefes Dogma's.

Mit biesem flüchtigen Eingehen auf ben bogmatischen Inhalt ber Kanones bewegen wir uns bereits auf Demsjenigen Gebiete, welches bem Enchiribion als eigenthums

liches zugehört.

Dieses Buch war eine hochst bedeutende Leistung. Freilich, den Ramen eines "Handbüchleins" verdiente es nicht; denn es war zu einer ziemlich umfangreichen Dogsmatif von mehr als 500 kolioseiten angewachsen. Desehalb erhielt es nunmehr auch den Specialtitel einer "Institutio compendiaria doctrinae christianae, in concilio provinciali pollicita". Die ofsicielle Borrede

<sup>23)</sup> S. ben genauen Titel im Berzeichuiß sub N. II. 24) Ebenda N. III. Bergl. "Barhafftige Antwort" fol. 85<sup>b</sup>. 25) Einige Fragmente aus denselben hat Seekendorf III, 138 mitsgetheilt. 26) "Non, quod toties Christus occidatur, sed quod illud unicum sacrificium mysticis ritibus quotidie removetur quotidiansque recordatione mortis Domini ... hoc ipsum repraesentetur, quod olim factum est." Daher ift die Resse ein sacrificium repraesentativum.

bes Erzbischofs, welche an sammtliche "Pfarrer und Prebiger bes gottlichen Wortes" ber Diocese gerichtet ift, fpricht fich ausführlich über biefes Anschwellen bes hands būchleins zu einem stattlichen Bande aus: ber Erzbischof batte es freilich lieber gesehen, wenn es möglich gewesen ware, fich innerhalb der Grenzen eines Enchiridion zu halten; indeffen habe man fich während ber Ausarbeitung von der Unmöglichkeit überzeugt, innerhalb biefer engen Schranken die hochwichtigen Lehren, welche — wie z. B. Die Lebrfage von der Autorität der Kirche, von der Rechtfertigung, vom Megopfer — gegenwartig jum größten Schaben ber Kirche von gewiffen Reuerern angegriffen wurden, in ber fur die Pfarrherren nothwendigen Ausführlichfeit und Rlarheit bargulegen 27): benn es handelt fich barum, ben Rirchen ber Diocese ein Begengift gu reichen gegen die in diefer gefährlichen Beit immer weiter um fich greifenbe Beft alter und neuer Regereien. Doch fei biefes (und biefe Maßigung muffen wir in der That rühmenswerth finden) in der Beife geschehen, daß Riemand, welcher Secte er auch angehore, namentlich getabelt fei, sondern allein die nicht zu billigenden Lehren habe man in bescheibener Beife widerlegt und an beren

Stelle die bieber geltenden zu vertheidigen gefucht 20). Das gesammte Werf zerfällt in vier Theile, beren 1. von dem apostolischen Symbolum spricht, während ber 2. von den Sacramenten, der 3. vom Gebet, der 4. von dem Gefet handelt 29). Augenscheinlich ift diese Eintheilung bes dogmatischen Stoffes nach dem Borbilde bes

Luther'ichen Ratechismus getroffen.

Satte Gropper nichts weiter als biefes Werk geforieben, vielleicht bie ausführlichfte und wichtigfte vortribentinische Dogmatif bes Reformationszeitalters, fein Rame murbe allein icon beshalb in der Geschichte ber fatholischen Theologie des 16. Jahrh. (wenn wir erst einmal eine folche besitzen werden!) eine ehrenvolle Erwahnung verbienen. Leiber muffen wir es uns verfagen, naher auf ben Inhalt bes Buches einzugehen. Die Saltung, welche ber colnische Theolog einnimmt, gibt sich beutlich als eine vermittelnde zu erkennen: an vielen Stellen beseitigt er stillschweigend die Auswuchse der scholaftischen Rirchenlehre, wie er z. B. die Lehre vom Feg. feuer mit beredtem Schweigen übergeht 30); andererfeits

nimmt er Manches — ebenso stillschweigend — von ben Brotestanten herüber, namentlich in der Rechtfertigungslehre, welcher er im zweiten Hauptstud bei bem Sacrament der Buße eine eingehende Darstellung widmet 31). Diese Lehre von der Justification halt sich fortwährend in der Schwebe zwischen der protestantischen und ber katholischen Doctrin: bald wird von biefer, bald von jener ein Moment herübergenommen, sodaß echt pro-testantische Aeußerungen und urfatholische nicht felten gegenseitig sich paralpsiren. Der Berfasser fennt eine Rechtfertigung aus den Werken, sowie eine fortgefette Rechtfertigung; er halt es fur bebentlich, Rechtfertigung und Sundenvergebung ju identificiren und bie Erneues rung von erfterer auszuschließen; er vertheidigt ben Sas, daß wir durch die guten Werfe das ewige Leben verbienen fonnen 32). Aber er fennt andererfeits und anerkennt den Specialglauben; er vertheibigt die Rechtferti= gung aus dem Glauben und fann in gewiffem Sinne fagen, daß wir wirklich ohne die Werte gerecht werben; er fennt eine Art von Imputation und vermag fogar bem sola fide ber Protestanten einen Sinn abzugewinnen 33).

Wo war boch die alte Festigkeit ber Confutatoren von Anno 30 geblieben? Das Unerhörte geschah: bie tatholischen Theologen, die Bertreter des unwandelbaren Dogma's, sie ließen sich auf Zugeständniffe ein, und überdies gefcah bas in bem vorliegenden Falle in einer unter erzbischöflichem Ramen und Wappen erscheinenben und mit der vollen Autorität eines Provinzialconciles ausgestatteten Schrift, welche außerbem privatim bie Billigung einer altgläubigen Universität erhalten hatte 34).

Es läßt einen tiefen Blid werfen in die Unficher-

<sup>28)</sup> fol. K 3h. Sehr charafteriftifch ift 27) fol. K 3\*. es, wenn noch binjugefügt wirb: "adeo ut eam [sc. doctrinam hactenus receptam] etiam apud adversarios repertam suis propemodum ipsorum verbis efferre [sic] non abhorruerimus." Bucer: Gropper habe bas Buch zusammengetragen "nicht bes ges ringern theils auß unsern Buchern" (Rabus a. a. D.).

<sup>29)</sup> I. Expositio Symboli Apostolici (fol. 48ª bis 75b).
II. Assertio et doctrina de septem Ecclesiae Sacramentis (fol. 76ª bis 218ª).

III. De ratione ac modo precandi deum, cum expositione Orationis Dominicae (fol. 218 b bis 250 b).

IV. De natura, distinctione, vi ac usu Legis, cum sub-iuncta explicatione Dialogi (fol. 251 bis 313 b).

<sup>30)</sup> Bir fonnen biefes Schweigen um fo meniger fur ein abfichtsloses erachten, als wir anberweitig erfahren, daß bas colnische Provinzialconcil von 1586 ausbrudlich bie Beifung gegeben hatte, aber bas Fegfeuer nicht ju bisputiren (f. Rante, Deutsche Bes fcichte IV, 189).

<sup>31)</sup> S. über bie iustificatio fol. 163ª bis 177ª; über poenitentia und fides fol. 128b fg. Ueber die Rechtfertigungelehre Gropper's ist zu vergl. Dollinger III, 309 fg. 32) S. befonders fol. 163a. 170b. 172b. 174a. 176a fg. 33) S. fol. 167b: "od id tantum dicimus, fidem iustisicare, non quia sit causa iustificationis, sed quia nulla alia re misericordiam et gratiam dei ... accipiamus." — fol. 168h: "Non habes ergo quod dicas nos evangelium cum lege confundere, vel evangelium in legem transformare, vel causam iustificationis in nostram dignitatem transferre, vel iubere ut perpetuo de iustificatione et acceptatione nostra dubitemus. Nam omnia contraria docemus, fatemur enim verum esse, ad iustificationem hominis omnino requiri, ut homo certo credat non tantum generaliter, quod propter Christum vere poenitentibus remittantur peccata, sed et quod ipsimet homini credenti remissa sint propter Christum per fidem." - fol. 171b: ,, constat enim in universum, operibus nostris causam iustificationis detrahi, et recte ac vere dici nos sine operibus iustificari." — Roch Dupente anderer Stellen, welche zum Theil fast wortlich an Melanthon's Apologie anflingen, liegen fich anführen; boch moge hier nur noch eine Blag finden, welche Sotomajor in feinem Inder ausbrudlich ale verwerfliche namhaft macht: fol. 129b: "Quod si meriti vocabulum proprie accipias, ne fides quidem (quam instificare dicimus) instificationem meretur, sed tantum impetrat et accipit: accipit quidem, quod nemo aliter apprehendat, sibs remitti peccata, nisi credens deum sibi propter Christum non imputare peccata." 34) Trobbem erflatt noch Meufer (S. 387 fg.) mit Sotomajor bas Enchiti-bion fur Gropper's "Privatarbeit", bamit bie fpatere Berbammung bes Buches (f. unten) nicht einer Rirchenversammlung gur Befchimpfung gereiche.

heit, welche fich vor dem Tridentinum der katholischen Rreise bemachtigt hatte, wenn wir gewahren, daß biese Schrift, weit entfernt einen Schrei bes Entfegens aus ber gaugen fatholischen Welt hervorzurufen, überall Billis gung fand und lautefte Anerkennung. Roch waren nicht gehn Jahre vergangen, und ber Berfaffer durfte fich fur feine Rechtgläubigfeit, welche Bucer durch die Behauptung anzutaften gewagt hatte: Gropper habe langere Beit auf fehr freundschaftlichem guße mit ihm geftanben, barauf berufen, daß fein Bert mehrmals ju Benedig und jest auch zu Lyon nachgebrudt fei; er burfte fich berufen auf eine Bolte icheinbar unverbachtiger Beugen, welche einstimmig das Lob des Enchiridion gefungen hatten, auf Carbindle wie Contarini, Boole und felbst Sabolet, auf ben Bifchof von Verona, Giovanni Mattee Giberti, auf Theologen von anerkanntem Rufe wie ben Italiener Ambrofius Catharinus von Siena ober einen Albert Bighius, auf Arnold von Tongern, auf Jacob Omphalius, ja felbft auf Cochlaus und ben feligen Ed 35). Catharinus verficherte, er habe in ber Gegenwart nichts Orthoboreres, nichts Gelehrteres, nichts Buverlaffigeres, nichts ber Annahme Bertheres jemals gefehen; und nicht geringer find bie Lobeserhebungen bes Carbinal Sabolet, ber in einem Briefe an den Erzbischof Hermann faum Worte zu finben vermag, um bie Entjudung auszumalen, in welche ihn die Lecture jenes Buches verfest hat; nur Gins hat er an bem Enchiribion auszusepen: baf es die Lehre vom Fegfeuer mit Stillichweigen übergebe 36).

Spater, nachbem Rom auf einem öfumenischen Concile gesprochen hatte, bat bann freilich bas Urtheil über biefes Buch etwas anders gelautet: Bellarmin, welchem ber Zesuit Boffevin nachspricht, erflatt, bas colnische Endiribion verbiene nicht nur im Lehrftude von ber Rechtfertigung, fonbern auch in mehreren anderen eine firchliche Ruge: es verrathe bie Redeweise Melanthon's und Bucer's und fein Irrthum fei in ber fechften Sigung bes trientischen Conciles verurtheilt 37). Der Bunfc Bellarmin's ift befanntlich erfullt worden: bas Enchiribion wurde (ohne Rennung bes Ramens feines Berfaffers, wie es ja auch anonym erschienen war) auf ben Index gefest, und Sotomajor fühlte fich gedrungen, zu constatiren, daß man nur falfchlich die tegerifche Schrift

einem Provinzialconcile jufchreibe 38).

Ruchterner hatten von Anfang an die Protestanten geurtheilt: Melanthon flagte in einem Briefe an den Erzbischof über bie ben Evangelischen feindliche Haltung Diefes Buches, in welchen alte Irrthumer burch folau erfundene Entschuldigungsgrunde von Reuem befestigt wurden 39). Aehnlich lautet bie fpatere Rlage Cleiban's

und felbft noch Sedenborf's 40). Es war natürlich, baß man in ber Sige bes Streites bie verhüllte, aber uns leugbare Rachgiebigfeit bes Gegners überfah, hinter ber offenbaren Dagigung einen hinterliftigen Schachzug mitterte. Melanthon war außer Stande ju burchschauen, daß Gropper bei bem ernsteften Billen, festzuhalten an dem Dogma der Kirche, dennoch, gedrängt von dem uns abweislichen Bedürfniß, fich mit ben modernen Ibeen auseinanbergufegen, nicht felten zu entschiebener Schabigung jenes Dogma's biefe auf fich wirken ließ. Bielleicht konnte Gropper mit ber Zeit noch weiter vorschreiten auf feinem Bege jum Protestantismus, falls fich namlich auf Seiten ber Evangelischen ein Mann fanb, ber ibn nicht einem Melanthon gleich verfannte und gurudfließ, ber es vielmehr verftand, mit psychologischem Blid und hingebender Liebe auf feine Bedurfniffe einzugehen. Gab es überhaupt unter ben Führern ber Evangelischen einen folden, fo war bies Bucer, jene milbe, weitherzige Berfonlichkeit, welche es - wie fonft Riemand unter ben beutschen Reformatoren - verstand, zu unterscheiben zwischen den nothwendigen und den minder wichtigen Studen ber Religion, in jenen "gleichen Berftand und Rede" forberte, in biefen Gleichheit fuchte und Ungleichbeit bulben wollte 41). Und gerabe mit ihm follte balb barauf Gropper in nabere Berührung treten.

IL Gropper auf ben Gesprächstagen ju Sagenan, Borms und Regensburg (1540 und 1541). - Bieber hatte bie Wirffamfeit Gropper's nicht über die Grengen ber colner Erzdiocefe binausgereicht, mochte gleich fein theologischer Ruf bereits über Deutsche land hinaus bis Italien und Frankreich vorgebrungen fein. Jest jogen auch ihn wie so manchen anderen ftillen und friedlichen Gelehrten die beutschen Greigniffe mitten binein in bas bunte und mechfelvolle Spiel jener conciliatorischen Bestrebungen, durch welche die Jahre 1539-1541 für bie Beschichte ber Reformation eine gesteigerte Bebeutung erlangt haben. Waren fie boch ber lette eruftlich gemeinte Berfuch, bie beiben großen religiofen Parteien Deutschlands mit einander auszufobnen, ein Berfuch, auch baburch hochft bemerfenswerth. baß es einen Augenblick hindurch gang bas Anfeben ge-wann, als werde er gelingen. Gropper war bestimmt, an diesen gutlichen Religioneverhandlungen, welche unter ben Aufpicien feines Geringeren als bes Raifers felber geführt wurden, hervorragenden Antheil zu nehmen. Bu Frankfurt hatte 1539 die Politik Rarl's V. biefe neue friedliche Bahn zuerft eingeschlagen; die weiteren Stadien

<sup>35)</sup> Barh, Antw. fol. 36° fg. und fol. 78 fg. Bergl. Palloviein. IV, 14, 2 und Georg Cassander bei Gerhard, Confess. Cathol. p. 1509°. — Uebrigens wird an Ed's vorgeblichem Lobpreis bes Endiribions jeber zweifeln, ber weiß, welches Urtheil berfelbe über bas nabe vermanbte regensburger Buch abgegeben bat. 36) Sadoleti Epistolae (Colon. 1567) p. 659—68. 37) Anton. Possevini Apparatus Sacer I, 388 (ber venetianischen Aussgabe von 1606). 88) S. Meuser S., 387 fg. 89) Corp. gabe von 1606). 88) 6. Me Ref. III, 652 (17. März 1539).

<sup>40)</sup> S. Sleidan. und Seckendorf a. a. D. — Ebenso urtheilte nach male (1544), indem er ben früheren Gropper aus bem fpateren interpretirte, Bucer (bei Rabus II, 734): "ba ift aber nichts besonders murdliches aufgerichtet morben, ohn bas ber Grop: per ein groß Buch gufamen getragen, und nicht bes geringen theils auf unfern Buchern, Aber in bem alles bahin gefrummet, bas er bie alten migbreuch wiber malete und fcmudete. 41) S. Bucer: "Bie leicht vnud füglich Chriftliche vergleichung" (Straeburg 1545) S. 189-145. Bucer gibt hier bochft intereffante und fur ihn charafteriftifche Auseinanderfegungen über feine Unione : Principien, welche fein Berfahren in belles Licht ftellen.

auf biefem Bege find bezeichnet burch bie Befprachstage an Sagenau (Commer 1540), Borme (1540/41) und Regensburg (1541). Auf allen breien begegnen wir bem colnischen Gelehrten, welcher kanonistische und theo. logische Kenntnisse in damals schon feltener Fulle in fich vereinigte. Wir feben feinen Ginfluß von einer Berfammlung jur andern einen größeren Umfang gewinnen, bis er bei dem regensburger Colloquium, der schönften Bluthe jener Friedenspolitik, fich bis zu dem Grade fteigert, daß er in Rechnung gezogen werden muß als einer ber Sauptfactoren des für den Augenblid glanzenden Refultates diefes Religionsgespraches, auf welchem sich Die Bortführer beiber Barteien fo nahe traten, wie niemals guvor ober in ber Folge.

Als Rurfurft hermann im Juni 1540 fich aufmachte. ben Tag von Sagenau zu befuchen, veranlaßte er feinen Stiftsberrn Gropper, ihn dorthin zu begleiten, obgleich biefer fury juvor auf feine Bitte aus bem fpeciellen Sofbienfte des Erzbischofs entlaffen worden mar. Letterer beabsichtigte, sich vorkommenden Falles, wenn es nämlich an Bergleichsverhandlungen über die Religion kommen follte, des gewandten Mannes zu bedienen 42). Her-mann von Wied war, wenn wir seinen eigenen späteren Auslassungen und vielsachen Betheuerungen Glauben schenfen burfen, schon 1538 nicht mehr gang mit ben unge-nugenben Erasmischen Reformvorschlägen seiner Theologen zufrieden gewesen. Jedenfalls war er zur Zeit des bagenauer Tages den Protestanten im Herzen geneigt, obicon er — in Aubetracht seiner hoben firchlichen Stels lung - es nicht magte, offen in bas evangelische Lager überzugeben. Es fonnte baber faum einen Fürften in Deutschland geben, welchem augenblidlich mehr hatte baran gelegen fein muffen, bag bie auch vom Raifer ins Auge gefaßte Aussohnung zwischen ber alten und ber neuen Rirche im Reiche wirflich ju Stande fam. Reformatorifche und conciliatorische Bestrebungen gingen baber bei ihm Hand in Hand 43). Schon im Fruhjahr 1539 hatte er fich zu diesem Behufe mit Melanthon in Berbindung gesett 44). Und so sehen wir ihn benn auch ju hagenau mit regftem Eifer an diesem Berte arbeiten. Balb beschied er fatholische, bald evangelische Theologen ju fich in feine Berberge, um ihnen fein Sauptanliegen and Berg ju legen. Unter ben evangeliichen Theologen, mit welchen er auf diefe Beife in Beruhrung fam, befund fich auch Bucer. Rachdem der Rurfurft in mehreren Gefprachen mit Diefem Die Bahr= nehmung gemacht, daß Bucer "ju Chriftlicher und annehmlicher Bergleichung des hochnachtheiligen fcwebenben 3wiespaltes nicht ungeneigt" fei, fo fuchte er ihn mit Gropper befannt ju machen; benn: "follt etwas Gruchtbares gehandelt werden, fo mußten die Belehrten beiber Theile mit einander reden und einander hören". Er ertheilte bemnach seinem Ranonicus die Beifung, bem Bucer, wenn er mit ihm über Religionssachen zu sprechen begehre, folches nicht abzuschlagen 45). Bugleich ließ er

Bucer aufforbern, Gropper aufzusuchen; er bebiente fic hierbei der Bermittelung seines vertrauten Rathes Peter Medmann 46), des Erziehers der bem Erzbifchof nabe verwandten jungen pfenburgischen Grafen. Auf biefe Beife machte Gropper bie Befanntichaft bes ftrasburger Reformatore, und icon in Sagenau fam es zwischen beiben zu freundschaftlichen Religionegesprachen privater Ratur, von welchen Bucer auch ben Landgrafen von heffen in Renntnig feste 47).

Als Bucer jum erften Dal ben Ratholifen auffuchte und viel von feiner Geneigheit rebete, fur feine Berfon jur Befeitigung bes graufamen Zwiefpaltes mitzuwirfen, schenkte ihm Gropper ein Exemplar feines colnischen Reformationsbuches (des Enchiridion): er moge es prufen und ihm feine Meinung barüber fagen. Bucer umging, als fie sich wiedersahen, dieses Urtheil mit dem Borte: Wollte Gott, bag bie Reformation bei ben Geanern fo weit ins Werf geset mare! Bei bem spateren Befuche Bucer's liegen fich beibe in ein "gefellig Gefprach" ein über faft alle streitigen Artifel ber Lebre. Gropper hielt sich dabei an fein Enchiridion; Bucer scheint Die Untitheje möglichst schonend hervorgehoben zu haben; mit Borliebe betonte er das Gemeinsame und außerte wieberholt den Wunsch, ce moge doch gelingen, durch ein solches Gesprach, wo man einander gutlich anhöre und unterrichte, jur Ginigfeit zu gelangen. Er zeigte sich durchweg so entgegenkommend wie möglich. Gropper faßte Butrauen ju ihm 48), und ber Protestant glaubte bes Gegnere trefflichen Sinn und Gifer ruhmen ju burfen und schenkte ihm jum Zeichen ber Freundschaft seinen Commentar jum Romerbriefe 49). Bei berartigen Busammenkunften waren mehrmals auch der kurcolnische Rangler Bernhard von Sagen und ber Rath des Erge bischofs von Trier Bartholomaus Latomus jugegen 50).

Aber diese privaten Gespräche maren nur das Borspiel von wichtigeren, zu welchen es bald barauf in Borms fam. In der Gefandtschaft, welche der Kurfürft von Coln zum wormfer Tage entfendete, befand fich neben dem Grafen Dietrich von Manderscheid, dem Kangler von Sagen und dem Karmeliter-Provinzial auch Gropper bi). Es ift befannt, wie das öffentliche Resligionsgesprach zu Worms zuerft Monate lang verschoben ward, indem man die Beit mit ben fleinlichften Berbandlungen ausfüllte. Und als es bann im Januar 1541 endlich ju einer Disputation zwifchen Ed und Melanthon fam, machte ihr ein faiferlicher Befehl fcon nach wenigen Tagen ein Ende. Babrend Diefes öffentliche. völlig resultatlos verlaufende Colloquium bie Aufmertfam-

<sup>42)</sup> Barh. Antw. fol. 36 b. 43) Bergl. Melanth. Corp. 44) Corp. Ref. III, 650 fg. Ref. III, 652. 45) Warh. Antw. a. a. D.

<sup>46)</sup> Bucer, De Concilio fol. p 2 b. 47) Bhilipp an Bucer, 21. Juli 1540: "Uns gefelt auch, bas 3r euch mit etlichen gutherzigen von bem gegenteil partim ju Zeithen In gesprech ein-laffen, mit benen von fachen zu caufiren, ban bas mag allerlen frucht pringen." S. Reubeder, Urfunben (Caffel 1836) S. 562. 48) Barh. Antw. fol. 37 fg. Diefe Grovver'sche Darftellung hat man mit Borficht zu benuten, ba Gropper bei berfelben ben 3med verfolgt, sich möglichst von bem Verbachte zu reinigen, als habe er jemals eine freundschaftliche Haltung zu Bucer eingenommen.
49) Hamelmann p. 1131. 50) Warh. Antw. fol. 37b. 51) Barh, Antw. fol. 38ª.

in die Werkstatt jenes so geheimnisvoll auftauchenden Bergleiches Entwurfes, über dessen Berfasser man seit länger als 300 Jahren — bisher vergebens 59) — immer erneuerte Untersuchungen angestellt hat 60).

1845, I, 362 — auf bie Gropper'fchen Artifel ale Quelle bes regensburger Buches aufmertfam gemacht.) An jenen Bint Ramp. foulte's anfnupfent, hat bann Beinrich Schafer, De Libri Ratisbonensis origine atque historia (bonner Differtation von 1870) p. 27 - 38, geftüst auf bas Bermanbtichafteverhaltniß ber Grop. per'fchen Artifel mit bem regensburger Buche, ben Beweis ju fuhren gesucht, bag biefe Artitel gewiffermaßen bie Urges falt und ber erfte Entwurf bes regensburger Buches feien. Es ift mir biefes im hochften Grabe unwahrscheinlich. Bielmehr geben fich bie Gropper'ichen Artifel faft burchs weg als ein aus bem regensburger Buche gemachter Andzug, und zwar ale ein mit einer ganz bestimmten Tens beng gemachter Auszug, indem fie gerabe Die mehr tatholifch laus tenben Bunfte biefes Buches herausheben, um fie als von Bucer a Borms und Regensburg zugeftanbene hinzustellen. Auf einen auszug beutet auch ichon, daß biefe Artifel meiftentheils aus furgen Gagen zusammengefest find, welche (fast ausnahmslos) mit "Das" (Dag) anfangen und in inbirecter Rebe gehalten find. Jebenfalls warben wir in ihnen ben erften Entwurf bes Lib. Ratisb. nicht in feiner Urgeftalt befigen, fondern nur in einer 1545 von Gropper gemachten Ueberarbeitung. Daß biefer inbeffen aus bem fertig vor-liegenben regensburger Buche, wie es bem Raifer nach bem Gefprache übergeben worben ift, einen Auszug gemacht hat, bas zeigt meines Grachtene in fchlagenbfter Beife eine Bergleichung ber beis ben Gropper'ichen Abschnitte "Bon ber rechtfertigung bes menschen" anb "Bon ben guten werden" mit bem 5. Artifel bes regensburger Buches. Erftere find eben weiter nichts als ein Ercerpt aus biefem Capitel, und zwar ein Excerpt, welches ausschließlich bie ben Ras tholifen gunftigen Momente jener Bereinigungsformel heraushebt, fie ans ihrem Busammenhange, in welchem fie ohne 3wang evan= gelifch gebeutet werben fonnten, ja mußten, herausreißt. 5. Artifel ift aber betanntlich bas Refultat bes Colloquiums felbft und an Stelle bes ursprunglichen in bas Buch aufgenommen morben (f. Brieger, De formulae Concordiae Ratisbonensis origine atque indole. Halis 1870. p. 4 fg.). — Doch icheint mir Schaffer bas Richtige getroffen ju haben, wenn er (p. 27) aus bem wormfer Geheimgefprach ben Urfprung bes regeneburger Buches Bernfet will. Ich vermag bies aber einzig zu begründen durch eine Bernfung auf die Stelle Bucer's, mo diefer zugesteht: Gropper habe zu Borms allerdings "illa fere omnia" proponirt, was in ben Gropper'schen Artifeln enthalten sei. Zebenfalls geht hieraus hervor, daß es Gropper war, welcher auf jenem Gespräche die Entwürfe lieferte, über welche dann der Meinungsaustausch ftatts

59) Soon Bland (III, 2, 85) urtheilte befanntlich, ber wahre Rame bes Berfaffers wurde wol für immer ein literarisches 60) Es murbe ju weit führen, wollte ich Bebeimniß bleiben. bier naber auf bie beinahe ungablige Dale behanbelte Frage nach ben Berfaffern bes regensburger Buches eingeben. Die neuefte, umfichtige und mit großer Reuntniß ber Quellen geschriebene Unterfuchung Diefer Frage verbanfen mir Schafer, welcher in überjengenber Beife barthut, daß die Quellennotigen mit Entschiedenheit auf Gropper, Bucer und Beltwid hinweisen. Doch ift bamit meis nes Crachtens die Frage noch immer nicht geloft, und ich febe mich außer Stande, dem Urtheile Daurenbrecher's (in Sybel's hift. Beitidrift 1871, III, 231) juguftimmen, bag Schafer ben Ur: fprung bee regeneburger Buches mirflich festgestellt habe. Dan hat — fo viel ich fehe — bei biefer Frage nach bem Urfprunge bes Lib. Ratisb. bieber ftete bas Berfeben gemacht, einfeitig (ober boch vorwiegenb) nach ben Berfaffern beffelben zu forfchen, worüber bie Duellen nun einmal, fo geheim wie bie Autoren bee Bereinis gungs-Entwurfes gefliffentlich gehalten wurden, feinen allfeitig be-friedigenden Aufichluß geben. Denn wenn auch als gefichert gelten barf, bag nach ben Quellen bie brei Benannten bie Berfaffer finb, M. Enchtl. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

Im Uebrigen zeigte sich auch bei bieser Gelegenheit, baß ein "frommer Ratholifus", für welchen Gropper in ber Folgezeit fo gern gelten wollte, fich nicht ungeftraft in Berhandlungen mit Baretifern einläßt. Dbgleich bie Protestanten fich viel von ihm verfprochen 61), hatte er fich vor Beginn ber geheimen Conferenz burchaus nicht febr entgegenfommend gezeigt. Roch Mitte December mußte Delanthon flagen, daß bie Colner, von benen man erwartet habe, fie murben bie protestantische Lehre von der Rechtfertigung billigen und eine von Ed aufgefette Formel verwerfen, Diefe Soffnung getäuscht hatten, und hart war er mit Gropper zusammengerathen, als er beffen Ansicht, ale handle es fich überhaupt nur um Borttampfe, berb jurudwies 62). Wenn Gropper wirtlich die bisherige Meinungsverschiedenheit auf bloke Logomachie glaubte gurudführen zu durfen, fo hat fich diefe oberflächliche Auffaffung schwer an ihm geracht. Denn trop feines fpateren Leugnens ift es feststehende Thatfache, baß ber Berfaffer bes colnischen Enchiribion, welches, wie wir fahen, feineswegs ein reiner Ausbrud ber Rirdenlehre mar, bei biefem wormfer Bebeimgesprache ben Protestanten weitgebenbe Bugestandniffe gemacht bat. Zwar zeigte er fich nicht wenig besorgt für die Aufrechterhaltung ber alten firchlichen Ordnungen und legte eine Lange ein fur Beibehaltung ber meiften weder aus der

was ist mit diesem Resultat erreicht? Es bliebe boch immer noch die wichtigere Frage zu losen: ob ein Bucer ober ein Gropper (benn Beltwick's Betheiligung wird sich wol auf Rull reduciren) ben größeren Antheil an der Ausarbeitung gehabt hat. Man hatte vielsmehr, anstatt nach den Bersasseritung gehabt hat. Man hatte vielsnehr, anstatt nach den Bersasser zu ches sich umsehen nach den Duellen des regensburger Buches sich umsehen und außerdem diese selbst in Bezug auf seine dogmatische Farbe und seine Borschläge für praktische Kragen eingehend prüssen sollen. Irre ich nicht gang, so sind dergleichen Duellen noch auszusinden und eine kritisch genaue Bergleichung des Buches mit denselben dürste zu überraschenden und interessanten Resultaten sühren, durch welche mittelbar auch die Frage nach dem oder den Berzsassen, durch welche mittelbar auch die Frage nach dem oder den Berzsassen eingentliche Bersasser, das höchswahrscheinlich Gropper der eigentliche Bersasser, das hoch kanden sein vorläusige Bermuzthung will ich nur aussprechen, daß höchswahrscheinlich Gropper der eigentliche Bersasser gewesen ist, Bucer und Beltwick zu denen übrigens auch noch Capito zu nehnen sein würde) aber um den Blan gewußt haben (s. Corp. Res. IV, 579), und daß wenigstens Bucer auch in gewisser Weise, und zwar nicht blos durch mündlich ertheilte Rathschläge, sondern auch durch schriftlich an Gropper abzgegenen Entwürse (vergl. Corp. Res. IV, 579 mit "Marh, Antw." sol. 39ª), dabei betheiligt gewesen ist. — Uebrigens hat man nicht du vergesien, daß das Buch in der uns vorliegenden Gestalt die besternde Hand der Verschiedensten Wänner (cines Contarini wie Eck, Thomas Badia wie Morone) ersahren hat (s. Pallavicin. IV, 14, 4).

61) Eruciger an Jonas, 30. Nov. 1540: "Heri subito etiam discessit Groperus Coloniensis non sine magna causa, quem dicunt virum esse bonum et multa etiam apud suos libere reprehendere quique intelligat pro iis non dubitare sustinere pugnas. Fortasse a reliquis singulari consilio amotus est" etc. (Corp. Ref. III, 1164). 62) Melanthon an Euther, 17. Dec. 1540: "Sperabamus, Colonienses etiam probaturos esse veram sententiam de iustificatione et repudiaturos formulam Eccianam; sed hi non modo fefellerunt nos, sed" etc. "Reformationis Coloniensis autor voluit initio valde aequus videri, et vult ita conciliari repugnantes sententias, ut existimentur hactenus tantum loyouaxiai fuisse. Has ineptias cum liberius refutassem, dixit mirari se meam vehementiam, me removendam esse a disputatione" etc. (III, 1229 fg.).

29

Schrift noch aus ben Gewohnheiten ber alten Rirche gu rechtfertigenden Riten 63); zwar war er augenscheinlich iber Gebühr eingenommen von bem glangenden Bomp ber außeren Ceremonien wie von der einzigartigen Burde und Soheit ber Rirchenfürsten 64); zwar suchte er noch manches Dogma durch fünstliche Uebertunchung zu retten 65) und fand Allerlei an den Protestanten zu tudeln 66). Andererseits legte er aber doch einen lebhaften Reformeifer an ben Tag. Richt nur führte er ernftliche Rlagen barüber, daß die Lehre Chrifti gewöhnlich vernachläffigt, die Gemeinden von ihren Birten in verberblicher Beife preisgegeben murden, verlangte die Uns stellung tauglicher Prediger und erfannte die heilige Schrift ale Duelle und Rorm für die Belehrung des Boltes an 67), sondern er hatte auch nichts dagegen, daß ben Bredigern die Ehe zugeftanden werde 68). Besonders aber raumte er jest (Riemand wird bie Wichtigfeit biefes Bugeständniffes unterschäpen) die evangelische Rechtfertigungelehre im Befentlichen ein; nur hegte er bei ber protestantischen Lehr- und Redeweise bas Gine Bedenten, daß durch fie die Menschen ju Sicherheit und falfchem Bertrauen auf einen tobten Glauben verleitet werben möchten, worüber Bucer und Capito ihn vollständig glaubten beruhigen zu durfen 69). Nach alle bem zwei-felten diese beiben protestantischen Theologen nicht, daß Gropper bedeutende Fortschritte gemacht habe in ber Ertenntniß der evangelischen Bahrheit, und fie gaben sich ber Soffnung hin: wenn nur auch Andere in abnlicher Beife guten Billen befundeten, fo fonne es ju einer Biebervereinigung ber beiben Rirchen in Deutschland fommen 70). Sie machten ihm Ausficht, daß es auf Grund feiner Bugeftanbniffe auf einem ehrlich gemeinten Colloquium ju einem fo erfreulichen Resultate fommen tonne, ba die Evangelischen nicht um zeitliches Bermögen ober Reichthumer, nicht um Gerichtsbarfeiten, nicht um außerliche Ceremonien habern wurben 71). Wir erinnern uns dabei an die Absicht Philipp's von Beffen, in beffen Auftrag Bucer ja handelte, die hierarchifche Ordnung im Reiche in ber Beife anzuerkennen, bag bie Bifchofe weltliche Obrigkeiten bleiben, die Kirchenregierung hins gegen durch Unterbischöfe führen sollten, und unter gewissen Bedingungen selbst den papstlichen Primat gelten zu lassen ?2).

Diefen mundlichen Abmachungen entsprach nun im Wefentlichen auch ber Bergleichs-Entwurf, bas fog. "Regensburger Buch", welches — wie wir faben, ziem-lich ficher ein Product bes wormfer Geheimgespraches ursprunglich von fatholischer Seite entworfen 73), jedoch nicht ohne bie Mitwirfung eines protestantischen Rathgebers entstanden war. Es trug einen anderen Charafter in den vorderen Artifeln der Lehre, einen anderen in ben späteren von den Ceremonien und Ordnungen ber Rirche. Die vorderen Lehrabschnitte, wie die Lehre von ber Erbfunde, ber Rechtfertigung, ja felbft ber Sacramente und Bufe, waren ziemlich in evangelischem Sinne abgefaßt, wenngleich noch immer unter Accommodation an die "Schwachheit gutherziger Ratholifen", und man hoffie, die Brotestanten murden fich diese Erklarungen gefallen laffen ale einen Anfang driftlicher Bergleichung 74). Größere Concessionen maren in ben folgenden, bie praftischen Rirchenfragen betreffenden Abichnitten dem firchlichen Bewußtfein der Altglaubigen gemacht, um die einer Reformation nicht abgeneigten Anhanger bes alten Rirdenthums, wie Joachim von Branbenburg sich ausdruckte, "nit also plopig vorn topff" ju ftogen, daß fie von einer Abstellung ber Diebrauche ganglich abgefchredt murben 76). Die Abficht ging babin. bie Ginigung zu erzielen zunachft in ben Sauptartifeln ber Lehre, im Uebrigen vorläufig gegenseitige Tolerang walten zu laffen. Go glaubte bie eine Partei, bem völligen Umfturg der fatholischen Rirchenverfaffung Deutschlands vorbeugen ju fonnen, mahrend man auf der Gegenseite vermeinte, auf diese Beise die Reformation über ihr bisheriges Gebict hinaus zu verbreiten und — mittele ber Rechtfertigungelehre - fo ju fagen ine Berg bes feindlichen Landes hineinzutragen 76). - Mochte im Sintergrunde Granvella und Philipp von Beffen, vielleicht auch hermann von Coln und ber Sohenzoller fteben, jedenfalls waren die theologischen Bertreter Diefes lebereinfommens ber gewandte ftrasburger Reformator und ber nicht minder bewegliche Domberr aus Coln.

Die Früchte des wormser Geheimgespräches dachte man in Regensburg zu ernten. Granvella sorgte das für, daß der Bereinigungs Entwurf beiden Parteien zur Prüfung und Begutachtung vorgelegt wurde 77). Bus nächst und noch vor dem regensburger Reichstage erhielsten ihn die Protestanten. Bucer übersandte ihn dem Landgrafen Philipp 78), desgleichen dem Markgrafen von

<sup>63)</sup> Bucer, De Concilio fol. p 3" unb p 4". 66) fol. p 3 b. fol. p 3 a. fel. p 3 . 65) fol. p 4 . 66) fol. p 3 . 67) fol. p 3 . fg. S. 3. B. fol. p 3 . , Agnoscebat, quae in templis legi, de-67) fol. p 3" fg. cantari et doceri debeant, oportere desumi ex diuinis literis, atque ita esse ea omnia, sicut et ritus et signa in Ecclesiis, moderanda sicque administranda, ut populus ea cum fructu intelligat et ad omnia pietatis officia excitetur; esque omnia esse rejicienda, quae cum diuinis scripturis non consentiaut et fidem non promoveant." 68) fol. p 3b. 69) S. die instereffante Aussubrung Bucer's fol. p 2b fg. — Auch Dollinger (III, 315) nrtheilt, baß Gropper ju Worms Bucer in ber Rechts fertigungslehre bie Sand geboten habe. 70) fol. p 3 . 71) fol. p 4 ": "spem esse, quod si proceres Ecclesiastici per Germaniam admitterent eadem, quae tunc ipse nobis concedebat, eam posse dogmatum explicationem et rituum repurgationem pio aliquo et religioso colloquio constitui, ut Ecclesiae Germanine inter se in Domino coirent: Nostros enim non de opibus, non de ditionibus, nec etiam de externis caeremoniis laboraturos" u. f. m. - Ueber bie Concessionen Gropper's ju Borme ift noch zu vergl. ber bier gut unterrichtete Damelmann (p. 1331), welcher augenscheinlich aus Bucer's Schrift De Concilio gefcopft bat.

<sup>72)</sup> S. Neubeder S. 187; Rommel, Bhil. von heffen II, 431; III, 86 fg. Bergl. Rante IV, 150 fg. 73) Mussbrüdlich bezeugt biefes Joachim von Brandenburg; s. Neubeder S. 257. hiernach ift Rante IV, 149 fg. zu berichtigen. 74) Joachim von Brandenburg a. a. D. 75) S. die treffliche Ersörterung Joachim's S. 252. 76) Bergl. Rommel I, 452. 77) In Bezug auf die häupter ber Brotestanten bezeugt dieses von Granvella ausbrüdlich Melanthon IV, 579. 78) Corp. Ref. a. a. D.

Brandenburg 79). Joachim, wie es scheint, von vornherein nicht minter eingeweiht als ber Landgraf 80), schrift Anfang Februar nach Wittenberg zu Luther's und Melanthon's Begutachtung. Erfterer antwortete ausweichend und buntel, letterer erflarte bas gange Unternehmen für ein vergebliches 81). Auf Granvella's Rath mußte Joachim das Buch an den Kaifer fenden und ihm als einen "erheblichen Rathichlag" ber Bereinigung warm empfehlen 82). Der Raifer feinerfeite ließ ju Regensburg ben Entwurf burd Granvella bem papftlichen Legaten Contarini und bem Runtins Morone porlegen. Diefen beiden führte ber kaiferliche Minister fo unablässig hielt er die Fäden des fein gesponnenen Gewebes in ber Sand — als theologischen Rathgeber unfern Gropper gu. Contarini fand cinige 20 Stellen, welche er einer Befferung für bedürftig hielt, und bie Bereitwilligfeit Gropper's, auf die Correcturen des Legaten einzugehen, brachte biefen auf bie Bermuthung, baß er ben Berfaffer vor fich habe; er fchrieb nach Rom von beffen Bescheidenheit und Willfahrigkeit, fich belebren zu laffen, in ehrenden Ausbruden. Bu einer zweis ten Brufung der Schrift jog der Legat, mit Bewilligung Granvella's, den ihm aus Rom mitgegebenen Theologen Thomas Badia und die beiden zu Collocutoren bestimm. ten Pflug und Ed 83). Es fam von Reuem zu versichiebenen Aenderungen; namentlich geißelte Ed — in Gegenwart bes jungeren Granvella — auf bas Scharffte bie Lutherischen Irrthumer bes Buches und schloß aus bem Benehmen Gropper's ebenfalls, bag bieser ber Berfaffer fei 84).

Jest erft mar bas Buch forgfältig genug vorbereitet, um bem Gesprache, welches am 27. April eröffnet wurde, auf Befehl bes Raifers ju Grunde gelegt ju werben. Bie planmaßig Granvella zu Werfe ging, zeigt auch bie Lifte ber unter bem 21. April ernannten Collocutoren, welche bie Ramen Ed, Gropper und Pflug, Melanthon, Bucer, Biftorius aufmies 85). Gern hatten Die Protestanten, nur widerwillig die Ratholifen die Ernennung berfelben bem Raifer überlaffen 86). An Ed freis lich, welcher sich bem Raiser ebenso von felbst darbot wie auf anderer Seite Melanthon, fonnten auch die Gifrigften nichts aussegen; an Gropper's Stelle indeffen mare ihnen jedenfalls Eberhard Billich willsommener gewesen, welcher ja, ebenfalls als Glied ber colnischen Gesandtichaft, in Regensburg anwesend war. Mit weiser Abficht hatte Granvella es fo eingerichtet, daß fich jest unter ben jum Gefprach Berordneten die beiden Saupturbeber ber Bergleichsschrift befanden, nebst zwei anbern Mannern, welche als Gefinnungegenoffen gelten burften: wie Gropper's Freund Julius von Pflug feineswegs gur ftrengfirchlichen Partei gehorte, fo war ber heffische Brebiger ben Planen bes unionseifrigen Landgrafen ficherlich

nicht unzugänglich 87).

Es ift nicht biefes Ortes, ju erzählen, wie gludlich bei ben erften vier Artifeln bes Buches bas Einigungswerk por fich ging, und wie man auch über ben funften, ben von der Rechtfertigung, fich nach hipigen Rampfen durch die Annahme einer fast gang protestantisch lautenden Formel verglich, wie bann aber balb Differenzen auftauchten, welche es zu bem gewünschten Refultate trop aller Bemühungen nicht kommen ließen \*\*). Roch weniger gehen uns die eigentlichen Reichstagsver-handlungen an <sup>89</sup>). Rur Gropper's Auftreten haben wir hier näher ins Auge zu fassen. Da erscheint zunächst beachtenswerth, daß Gropper es war, welcher die Einigung über die Lehre von ber Rechtfertigung erft er-möglichte; er fam, um mit Dollinger ju reben 100), Delanthon auf mehr als halbem Bege entgegen; mit ihm ging hand in Sand Julius von Pflug und beibe ergriffen bei biefem Buntte offen Partei gegen ihren Collegen Ed 91), welchen auch hier seine alte Zähigkeit nicht verließ. Die Brotestanten rebeten bamale in schmeichelhaften Ausbruden von ber Maßigung Gropper's und erachteten eine Berhandlung mit ihm für keineswegs fruchtlos 92). Freilich, als es fich bei bem Fortgange bes Colloquiums um die mehr praftischen Bestimmungen bes Buches handelte, da zeigte fich Gropper (gang in Uebereinstimmung mit feiner Saltung in Borms), wie eine protestantische Rlage lautete, gleichsam völlig berauscht von den Lehrmeinungen der alten Rirchenlehrer '3). Immerhin aber war diefer fein Widerftand gegen bie Brotestanten nicht im Stande, die Gifrigen feiner Bartei mit ihm auszusohnen. Wie wenig Ed bamals mit ihm zufrieden gewesen ift, ersehen wir am besten aus einer im Mai 1542 ju Coln gedrudten Schrift bes ingolftabter Theologen, in welcher er die volle Schale feines Spottes ausgegoffen hat über die Unwiffenheit bes Juriften und "Ranonisten", welcher habe kluger sein wollen als bie Theologen 94). Und noch mahrend des Reichstages hatte Ed öffentlich in fo wegwerfendem Tone von bem Regends burger Buche gesprochen 95), daß Bflug und Gropper fich

<sup>79)</sup> S. die Notiz bei Ranke IV, 150. A. 1. 80) Corp. Ref. IV, 580. 81) S. den gesammten Brieswechsel bei Neusbecker S. 247—262; vergl. Corp. Ref. IV, 93—96. 82) Corp. Ref. IV, 579. 580. 83) Pallavicin. IV, 14, 4. 84) Eck, Apologia (Coloniae 1542) fol. I 2\*. Uebrigens fannte Stie Betheiligung Bucer's sehr wohl; s. fol. c 1 b. c 2 b. 85) Corp. Ref. IV, 178 fg. 86) Ebenda IV, 162—166.

<sup>87)</sup> Die Stellung des Joh. Bistorius zu den Bermittelungsversuchen des Landgrasen ist zu ersehen aus dem (noch lange nicht
genug gewürdigten) Bedenken der hessischen Theologen vom Februar
1540, welches auch Bistorius mit unterzeichnet hat; s. Reudecker
E. 177—191.

88) S. über den Berlauf des Colloquiums:
Planck III, 2, 95 fg. Hergang S. 12—17. Ranke IV, 151
—155. Brieger, Gasparo Contarini (Gotha 1870) S. (und
sonst).

99) S. Nanke IV, 156 fg.

90) Dolllinger III, 318.

91) S. Melant hon (Corp. Res. IV, 581): "Denn Gropperus und
herr Julius waren wider den Ecken." Dies ist selbst Meufer (in
Dieringer's Kathol. Zeitschrift 1845, I, 357) nicht entgangen:
"Wir erinnern hier an die merkwürdige Erscheinung, daß von Ecks
Collegen beim Colloquium der eine [Gropper] über die Rechtsertigung eine irrige Ansicht hatte und der andere Phugg nicht wußte,
worin die katholische Lehre sich in diesem Punkte von der lutherischen unterschied."

92) Bergl. Corp. Res. IV, 185. 251. 421
und besonders Calvin dei Henry, Leden Calvin's I, 364.

93)
Corp. Res. IV, 306.

94) Die betressenden Stellen aus der
Apologia Ecks sind gut zusammengestellt von Meuser (a. a. D.
S. 360) und von Schäser (S. 15).

95) Corp. Res. IV,

## WALHOL, REPORT

in a traine : errandenen terramit an incomaenommen mier mule and n nuevenen Likanen nyail remain is a company from E empant Laftara ". Anters Titte int intititetenenitäti dei eenin remin. runt den Dentiment d and a Landian maire of the nel normal diminum ner TE THE WELDER F LIE IL minute concertaments acquein or andrews Sin in i \_ mm in in main. Lif - The settle that TOREL SUBTREE OF Martine III III

- torrerin ne. Fod in a serie ton Branching 1-12: ETPEMENT DE -- Line and Month states Illuminate · Friedli mit fillen mit nice were that meeting grande dates en . ..... \*: re tem mi ichi. \*\*: L % \_\_\_\_\_\_ and the state of · ·· Latinia (Unit T.F T.:: er comment i 2 2222 BE - The Athrophy Part Property e contra diame . • जन्मानाव entre et la contra grand men abere · Primit Will . · ti amirži

en eine Gerande der Gerande de

in the many control of the

----

A CONTROL OF THE CONT

fpateren Gropper 11) entscheibet nichts: nur allzu fichtlich ift fie eingegeben von dem Intereffe, sein früheres Berbaltnis zu Bucer in einem seine katholische Rechtglaubigteit möglichst wenig gefährbenden Lichte barzustellen. Leis ber besigen wir nicht mehr Gropper's in jener Beit an Bucer gerichteten Briefe; fie murben ungweifelhaft bie Bahrheit ber Bucer'ichen Darftellung glangend bocumentiren. Rur Ein furzes Fragment aus Diefer Zeit ift uns aufbehalten, welches aber, wie mir icheint, icon für fich allein die gesammte Erzählung Gropper's von feinem Berhaltniffe zu Bucer der Unwahrheit zeiht 12). im Muguft 1542 fcreibt Gropper hier an ben fpateren Begner nicht nur in verbindlichem Tone, nicht nur fo, baß feine fachliche Uebereinstimmung mit einer wichtigen, von dem strasburger Theologen echt protestantisch bargestellten Lehre an ben Tag tritt - fondern es leuchtet aus ben wenigen Zeilen zugleich die Sochachtung hervor, welche er bamals por bem Freunde hegte. Auch in Grops per's sonstigen Briefen an den Reger hat es nach des Schreibers eigenem Geständniß nicht an Bezeugungen feiner Sochachtung gefehlt: fo wenn er Bucer's Gelehr= famteit, Klugheit und Erfahrung pries, wenn er ruhmte, bas berfelbe ,, fich ju gottseliger Bergleichung bes 3wiespaltes so gang geneigt, gutwillig und befliffen zu sein vernehmen" ließe, wenn er Borte macht von Bucer's weitgebenbem Ginfluß bei ben Seinen; auch leugnet er nicht, in feinen "familiaribus literis" ihn "feinen guten und lieben Freund", "einen vornehmen und hochgelehrsten herrn" genannt zu haben 18) — lauter Zugeftandniffe bes spateren Gropper, welche ebenso viele Zeugniffe find fur ben intimen brieflichen Berfehr bes Scholafters von Coln mit bem ftrasburger Barefiarchen.

III. Der Umschwung in Gropper's Haltung (December 1542 bis Juli 1543) und seine Mostive. — Als das mit so großer Hossung unternommene regensburger Concordienwerk in der Hauptsache sehlgesschlagen war, mußte auch Erzbischof Hermann seine alls gemeinen Friedensbestrebungen vorläufig fallen lassen. Mit desto regerem Eiser wandte er sich jest der Resorm seines Erzstisses zu. Bei seinem hohen Alter, welches ihn daran gemahnte, daß er vielleicht bald vor Gottes Richterstuhl werde treten mussen<sup>14</sup>), sühlte er sich in seinem Gewissen gebunden und verpstichtet, jest endlich einmal durchgreisend die kirchliche Lage seines Stistes umzugestalten. Auch glaubte er zu einem solchen Borsgehen auf eigene Hand vollauf berechtigt zu sein, da der regensburger Reichstagsabschied allen geistlichen Prälaten die Berpstichtung auserlegte, "unter ihnen Ordnung und Resormation vorzunehmen" 10). Aber wo sand er geeigsnete Werkzeuge für sein großes Unternehmen?

nete Werfzeuge für fein großes Unternehmen? 216 Gropper von Regensburg jurudgefehrt mar, hatte er bem Erzbischof ben ihm befreundeten Theologen ber Gegenpartei warm empfohlen ale einen "vortrefflichen, hochgelehrten, jum Frieden geneigten, gottfeligen Lehrer und Brabicanten" 16). Dies veranlaßte ben Rurs fürsten, welcher Bucer ja icon von Sagenau ber perfönlich kannte, denselbeu von Strasburg zu fich nach Buschhoven kommen zu lassen. Zu gleicher Zeit — es war dies im Januar 1542 17) - beschied er seinen Beihbischof Johann Röpel und Gropper, welche beide von Bucer's Berufung noch nichts wußten, ju fich. Auf Bunich bes gurften tam es in Bufchoven zwischen ben drei Dannern zu Gesprachen über Die füglichfte Beifc, bem regensburger Abschiede gemäß eine Reformation ins Werf zu fegen. Gine Differeng zwischen ben Gelehrten bes Rurfürsten und Bucer trat nicht hervor; es herrschte volle Eintracht. Gropper schrieb an ben Erzbischof über Bucer mit Anerkennung. Auch lud er letteren ju fich nach Coln ein und bewirthete ihn daselbst auf bas

<sup>11)</sup> Barh. Antw. fol. 34 b - 55. 12) Bucer hatte ihm bie erften Quaternen seiner Schrift "de vera Ecclesiarum reconciliatione et compositione" jugeschickt. Gropper antwortete biers auf am 8. August 1542 Folgendes: "Accepi eam partem operis, quam de Originali peccato conscripsisti: Vtinam toti operi, ad eam quam coepisti rationem, ultimam colophonem imposuisses. Multis enim aperires oculos, qui gravi philautia obcaecati, quod se videre putant, non vident. Ago gratias partis ad me transmissae, acturus maiores, ac relaturus etiam, ubi potero, cum miseris opus totum" (Bucer, De Concilio fol. p 1 b). Mit biefem fruberen Urtheil Gropper's vergl. man nun fein fpateres: Barh. Antw. fol. 22a, wo er eben diefe Schrift Bucer's auf bas Behaffigfte angreift und ihm in ber Lehre von ber Erbfunde u. a. Manicaismus vorwirst. Zenes Brieffragment theilt Bucer baber in ber Absicht mit zu zeigen: "quam sit sui factus dissimilis (Gropperus)" — und letterer ist ihm die Antwort auf diese Ents gegung für immer schuldig geblieben. — Die Unglaubwürdigkeit Gropper's (in ber "Barh. Anne.") ließe sich übrigens noch durch manche andere Einzelheiten belegen. Man vergl. 3. B. seine Erzashlung über die regensburger Berhandlungen und sein Berhaltniß an Ed fol. 39 b fg. mit bem oben von mir berichteten und burchs weg burch unzweiselhafte Beugen und Actenstude begrundeten hers gange. So heißt es fol. 39 von Ed, er habe fich im Colloquium über bie erften 14 Artifel bes Buches mit Gropper und Pflug "vor vnb vor ebner meinung" verglichen. — Die Kritif, welcher Schafer (S. 22 fg.) bie "Barb. Antw." in Bezug auf ihren hiftorifchen Berth unterzieht, ift eine ebenso subjective wie oberflächliche. Schafer hat gar feine andern, ficher begrunbeten Beugniffe jur Canb gehabt, mit benen er bie "Barh. Antw." hatte vergleichen fonnen. So fällt benn Schafer's Urtheil in fich felbft gusammen. 13) S. Barh. Antw. fol. 50° unb 50°. Auch in biefem fpeciellen Bunfte zeigt fich fomit Sleibanus vorzüglich mnterrichtet, wenn er (Lib. XV. ad an. 1543) von Gropper schreibt: , Nam is, etsi Bucero fuerat admodum familiaris ante biennium

in comitio Ratisbonae ..., licet crebras ad eum dedisset et amicissimas literas" etc.

<sup>14)</sup> Bergl. "Barhaffte erzelung" (Bonn 1546) fol. A4. 15) S. ben Abschieb Corp. Ref. IV, 588 fg. Bergl. die colnische Resormation (Bonn und Buschhoven 1543), Borrede bes Erzbischofs sol. ij". — "Barh. erzelung" fol. A3 und oft. — Stets hat in ber Folgezeit der Kurfürft von Edln seine Resormation rechtlich durch den regensburger Abschied begründet, 16) S. "Barh. erzelung" fol. A4 und C6". "Ein offene Schrift" (Hermann's von Edln. 1547) fol. A2" fg. Dazu Sleidan. L. XIV. ad an. 1542: "A conventu Ratisdonensi Joannes Gropperus .. domum reversus Bucerum mirisce commendadat et inter omnes idoneum esse dicebat, cui religionis emendatio recte committi posset: nam esse cum primis doctum et pacis amantem et integrae vitae." Ebenso Rabus II, 735 dund Hamelmann p. 1831. — Mit den angesührten Stellen ter "Narh. erzelung" ift zu vergl. Gropper's "Barh. Antwort" fol. 43". 17) Barh. Antw. fol. 44". Sleidan. a. a. D. gibt fälschich den Februar an.

gleich Gropper — wie wir anderweitig erfahren 26) es auch jest nicht an Berficherungen ber Freundschaft und Sochachtung fehlen ließ. Bundchit macht Gropper thm jum Bormurf, bag er ibn nicht über feine Anfunft und fein Amt in Bonn im Borque unterrichet habe; er wunsche - fahrt er nicht undeutlich fort - Daß Bucer's Lage eine berartige fein möchte, daß er bem Rlerus und bem Bolfe von Coln genehm fein und gefallen fonne; jest, ba es fich andere verhalte, moge Bucer biefes nicht ibm jurechnen; auch ihm liege übrigens ber Ruhm Chrifti und die Fortpflanzung feines Reiches am Bergen; aber Bucer betreibe Die Sache Chrifti fo bigig, daß er, in der Absicht sie zu fördern, sie vielmehr aufhalte: man muffe mit Berftand eifern: Bucer moge nicht von ihm ergwöhnen, daß er fo von der Belt gefodert fei, daß er fich fceue bas Kreuz bes herrn zu tragen, wenn die Sache es erheische und wenn er dadurch Rugen schaffe. So Gropper. Und Bucer? Er bemuht fich um ihn mit bem redlichsten Gifer bes Freundes. Lob und Anerfennung, Ermahnung und Warnung, Widerlegung bes Aberglaubens, wie Rühmen bes evangelischen Prebigtamtes — Alles dient dem Einen 3wede, ben col-nifden Theologen auf der Seite der Evangelischen ju erbalten, ihn jum Benoffen im Berfe evangelifcher Reformation des Stiftes zu gewinnen. Spat erft — fo beginnt Bucer — antworte er, weil es diesmal schwer gehalten habe, ben rechten Ton zu treffen; jest folle bie Liebe zum Freunde ihm die Feber führen. Gott wiffe, wie hoch er von ihm halte, wie nahe er außerdem seinem Bergen ftehe. Er habe noch ftete von ihm bezeugt: Gropper babe bisher immer weit mehr in ber Sache Chrifti geleiftet, ale er verfprochen ober groß mit Borten vor welches mit vorzuglichen Gaben ausgestattet fei; fonft wurde er nicht seine vertraute Freundschaft gesucht haben, fie jest nicht so eifrig pflegen. Er forbert ihn auf, sich Christi und seiner Diener nicht zu schämen, sondern bas Rreug wirklich auf fich zu nehmen; er warnt ihn: er moge fich nicht bestriden laffen burch Reichthumer, Ehren und Sorgen ber Belt. Ueberzeugend widerlegt er bie Brrthumer bee Aberglaubene, welcher in ber Diocefe fo weit verbreitet mar; mit dem gangen Gelbstbewußtsein eines evangelischen Bredigers vertheibigt er fein Amt: bas Amt ju zeugen, ju befennen. Auch Gropper folle Diefes Amt auf fich nehmen, ihn unterftugen in dem Befcaft einer driftlichen Reformation. Schlieflich bittet er um ein Gefprach mit ihm: auf daß fie fich endlich einmal wiedersehen möchten und fich gegenseitig erquiden.

Diese Bitte ift ihm nicht erfüllt worben. Die Bege bes reichen colnischen Domherrn und des armen strassburger Predigers, ber sich unterfing als Resormator im Erzstifte aufzutreten, gingen fortan aus einander. Mochte Bucer noch einige Wochen hindurch hoffen ihn zu gewin-

nen, Gropper bachte nur baran, wie er fich in Coln befestige, und ichon am 12. Marg mußte Bucer Delanthon mittheilen, daß gerade diejenigen den Erzbischof am beftigften angriffen und mit Abfetung bedrohten, welche Anfangs auf feiner Seite zu fieben ichienen 20). Auch Melanthon, welcher im April einem Rufe hermann's nach Bonn Folge leiftete, hatte fich balb zu überzeugen, daß Gropper, der "Sophist" und "Sptophant", die garftigften Auswuchse des Aberglaubene ichuge und pflege 27); und je naber der auf den 22. Juli (1543) angefeste Landtag ju Bonn rudt, besto flarer wirb es ihm, daß es hier Rampfe geben werde mit bem ehes maligen Genoffen 28). Die Erwartung taufchte ibn nicht. Gropper war auf diesem Tage ber Führer bes bem Ergs bifchof feindlichen Bruchtheiles des colnischen Dom-capitels 29), beffen Deputirter er war. Melanthon flagte: so sehr auch die Reformation Hermann's sich auf das Rothwendigfte beschränte, Die gange firchliche Sierardie unangetaftet laffe, ben Capiteln ihre Burben, Grabe, Reichthumer sichere, Gropper, diese "zweite Sphynr", billige fie bennoch nicht und wolle ihn und Bucer lieber getobtet wiffen 30). In ber That ftellte Gropper auf Diefem Landtage Bucer öffentlich als ben Berführer bes Erzbifchofs bin 31) und verlangte im Namen bes Rlerus bie Entlaffung ber fremben Brediger, indem er fich weis gerte, vorher über bie von bem Rurfürsten vorgelegte Reformations Drbnung in Berathung zu treten, obgleich bie brei anbern Stanbe, die Grafen, Ritter und Stabte, einer folden nicht abgeneigt waren 32).

Die Sache hatte sich nun hinlänglich geklärt. Dersselbe Gropper, welcher Jahre lang ben Protestanten so nabe, mit Bucer in vertrauter Freundschaft gestanden, welcher ihn nach seiner Rückehr von Regensburg seinem Fürsten empsohlen, ja ihn selbst noch 1542 zu Coln zuvorkommend ausgenommen hatte, er war nun (im Juli 1543) der erklärte Feind Bucer's, der Widersacher der evangelischen Reformation des Stiftes, des Erzbischofs gefährlichster Gegner.

Welches waren die Motive dieses Umschwunges? was konnte ihn veranlassen, von einem Fürsten abzusfallen, welcher ihn disher in jeder wichtigen Sache zu Rathe gezogen, ihn mit Ehren und — in nicht ganz verantwortlicher Weise — auch mit Afrunden überhäuft hatte?

Bon Alters her haben die Protestanten ben Abfall

<sup>25)</sup> Bucer (De Concilio fol. q 2°) versichert, Gropper habe ihn selbst noch nach Antritt seines Amtes in Bonn brieflich, amicissimum et dulcissimum Bucerum, doctissimum Theologum, colendum etiam praeceptorem" genannt,

<sup>26)</sup> Corp. Ref. V, 59. 27) Corp. Ref. V, 88. 100. 105. 106. 121. 123: "Sunt autem, a quibus egreditur hic omne malum, inter quos li utinam non duces sint, qui nostri esse toti videri paulo ante volebant" (Anfoiclung auf Gropper unb ben Rangler von hagen). 28) C. R. V, 140. 150. 29) C. R. V, 149: "Brevissimae deliberationes fuissent, nisi rem extrahere Gropperus studeret." — "ποωταγωνιστης est Gropperus. Is hactenus variis artificiis pugnavit, ut impediatur Ecclesiarum emendatio." 30) "Gropperus non probat, sed prius nos interfici cupit, nec Ecclesiae nec patriae bene consulit" (εbenba). — Bergl. S. 150. 159 fg. 189: "Rixarum ibi et fuit et adhuc est cum homine Sophistico Groppero, quem Sphyngem alteram dicere possis." 31) Barh, Antw. fol. 5b. 32) Barh, erzelung fol. A6° fg.

ableugnen; fie wollten Reformen, und gewiß, fie meine ten es ernstlich mit ihren Besserungsplanen. Aber biefes alte Rirchenthum ftand ihnen doch zu hoch, als daß fte ce uber fich vermocht hatten, ganglich es aufzugeben, wenn die Zeit unerbittlich die Fragftellung brachte: Diefe Rirche ohne Reformen? ober Reformen mit Darangabe Dieses Kirchenthums? Bu tief waren sie mit all ihren Bewohnheiten, Gefühlen und Intereffen verwachsen mit ben Ordnungen dieser Rirche, zu tief gewurzelt war in ihnen die Devotion gegen den hierarchischen Bau mit feiner Spige in Rom. Rom hatte fie wieder gewonnen - die halb ichon von ihm Abtrunnigen!

Bie diesen Vielen in jener Zeit, so erging es auch

Gropper.

Er konnte mit Bucer freundschaftlich verkehren, fo lange biefer nicht feine Reformationsweise in Gropper's nachster Rabe praftisch zu verwirklichen suchte; er konnte bereitwillig feinen Fürften bei Reformplanen unterftugen, fo lange biefe fich in weiten Umriffen hielten. Best aber, mo Bucer und ber Ergbischof fich bie Sand reichten, wo baher die Reformation bes Ergftiftes im Großen und Sangen, mochte man auch ben Ramen Luther's vermeiben, in Lutherische Bahnen einlenkte, mußten andere Ers wagungen an ibn herantreten. Mit wie großer Schonung ber erzbischöfliche Reformationsentwurf von den bisherigen Ginrichtungen, Ordnungen, Brauchen ber Rirche beibehielt, mas fich irgend mit der reinen Predigt des Erangeliums vereinen ließ: darüber fonnte Gropper fich nicht taufchen, daß diefe Reformation niemals auf die Bustimmung der allgemeinen Rirche rechnen durfe. Er kannte Rom ju gut, als baß er fich batte ber eitlen Soff-nung hingeben konnen, ber Papft wurde fich eine Dronung ber Dinge gefallen laffen, welche wefentlich auf Unabhängigfeit von Rom hinaublief. Sest also fah er fich por die Entscheidung gestellt: entweder mit feinem bieberigen geiftlichen Fürften wider Rom ober mit Rom wider den Abtrunnigen. Das Erftere, ber Bruch mit bem Bapftthum, fonnte unter Umftanden gleichbedeutend fein mit einer Bergichtleiftung auf weltliche Ehren und Reichthumer, vielleicht auch auf die Gunft bee Raifere; jebenfalls mar es ein Ausscheiben aus ber allgemeinen Rirche. Der zweite Weg bot weniger Gefahren, wenngleich er die Erfüllung jo manches frommen Bunfches abschnitt.

Es war die große Frage seines Lebens. Seine Antecebentien, boch nur Salbheiten, waren nicht geeignet, ihn jest ben fühnen Schritt thun ju laffen, bag er alle Feffeln von fich geschüttelt hatte. Etwas Ganges ju thun, ju fein: war nicht feine Cache. Mit fcharfer Beobachtungsgabe hatte ichon 1541 Calvin von ihm geaußert: er fei "von jener Art Menfchen, die Gott weiß mas für ein halbes Ding fchaffen möchten" 40). Riemals hatte er mit Entschiedenheit fich auf die eine ober andere Seite gestellt. Bu derselben Beit, ba er ju Regensburg die lautere Lehre des Evangeliums von ber Rechtfertigung einem Ed gegenüber vertrat, mar er mit

Eberhard Billich eifrig bemuht gewesen, Beugniffe ber Rirchenvater fur bie Transsubstantiation jusammengutragen 41). Bu berfelben Beit, ba er bitter über die toran-nische herrschaft bes Bapftes, über die habgier seiner Diener flagte, ber romifden Bralaten undriftliches Leben und Bandel, die zahlreich eingeriffenen Diebranche freis muthig geißelte 42), hatte er fich begeistert fur die firchliche Hierarchie, an den antibiblischen Riten und firche lichen Gewohnheiten mit Zahigfeit festgehalten. Bielleicht mar dies zugleich ein Ausfluß feiner Unflarbeit, jener eigenthumlichen Unfahigfeit, Den Rernpunft ber religiöfen Differenzen mabrhaft zu verftehen, welche man fo oft bei unentschiedenen Charafteren antrifft. Benigftens hatte er 1540 in Borme mit ber unflaren Ropfen eigenen Beschränktheit ben Streit über bie Rechtsertigung für Logomachie erklart 43). Auch jest glaubte er bie Wahr-beit ber reformatorischen Lehre über Diese Frage von hochfter religiofer Bedeutung fehr wohl vereinen gu fonnen mit seinem Ratholicismus. Sein Antididagma von 1544 ift bee Beuge.

So war bei bem großen Benbepunfte feines Lebens bie Entscheidung im Grunde von felber fur ihn gegeben. Er ergriff die Partei ber alten Rirche, und vorerst mit besto größerer Beftigfeit, je mehr er jest boch Berschiedenes aus feinem früheren Leben wieder gut ju machen hatte, manches Blatt feiner Bergangenheit auszulofden fand. Daher die Erbitterung gegen seinen bieherigen Freund Bucer; daher ber Eifer, auch folche lebelftanbe und Diebrauche, welche er früher rudhaltlos als folche anerfannt hatte, ju ftuten und ju befestigen 44); daher vor Allem bas fast fieberhafte Bestreben, jeden Berbacht fruherer Reperei von fich fern bu halten. Und bod) war er felbst jest nicht vermogend, die volle Orthodoxie, ber er nachjagte, bei sich zu verwirklichen. So manche alte Reperei blidte auch jest noch hervor, wenngleich übermalt mit bem Firnif ber Rirchenlehre; fo manche ber früheren Salbheiten spielte ihm auch in ber Folge noch einen üblen Streich. Sehr natürlich. Satte er fich boch bem firchlichen Systeme nicht aus eigenster Ueberzeugung, nicht von irgend einer inneren Rothwendigkeit getrieben, hingegeben, sondern nur, weil von außen her die Rothis gung an ihn herangetreten mar, fich ju entscheiben fur ober gegen. Go erflart es fich, bag wir auch in Bufunft in diesem ober jenem Buntte noch ein Schwanken bei ihm mahrnehmen konnen, da zu seiner Beit, bevor bas Tridentinum aller Ungewißheit ein Ende machte, über die wirkliche Lehre der Rirche eine nicht geringe Unficherheit herrschte. Aber trot diefer Abweichungen war er in Einem Bunfte fortan boch ein echter "Ratholicus": barin nämlich, baß er fich von jest an außerlich ber Rirche unbedingt unterwarf. Der Spruch Rome verfehlte auch bei ihm nicht ben Bauber feiner Allgewalt. Und ift nur diese Devotion vorhanden, so fieht Rom ja gern hinweg über einige fleine Regereien und vermag

<sup>41)</sup> Barh. Antm. fol. 40ª. 42) Man vergl. Bucer, De Concilio, fol. q 1 fg. mit Gropper's "Barh. Antw." fol. 47 d. 43) Corp. Ref. III, 1229 fg. 44) Bucer, De Concilio, fol. q 1ª.

felbft ihren Trager mit feinen hochften Burben gu fcmuden.

Auf bie angegebene Beife haben wir und - nach forgfältiger Ermagung aller Momente und unter gewiffenhafter Berudfichtigung ber einzelnen Quellennotizen - ben llebergang bes fruberen Gropper ju feiner fpateren Saltung ju erflaren. Gewiffe fathelifde Weichichtforeiber freilich fuhlen bas Berurfnig einer Motivirung bes Umschwunges burdaus nicht, ba ein folder fur fie nicht eriftirt. Schon Deshov 45) bat (unter Anlebnung an Surine und mit Benugung ter beditene balb riche tigen Grzählung ber "Warbafftigen Antwort") ein Lebends bild bes colnischen Stiftsberrn enmerfen, in welchem Alles in schoner Sarmonie verläuft. In ber erften Zeit seiner Regierung ift ber Ergbischof hermann mit Aufrichtigfeit und Ernft ber romifden Rirde jugethan gemefen, wovon bas colnifde Provingialcencil von 1536 und die zwei Jabre fpater in Berfolg tenelben ericienes nen Schriften ben vollgültigften Beweis liefern. In Diefer Beit mar Gropper bes Rurfurften rechte Band. Epater hat fich bann ber Furft ven bem einzigen Bucer icant. lich verführen laffen: ichon ju Sagenau wußte fich tiefer bei Bermann gu infinuiren und legte bort ben erften Grund ju bem bernach erfolgten Abfall. Darauf maren ce Manner in ber nachften Umgebung bee Rurfurften, welche ibn bagu verleiteten, Bucer an feinen Sof gu gieben. Gropper, welcher ichen in Sagenau bem Etras burger nicht recht getraut und fich nur auf Befehl feines Burften mit ibm eingelaffen, batte ganglich feinen Ginfluß auf Bermann verloren. Go mar es benn umfenn, bas er und ber Weibbifdof Ropel, bei ber ermaligen Un mefenheit bes Reperd in Buidboven, ben arg getanidten Burften per bem ben ihnen flar burdidanten Betrug und ber Argliftigfeit Diejes Mannes auf bas Nadbrudlichfte marnten (Januar 1542). Ale bann ber Ergbischef Damit umging, Bucer jum gweiten Dat gu berufen, mußte Gropper auch gegen feinen gurnen Bertacht Schopfen, und vollende, ale biefer alle Warnungen feines treueiten Mathes in ben Wint idling und an Bucer feitbielt, blieb Gropper nichte Anderes übrig, ale, gegen feinen Fursten Partei nehment, fic auf Die Seite bes Domcapitele ju ftellen. Auf Diele Beife ging er nur fo lange mit bem Grabifdof, bie er merfte, bag ber Rurfürst in seiner Resormation ju weit ging, und infolge seines Wiverspruches verlor er fem Angeben bei bemielben 40). Rach Meuter 40) waren alle bie Borgange, in welche Gropper in ben Sabren 1539 bis 1542 vermidelt wurde, nur Maiden in bem Repe ber "fdlau" und vorfichtig operirenten antifredlichen Parter an bem Sofe bes gutmutbigen, aber beschränften Ber-mann. Befonbers mußte ber "fcblaue" Martin Bucer an ibm feine Runft bes Temperifirens und ideinbaren

Billigens versuchen. "Und je feiner die Faden Reges maren, bas man fur Gropper gesponnen, t leichter tonnte es gefchehen, bag er, ohne Arglift aus innigem Buniche nach Befferung, feinem ichla Gegner gegenüber in traulidem Gesprache Bugestandi machte, bie von biefem in einem Ginne, woran Gro nie gedacht hatte, genommen und gedeutet murden Erft als ber entideibente Schlag, burch Bucer's rufung in bas Ergnift, geschehen follte, fab man beiten Seiten [?] tie Taufchung ein. Es mar Fügung von Dben, bag Gropper nicht in bie Fi gerieth — auch er wurde fo, fur feine Beit, colner Kirche Retter" 19). Rach Schafer 50) gegen mar Gropper von Anfang an (feit 1536) Wertzeng in ter Sand tee feinberechnenden Erzbifch welcher nich ter Silfe feines im Stift bochangesehe Rathes und Theologen fur eine unfirdliche Reform tienen wollte. Und wirflich forderte Gropper, ohn ju miffen, eine Beit lang Die Abnichten bes Fürften, er merfte, bag bie Reformplane hermann's fich i mehr in rein firchlichen Schranfen bielten. - Enl 5. Kampidulte 51) lente wieder mehr zu Deshov Maimbourg gurud. Gropper, welcher mit einer , eridutterlichen Glaubenefestigfeit eine mahrhaft eble ? finnigfeit" verbant, galt icon fruh als bas Saupt Ratbolifen in Geln. "Gines folden Mannes bebi Die Beit, und namentlich auch Ergbischof Germann, be Unwiffenbeit und Unfabigfeit eines Subrere nicht rathen fonnte." Bon ibm, Sagen, Ropel, Bi "wohlberathen und geleitet, gelangte Bermann, ber fich nicht viel mehr als ein Etrobmann mar, ju bo Anfeben bei Bapft und Raifer, bei benachbarten Gur und Capiteln". Aber iden feit 1530 bereitete fich Ergbijdofe Abfall vor. Borber erntete er aber noch boditen Rubm iciner Rirdlichfeit auf bem colnis Brovingialconcil von 1536. Aber fein Berg mar i mehr bei ter Cade, Die guttatbelifden Unordnur jenes Concile find auf Rednung feiner Rathe, befont Gropper's, ju fegen: nur daß in ben Decreten bie & rom Fegfeuer feinen Ausbrud gefunden bat, ift aus Ginflug tee Ergbiichofe gu erflaren 52). Bu Sager

48) Dieraus mirt bann mahricheinlich auch ber "ichei zweidenige Gbarafter" ju erftaren fein, in welchem wir Gro (nach Meufer S. 200) zu Regenehurg erblichen. 49) E. Der Beweis für tiele Bedauptung mirt bann S. 190 — hauptjachlich burch Seiten lange Mittbeilungen aus Grembauptjachlich burch Seiten lange Mittbeilungen aus Grembauptjachlich burch Seiten lange Mittbeilungen aus Grembauptjachlich burch Greigen in Bergline Meurinfung zu ben reitg Reuctungen im Sinne Herrnaun sweiß die Gestächte nie bezeugt vielmeht bas gerate Gegentbeil." 50) Schafer (11 S. 39 ig. 51). Gesch ber Einführung bes Pretestäntte im Bereiche ber jegigen Promig Beställen" (Vaberbern 1. S. 169 — 181. S. Kampischulte, fatbelischer Pfarrer in Richt zu verwechsein mit unierem ausgezeichneten Historiker W. Kampischulte in Benn. 52) S. 174: "Carbinal Sat ber im Uehrigen sehr durch bie Decrete bes Kölner Concils et war, äußerte gleich seinen Tarel über biesen Mangel. Gret bat aus fincht ihre die Schulb an zenem Mangel nicht."

1540, vollendete sich Hermann's Schickfal; benn bort gerieth er in die Hande bes verschlagenen Bucer. Auf Besehl des Erzbischoss mußte bort auch Gropper viel mit Bucer verhandeln, "und dieser hatte den ehrlichen Westfalen durch seine diplomatischen Kunste beinahe arg hinters Licht geführt". Auch zu Regensburg ließ er sich mit ihnt ein und vereinigte sich dort [!] mit ihm über das regensburger Buch. "Durch die von Bucer und Genossen gemachten Entstellungen und salschen Ausslegungen wurde Gropper ausmerksam und sorgte energisch für die Erhaltung seines Ruses als rechtgläubiger Ratholis." Schon im Januar 1542, als Bucer ihn in Coln uneingeladen besuchte, "schaffte er ihn sich für imemer vom Leibe" u. s. w.

Einer Widerlegung bedarf es an diefer Stelle nicht. Ich darf einfach auf die oben gegebene Darstellung verweisen, welche, aus den Quellen felber geschöptt, durch

biefe hinlanglich gebedt wirb.

IV. Gropper's ferneres leben bie ju feiner Ernennung jum Cardinal (1543-1555). -In ben nachften Jahren entfaltete Gropper eine fo rege Thatigfeit theils praftischer, theils literarischer Ratur, daß er mit Recht als das haupt ber colnischen Gegenreformatoren bezeichnet werden darf, und ce ist feine leberstreibung, wenn katholische Geschichtschreiber (wie 3. B. Ciaconius und Maimbourg) ihn oft und mit Borliebe als ben Retter ber Rirche von Coln gefeiert haben. Er war die Seele des Domcapitels, welches nicht eher rubte, ale bis ber abtrunnige hermann von Bieb um Rurbut und Rrummftab gefommen war (1547). Bald ftellte Gropper bem Cavitel scine juriftischen, bald seine theologischen Renntniffe gur Berfügung. Bon jenen tonnte es trefflichen Gebrauch machen, wenn es galt bei Raifer und Reich (auf Reichstagen ober in Appellationsbriefen) bie Cache bes Rlerus gegen ben Erzbischof zu führen. Seine theologische Bildung hingegen mar den Colnern nnentbehrlich, wenn es barauf antam, die Angriffe Buscer's und Melanthon's abzuweisen. Denn Coln besaß damals keinen Theologen, welcher fich mit Gropper hatte meffen können: ber Weihbischof Johann Röpel und Her-mann Blancfort von Munfter, im 3. 1544 Rector ber Universitat Coln, maren bochftene Großen zweiten Rangee, und Cberhard Billich, ein zweiter Ed, zeichnete fich mehr durch seine schmuzige Derbheit ale burch wiffenfcaftliche Tuchtigfeit aus 53). Gropper war es baber. welchem die Aufgabe zufiel, das erzbischöfliche Reformationsbuch (Die fogenannte colnische Reformation) zu widerlegen. Er verfaßte diese Widerlegung bereits im Laufe bes Jahres 1543, doch wurde fie erft zu Anfang 1544 (querft deutsch, balb auch in lateinischer Uebersegung)

unter bem Titel einer "Chriftlichen und Catholischen Begenberichtung" ober eines Antididagma im Ramen bes Domcapitels herausgegeben 54). Die gesammte, reiche Streitliteratur ber Jahre 1543-47 hat auf Seiten ber Begner des Erzbischofe feine Schrift von gleicher Gediegenheit aufzuweisen. Abschnitt für Abschnitt geht Gropper die befanntlich von Bucer und Melanthon geschriebene colnische Reformation burch und ftellt ihr bie katholische Lehre entgegen 55). Freilich war es noch keineswegs burchweg die Lehre des Tribentinums. Wie weit Gropper noch entfernt ist von berjenigen Sicherheit, wie fie ben fatholischen Theologen nach bem Concil eignete, erfieht man am besten aus der Rechtfertigungslehre bes Antididagma. Diese unterscheibet fich zwar von ber Faffung ber regensburger Bergleichsformel, über welche Gropper fich vor wenigen Jahren mit den Protestanten geeinigt hatte, fie ift entschieden fatholischer, aber boch nur wenig beffer ale die lavirende des Enchiridion. Er nimmt hier eine boppelte formale Urfache ber Rechtfertigung an: die erfte und vorzüglichere ift die durch ben Glauben ergriffene, imputirte Gerechtigfeit Chrifti, bie zweite die inharirende des Menfchen 86). Die lowener

54) S. ben genaueren Titel im Schriftenverzeichniß. — Es fonnte nach ben furglich von Senben veröffentlichten Acta Rectoralia ben Anfchein gewinnen, ale ob (was man fruher allgemein annahm) Gropper nicht alleiniger Berfaffer bes Antididagma fei, fondern mit Bernharb von Sagen, Rovel, hermann Blancfort, beinrich von Tongern und Eberharb Billich bie Ehre ber Autorschaft theile (f. Acta Rector. vom 18. Jan. 1544, bei Senben p. 61 fg.). Inbeffen bezieht fich bie hier gegebene Rotig nur auf bie Berausgabe bes Antididagma im Ramen bes Dom= capitele, welche ja allerbinge bie Dieberfetung einer Commiffion erheischte, beren Aufgabe es mar, von Gropper's Schrift vor ber Beroffentlichung burch ben Druck Renntniß zu nehmen. Die Schrift war ichon 1548 und zwar von Gropper allein verfaßt; f. Gropper an Pflug, 11. Dec. 1552: "Antididagma, quod scripsi anno 43. aduersus reformationem . . Hermanni" (Muller, Epist. ad Pflug. 55) Eine fehr ausführliche Biberlegung bes Antidip. 114). dagma erschien 1545 im Ramen bes Erzbischofs unter bem Titel: "Beftendige Berantwortung, auf ber Beiligen Schrifft enb mar Catholifcher Lehre, und Saltung ber Allgemeinen Chriftlichen Rirchen, bes Bebendens vonn Chriftlicher Reformation, bas ber hochwurdigft in Gott Batter Furft und herr, herr herman Ersbifcoff zu Collen und Churfurft etc. hieuor hat aufgeben, Dit grundtlicher Ablehnung alles bes, so seiner Chursurflichen Gnaden Ribermertigen, vuber bem Titel einer Gegenberichtung vnd under bem namen bes Colnischen Thum Capitels . . . haben ausgeben lassen" u. s. w. Anno MDXXXXV. (Bonn, bei Laurentius von ber Mulen. — 294 Folio Blätter). — Diese Schrift ist von Bucer verjaßt. 56) Bon ber Rechtfertigungstehre handelt bas Antidi-dagma fol. 11 b bis 15 b. Die hauptstelle ift folgende (fol. 13 b): "Eodem modo iustificamur a Deo iustitia duplici, tanquam per causas formales et essentiales. Quarum una et prior est consummata Christi iustitia: non quidem quomodo extra nos in ipso est, sed sicut et quando eadem nobis (dum tamen fide apprehenditur) ad iustitiam imputatur. Haec ipsa ita nobis imputata iustitia Christi praecipua est et summa iustificationis nostrae causa, cui principaliter inniti et fidere debeamus. Altera qua formaliter iustificamur, est iustitia inhaerens, quae post remissionem peccatorum et simul cum illa per renouationem Spiritus sancti et diffusionem charitatis in corda nostra, secundum mensuram fidei uniusculusque, nobis donatur, infunditur, et fit uniculque propria: atque subinde per fructus spiritus exercetur, nimirum ea iustitia, qua afficimur. Cui tamen inhaerenti iu-

und Gropper felbst hat in ber "Barh. Antw." fol. 79b fg. fich nur schwach gegen biefen Borwurf zu vertheibigen gewußt.

<sup>53)</sup> Das Urtheil über Billich wird bestätigt durch einen Blick in das von ihm versaßte "Judicium Deputatorum Universitatis et Secundarii Cleri Coloniensis de doctrina et vocatione Martini Buceri ad Bonnam. Anno MDXLIII." Man vergl. Melanth. (Corp. Ref. V, 113 fg.) und Senden (S. 30 fg.).

Theologen fühlten nich benn boch berufen, in einem Abbrude bes Antididagma, ber noch 1541 ju Lowen erfcbien, an biefer Stelle angumerten : man babe ne mit Urtheil ju lefen; und fie tabelten in einem befonteren Schreiben die Colner befrig ob ter Irelebre 37). Bufallig find mir barüber unterrichtet. Das Gropper auch matter über biefe Salbheit nicht binausgefommen in: jugleich ift es intereffant ju feben, nie er fich mit tem Erruch ber Rirche abgefunden bat. Es mar im 3. 1352, als Julius von Pflug, ber Biichof von Raumburg. Beis, Gropper bat, ihm boch feine Meinung ju ichreiben über bie imputirte Berechtigfeit, Diefen wichtigften Etrempunft amifchen gutberanern und Ratbolifen, ber feit Beginn bee Schiema's behandelt fer. Rur ungern gebt Gropper in feiner Autwort auf biefe, wie er fagt, auserft ichmie-rige und beifle grage ein. Er bezieht nich junadit auf fein Enchiridion, bas Antididagma und feine Institutio (aus tem Jahre 1880), me er fich über bie Rechtfertigung genügent ausgeiprochen babe: indeffen, jene Schriften enthielten feine bamalige Annicht "Best". fahrt er fort, "barf ich nicht anders uber biefen Bunft benfen, ale neulich auf bem beiligen Eribentiner Concil beteiminirt ift"; bereitwillig unterwerfe er fein geringes Genie in Glaubenegeboriam ben Geftiepungen ber beiligen Tropbem gibt er feine Lebre feinedwege auf: Concre er fucht nich mit ben beiligen Batern, meide nur Gine formale Utfache ber Rechtfeingung malaffen wellen, ausemanbergutepen und finder feine mefentliche Differeng amifiben bem Leerete von Erient und feinem Antidielnemm 3n). Dag ber Einflang, weichen er berfeilt, ein fünftlicher ift und auf Gelbitiduidung berubt, bar bereich Pollinger erfannt 30).

attoine equal at imperioral non consumer principaliter and non tanquam interiors quedam experiments certificamen, nodas in tanquam interiors quedam experiments considerants nodas anticular estaporamenta construiram potentiam, alque eta elemant per fidem in mobil individual per fidem. Perof. Perof. al Pilos per 113., facto diplinam conserma menticalismo terminalem, processo el procediment, consummanam terminal terminam, quatemas dels approchams mobile applicature alteram menticam indicatoram.

110 1 p 110 p all los unicen partes tactait causaut Instillentionia termaleur, nempe meritam Der nen qua ipse Inches and had not index their, taken a new testion sortetilla cutthena, and monten cerum exactus rememor, con me. tion a sententia Antididagmana dissentant, quando inquiest findillimine man made reputers, and or very mater neutrality his their outle aportic confirming, in maincanous imputations in Institute thebet cam inhorizate with concurrer, good et appromittum corbis inciner manicatus, quando sanctissimae butta lidin seup, montecilique sulo so attrom stanteun (detail) but, quant imputatio tila increses c'hieres per ficient remnicaefinte fillment procutorium, das bem remissionem solum non frespera una etne trastita inhaerente, dedusa in cordibus nestris find harthann dellutant Res magna, Rea. Pracont, gravis blind of positificitie, a qua proponeciam tota pendet contro-WHAMA !!

Bar Gropper mit bem Antididagma in eine gewiffermagen officielle literarifche Febbe mit Bucer getreten, welche von beiben Seiten anonym geführt murbe, fo verwidelte ibn bas folgende Jahr 1545 in einen perfonlichen literariiden Streit mit bem fruberen Benoffen. Bu Beginn jenes Babres gab Bucer eine Schrift an ben Raifer und bie Stante beraus, in ter er beilaufig auch auf Grover ju reden fam und, feinen Abfall beflagend, emas verlauten lieg von bem früheren Berhaltniß Gropper's qu ibm 60). Gropper, um so gereigter 61), je ftarfer er na innerlich gerroffen fublen mußte, verfaßte eine werdaufige Rechtfertigung, "an Die faiferliche Majeftat" gerichtet 12). Es int bies feine "Barbaffte Antwort und gegenberichtung" 63), welche, wie wir bereits mebriad Gelegenbeit batten ju bemerten, Die Bahrbafngteit ibred Berfaffere in einem febr zweifelhaften Lidte erideinen lagt. Bir feben hier die Thatfachen mirunter fait bie jur Untenntlichfeit entftellt, immer aber io jugedust, wie ne bem 3mede ber Selbstvertheibigung am beren bienen fonnten. Roch in bemfelben Sahre ließ Bucer eine Entgegnung erideinen 64); er bat mit berfelben bas Gelb bebauptet, fofern Gropper nun ichmieg. Legrerer barre nich taber nicht beflagen burfen, ale Gleibanus menige Sabre ipater feiner Darftellung ber Greigmife ber Babre 1340-45, an benen Gropper betheiligt mar, Die Buceriden Bublicationen gu Grunde legte. Erretem bat er frater (in feinem Werfe über bas Abendmabl) bittere Klagen über bie angeblichen Lugen bes Sleibanus geführt und nich auf bas Beugniß bes noch lebenten Mermann berufen, welcher freilich - noch gu Grepper's Betgeiten, am 28. April 1558 - auf eine an ibn ergangene Anfrage Samelmann's Cleiban's Dar-Rellung für burdaus richtig erflatte 65).

Gin anderes Gelb ber literarischen Thatigfeit betrat Grepper im nadich Jahre (1546), indem er jum Gestrand für bie Schule ju St. Gereon einen furzen (latenischen) Ratecismus berausgab; er wollte mit biefer Arbeit ber Berleumbung Bucer's entgegentreten, als ver-

<sup>(4)</sup> Ge ift bice Bucer's Schrift: "Die leicht vnnb füglich 61) Ben biefer Gereigtheit gibt Christiche vergleichung" ic. ben beden Beweis folgende Stelle feines Briefes an Pflug vom 13 April 1545; "Bucerus ille nebulo in uno suorum libellorum recens erulgato mei meminit non sine invidia, et tantum maiori ex parte falsa expostulatione. Si Deus mihi tantum otii dedent, dabo brevi purgationem meam Germaniae [Germanice?] ad Caesarem et omnes Imperii ordines, ex quo, ut spero, intelligent omnes, vel communi sensu praediti, quam rerespellis Process et peraine rebelo sit Bucerus. Quem tamen laborem mili sumere non esset opus, si in universum ita notus esset Rucerus, ut est utrique nostrum" (Müller p. 107). 62) Ueber Die Cuttebung ber Schrift f. Die Acta Rector, vom 5. Mai 1545 . (66). (63) &. ben genauen Titel im Schriftens (64) De Concilio (f. ben vollständigen Titel unten), (80 Sender p. (86). pergeichniß. neben Gierrer's Barb Antwort" eine ber michtigften Quellen. Co Hameimien p. 1334. Die Glaubmurbigfeit Sleiban's bat menerbings Genten (De Jo. Sleidano) erhartet. Gropper hatte Abrigens bie Abnati, Cleiban in einem eigenen Berfe ju miberlegen, woran ibn nur ber Tob binberte; f. Surius, Epist. Dedienteria unt ad an. 1556 (p. 489 ber colner Ausgabe bes Dichael pen Melt von 1:86).

Mehrere nachlässige er fein Amt eines Scholaftere 66). praftifche Schriften, sowie ein großes Werf über bas Abendmahl 67) und eine weitere Aussuhrung des Ratedismus von 1546 folgten in den nachften Jahren 68). Dit allen diesen Schriften verfolgte er die Absicht, bem Protestantismus Abbruch ju thun. Er ging babei von ber leberzeugung aus, die weite Berbreitung deffelben fci por Allem gurudguführen auf Die Beschäftigfeit ber Proteftanten, burch populare Schriften, alle Die gabllofen Ratechismen, "Gemeinplate", Bostillen und Agenden, ben Samen ihrer Lehre auszustreuen; wollten die Ratholifen ben gemeinen Mann und die Jugend wiedergewins nen, fo mußten fie Gleiches bem Gleichen entgegenftellen, und zwar feien in biefen fatholischen Ratechismen fo viel wie möglich die eigenen Worte ber Schrift und ber leberlieferung beizubehalten, benn biefe machten auf bas Bolf ftets einen ftarferen Gindrud als die Borte der Berfaffer 69).

Eine Belegenheit, bem Protestantismus noch anders als mit ber Feber entgegenzuwirfen, bot fich ihm im Jahre 1548. Es handelte fich um die Einführung des Interim in seiner Baterstadt Soest. Ein kalferliches Mandat hatte dieselbe zwar besohlen, und Herzog Wilbelm von Cleve hatte den Soestern das Interim zugefcidt, aber Brediger wie Burger legten bas faiferliche Buch einfach bei Seite. Da ließ fich Gropper als Commiffarius Des Raifers und bes Bergogs von Cleve borthin entfenden. Rudfichtelos trat er auf; er hatte nun Gelegenheit Rache ju nehmen für bie Bertreibung feiner Familie. Er machte Salt in dem dicht vor Soeft geleges nen Ronnenklofter Baradics; nicht eher wollte er die Stadt betreten, bevor ber Rath die fegerischen Brediger entfernt hatte. So murben bie evangelischen Brediger, funfiehn an ber Bahl, aus Stadt und Borde vertrieben, ihre Kinder und Beiber — "Surenweiber" nannte fie ber Dr. Gropper — ihnen nachgeschickt. Der fatholische Cultus wurde jest wieder aufgerichtet, und zwar in weisterem Umfange, als ihn das Interim vorschrieb. Sein Machtspruch: "Das wil Känserliche Majestät, mein gnediger Fürst und Herr von Cleff, und ich auch also haben, und nicht andere" half ihm über alle Schwierigs feiten hinweg. Besonders angelegen ließ fich Gropper Die Wiederaufstellung ber Bilder fein; namentlich wurde Die Statue Des heil. Patroflus, welchem das reiche Munfter von Soeft geweiht war, wieder an ihre Stelle geichafft: fie hatte Jahre lang im Beughaufe alte Krieges gerathschaften ju bewachen gehabt. Mit ruhmlicher Sorge falt nahm er fich aber auch ber Ordnung bes Schuls mefens an 70).

Gropper's katholischer Eifer schien keine Grenzen zu kennen. Im J. 1550 empfahl er als Mittel zur Hersstellung des katholischen Glaubens 1) die Entfernung aller nicht katholischen Brediger (und solche gabe es selbst unter katholischen Bischöfen und Kürsten) und ihre Erssehung durch rechtgläubige Geistliche und Mönche, 2) die Absehung aller protestantischen Schullehrer, 3) die Bersnichtung aller keterischen Bücher (1556) erwarb er sich auch Berdienste um die Jessuiten in Coln, welche Fabelhastes von seiner Ergebensheit zu erzählen wußten (2).

Nichtsbestoweniger erwachte bei Belegenheit in ihm etwas von seinem fruheren Freimuth im Tabel romischen Unwesens, wie auch von feiner Reigung, einer schroffen Ueberspannung der Rirchenlehre vorzubeugen. Dies beweist sein Auftreten in Trient, wenn wir anders que verlaffig über baffelbe unterrichtet find 75). Er hatte borthin feinen Erzbijchof Abolf von Schauenburg als Theologe und Rechtsgelehrter begleitet, und hielt nun vor versammelten Batern eine Rebe gegen die Appels lationen nach Rom, welche den papftlichen Legaten veranlagte, auf eine Befdrantung ber übergroßen Rebefreis heit zu benten. Seftig zog er wider die Appellationen zu Felde: fie mußten auf bas allernothwendigfte Das eingeschranft werben, es fei an ber Beit, die alten Synobalgerichte wieder herzustellen, bas aller Belt ärgerliche und Deutschland unerträgliche Forum ber Officiale ju beseitigen. Auch soll er, wie ber Rurfurft von Coln, wenig einverstanden gewesen sein mit der scholaftischen Behandlung ber Lehre von der Transsubstantiation 74). Es wurden Rlagen laut: man übereile fich, man untersuche die Fragen wenig und theile ben anwesenden erleuchteten Theologen nichts mit; anstatt bie Theologen ju berufen, wenn es fich um Abfaffung ber Decrete handle, anstatt fich ihrer Wiffenschaft zu bedienen, gaben mehrere Bischöfe ihre Buftimmung, sagten ihr Blacet über Dinge, Die sie nicht verftanben. Lebhaft follen bie colnischen Theologen diesen Rlagen zugestimmt haben 75).

V. Gropper's lette Lebensjahre; fein Carsbinalat und Tob (1555 — 1559). — Die Bahrsheit des zulest Erzählten mag bahingestellt bleiben (wir nahen und überhaupt jest einer Periode feines Lebens, wo Einzelnes bis auf Beiteres zweifelhaft gelassen werden

<sup>66)</sup> S. das Schriftenverzeichniß. — Bergl. Gropper an Pflug, 15. Mai 1546, bei Müller p. 110, und die Mittheilungen aus der Borrede Gropper's zu feiner Institutio Catholica von 1550 bei Reuser S. 369. 67) Ausführlich handelt von der Anlage dieses Berfes Du Pin XVI, 19 fg. Beachtenwerth ist sein Schlugurtheil: "C'est un des dons Ouvrages de Controverse que nous acons." 68) S. dieselben im Schriftenverzeichniß. 69) S. die Excerpte aus der Borrede zu der Institutio Catholica bei Reuser S. 366—71. 70) Hauptquellen: Hamelmann p. 1115

<sup>—1119;</sup> bazu bas "Uebereinsommen bes herzogs Wilhelm von Cleve mit ber State Soeft b. 25. Sept. 1548" bei Jacobson, Urfuns benfammlung S. 23—26. Bu vergl. Jacobson, Evang. Rirchensrecht S. 59. Ranke V, 60. Rampschulte S. 210 fg. heppe S. 75—77.

<sup>71)</sup> S. Meuser S. 371. 72) Reiffenberg p. 35; vergl. Salig II, 111. 73) Quelle ift hier Sarpi L. IV (latein. Ausgabe von Reutonus, London 1690, p. 570 fg.); außerdem Barsgas. Beibe find in diesem Punkte schwer zu controliren. Pallas vicini hat, meines Biffens, nichts über Gropper's Theilnahme an dem Concil. 74) Sarpi p. 562. 75) Bargas und Malsvenda bei Meuser S. 375 und Stute p. 24. (Kast sollte man meinen, man horte die Klagen eines Friedrich über das vaticanische Concil!) — Doch stimmt hiermit schlecht das Fragment eines Briegses von Billich aus Trient, welches harheim p. 75° mittheilt.

\_\_\_\_

. .... in e meine um kom nu, um ibn men amme in Amarine bes Gare ..... Tame it bei berfet ----क्रास्त्र रह भर नेक देशतके araran Brawnieni, 198 garriffe u beitenen 33. reif n sim er fen retretiger %), ٠. := === tare tan einer green: := .. n Pin me nue Bage Tomme mir eronderen rienini ian fin melde mun om mer ite Geimath z er Smillemen de Nad-ler en 1 Sen 1761 M. i kilları mer yinnelgung :::= Berning itte Britist remmer than to da win min Inden Aufe -=== .= '.= ' improved the state of

ere transport de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del

urruret bill feeus a Supremunia activation to nota Chemat. Mostrey on o-. - Yara Yarani a semman on a Memine Richtert - Aule Holmen Sem Tim per-The country of  $\frac{\partial u}{\partial x}$  where u. THE TOTAL MET THE CAPTURALS anderson : Fluinge 1 fla 12. 1000m note tur von Anter 27. 12. 150. 20 2000million 1.8 . . ingerei i in Beren milt binen and the second section of the second ٠., · . ₹. u mm will Git ib n feinen in Seigen ? Signer be Er ba-

control and services of the control of the control

Schwein St. Geneen. Schweine 1984:

Schweiner eine Mansteiner elsenonem impedire et de nachte der nieret, um aspirare al Episcopatum communication demanne una Seronn Gebbart bemerkt demanne Seronn Gebbart bemerkt dem niere dema niere demanne. Sed et ille cogitation demanne — Mit hamelmann fimmt de folgende Ann.).

28) Hartcheim

Augsburg) besiel ihn das Fieber und frank langte er in Rom an. Paul IV. raumte ihm eine Wohnung in seinem Balaste ein; die Leibarzte des Papstes stellten ihn bald ber 89).

Tropbem follte er ichon nach wenigen Monaten einem neuen Unfall bes Fiebers erliegen. Die furze Beit, welche er in Rom noch zu leben hatte, war für ihn feine ungetrübte, sondern wol die bitterfte feines Lebens. Das Rom Paul's IV. war die Stadt der Inquifition. Wie manche felbft ber hochgestellteften Rirchenmanner hatten bereits vor ihrem Tribunal erscheinen muffen (ich erinnere an Morone, welcher in mehrfacher Beziehung ale Befinnungegenoffe Gropper's gelten barf). Sclbft perfonliche Beliebtheit beim Bapfte ficherte nicht vor ben Angriffen der Inquisitoren. Die Diener waren noch eifriger als ibr alter Lehrmeifter Giovanni Bietro Caraffa, ber jest ben papstlichen Stuhl inne hatte. Dft auch mochte gerabe eine bevorzugte Stellung beim Bapfte bie Beranlaffung ju Antlagen feitens neibischer Begner fein. Co fah auch Gropper feine Rechtglaubigfeit in 3weifel gejogen. Bahricheinlich traf bei ihm ber lentere Fall ein, daß die Anklage von personlichen Gegnern ausging, und schwerlich wird Paul IV. selbst seine Hand im Spiele gehabt haben. Benug, Gropper wurde wegen Lutheras nismus angeflagt, und zwar unter ausbrudlicher Bezugnahme barauf, bag er dem Ergbifchof hermann gerathen babe, fich mit ben Baretifern einzulaffen. Wir feben, seine frühere schwankende Haltung wirft ihre dunklen Schatten noch in die letten Tage feines Lebens (wenngleich fie auch nur ale Borwand benutt werben mochte). Der Cardinal Delphinus, ein Benetianer, unterzog die Schriften bes besignirten Cardinals einer fcarfen Cenfur. So fah fich Gropper genothigt, eine Schrift zu feiner Bertheidigung abzufaffen. Er that mit derfelben dem Papfte volltommen Genuge. Immerhin aber scheint die Betrübniß über bie ihm wiberfahrenen Berdachtigungen feinen Tod befchleunigt zu haben 90). Er ftarb zu Rom

am 14. Marz 1559 in einem Alter von 57 Jahren <sup>91</sup>) und wurde daselbst in der den Deutschen gehörigen Kirche B. Mariae de Anima zu den Füßen Papst Hadrian's VI. beigesest <sup>92</sup>). Papst Paul IV. selber hielt ihm die Leichenrede <sup>93</sup>). Seine Brüder Kaspar und Gottfried sesten ihm zu Rom ein Epitaphium <sup>94</sup>), während in

Call. (Main; 1581) f. fol. H8b: "Accedebat quod semulorum sinistri rumores, aut veri, eius adventum praecurreraut: quasi Hermanno Archipraesuli de audiendis haereticis consilio fuisset. Vnde Cardinalis Delphinus in hominem actionem suscipit et in eius scripta inquirit; non sine suspicione, instinctu Pontificis negotium peragi. At ille dum se purgat, animi moestitia et corporis aegritudine obrutus moritur . . . Funus intumatum in Ecclesia Germanorum: Pontifice Paulo IV. funebri oratione illum prosequente: ut eius manes a sinistris rumoribus eximeret. Quicquid sit, non desunt, etiam magni nominis, qui ipsum dicti consilii autorem habent. Quod cum sentisceret et insperato eventu negotium succederet, conscenso suggestu palam se purgare nitebatur." - 2) Hamelmann p. 1334: "Postquam autem Romam veniret, accusatur Lutheranismi et propter alias etiam causas delatus est apud Pontificem Gropperus. Hic cum in gravem suspicionem venisset et quasi in custodia haberetur, animi moerore consternatus, cum vix se purgasset et Pontifici reconciliatus esset, moritur." — 3) Hartzheim p. 176 a: "Quantum placuit hospes Pontifici, tantum displicuit aemulis, quorum suasu Delphinus Venetus libros ejus acriori censura mordet. Verum praesens Gropperus exhibuit confutationem luculentam, utique manu scriptam duntaxat, qua integritatem suae fidei et doctrinae probavit omnibus." - 4) Mallinckrot l. c.: "Romam tamen veniens contradictiones et obloquia passus est." - 5) Pallavicini nennt ibn (XIII, 16, 2) ein "firmum sane Fidei propugnaculum, tametsi valde concussum, non minus ab incusationibus domesticorum, quam ab aggressionibus inimicorum." (Damit ftimmt freilich wenig, wenn Pallavic. XIV. 6, 11 von Gropper sagt, er habr zu Rom in summa doctrinae prudentiaeque existimatione gestanden.)

91) Tag wie Jahr feines Tobes werben verfchieben angegeben. Am 13. Mar; ift er gestorben nach bem Gpitaphium bei Ciacon. (III, 851); am 9. Mar; nach Ciacon. III, 866, nach bem Epis taphium bei Stute p. 37, Hartzheim I. c. und Reubeder (in Bergog's Real Enchflopabie V, 395); fo auch Du Bin und Rotermund. (Der 8. Darz bei Deufer G. 383 beruht auf einen ihm febr geläufigen Recheusehler!) Am 14. Marg nach ber Inscriptio feines Bilbes ju St. Gereon (Ciacon. III, 852) und nach Surius I. c. — Bei Ciacon. III, 841. 866, bei Du Bin und Rotermund, aber auch in bem Epitaphium bei Ciacon. III. 851 und bem (aus einer anderen Quelle geschöpften) bei Ctute findet fich 1558 als Tobesjahr angegeben; 1559 bagegen bei Surius, Callidius und Mallindrot, besgleichen im Epitas phium bei Bartheim und Reubeder und auf ber Inscriptio feines Bilbes in Coln. Das Jahr 1559 ift bas richtige: 1) weil ber aut unterrichtete Surius und die Inscriptio es haben, 2) weil fonft bie von hamelmann und hartheim bezeugte Rachricht, bag Gropper noch bie Bahl Johann Gebharb's von Manofelb erlebt habe (August 1558), falfch fein mußte. — Rach ber Bestimmung bes Tobesjahres richtet fich übrigens auch bie Beftfegung feines Ge-burtsjahres. Da bas Epitaphium in allen verschiedenen Abbruden barin übereinstimmt, baß Gropper 57 Jahre und 18 (refp. 17) Tage alt geworden ift, so fallt feine Geburt in bas Jahr 1502 (nicht 1501, wie fast allgemein irrthumlich angegeben wirb). 92) Ciacon. III, 851. Surius ad an. 1559 (p. 535). Cornel. Lous 1. c. — Mallinckrot 1. c. 93) Corn. Loos 1. c. und Hartzheim p. 176 b. 94) Bir befigen baffelbe in von einander abweichenben Abbruden bei Ciacon., Stute, Gargheim und Reubeder (ron letterem mitgetheilt aus ben "Blattern fur literrarifche Unterhaltung" 1851, Rr. 122). 3ch gebe baffelbe nach Bartheim :

p. 176<sup>a</sup>: "Anno 1558. 7. Kal. Augusti electo jam Gebhardo Manafeldio Archiepiscopo Col. iter Romam instituit" etc.

<sup>89)</sup> Hartcheim 1. c. Seine Kransheit bezeugt auch Caracscioli (bei Clac. III, 852): "vi dirae aegritudinis interceptus Romam somimortuus intravit."
90) Allerdings wiffen bie Lobredner Gropper's, die Surins, Ciacon., Maimbourg, nichts von diesen Berkezerungen in Rom; auch Du Pin erwähnt sie nicht. Sie sind aber nicht allein durch Hamelmann, sondern befonders durch die Katholiken Cornel. Loos Call. und Harpsbeim sicher bezeugt; auch Pallavicini und Mallin Trot (der aber wol Cornel. Loos soglich scheimen von ihnen Kunde gehabt zu haben. Ich kelle hier die bezüglichen Duellemotizen zusammen, indem ich bemerke, daß hamelmann möglicherweise übertrieben bat; boch drückt sich Cornelius Loos nicht weniger starf aus; bei Sarheim ist das Bestreben bemerklich, von welchem auch Meuser (S. 381: "Dort soll er nun snach hannelmann auf Versbacht des Lutheranismus der Inquisition in die Hände gefallen sein. Das Wahre an bieser Angade ist aber, daß auf Anstiften einiger Mischner erließ; es war Gropper jedoch ein Leichtes, durch eine, allerdings nur handschiftlich gebliebene, bündige Widerlegung die Reichen keines Glaubens wie seiner Lehre zu erweisen") sich hat leiten lassen, die Sache als einen unbedeutenden Zwischen") sich hat geiten Lassen, die Sache als einen unbedeutenden Zwischen") sich hat geiten Lassen, die Sache als einen unbedeutenden Zwischen") sich hat geiten Lassen, die Sache als einen unbedeutenden Zwischen") sich hat

ler von ben Schäßen des Batican geseffelt, ja mit unfichtbarer Macht jur Bewunderung berfelben getrieben, war er, ftatt in ihrer Betrachtung zu schweigen, ale Commiffar gehalten, Die fostbaren Werke einzurollen, zu verpaden und fortguschiden. Seine Muse feierte auch trauernd in diefer Zeit, mit Ausnahme unbedeutenber Miniaturen und Zeichnungen datirt nichts aus dieser Beriode. Dem Beere Napoleon's folgend, war er gewungen, vor ben angreifenden Defterreichern ju flichen, er verlor seine Sachen, sein Geld, und nachdem er eine gefährliche Krantheit burchgemacht hatte, fam er in einem erbarmlichen Zustande in Marfeille an, um sich sogleich nach seiner Baterstadt zu begeben. Bas lange in seinem Beifte schlummerte, fam nun mit einer Productivfraft und Rapiditat jum Borfchein, bag alles ben 30jahrigen Runftler anstaunte. Roch einmal weiht er feinen Binfel ber ibealen Belt und componirt ben Offian, ben Aleranber, ber ben Bucephal bandigt, und endlich die Sappho, wie fie fich, die Leier fest umschlungen, aus Lebensüber= bruß vom leufabischen Felfen ins Decer fturgt, ein Wert, bas 1802 im Salon ausgestellt war. Run aber wendet er fich, im Begenfage ju David's Borliebe fur Stoffe ber antifen Geschichte, gang bem Realismus, bem Ausbrude ber unerbittlichen und gewaltigen Wirklichkeit zu und auf diefem Felde ift er ein volksthumlicher, natios naler Maler, ein Rind feiner Zeit geworden. Reiner hat fo fühn und naturgetreu wie er, die Gegenwart, die füssige Geschichte auf die Leinwand gebannt, Rapoleon fonnte feinen treueren Befdreiber feiner Schlachten und Siege finden. Seine Stigge jur Schlacht bei Ragareth trug über feine Mitbewerber ben Sieg bavon, 1804 trat er mit einem Werfe vor die Deffentlichkeit, bas fo gu fagen Baris in Aufregung brachte, es war ber Befuch Rapoleon's bei ben Bestfranten in Jaffa. Co widrig und efelhaft ber Gegenstand auch ift (er wird noch durch die außerfte Raturtreue in ber Darftellung ber Krantheit widriger), fo incorrect auch die Beichnung hie und ba erfceint - mas Composition, Kraft, Leben, Farbe anbelangt, fo hatte fich le Gros mit biefem einen Berfe fon feine Unsterblichfeit gefichert. Go groß mar ber Enthufiasmus, daß Denon einen Specialbericht über das Gemalbe an Napoleon abschickte. Run folgen rafch nach einander seine großen bistorischen Compositionen; der Selb feiner gemalten Iliade war ja nicht mußig, ihn Rets mit neuem Stoffe ju verforgen. So entstanben: bie Schlacht bei Abufir, bei Enlau, bei ben Pyramiden, bei Bagram, die Einnahme von Stettin, von Madrid. So fabelhaft diese Productivität auch erscheint, wenn man bie Riefenformate ber Gemalbe mit in Unschlag bringt, so wird man billig noch mehr staunen, wenn man bie Menge von Portrate in Anschlag bringt, die mahrend biefen Arbeiten entstanden. Wir wollen bier nur eingeine ermahnen, wie bas Familienbild bes Lucian Bonabarte, ber Generale Duroc, Maffena, Lafalle, Legrand, bes hieron. Bonaparte gu Pferbe (1807), der Raiferin Josephine, bes Bringen Jouffoupoff im Tartarencoftum (1809) und andere.

Es ift gang natürlich, daß Rapoleon, als er 1811

im Bantheon ben Ruhm feines Saufes verherrlichen wollte, le Gros jum Interpreten feiner Gedanfen machte. Um den Preis von 36,000 Fr. follte der Meister die Ruppel in zwei Jahren ausmalen: zum Gegenstande wurden Clodwig, Karl ber Große, Ludwig ber Geilige und Rapoleon felbft, ber Grunder einer neuen Dyngftie, gemahlt. Indeffen entftanden neue Gemalde: die Bufammenkunft Rapoleon's mit dem Kaifer Franz in Dabren; die Einnahme von Ulm, Frang' I. und Rarl's V. Besuch in der Kirche St. Denis und verschiedene Bortrate. Richt unerwähnt burfen wir laffen, daß ber Kunstler auch noch besonders ausgezeichnet wurde; es überreichte ihm Rapoleon 1808 bei der Ordeneaustheilung die Chrenlegion, die er von feiner eigenen Bruft nahm. Le Gros eilte nach Saufe und malte die gange feierliche Ceremonic auf eine große Leinwand; man fieht, er wird aus einem hiftorischen Raler ein Sofmaler, ein malender Diplomat, ein Schmeichler bes Dachtigen. Roch einmal flackert der hiftorische Ernft auf — er ist in ber ergreifenden Zeichnung, melde bas beginnende Er-lofchen bes Rapoleonischen Glanges jum Bormurf hat, im Brand von Mosfau. Es ift ein gang modernes Bilo, eine völlige Emancipation von der Antife. Die Bergweiflung des Bolfes, ber nur an Sieg gewöhnten Goldaten und Marschalle, die Handbewegung und der Blid bes vom Feuer aus ber Stadt gedrangten Raifers ift auf das Ergreifendfte individualifirt und jur Geltung ge-

Minder gut ift ein fleines Bild biefer Zeit, ber Empfang Rarl's V. burch Frang I.

Der Fall Rapoleon's, die Restauration ber Bourbonen machten den faiferlichen Glanzbildern ein Ende; le Gros mußte ein neues Feld für feine Thatigfeit suchen, aber da ihm ein unmittelbar vor feinen Augen wirfender Seld entrudt war, wo follte er einen Erfat finden? Zwar hat die neue Dynaftie fich febr mobls wollend gegen ihn gezeigt und ihm genug Auftrage gegeben; er malte Ludwig XVIII., die Ginschiffung ber Bergogin von Angouleme (1816), bie Abreife Ludwig's XVIII. aus ben Tuilerien, aber man fieht ben Bilbern an, daß der Gegenstand nicht aus Liebe, sondern auf Bestellung gemacht ist. Dagegen vollendete er mit wahrer Bietat bas Werf, bas ihm wie ein heiliges Bermachtniß feines faiferlichen Bohlthaters galt, bas Ruppelgemalde bes Pantheon, nur mußte er fur Rapoleon jest Lubwig XVIII. anbringen. Das Wert, bas ihm ben Titel cines Barone einbrachte, gehört, wie auch Baagen urtheilt, ju den bedeutenoften monumentalen Runftobjecten, die Franfreich besitzt. Andere ahnliche Blafondmalereien, Die er 1827 in ben Galen bes Dufee Charles X. ausführte, zeigen, baß feine Schaffungofraft bereits zu fin-fen begann. Er hatte jest ben Binfel aus ber Sanb legen und auf feinen Lorbeeren ausruhen follen, aber bas beuchte bem verwöhnten Runftler geradezu eine Unmöglichfeit. Ja er glaubte ber tabelnden Rritif ben Fehdehandschuh hinwerfen zu muffen, aber bie Tage der Jugend und ihrer Schöpfungefraft waren nun einmal dahin. Wie eine traumerifche Erinnerung an feinen

Lehrer, ber in ber Berbannung lebte, erideint fein Caul, ber beim Saitenflang David's murrifch ba fist - ober eigentlich gan; bebaglich ba liegt, fobag man, thate ber unmiriche Anebrud bes Genichtes nicht Giniprade, eber an einen Subariten, benn an ben ideelfuchtigen Gaul benfen mußte. Das Bilb (welches Rarl X. fur bas Palais ronal befiellte, mo es aud mit andern Bilbern in der Revolution 1-48 que Grunde ging) erfuhr ver-bientermaßen eine febr barte Kritif. Wie antwortete te Grod auf biefe? mit einem Amor, ber von ber Biene gestochen mirt, mit einem Acie unt Galathea (legte faft gang Copie ber befannten Venus accroupie) unt ente lich mit einem hercules, ber ben Diometes übermintet: leptes Bild eigentlich eine Borlage fur Die Schuler bes Antifenfaules und nicht ein Gegenftant für ben Galon. Die ungunftige Aufnahme biefer Bilber von Seiten bee Publicums wie ber Preffe mußten le Groe überzeugen, pap er ein Tobier unter Lebenten fet. 3m 3. 1834 wurde ibm aufgetragen, fur bas verfailler Rufeum bie Schlacht bei Bena um ben Preis von 1200 fr. ju malen; ber Aunftler lebnte ben Antrag ab. Er glaubte enblich bas Unglud, feinen Rubm überlebt ju baben, nicht ertragen gu fonnen, und am 25. Juni 1835 fuchte und fant er ben Job in ben Wellen ber Geine bei Menten

le Grod mar gant ein Gebn feiner Beit, ein ge frened Spiegelbilt bes francoficken Lebens in ben Tagen ber Trimmphe. Das Rauerreich bat ibm feine id enfren Beiberilidungen in verbanfen. Ale Rumfler biete er fic un feinen Behrer David nur en ber Runftibeette, bie femilge Rarbengebung, Die er indeben eit greit geftaltere. entlebnte er Unbend und Paul Bereneie Die grandiefen Normen bem Michelangele. Im Bellbunkel in er ein Welfter und mein damit die divergieradien Maffen ine fammengebalten. Di batte eine is große Schille gebabt wie nicht fo balb ein anderer Rumfler, ba ibm Danib ber feiner Berbaumung auch beite game Schule beetring. Bom Jahre 1816 - 1835 bilder er über 400 Eduler and perforebenen lanbern, unter bieben buten mir große Mamen ing Pelacedie Dubert Belange Lacieus Benjel, Regneplan, Rebeit-Rienty Durant Ebibant. Bantier und andere. Ben Pentiden und beriechnet Schies, Termite, Regad Bad Comen n ! m. Bepterer bar and feined Bebiere Bilbnip gegeichner und mit femer Edminiturg bem breddener Ambiertabeabiner vereit. Der Runtter bat hich felbit and perframt care ver Pallet)

66 ill eiffailich, bag teine Bilber befenbeid ime gropen Componitionen, oft buich Sind und birbegraphie teproductif murben, aber es gibt nur memge jelder Ende Die felbitanbig auf ben Namen eines Kunftmerles Antrend maden fennen. Bie beden imm Schling einielne barer

Sapphel gege von Na, banger 1819 Die Peilfranten von bemtelben 1829. Das Schlachtelt von Erlan von Portmann und Baliet gestochen und von Mein karigne lithographit. Parit bei Gaul von Reigenart lithographit. Die Zusammenfuntt Katie V. mit Frang I. von F. Ferfier geft.; enblich bas Bortrat von Lafalle von Jajet in Mauginta ausgeführt \*).

(Wcssely.) GROS (Joseph le), Sanger an ber Großen Oper und Director bes Concert spirituel ju Paris, wurde geboren am 7. Gert. 1739 ju Monampteuil in ber Dios cefe von Lacu. Die bei ibm frubieitig hervortretende Anlage jur Munt bestimmte feine Aeltern, ihn fehr bald tem Rapellmeiner an ter Rathetralfirche ju Laon gu übergeben. Bier brachte er es ale Chorfnabe in Rurgem ju einer faunenewertben Gertigfeit im Rotenlesen Der idwerften Snide. And in ber Composition erhielt er bei bem genannten Rapellmeifter Unterricht. Ilm bas 3abr 1756 fam er nad Parie, me er gunadit noch einigen Unterricht bei tem berühmten Ganger Benoit nabm und bann im Concert spirituel mit großem Beifall auftrat. Durch Rebel und Francoeur, seit 1757 Directoren ber Großen Oper, murbe er 1764 fur biefe lestere gewonnen. Er bebutirte am 1. Marg bes genannten Jahres in ber Rolle bee Titen ("Titon und Aurora"). Etwas fieifer Darfieller, verbanfte er feine Erfolge anfange nur ber munterbaren Econheit feiner beben Tenerftimme (haute-contre); in tiefer Begiebung fennte bas Publicum jegar ben Eet Beliene's (1752 - 1755 Muglied ber Großen Oper, ber freilich im Spiel ebenie greß mar, wie im Gelang) verschmerzen. Behn Babre ipater ubte bie burd Glud in ber bramatifchen Munt bewirfte Revolution and auf le Grob' Talent feinen Einflug aus; er erfannte bie Nothwendigfeit, feine Darfiellung niebr ju beleben, ju burchgeiftigen. gablien nadmale bie Rollen tee Orpbeue, Adilles, Phys lates (im "Orebene" und in ten beiben "Iphigenien" ren Glud ju feinen beften Leiftungen. - Der anfange liche Naturalismus und bie funftlerifche Uncultur le Gros' mabte nich noch bei feinem erften Auftreten in Glud's "Irbigenie in Aulie" geltent, wie aus einem Berichte uter Die Generalprobe (April 1774) bei Edmit, "Chris noph Willibalt Riner von Glud" (Leipzig 1854), E. 200 bervergebt: "Le Gros idrie mit ber idonften Stimme ron ter Belt fo, bag bem Buborer ter Ropf ichmerne. In Diefer Art bes Bortrage fonnte man ben Adilles faum wieder erfennen. Es gab nichte Linfifderes und Plumperes ale feine Beftalt und nur fein Spiel fennte Diefe Gigenschaften einigermagen verteden." - Dagegen wird balt nadber ter "glangente Erfolg" connaurt, ten le Gros in ber Titelrolle bes (am 2. Mug. bes genannten Jahres in Paris jur erften Aufführung gelangenten) "Orpbeue" von Glud errang (bei beren Bearbeitung für ten beben Tener - in Ermangelung eines Centre: alte - übrigene Glud auf le Groe Beranlaffung fich baju verfieben mußte, ber Arie bes Orpheus am Caluffe bee erften Actes einige Bravourfage beigufugen - C. 224). "Er trug bie Sauptrolle mit fo vieler Barme, mit is bebem Geine unt Befdmad vor, bag man ibn faum wieder erfannte, und feine Berwandlung ale ein

<sup>&</sup>quot; biterain: J. & Prieste, Gros; su vie et ses ouvrages 2. cdst Paris 1967.

Bunberwerf betrachtete, bas bie bezaubernde Kunst bes Tonsepers in ihm hervorgebracht hatte" (S. 225). (Bergl. auch S. 231, 346.)

3m J. 1777 übertrug man le Gros die Direction bes (1725 gegründeten) Concert spirituel, dem er durch Bewinnung ber namhafteften Runftler Europa's besondere Anziehungefraft zu verleihen unablaffig bemuht mar. (So componirte Mogart bei feinem zweiten Aufenthalte in Paris für das Concert spirituel mehrere Symphonien. S. Dito Jahn, Mozart, 2. Bb., S. 262 ig.) — In jener Zeit verheirathete er fich mit der königl. Hoffangerin MUe. Morifet. Seine unmäßig zunehmende Corpulenz swang ihn, im 3. 1783 die Buhne zu verlaffen, wobei er eine Benfion bewilligt erhielt. Die Direction des Concert spirituel behielt er bis jur Aufhebung Diefes Inftitute im 3. 1791. Er jog fich nach Rochelle jurud, wo er am 20. Dec. 1793 ftarb. - Bon Compositionen le Gros' find zu ermahnen die im 3. 1775 mit Deformery bem Bater gemeinschaftlich componirte Musik zu "Splas und Splvia" in einem Acte, fowie neue Arien ju bem Ballet "Triomphe de l'Harmonie", bie vielen (F. Stade.) Beifall fanden. \*)

GROS (Karl Heinrich von), fönigs. würtems bergischer Geheimerath ju Stuttgart, geb. am 10. Rov. 1765 ju Sindelfingen, wo fein Bater, fpater Specials fuperintendent ju Urach, damale Belfer war. Dicfer und vornehmlich ber mutterliche Großvater, Stadtpfarrer hummel ju Sindelfingen, legten den Grund ju der dem funftigen Theologen unentbehrlichen claffifchen Borbilbung, Die ber vielversprechende Rnabe in einem ber nieberen Rlofter (mo, ift nicht überliefert) burch fleißige mit Borliebe gepflegte Studien fich aneignete. Auf der Univerfitat Tubingen widmete er fich der Theologie und Philosophie mit solchem Erfolge, bas ihm nach Beendigung bes academischen Cursus ber bamalige Erbpring Friedrich, nachmals erfter Ronig von Burtemberg, im 3. 1788 Die Stelle eines Instructors feiner Cohne, Der Bringen Bilhelm und Paul, anvertraute. Bu vollster Bufriedenheit bes Baters feiner hohen Boglinge betleibete Gros biefe wichtige Stelle funf Sahre lang und fie ward für feinen funftigen Beruf entscheibend. Die Berhaltniffe am Sofe erweiterten feine Lebensansichten, die Blide in bas Staateleben fteigerten mehr und mehr bas Intereffe bafür und bie fleißig fortgesetten Studien in ber fritischen Philosophie, benen fich bamale bie begabteften Ropfe guwendeten, brachten ihn zu dem Entschluffe, die Theologie mit der Jurisprudenz zu vertauschen. Für seine geiftige Richtung mußte fich ihm vor Allem die Universität Jena empfehlen. Er bezog fie im 3. 1793 und hier fonnte er in ben Rreifen, welche Schiller, Reinhold, Griesbach, Sous, Wilhelm von humboldt u. a. um fich versammelten, balb ale ebenburtiger Genoffe auftreten. Doch auf fein nachftes Biel, Die Jurispruden, jufteuernb, genügte feinem Streben die philosophische Seite ber Rechtswiffenschaft um so weniger, ale er erfannte, bag er, um ein

Banges zu gewinnen, ihre hiftvrische Seite nicht aus ben Augen laffen durfe. Darum eilte er nach Bottingen, wo es ihm bei seinen tuditigen Borkenntniffen möglich war, schon im 3. 1795 mit ausgezeichnetem Erfolge fich bie juriftische Doctorwurde zu erwerben. Seine bamale herausgegebene Abhandlung: "Geschichte ber Berjährung nach romischem Rechte. Gottingen 1795" zeigte für ben Renner fofort, mas man von folden Studien in Zufunft au erwarten habe. In Gottingen erfreute fich Gros besonders des näheren Umganges mit seinem berühmten Landsmann Spittler, er hatte aber auch bas Glud, bem Freiherrn von Hardenberg, damaligen königl. preußischen Minifter fur bie frantischen Bestsungen, empfohlen und bald barauf perfonlich befannt ju werben. Sarbenberg, ber es verftand, Talente fur bas Befte bes Staats ju gewinnen, faumte nicht, feine Bermittelung eintreten ju laffen, daß Gros bereits im 3. 1796 als ordentlicher Professor der Rechte auf die damalige königl. preußische Universität Erlangen berufen wurde. Durfen wir fonach unsern Gros jenen Bevorzugten beigablen, benen rafche Beforderung wenig Mube gefostet ju haben scheint, so zeigte fich biefe Bevorzugung boch balb als eine volltommen berechtigte. Grundliche Wiffenschaft und Rlarheit der Gedanken auf der einen Seite, Lebhaftigkeit des Bortrage und Anmuth ber Darftellung auf der andern waren die Eigenschaften, welche bem angehenden Brofeffor einen eben fo sicheren als glanzenden Erfolg verburgten. Bei gleichem Erfolge in feiner fdriftstellerischen Thatigfeit war es natürlich, daß ihm von auswärtigen Universitaten glanzende Antrage ju Beforberungen jugingen, allein ihnen ju folgen hatten biefe Antrage nicht Berlodenbes genug; nur einen Ruf ins Baterland glaubte er nicht ausschlagen zu durfen, und so ging er im Jahre 1802 als Consulent ber würtembergischen Landschaft nach Stuttgart. Bier icheinen indeffen zu erfprieglicher Wirtsamfeit Die bamaligen Zeitverhaltniffe seinen Bunfden nicht entfprochen zu haben, benn er fehrte bereits im Spätjahre 1804 als königl. preußischer Hofrath und ordentlicher Professor der Rechte in fein geliebtes Erlangen jurud. Bon ben politischen Sturmen ber nachften gebn Jahre konnte Erlangen nicht unberührt bleiben. Gros im einträchtigen Zusammenwirken mit seinen Collegen hielt treu aus und es muß für alle Zeit anerkannt und ausgesprochen werben, daß fein Antheil, die Universität vor ganglichem Berfalle bewahrt zu haben, einen unverganglichen Glanzpunkt feiner atabemischen Birtfamteit bildet. Während Gros als fonigl. preußischer und zulest als tonigl. bairischer Professor unter ungunstigen Berhaltuiffen beffere Tage erfehnte, war er feinem engeren Baterlande Burtemberg nicht entfremdet. Bier erinnerte fich feiner ein bantbarer Bogling. Bring Wilhelm bestieg im 3. 1816 den würtembergischen Königethron und bas ftete bewahrte Butrauen gegen feinen erften Lehrer Gros bethätigte sich fofort, bag er ihn im 3. 1817 unter die Rathe feiner Krone berief. Er ernannte ihn zuvörderft jum Prafibenten bes Eriminaltribunals, bann jum Prafidenten des Ober-Tribunals und bald barauf jum tonig. lichen Geheimenrath. Mit bem Ritterfreuze Des Fried.

<sup>\*)</sup> Gerber, historisch ebiographisches Lexifon ber Tonfunftler. Fétis, Biographie universelle des Musiciens.

···· - -----riaa Jantii T13 2:T18 :T13 Timi : T 1: ------Time to the second of the seco name in the second of the seco 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · 114 · The state of the control of the cont And the first living death companies and com Billiani and Administration of the Company of the Company of the promotion with the Delice of Fig. der de de fertilitet mit meine bereite bet bet bereite and the same of th menter den - genet eine Gefette eine satett die eine Gereiche der Gestellt in Gestellt in filte bei der Gestellt d there is no elitable a said elite al fillen and . and Tribut lancers in a framework night bigeterieb i infate. Fine . There et were en berteg in the bon inches Matterne of lientere delretinelliet. if ich Gelefelle miggibbelle Alle mit territ ihm Gellieber tich Geber gine Grein den einem Bur gericht bei der eine Generale bies bestehnte biese bei der einem Generale biese bestehnte biese bestehnte biese bestehnte biese biese bestehnte biese bi many many managements of a many of the second management of the particular and the second of the particular and the second of th And the second of the second o ting in Alexander of the state kon der ein Seinen nicht im der eine de mulmatibil beramm in. Si men ich eine Ceremte feit the feet all companies foreign design enteringen. A contention figures of the department. But were afficiently specified Spiller's Berein genien wir in Bei bei gemillen in Abbundiung liber die Ide die Aben von Spatia Spa-lers Herm 1830 VIII Som Som in Amer ber bereits ingefictieg Geichaba bei Bergetreit, ihrer er noch Keigenbes. Mechanbones quaesian in uste philosophiae usu in tractindo uno Xomano. Silangue 1796. L. Diss. le nonoue poera un oren sium. Erlang, 1798. . mascaben in ber ich. Sch Dissert, juris cruminalis Vol. 1 Diss. XI toneace ber philosophischen Rechtemmerchant ober bee Namitiebel Smitgart und Enbingen 192 3 beit Bangevert, mel des bodft beifallig aufgenommen murbe auf veridiebenen Universitäten ale Lebrond biente unt boebalb

nmer fon Beuem lebruch rerben mußte. Die 2. Aufl. -men a - - 70 'te 1 m J. 1815, die 4. 1822 12 .c . . .... eber wien Musgabe hat ber Bertifer inen iernemernben Geif quaemenbet. Das nach mant in ferm laiffine Bum mirb immer eine bes terremmerme Some it 'er unfiniden Literatur bebaup-To the Berth fant tom pater verbiente Anerfennung. m . 34 mien u Gen bei Gedenaft eine magnas The Lectremum inter tem Titel Bolcseszeti jog-lemmen Lemmen -40 & 1053—1056. Reus on Lemmen die zers Geich, t. Univ. zu immenn ihm — E. 20—202 F. Th. Richter.) Lennwen. -40 E. 1953-1056. Reu-ACS Finne e. Billeaner, geb. ju Paris 1656. Din men lamman u ber kunft erbielt er von feinem Sime im mu Bilbauer var: und icon als 20jahtier inteine leminn e ben irfen Breis ber Sculptur m: em Giereiter veiwes ten Gining Roë in bie Arche wertente. Imme erneit eine Stelle eines Benfionars r fom re r inm nem ne angebenbiten Studien be-.am mit a timem einen fut regrundere. Leider lag om in Service miber its be Annie und er hatte nicht ten Muir ine te fram, aber ben verborbenen Runfts eraman mir feit fin in meren. Das Glud, in bem ren ben germen meleichenennen Concurfe gestegt gu neren mer netig mir eine Runft auch nicht gunftig erweien benn mmit n ber Bemait ber Lovoliten, mußte e em min einen genftetten Gomme bulbigen. Bur bas Diegrum Somenum norte er tas Babrelief aus: Artiumma bee beit. Alore Boniaga genochen von Freija), inn mer bute meie Abrendenicee ju Tage geforbert betten. : morie nir benieiben Orben einen beil. Stanegane fonfa jue, ber juf bem Bette liegenb, eben bem Gobe nach mit baret butte er, ober vielmehr feine Immagerer ben marren Ginfall, Die Rorpertheile in vergem bie Bewand in immarrem und bas Bett in arrigem Raimer ausiumeigein. Diefe Berirrung bes Annerer abite man noch ju ben beruhmteften Werfen ber Bant! Ale ir noch eine Dominifftatue fur Gt. Bier gen, von Dorigny) und imei Apoftelftatuen (Barmoremans und Thomas) für die Sageranfirche geschaffen wite, febie it in eine Baierftabt gurud. hier murben ibm urar ignireide Beftellungen ju Theil - er arbeitete ni No Beier Grout fir Montmorenge und bie Barten von Berailles - wer feine Berfe genelen nicht; Die manutatiffice Ardeung ber frangenichen Runft fonnte fich mit de justice vieniftichen eines le Gros nicht befreunben und winden fich gwei Bertrrungen ber Runft feinblich gegenüber Le Gred, barüber, und bag ihm bie Madenie ibre There verichlen, verbruglich, fehrte nach Rom, feiner gweiten Bermath, gurud, nm es nicht wieber ju verlagen Aus feinem Atelier gingen nun mehrere Werfe berner: fur bae Leibbaue Monte bi Bieta ein Jobiad, fur die Kirche al Gefü eine 9" hobe Gruppe bee Bereig mit imet Engeln (in Gilber gegoffen!), zwei Grabmaler fier bie Garbinale Albobranbini und Cafanata, femie bae Maufeleum fur Pius IV. in Maria Maggiore.

Bei allen biesen Kunstwerken scheint Bernini als Pathe gestanden zu haben. Ein einziges Werk erhebt sich über das Niveau dieser verdorbenen Kunstrichtung, die heil. Teresia im turiner Dome; ein Beweis dafür, daß ihm der Genius der Kunst auch seinen Weiheluß ausgedrückt hatte und daß diese Weihe nur durch die Ungunst der Zeit verschleiert blieb. Der Künstler starb zu Rom 1719\*).

(Wessely.) GROS DE SAINT-JOYRE (René), franzosifcher Dichter und Anagrammatift. Bon feiner Lebensgeschichte ift, wie in so vielen Fallen, außerft wenig befannt. Er stammte aus Lyon von einer vornehmen Familie ab. Bu feinen Borfahren gehört jener Gup Foulquois, welcher nach und nach Soldat, Rechtsgelehr-ter, Secretar Ludwig's des Heiligen, Familienwater, Witwer, Priester u. j. w. gewesen war und zulett 1265 als Papft Clemens IV. den Stuhl Petri bestieg. Der Grofvater, Cifar Gros, ein angesehener, wegen feiner Tugendhaftigfeit viel gepriefener Mann, befleidete von 1553-1570 viermal bas Umt eines Stadtrathe von Lyon, und der Bater Jean-Antoine Gros empfahl fic burch großen Reichthum. Deffen um 1570 geborenen Sohn hob der Brafident Rene de Biraque, Gouverneur von Lyon, nachmals Cardinal und Rangler von Frankreich, aus der Taufe und gab ihm feinen Bornamen Rene. Unter so gunftigen Berhaltniffen barf vorausgesett wer-ben, baß Rene eine vorzügliche, besonders auf Frommig-feit gerichtete Erziehung genoß. Er studirte im Collège de la Trinité seiner Baterstadt und auf ber Universität gu Padua. Bald nady feiner Rudfehr ins Baterland ward er der Erbe ber vaterlichen Reichthumer, und er erreichte, wie es scheint in gludlicher Unabhangigkeit und literarischer Muße, das hohe Alter von 100 Jahren. Daß er ein öffentliches Amt gefucht und verwaltet habe, wird nirgende ermahnt. Bon feinem großen Bermogen verwendete er in frommer Absicht einen ansehnlichen Theil auf die Biederherstellung des Franzisfanerflofters von der Observang ju Lyon, wodurch er fich ein noch bauerndes Denfmal ftiftete. Er hinterließ einen Sohn Dichael Gros, mit welchem wie es scheint sein Mannsstamm zu Ende ging. Gleich durftig wie diese Angaben find die Mittheilungen über fein wiffenschaftliches Leben. Dit vorzüglichen Fähigkeiten ausgestattet, gab er fruhzeitig glanzende Proben feiner erlangten Kenntnisse. Roch während seiner Lebrjahre, kaum 15—16 jährig, hielt er im genannten Collège lateinische Bortrage, die er felbst über geiftliche und weltliche Materien ausgearbeitet hatte. Sie werden angeblich noch im Manuscript in der Bibliothef au Lyon aufbewahrt. Als Student ju Babua gab er eine Sammlung italienischer Bedichte beraus unter bem Titel: Rime del signor Renato Grossi figliuolo del Signor Cesar Grossi, signor di San-Giorio, etc. gentilhuomo francese, dedicate al serenissimo et invitissimo Pasqual Cicogna, principe di Venetia, in Padoua, 1590 in 4. Bon seinen späteren

Schriften findet man aufgezeichnet: Remonstrance à messieurs les prevost des marchands et eschevins de Lyon. Accueil des Lyonnois à très-illustre et très-révérend père en Dieu, messire Denys Simon de Marquemont leur archevesque etc. à Lyon, par Nicolas Jullieron 1613 in 4. und sein Sauptwerf: La Mise de vie à l'amour parfaict, à Lyon par Claude Cayne, 1614 in 4. Es ift Diefes Bedicht in Octaven eine Berherrlichung ber Marie be Levis, Aebtiffin bes Rlofters von St. Pierre ju Lyon, worin er ihre Liebens. wurdigfeiten, ihre Schonheit und ihre erhabenen Tugenben, ihre himmlische Liebe zu Jesu mit einer Farben-gluth schildert, wurdig des Hohen Liebes oder der Ergiegungen eines Johannes Secundus. Wenn ber beil. Franz von Sales dem Berfaffer (in einem Briefe von 23. Dec. 1616) schreibt: "Seulement y vois-je une tare; que vostre désir d'animer un chascun au saint amour vous a rendu trop favorable à la bonne volonté que j'ay en d'y exciter les nations de la langue françoise, par ce traité que j'ay n'aguères mis en lumière, lequel je suis pourtant bien aise qu'il vous aggrée, estimant que vostre jugement lui pourra donner accez, et rendre ses documents plus utiles à plusieurs ames", so barf es nicht Wunber nehmen, daß das gerühmte Werf vergeffen ift und außerhalb Franfreichs wol faum Berbreitung gefunden haben mag. Roch erwähnen wir, daß Gros in bemselben Jahre 1614 die Quatrains des Claude Guichard, Herrn von Arandas, unter dem Titel: La Fleur de la poésie morale de ce temps herausgab und dem De-Dicutionseremplar an Rönig Ludwig XIII. ein Alphabet moral von 24 Quatrains, gefdrieben mit goldenen Buchftaben, beifügte. Rene Gros pflegte aber auch mit besonderer Borliebe die Runft des Anagrammatisirens, die au feiner Zeit in voller Bluthe ftand und bis ins 18. Jahrh, hinein jahlreiche Liebhaber fand. Da er mit bewundernewerther Leichtigfeit Anagramme bildete, fo benutte er jede Beranlaffung, feinen Gonnern und Freunben, vornehm und gering, mit diefen anmuthigen Spies lereien etwas Schmeichelhaftes zu fagen. Go latinifirte er den Erzbischof Marquemont von Lyon nach Ramen, Titeln und Burben in dem Anagramm: Chara Dei propago, magnum ecclesiae incrementum: quod vas liliis, mons spinis, sydus esto. La mise de vie ist Auggramm von Maria de Livis. Aus Franciscus a Salesio murde Fias coruscans Elias. Not heute ift eine feiner Anagramme für den Unkundigen ein Rathfel ber Sphinx. Bei Wiederherstellung des Franzisfanerfloftere ju Lyon hatte Gros über dem Sauptportal im Durchgange bas Bild einer Jungfrau anbringen laffen, welche in ber einen Sand bas Rind Jefus und in ber andern eine Rofe halt. Darunter hatte er das Quatrain gefest:

> Fils qui n'es en degré Rien moindre que ton père, De la main de ta mère Prens cette Ros' en gré.

Die Deutung wird nicht schwer, wenn wir die letten

<sup>\*)</sup> Literatur: Cicognara, Storia della Scultura. Faber, Conv., Lerif, für bilb. Runft.

Drbenslande nach Bolen fam, bem Beispiele folgte. 3m 3. 1419 gehen 17 Grofchen auf ben Dufaten, ber Grofchen galt nur etwa 43/4 Sgr. Am Ende ber Regierung Blabyflam's wurden 90 Grofchen aus der Mart geschlagen 5).

Bahrend ber Minderjahrigfeit und unter ber Regierung Bladyflaw's III. (1434-47) pragte man feine Grofchen, sondern nur halbe Groschen (der Rame Quartensis verschwand nach und nach, statt bessen kam ber Rame Pulki, D. i. halbe, daher bas beutsche Bolden, auf), 180 ans ber feinen Mart; fie tragen ben Abler

und das doppelte ungarische Kreuz 6).

Unter Rasimir IV. (1447-92) wurden die halben Groschen von so geringem Gehalte, daß Paulus Pragensis sie tupsern nennt. In den Jahren 1447, 1451 galt der halbe Groschen 9 Denare (Volum. Leg. I, 162. 163: videlicet novem denarios pro medio grosso computando) und 1487 war der Groschen nicht gang 3 Sgr. werth. Aus diefer Zeit find die halben Groschen mit ben Buchstaben T. M. ober F. M. unter ber Rrone fehr felten.

Rohann Albrecht (1492—1501) feste ben Werth bes bereits reducirten Groschens auf 22/3 Sgr. jegiger Bahrung fest und König Alexander (1501-7) erniedrigte den Mungfuß dermaßen, bag aus der Mart 180 Grofchen geprägt wurden, ber Grofchen alfo faum ben dritten Theil des ursprünglichen Werthes behalten hatte. Es gibt halbe Grofchen biefer Ronige mit bem Adler für Polen und mit bem Reiter für Lithauen, biefe übertreffen jene um 1/4 an Berth. Alexander pragte jedoch auch halbe Groschen nach lithauischem Mungfuße, Die auf der einen Seite den polnischen Abler, auf der anderen ben lithauifden Reiter haben, um die vollftan-Dige Bereinigung beiber ganber ju bezeichnen 7).

Roch bevor Sigismund I. ben polnischen Thron beftieg, ließ er ale Herzog von Glogau (1501-6) in Glogau Groschen pragen, auf benen zum ersten Mal bie Jahreszahl "1506" befindlich ift 8). Als König von Bolen (1507 - 48) pragte er Anfangs nach biss berigem Mungfuße halbe Grofchen, die noch feine Sahresgabl tragen, bann bergleichen ) mit den Jahreszahlen

1507, 8, 9, 10, 11, 19, 23. Die in ben Mungverhaltniffen entstandenen Berwirrungen bewogen ihn endlich, im 3. 1526 eine "Orbination" ju erlaffen, nach ber 240 Grofchen aus ber Mart geschlagen werben sollten, ber Werth des Grofdens demnad, 13/4 Egr. betrug, und nach diesem Mungfuße wurden von nun an mit dem polnischen Wappen Groschen geschlagen in ben Jahren 1526, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48, ferner Dreigroschenftude (Trojaki) 1528 und Sechegrofchenftude (Szostaki) 1528, 29. Für Lithauen mit beffen Wappen waren inbeffen schon vom Jahre 1509 an alljährlich bis 1529 halbe Grofden und bann 1535 und 36 Grofden geprägt worden.

Nachdem die Saupter der preußischen Ritterschaft und ber Städie bem Sochmeifter ben Behorfam aufgefündigt und fich unter ben Schut bes Ronigs von Polen gestellt hatten, wurde bas abgefallene Orbensgebiet durch die Incorporationeurfunde vom 6. Marg 1454 mit der Krone Polen vereinigt und zugleich bemfelben das Recht eingeräumt, während des Krieges mit bem Orden in Thorn, Elbing, Danzig und Königeberg, nach bem Rriege aber nur in Thorn und Danzig Mungen mit dem koniglichen Bildniffe und Titel zu schlagen. Danzig prägte, fo viel bekannt ift 10), erft nur Schillinge (Solidi), barauf unter Sigismund's I. Regierung ale Stadtmunge Grofchen alljährlich von 1530-40 und 48, Dreigrofcher (Dutchen) 1535-40, 46 und Seches grofcher 1535 - 37, 39. Sie haben bas Bilbniß bes Konigs, bas Stadtwappen und zuweilen bas Beichen bes Mungmeisters. — In Thorn richtete Sigismund I. eine eigene Mungftatte ein, aus ber Mungen fur gang Breußen, sowol fur das polnische, wie fur das herzogliche, hervorgingen. Die Grofden haben auf ber Sauptfeite bas Bilonis bes Konige mit ber Umschrift: Sigis (mundus) I. Rex Po(loniae) Do(minus) Toci(us) Pruss(iae), auf ber Rudfeite ben Landesadler Breufens (mit einer Rrone am Salfe und ein Schwert über bem Haupte schwingend) und die Umschrift: Gross(us) comu(nis) terr(arum) Prussie, sie tragen die Jahresgahlen 1528 — 35. Gleicherweise wurden hier für gang Breußen Dreigröscher 1528-35 und Sechegroscher von 1528-35 geprägt. - Auch Elbing pragte unter Sigismund I. eigene Mungen mit bem Canbecabler und bem Stadtwappen, barunter Grofchen 1533-35, 38-40, Dreigröscher 1536-40, Sechsgröscher 1535, 36. — Die Groschen, welche Albrecht als Herzog von Breußen in Königsberg schlagen ließ, sind aus den Jahren 1529-47, 50, sie haben auf der Hauptseite das Bildniß Albrecht's mit der Umschrift: Justus ex fide vivit und das Sobenzolleriche Wappen, auf der Rudfeite ben preußischen Landesabler mit einem S (Sigismundus) auf ber Bruft und die Umschrift: Alber(tus) D. g. Mar. Brand. dux Prus. Albrecht's Dreigroscher, aus den Jahren 1530, 34, 35, 37-46, 50, 58, find ohne den Adler, Sechegröscher von ihm gibt es nur von 1534, 35.

A. Gnepff. b. 2B. u. R. Grfte Section. XCII.

<sup>5)</sup> Bei Czacti a. a. D. N. 9 ist ein Quartensis Blabyslam's abgebilbet, ber auf ber hauptseite eine Rrone hat, barunter F(ulco), Bezeichnung bes Mungmeifters, und ein Doppelfreug, melches auf bas bem Ronige Blabyflam verliehene papftliche Bicariat binbeutet. Die Umschrift lautet: Moneta . Wladislai, bie Rudfeite hat ben Abler mit ber Umfchrift: Regis Polonie. - Gine abuliche Munge fteht unter N. 10, nur ift unter ber Rrone ein L, Bezeichnung bes Schatmeiftere Lasocki. - Es gibt aber auch Quartenses Bla: byslaw's mit bem lithausschen Bappen, bem Reiter, eigens für Lithauen gepragt. 6) Czacti a. a. D. führt unter N. 12 einen halben Groschen bieses Konigs vor, auf bem berselbe mit Krone, Scepter und Reichsapfel bargeftellt ift; bies ist wahrscheinlich eine Rronungemunge, Darauf beutet auch ein K(oronati), fie ift von bessering Gehalte und äußerst selten.
7) Bon Alexander ist bis jest ein Grossich entbeckt. Grote Münzstudien, Leipzig 1865. Deft 1. Thl. 3.
8) Bei Czacki a. a. D. Tas. 2. N. 18. Die Münze hat auf ber Sauptseite den Abler mit der Umschrist: Sigismundus dux Glogovie, auf ber Rudfeite einen Reiter mit ber Umidrift: Kasimiri R. Polonie Natus. 1506. mit großer Sorgfalt verfaßten polnischen Berte: "Numismatyka Krajowa" von Stezynseti Bandfie. 2 Thie. Warfchau 1839,

mit 66 Tafeln, und "Skorowidz (leberficht) monet polskich" von Bagorefi. Barichau 1847.

<sup>10)</sup> Siehe Bogberg, Mungen und Siegel ber Stabte Dangig, Elbing und Thorn. Berlin 1841.

W- --Bert it Patentia of the first of the control incatual la State is in the control Section, and the section is the control of th Made of it think that there is representation to transmission to the same of the same nd te to della on it than outlin it is at a series of the Freeden det e na de desert — desert de na de la desert de la deserta de 40, 50, 5, 5 mile enterentiament in in 20 the maintain more deal at the and comme THEOR. HE SOLD MEDDINGRADA OF AUGUSTES OF angen, de 200 de 200 millioner de 100 millioner de 200 mi Der Ringeris inm Sunn . . . . . matter in mein therefore the second of the se begel eiter in an ungeben auch im bei beite be-Another will be think to be equally to be for our court White it has been been to be a considerable and min bem bereitigt in liebet bereiten aneiter Biger Mount in Bushing the Control of the State of Progretigo Services

. • S 1934 1 84 W. Majoranpility on the Bright and the Martin of Commence of margin No necessary of the Physics No. Compensation of the second contraction of the second second Mind mine for por man the company of the son MAIN COURT CHARGE A THE CONTROL OF T Lower to the second of the second of the second Capazione in the Same Same Same ned Richiga with modern and one in the treating of Richies in Information Willer Service Services Service Barrer their latines and San Jonese Son Silver modern And pad popular, Phonon in the field of the part When Many in Marcally of the the See Profesoner Man Many product above 100 miles Level problem

tiemengerathen Golde und Gemeiner Geschafte, ließ Gemeinerathen Golde und Gemeiner Gemeiner Gemeiner Rachten Gemeiner Rachten in den Jahren Gemeiner Gemeine

mit um i innemmissen i mit a Seig auf das Name a mora a damanga dan ani a Ber miran . meanire than en tar Emperisonelle fur fich in the state of Company and described for No. 1911 and the No. 1912 and the No. 1912 and the No. 1913 and th nie einem Immung berd eiteren fic auch bie art, i Ramen. Sment be Cermanen von 1604 murmin für ine iner bufmer Mirt 181 gleibigen Sieren - Grasim Dinnum gebaggen murben, gestummen Dinnum ber led bag uns einer Mark ber Grant Geragt mersten ber berminderung bes Breit eine Rutten marten mitan is laut, bas Sigisnurt II. und bill bitt bie bin juftebente Dunge ber bei ber ber ber bei ber beite beinneren. - Aus Grentant Bo-20 samme von zur net is für das Krenland Pos 100 in Kreizen same Jahrestar, und aus den Iowa — 40—101 4—15, 23—25, 21 Einzur seinnen sen 1765—107, 9, 15—24; Eresta vonnen von 1765—7 1, 1760, 1, 3, 5, 21 In in Iowa Engenanis von 1865. ber igemen, bieben mier bim beimiden und liebaufichen Bloom in bind bid be abhauf be Barbeit, Außerbem ich beid bie bind ben Martir ber geerreichischen Seinigen Die feinerftiede vom Barre le 14 an Müngen Ragen De ine ber inen Gette bas volmide Reiches piepeer auf ber biderm ber Annadapfel mit ber Babl ge naber bei be naber Budftade auf einen Thaler gangen. bit tat ber Thant bomale 36 Greichen galt, fo bar bab Beibinat ben Balbegrofden merth, mas bie bie in berto, es Barben angebeutet mirb, es bes postorus bir Anderibaldgroicennuch und murbe in gewier Aman von 1914-25 geprägt. Die nach ber Gen eine er ven . . eingefeste marichauer Commiffion eine neb ber berter nach tem Borgange Dangige für Ben ingrecomen Ber benannt marb und beffen Werth au' . bain auf 15 Ereichen festgestellt wurde. Golde

production of the state of the North State Western State of the state

Müngen find aus den Jahren 1620-24. — Die damals für Lithauen geprägten Groschen stammen aus ben Sahren 1607-15, 1622 (mit dem Bragefehler 1262), 1625-27, die lithauischen Dreigroschen find von 1589 -1603 und 1608, die Anderthalbgroschen von 1617, 19. — Danzig pragte unter Sigismund III. Grofchen in ben Jahren 1614, 20, 23-27, Dreigrofchen 1591, 92. Behngroschenftude (Orthe) 1608 - 26. - In Elbing pragten die Schweden, mahrend fie die Stadt im Befit hatten, 1626 - 35, mit dem Namenszuge Buftav Abolf's ftabtische Groschen 1629, 30, 32, Dreigroschen 1631, 32, Anderthalbgroschen ohne Juhr um 1628 - 32, Orthe 1628 und 31. — Riga schlug Groschen 1616-18, Dreigroschen 1588 — 1600 und 1619, Anderthalbgroschen 1617, 20, 22.

Unter Bladyflaw IV. (1633-48) wurden feine

Grofden geprägt.

Bei dem Regierungsantritte Johann Kasimir's (1649 - 68) wurden zu einzigen Reichsmungstätten Rras fau, Bilna, Bofen und Bromberg bestimmt, und es erging 1650 eine Orbination, nach ber nur 14lothige Gilbermungen, baneben aber auch fupferne Schillinge geprägt werden sollten. Schon 1650 fing man hiernach 18. Grofdenftude fur Bolen in Rrafau ju pragen an, die des Königs Bildniß, die Inschrift: Mon. arg. regni Po., das polnische und Wafa'fche Wappen und Die Bahl 18 haben, gleiche von 1651 - 55 in Bofen, Diefe haben außer dem Bildnisse und den Bappen die Inschrift: Mon. nov. reg. Pol. Posna(niae) fac(ta) und die Jahl 18 (Groschen), sewie die Buchstaben A. T. (Namen des unten zu erwähnenden Münzmeisters Andreas Tymps). Ferner murben bergleichen 1651 in Bromberg geprägt mit dem Bildniffe bes Konige, ben Wappen, der Um-schrift: Civitat(is) Bidgosciens(is), b. i. Bromberg, und ben Budiftaben C. G. (bem Ramen bes Dungmeiftere Christoph Guttmann) 12). - Die angeführte Ordination murbe aber, ba ber Republit Polen aus ber Einführung befferer Mungen fein Bortheil zu erwachsen fchien, schon 1654 fast gang wieder aufgehoben, nur die erfte Einführung fupferner Mungen blieb ale Ergebniß jurud. Ale ber Geldmangel mahrend bes Rrieges mit Schwedens Könige Karl Guftav in Polen muchs, bie Bedrangniß burch bie ungestumen Forderungen bes unbezahlten Beeres fich fteigerte, übertrug die Reichstagecommission in Lemberg 1658 gegen ansehnliche Be-Italiener Titus Livius Boratini, dem das polnische Indigenat ertheilt ward. Diefer überschwemmte von 1659-87 das Land mit tupfernen Schillingen, den fogenannten Boratinki, mit ben berüchtigten Buchftaben T. L. B., deren Gesammtbetrag auf fast 7 Millionen polnischer Gulden geschätt wird 13). Doch ließ Boratini

auch in Bromberg 18=Groschenftude (Orthe) aus 101/4= löthigem, Sechegroschen aus Blothigem und Anderthalber aus 7lothigem Gilber pragen. Die Mungoperation brachte dem Bachter bedeutenben Gewinn, bem Lande aber ben größten Schaden. — Boratini's Nachtreter ward Undreas Tympf, aus Thorn geburtig, Mungmeifter au Bofen. Diefer pragte von 1663 an Dreißiggrofchenftude, deren Werth mit: XXX Gro. Pol. bezeichnet war, während fich ber Realwerth nur auf 13 Grofchen belief. Gleichsam ale Entschuldigung bes geringen Behaltes war ihnen als eine captatio benevolentiae neben bem Ramenszuge bes Konigs J. C. Die faft wie Ironie flingende Umidrift mitgegeben: Dat pretium servata salus potiorqu. metallo est 14). Diefe, Tympfe ben nannten Münzen gab man eine Zeit lang für 18 Groschen aus, sie wurden dann auf 15 Groschen herabgesett und 1671 ganglich verboten. Emport über ben Betrug, forberten Die ju Thorn versammelten preußischen ganbftanbe von den Danzigern die Berhaftung des in beren Mauern befindlichen Tympf, allein Konig Johann Rasimir nahm ihn in Schup; zwar willigte er fpater, als auch ber polnische Reichstag es forberte, in die Gefangennehmung des Berhaften, er ließ ihm jedoch Zeit, fich von Dangig nach hamburg einzuschiffen und fo ber Strafe ju ente gehen.

Mus Johann Rasimir's Regierung gibt es nun für Polen geprägte Groschen vom Jahre 1650, Anderthalber von 1659—62, Zweigroschen von 1650, 51, Sechsgroschen von 1650—52, 63, 64, 67, 68. Für Lithauen wurden geprägt: Groschen im Z. 1652, Andtzehngroschen von 1650—59, 63, 64, 67, 68. Für Lithauen wurden geprägt: Groschen im Z. 1652, Anderthalber 1652, Sechsgroschen 1652, 64—66, Achtzehngroschen 1664, 65. — Danzig prägte zu gleicher Zeit Zweigroschenstüde 1651-53, Adhtzehngroschen 1650-53, 55-64, 66, Thorn Zweigrofden 1651, Achtzehngrofden 1650, 53 -55, 59-68. - In Elbing wurden als Stadtmungen mit bem Ramenejuge Johann Rafimir's 3meigrofchen 1651, Achtzehngroschen 1650, 51 geprägt, darauf mahrend der abermaligen Besitnahme der Stadt durch bie Schweden (1655-60) mit dem Namenszuge Karl Guftav's Underthalber 1657, Orthe (18 Gr.) 1656 - 58, und nach dem olivaer Frieden wiederum mit dem namenszuge Johann Kasimir's Orthe 1660-62, 65-67.

Unter König Michael (1669 - 73) wurden wenig Munzen geprägt, an Groschen lieferte nur Elbing Seches groschen in den Jahren 1671 und 72. Johann III. Sobieffi (1674—96) erneuerte den

Mungfuß von 1638 und übertrug die Prazung von Reuem an Boratini. Aus dieser Zeit stammen Orcigroschen von 1684, 85, Sechsgroschen von 1677—87, Tympfe (18 Gr.) 15) von 1677—80, 84, 86. Sie haben bas polnische und lithauische Wappen und ben auch unter bie Sterne versetten Sobieffi'schen Schild. Für Lithquen wurden feitdem feine besonderen Mungen mehr geschlagen.

<sup>12)</sup> Bie in ben Anfang bes 18. Jahrh. haben bie Mungen noch bas Bappen des Schapmeiftere, fpater nur bie Anfangebuche ftaben bes Ramens bes Mungmeifters. 13) Daber fagt ber polnifche Gefchichtfdreiber Rochowell mit Recht: "Eo anno (1663) in Polonia argenteam aetatem finitam et aeneam coepisse non inepte dici potest."

<sup>14)</sup> Bei Czadi Taf. 6. N. 105. 15) Seitbem murben bie Orthe, 18. Grofchenftude, bie in bas folgende Jahrhundert Eympfe genannt.

The second of th

Befigung ber frafauer

in minime limentung eröffnete Stas = 3. 1765 in Barfchau n in ferem in Minister : 346 er gemäß ber ner in der in dieser bes bentes auszuüben verund in Bermitte mer Schapcommiffion 'r = wie Ammen maffen, die colnische Am an de mantiale, mie neier fellen 80 Bier-Times imes tumas manen fa burch fconce. men is berringe ind, to suben inmitten bes Singe Tammeniff nen fumile, bes Romas Bilte E er mit famenbeug ind ragen mein lateinische, ment ein be mornten. - Antange mutter nach norm Sim Traum in often in 3. 1746 and Sechelartige auf ins tem Jahre 1794, gus in-rances, it meter in Sensgriftene min wer Matern. Butten in auf Aberne in : زسترا ستكر te mittene mit gem gibt · - : ingereem erigte Staniflam Antan anna kenennusien innerenden. A .......... .... मरुप्रा रा 🐪 — र 🖫 🗆 to the Lat nma firman ben 1863—24, 7.4 – it turen buld arece = \_\_ 34<u>6</u> ्याही साले गार स्थापन स्थापन हो है व ..: .... प्रकृति का का का विकास के विता के विकास הם ובשובה שוני שובים שבונים ביותו ביות ביותו nicht geminichten der den Samen dieber fein denme bas · an er Mumber art Santiter: bas E. B. auf Programmen fremann Stenn und dies M. V. auf nich bit bit benagt, in examples in if I., e Bergi i maa Marinaafin eer. – Danie reten umulut bei be leine belufden Dreitriden Gendenichen 17:4, ibr Tren ander 🛬 3 Sedemiden 1775.

Aussen der Sudderen benannte Theil Pelens inner verweitze Gebert gekommen mar, ließ Friedrich Miller in die Breite in Berlin (A) und Bredstin in Berlin (A) und Bredstin in die State Breiten 1700 und 97, Großen die Großen 1700 und 97 mit der Inchest verses boruss, meridionalis prägen. Institutes verses boruss, meridionalis prägen. Institutes verses Bekerrend für Galigien mit dem öfterstingent Marken und der Inschrift: Moneta aer(ea) inches Caes(are) regenante) kupferne polnische Tregerichen 1704 und Greichen 1704.

nen Come Fungreidenftude vom Jahre 1812, fupferne Dererigen von 1810—14, Grofchen von 1810—14, in perer ben pelnischen Aeler neben ber fächsichen Raute.

Nat Errichtung bes Großherzogthums Pofen wurden fur biefe Proving als "Großchen bes Großherzogs wurd Befen" 1816 und 17 in Berlin und Breslau karierae Dreigroschen und Groschen mit bem preußischen Aler geichlagen.

Für Ruffisch-Polen prägte die ruffische Regierung von 1817 an silberne Zehngroschen und Fünfgroschen, sowie kupserne Dreigroschen und Groschen, sie haben bis 1839 die polnische Inschrift und auf dem Brustschilde des russischen den polnischen Adler, von 1839 an den russischen Adler allein, doch die polnische Inschrift; von 1841 hören diese polnischen Münzen ganzlich auf.

Während ber Revolution von 1830 schlug bie aufständische Regierung in Warschau silberne Zehngroschen und kupferne Dreigroschen mit der Jahredjahl 1831, sie tragen neben dem polnischen Abler den lithauischen Reiter und die Ueberschrift: Krolestwo polskie (Königreich)

Rrakan prägte als Freistaat (Wolne miasto Krakow) eigene Münzen mit seinem Bappen, silberne Zehn-

groschen und Funfgroschen im Jahre 1835.

(Albert Werner.) GROSCHUF oder GROSCHUPF (Heinrich Augustin), beutscher Bibliograph, jung gestorben zu Leipzig um bas Jahr 1715. Er schrieb: De gentis Trillerianae ortu, progressu et insignibus. Leinig 1705 in 4.; Recensionem claviculae Salomonis; Errores, emendationes et additiones ad Ad. Clarmundi seu Jo. Christ. Rudigeri Lebensbeschreibungen, welche bei Th. Crufius, Bergnugen mußiger Stunden Ih. II, fteben. Er gab ferner ohne Ramen beraus: Nova librorum rariorum collectio, qui vel integri inseruntur vel accurate recensentur. Fasciculi V. Halle 1709—1716 in 8. Fasc. I—IV mit fortlaufender Scitenzahl, Fasc. V mit eigener Paginirung und einem Inhaltsverzeichniß und einem Index rerum für alle funf Hefte. Fasc. I enthält die Borrede S. 1—38, bann Auszuge aus folgenden Werfen: S. 39-88 Casp. Varrerii Censum in Berosum Chaldaeum (zuerst zu Rom 1565 in 4. erschienen); S. 89-125 Joach. Camerarii Erratum (guerft ju Rurnberg 1536 in 8. erschienen); S. 126-135 Holofernis Krigsoederi responsio ad epistolam Isaaci Cazaboni pro Casp. Scioppio (zuerst Ingolstadt 1615 in 8.); S. 136-150 Franc. Sacchini de ratione libros cum profectu legendi (zuerst Rom 1650 in 12.); S. 151-158 Priapeia sive diversorum poetarum in Priapum lusus illustrati commentariis Gasperis Schoppii (Franffurt a. M. 1606 in 12.); Gasper. Shoppii (sic) Notae in Claudii Verderii censionem; S. 166—190 Duae epistolae Nic. Heinsii ad Isaac Vossium ex manuscriptis nunc editae. — Fasc. II S. 191-217 J. A. Thuani voluminum historicorum recensio auct. J. P. Titio (Danzig 1685 in 4.); S. 217-242 Judicia de novissimis prudentiae civilis scriptoribus ex Parnasso cum Eubulo Theosdato Sarckmasio in secessu Albipolitano ingenue communicata. Martismonte 1669 in 4.; S. 243-282 Gentis Burrorum notitia; aus bem Manuscript Magenfeil's berausgeges ben . nach Grofchuf's Bermuthung war 3. Frifdmann ber Berfaffer. Die Borrebe ift unterzeichnet: Argentorati anno 1660; S. 283-361 Germania milite destituta et literatis. Sua ceu mole laborans auctore

Cosmopoli apud Theod. Eleutherium Germano. 1677. Bollständiger Abdrud; ber Berfaffer ift unbefannt; S. 331-354 Forcianae quaestiones, in quibus varia Italorum ingenia explicantur, auctore Philalethe Polytopiensi. Reapel 1536 in 8. Der Name des Bersfassers ist fingirt; S. 354-367 Discursus historicopoliticus de veri historici officio, erroribus scrinturientium, auctore Ericho Berigero. Kopenhagen 1614 in 8.; S. 368-375 brei Briefe von 3ac. Tollius. - Fasc. III S. 376-408 In J. A. Thuani Historiarum libros notationes auct. J. Baptista Gallo (Njeus bonnm). Ingolftabt 1614 in 4.; S. 408-436 Acta et scripta Theologorum Wirtembergensium et Patriarchae Constantinopolitani D. Hieronimae quae utrique ab a. 1576-1581 de Augustana Confessione inter se miserunt: graece et latine ab iisdem theologis edita. Wittenberg 1584 in 4.; S. 437-444 Catalogus librorum manuscriptorum graecorum qui Constantinopoli apud Christianos olim adversabantur: S. 444-466 Eubuli Theosdati Sarckmasii continuatio judiciorum de novissimis prudentiae civilis scriptoribus; S. 467 - 507 Epistola J. Henr. Meibomii de πυνοφορία seu canis portatione ignominiosa; S. 507-547 Jacobi Thomasii dissertatio de Doctoribus scholasticis latinis (querft 1676 in 4. erschienen; vollständiger Abdrud); S. 548-596 Excerpta litterarum ad Jo. Meursium a viris clarissimis scriptarum (aus einem Epistolar, Coder der leipziger Bibliosthet). — Fasc. IV \*) S. 597 — 708 Guil. Burtoni Historiae graecae linguae (zuerst London 1657 in 8.); S. 709 — 737 Digestorum seu Pandectarum libri L. Ex Florentinis Pandectis repraesentati (juerst Florentiae 1553 in fol.; ber Berausgeber mar Taurellius); S. 737—746 J. Chiffletii judicium de fabula Joannae papissae (querft Antwerpen 1666 in 4.); G. 747 - 759 Claviculae Salomonis (querft Befel, Duisburg und Frankfurt 1686 in 4.); S. 759-781 Epist. Agelli Tranquilli (Bseudonym) de clavic. Salomonis. — Fasc. V S. 1-120 Jac. Hasaei de Berytensi jureconsultorum academia. Halle 1716; S. 121 fg. J. Ph. Heinii Dissertatio qua disquiritur, num maxilla asini, qua percutiendis Philistaeis usus est Simson, aliqua ratione in militarem cohortem transformari possit. — Groschuf schrieb auch bas Leben bes Aventinus, welches an ber Spige ber Ausgabe ber Annales Bojorum von Gundling (Leipzig 1710 in Fol.) fteht. — Raheres über sein Leben ift mir nicht nachweisbar. Er hinterließ bei seinem Tode eine zwar fleine, aber werthvolle Bibliothef, die zerftreut wurde. Man schreibt ihm auch bas Werf ju: Nova variorum Scriptorum collectio. Halle 1716 — 1717. 3 Bde. in 8.

(R. Pallmann.)
GROSCHUF oder GROSCHUPF (Fabian; er
felbst nannte sich lieber Friedrich), beutscher Philologe
und Historifer, geb. ben 5. Nov. 1693 zu Danzig, wo

<sup>\*)</sup> Rach ber Debication biefes heftes, welches im 3. 1715 ersichien, fann Grofchuf vor 1715 nicht geftorben fein,

Berth, ale es zu einer Zeit abgefaßt murbe, mo noch eine große Angahl ber alten Gebaute vorhanden mar, die feitdem fpurlos verschwunden find. Sammtliche Unsichten wurden an Ort und Stelle aufgenommen, ju welchem Behufe Grofe fast jeden Theil von England und Bales besuchte. Eine nicht geringe Anzahl ber Gebäute, von denen hier Unfichten und Beschreibungen gegeben find, werden auch in feinem ber gelehrten Borganger Grofe's, weber in Leland noch in Camben, noch auch im Monasticon erwähnt. Die 6 Banbe enthalten jufammen 589 Unfichten und 40 Grundriffe, ungerechnet die gablreichen Mustrationen in den im ersten Bande gegebenen einleitenden Abhandlungen über die Ginrichtung ber alten Schlöffer, die der alten Klofter und Abteien, bie ber alten Kirden und über bas Domesdaybook. Für ben Text erhielt Grofe zahlreiche Beitrage von ben erften damaligen Archaologen Englands. Beim Stich murben Die erften Rupferftecher bes Landes beschäftigt; derfelbe zeichnet fich durch große Sauberfeit und Gleichs mäßigfeit bes Effects aus. Die Unfichten find auch in vergrößertem Maßstabe auf einzelnen Blattern ohne Text erfcbienen. Der Erfolg bes Wertes übertraf feine und seines Berlegers und treuen Freundes Samuel Hooper lebhafteften Erwartungen.

Die Angahl ber vor hundert Jahren in mehr ober weniger gut erhaltenem Zustande in England noch vorbandenen alten Bebaube war im Berhaltniß gur gegen. wartigen Beit eine fehr große. Ueberhaupt aber war, besonders in der normannischen Beriode, die Babl ber Schlöffer, Rlofter und Rirchen erftaunlich groß. Bas jumal die Schlöffer betrifft, fo fennt man aus der Zeit vor ber Eroberung zwar nur wenige, unter Konig Stephens flieg bie Bahl ber Schlöffer in England aber auf 1115. Der Lord des Schloffes war herr über Leben und Tob in ber Baronie. Die Uebergriffe ber Barone riefen jedoch in England bald eine entschiedene Reaction bervor und bereits unter Beinrich II. wurde der Bau neuer Burgen, ausgenommen für nationale 3wede, verboten. Ale Beispiel, welch eine reiche Reihe jener alten, fo merkwurdigen Gebaude hier vorgeführt wird, geben wir folgenbes Berzeichniß von Gebauden aus oder vor bem 11. Jahrh., die in den ersten 4 Banden der Antiquities bargeftellt und beschrieben werben. In Band I finden fich: Cambridge-Schloß, gegrundet von Wilhelm Dem Eroberer 1067; Chefter-Schloß, gegr. von Sugh Lupus, Graf von Chefter, Reffe Wilhelm's des Eroberers; Carliele - Schloß, gegr. von Bilhelm Rufus 1093; Offs bampton-Schloß in Devoushire, gegr. vor der Eroberung; Rougemont-Schloß in Ereter, Sis mehrerer ans gesichficher Könige; Corfes Schloß, gegt. vom König Ebgar 941; Durham: Schloß, gegt. 1072; Gateshcad-Riofter, Durham, gegt. 653; Jarrow: Kloster, Durham, gegt. 684; Colchester: Schloß in Esser, gegt. von Edward dem Consession, enthält viele römische Ziegeln und ift wahrscheinlich aus den Ruinen des romischen Schloffes erbaut; Lanthony-Briorie, Gloucester, gegr. in der an-gelfächsischen Beit. Band II enthalt: Das Chapter-Boufe, Bereford, gegr. 1079; Bertford - Colog, gegr.

von Ebward bem Confessor; St. Augustin's Monastern; ursprunglich gegr. 605; Canterbury-Schloß, aus ber angelfächfischen Beit (nach ber Sage gegrundet von Lubbubibras 836 a. Chr.); der Chibing Stein, Rent, mahrscheinlich altbritisch; Chilham - Schloß, Residenz der Ronige von Kent mahrend der Heptarchie; Dover-Schloß, gegr. in der römischen Beit (nach der Sage von Cafar); Ret's Coity - Soufe (nach ber Sage Grabmal des Catigern, Bruder des Bortimer, welcher 455 in einer Schlacht gegen die Sachsen fiel); Leeds-Schloß in Kent (in ber Mitte ber Graficaft), gegr. 1071 (ursprünglich 857); St. Martin's Priorie (bas Rewarte) bei Dover, ursprunglich gegr. 640, renov. Saec. XII; Minfter-Rlofter, Infel Shepen, gegr. 675 von Serburga, Witwe bes Ercombert, König von Kent, renov. 1130; Kirche in Dover-Schloß, aus ben erften angelfachfischen Zeiten, aus romischen Ziegeln erbaut; St. Bancratins - Ravelle. St. Augustin's Rlofter in Canterbury, aus ber altesten angels fachfischen Beit; Rochester-Schloß, aus ber romischen Beit, renov. 490 und 853; Saltwood-Schloß, aus ter romifchen Beit, renov. in der früheften angelfachfischen Beit; West-Ralling-Abtei in Kent, gegr. 1090; Remports Thor, in Lincoln, römisch; Abergavenny-Schloß, Monsmouthshire, gegr. Sasc. X; Chepstown-Schloß daselbst, bei ben Waltern Raswent genannt, i. e. Castell Gwent, i. e. Venta Silurum; Rorwich Schloß, gegr. Saec. XI. Band III. Die Kathebrale von Durham, gegr. 995, renov. Saec. XI; Bamborough-Schloß in Northumberland, gegr. Saec. VI; bie Ginfiebelei bei Bartworth bafelbft, brei aus bem foliden Felfen ausgehöhlte Bemacher, cf. The Hermit of Warkworth in den Perry Ballads; Lindesfarne Rlofter, Holy Island, daselbit. gegr. Saec. VII; Mitford Schloß dujelbft, gegr. Saec. XI; Rewcaftle Schloß daselbft, gegr. 1080; Prubhows ober Prubhoe-Schloß baselbft, gegr. 1174, bas romische Protolitia, Station ber erften Cohorte ber Batavier; Ennemouth-Priorie baselbst, gegr. Saec. VIII; Oxfords Schloß, gegr. 1071; Ludow-Schloß in Shropshire, gegr. 1070; Burrough-Kapelle in Somerset, gegr. Saec. X; Glaftonbury Abtei daselbst, nach der Sage gegr. vom Apostel Philipp 31 p. Chr., Grabstätte bes heil. Joseph von Arimathia und Wohnung des Benignus, Rolumfill und bes Hiftorifers Gildas, renov. 1116; Dudley - Schloß in Staffordshire, gegr. von Dudo 702 (Dudlen ift corrumpirt von Dubo); All-Saint-Rirche zu Dunwich in Suffolf, gegr. von Sigebert, Ronig von Oftangeln, 636; Burgh. ober Enobereburgh Schloß dafeibft, nach Camben bas romifche Garianonum; Framlingham-Schloft bafelbft, gegr. von Redwald, Konig von Oftangeln; Bermondfen-Abtei bei London in Surrey, gegr. 1082; Crondon-Balaft bafelbft, gegr. 1087; Guilbford-Schloß dafelbft, gegr. 1037; Mutter Ludlam's Boble bei Farnham daselbft, eine große unterirdifche Boble ober Grotte, in der eine Quelle reinen Baffere riefelt, eine romantische Stelle, wo die Dunkelheit im Innern der Sohle, bas sanfte Murmeln der Quelle, die prachwolle Baltlanbichaft (Manor Park), welche man burch ben bogenformigen Eingang erblidt, bas Gemuth in eine anbachts-

bie militarischen Alterthumer und über bie alte Architeftur Irlands) verfeben. Das Werf enthalt 266 meiftens febr malerische, immer hiftorisch intereffante Anfichten von alten Bebauben.

Mehr ale durch seine schriftstellerischen und fünftlerischen Leistungen glangte Grofe bei feinen Zeitgenoffen burch seine gesellschaftlichen Talente. Dit ficherem Tacte wußte er fich ben verschiedenften Temperamenten genehm ju machen und, über alle Begenftande wohl unterrichtet, ftets eine unterhaltende Unterredung anzufnupfen. Befonders war es aber feine Jovialität, fein Sumor, feine Spaße und Wițe, die ihn überall in den drei Königreichen jum Liebling ber Gefellschaft machten. 3hm war im hohen Brade die Babe eigen, bas ichallende Belachter im gefelligen Rreife mach ju rufen. Dabei unterftuste ihn freilich gung besonders feine groteste Figur, feine furge Taille und riefige Corpuleng.

Quellen: W. W(est), Fifty Years Recollections of an old bookseller, Cork 1835. - Mercier's Anthologia Hibernica, Dublin 1794. - The Gentle-

man's Magazine, Band LXI, Sonbon 1791.

(W. Bentheim.) GROSEZ (nicht GROSEY, wie als Druckfehler irgendwo fteht, Jean-Etienne), ein französischer Jesuit bes 17. Jahrh., über beffen Leben weiter nichts befannt ift, als daß er, ju Arbois geboren, fruhzeitig in den Zesuitenorden trat, daß er langere Zeit hindurch nur untergeordnete Stellungen befleidete und spat erft bei Missionen verwendet wurde, und daß er, als er um bas Jahr 1695 ftarb, in vorgerudterem Alter ftanb. Geine ascetischen Schriften empfehlen fich burch Einfachheit bes Style und ihre salbungevolle Sprache. Sein vielverbreitetes und immer noch benuttes hauptwerk ift sein Journal de saints, ou Méditations pour tous les jours de l'année, avec un abrégé de la vie de chaque saint. Lyon 1675, 3 Vol. in 12. Die neuen Auflagen (Lyon 1681, 1696, 1709, 1725 und 1765, 3 Vol. in 12.) find vermehrt durch Betrachtungen über bie Sonntagsevangelien. Nachdrude erschienen ju Liège 1689 und 1700, zu Paris 1697, 3 Vol. in 12., zu Nancy 1740, 2 Vol. in 12., und zu Toulouse 1746, 3 Vol. in 12. Daß es nach Anfhebung bes Jefuiten= ordens nicht mehr gedruckt wurde und erft wieder 1822 und 1828 ju knon 2 Vol. in 12. erschien, ift begreiflich, aber bezeichnend fur die Art, wie ber Werth bes Buche nach der Stellung feiner Urheber beurtheilt murde. Es ift mahrscheinlich, daß es noch spatere Auflagen gibt als die von 1828. Ferner schrieb er: Vie de la mère Anne de Xaintonge, fondatrice de la compagnie de Ste-Ursule, au comté de Bourgogne, Lyon 1681, 1691 und 1697 in 8., wobei er die Manuscripte ber PP. Binet und Orfet ju Grunde legte, und Vie de la mère Marie-Madeleine de la Trinité, fondatrice de l'ordre de N.-D. de la Miséricorde, Lyon 1690 und 1696 in 8. Endlich ließ er druden: Oraison funebre de Marie Thérèse d'Autriche, reine de France, Lyon 1683 in 12. — Bergl. Biographie universelle. (F. Th. Richter.) Tom. XVII. p. 601. M. Encyff. b. 2B. u. A. Erfte Section. XCII.

GROSHEIM (Dr. Georg Christoph), Tonfunftler und Dufifschriftsteller. Bon zwölf Rindern eines Musikers der Kapelle des Landgrafen Friedrich II. ju Caffel das neunte, wurde Grosheim am 1. Juli 1764 ju Caffel geboren. Die Mittellofigfeit feiner Aeltern gewöhnte ihn frubzeitig an Entbehrungen aller Art und an unausgesettes Arbeiten. Schon in feinem vierten Jahre wurde er in die Schule geschickt und im zehnten confirmirt, um moglichft balb - burch Copiren - etwas verdienen und fo feiner Familie eine Bilfe fein zu tonnen. Urfprunglich fur bie Rangel bestimmt, zeigte ber junge Grosheim eine immer entschiedenere Abneigung gegen den geiftlichen Stand, fodaß der Bater fich entschloß, feine mufikalischen Anlagen ausbilben zu laffen. Bon feinem zwolften Jahre an erhielt ber junge Großheim ben Unterricht eines Mufiflehrers. Wie lange er benfelben genoffen, barüber lauten bie Mittheilungen verschieden. Berber 1) gibt die Dauer von Grodheim's Studienzeit auf vier Monate an; bei Schilling 2) dagegen heißt es: "Gin vaterlicher Freund unterrichtete ihn feche Jahre lang unentgeltlich im Clavierspiele und bem fogenannten Generalbaffe; bafur mußte er aber auch wieder eben fo lange beffen Drganistendienst unentgeltlich verfeben, ohne gubem großen Rugen aus bem febr fummerlichen Unterrichte genoffen su haben." Gerber ftutt fich auf eine "eigenhandige Rachricht" Grosheim's; daß Schilling ebenfalls aus unmittelbarer Quelle icopfte, läßt fich wenigstens vermathen, ba er mit Grosbeim als einem Mitarbeiter an feinem (Schilling's) Leriton in Berbindung ftand. Go fehr nun beider Angaben fur ben erften Augenblid auseinanderzugeben scheinen, fo laffen fie fich boch burch bie Annahme in Ginflang bringen, bag ber Unterricht bie erften vier Monate ein regelmäßiger gewesen, bann aber, ba bas Berhaltniß nicht auf einer ftreng geschäftlichen Abmachung, fondern mehr auf einem freundschaftlichen Uebereinfommen beruhte, von Seiten bes Lehrers etwas lax betrieben worden fein mag, welcher Umftand Grosheim veranlaßt haben wird, in feinen Mittheilungen an Gerber ben Unterricht in seinem weiteren Berlaufe gar nicht mehr als solchen in Anschlag zu bringen. Der erwahnte Lehrer ift mahrscheinlich ein Musikbirector Beder gewesen, wie aus einer gelegentlichen Rotiz in einer Correspondenz aus Caffel in der Leipziger "Allgemeinen Musikalischen Zeitung", Bb. IV. S. 343, hervorgeht. ("Unser verdienstwoller Musikdirector Beder, der bem Publicum zwar nicht bekannt ist durch glanzende Compos fitionen u. dgl., aber um baffelbe febr verbient burch bie Menge maderer Schuler und Schulerinnen, Die er burch feinen grundlichen Unterricht gebildet bat, ..... unter welchen ich nur unfere fehr geschickten Dufiter, bie Herren Berftell und Großheim nennen will" - 2c.) In der hauptsache verdanft also wol Grosheim seine musifalische Ausbildung dem Gelbstftudium, in welchem er übrigens durch das Anhoren manches claffischen Rirs denmusikwerkes in den fatholischen Rirchen Caffels, wel-

33

<sup>1)</sup> Reues hiftorifch : biographisches Lexifon ber Confunftler. 2) Universal : Lexifon ber Tonfunft.

Schüler bestimmt mar, erweitert hat, andere Musiffreunde theilnehmen läßt (Die benn auch lebhaften Antheil nehmen), und nur Gefangftude mit wenig ober gar feiner Begleitung, außer ber des Pianoforte, aufführt. Seine eigene Komposition ,,, Hektors Abschied"" fand den vers bienten Benfall" — und Bb. VII. E. 178: "Auf mannichfaltige Beife macht fich diefer als Romponist schon langft befannte Mann (Grodheim) um die Tonfunft verbient. Schon feit mehreren Jahren unterhalt er ju Raffel im Winter ein Liebhaberfonzert, welches er auf ber Ginlaffarte mit dem Ramen: Confervatorium bezeichnet, worin der Renner und Liebhaber der Mufit gleiche Befriedigung findet. Sein Berfuch, über die Geschichte der Dufit wochentliche Vorlesungen zu halten, die auch jest wieber, einer öffentlichen Anzeige zu Folge, ihren Anfang nehmen werben, ift nicht ohne aufmunternben Erfolg geblieben. Der Berlag von Mufifalien, ben er in feinem Saufe etablirt hat, enthalt die vorzuglichften neuern Probufte ber Bofal = und Instrumentalmufif in einer binlanglichen Ungahl von mehreren Eremplaren. Der mufifalische Unterricht, ben er ben Seminariften im Gefange fowol, als im Orgelspielen ertheilt, ift mufterhaft und einzig in feiner Art. Die von ihm berausgegebenen Motetten, wovon nachstens die erfte Sammlung im Drud erscheint, tonnen jum Beweise bienen, mas Grosbeim in dieser Gattung zu leiften vermag. Seine eigenen Gedanken über bas, was ber Beforberung bes guten und richtigen Geschmads in ber Musik im Wege ftebt, und ihre zwedmäßige Anwendung verhindert, scheinen einer öffentlichen Befanntmachung nicht unwurdig zu sein." - Grosheim's materielle Lage befferte fich wieder, als nach Errichtung bes Königreiche Bestfalen bie Ronigin ihn jum Sofmusitlehrer mit einem allerdinge nur geringen Gehalte ernannte. 3m J. 1811 (Februar) berichtet die "A. M. 3." (Bb. XIII. S. 167) von einer "neuen musikalischen Gesellschaft", Die sich "bei Gros-heim und unter seiner Leitung etablirt" habe und sich "alle Freitage versammle". "Sie besteht aus Mitgliedern bepberlen Geschlechts, worunter mehrere angesehene Grofie fich befinden. Es find alles Liebhaber; man beschränkt fich auf Botalmufit, welche Gr. Grobbeim am Fortepiano biris girt." Aus diesem Berichte geht zugleich hervor, baß Grosheim inzwischen die Stelle eines "Lehrers der Musik am Cassler Lyceo und Director Chori" erhalten hatte. — Im 3. 1812 verzeichnet das genaunte Blatt (Bb. XIV. S. 600) eine in ber Ditermoche unter Grobbeim's Leitung veranftaltete Aufführung bes Sanbel'ichen "Meffias", und im 3. 1814 (Bb. XVI. S. 216) eine folche von Chören aus Schulzen's "Athalia" in einem Mildthatigfeiteconcert. - Die im 3. 1813 erfolgende Rudfehr Des Rurfürften anderte in fofern nichts in Grosheim's Situation, als er auch in ben neuen Verhaltniffen bei erhöhtem Jahresgehalte Sofmufiflehrer blieb, und zwar fo lange, bis die fürftlichen Rinder dem Unterrichte entwachten waren. 3m 3. 1819 murbe ihm die Auszeichnung zu Theil, von der Universität Marburg gum Doctor ber Philosophie ernannt zu werden. Seit dieser Zeit nament= lich mar er neben feiner pabagogifchen Wirtfamteit in

umfassenderer Beise als Schriftsteller thatig. In seinem außeren Lebensgange icheinen von ba an feine wefentlichen Beranderungen eingetreten zu fein. Sein Todesjahr findet fich nirgende aufgezeichnet. Aus einer gelegentlichen Rotis ber "A. M. 3." vom 20. Febr. 1839 (Bb. XLI. C. 140, mo von einer Cantate eines gewiffen Wiegand die Rebe ift: "Sie ift in der Cacilia von Gottfried Beber und von unferm Grosheim fo vortheilhaft und aufmunternd besprochen worden, daß wir füglich mit biefer Manner Urtheil uns begnügen wollen") barf man vielleicht schließen, baß er in bem genannten Jahre noch lebte. Der Artifel im Schilling'schen Lexison, ber von Grosheim als noch am Leben befindlich spricht, erschien 1836 im Drud. Grosheim's lette schriftstellerische Arbeit in ber "Cacilia" batirt aus bem Jahre 1835. — Grobbeim ift mit Seume innig befreundet gewesen; bies bezeugt auch ein von Letterem gedichtetes "Epithalaminm jur Bermahlung feines Freundes B. C. Grobbeim", welches in ber neuen Bempel'schen Ausgabe ber Berte Seume's, 5. Theil, S. 197, mitgetheilt wird.

Rachstehend folgt zunächt ein Berzeichnis von Grosheim's Compositionen und sonstigen musikalischen Publicationen, welches möglichst chronologisch geordnet ist, wobei, was die erste Aubrik betrifft, die Angaben von Gerber — die sedoch blos die zum Jahre 1803 reichen — und die Reihenfolge der Besprechungen der einzelnen Werfe in der "A. M. J." maßgebend gewesen sind. Mehrere Rummern sind aus C. F. Whistling's "Handbuch der musikalischen Literatur, bearbeitet und herausgegeben von Adolph Hosmeister, Leipzig 1845" aufgenommen; für ihre chronologische Einreihung sehlte es

an Anhaltepunften.

I. Compositionen zc. 1) 3m Drud erschienen: 1) Sammlung beutscher Gebichte, in Dufit fur Rlavier gesett. 1. Theil, Maing 1791. 2. Theil. Ebend. 3. Theil. Ebend. 1793. 4. Theil, Caffel. 5. Theil. Ebend. 1800. - Die bei Bhistling angeführte Lieber . Sammlung, 1-4. 5. 7. 8. Theil (letterer "Behn Gedichte bes Freisberrn E. g. v. b. Maleburg" enthaltend) ift, obicon nur eine Berlagefirma (Maing, Schott) angegeben ift, vermuthlich identisch mit der oben angeführten. Der gesnaunte lette Theil erschien im 3. 1818. — 2) Thema mit 12 Bariationen für Klavier. Cassel, 1793 gedr. — 3) Titania, Oper in 2 Aften, davon die Duverture und Arien fure Rlavier, Die Duverture fur bas Rlavier mit Bioline ju Bonn bei Simrod, sowie bie lettere à gr. Orch. noch ju Caffel besondere gestochen find. — 4) Das heilige Rleeblatt, Oper, bavon bie Duverture und Befange für Rlavier ebenfalls ju Bonn 1798 gestochen find. Separat erschien die Aric "Sanft und schmeichelnd". Mainz, Schott. — 5) Euterpe. Duartalschrift fur Gesfang und Clavier. 4 Quartale. Bonn, Simrod. 1797. 1798 begann ber zweite Jahrgang. Enthalt neben ans berer Componiften Arbeiten auch Bieles von Grosheim. 6) Der Bienenstich, in Musik gesett. Caffel, bei Wöhler. — 7) Die tobte Clariffa. Obe von Klopstock. Ebend. — 8) David's Lobgesang. Ebend. — 9) Bievon Grosheim enthält 3). Dieselben bestehen in Artiseln, welche allgemeinere Kunstfragen behandeln (z. B. "Ein Wort über das richtige Anschauen eines Tonstücks", "Le Musicien lit peu et devrait lire beaucoup"), sowie in Recensionen (u. A. über die Duverturen op. 115 und 124, die 9. Symphonie und die Missa solemnis von Beethoven), Berichten aus Cassel und furzen Avercus.

Rirgends verleugnet sich in Grosheim's Arbeiten hoher Ernft ber Befinnung, eine ftrenge Auffaffung ber Runft, eine rege Empfanglichkeit fur bas Sochfte in berfelben; babei gibt er eine nicht unbedeutende Belefenheit und Allgemeinbildung fund, wie er benn felbft eine folche vom Musifer überhaupt forbert. Unbererfeits freilich ift feine Darftellung nicht frei von erheblichen Dangeln. Grosheim's Idealismus, wie er fachlich oft über bas Biel hinausschießt und in eine gegen die Wirklichkeit schlechtweg ablehnend fich verhaltende Schwarzseherei umfclagt, neigt auch, formell, ju einer Darftellungeweise, Die mehr in allgemeinen lleberschwänglichfeiten, in phantaftischen Schilderungen sich zu ergeben liebt, als ftreng sachlich eingehend zu verfahren. 280 Großheim sich zu Letterem anschickt, verfällt er zumeift in das Ertrem, in Die trodene Analyse, Die es versaumt, in den technischen Gigenthumlichfeiten eines Werkes Die geistigen Bezüge nachzuweisen. Indeffen erfordert die Gerechtigkeit, bag man nicht mit besonderem Rachbrud einen Borwurf gegen Grosheim richtet, ber mehr ober weniger die mufifalische Rritit jener Zeit überhaupt trifft, in welcher auf ber einen Seite ein psychologisches Beschreiben ober ein phans taftisches Interpretiren, auf der andern eine geiftlose formale Bergliederung hauptfachlich in Geltung maren. Grosbeim's hiftorifche Schriften find naturlich gegenwartig antiquirt, obichon auch ju ihrer Beit an ihnen getabelt wurde, baß fie mit ben bamaligen Ergebniffen ber Forfdung nicht gleichen Schritt hielten; auch fehlt ihrem Berfaffer bie nothige Ruhe bes Siftorifers, feine Darftellung wird bieweilen burch subjective Abschweifungen unterbrochen. Geine afthetischen Unglosen enthalten bei all ben oben angedeuteten Mangeln doch viele feine Bemerfungen, die von bem Bermogen wirflich funftlerischer Unschauung zeugen. (F. Stade.)

GROSPIETSCH ober GROSSPIETSCH (Florian), Lanbschaftsmaler und Rabirer, geb. 1789 zu Brogau in Schlesien. Bon Natur für barstellende Kunst eingenommen, war er bis zu seinem 26. Lebensjahre Autodidact und führte verschiedene Zeichnungen nach der Natur aus, die ein entschiedenes Talent befundeten, wess

halb er einigen Unterricht nahm und fich fobann (1820) nach Italien begab, um sich hier durch bas Stubium ber alten Runft sowol, ale ber schönen Landschaft jum vollendeten Runftler auszubilden. In Rom malte er benn auch historische Compositionen, boch blieb immer bie Landschaft sein Hauptfach, für welche er überdies burch eine nabere Befanntschaft mit Roch noch mehr angeeifert wurde. Die landschaftlichen Compositionen von Großpietsch erinnern auch sehr an jene von Roch, obgleich er bie claffifche Form biefes Runftlers nie gang erreichte. Eine Reise burch bas Königreich Sicilien brachte ihm eine Fulle von Motiven ein, Die er theils mit bem Binfel, theils mit ber Feber ober Rabirnabel veröffentlichte. Es finden fich in Sammlungen (besonders in jener des berliner Mufeume) gahlreiche Zeichnungen von feiner Sand, die theils mit der Feder, Tufch oder Sepia ausgeführt ober ale Aquarelle ober Guachemalerei behandelt find; viel Raturmahrheit, aber auch eine gewiffe poefielofe Ruchternheit läßt fich ihnen nicht absprechen. 218 Rabirer hat er einige biblische Gegenstände geant, so einen Berrath Chrifti, ben Zinsgroschen (1821 in Rom), einen Chriftus als Richter nach einem altitalienischen Gemalbe. Beffer find seine Landschaften, die er mit biblischer ober idulischer Staffage belebte. Erwähnenswerth ift eine Folge von 12 Bl. italienischer Ansichten, einige größere Blatter, Gegenden Staliens vorstellend, unter welchen wieder ein Banorama von Florenz bas gelungenfte ift. Unter ben Baftoralen nimmt ein Rampf zweier Stiere und eine Rubbeerbe Baffer burchwatend (letteres Blatt an eine Rabirung Potter's erinnernd) ben erften Blat ein. 3m 3. 1826 reifte ber Runftler über Munchen nach Berlin, wo er fich langere Zeit aufhielt. Im 3. 1840 war er wieber in Rom, wo er bald barauf geftorben zu fein scheint \*).

GROSS (David Gabriel Albrecht von), aus einem patricischen Geschlechte ju Bern, bas mehrere verbiente hohe Officiere in fremden Rriegedienften aufquweisen hat, ift ale Schriftsteller über Militargeschichte, fowie megen feiner friegerischen Laufbahn geachtet. Er wurde geboren ju Bern 1757 und bereitete fich burch grundliche Studien auf die ihm in Aussicht gestellte Laufbahn vor. Sein Bater war Generalmajor und Dberft eines in hollandischem Dienste ftehenden Schweizerregimentes. In biefes Regiment trat er bann ein und er-hielt im 3. 1790 ben Grad eines Majore. Im Revolutionsfriege 1794 vertheidigte er mit großer Ginficht und Muth die Festung Grave gegen die Franzosen. Rachber machte er eine wichtige Darftellung der Kriegsereignisse Diefes Jahres in ben Nieberlanden unter bem Titel befannt: Journal des principales opérations de la campagne de 1794 dans les provinces unies et les pays de la généralité, principalement de ce qui s'est passé pendant le blocus et le bombardement de la ville de Grave jusqu' à sa reddition. 216 bann in Folge ber Eroberung von Holland durch bie Franzosen die Schweizerregimenter abgedankt wurden,

<sup>3)</sup> Schilling führt noch die hollandische Zeitschrift "Amphion" an. Folgende Stelle aus Grosheim's "Fragmenten aus der Gesschichte der Musif" S. 187 last indessen seine Betheiligung an jenem Blatte als zweiselhaft erscheinen: "In Groningen zeichnete sich (1818) ein vielunterrichteter Mann, Gr. N. B. Schröders Steinmet, durch das Unternehmen aus, den hollandern eine vaters Ländische Zeitschrift zu geben. Bon dem "Amphion, ven Tydschrift voor Vrienden en Beoesenaars der Toonkunst" ift uns indessen nur der Eerste Jaargang zugesommen, und wir haben weiter nichts davon gehört, noch gesehen."

<sup>\*)</sup> Literatur: Ragler, Monogrammiften.

kehrte er nach ber Schweiz zurud und leistete wichtige Dienste theils bei ber Grenzbesetzung im Canton Basel 1796, theils bei dem Kampse Berns gegen die Franzosen im J. 1798. Rach dem Falle von Bern trat er in englischen Kriegsdienst und nahm Theil an der mistungenen Unternehmung gegen den Helder 1799. Im J. 1804 verließ er den englischen Kriegsdienst und wurde vom Herzog von Weimar mit dem Range eines Kammersberrn zum Borsteher der von diesem Fürsten errichteten Militärschule ernannt. Sowol sein Unterricht an dieser Anstalt, als einige Schristen, die er herausgab, erwarben ihm großen Beisall. Unter diesen ist hervorzuheben seine Abhandlung: Ueber die höhere Taktik (1806, 8). Er starb zu Weimar am 19. Nov. 1810. (Escher.)

GROSS (Gustav Wilhelm), homoopathischer Argt, Mitrebacteur ber Allg. homoopath. Zeitung feit 1833, auch Mitredacteur von Stapfe Archiv feit 1838, mar gu Raltenborn bei Wittenberg geboren und promovirte 1817 in Halle (Diss. Num usui sit in curatione morborum nomenclatura? Hal. 1817). Groß lich fich in Juterbogt ale praftischer Argt nieber und bort ift er auch bis ju feinem am 18. Sept. 1847 erfolgten Tode rerblieben. Rachdem er im "Archiv f. thier. Magnetismus" (1820 und 1821) mit ein paar Bemerkungen über Siderismus und über Bendelschwingungen als Schriftsteller aufgetreten war, wandte er fich vollständig ber homoopathie zu. Die eben genannten homoopathischen Journale enthalten polemische und experimentelle Arbeiten, besgleichen auch homoopathische Rrankengeschichten aus feiner Feder; er war mit Stapf und von Brunnow Berausgeber von Sam. Hahnemanni materia medica pura. Dresd. et Lips. 1826, beforgte auch eine zweite Ausgabe von: C. Caspari, Ratechismus ber homoopathischen Diatetif für alle Rrante. Leipzig 1831. Außerdem veröffentlichte Groß noch folgende felbständige homoopathische Schriften: Diatetisches Handbuch für Gesunde und Kranke, mit vorzüglicher Berückschigung der homöopathischen Heilstunk. Leipzig 1824. Beurtheilung des Antiorganon des Dr. Heipzig 1826. Die homöopathische Beilstunk Geinsche Leipzig 1826. funft und ihr Berhaltniß jum Staate, Leipzig 1829. Ueber bas Berhalten ber Rreißenben und Bochnerinnen, fowie bes neugeborenen Rindes, in diatetischer und therapentischer Rudficht. Leipzig 1831. Die Tepliter Beil-quellen in ihren positiven Wirkungen auf ben gefunden Menschen und ale antipsorisches Beilmittel. Leipzig 1832. Das Berhalten ber Mutter und bes Sauglings vom Augenblide ber Empfangniß an bis zu bem Zeitabschnitte, wo sie letteren entwöhnt. Gin Taschenbuch für Reuvermahlte. Leipzig 1833. 3meite Ausgabe. Dreeben und (Fr. Wilh. Theile.) Reipzig 1845.

GROSS (Joh. Georg), Prosessor ber Theologie und Prediger zu Basel, geb. daselbst 1581, gest. 1630. Seine Schristen beweisen ausgebreitete Gelehrsamkeit. Reben einer großen Anzahl von Dissertationen und Presbigten hat man von ihm: Baster-Erbbeben, so sich innerhalb sechshundert Jahren in und um die Stadt und Landschaft Basel erzeigt haben. Basel 1614. 4. Die

Gegend von Basel wurde besonders in früherer Zeit dfters von Erdbeben beunruhigt. Das Berzeichniß beginnt mit dem ersten befannten Erdbeben vom 12. Dai 1021 und schließt mit demjenigen vom 24. Sept. 1614. Das fürchterlichste war das Erdbeben vom 18. Oct. 1356. beffen verheerende Wirfungen Joh. v. Muller befdyrelbt (Gefch. schweiz. Eibgenoffenschaft. Bo. 2. S. 374). Ferner hat man von Groß: De christiana republica libri III. Bas. 1612. 8. — Theatrum biblicum ex scriptis theologorum veterum. 2 tom. 4. 1615. 1618. — Thesaurus concionum sacrarum. Basil. 1617. 4. — Der Bruder von Groß, Johannes, ebenfalls Prediger ju Bafel (geft. 1629), hat eine: Kurze Chronif von Bafel herausgegeben (1624), Die zwar als Seltenheit gefucht wird, aber fonft feinen Berth hat, und voller Fabeln und Aberglauben ift. (Escher.)

GROSS (Otto Philipp Freiherr von Gross zu Trockau), wurzburgifder und bambergifder Staatsmann, geb. ben 19. Febr. 1761 ju Rupferberg, geft. im August 1831 ju Burgburg. Er ftubirte auf ben Universitäten Burgburg und Göttingen, war bann ein halbes Jahr bei bem Rammergerichte ju Wehlar thatig und machte barauf zu seiner weiteren Musbildung mehrjahrige Reisen in Frankreich. 3m 3. 1787 wurde er jum wirklichen wurzburgifchen Sof- und Regierungerath, 1795 jum Regierungspräfibenten und wirflichen Geheimen Rath und zugleich zum fürstlich bambergischen und würzburgischen Gefandten beim Reichstage ju Regensburg ernannt; jugleich war er Domcapitular und Domherr zu Burgburg. 3m 3. 1797, als die öfterreichischen und französischen Beere fich Regensburg naberten, mar er es, welcher mit bem Freiherrn v. Sedenborf vom Reichstage ben Auftrag erhielt, beim Erzherzoge Rarl und ben frangofischen Generalen für bas fammtliche Berfonal und bie Archive bes Reichstages die Reutralität zu erwirken. Er hinterließ ein bedeutendes Vermögen und vermachte verschiedene Summen ben Armen. — Seine Schriften find ftaatsund völkerrechtlichen Inhalts und von polemifcher Farbung. Ihre Titel find: Etwas über bie Bahl bes Furftbifchofe in Burzburg jur Reichstagebeputation. Regensburg 1795. — Beleuchtung der Berichtigung bes Envas über zc. Regensburg 1795. — Antwort auf das Sendschreiben über die Beleuchtung des Etwas 2c. Regens= burg 1795. — Ueber die Claufel des 4. Ryswyfer Friebenbartifels. Franffurt 1796. — Bemerk. über ben vom Bergog ju Bfalgmeibruden jur Reichstageversammlung genommenen Recure. Germanien 1796. - Ueberficht ber bem Sochftifte Burgburg von ben preuß. Fürstenthumern in Franten zugefügten Beeintrachtigungen. Regensburg 1798. — Freimuthige Gegenbemerfungen über bas faiferl. Commissione Decret vom 5. Mary 1801. — Was für Magregeln hat wohl die Reicheritterschaft in Franken und Schwaben jest zu ergreifen? 1802. — Bergl. Reuer Refrolog ber Deutschen. Jahrg. 9 von 1831. S. 1213 fg.

(R. Pallmann.)
GROSSALBERTSHOFEN (Mineralwaffer). Die im Ganzen nur zu localer Benutung gelangende Quelle entspringt in ber Rahe von Sulzbach und Amberg im

bairifchen Landgerichte Sulzbach, war schon 1582 befannt, wurde jedoch erft 1726 gefaßt. Rach Bogel's Analyse find in 16 Ungen Waffer enthalten:

> Schwefels. Talkerde . . . . . 5,25 Gran. Salzs. Tallerde . . . . . . 0,50 Rohlens. Kalferbe . . . 3,00 Rohlens. Talferbe . . . 0,20 Rohlens. Eisen . . . 0,05 Schwefelf. Kalkerbe mit einer Spur Rieselerde . . . . 1,00 10.00 Gran.

(Fr. Wilh. Theile.)

GROSSALMERODE. — Etwa vier Stunden in öftlicher Richtung von Caffel (im ehemaligen Rurfürftenthum Beffen) entfernt erhebt fich aus einem Anauel wild in einander geschobener Bergmaffen eine bewaldete Sobe. ber Bilftein genannt, 2035' über ben Deeredipiegel bervorragend. Der Wanderer, ber diefe Sobe etwa von Caffel her erfteigt, fieht Unfange nichts ale eine mufte, ziemlich eng eingeschloffene, hier und ba mit Balb bebedte Sochstache. Kaum aber hat berfelbe ben letten Gipfel erklommen, als fein Auge burch eins ber großartigften und herrlichften landschaftlichen Bilder überrascht wird, welche im iconen heffenlande überhaupt zu fehen find. Rach Rorben bin erftredt fich bis zum Zusammen-fluß ber Fulba und Werra (beren Bafferscheibe ber Bilftein ift) bas weithin ausgebehnte faufunger Balbgebirge. Am fernen Sorizont bammert bei hellem Better ber Broden, mahrend in norböftlicher Richtung bie Fenfter Gottingens gligern und die Burgruinen ber Gleichen und bes prachtigen Sanftein ben Blid auf fich ziehen. Bon Often ber tritt bem Auge junachft ein machtiger Roloß, ber 2391' hohe fagenreiche Weißner entgegen, ber bochfte aller Berge Altheffens, und weiter hinaus, Ruppe über Ruppe, das Werragebirge, von ber fteil abfallenden Rlippe bes Helbrafteins und von den scharf hervortretenben Trummern ber uralten Reichsfeste Bonneburg an bis über das falte, hochgelegene Eichsfeld hinaus, wo fich ber (bem unmohnenden Bolfe für heilig geltende) Ge-bulfensberg mit seiner alten Rirche, dem Ziele zahlreicher Ballfahrten, erhebt. Gegen Guden (wo bas Muge bei hellem himmel an bem jahen Gewande bes Albeimer unfern von Rotenburg vorbei bis zu ber in nebelhafter Ferne fich zeigenden Dilfeburg im ganbe ber Rhon schweisen kann) ift in nachster Rahe ber bis zu einer Höhe von 2038' auffteigende Hirschberg breit und machtig bahingelagert, während im Westen ber Bergruden des Sabichtswaldes mit ben Schlöffern Bilhelmehobe und Lowenburg und mit bem seinen Gipfel fronenben Riefenbau bes Octogons hervortritt. Die Baufermenge, welche in einiger Entfernung vom Fuße bes Sabichtewaldes fich zeigt, ift Caffel, und der helle, lichte Strahl, der zu Zeiten aus dem Balde felbst fich erhebt, ift die groteste Fontaine von Wilhelmshöhe. Ueberall sieht das Auge auf Berg und Balb mit prachtvollen Biefengrunden, bie jundchft in einzelne Bergfeffel und auf Sochebenen, bann nach Rorb und Oft in tiefer gelegene Balbungen,

und endlich in bas liebliche und gesegnete Thal ber Werra binabführen.

In einem folden Bergfeffel liegt, in fübofilicher Richtung von Bilftein, etwa 1/2 Stunde von der Spipe beffelben entfernt, das heffifche Stabtchen Großalme. robe - in einer Sobe von 1138' über ber Deereeflache, 688' höher ale das (21/2 Stunden entfernte) an ber Berra gelegene Stadtchen Bipenhaufen, aber rings von noch bedeutenderen Höhen umschloffen, indem es sudöftlich von ber Kuppe bes Duerenberg, genannt ber "hohefopf", um 570', nordöstlich vom Langenberge um 652', nordlich vom Stein um 716', westlich vom Pfaffenberg um 278' und sudöstlich vom Hirschberg um 900' überragt wird 1).

Urfprunglich, im tieferen Mittelalter, noch jur Beit, ale (1263) Heffen von Thuringen abgetrennt wurde, gehorte diefe Sochebene nicht ju Beffen, beffen Grenze fic gerade por berfelben über ben Birfcberg bingog. Erft feitbem Beffen ein felbständiges und bem Reiche unmit telbar jugehöriges Fürftenthum geworben mar, tam biefes

wormals thuringische Bergland ju heffen bingu. Wann biese Gegend querft bebaut, wann Große almerode gegrundet murbe — baruber fcweigt die Geschichte. Allein nicht nur bie Busammensepung bes Ramens mit "robe""), sondern auch die Beschaffenheit der Gegend weist darauf hin, daß dieses spät geschen ist. Das rauhe Klima und die spärliche, an steilen Abshängen zerstreute Felbstur konnte zum Andau wenig einsladen. Umschließt doch noch gegenwärtig die 2800 Aecker gablende Gemarfung des Ortes nur 612 (noch vor wenigen Jahrzehnten fogar nur 584) Ader ftellbaren Lanbes! Den ursprünglichen Ramen von Großalmerode hat man als Almunderoda angegeben und barin ben Eigennamen Almunt erfennen wollen, fodaß Almerode bie Rodung bes Almunt fein wurde. hiernach mare bann ber Rame von Almerobe mit dem Ramen ber bei Bichborf gelegenen Buftung Almundehusa jufammenjuftellen. Allein ber Rame fann auch anders abgeleitet werben; und vor Allem ift zweierlei zu beachten, namlich 1) daß ber Oriename Almerode in Seffen öfter vorkommt, nicht nur in bem (nur 11/2 Stunde von Grofalmerobe entfernten) Orte Rleinalmerobe, sondern auch in Buftungen bei Spangenberg und Bonneburg; und 2) baß unfer Grofalmerobe zuerst im 3. 1503 — und vorher gar nicht — erwähnt wird. Allerdings sinden fich in vielen Buchern Mittheilungen aus einer angeblichen viel fruberen Geschichte Großalmerobes vor. Allein viese (grundfalschen) Angaben find daburch entstanden. daß man die über Rleinalmerode vorhandenen urfundlichen Rachrichten auf Großalmerobe übertrug, und wieberum auf Rleinalmerobe bezog, mas in Urfunden von bem nur eine furge Strede Begs bavon entfernt ge-

<sup>1)</sup> Sammtliche Sobenangaben beziehen fich auf Die Rorbfee; ein Bufat von je 5' ergibt bie bohe über ber Offfee. 2) Alle auf , robe" auslaufenben Ortenamen fennzeichnen fich hierburch ale folche, welche ben jungften Anfiedelungen im ganbe angehoren und in einer Beit entftanben, wo man burch Robung bee Balbes für neue Orteanlagen Raum ju ichaffen begann.

Wagen existirten (was auf ben fast ganglichen Mangel des Aderbaues hinweist). Oberfaufungen erscheint (mit seinen 130 Hausgesessenen) in diesem Dorfbuche als das einzige Dorf des Amtes Reuftadt, welches eine gable reichere Bevolferung hatte. Das altere Almerode bagegen wird hier mit nur 67 Sausgefeffenen verzeichnet.

Indem daher das alte Dorf von dem neuen beffelben Ramens längst überflügelt war, so begann man feit dem Anfange des 17. Jahrh. jenes als Klein- und diefes als Groß-Almerode in unterscheidender Beife zu bezeichnen.

Es erhellt hieraus, daß Großalmerode feine eigentliche Entftehung, ben Anfang feiner Gefchichte nicht ber Ausbehnung und Productionsfraft feiner Feldflur, nicht einer für den Sandel gunftigen Lage oder fonftigen Unnehmlichkeiten und Borzugen, die etwa zum Anbau hatten Anregung geben fonnen, verdanft, - benn von bem Allen war fast nichts vorhanden, - jondern daß die Entstehung und geschichtliche Entwickelung Almerode's lediglich auf dem beruht, mas daffelbe unterhalb ber Oberfläche seiner Gemarfung tief im Schoofe ber Erbe befist, und zwar vor Allem seinem machtigen Lager bes trefflichsten feuerfesten Thone. — Richten wir baber zunachft auf die geognostischen Berhaltniffe der Gegenb unfern Blid! 6)

Die feuerfesten Thone find ale eine locale Bilbung ber Schichtenreihe ber hessischen Braunfohlenformation eingeschaltet, einer Gruppe des Tertiärgebirges, welche man mit dem Ramen Oligocan bezeichnet hat. In ursprünglich zusammenhangender Berbreitung über ben größten Theil von Seffen bis zur Wetterau erscheint die-felbe infolge ber allgemeinen Erosion bes Festlandes in heutiger Zeit als gablreiche ifolirte Schollen von weche jelnder Geftalt und Ausdehnung über genanntes Gebiet gerftreut, und namentlich ba noch erhalten, wo bie Eruptionen der Tertiarperiode ihre feurig fluffigen Ertravafate als bafaltische Gefteine in fcugenden Deden über dieselbe ausbreiteten und die verhaltnismäßig leichte Berftorung Diefer mehr loderen Bebirgefchichten verhinberten. Auch in vorliegender Gegend ist diese häufige Erscheinung burch die Dolerite und Bafalte bes bis gu 2038' Meereshohe aufsteigenden Hirschberges beutlich ausgesprochen. Die hier fo erhalten gebliebene tertiare Bildung ift in ihrer raumlichen Austehnung verhaltnißmaßig nur flein, indem diefelbe bei unregelmäßig freisförmiger Begrenzung im Marimum 1/2 preußische Meile Durchmeffer hat. Ihre Lagerung ift mulbenförmig, von allen Seiten bem Berge zufallend, und biscordant auf ber Triasformation. Von dem Dorfe Romerode über Epterode bis Großulmerode und von ba bis einige hunbert Schritte westwarts Ringenfuhls bilben Schichten bes Muschelfalts die Begrenzung, mahrend die Bestgrenze, bezeichnet durch ben Terrainabschnitt des Tiefenbachs, im bunten Sandsteine liegt, sodaß eine Linie von Romerode

A. Encyfl. b. BB. u. R. Erfe Section, XCII.

grenze ber Unterlage bezeichnet, welche oft = und norbe warts berfelben Duschelfalf, westwarts berfelben aber bunter Sandstein ift. Die Ausbehnung ber feuerfesten Thone erftredt fich jedoch nicht über diefe ganze Flache. fondern beschränft fich auf ben öftlichen und nördlichen Theil berfelben, von Epterode über Großalmerode bis in die Rahe von Ringenkuhl, wo dieselben zu Tage ausgehen. Wie weit sich bieselben gegen bas Innere bes Berges, b. h. in die Tiefe der Mulbe erstreden, ift noch unbefannt. Isolirt hiervon liegt 1/4 Meile nordlich am Steinberge eine fleine Partie derfelben Schichten und bezeichnet die ursprünglich größere Ausbreitung ber Bilbung in dieser Richtung. Die Entwickelung der großalmeroder Tertiärbildung ist unter allen Borkommnissen berselben Schichten in Hessen die vollkommenste, nicht allein in Bejug auf die eigene Ausbildung der feuerfesten Thone, sondern gang allgemein, und namentlich noch besondersbinfictlich der Ginlagerungen von foffilem Brennmaterial. Die Reihenfolge bes gesammten Schichtencompleres ift

von Unten nach Dben folgende:

Aufgelagert auf den Muschelfalf und wie diefer mit etwa 20° gegen ben hirschberg einfallend ift eine Schicht von braunem Sand in einer Machtigfeit von 8-10 Buß und von erheblicher Festigfeit im Lager felbft, mahrend berfelbe an ber Luft raich ju loderem Sande gerfällt. Ueber ihm folgt ein Lager Braunfohlen von 10—15 fuß Starke, erdiger Beschaffenheit und nur ge-ringer Heizkraft. Es bildet die Unterlage des feuer-festen Thons, in welchem man technisch drei Abtheilungen ftreng von einander scheidet. Die rieffte Lage nennt man Bulverthon, weil fie burch die gange Daffe Schwefelfies in fein vertheilten Rornern führt, welche im zerfesten Buftande schwarz wie eingestreutes Bulver er-Scheinen. Dieser Thon ift jur Fabrication von Pfeifen fowol als auch von Glashafen nicht zu gebrauchen, ba wegen des erwähnten und mechanisch nicht vollständig zu entfernenden Gifengehaltes die Daffe beim Brennen braunlich wird und sogar ftellenweise verschlact, weshalb fie zur Tiegelfabrication thunlichst gereinigt werden muß. Die folgende Lage ift ber Pfeifen - ober Glashafen thon, die zu diefen Fabricaten allein geeignete Daffe. Er führt häufig Anollen und Arystallgruppen von Schwefelfies, welche vor der Berarbeitung forgfaltig ausgeschieden werben muffen. Auch flammenartige blau-fcmarze Fleden find haufig, welche jedoch, da fie von Bitumen herrühren, Die Bute Des Materials nicht beeintrachtigen, indem Diefe Farbung beim Brennen verschwindet. Meiftens ift biefer Thon von weißer Farbe. Seine feuerfeste Beschaffenheit theilt er mit dem Bulverthon und verdankt dieselbe bem fast ganglichen Fehlen von Alfalien, alfalifchen Erben und Gifenoryd, fodaß bie Daffe faft reines mafferhaltiges Thonerdesilicat ift, wie aus folgender Analyse hervor-

> Chemisch gebundenes Waffer Riefelfaure, freie . . . . . . Riefelfaure, gebundene . . . . Eisenoryd . . . . . . . . . . . .

nach bem Dorfe Bidenrobe gezogen, die Scheibungs-6) Die hier gegebene geognoftifche Beleuchtung ber Umgegenb von Großalmerobe verbante ich ber gutigen Mittheilung bes herrn Privatbocenten Dr. Dofta ju Marburg.

De nueva do rese un our le Dinnigo de la como de la com

Sefe a marram de écom atoma a contra — ha écon roca antis apri in mi le die lat de man Samman. And Lan vert – 1 des beste dan pri dan The second secon right und unitalian ha anter die Krist keinem ter die Beding do in die eer die Gede weeks geeffenten besond die er ook Boodstronke in Supplementary of Division of the own of the beder und beginde im Aufen im malben fab. Bie tage and Elapolae and Such to Elapolatical Notice as the trade of the ending Elapolatic trong and their Such to Elapolatical Matten bage Er in end bie in ihre beite bie beite beit Since Arrange and Burn have a first R Man Mangagar (a. 1864 da 1869) da in a contra facilità una section de la contra de la contra del contra della property of the contract of th now beginn Sin to generally Berlin comments that Venen im a ging agreen beien Bragtiebe batte briter, THE STATE WAS A CO. C. SON AND A STATE un configured Source X 314 Nov Berlevel at tager - No exceptions and No School in an ten und Stand, were die groß in bei Mungeleiten und benen bie Doct in in Bun beiten bei Gest aber tuppe ben Ministration of Sec. Sec. 2. Security following employed have been more as good not in the reflect on the company of the built of Manufollen nabera (80 f. e. 2) Bizantoner 2000 banpt aber morboloid (80 f.s. e. gezone kit

Huguertelbate march die eingegen Therage der agen der Wegenb menigtlens inden ein Anlange des ein Jahre, entbedt. Und musie man dameis inden den der eigenfehrendlichen einem des Pladenders aufgefunden dahren der einge berniger Dinarrand, nach in bei ein einem des Fermanen des dunten einstehen eingelagert in might no eingelagert. In

Milion und bei Ihon und der Sand von Lime im marien im trofflichen Maierial zur Bereitung von tielen And ism Thone wurden nicht nur die Schmeiteilen in jonteen und die Ofenteine der Mashuten beraufiell. Ich um I eitunden entzeine, an der Werra

Tie Taber finden wir im 3 1443 Glasbütten vor, im 3 1466 Heigen von Almerode und bald, im ber entsernten Im 3 1466 Heigen von 3 1466

Bal bie in Beffen und auferhalb Beffens (im Gregoritation) in ber feber, im Gerffengau [Gerftungen], ber ben Grande und am Barret fegbatten Gladner bile Daben man im Amfonen best lot. Babeb, einen feitgefchloffes ein Burt bir im Gameart feine Malfiame bame. 216 Oberte que best Suntest gulten bie Grafen von Riened. Steetert in ben Bauen angeidloffen batten, gere rentam bie bieberige Dragnifamen bee Bunbes. Die Soon : bed idmiriden Buntee, von benen bas gebereiter Wilmburg befreit morten mar, vermufteten mit bei Gumen bis ungludlichen ganbrolfe im Speebarb aud bie berngen Anfiedelungen ber Glaener und trieben Die ligieren aus bem gante. Alle Privilegien und Freis beiten bee Buntes murten bert aufgeboben. In bem mainichen Begirfe bee Speebard fand ber Bund aller-Dinge noch Dulbung; allein in ber neuen Ordnung, milde ber Rurfurft fur benfelben aufrichtete, murbe bie 325: ber Gutten beidrantt, und außerdem murben ben Buttenmeiftern Berpflichtungen auferlegt, Die Diefe für unerträglich bielten.

Aus seinem bisberigen Boben entwurzelt, mußte baber ber Bund ber Glasner anderswo einen neuen Mittelpunft seiner Organisation ju finden suchen. Run

267

lagen aber die Lebensbedingungen der ganzen Gewerbsthätigseit des Gläsnerbundes thatsächlich in Almerode. Indem sich daher der Blick der Hüttenmeister alsbald nach Almerode wendete, traten dieselben mit dem Landsgrafen Philipp in Verhandlung, der im J. 1537 das Amt eines Obervoigts des Gläsnerbundes übernahm, den Bundesbrief desielben consirmirte und es hierdurch gesnehmigte, daß Almerode zum Bundeshauptort, zur Malsstätte des "Glesener Gerichts" erforen wurde.

ftatte bes "Glesener Gerichts" erforen wurde.

Durch ben "Bundesbrief", auch "Zunftbrief" genannt, war die ganze Gewerbthätigkeit der Glasner ("bes gemeinen Glasener Handwerks", "der ganzen Glasener Gesellschaft") auf das Genaueste geregelt und in Ordnungen eingewiesen, die zum großen Theil freilich Be-

ichranfungen berfelben maren.

Nur von Oftern bie Martinstag durften die Hutten betrieben werden. Bu Martini wurde das Feuer in den Defen geloscht, das erst zu Oftern, und zwar nicht Einen Tag früher, wieder brennen durfte. Bon Martini bis

Ditern rubte baber bas Gewerf ganglich.

Ein Meister mit einem Knechte sollte täglich nicht mehr als 200 Biergläser ober 300 Becher versertigen, ein solcher aber, ber allein (ohne Knecht) vor dem kleinen Loche stehe, sollte nicht mehr als 100 Biergläser oder 175 Becher herstellen dürsen. Das Fensterglas betreffend, war die tägliche Production einer Hute auf 6 Centner kleines oder 4 Centner großes Glas beschränkt. Für beide Fensterglase war das Maß genau bestimmt. Auch die Preise der Waaren hatten ihre ganz bestimmte Firsrung: 200 hohe Biergläser kosteten 1 fl., 100 Becher 7½ Böhmisch, 225 kurze halbe Drillinge und kleine Stännchen 1 fl.

Bur Erlernung bes Handwerks sollten nur Sohne von Gläsnern und Mitgliedern ber Junft zugelassen werden. Jeder Lehrling mußte jedoch bei seiner Aufnahme in die Junft das 12. Lebensjahr zurückgelegt haben und mußte bei derselben den Bundesbrief beschwören. Auch sollte ein Anfänger täglich mit drei Gläsern oder einem Schaub Fensterglases beginnen. Was er mehr bereite, das sollte entweder wieder zerschlagen oder vom Meister zu der diesem gestatteten Jahl verrechnet werden. Kein Meister sollte einem Andern die Knechte abwenden; jeder Geselle aber, der aus andern, nicht zum Bunde gehörisgen Wäldern komme, sollte vor seiner Julassung zur Arzbeit zu Almerode auf den Bundesbrief schwören. Wursdeit zu Almerode auf den Bundesbrief schwören. Wursden Reister und Knechte bei der Dingung bezüglich des Lohnes nicht sosort einig, so mußte der Geselle dinnen acht Tagen absagen, widrigensalls er dem Dienste des Reisters verfallen war. Das Gesellengeschen sollte 2 fl.,

nicht mehr und nicht weniger fein.

Im 3. 1559 ertheilte Landgraf Philipp auf den Bunsch der "Bundesmeister und Schöffen des ganzen Gläsener Handwerks zu Almerode" einen neuen Bundesbrief, der dem Bunde allerlei neue Bergünstigungen gewährte. Bon einem Arbeitsmaße für die Anfänger ist darin keine Rede mehr; ebenso wenig vom Gesellengeschenk. Dagegen wurde die Buße von Uebertretungen des Zunftsbriefes auf 40 fl. erhöht und der Preis der Baaren für

ben Berkauf an Inlander genauer bestimmt. 200 hohe Biergläser, nämlich halbe Drillinge und Baßgläser, sollten 1 fl., 100 gemeine Weinbecher 7½ Albus, 225 furze halbe Drillinge und kleine Stännchen 1 fl. kosten. Der Inlander, welcher zum Verkauf ins Ausland kaufen wurde, wohin zu verkaufen nur der Hüttenmeister berechtigt war, wurde mit hoher Strase bedroht. Die Forstnechte wurden angewiesen, die Bundesmeister bei der Visitirung der Hütten zu unterstüßen. Während in dem Junstdriese von 1537 die tägliche Herstellung des Fensterglases in Centnern angegeben war, wurde sie jest in Schauben, eine Anzahl von 6 Taseln, bezeichnet; das Tagewert wurde nämlich auf 36 Schauben fleines und 24 Schauben großes Fensterglas sirirt.

Die Glashütten in ben Walbern bestanden aus der eigentlichen hütte und ber Arbeiterwohnung. Daneben war auch wol noch ein Stall für die Ochsen vorhanden, welche zu den Holzsuhren gehalten wurden. Seinen Haushalt hatte übrigens der Hüttenmeister nicht hier, sondern in einer nahe gelegenen Dorsschaft. Während des Winters scheinen die Hütten ohnehin ganz verlassen gewesen zu sein. Fast alle Gläsner des kaufunger Waldes waren auf hessischen Boden heimisch, und zwar die

meiften in Almerobe.

Ueber die innere Ginrichtung ber Butten und über bie Art und Beife ber Glasbereitung liegen febr wenige Rachrichten vor. Jede Sutte bereitete sowol Sohls ale Tafelglas; zur herstellung bes letteren biente ber Stredofen. Demgemaß unterschieden fich die Rnechte ber Buttenmeifter in fogenannte Glafer (Blafer) und Streder ober Birter. Die Fritte ober bas Gemenge (ber Glass fat) bestand aus Sand und aus gemeiner, unausgelauge ter Afche jund wurde vorher auf einem Steine gerrieben, che ber Safen bamit gefüllt wurde. Jede Sutte durfte aber nur Ginen folden Stein haben. Bur Fritte feste man, um die Schmelzbarfeit zu erleichtern, noch Glass scherben hingu. Auch scheint jeder Ofen nur zwei fogenannte Fenfter gehabt zu haben, aus benen bie fluffige Glasmaffe herausgelangt murbe, ein großes und ein fleines. Rur vor dem großen Fenfter fonnte ein Deifter jugleich mit einem Rnechte arbeiten.

Die einzelnen Sutten waren theilbar, und nicht felten ging eine Sutte in bas gemeinschaftliche Eigenthum

mehrerer Meifter über.

Im faufunger Balbe schlug man um 1580 ben jährlichen holzbedarf einer hutte auf 800 Alastern an. Für die Fällung und Scheiterung des holzes hatte der hüttenmeister selbst zu sorgen; an eine Anweisung durch ben Förster wurde nicht gedacht. Erst späterhin hielt man es zur Bermeidung von Streitigkeiten wenigstens für nothig, jeder hutte einen bestimmten Bezirk im Balde zuzuweisen.

Das bereitete Glas wurde entweber in fleineren Duantitaten im Lande ober in Maffe an Raufleute abgesett. Bon ben hutten im faufunger Walde geschah diefes in ber Regel über Minden ober auch fiber Bigenhausen.

Die Errichtung von Hutten hing in Heffen burchs aus von dem Willen des Landesherrn ab, der fich in 34\* jebem nen ausgestellten Bundedbriefe ausdrudlich bas Recht vorbehieft, die von ihm genehmigten Einrichtungen jederzeit andern ober auch ganglich beseitigen zu konnen.

Bur ihren Suttenbetrieb batten Die Suttenmeifter befrmmte Abgaben gu entrichten, namlich ben eigentlichen huttengine, bas forfigelt und eine Glaslieferung. Der Buttengine (per fur Die Conceinen gur Errichtung einer Butte gegablt murve) batte im 15. 3abrb. 13 fl. betragen, murbe aber im Laufe bes folgenben Sabrbunberte mieberholt erhobt. Bis 1551 gabtte ber Buttenmeifter 1.5 36fr Bind, feit 1552 bagegen 40 Ibir. 3m Jabre 1566 minbe bei Bind auf 50, 1570 auf 100, 1576 auf 1 10 This gegleigert. Das Kerftgeld betrug 1582 Im fanfunger Ralbe fur bie Butte 60 Eblr. - 208 Gifaolleferung mupten bamale von jeber Sutte bee Mtalbes alliabelich 60 Gind Bierglaver und 6 Gebauben Benfteiglad entrichtet werben. - Daneben batte ber Bute tenmeifter noch bie Roden tur Thon, Gant und Dfen fleine, bie er in Mimerebe fautre ju tragen. 3m Jabre Lett betrugen biele Rollen o Ebit.

the extrantifichen ber ber Bund fubite ale .. eberfter Plage" beftelben ber Landquat buich ben Cheiteifter bee faufunger Batbes aus Umer bemtelben fungeren bie feche Plunbedmeiter in Mimerebe, welche jabrlich fammtliche jum Plante geheitige grouer ju voluten batten. Im Minning ber andlanbiden gennen manen ibnen beren Menter bie neibigen Geleinberiefe eineilen und bie fenben. Allichelich am Phingimented, france bie Bien. promented in Minister on Medicine, but Bundehreitele. per mannegender prominer aut welden alle Bille femmenker Ruechte und Songer die vom Bunde geber-fen eithermen mownen fieben Jonand mit gentlander Configurations to bain is an I been a file of the obine in ringe Warrefresh group of the Novel of North 4.8 Place in the Contract of the Senders by grown makes him within grown more his life. not transfer in the second of the property in Proposition of a control become a new morning trees & & with the property of the country of the country of the country of Part Company

And Provide and Provide and Provide Andrews An

Die von bem Gericht zur Anzeige gebrachten Berletungen bes Bundesbriefes murben mit Berwarnung, ober mit einer Geldftrafe (gewöhnlich 20 fl.), oder auch mit Ausstohung aus bem Bunde bestraft. Bis zur Erlegung ber Buße (welche ber Rentenschreiber in Casiel zu erbeben hatte) mußte sich der Bestrafte aller Arbeit enthalten.

Bur Aufrechtbaltung ber Autoritat bes Gerichtes mar nicht nur die Beeidigung jedes in den Bund Aufgunetmenden auf ben Bunbesbrief eingeführt, fonbern es mar auch ben Rnechten geboten, bei feinem bestraften Bunftmeifter por geschebener Gubnung feines Bergebens gu arbeiten, mabrent ber Meifter verpflichtet mar, ten Befellen ben fentgefesten Lobn obne Unterbrechung ju ente richten. Inteffen ben auslandiiden Suttenmeiftern gegenüber, welche nicht jugleich unter ber lanteeberrlichen Giemalt bee Dbervoigte fanten, murte bas Gericht feine Autorität bod idmerlich baben aufrecht erbalten fonnen, wenn bemielben nicht nech ein anderes 3mangemittel, beffen Wirffamfeit nich jur Beit burd nichte labm legen ließ, ju Gebote genanden batte. Diefes 3mangemittel bestand in ber Unentbebrlichfeit best almeriber Thones und Ganbes und ber fiber Afche für ben Guttenbetrieb. Wellte fich ein Glaener in Die Bunfrerbnung nicht fügen, fo murbe geboten, bemielben mebre Toon, nich Gant, noch Aide ju verabielten momit ibm bie gertiegung femel Gürrendemedel unmielin ermani mar.

In erfer Inflang berübte alle bie Ereinten best Geringen best Geringes auf ber Unentbehrindlert best almeriber Thoms. Indefen muste biefe Bedeutung best almeriber Thoms für bie Ereinfregieh best Ereinfregieh best Gerindle for lande eitzigermaßen muglich bei als das Graben best Toons und bie Aussehricht best bestieben fronzeiten war. Deren bei biefer Einnichte ung war und den gegen ben Juntimen fin verzeitenden Glaumein bie Migliaffelt gezoben. In in ben Bests best errorbenigen Toons bent bentagen

Diefen Midfante frant mat bedang beitente marder des die Lenderschaften die Gand und die Teile geiber bind, medbald berfeiben 1866, ber finnen Bemugung druger und er imm Eremedum is Alumned Gink Sineden und Gelenich Caufteld, verwasteit marben. Bus und mich ber Bertauf bet Etern an Aufgeren nam kaal ger Serniel animperfer. In den ber ben Dome reiffen best faurunger Walbest und bem Romme ber in Cafe aufeifen un Pannere weren Banten fo wie bei gin Begin mit bem Graben, bed Chare is Minis nicht aufen fin bie Geaffen ju bem hardwerf is beseicher matter Der austande der Münisch bei den miche bereitig die gestreicht beseichen Deraust inder fein dem Dem Kanderen von Stand und sie der Dem Unterstater dem Gestellt von der Gestellt der Gestellt von der Stand und d Diberer ereibiber fit armiremmen. Er berer bis be bibe gebodie Chengribe an dare Smedm und deit ma Kriften bin is Aufmide merreit, bereiter bein beit Bundern ben inde Gabten begen mach febe icher Bon fen 20 f. angerbar, bas bie ber ber Their bei eithem ider Mogker midd ibre erbeige amer uplin, norteller ben auchandichen Morbert pier u

gegen ben Bunftbrief bes Glasnerbundes handelten, feinen Thon verabfolgen follten." — Bei biefer Gelegenheit wird auch jum erften Dial bie Bafcherbe ju Almerobe ermähnt. "Den Wollenwebern bes In- und Auslandes foll es verstattet fein, die jum Betrieb ihres handwerts nothige Bascherde in Almerode zu holen, und die Bachter follen fich feine Uebervortheilung berfelben zu Schulben kommen laffen. Damit aber nicht Thon als Bascherbe ausgeführt werde, follen die Bachter von dem Bollner ju Wipenhaufen Zollzinsen erhalten, um fie denen, welche Wascherde ausführen wollten, zu ihrer Legitimation zu verabreichen. Fur ben Fall, daß im faufunger Balbe noch mehrere Sutten niedergelegt werben follten, wird ben Bachtern eine Ermäßigung ihres Bachtginfes in Ausficht geftellt."

Es erhellt hieraus, daß die Wascherde, die man bis dahin gang unbeachtet gelaffen hatte, in der Pachtung nicht mit einbegriffen mar. Erft bamals murbe biefelbe ein Sandelsartifel, deffen Forderung und Bertauf ben Einwohnern ju Almerode freigegeben mar. Die Gemeinbe jahlte bafur im 3. 1582 einen Jahredgins von

1 Thir. Die Ausführung bes hafenthones wurde von ber Genehmigung der Bundesmeister abhangig gemacht, und die fürstlichen Beamten zu Wipenhaufen erhielten bie Weisung, keinen Thon ohne specielle Genehmigung der Bundesmeister durchführen zu laffen.

Bie ftreng auf die Bollziehung biefer Anordnungen gefeben murde, erhellt aus Borgangen ber nachftfolgenden Jahre.

Im J. 1564 erfuhr man in Almerode, daß in den auf braunschweigischem Boben an der Rieme gelegenen Butten größeres Glas bereitet wurde, als ber Bunbesbrief gestattete, weshalb die Eigner dieser Hutten in Strafe genommen wurden. Bon braunschweigischer Seite wurde nun zwar geltend gemacht, ber Bundesbrief fei nur fur heffen, nicht aber fur andere Lander und Obrigfeiten verbindlich; allein ber Oberforster des faufunger Waldes gebot sofort unter dem 27. Febr. 1567 jenen Glasnern, so lange weder Anechte, noch Thon, noch Afche, ober wie bas fonft Ramen haben mochte, aus Beffen folgen zu laffen, bis fie fich bem Bunftbriefe gemaß verhalten murden.

3m 3. 1569 hatte Kurt Seit und beffen Bruder, beibe ju Unterrieden wohnhaft, eine Anzahl von Glashafen verfertigt, welche eben ine Ausland abgeführt werben follten, ale ber Oberförster davon Runde erhielt. Sofort legte baber Diefer auf Die Baare Befchlag, unterfagte den Berfauf bei einer Strafe von 100 Thirn. und bedrohte die Beamten, falls fie den Berkauf nicht ver-

hindern würden, mit derfelben Strafe.

Indessen begann ber Bund der Glasner sich boch schon damals zu lockern und seiner allmäligen Auflösung entgegenzugehen. Schon um die Mitte des 16. Jahrh. mar der kaufunger Bald durch die Glashütten in einer folden Beise veröft, daß man in Caffel ernftlich an beren gangliche Riederlegung dachte. Auch wurden die brei auf ausschließlich bestischem Grund und Boden bestehenden

Hütten 1551 wirklich aufgehoben. Rur in bem jogenannten Gemenge erhielten fich die Butten fort; ja beren Bahl erhöhte sich hier in den Jahren 1549—1558 sogar von 10 auf 16. Bon diesen 16 Butten sollten aber nach einer von dem hessischen Oberförster mit dem Amtmann ju Minden am 22. Sept. 1565 ju Riefte getroffenen Uebereinkunft die Salfte niedergelegt werden. Diefes geschah nun junachst freilich nur mit zweien; aber 1574 wurden nochmals zwei und 1576 wiederum zwei aufgehoben, fodaß nur noch 10 Sutten betrieben murden. Bugleich wurde ber (schon vorher wiederholt gesteigerte) Bins jeder hutte auf 100 Thir. erhöht, sodaß dieselben zusammen 1200 Thir. aufbrachten.

Allerdings entstanden nichtsbestoweniger in Seffen hier und ba neue hutten; allein Grundfag ber Landesregierung war es boch, bag ber Buttenbetrieb jur Schonung ber Balber möglichft einzuengen fei. Diefe Ungunft ber Regierung und die wiederholt im Glasnerbunde hervortretenden Unordnungen fonnten dem Gebeiben bes Bundes nicht forberlich fein. Seinen Tobesftoß erhielt aber ber Bund, als man auch außerhalb heffens Thon von einer Gute entbedte, bag bie Unentbehrlichfeit bes almerober Thons fur bie Glasbrennerei aufhörte. Der Rudichlag ber Entbedung neuer Thonlager auf den Abfat des Thons in Almerode trat fofort hervor, indem schon der Rachfolger der beiben erften Bachter der almerober Gruben, Hans Seit, ben bisherigen Bins nicht mehr zu entrichten vermochte, weshalb berfelbe auf bie Salfte, namlich auf 10 fl., herabgefest werben mußte. Die erheblichte Wirfung jenes Ereigniffes war aber die, daß das Glasner-Gericht mit dem Eintreten beffelben die Grundlage seiner Erecutive verloren hatte. Der Buttenmeifter tonnte fich jest feinen Thon auch anderemo als in Almerode holen, brauchte fich also um die ihn beengenden Bestimmungen bes Bundesbriefes nicht mehr ju fummern, und fagte fich baber von dem Bunde los. Der Zerfall bes Blasnerbundes mar hiermit unabwends bar geworden.

Der neue Zunftbrief, welchen Landgraf Wilhelm 1578 dem Glasnerbunde ausstellte 7), weift auf die schon bamale eingetretene Beranderung der Berhaltniffe birect hin. Landgraf Wilhelm erneuerte ben Bunftbrief feines Batere mit Singufügung von Bufagen, welche bem Ge-ichaftebetriebe wesentliche Erleichterung gemahrten. Es wurde den Meiftern gestattet, ein Biertheil Bierglafer und ein Biertheil Becher mehr, als ihnen in bem fruberen Bunftbriefe jugestanden mar, anzufertigen. follte bas Tagewerf von 36 Schauben auf 42 erhöht werben burfen. Allein es tritt aus biefen Bufagen auch bie Thatfache hervor, daß der Glasnerbund bereits aus einem allgemeinen Bunde ber Glasner ju einer heffen caffels ichen Glasnerinnung zusammengeschrumpft mar. Ein Suttenmeister außerhalb Seffens tummerte fich um ben hessischen Bundesbrief gar nicht mehr. Daher wurde es ben heffischen Meistern, welche außerhalb heffens butten

<sup>7)</sup> Ueber biefen und bie nachfolgenben Bunftbriefe mirb bier zum erften Mal Nachricht mitgetheilt.

errichten wurden, jur Pflicht gemacht, in allen Studen bem Zunfibrief genau nachzuleben; und ben hespischen Glabnerknechten wurde es nur für den Fall, daß sie im Inland keine Arbeit sinden konnten, gestattet, sich bei auswartigen Meistern zu verdingen. Dabei sollten aber die auswarts arbeitenden hespischen. Gefellen nach wie vor verpflichtet sein, "zur Erzeigung ihres Gehorsams" allsährlich am Pfingstmontag vor dem Glasnergericht zu erscheinen.

Noch beutlicher ist es aus ben Jufagen, mit welchen Landgraf Moris den Junftbrief 1593 abermals bestätigte, zu ersehen, daß die Glasbrennerei außerhalb Hessens allen Jusammenhang mit der in Hessen bestehenden Gläsnerzunst verloren hatte. Allerdings bestand dieselbe hier mit ihren Meistern, Anechten und Jungen, mit ihren sechs Bundesmeistern und sechs Gerichtsschöffen sort. Im "Gemenge" waren damals noch acht Hütten; und noch immer sprach der Oberförster des kaufunger Waldes am Pfingstmontag auf dem Gläsnergerichte zu Almerode Recht. Allein die Einrichtungen des Bundes waren hinter der Entwidelung der Gewertschaftsverhälmisse am Harz und anderswo zurüdgeblieben. Die hessischen Gläsner wünschen daher dieselben Vortheile zu haben, wie die am Harz, weshalb Landgraf Moris denselben eine Erzweiterung des Tagewerts auf 48 Schauben gestattete.

Alls 1618 bas "Gemenge" bes faufunger Balbes swifden heffen und Braunschweig getheilt ward, gingen bie noch übrig gebliebenen Sutten in dem ohnehin fo arg bevastirten Balbe rafch ein. Rach ber Thronentfagung Landgraf Moribens bestätigte allerdings beffen Cohn Laudgraf Bilbelm V. 1629 ben nieberheffischen Glabnern beren alten Bunftbrief aufe Reue; allein von dem früheren Glasnerbunde ift hierbei doch nicht mehr Die Rebe. Die Bundesmeister und die Schöffen, Der Oberforster bes faufunger Balbes und bas Glasnergericht ju Almerobe find verfdwunden. Der neue Bunftbrief (ober richtiger: Die Bestätigung und Erneuerung bes alten) wird ertheilt "unferen lieben getreuen fammtlichen Gladnern und Suttenmeistern im Rheinhardewald, Ben-Debuch, Rifte, Querenberg, im Buttlarichen, Rudrabisiden Geholze", und enthalt eine genaue Firirung der den verschiedenen Arbeitern einer Butte gufommenden Lohn= fabe (bem Wirfer 60 Thir., bem Streder 50 Thir., bem Blafer und Schurer je 50 Thir., bem Raffer und Refiels jungen je 71/2 Thir.). Diefer Bunftbrief von 1629 ift Die lette Erinnerung an den damale fcon gu Grabe gegangenen Glaenerbund.

Allerdings galt Almerobe — welches nunmehr allgemein Großalmerobe bieß — noch immer weithin als
ein Hauptnit bes Gläsnergewerkes. Jahlreiche neue Hatten, welche im mittleren und nördlichen Deutschland entftanden (aber freilich großentheils sehr bald wieder eingingen), wurden von almeroder Meistern errichtet. Dabei
tritt namentlich der Rame der alten almeroder Familie
Gundlach häufig hervor. Ja die Gläsnerzunft behnte sich
sogar von Almerode nach Standinavien bin aus. Als
nämlich der Herzog Karl von Schweden 1590 an den
Landgrafen Wilhelm bas Ersuchen stellte, ihm einige

tüchtige, befonders in der herftellung des Fenfterglafes geubte Glasner zu fenden, ging Engelbardt Beder aus Großalmerode im folgenden Jahre 1591 nach Schweden und errichtete hier die erfte Glashutte, die allgemein als zu dem in heffen bestehenden Glasnerbund geborig angesehen ward.

Am 12. Dec. 1641 schlossen die v. Buttlar mit Bolfmar Beder und Sjaias Gundlach, Glasermeister zu Großalmerode, einen Bertrag, worin sie diesen ihr Seshölz, die Winzenburg oberhalb Ziegenhagens, zum Zwed der Aufrichtung einer Glashütte überwiesen. Die Gläsner sollten ihr zum Betrieb der Hütte nöthiges Buchenholz darin hauen und sich dessen jährlich von Oftern die Martini nach Hüttenrecht und Gewohnheit gebrauchen. Dech sollten sie das Gehölz nicht verösen. Zugleich wurde ihnen sur ihre zu den Holzsuhren erforderlichen Ochsen die Hut im Walde gestattet. Die Gläsner versprachen dafür jährlich einen Zins von 120 Thlrn. zu entrichten und diesen Zins verhältnismäßig zu erhöhen, wenn sie über die genannte Zeit hinaus arbeiten würden.

Indessen erstarb allmälig die Glasbrennerei — beren zahlreiche Trümmer und Reste in den Thalgründen des kausunger Waldes zerstreut noch heutiges Tages wahrenehmbar sind — in Großalmerode und Umgegend doch sast gänzlich, indem daselbst seit dem Ansange des 17. Jahrh. ganz neue Industriezweige heimisch geworden waren, die sich als lucrativer erwiesen und bald alle Hände beschäftigten, nämlich einerseits die Alaunsiedes reien und andererseits die Berfertigung der Schmelze

tiegel, Anider und Rochgeschirre.

An den Gehängen des hirschberges entbedte man fast zu Tage liegend eine sehr erdige Braunkohle mit erheblichem Schweselstiesgehalte. Die Entbedung veranlaste es, daß man am hirschberge schon 1573 die erste Alaunkütte errichtete und bald auch zur Gewinnung von Braunkohlen überging. Indessen blieb diese Industrie vorläusig doch ohne wesentliche Bedeutung, indem sie zwar an vielerlei Stellen, aber doch nur in geringem Umsange betrieben wurde. — Den größten Umsang gewann das gegen alsbald die Versertigung der Schmelztiegel, der

Rnider (Spielfugeln) und der Rochgeschirre.

Diese Industrie wird zuerft zur Zeit bes Landgrafen Morit ermahnt, ber Diefelbe ju einem Monopol machte. welches er mit den Thongruben selbst verpachtete. Der Bins der letteren fleigerte fich hierdurch im 3. 1600 bereits auf 1200 fl. Allerdings glaubten auch andere Töpfer ale Die Bachter bes Monopole für fich bas Recht ber Tiegelbereitung in Anspruch nehmen ju fonnen; allein wiederholt wurde biefe Anmagung benfelben auf bas Strengste untersagt. Der alteste Pachtvertrag, welcher vorliegt, batirt aus bem Jahre 1621. In demfelben befennt Landgraf Morit, daß feine Unterthanen gu Großalmerode, Beter Topfer ber Meltere, Sans Topfer, Beorg Topfer, Chriftian Bimmer und Georg Ruelberg, ibn gebeten, baß er ihnen vergonnen moge, aus bem bei genanntem Dorfe gelegenen Thone nicht allein Tiegel für fich allein machen, sondern auch den Thon selbst nach ihrem Gefallen abführen und verhandeln zu laffen. Dem271

gemäß follen bie genannten Meifter an jeto erwähnten Orten bei Almerode auf drei Jahre für sich und ihre Erben ermächtigt fein, fich des Thones und des Tiegels machens ohne eines Menschen Wiberspruch zu gebrauchen und diefelben ihrem Gefallen nach zu verfaufen und abnothwendigen Tiegel und Retorten zu dem bisher üblichen Preise und ebenso auch den Unterthanen folche Baaren im bisherigen Raufe gern und willig überlaffen. Auch follten ihre Tiegel recht gute und im Feuer beständige Baaren fein, damit Niemand bavon ju Schaden fomme. Rein anderer Meister sollte Thon graben, soweit sich die großalmeroder Thonfauten erftredten, ober Tiegel verfertigen und brennen, fodaß alfo einzig und allein ber gange Tiegelhandel bee Orie in ihren Sanden fein follte. Dagegen versprachen die Bächter jährlich 2200 fl. (& 26 albus) ju entrichten und gablten fogleich beim Empfange des Leihebriefes 100 fl. Empfangniggeld.

Bon der Höhe, auf welche fich der Thon- und Tiegelhandel (ausweislich des fo bedeutenden Bachtzinfes) in fürzefter Zeit erhoben hatte, fant berfelbe mahrend des breißigjährigen Krieges, der die Lande verwüstete, ebenso rasch wieder herab. Der hessische Hande werwüstete, ebenso rasch wieder herab. Der hessische Hande und Ralentin Goddaus, der 1640 die Pacht auf drei Jahre übernahm, zahlte jährlich nur 200 fl. Jins. Im 3. 1645 erhielt man nur 175 fl., 1651 nur 85 fl. und 1663 sogar nur 10 fl. Pachtzins. Damals (1651) hatte man das Schmelztiegelmonopol wieder aufgegeben. Bei den nächsten Berpachtungen auf je weitere drei Jahre (1663 — 1682) steigerte sich der Pachtzins von 16 fl. auf 33 fl. Allein ber lette Bachter (feit 1682), Simon Ruppel, machte bierbei fo schlechte Geschäfte, daß er schon im zweiten Jahre seiner Bachtzeit die Bacht wieder aufgab.

Allerdings flieg bei ber neuen Berpachtung im Jahre 1686 ber Pachtzine ploglich wieder auf 120 Thir., mas fich baher erflart, daß in diefem Jahre ein neues Thonfabricat, nämlich die irdenen Tabadepfeifen, in Caffel und Großalmerode heimisch geworden war. Allein auch biese neue Production prosperirte nicht recht, und Die Bachter famen bei ihrer Pachtung fo wenig aus, daß fich die Regierung im 3. 1719, da man fein annehms bares Buchtgebot erhielt, veranlaßt fah, die Thongruben in Administration ju übernehmen. Der bamalige Alaungehnterheber ju Großalmerobe murbe jum Bermalter bestellt, ber ben Thon haden ließ und fo viel als möglich unmittelbar por der Brube verfaufte. Derjenige Thon, ber nicht unmittelbar von der Grube abgeholt murbe, follte in ber Scheune bes Greben ju Brofalmerobe aufbemahrt merben. Der Breis bes nach Großalmerobe verfauften Fuders Thon war auf 11/2 Thir. (und 8 Albus Fuhrlohn) feftgefest. Auswärtige hatten fur bas Fuber 2 Thir. zu zahlen.

Indessen dauerte die Administration nicht lange, inbem icon nach einigen Monaten fich eine Gewertichaft von großalmeroder Einwohnern (Ruelberg, Gundlach ic.) zusammenthat und noch in demselben Jahre 1719 bie Thongruben für einen jährlichen Bachtzins von 200 Kammergulden in Bacht nahm. Diese Bachtung bezog

fich jedoch nur auf ben Blashafen . Schmelztiegel = unb Pfeifenthon, nicht auf Wascherde und Bolus. Die Concession bieser letteren (Bascherde und Bolus) ju forbern und zu verfaufen, war im Anfange des 18. Jahrh. der Familie Rüppel gegen einen Jahredzins von 3 fl. in Bacht gegeben. Der Bertrieb dieser Artikel war auch ein ganz günstiger. Im J. 1787 wurde für die auf diese bezügliche Concession eine Bacht von 62/2 Athlr. gezahlt. Dagegen kam die Gewerkschaft mit ihrem Thongrubenbetrieb allmälig in solche Berlegenheit, daß der Bachtzins 1743 auf 100 Rammergulden und 6 fl. Weinkauf herabgefest werben mußte. Seit 1777-1789, wo bie Bacht ju Ende ging, brachten bie Gruben jahrlich 80 Thir. ein.

Seit zwei Jahrhunderten mar nun der Rame von Großalmerode weltberühmt, fodaß Briefe, welche aus fernen gandern, aus anderen Belttheilen in Caffel antamen. nicht selten die Aufschrift "Caffel bei Großalmerode" führten, und Großalmerobe felbft hatte im Laufe ber Jahrzehnte an Bahl der Haufer und ber Einwohner mehr und mehr zugenommen. Bei einer Bahlung ber "groß-almeroder Mannschaft" im 3. 1731 wurden 150 Ramen verzeichnet. Aber noch immer war baffelbe ein jum (caffeler) Amte Reuftabt gehöriges Dorf der "Landichaft an der Fulda", an dessen Spipe ein "Grebe" ftand. Je mehr sich indessen Großalmerode hob, um so bestimm. ter trat auch bas induftriell-ftabtifche Geprage ber Ortschaft hervor. Schon 1669 baten fammtliche Einwohner von Grofalmerobe Die Regierung ju Caffel um Beftattung zweier Darfte fur jedes Jahr, über beren Bulaffigfeit damals bie Magiftrate ju Caffel, Wigenhaufen, Allendorf und Lichtenau von ber Regierung befragt murben. Auch bewies die Gemeinde Großalmerode burch bas, was fie 1736 gur Hebung ber Schulbildung des Orts that, baß fie fich uber bas Nivcau bes borflichen Wefens jener Zeit langft erhoben hatte, indem fie damals ihre Schule als eine Freischule (mit beträchtlichen Opfern) gang neu errichtete 8). Es hatte fich nämlich, wie in ber Stiftungsurfunde vom Sonntag nach Neujahr 1736 ausbrudlich erklart wird, herausgestellt, daß durch die noth-wendige Zahlung des Schulgeldes (in einer jahrlichen Abgabe von 26 Albus von jedem Kinde bestehend) bisher viele arme Aeltern abgehalten worden waren, ihre Rinder jur Schule ju schiden. Auf Anregung des bamaligen Greben Ruppel und mit Buftimmung aller Familienhäupter bes Dorfce beschloß baber ber Ortsvorstand von Grofalmerode, die Bahlung des Schulgeldes gang abzuschaffen und bas Gintommen ber beiden Schulmeifter bes Dorfes, welche vorber ihre Buftimmung hierzu erflart hatten, in der Beise zu firiren, daß jeder Lehrer außer dem von den Schullindern nach wie vor zu beziehenden Holzgelde von dem Greben jahrlich eine Unweisung von 40 Ehlrn. an den Pachter bes Gemeindewirthshauses erhielt.

Es war baher ein Act gerechter Burbigung ber factischen Berhaltniffe, den Landgraf Friedrich II. volls

<sup>8)</sup> Bergl. Beppe, Gefchichte bes beutschen Bolfeschulwefens. Bb. L. S. 311 fg.

auf einer einfachen Scheibe. Man verfernge meifuntige und fonische von veridiebener Grife, und goge in bug fie in Capen fich in einander figen. Die Maffe ber Elegel ift burch ben beigemengten Canb men mun, wesonib fie fich jum Schmeigen ebler Meralle nicht gemaiter leigen. Dagegen fint fie feuerbeftandig, ermigen ben Cemperaturs mechfel und miterfieben falgigen und neutiden Stadfaifen. fomelgen jetoch eber ale Stanerien. Die Sometatiefele fabrifanten (teren Bunfrverband angit rufgenort bir wohnen theils in Großalmerebe, ibeile in bem 🔩 Stunde entfernten) Dorfe Enterode, and dutten im 3. Infic jufammen 14 Berffiatten. Damites murben jur Comeige tiegelfabrication 7500 Cenmer Laun einn fliefeterne aus Brivatgruben und 210 Rlafter is 131 Ramifug Brennholz aus bem Staatsmalte vermenden. Der Abig ber Tiegel gebt nach allen ganbern Gurova's und nach flordund Sudamerita. Die Anjahi ber Ameiner, welche in ben verschiedenen Thonmerframen aberbaume beinamge menben. ift gegenwärtig 200, ber Berandt in Thommauen ider Gattung 120,800 Cir., an robem Thon 112,000 Cm.

Unter ben industriellen Enwinfemenne der nachten Umgegend von Großalmerode fuffen mit junacht die boch auf dem Steinderge gelegene Thomwarenkung der ter as

berger Bewerfidaft ma Mane

3n ben Jahren 1802-1886 gruben einige hennobefiber ber borngen Gegent am Stennberg und Bilitein Braunfoblen. Um biefen Bergorn energiber und me folgreicher berreiben ju fannen vernnigten fie fich 1906 mit nech mehreren Gewerbrendenden und budenen mit benfelben bie bilftein efteinberger Braunfigiengemerfiftuff. 3m 3, 1840 arbeitete bas Rogermerk mir 23 Mann und lieferte ADO Mas Ration. Die geminge Caulifit ber mittele Lagebau semonnennen Rubie mur eboch bem Abfan berfelben febr benbentin. Daben verfane mitt id nun mit Alaumieben und Biegelbemnen. Allem nun bamit murbe feine Rente ergint mestigio bus Werf in ben Jahren 1846 - 1866 being fill im Auf ben inwenten Roblen lagerte aber ein fent gann Taun, juf meis den 186 bie jesige fenaberger Gewerfrait iber Thone magren und Chamementenaftent minbeta Trefeten producert fast auswaliteften feuerfeite Steine ju hochoffen Covalitien Schweistelen in Die herfelang gurimm Thousebren ju Waffreitrangen in ber meine ber ausen Brennholigreeife neuerberad fabe abaum namm. Abdien und Then merben burd Tagman bare ofe Emufchmer gefordere. Die Sabricate merben in befordern Jaumie anlagen mittele imeier Dampfnulderen von infinmin 25 Penbefran und verrdiebener Buffin bidier mein ftellt. Durchichmittich werben 2 Mann bei bamgn. In lepten Geldafistabre murben abgerest. Si 11 Em bunn Thon an Gladbutten, Granmerfan. 30 00 Em feinere fefte Steine und 1700 Sind quartere Magenn. Das eigena liche Ablangebiet if Bofrace Roemand und hanns ver, bod mit auch nach Cofering Booner und Schletten abgelest. Geffagt mab bag bie freumber Gefenbabnen und boben Armadien bas Abfagzeiter ja febr eifdmeien, indem bie legieren baufig 300, bem Aberthe ber Libaare benagen.

Empa ", Srunde ublin im Pronaimerobe liegt um fage bes himmbenges ne Friedliernt in i. Mais! ing Caunamatanteren Financo, Gierielbit hate ren gegen bits Enne bes borrigen Jammunberes ber Die miter Freihert ) Bang u Ginen n faffet ind Bergrath Worf in Simmufaiden ine Maunicherer und in Braunfonienwerd ingelege. Die rifere ging inn reilich alds dan die tiener enspipel Framenneh wie en receir did vertan viete Jahre undurm mich großen Dieil ver Umjegend mit Bromunicierial. herriad in ben Jahren inin - 1:20 name no Beiner men Berind, Die Braunkomen aum Glasbrennen u verwenden. Auch geland der Bernan it owert. das juics veines Slas in ulen noquinen formen urgerielt wurde. Die fabrif. welche juniumine Armeisfratte beimittigte inter ogber un beiten Sange it ein us is fin neutwitelte. das dieletbe doch nur die mitpresiende Reite wwart. Las koncerners find come au mo demantique im 3. 1-40 24 Armeiter, veitar 22 — 21...131. Maß ikoliten Broeven. In a ener wie squesquan Armenbung der Braunkonsentioge u geimgen umrite im der Beiger rugerben die fautliche Geneumgung ur Antage emer faunt un frumtene Siene. Pan angeren Die-Selliakkren nie den großumeroder Dion Industriellen meine in biefem Broier innen Lingriff in bie Remte faien vurze moita in I. leif nie faorif in refatere denem Innäunge minaren. Im Wesentlinen bestand die felde nie is k urim II. Ein mit noen Bronnoren und uner gwochervigen Dampfmitione peine miere für winnammiden Berner nur Braunfontenmerung unger nidires marin. Da is irond prigin dis cor difficultin Kenchnafensarades ber Brunnfomen nan geingen wollte. an pres Sas ju mienen o regio nun im jur Blans romengen ret nan ma man be ben petteren Dienamingen dennemet. — In wirm engen amfange für den Sommer : und Banervermen ungerichter beim bie faurif aufer ben ermit iben Untagen mie 20 brerbige Campie maidine verde bei Dimpf mu . Genione inen Robrens feffeta miate ind meine 2 Columber jum Manten ber Caumanie is bestieden jum Gerffemem bes Taone bie erforderlichen Siebe fowie 4 Thomftielftisfer und einen Schickmien iben Thomisaerben bermibt. Amger ben b Baiter barennabaten Defin beilge bie ficont e große Scanifer nie II. Jin und 2 Thomben nie area 340 Er Fiffig idmermaten, weige fimmulig enterny gerenere werden und Laiender Jurimiertum finol

Figneren verten Eximplicite ile eder Grosse und geder Figur für Erember - Cova Saum Coufes il Defen irwe für die Federungsmagen der Lednif und isdam Ditteffende für Rudder ind Samberporen.

## Die Brodumen demug in der Jahren

ungludt bas Schiff, so muß ber Bobmerift, b. i. ber Gläubiger, auf bas Rapital verzichten. (C. Reinwarth.)

GROSSBEEREN, Schlacht bei, ben 23. Aug. 1813. — Die Schlacht bei bem Dorfe Großbeeren (auch Groß Beeren geschrieben, zwei Meilen fublich von Berlin) gehört zu ben bedeutungsvollsten, welche durch preußische Truppen und für Preußen geschlagen worden sind, wenisger wegen der materiellen Bortheile, die sie brachte, als durch die moralische Wirfung und durch den Zussammenhang, in dem sie stattsand. Roch jetzt wird ihr Andenken in den Dörfern südlich von Berlin alljährlich als ein Boltsfeft gefeiert. — Da fie Gegenstand einer Streitfrage zwischen preußischen und schwedischen Militarfdriftstellern geworben ift, fo ift es nothig, weiter auszuholen, um zur Rlarung ber Frage beitragen ju fonnen und nach feiner Seite bin ungerecht ju fein.

Bekanntlich war mahrend bes Waffenstillstandes vom 4. Juni bis 16. Aug. gu Trachenberg am 12. Juli ber Kriegsplan ber gegen Rapoleon verbundeten Breugen, Ruffen, Defterreicher und Schweden befinitiv bes Inhalts festgestellt worben, bag brei große Armeen, eine Rordarmee, die schlesische und die große bohmische ober Hauptarmee, aufgestellt werben sollten. Un ber Spige ber uber 100,000 Mann gablenben Rorbarmee, beren Aufgabe ber Schutz ber Marfen und Berlins mar, und bie wie die beiben anderen Armeen offenfiv vorgeben follte 1), ftand der ehemalige französische Marschall Bernadotte, Brinz von Ponte-Corvo, damals als Karl Johann Kronprinz von Schweden. Sie war an den sublichen Grenzen ber Mark und bei Berlin aufgestellt. Ihren Sauptbestandtheil bilbeten die Breugen in einer Starte von über 70,000 Mann, nämlich: bas 3. Armeecorps unter bem General von Bulow 40,796 Mann mit 104 Geschüten, und bas 4. Armeecorps unter bem General von Tauentien 34,177 Mann mit 39 Gefchuten, alles active Felbtruppen, obgleich allerbings jum größten Theil Landwehren. Tauenpien stand übrigens nicht gerade unbedingt wie Bulow unter bem Rronpringen, vergl. Geschichte ber Nordarmee, herausgegeben vom preußischen Generalftabe, S. 96; er hatte außer ben icon genannten Truppen 19,180 Mann unter seinen Befehlen und follte eigentlich die Observationen und Blokaden der Festungen beforgen. Jedoch follte er in fteter Uebereinstimmung mit dem Kronprinzen handeln und ihm nothigenfalls Bilfe leiften. — Außer ben genannten preußischen Truppen gehörten noch jur Nordarmee die ruffifchen Corps unter Woronzoff und Wingingerobe 21,493 Mann mit 96 Geschüten, bas combinirte Corps (Schweben, Medlenburger, Sanfeaten, Ruffen u. f. w.) des Generals Ballmoden: 26,100 Mann mit 62 Beschützen und die schwebische Armee von 24,000 Mann mit 56 Geschüßen, in Summa 146,566 Mann mit 357 Geschüßen. Die breite Aufstellung von hamburg bis Guben bin mar bie Urfache, daß verschiedenc Theile meit entfernt von dem eigentlichen Centrum bei Berlin ftanden und bei einer großen Schlacht schwerlich direct eingreifen konnten. Trosdem betrug die bei Berlin verfügbare Felbarmee bes Rronpringen von Schweben immerhin noch etwas über 100,000 Mann.

. Es war die fast allgemeine Ansicht bei ben preußis ichen Generalen, bag Napoleon junachft fein Augenmert auf Berlin richten murbe, vergl. G. b. R. S. 60 fg. Daß bem Rronpringen wie feinen meisten Officieren aber bas Schidfal Berlins fast ebenfo gleichgultig fei als fruher bas Samburge, wußte man bei bem preußischen Corps fehr mohl, vergl. Gefch. ber Rorbarmee G. 30. Die betreffende Stelle Des trachenberger Operatione . Ente wurfes lautet nun folgenbermaßen: "Die Armee bes Kronpringen von Schweben lagt 15-20,000 Mann gegen bie Danen und Frangofen, Lubed und Samburg gegenüber, fteben und versammelt fich, etwa 70,000 Dann ftart (fie mar aber fpater, wie fcon bemerft, weit ftarfer), in ber Wegend von Treuenbriegen, um beim Ablaufe bes Baffenstillstandes an die Elbe vorzugeben, biefen Fluß zwischen Torgau und Magbeburg zu überschreiten und die Direction auf Leipzig einzuschlagen." Statt diesem Blane zu folgen, wollte der Kronpring aber die Defensive ergreifen und seine Stellung nicht nur bei Treuenbriegen, wo er fich übrigens gar nicht concentrirt batte, sondern überhaupt fublich von Berlin aufgeben. Er trug diefe Anficht unverhohlen in einer Befprechung, bie er am 13. Mug. mit Bulow und Tauentien ju Dranienburg hatte, vor, vergl. Gefch. d. Norbarmee S. 137 fg. Bulow erhob gegen die Defenfive, die mit einer rudgangigen Bewegung ber preußischen Truppen, bevor fie ben Feind geschen, beginnen follte, entschiedenen Biberfpruch. Er verlangte bie Offenfive, jumal bie Rordarmee ftarter fei, als nach allen bisher eingegangenen Rachrichten die feindliche Armee erscheine. Fur fein Armeecorps forderte er entgegen ber Ansicht bes Oberfeldherrn, der ihn nach Potedam und hinter die Savel postiren wollte, eine Aufstellung fublich von Berlin hinter ber Ruthe und Rotte. Der Kronpring gab bies fur Bulow, ber fein Sauptquartier in Berlin erhielt, nach; er felbft nahm fein Sauptquartier in Charlottenburg. Bon biefer Besprechung aus batirt ein gewiffes Mistrauen Bulow's gegen ben Kronpringen. Ale ber Kronpring am 21. Aug. wiederum rudgangige Bewegungen hinter Berlin anbefehlen wollte, wurde biefes Distrauen Bulom's und anberer preußischer Generale in ben guten Willen und in bie Entschloffenheit bes Rronpringen ein berechtigtes, ber neuefte schwedische Bertheidiger des Kronpringen (bas ift namlich Swederus in feinem Berte: Schwedens Bolitif und Kriege in ben Jahren 1808 bis 1814. Deutsch von Frisch. Leipzig 1866. Bb. II.) möge bagegen vorbringen, mas er wolle. Swederus bestreitet S. 22 bie Abficht bes Kronpringen, hinter Berlin und ber Savel sich aufzustellen: die Preußen hatten ihm nur folche Absichten zugeschrieben; man vermöge fein einziges Wort bafür anzuführen, "baß ber Bring eine solche Absicht ausgesprochen hat, wohl aber, baß er nicht weit vor-

<sup>1)</sup> Bergl. ben trachenberger Kriegsplan in ber "Geschichte ber Morde Armee im 3. 1813", herausgegeben vom preußischen Generalstabe (ber Berfasser ift ber bamalige Major, jetige General von Ollech). Berlin 1859. Heft I. S. 65 fg. 3ch werbe biefes Berk immer unter ber Bezeichnung; G. b. R. ansühren.

mreid Prigefore entgegen, gehen mollte". Also die megifieffen Gover's inliten felich gehort haben, mo a. B. fie Bir in gan bestimmte Refelle in blefer hinficht toef ifer in vergi Geich in Rortarmee G. 137. Dagu son no sa afficielles ichmeniches Mert, melches vollftantig seitengt, buf ber Bebunte bes Rronpringen an fich Fram Greis ju Bertheibigung Berlins gerichtet fein West, knight Request des ordres de mouvement, proclamations et bulletins de S. A. R. Charles Jean, Prince royal de Suede en 1813 et 1814, gibt unter Anberem ben Subalt einer Unterredung bes Rronpringen mit Moreau, bie furg por bem 13. Aug. ftattfand. 3n blefer Untercebning foll Morcan gefagt baben: "Berlin butefe ber Being gar nicht verthelbigen. Der Trachenberger Cyceatione Blan fet für Die Nordarmer viel zu fühn und baber gang unaudfahrbar." Der Rronpring erflärte barauf, "bag Reilin bod wichtig fel, ale bas Berg ber preufischen Monarchie, und well co wiele muterielle Bilfomittel befige und ihr Wesig vom morallichen Gewicht wäre. Much fel er bagu vom politifchen Ctandpunfte and verbumben" Many abgeseben banon, ob ber Pelng wirklich fo gefprochen bat, gesteht er felber gleich barauf nato genug, feinen Mangel an Mububeit barlegent, Folgenbes eine ,, tib nehme nie einen ungleichen Rampf an. 3d bulte unter allen Umftanben, gefchubt in Scont und Blaufen burch eine gablieliche leichte Ravalleite, meine Rudangolinie in ter Alching auf Stralfund feit, benn bort Ande lib banemark, bort muß lib Morwegen fuchen, bort lingt mich Ongland. Mile werde ich meine Laufbabn in ben polnifiben erampfen ober wie Rait XII. in Benber befohlteften Weine Mimee vertleren ober mir ben Rudang mad wahweben verlegen laffen, blefte ble Bufunft tififed l'antico gerfforen . Much melue perfontiche Stellung geftattet mit nicht, fie gegen einen Relbberen von Rapo. lean's Width over fillst gegen feine eifabrenen Wenerale unfo sphil zu jepen Kiellich, Pleitin fann ich an ibn perfleren, aber ich werbe bafür forgen, ibm immer einen Which verand in fein, fo baft er mich nicht eineichen fonn, and felle to mich and bie auf bie Palbinfel Ance bie Citaliune, ber Pilgen ober bie auf meine Sauthe guendelieben mullen - leber bieten Buntt it b. gefalligen in merben) tonnen die volltelndig beindigt fein Ben merbe ich mich ben Kentenbildigen Napoleonid. the thin to off gelringen that Rich geben bu philips bounding and bod obigings Beingbette her Ohiopherica, bee Pennempy ber Century of counce

fern vom Feuer; das die Aussührung des offensiven Kriegsplans von Trachenberg; das der Bertheidiger Bertins, welches er bei Rapoleon's persönlicher Annaherung also entschieden geopsert hatte, ohne auch nur einen Bersuch jur Bertheidigung ju machen; das der Anführer eines heeres von 140,000 Mann. Swederus wagt diese Unterredung sogar zu Gunsten Bernadotte's anzusühren ). Rapoleon charafterisitete den Brinzen sehr scharf, indem er turz von ihm sagte: Pour celui-la, il ne sera que piaffer.

Swederus ist ferner so naiv, S. 24 uns glauben maden zu wollen, am 15. Aug. habe, einem Rapport nach ju schließen, Bulow geglaubt, ber Feind ftebe gar nicht mehr vor ihm. So blind war Bulow feineswegs, vielmehr wird in jenem Rapport nur aus ber Thatfache, bag die Frangofen von Often gur Elbe ju fich gu concentriren schienen, eine Folgerung gemacht, die allerbinge nicht gutraf, die aber fur oder gegen Bulow's Beurtheilung gar nichts in die Bagichale wirft. Gin Theil der frangösischen Truppen zog vor dem Ablauf des Waffenstillstandes allerdings jur Elbe ju ab, aber nicht um dieselbe ju überschreiten, fondern um fich in der Rabe von Barnth ju concentriren. Rapoleon bachte ernfthaft an Die Groberung Berlind. Er hatte mabrend bes Waffenstillstandes die Gegenden an bem nach Berlin führenden Wege fogar felber recognoscirt; er wollte auch ursprunglich bas Beer, welches fich bei Ludau und Baruth bid jum 18. Aug. in ber Starte von brei Armeecorpe gefammelt hatte, perfonlich führen, gab bie Abficht aber bald auf b) und übertrug Dubinot bas Dbercommando über bie brei Armeecorpe, in ber Starfe 9 von 70,828 Mann mit 207 Geschützen; Girard (mit 12.(44) Mann und 16 Gefduten) follte von Magbeburg aue, Pavouft (mit 37,577 Mann und 94 Gefchugen) von Damburg aus die rechte Flanke der Rordarmee bebroben, wahrend Dubinot von Guden ber vorrudte, und Berlin, ben gefährlichen Beert des patriotischen Feuers in Preufen, ju erobern. Das Deer Dubinot's (ungefabr 70,(44) Mann ftart) beftand aus bem 12. Armeccorps unter Beitrant, melder ben rechten flugel, aus bem 7. Armererre (etwas über 20,000 Dann ftarf) unter Repnier, melder bas Gentrum, und aus bem 4. Armees corps unter Cubinet felbft, melder, verftarft burch bas 2 Caralemerene unter Arrigbi, bem Bergege von Nabug. ben linfen Alutet ber frangefiften Aufftellung bilbete. Das

the learning that are the processes by a superior of the Consequence of the third of the and there is not the five the third of the thi

Heer verlor in Folge ungludlicher Marsche zwei Tage und stand erft am 18. Aug., statt am 16. Aug., gegen Abend bei Baruth concentrirt, vergl. Gesch. ber Rordsarmee S. 209.

Die Aufftellung bes Centrums, wenn ich fo fagen barf, der Nordarmee war am 17. Aug. folgende: Das russische Corps stand bei Spandau, das schwedische Corps bei Charlottenburg, bas 3. Armeecorps jum Theil auf den Bohen vor dem halleschen Thore, von Schoneberg bis zu den Rollbergen, zum Theil (die Divisionen von Borftell und Thumen) füdlich davon an der Ruthe und Rotte. Der Kronpring hatte fich am 17. fruh 8 Uhr als unbemerfter Bufchquer beim Ererciren ber Bulowichen Truppen auf dem tempelhofer Telbe eingefunden. Als Bulow ben Bringen erfannte und ju ihm heranritt, sprach ber Lettere folgende Aufforderung gegen ihn aus: "Sagen Sie mir bei jeber Gelegenheit ohne Rudhalt 3hre Meinung, besonbere über die auszuführenden Operationen. Sollte ich in diefer Sinficht bereits Befehle erlaffen haben und Sie anderer Anficht fein, fo ersuche ich Sie, mir diefelbe nichtsbestoweniger mitzutheilen. Breugen ift ja vorzugeweise bei biefem Rriege intereffirt. 3ch halte es deshalb für meine Pflicht, auf die Deinung bes unter mir commandirenden preußischen Benes rale vorzüglich zu achten." Ich führe biefe Worte beshalb an, weil Sweberus fich öfter barüber aufhalt, baß Bulow mit feinen ftrategischen Entwurfen ben Pringen beläftigt habe. Bulow theilte dem Rropringen auch wirklich noch an bemselben Tage seine Ansicht über bie vorzunehmenden Bewegungen mit. Db Bernadotte biefe Anficht feinem gleich barauf ausgeführten Blane, ber Rechteschiebung ber Armee nach Saarmund, ju Grunde gelegt, wie die Geschichte ber Rorbarmee S. 213 meint, mochte ich bahingestellt sein laffen. Auch ben vorsichtigen Befehl Bernabotte's, bag Bulow fogleich anfange, zwei Bruden über bie Spree (zwischen Charlottenburg und Moabit) so bald wie möglich zu schlagen, finde ich nicht fo tabelnswerth, wie es bei ben meisten preußischen Beschichtschreibern geschieht. Der Bring burfte und mußte bie Möglichfeit eines Ruchuges auf bas rechte Spreeufer in das Auge faffen; hatte Rapoleon Diefelbe Borficht vor der Schlacht bei Leipzig hinsichtlich der Elster gebraucht, fo hatte er feinen Rudzug mit weit weniger Berluften bewerkstelligen konnen. Auch barin liegt fein Borwurf für den Kronpringen, daß er die Berschanzungen an ber Ruthe und Rotte, welche am 16. Mug. bei Ditstenwalbe, Telz, Boffen, Trebbin, Klein-Leuthen, Saarmund und Botobam vollenbet maren, jum Theil aufgab und nicht mit bem Gros des heeres zu vertheidigen fuchte. Die Folgen einer Rieberlage maren fur ein großes, mit gablreicher Cavalerie verfebenes Beer hier wol weit schlimmer gewesen als in ber Stellung, in welcher bann wirklich ber Rampf angenommen werben follte und welche fur die Berwendung der zahlreichen Cavalerie weit gunftiger war. Die Hauptschanzen waren übrigens unvollendet, z. B. die Schanzen zwischen Boffen und Trebbin, die Schanze auf der Hohe bei Wilmers- borf am Ruthegraben und auf der Hohe im Bruch vor Jühnsborf. Wenn ber Feind die Walber nördlich von ber Ruthe und Rotte zwischen Blankenselbe und Saarmund durchschritt, mußte er sich theilen, konnte vereinzelt geschlagen werden, wie es dann auch geschah. Dieser Gedanke lag so sehr auf der Hand, daß der Kronprinz ihn wol auch gehabt haben wird. Judem hatte Büslow?) selber die Ansicht, daß jene Verschanzungen eigentslich nur zur Stüße der Vorposten des dahinter stehenden Corps dienen sollten, vergl. G. d. R. S. 205.

Am 19. Aug. ergriff Dudinot die Offensive, indem er seine drei Corps nach Rorden in Bewegung sette, und zwar nicht in einer Linie, sondern die Spipe hatte Bertrand auf bem rechten Flügel, ber beshalb auch juserft in Rampf gerieth; etwas weiter jurud Reynier und noch weiter jurud auf bem linten Flugel Dubinot felbft. Die Paffe über die Ruthe und Notte, welche nur fcmach befest waren, fielen den Frangofen nach furgen Rampfen bei Trebbin, Runsborf, Mallen, Wilmersborf, Wietftod und Juhnsdorf in Die Sande. Bertrand follte be Ebene por Berlin über Juhnsdorf und Blantenfelbe, Reynier über Damsborf und Großbeeren, Dubinot's Corps und bie Reiterei von Arrighi über Thyrow, Arensborf und Spatendorf erreichen; erft hier fonnte Dubinot eine Bereinigung seiner einzeln marschirenben brei Corps bewertftelligen, eine allgemeine Schlacht fonnte er nicht fur ben 23. Aug., sondern erft für den 24. Aug. im Auge haben. Bei biefer Marschweise auf getrennten Begen mar es naturlich, baß, fobalb fic bem Gegner flar wurde, bie einzelnen frangofischen Corps einzeln ber Bernichtung preisgegeben waren, sobald eine fraftige Offenfive feitens ber Rorbarmee jur rechten Beit eintrat.

Während die Franzosen die preußischen Borposten angrissen, warsen und langsam vor sich her trieben, hatte der Kronprinz von Schweden Bewegungen eingeleitet, welche seine Armee auf dem rechten Flügel nach Saarmund zu concentriren und eine Flankenstellung herbeissähren sollten, die den Franzosen allerdings gefährlich werden konnte, aber nur unter der Boraussehung der Offensive. Es war aber keine rechte Präcision in den Besehlen des Kronprinzen und der llebermittelung derselben an die einzelnen Corps. Am 21. Aug. stand die schwesdische Armee noch immer dei Charlottenburg, das russische Armee noch immer bei Charlottenburg, das russische Corps bei Teltow, das 4. preußische Armeecorps, auch Reservecorps genannt, unter Tauenzien in und um Berlin und Köpenick, das 3. preußische Corps unter Bülow bei Klein-Ziethen südlich von Berlin. Das

<sup>7)</sup> Bulow hatte die sumpfigen Gegenden ber Nuthe und Notte bei Saarmund und Trebbin schon vor der Schlacht bei Lügen zur erbittertsten Bertheidigung ausersehen. Wie sich aus (v. Prittwis), Beiträge zur Geschichte des Jahres 1813. Bb. II. Votsdam 1843. S. 89 sg. und aus Beiste S. 405 ergibt, int Streit gewesen über die Priorität des Gedankene, wer auf die Vertheidigungsfähigs feit dieser Gegend zuerst ausmerksam gemacht habe. Dieser Streit ist aber eigentlich überstüssig. Schon die Reorganisationscommission vom 3. 1808 u. 9 unter Scharuborst, Gneisenau und Grolman hatte im Kalle eines Verzweislungskrieges gegen Napoleon im Alls gemeinen den Plan gefaßt, jedes sumpsige Desile im heiligen Volkestriege so zu benugen, wie die Spanier in ihrem Freiheitssampse ihre Verge und Schluchten benutten.

General v. Bulow, "bie Corps bes Feinbes anzugreifen, welche auf Beinersdorf vordringen follten", vergl. G. b. R. S. 293. Alfo fogar die Offenfive ift in Das Auge gefaßt. In berfelben Racht erging an Tauentien ber Befehl: "feine Bositionen (bei Blantenfelbe) zu behaupten und die Strafe nach Berlin auf bas Meugerfte (a outrance) ju vertheidigen." Diese Befehle bedurfen feiner Erlauterung; man wird beffer thun, fie gu Gunften, als ju Ungunften bes Prinzen ju deuten. Es ift nur feltfam, daß man bei ber großen Zahl Cavalerie im Sauptaugrtier nicht beffer orientirt war über die Truppen, die gegen Beinereborf vorbrechen fonnten, ober baß es Bulow nicht bestimmt mitgetheilt wurde; daß Bertrand mit feinem Corps bem General von Tauengien gegenüber ftand, wußten ber Kronpring und Bulow. Die G. b. R. meint S. 294, daß nach bes Rronpringen Bestimmung ber General v. Bulow die Schlacht möglicherweise allein schlagen sollte. Das ist aber nur in sofern richtig und war vom Rronpringen nicht zu viel verlangt, ba berfelbe ficherlich mußte, daß das gange frangofische heer nicht gegen Bulow vorbrechen fonnte, bu Bertranb's Stellung schon befannt war und von Ahrensdorf her auch Truppen heranzogen.

So brach benn ber benkwürdige 23. Aug. an. Ich gebe von der Schlacht von Großbeeren, die an diesem Tage stattsand, ober vielmehr überhaupt von den ganzen Borgangen bei der Nordarmee zunächst den officiellen Bericht des Kronprinzen. Die Bossische Zeitung (welche damals übrigens nur dreimal wöchentlich, nämlich Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, erschien) vom 26. Aug. veröffentlichte ihn; er lautet wörtlich so:

## "Bulletin."

"Im Lager bei Ruhleborf jenfeits Teltow, ben 24. Auguft 1813. Mittage."

"Alle Berichte ber geheimen Kundschafter stimmten Abends ben 21. August darin überein, daß der Kaiser Rapoleon die Armeeforps des Herzogs von Reggio, des Herzogs von Belluno, des Herzogs von Padua und der Generale von Bertrand und Reynier, zusammen über 80,000 Mann start, in der Gegend von Baruth zusammenziehe und daß alles von Seiten dieser Truppen einen

rafchen Marich auf Berlin andeute."

"Hierauf machte ber Aranprinz folgende Dispositiosnen: Das 3te Preußische Armeeforps unter dem General von Bulow stellte 2 Divisionen zwischen Heinesborf und Alein-Beeren auf. Eine Division hielt schon Mittenswalde und eine andere Trebbin besetzt, um alle Bewegungen zu massiren. Das 4te Preußische Armeeforps unter dem General von Tauenzien stieß dei Blankenselde zum 3ten, und der General von Wobeser erhielt Besehl von Guben nach Friedland und von da nach Bucholz zu gehen. Die Schwedische Armee brach den 22sten um 2 Uhr Morgens von Potsdam auf, richtete ihren Marschaus Stellung bei Auhlsdorf."

"Die Russische Armee folgte ber Schwedischen nach und ftellte sich bei Gutergot auf. Der General Czernitscheff A. Enevil. b. 28. u. R. Erfte Section. XCII.

hielt Beelit und Treuenbriegen mit 3000 Rofafen und einer leichten Infanteriebrigade besetzt, mit Befehl, auf Trebbin, Ludenwalde, Juterbod und Ludau starte Barteien vorzuschieben. Die geheimen Aundschafter berichteten, der Kaiser Napoleon solle sich über Ludau nach Baruth begeben."

"Der General Czernitscheff hat mit ber ihm eigenen Einsicht die Besehle ausgeführt, die er erhalten hatte, sich von den Umgebungen von Magdeburg über Brandensburg und Botsdam nach Saarmund zu begeben, und einen schnellen Marsch von 5 Schwedischen Meilen in 10 Stunden gemacht."

"So ftanden bie Sachen, ale ber Feind bes Morgens am 22ften ben General Thumen bei Trebbin angriff. Die Ueberlegenheit bestimmte ben preußischen Beneral, biefen Boften zu verlaffen. Der Feind rudte allmalig vor, und befette ben gangen 3wischenraum zwischen Mittenwalbe und ber Saare, welcher mit Beholg bebedt und mit Moraften umgeben ift. Die Borpoften gogen fich langfam jurud und ftellten fich vor ber Linie jur Bededung auf. Den 23ften fruh bebouchirte bes Corps bes Generals Bertrand gegen den General Tauengien. Dieser General schlug ihn zurud und nahm ihm Gesfangene ab. Das Dorf Großbeeren, wohin bas 7te Frang. Armeecorps, von einer ftarten Referve unterftust, angerudt mar, murbe von biefem General genommen. Das Corps des Herzogs von Reggio richtete sich auf Ahrensborf. Durch die Besetung von Groß-Beeren befand fich ber Feind 1000 Rlafter vom Centrum bes Lagers entfernt. Der Beneral Bulow erhielt Befehl, ibn anzugreifen. Er führte Diefen Befehl mit berienigen Entschloffenheit aus, die ben geschickten General bezeichnet. Seine Truppen marschirten mit eben der Ruhe, welche im 7jahrigen Rriege bie Solbaten bes großen Friedrich's auszeichnete."

"Es begann eine Kanonabe, welche einige Stunden währte. Unter dem Schute des Feuers rudten die Truppen vor und sielen rasch und mit dem Bajonette das 7te Corps an, welches sich in der Plaine deployirt hatte und fühn gegen das Lager anrudte. Es sielen mehrere Kavallerieangriffe auf das Corps des Herzogs von Padua (Arrighi) vor, die dem Preuß. General Oppen zu großer Chre gereichen."

"Die Russische und Schwebische Armee waren in Schlachtordnung und warteten das Deployiren der andern seindlichen Corps, um sie gleichzeitig anzugreisen. Der General Winzingerode, der die Russische Armee kommandirte, war an der Spize von 10,000 Pferden, und der Graf von Woronzow kommandirte die russische Infanterie. Der Marschall Graf von Stedingk, vor der Schwedischen Linie, hatte seine Kavallerie in Reserve."

"Das Dorf Ruhlsborf, welches vor bem Lager geslegen war, wurde mit Infanterie besetht, um immer die freie Kommunisation mit dem General v. Bulow zu erhalten. Da die andern seindlichen Armeesorps noch nicht aus dem Gehölz hervorgekommen waren, so rührte sich die Russische und Schwedische Armee nicht."

"Da indeß ber Feind bas Dorf Ruhlsborf bebrohte und schon seine Tirailleurs gegen die leichten Schwes bischen Truppen, die vor diesem Dorfe ftanden, pouffirt batte, so gab ber Rronpring einigen von Artillerie unterftusten Bataillonen Befehl, die Borpoften zu verftarten, und ber Oberft Cardell wurde beauftragt, mit einer Batterie reitender Artillerie vorzuruden, um den Reind in die Flanke zu nehmen."

"Bis jest find die Resultate ber Affaire von Groß-Beeren 26 genommene Kanonen, 30 Munitionswagen, viele Bagage und 1500 Gefangene, wobei 40 Officiere, und unter diefen ein Dberft der Gachfischen GardesUhlas nen und mehrere Frangofische Oberftlieutenante und Da= jord. Die Babl ber Getobteten und Berwundeten feindlicher Seite ift fehr bedeutend, und die Geholze find mit Rachzüglern angefüllt, welche die leichte Ravallerie

immerfort einbringt."

"Der Feind hat fich über Trebbin zurudgezogen, welches schon durch 2 Regimenter Rosafen befest ift. Die Generale von Bulow, von Tauenzien und von Droarf, fowie die ganze leichte Ruffische Ravallerie find in Berfolgung des Feindes begriffen. Der Kronpring hat unter ben Gefangenen Officiere und Soldaten gefunden, Die unter feinen Befehlen gefochten hatten, und bie vor Freuben Thranen vergoffen, ale fie ihren alten General wiedersahen."

Dieser seltsame Bericht, der von den eigentlichen Rampfern, den Preußen, fast gar nicht spricht und immer nur von Ruffen und Schweden, fei es auch auf Borpoften, reben möchte, hat feine Geschichte; benn Jahre ber Rritif vergingen, ebe die eigentliche Bahrheit für weitere Rreise bekannt wurde.

Sehen wir, wie die Schlacht eigentlich verlief und welchen Antheil die Schweden, Ruffen und Breugen an

ihr hatten.

Die Franzosen begannen ben Angriff auf bem reche ten Flügel am 23. Aug. fruh um 8 Uhr mit einem Borpoftengefecht von Juhnsborf aus gegen Blankenfelde, wo das Gros Tauengien's ftand. Blankenfelde liegt nicht gang eine halbe Meile nordlich von Juhneborf. Tauengien bielt bas Dorf Blankenfelde felber nicht befest, weil er annahm, daß die Frangofen feinen gandwehren im Dorfgefechte überlegen fein wurden, sondern batte feine hauptstellung westlich vom Dorfe genommen. Rordlich von demselben ift die Gegend frei von Bald und Defilees, fudlich davon nach Juhnsdorf behnt fich ein **B**ald aus, den die Franzosen zum Theil besetzt hatten <sup>12</sup>). Der Bortheil der Stellung war auf Seiten der Frans

zosen, welche jebe ihrer Bewegungen verbect bewertstels ligen konnten, wahrend die preußische Aufftellung dem Blide ber Gegner frei balag. Dazu fam, bag bie Franzosen die Uebermacht hatten; fie waren 17,700 Mann gegen 13,000 Mann. Die Frangofen versuchten mehrmale aus dem Balde ju debouchiren, murden aber durch das Ranonenfeuer und die tapferen Angriffe der Landwehr und besonders des 3. Reserve=Infanterie=Regiments immer wieber gurudgetrieben. Gegen Mittag murbe bas Feuer immer ichwacher, und gegen 2 Uhr erlofch es gang. General Bertrand batte feine numerische lleberlegenheit nicht benutt. Bielleicht war er durch den tapferen Biderftand im Balde über die Starfe der vor ihm ftebenden Truppen getäuscht worden; mahrscheinlich lag es aber auch nicht in seinem Plane, an diesem Tage in die Ebene vorzudringen, ehe nicht Rennier mit dem Centrum in gleiche Linie mit ihm vorgerudt mar, mas er ge-wunscht und erwartet hatte. Dem General Reynier, ber bamale noch in Bietftod ftanb, theilte er beshalb in ber Mittagestunde, alfo mabrend bes Gefechts, mit, baß er wol nicht im Stande fein werbe, Blankenfelbe gu gewinnen, bevor das 7. Corps nicht in Großbeeren angekommen sei, vergl. die G. d. R. S. 303. Da er wegen ber Defilees und Balber ju feiner Linken eine birecte nahe Berbindung mit Rennier nicht befaß, fo fonnte ihn erft fpater der Ranonendonner von Großbeeren her belehren, daß auch dort der Kampf begonnen habe. Er jog feine Truppen in ihre fruberen Stellungen nach Juhnsborf (Tauentien die feinigen in ihre vorige Stellung bei Blankenfelde) zurud, griff letteren auch nicht mehr an, als er ben Ranonenbonner von Großbeeren her hörte; er wird als ein nicht allzu fähiger General und Bunftling Rapoleon's wol nicht mit Unrecht bezeichner. Der Berluft Tauenpien's berrug hochftens 200 Mann, Gefangene hatte er 10 Officiere und 200 Mann gemacht.

Bulow hatte, wie schon bemerkt murbe, am 22. Mug. feine Aufstellung bei Beineredorf genommen und in bas vor ihm liegende Dorf Großbeeren brei Bataillone und das Leibhusaren = Regiment unter dem Befehle des Majors von Sandrart vergeschoben. Die Division v. Borftell, die noch bei Mittenwalde ftand, hatte er in ber Racht jum 23. Aug. jum Rudmarich beorbert 13); Borftell, welcher ben Befehl erft am 23. Aug. fruh 5 Uhr

<sup>12)</sup> Auf bem Plane, ben Sweberus von ber Schlacht bei Großbeeren und dem Gefechte bei Blankenfelbe gibt, ift bie Stels lung ber Frangofen (bie norblich von Blankenfelbe verzeichnet finb!) und Breugen in bem Gefechte bei Blankenfelbe gang falich bar-geftellt. — In bem Balblampfe zeichnete fich bas 3. Referre-Infanterieregiment ungemein aus: es hat feine Stellung im Balbe während der ganzen Dauer des Gesechts behauptet. Beisfe II. S. 221 irrt fich, wenn er von "einem fünften Reserveregiment unter einem Major von Schmalenfee" fpricht: Major von Schmas lenfee commanbirte nur bie Schupen bes 1. und 2. Bataillons bes britten Referve : Infanterieregimente, vergl. bie G. b. R. C. 308.

<sup>13)</sup> Bahricheinlich in Folge einer Berftanbigung mit bem Rronpringen, ba eine Ueberflügelung von Mittenwalde her nun nicht mehr zu befürchten war. Der Befehl Bulow's batirt vom 22. Aug. Abends 10 Uhr. Der fcriftliche Befehl bes Kronpringen erfolgte erft am 23. Aug. um 1 Uhr Morgens, vergl. bie G. b. R. S. 293 und Sweberus S. 58. Der Kronpring muß große Bichtigfeit auf Borftell gelegt haben — er ließ alfo bas heer nicht fo gang im verwaiften Buftanbe, wie Beigte meint, vergl. Anmert. 14 benn er wieberholte ben Befehl am 23. Aug. nochmale: "Le genéral Bülow se concentrera à Heinersdorf et Gross-Becren. Le général Borstell marchera de suite vers ces mêmes villages, de manière à ce qu'il puisse se joindre avec les troupes du général Bulow, et de pouvoir soutenir le général de Tauentzlen on cas de besoin." Bergl. Swederus 6. 55. Der Befihl ift an Bulow gerichtet.

erhielt, war wirklich aufgebrochen und stand um Mittag fcon bei Groß-Biethen, etwas über eine Meile weftlich von heinersdorf gelegen. Bulow hatte Sorge um ben geficherten Rudjug biefer Truppen Borftell's, wie um bas Schickfal des bei Blankenfelde stehenden Reservecorps unter Tauengien. Dies veranlaße ihn, mit dem 3. Armeecorps am 23. Aug. um 8 Uhr Morgens von Beinereborf links ab nach Lichtenrade, welches etwas über eine Meile nördlich von Blankenfelde liegt, ju marfchiren, nachdem er bem General Tauenpien, welchem es an schweren und reitenben Geschüßen ganglich fehlte, eine halbe schwere und eine halbe reitende Batterie jur Berftarfung geschickt hatte. Diefer Marich mit einem gangen Armeecorps fest eine merfwurdige Untenntniß Bulow's mit den Bewegungen ber Frangofen voraus, an welcher jedenfalls fowol Bulow wie ber Kronpring von Schweben Schuld mar. Bulow mußte boch - und zwar burch Thunien, ber erft am Abend bes 22. Aug. von Bietftod aus vor ber frangofis ichen Uebermacht nach Großbeeren zu gurudgewichen war - wissen, daß nach den vorangegangenen Rämpfen gegen Großbeeren eine bedeutende Truppenmaffe vorrudte, und ber Aronpring feinerseits hatte ihn wiffen laffen muffen, bag vor ihm über Ahrensborf ebenfalls betrachts liche frangofische Streitfrafte im Anguge feien. Wenn bas ber Fall gewesen mare, bann fonnte Bulow bei ber Renntniß des vor ihm liegenden Terrains eine bedeutende Uebermacht Tauentien gegenüber, für den übrigens Borstell, wie ja auch der Kronprinz angeordnet hatte, die eigentliche Referve bildete, gar nicht vermuthen. Rachlaffiger und ungeschickter wie bei ber Rorbarmee konnte bie Cavalerie zur Aufflärung der feindlichen Bewegungen wol nicht benutt werden.

Bulow handelte nicht nur ungeschieft, sonbern auch im höchsten Grade eigenmächtig, als er ohne Besehl des Kronprinzen 14) und mit einem ganzen Armeecorps den Marsch nach Lichteurade antrat. Er ließ durch seinen Abmarsch den Weg über Heinersdorf nach Berlin den Franzosen saft frei liegen, entblößte den linken Flügel des Kronprinzen dei Ruhlsdorf und ermüdete seine Truppen unnügerweise, und zwar bei schlechtem Wetter 16). Man braucht keine höheren Kenntnisse in der Strategie und Taktif zu besitzen, um das nicht herauszusinden; tros-

bem ist bieser unnuge Marsch Bulow's verkehrter Betse sogar gelobt worden (z. B. von Beiske) und zwar gerade wegen seiner Eigenmächtigkeit und mit unbegründeten Borwürfen gepaart gegen ben Kronprinzen. Die historische Kritis verlangt, daß Jedem sein Recht werde, und eine Entschuldigung für Bulow sinde ich nur in dem Umstande, daß er dem guten Billen des Kronprinzen von Schweden zu mistrauen Grund hatte; militärisch ist der Marsch unmöglich zu rechtsertigen, am allerwenigsten, wenn er auf eigene Faust gemacht wurde. Bulow war von eigenmächtigem Charafter; das hat anch sein Bersahren vor der Schlacht bei Ligny gezeigt, deren Bersust wol mit auf seine Rechnung zu sesen ist.

Bulow fund, als er in Lichtenrade anlangte, Borftell schon in der Rabe, namlich dei Groß-Ziethen; auch ließ das Gesecht bei Blankenselde nach. Ueberdies sandte nach der Angabe von Swederus der Kronprinz den Besecht zur Rücksehr nach Heinersdorf 16). Bulow sehrte daher mit dem ganzen Corps nach Heinersdorf zurück, wo er um 1 Uhr Rachmittags eintraf, die Division Borstell blieb nun auf seinem linken Flügel. "Riemand", so schreibt die Gesch. d. Rordarmee S. 306, "dachte an eine Schlacht. Böllig durchnäßt, ermüdet, ohne Holz und Stroh, mit sehr färglicher Berpstegung, suchten die Truppen sich auf den alten Lagerpläßen so gut wieder einzurichten, als es eben ging. Dennoch war die Stimsmung der Soldaten vortresslich. Man trug die Beschwerden, weil man wußte, daß sie für den Augenblick nicht zu andern waren. Rur Pulver und Gewehre sah man ungern durch den Regen sast unbrauchdar geworden. Auf eine kurze Zeit überließen die Truppen sich der Ruhe; — es war die Ruhe vor einer improvisirten Schlacht."

Das 7. französische Corps unter Reynier näherte sich inzwischen dem Waldrande. Es bestand aus der 32. französischen Division unter Dürütte, die schon in den Borkampsen, besonders dei Wietstock, ziemlich gelitten hatte, also wol kaum noch 8000 Mann stark war, wie französische Berichte angeben; aus der 1. sächsischen Division (24. französ) unter General Le Coq und aus der 2. sächsischen (25. französ). Division unter General Sahrer von Sahr, beide 11,200 Mann stark; aus der leichten Reiter-Brigade (Sachsen) unter General von Gablenz 1200 Mann 17); zusammen mit Artillerie u. s. w. ungesähr 20,000 Mann, mit 68 Geschüßen, vergl. die G. d. R. S. 188, der 20,480 Mann auserechnet. Reynier ließ sich unbegreislicher Weise, obgleich er ein tüchtiger General war, sehr viel Zeit, ehe er von Wietstock nach Großbeeren ausbrach. Statt das früh zu-

36\*

<sup>14)</sup> Das ift nicht unzweiselhaft, trot ber Bemerkung Barnshagen's, daß Bulow zu diesem Marsche die Frlaubniß des Kronsprinzen nachgesucht. Weber die preußischen Archive enthalten darüber etwas, noch die schwedischen, vergl. Swederus S. 56. Auch die G. b. R. S. 306 sagt zwar "mit Genehmigung des Kronsprinzen". Gs werden aber von ihm keine Beweise vorgebracht, und er scheiut Barnhagen zu folgen. Beite S. 221 sg. sagt das Gegentheit, und er trifft dier wol das Rechte; doch fügt er hinzu: "Ein Officier jagte zum Kronprinzen, um ihm davon Melsdung zu machen." Die betreffende Stelle lautet: "Als General Bulow in seiner Stellung bei heineredorf den gegen Mittag immer noch verstärften Kanonendonner bei Blankenselbe hörte, der Kronsprinz aber nicht die geringste Weisung ertheilte, glaubte er am besten zu thun, selber, ohne Besehl und Austrag, zu handeln, da sein Oberselbherr das heer in vereinigtem Bustande lassen zu wollen schien." 15) Als eine Kolge diese hins und hermarsches ist es wol zum Theil auzusehen, das Bülow nicht kraftig versolgen lassen sonnte, weil sie von der doppelten Arbeit zu ermüdet waren.

<sup>16)</sup> Auch Barnhagen u. A. wiffen von diesem Befehle. Barnhagen hat hier S. 205 eine seltsame Anschauung von der Sachslage. Es sei Angst gewesen, daß der Kronprinz den General Buslow in seine Rabe zurüdrief; die hauptmacht des Feindes habe
gegen Tauentien gekanden. Daß bas durchaus salsch ist und daß
das ftarste französliche Corps über Ahrenstorf gegen den Kronprins
zen vorrücke, haben wir schon oben gezeigt. 17) Rach der
Darstellung des sächsichen Generalkades betrug die Gesamntstärte
ber Sachsen "wenig mehr als 15,000 Mann", vergl.: Die Felds
züge der Sachsen. Dresben 1821. S. 202.

gleich mit Bertrand's Borgeben gegen Blanfenfelde ju thun, trat er feinen Marich erft um 10 Uhr Bormittags an 18), nachdem das Schießen bei Blankenfelde ichon verftummt war. Großbeeren liegt von Bietftod nur 11/4 Meile entfernt, mar also in 2 Stunden ju erreichen; tropdem brauchten die Frangofen zu dem Marfche mehr als 5 Stunden. Bare Rennier foneller marfcbirt, bann fonnte er icon gleich nach 12 Uhr in Großbeeren eintreffen, und bann war es ihm leicht, fich zwischen ben Kronprinzen und Bulow zu schieben. An der Spige marschirte bie zweite sachfische Division, bann folgte die Division Durutte, julest die erfte sachsische Division. Revnier war fo forglos, daß er ben gesammten Train binter ber Divifion Durutte marschiren ließ. Begen 4 Uhr Rachmittags trat die Spipe des frangofischen Corps aus ber Genshagener Saide (auch Bald von Großbeeren genannt) und erblidte rechts vor fich auf eiren 1500 Schritt bas von preußischen Truppen besetzte Großbeeren, weftlich baneben auf der Windmublen - Sobe eine halbe Batterie, Die fogleich ihr Feuer eröffnete, und im Anschluß an biese Batterie weiter links (nach Beften) in ber Richtung auf Borwert Reu-Beeren Cavalerie. Major von Sandrart, der hier befehligte, hatte ben Anmarich ber Franzosen schon um 3 Uhr gemelbet erhalten und beabsichtigte, sich zu vertheidigen. Im Dorfe felbst lagen zwei seiner Infanterie-Bataillone, das britte Bataillon ftand hinter bem Dorfe in Referve; daß Bulow, für welchen boch ber Befehl vorlag, Großbeeren zu halten und jeben auf Beineredorf vordringenden Feind jurud-zuwerfen, nach Großbeeren feine ftartere Truppenzahl gelegt hatte, ift unbegreiflich 19); ebenfo unbegreiflich ift es, baß er ben Major von Sandrart nicht rechtzeitig unterftütte. Die Frangosen eröffneten sogleich ein überlegenes Feuer aus 14 Geschügen auf die vier preußischen und amangen die letteren balb, ben Bindmuhlenberg ju raumen. Darauf richtete fich ihr Artilleriefeuer auf bas Dorf, und bald standen einige Häuser und Scheunen in Klammen. Major von Sandrart wartete beshalb ben Angriff ber ichon mit Tirailleuren anrudenben Sachfen nicht ab, fondern trat in größter Ordnung ben Rudjug aus Großbeeren an. Er ließ auf bem Rudmarfc noch mehrmals Salt und Front machen, aber die Frangofen folgten nicht, fondern ichidten ben Abziehenden nur Ranonenschuffe nach. Sandrart glaubte es nur mit 8000 Mann zu thun gehabt zu haben, benn er hatte außer ber 2. sachsischen die Division Durutte nur jum Theil sich entwideln sehen und von der 1. fachsischen gar nichts bemerkt; fo berichtete er an Bulow. Rennier ließ giemlich forgles seine Truppen die Bivouace beziehen

und antwortete auf Barnungen, die man wegen ber Rabe der Gegner an ibn richtete, bestimmt: Us ne viendront pas. Der Regen, welcher dicht fiel, binderte die Aussicht. Durutte schloß sich links an die 2. Division Sachsen an; die erfte Division ber Sachsen war, burch ben vor ihr ziehenden Bagentrain gehindert, noch gar nicht aus bem Balbe entwidelt: ba schlugen schon bie erften preußischen Kanonenkugeln in Großbeeren ein; Bulow rudte an. Sehen wir, wie bas fam. Als Bulow jum Angriff auf Großbeeren schritt,

handelte er, wenn wir gang objectiv urtheilen, burchaus nach ben Befehlen bes Kronpringen, die, wie wir ichon porher anführten, babin lauteten, bag Bulow feine Truppen in Beinersborf und Großbeeren concentriren folle. Er fuchte nun Großbeeren wieber zu nehmen, nachbem er es burch eine ju fcmache Befegung verloren hatte. Es liegt auf der hand, daß, wenn von Bulow mehr Truppen in bas Dorf gelegt worden waren, ber Rampf fcon gleich beim erften Angriffe ber Frangofen gur Entfcheidung gefommen ware 20). Bulow holte also eigentlich nur etwas Berfaumtes nach, inbem er gegen Große beeren vorging.

Run sommt aber eine scheinbar unlösbare Frage.

Breußische und schwedische Darftellungen weichen namlich hinsichtlich ber Initiative jum Rampfe jest biametral von einander ab. Die preußischen 21) haben folgenden Inhalt: Bulow war nach bem Zurudweichen feiner Borbut von Großbeeren vorgeritten, um die Stellung und Starte bes Feindes auszufundschaften. Bas er fab. konnte nur ein Corps fein, und er war ihm gewachsen; waren es zwei Corps, bann maren fie aus bem Balbe noch nicht entwidelt, und er war ihnen beshalb auch noch gewachsen, so lange er ben gunftigen Augenblick benutte, fie vor ihrer Aufftellung in Schlachtordnung ju überrennen. Er war baber entschloffen, mit ben 31,000 Mann und 84 Geschützen, die er augenblicklich beifammen hatte, in möglichfter Schnelle jum Angriff gegen fie gu fcreiten. Ale er inbeffen bie Anordnung Dazu treffen wollte, erhiclt er zu feinem höchften Erftaus nen vom Kronpringen von Schweben ben Befehl, mit feinem gangen Corps bis auf den Beinberg bei Berlin jurudjugehen, mo biefer jur Rettung ber Sauptftabt noch eine Schlacht liefern wolle. Der Berluft Große beerens scheint nach Friccius die Urfache bes Entschluffes gewesen zu fein. Es ift zu beachten, daß in preußischen Archiven schriftliche Befehle bes Rronpringen für biefe wichtigen Stunden nicht vorhanden find, vielleicht beshalb, weil solche im Drange ber Umftanbe nicht gegeben werben fonnten, fondern burch mundliche Befehle erfest wurden, vergl. die G. d. R. S. 315.

Die entgegenstehende schwedische Ansicht (Sweberus S. 59 fg.) ift bie, daß der Kronpring von Schweben ben Angriff Bulow's auf Großbeeren birect befohlen

<sup>18)</sup> Feldzüge ber Sachsen S. 219; nach ber G. b. R. S. 303 geschah es erft um 2 Uhr Rachmittage, bas ift aber ein Irrthum, 19) Bulow mußte von ber Rabe wie überhaupt hier und ba. ber Frangofen unbedingt Runbe haben. Friccius, ber mit feinem Bataillon noch furz vor bem Beginn ber Schlacht bei Bulow mit feinem fonigeberger Bataillon eintraf, ergablt in feiner Geschichte bes Rrieges von 1813 und 1814. Bb. I. S. 274: "Unterwegs fam eine Menge flüchtiger Dorfbewohner mit ihren Sabseligfeiten auf une ju, mit ber nachricht, bag ber Feind in großen Daffen ans rude und taum noch eine Biertelmeile entfernt fei."

<sup>20)</sup> Der Rampf bei Großbeeren mare bann nur bie Bieber= holung bee Gefechtes bei Blantenfelbe gemefen; am folgenben Tage wurde dann wol eine allgemeine Schlacht geschlagen worden sein. 21) Ich gebe sie furz nach der Darstellung Beiste's II. S. 225, Aehnlich schreibt auch Friccius I. S. 261.

habe. Einen wörtlichen resp. etwaigen schriftlichen Besehl bes Kronprinzen bringt auch Swederus nicht. stockholmer Kriegsarchiv bewahrt aber z. B. ben eigenen Bericht Bulow's über die Schlacht an ben Rronpringen; in bemfelben heißt es (Sweberus C. 60): "Rachbem von Seiner Ronigliden Sobeit ber Befehl eine gegangen war, ließ ich bie Divifionen bes Bringen von Beffen Domburg und Oberften von Krafft in erfter Linie und die Division des Generals von Thumen en reserve aufmarschieren." Auch der Wortlaut in dem Berichte Bulow's an den König stimmt hierzu, wenn es in demfelben heißt: "Den 23. b. DR. Rachmittage 4 Uhr griff bas 7. frangofifche Armeecorps unter bem General Rennier unsere Borposten in Großbeeren an und belogirte fie. -3ch faßte barauf ungefaumt ben Entschluß, ben Feind anzugreifen, und wurde hierzu noch besonders durch einen Befehl 22) bes Rronpringen, Großbeeren wieder ju nehmen, beauftragt." - Die Ergablung Reiche's von bem Rudzugsbefchle, auf die wir gleich fommen werben, wird als entschieden unwahr von ben Schweben bezeichnet. Swederus meint S. 63: "Die Sachlage felbft war fo entscheidend, daß bort eine Schlacht gar nicht langer zu vermeiben gewesen mure, wenn auch ber Bring und alle übrigen Chefs es gewollt hatten." Und bem war auch in ber That so. Gin anderes gewichtiges Beugniß fur die ichwedische Auffaffung ift endlich bas Des schwedischen Generals Afrell, nach welchem ber Kronpring fogar speciell ben Angriff mit bem Bajonnette befohlen hat. Swederus berichtet S. 63 fg. darüber Folgendes: "Die Schlacht hatte mit einer Ranonade begonnen, welche lange fortbauerte unter unaufhörlichem Regenwetter, fobag bie Sandgewehre nicht ju gebrauchen maren. Bulow begehrte jum zweiten Male von bem Rronprinzen Silfe, erhielt jedoch eine abschlägige Antwort unter ben fruheren Borftellungen, daß es die eigne Sache ber Preußen mare, für die preußische Sauptstadt ju bluten, der Pring versprach aber folche ju geben, wenn es fpater nothwendig murbe. Bugleich murbe er beor-bert, mit bem Bajonnette anzugreifen." Diefen Befehl hat Bulow in feinen Berichten nicht erwähnt, folglich auch feine Abschreiber nicht. Daß aber ber Bring biefen Bajonnetangriff befahl, hat ein noch jest lebender fcmebischer Officier mit folgenden Worten bezeugt:

"Der Unterzeichnete, welcher in ber Eigenschaft eines Generalstabs-Officiers ber Schlacht von Großbeeren beiwohnte, will hiermit bezeugen, daß ber Bajonnetangriff, mit welchem bas preußische Armee-Corps unter bem Befehle bes Generals von Bulow den Ausgang ber Schlacht entschied und den Feind zum Ruckzuge nothigte, auf die dazu ertheilten bestimmten Befehle S. f. H. bes Kronprinzen ausgeführt wurde."

"Die besonderen Umstande dabei waren folgende: Rachdem der Kampf zwischen dem 3. preußischen und bem anrudenden feindlichen Armeecorps unter General Reynier ohne einen entschiebenen Bortheil auf einer Seite eine Weile 23) gedauert hatte, fam von dem General v. Bulow der Stabsches desselben, Oberst von Boyen, an, mitführend die Bitte des Generals an S. f. H., von der schwedischen Armee eine zur Besiegung des Feindes nothwendige Unterstützung zu erhalten."

"S. f. H. erwiederte diese Bitte mit einer kraftvollen und hinreißenden Aufforderung an die preußische Armee, ihre ganze Kraft auszubieten, um den Ansprüchen und Hoffnungen zu entsprechen, die bei dieser wichtigen Gelegenheit mit Recht auf ihren Muth und ihre Ausbauer gemacht würden; und fügte S. f. H. hinzu, wenn und wann eine solche Unterstüßung wirklich nothwendig würde, so könnte dieselbe mit Gewisheit von der schwebischen Armee erwartet werden. Unter den jezigen Umständen hielt S. f. H. gleichwol dafür, daß die Ehre der Bertreibung des Feindes der preußischen Armee allein zusäme und von ihr gewonnen werden könnte — und besahl darauf S. f. H. den Angriff, durch welchen Großbeeren wieder erobert und das Armeecorps des Generals Reynier zurückgeworsen wurde."

"Nachdem der Oberst von Boyen sich mit diesem Besehle entsernt hatte, befahl S. f. H., daß der ertheilte Besehl schriftlich ausgesett werden sollte 24), was auf der Stelle ausgesührt wurde durch den Generalmajor Grasen Löwenhjelm auf einem Blatte Papier, welches ich aus einem — zu dergleichen Zwede — nebst Schreibzeug — mitgenommenen Buche riß, während ich meinen Hut über die Schrift hielt, zum Schube gegen den Regen."
Rarl Afrell, General-Lieutenant a. D.

Es ift hiernach außer Frage, daß Bulow's Borgehen auf Großbeeren und sodann der Bajonnetangriff vom Oberfelbherrn direct befohlen worden ift. Dem fteht aber mieber ber Bericht bes Majore von Reiche, welcher bamals Generalftabsofficier bei Bulow mar, entgegen. Major von Reiche hat Memoiren hinterlaffen (herausgegeben von Beltien Bb. I. Leipzig 1857. S. 298 fg.), in denen Folgendes fteht: ber Kronpring habe nach der Wegnahme des Dorfes Großbeeren befohlen, "daß die Armee in die verschanzte Stellung auf ben Tempelhofer Bergen (ber jegige Rreuzberg gehörte dazu) bei Berlin gurudgeben folle." 3ch geftebe, daß mir ein birecter Befehl bes Inhalts fur Bulow zweifelhaft ift. Tauenpien hatte bei feiner vorgeschobeneren Stellung ju Blankenfelbe bann boch ichon eher, als Bulow, einen folden Befehl erhalten muffen: und bavon fteht nirgends etwas berichtet. Möglich, baß ber Kronspring von Reuem bie etwaige Ruckzugsftellung um biefe Beit hat einscharfen laffen, und bag Bulow burch Dis-

<sup>22)</sup> Die G. b. N. S. 350 hat hier einen anbern, ben Inhalt nicht unwesentlich veranbernben Bortlaut. Das Original hat aber bie obige Faffung, vergl. auch weiter unten Anmerk. 51.

<sup>23)</sup> Die Borte: "Rampf" und "eine Beile" (ober foll es hier en stund "eine Stunde" heißen?) fehlen in dem deutschen Terte bes Swederus, der hier nicht richtig fein kann. Ich glaube aus dem schwedischen Terte richtig verbessert zu haben; derselbe lautet: "Sedan striden en stund pägätt emellan 3-djo preussiska armocorpsen och den anryckande siendliga under general Reynier, utan afgjord fördal å någondera sidan, ankom från general v. Bülow" etc. 24) Er ist im schwedischen Archiv nicht mehr vorhanden, weil dasselbe eine Zeit lang lüderlich verwaltet worden ist, vergl. Swederus S. 65.

überhaupt nicht so schnellen Entschluffes und energischen Ungreifens fahig, als man nach ber gewöhnlichen Darftellung benfen follte. Es war vielmehr ein Zauderer im vollen Sinne bes Wortes und machte fich vor ber Schlacht bei Baugen durch unzeitiges Burudziehen (moburch er wesentlich jum Berluft ber Schlacht bei Bauben beitrug, indem Ren's Corps badurch frei murbe) bei ben Berlinern geradezu verhaßt; auch die höheren preußischen Militare billigten seine Borficht nicht, vergl. Beiste I. S. 407 fg. Daß Reiche 28) gelogen habe, ift vielleicht nicht anzunehmen; Bulow hat feinen Officieren wol nicht den gangen Befehl bes Rronpringen mitgetheilt: vielleicht ärgerte er fich, Großbeeren verloren zu haben und nun feinen Generalen den Befehl zur Wegnahme mittheilen zu muffen. Daß ber erneute Befehl ihn boppelt argerte, lag barin, baß bas Dorf burch feine eigne Schuld verloren war. Dazu fam, bag er überhaupt ein schlechter Untergebener war, bag er nicht gern Jemand über fich duldete. Er mar beshalb bei ben höheren preußischen Civile wie Militarbehörden nicht gut angeschrieben, vergl. bieruber Beigfe I. S. 409 und v. Reiche I. S. 305. Daß der berliner Magistrat ihn nach seiner Anficht nicht genügend ehrte, ist daher nicht zu verwundern.

Die ganze Sache erledigt sich schließlich von selber durch eine vertrauliche Aeußerung Bulow's an seine Frau, an die er am 27. Aug. aus Trebbin (vergl. den Brief bei Barnhagen S. 220) Folgendes schreibt: "In diessem Augenblide lese ich in den Zeitungen eine Uebersetzung des elenden Machwerkes, was der Kronprinz von Schweden hat drucken lassen. Es ist nicht wahr, daß er mir besohlen, den Feind complet anzugreisen; seine Idee war, ich sollte nur den Borposten bei Großsbeeren wiedernehmen. Ich sorderte ihn mehreremale auf, mit den Schweden vorzugehen, da er dann dem Feinde den Kückzug abschneiden konnte; er that nichts; es freut mich, daß wir alles allein gethan haben."

Hiermit sind eigentlich alle Controversen beseitigt. Die Angabe Bulow's, daß er nach der Idee des Kronprinzen den Borposten bei Großbeeren wiedernehmen sollte, beweist bei der ganzen Lage der Dinge, daß von einem nachten Rückzugsbefehle des Kronprinzen vorher gar nicht die Rede sein kann. Daß diese Wiedernahme des "Borpostens von Großbeeren" eine Schlacht wurde, sag in den Umständen, und daß Buslow "complet" angriff, war eine sehr vernünstige Borssicht. Ein besonders großes Berdienst liegt hiernach nicht in dem Vorgehen Bulow's gegen Großbeeren. Es ist die Aufgabe der wissenschaftlichen Forschung, die Wahrs

heit wiederherzustellen und Zebem bas Seine zu laffen. Der Kronpring ift von ben meiften Geschichtschreibern biefer Beit burchaus mit Unrecht angegriffen, ja geradezu beruntergezogen, Bulom, zumal von ben preußischen, aber über Gebühr gelobt worden. Allerdings hat der Rrons pring zu der preufischerseits gegen ihn wenig freundlichen haltung felbft viel beigetragen, j. B. burch fein Bulletin über bie Schlacht, welches schon oben abgedruckt murbe, in welchem Bulow's Berbienfte entschieden zu wenig bervorgehoben find und welches Bulow als ein "elenbes Machwert" bezeichnet; die Farben find hier jebenfalls ungleich vertheilt, und das fonnte die Breufen fehr wohl reizen, Wiedervergeltung zu üben. Daß der Kron-pring vorsichtiger Ratur war, macht ihn noch nicht zu einem Feigling ohne Saltung, ale welcher er fo vielfach ausgemalt wirb. Ein Ruhmestag fur bie preußischen Truppen und jumal für die Landwehren bleibt ber Schlachttag immer, wenngleich Bulow's Ruhm bedeutend geringer wird, ale man nach ben gewöhnlichen Schilberungen, auch des preußischen Generalftabes, annehmen mußte. Es handelt fich bei Entscheidung der Streitfrage nicht um ftrategifche und taftifche Brincipienfragen, fondern um die Anwendung der einfachen fritischen Wethode ber hiftorif, um die Hervorhebung der hauptquellen und die richtige Ginordnung refp. Entfernung und Ents fraftung der allem Bahricheinlichen und den Saupt-berichten entgegenstehenden Quellen. 3ch felber ftraubte mid folieflich vor der unabweisbaren Bahrheit, weil ich ale Breufe 29) die immer gern gelefene Ruhmesthat Bulow's nun aufgeben niuß.

Bas den ferneren Inhalt des Bulow'schen Briefes vom 27. Aug. betrifft, fo ift es eine etwas ungerechte Forderung von Bulow, bei feiner numerischen lleberlegenbeit - benn bas wußte er wol ziemlich bestimmt, baß ihm nur ein frangofisches Corps gegenüberftand; Dajor v. Sandrart hatte ben Feind fogar nur auf 8000 Mann geschätt - eine Diversion vom Kronprinzen zu verlangen, ber felber ben Feind erwartete. Daß er mehrere Dale beshalb Boten geschickt, wird auch vom preußischen Generalftabe erwähnt. Ich glaube, ce wird nicht falfch sein anzunehmen, daß Major von Reiche der erfte Diefer Boten war, und daß ihm nach feiner Rudfehr ber Oberft von Boven folgte 30), bem nach ben Mittheilungen bes ichwedischen Generalftabsofficiere Afrell vom Kronpringen der specielle Befehl ertheilt murve, daß Bulow mit dem Bajonnet angreifen sollte. Der Zeit nach fteht nichts bem entgegen. Reiche langte nämlich nach feiner eigenen Mittheilung bei Bulow wieder an, noch ehe der Rampf begonnen hatte uud ein Schuß gefallen war. Rach feinem Eintreffen begann die Ranonade Seitens der Breußen und von einer folden wird ja auch in dem Berichte Afrell's geiprochen.

Bir wenden uns jett zu dem Berlauf der eigentelichen Schlacht 31). Die Franzofen hatten fich in der

<sup>28)</sup> Er ist jebenfalls nur eine Quelle zweiten Ranges und war weber während ber Actionen selber genügend unterrichtet, noch hat er nach bem Kriege sich genügend unterrichtet. Bon Borftell sagt er z. B. (ähnlich wie Barnhagen, der hierüber geradezu werthlos ist und nur noch als Schouschreiber oder sogenannter Classifer benust werden durfte) S. 301: "Der General von Borftell erhielt Beschol, mit seiner Brigade über Kleinbeeren zu marschieren, um den seindlichen rechten Flügel zu umgehen." Das ist nach den Ritzteilungen des preußischen Generalkabes (G. d. R. S. 319) durchs aus unrichtig, tenn Borftell handelte bei seinem Marsche auf Kleinsbeeren ohne Bulow's Befehl, vergl. auch weiter unten.

<sup>29) 3</sup>ch verwahre mich gegen ben Borwurf, unpatriotisch zu benten und zu fublen. Mir fam es nur auf die Bahrheit an. 30) Das ergibt fich auch aus der schwedischen Mittheilung bei Swesberus S. 63 fg.

31) 3ch folge hier vorzugsweise ber Dars

:: ----.... ---: :=+= .10 . . . . . . . --- --4115 AL --بدوسون المجوزا A17.... 3 شفر. and the second -ė 30.00 7 7 .a.: . The second control of Maendermagen (traffic). -: <u>5</u>:-The same sections .... ..... .19-77 .... .... `.::...ŧ ٠,٠ The second of th THE STATE OF THE PARTY OF THE P A DESCRIPTION OF THE PROPERTY The same of the sa Ξ रिकार के साम क्षेत्र होता । जा । जानांस जा ३ mmitten ind teet id Smaruner is derrenbumm in lance that that terraments larger sense h Die Gefener werde in Generalien in ihre beite THE PROPERTY OF THE CONTRACT OF MATERIALS. n de gelieben Linnin in deut lieben und Beiter Transfer und in bei beiten weben in bereiten Den frene und is widus. Such their in furthaut burt i im Greggeren in in Enter inneren Berenne The transfer was the same of t Organic des Compes un contradem Colonian un un CHANGE Transfer deuter ermeinen Richard Company Mordieue a ber finnung bie mitte theate er gobe gelegen, it ffrondeeren inn im franzonieus nat u ims fapen. Die freige bes Dorres ieronders ite Ermis ber Cangengrape birm baffeibe Geratter barm bie Aufe ifeilung farrer Einenem Gerben imaen in ban iter ter Bibernand femon in ber fleed mie in ber Die Incemte, gegen ellem Beeren au mierritenmin gemillen merten funn. Dir Diebereborrer in fiebrnia unter eine Umgebung ber reiten Gante und gen biefer Gute einen Angriff gegen ben Angen ber Giellung, rabrent Die nabe Genobagener Saite ben invanigen Rudfug fichert und begingtigt. Die Banpromame ber Stellung flegt baber in ber linfen Glanfe, bone bag auch ber Bugang jur from ein anderes Binbernif ale bad bes mifen bemblichen Arental Aenere fande: megegen ein Angriff von Miem Berren ber auf Die ftarffte Greile ber Auftion flost und eine Trennung ber bort befindlichen Citethigte von benen weitlich bad Bilo Grabene verans Lietti

ben Arangofen waren nachläffig, indem fie feine Barpoften audgestellt hatten, fonft batten fie ben preußi

general fie ber angeften Generalftabes (G. b. M.). Die Duellen . . . . . . . nad fie ne fubre ich in ben Anmerlungen bejonders an. ber Mir win Chlintiplam, ben Frierus gibt, ift biefes Ges 33) Diebereberf liegt was an appearance to an amplement. . in in Gengne ten und Manfenfelbe.

zen 'imanis emerten aufen. Benen i Ihr Serie and 18 munice francesserve un arca ar er Amamunien-Gabe um Rampf ...... es einas ar en fam tes Cheft entename er femuene on goigenvorf, jag Bulom is lagagem iner gatteimen femilene ber einer Ininteres matere: man noute und in ibenegenes Be-Lungeile in feind or erwinden. Je befanden ich imunue - redune for er from the force, the bis ur 24 Sunn u en feine eraituen. Das Gerne inir mare it . Zenfen int mar au flingenbem Eniel. and the Infin mitte leduce burd bie Diriffonen refine commune matter fluger, int Araffe linter fille a. a centa Confen maren me Conffen Bumen time und im tereme Armierte und ber Refernes finaliere mit . Deven bimter Geffen gomburg); - imme imme Termen fand die Dirigen i. Borfiell: Berrent inn iber all int laene fauft jus ber Referne renemia um freue les Liges lei.

and an Grangen levenuber fanden bie 2. fachrine Cimian into mice or die Lieiffen Lürlitte. Es runden in en kannaten ner balb 14 Geschüße in Daniern gene im nam ind nach mit in verfidift. Die eine maare Stulmig gatten, fo machten fie ben demunen en tamme umer, befondere auf beren rechtem Auner ber iner rengiften Battene, alfo von - de munen and merancient murben und gurude enen nummer 'te tret ubriden Beiduge hielten aber as dener uis. Der krommin von Schweden muß me ie ferend in Grante gewelen fem, bier ben Ramme emin u iberfeben, unt fandte noch mabrend tes Arreiterifimates mie por bem Angriffe ber mramene, ime remente immediche Batterie unter bem Diermin con Santeti 13' nebit imei Bufaren Becabrons

<sup>4.</sup> fine igennime Diereffinen jur Schlacht hatte Bulom Emiamireten mit ber ebat nach ber G b. R. S. 318 erft nach ter Smiamt int sam bem Bange berfelben gemacht morben fein fann. Der Campittian Bulem's mar, das Dorf gu nehmen, alfo ben remten Ruget bes Geinbes ju merfen. Die Anordnung, in Freiend bom linfen Flugel vorzugeben, Die ale meifterhaft gerühmt rirb vergt. Bulem von Cennemis von einem preug. Officier. Sergia 1843. E. 110). mar eine Folge biefes Planes. meint, eingerff, liegt auf ber hand. Dag er mirflich fo geltig, wie in been angebe, eingriff, ift aus ber G. b. R. beutlich zu erfeben. Die gewohnliche Anficht ift aber befanntlich eine anbere und mire baupriachlich von Barnhagen vertreten, welcher G. 214 baruber fo ichreibt: "Als eine fcmebifche reitenbe Batterie unter bem Dberft v. Carbell gebedt von ichmebischen hufaren und Jagern von Rubisborf ber auf bem Rampfplage erichien, mar bier nichts mehr gu mun, ale einige Ranonenschuffe ben Flüchtigen nachzusenben." Das int burchaus falich und ftimmt weber qu ber Darftellung bee fcmes biichen, noch bes preugischen Generalftabes, welch lesterer ben Derft Barbell jogar am fruhzeitigften eingreifen lagt - Ueberbaupt verfolgten bie Schweben ben Berlauf ber Schlacht mit Aufmerffams feit. Friceius fchreibt G. 277: "Ale am Lage nach ber Ediadt ber Rronpring von Schweben burch bas preugische Lager ritt, bieit ber in feinem Gefolge befindliche fdwebiide General von Bimenbielm bei une an. Er außerte, bag er bie Schlacht in ter Rabe

zu ihrer Unterftühung herbei; auch schwedische Jäger wurden von Ruhlsdorf aus in feilformiger Schupenlinie vorgeschoben. So nach ber G. b. R. S. 330. Es liegt auf der Sand, daß hier eine lleberflugelung der Division Heffen Domburg feitens der Frangofen drohte. Rach bem schwedischen Berichte geschah bas um 8 Uhr, als Die Division Krafft bas Dorf Großbeeren eroberte. "Schon waren die Tirailleurs des Feindes 36) den leichten schwebischen Truppen, welche vor bem Dorfe (nämlich Ruhle. borf) ftanden, nahe gerudt, da befahl der Kronpring einis gen Bataillonen (wahrscheinlich Jagern) nebft ber reitens ben Artillerie, die Borpoften ju verftarten. Der Oberft Carbell murbe beurbert, den Feind mit feche Ranonen in die Flanke zu faffen und ihn zu hindern, die Divifion Beffen - Somburg ju umgehen. Carbell brachte den große ten Theil ber Ranonen, Die gegen ihn aufgestellt wurden, jum Schweigen, obgleich er dabei von ben feindlichen Scharfichugen beunruhigt wurde. Dan machte bie Bemerfung, baf ber Chef, Carbell, mit ber größten Berwegenheit 37) auf Die frangofischen Truppen losfturzte". Der Artilleriefampf, von preußischer Seite nun aus 70 Befdugen geführt, murbe immer heftiger 38) und jugleich nachtheiliger für die Frangofen, als auch in ber rechten Blante berfelben, von Rleinbeeren ber, Die 12 Gefchuse v. Borftell's in das Gefecht eingriffen, fodag jest im Gangen 82 Gefchute gegen die Franzosen in Thatigfeit waren. Während nämlich ber Rampf in ber Front vergeblich dauerte, ohne daß die in Colonnen formirte preußische Infanterie hier junachft jum birecten Angriffe fam, hatte v. Borftell feine Stellung in ber Referve eigenmächtig verlaffen und war gegen Rleinbeeren in Die rechte Flanke bes Feindes vorgegangen. "Borftell", fo fcreibt bie Gefch. ber Rordarmee G. 319, "wurde nicht von Saufe aus auf Rleinbeeren birigirt, benn abgesehen von der hierdurch vor ber Entwidelung der Solacht hervorgerufenen bedenflichen Trennung einer ganzen Division von dem Armee-Korps, wurde eine folde Bestimmung auch dem Reserve-Berhältniß derselben nicht entsprochen haben. General von Borftell erflart auch ausbrudlich, feinen Befehl ju bem Abmarfch auf Rleinbeeren, fonbern nur bie Instruction empfangen gu haben, daß er: der Division des Generals von Thumen folgen, außerdem aber nach den Umständen handeln und insbesondere die Dedung der linken Flanke bes Armees Rorps beachten solle. — General von Borftell liebte es, selbständig aufzutreten" 89). Borftell hatte bald alle seine Gefdune im Feuer und bedrohte mit ihnen folieflich fogar bie Rudzugelinie bes Feinbes. Als Reynier von

beobachtet und bie gandwehr bewundert, vorzuglich aber über bie Reftigfeit und Orbnung unferes Bataillone fich gefreut habe."

A. Eucpti. b. 28. u. R. Erfe Section. XCII.

ber brobenden Annäherung dieser Truppen Melbung erhielt, ließ er die Truppen an der fudlichen Enceinte von Großbeeren verftarfen. Diefelben wurden aber fofort von Borftell's Artillerie beschoffen, und bald drang auch die preußische Infanterie (es war das 2. Reserve=Infanterics regiment unter Major v. Anobloch) über den sumpfigen Lilo : Graben (theils vermittels eines Fuffteiges, theils über die einzige Brude) gegen ben sublichen Theil von Großbeeren vor und in das Dorf felbft ein. Faft gleich: zeitig mit biefen Truppen gelangten auch die Tirailleurs der Division Rrafft von Rorden her in den Eingang des Dorfes. Es waren bies Truppen bes Colberg'schen (fpateren 9.) Infanterieregimente. Großbeeren brannte icon. Der Rampf gefchah mit bem Bajonnet und Rolben; bas fachfische Grenadierbataillon v. Sperl, welches im Dorfe ftand, murbe, nun von Sudoften und Rorden ber angegriffen, aus dem Dorfe geworfen. Es ift ohne Frage, daß Borftell's Flankenangriff babei den Ausschlag gegeben hat. Schwerer als hier war ber Kampf auf bem rechten preußischen Flügel gegen den westlichen Theil des Winds muhlenberges und nach Reubeeren zu, vielleicht auch beshalb, weil fich hier mahrend ber Schlacht ber Beneral Reynier aufhielt, vergl. Feldzüge ber Sachsen S. 223. 3war gelang es ber Division Seffen Somburg, ben Windmublenberg mit gefälltem Bajonnet zu ersteigen, aber sie wurde im Bordringen gehemmt durch den Anblid einer bedeutenden feindlichen Truppenmaffe (ber erften fachfifden Division) bei Reubeeren. Gin Angriff ber erften fachfischen Division, der hier große Befahr bringen fonnte, trat aber nicht ein, und bald erschienen auch Truppen der Divisionen v. Krafft und Thumen zur Unterftugung. Das wirfte entfcheibend. Die Windmuhlenhohe mußte nun bald von den Frangofen geraumt werben. Bei biefem Burudweichen gefcah es, bag zwei fachfische Bataillone (Bring Anton und Sperl), welche ben Rudzug beden wollten, burch einen breiten und tiefen fumpfigen Abzugegraben fubmeftlich von Großbecren am Burudweichen gehindert und theils erschlagen oder gefangen wurden, theils ertranten; nur ein fleiner Theil rettete fich über einen schmalen Steg.

Reynier mußte nach dem Berlufte von Großbeeren und ber Windmublenhohe erfennen, daß die gefährlichfte Rrifis der Schlacht eingetreten war. Er befahl baber, um bie jurudweichende 2. fachfische Division ju retten und um vielleicht die Windmühlenhöhe wiederzugewinnen, das Borgeben ber Division Durutte. Allein Diese Divis fion, und zwar eine französische, welche fich bei Wietstod gut gefchlagen hatte, verweigerte jest ben Behorfam. Die im Carrière fich rettenben fachfifchen Gefcunge und bas Draufgeben ber Breugen mit bem Rolben icheinen einen panischen Schreden bei Dieser Division, Die zum größten Theil aus jungen Truppen bestand, verursacht ju haben, sodaß fie ohne einen Schuß zu thun Rehrt 40)

<sup>36)</sup> Bergl. Sweberus S. 66. 37) Reiche fcreibt S. 300: "Doch gegen Enbe ber Schlacht eilte eine fcmebifche Batterie unter Dberft von Carbell herbei und leiftete mefentliche Dies "gegen Enbe ber Schlacht" ift übrigens nicht 38) Reiche bemerkt S. 301: "Der Regen gof in Dienfte." nunvientern abgefeuert werben." 39) "General von Bulow ftanb fpater nicht an, biefe Bewegung ale burchans zwedmäßig ans zuerfennen", G. b. R. S. 332.

<sup>40)</sup> Thiere, beffen Darftellung ber Schlacht in feiner Histoire du Consulat et de l'Empire Bb. XVI. S. 386 meniger auf hiftorifchefritifchen Forfchungen ale auf frangofifcher Rationaleitels feit zu beruhen scheint, magt es ber Darftellung bes fachfischen Bes

Schwadron bes Dragonerregiments Königin, unter Rittmeister Trotha, welcher fich aus der Refervecavalerie herausrif, über fie her und fprengte fie nach allen Richtungen, selbst nach Heinersborf zu, auseinander." Die G. b. R. stellt die Sache etwas anders dar: "Major v. Sandrart ließ in Unbetracht ber miflichen Lage, in welche preußische Bataillone burch bie Rabe ber feinds lichen Ravallerie gerathen fonnten, bas 2. Leibhufarenregiment vorruden und führte es, ohne die Berhaltniffe bei ber Dunkelheit überfehen ju fonnen, gludlicherweise fo vorwarts, daß Reu-Beeren links liegen blieb, und er baburch auch auf die linke Flanke ber feindlichen Ravallerie-Colonne traf. Major v. Sandrart ließ fofort eins hauen und überraschte diesen Theil bee Feindes so vollftandig, daß berfelbe auseinanderftob und fich in wilder Flucht nicht rudwarts, sonbern in ber Dunkelheit, gezwungen burch die Angrifferichtung der preußischen Ravallerie, auf Großbeeren wandte. Die Sufaren verfolgten bie Kliehenden in berfelben Richtung, machten 3 Officiere, 50 Gemeine ju Befangenen und erbeuteten 95 Bferbe; aber fie felbft, wie bas nicht anders fein fonnte, geriethen in Auflösung und wurden nun ihrerseits von der noch geschlossenen Referve ber frangofischen Kavallerie im Ruden angefallen. Daburch erhielt auch die 2te frangofifche Ravallerie-Colonne ihre Direction auf Großbeeren. Go entstand ein vollig ungeordneter bichter Anauel von wild gewordenen Pferden und Reitern, der in ziemlich scharfer Bangart auf Großbeeren zustürzte. hier aber braufte ber Bug an ben westpreußischen Ula-nen vorüber, die gleichfalls, ohne Ansehen ber Berson, einhieben, 6 Officiere, 63 Mann gefangen nahmen, 35 Pferde erbeuteten und bann in ber nachtlichen Bermirrung jum Theil biefen Bug mitmachten." Auch bie erfte Escabron Königin Dragoner unter Rittmeifter von Trotha fturate fich in bas an ihr vorüberbraufende Betummel. Bei Großbeeren nahm bie wilbe Jagb einen norblichen Cours und jagte zwischen ber preußischen Infanterie, Die übrigens durchweg in Colonnen formirt war, durch bis Beinereborf hin. Sogar bie Ruhleborf gelangten einige frangofifche Reitertrupps; Die legten Reiter famen bis in bie Begend von Behlendorf 45). Go ging biefe nachtliche Jago fur die Breußen ohne Rachtheil vorüber und endete mit ber Zersprengung ber frangosischen Cavalerie. Doch richtete fie mancherlei Berwirrung bei ber Infanterie an und führte jum Theil ju ergoplichen Scenen. Ueberbaupt fonnten fich in ber Dunkelheit Freund und Feind nicht erfennen, und es ereignete fich baber bei ber Infanterie, baß gegenseitige Truppentheile lange friedlich neben einander gingen, in ber Meinung, ju einander ju gehoren. Es ift erflarlich, bag Bulow befondere burch bie wilbe nachtliche Jago ber Cavaleric bazu bestimmt wurde, mit dem größten Theile feiner Truppen nach Beinersborf in bas Lager gurudzufehren. Die Frangofen 46) find fo eitel und lugnerisch gewesen, ju schrei-

ben, Guilleminot habe ben General Bulow zulett zum Ruczuge genöthigt, Großbeeren behauptet und ben Sieg errungen. Guilleminot ist aber thatsächlich gar nicht zum Kampse gesommen, sondern ging, nachdem er die Ruckehr der Cavalerie Fournier's, von der nur wenige Reiter sich wieder zu ihm fanden, vergeblich erwartet hatte, nach Ahrensdorf zuruck. Bon den Bulow'schen Truppen blieben die Division Thümen westlich und die Division Borstell östlich von Großbeeren zuruck; 2 Escaptrons Husaren standen als Borposten beim Dorfe selbst.

Eine Folge ber Schlacht war zunächst das Jurusweichen auch der beiden nicht geschlagenen französischen 
Corps; Bertrand wie Dudinot befahlen den Rückzug ihrer 
Corps noch in der Nacht. Die Ordnung war beim 
Corps Rennier's zum Theil gewichen; die Truppen der 
Division Durutte marschirten am nächsten Tage zum 
Theil an Stöcken. Der Preis der Tapserfeit ist entschieden den Sachsen zuzuerkennen, die gegen eine bedeutende Uebermacht allein sochten, während die Franzosen 
der Division Durutte seige zuruckwichen. Bon den 
Preußen ist die Tapserfeit besonders des colberger Regiments hervorzuheben. Bas die Siegestrophäen und 
Berluste betrifft, so ist Folgendes zu bemerken: Gleich 
hinter dem oben angeführten officiellen Berichte des Kronprinzen steht solgende Angabe in der Bossischen Zeitung:
"Berlin, den 26sten August. Seit dem Siege vom 
23sten bei Groß-Beeren sind vom Schlachtselde hier eingebracht worden: 56 Officiere, worunter 2 Obristen, 1388 
Mann Kriegsgefangene, über 80 Ueberläuser, 12 Kanonen, eine Haubige, 44 Munitionswagen."
Ein zweites Bülletin des Kronprinzen erfolgte aus

Ein zweites Bulletin bes Kronprinzen erfolgte aus Teltow unter dem 25. Aug. (Boff. Zeitung vom 28. Aug.) Darin heißt es, daß die franzofische Armee im vollen Rudzuge sei und die Bruden hinter sich abgebrochen

babe .... "Ohne die Gehölze, Moraste und das durchsschnittene Terrain wurde der Feind größere Berluste erslitten haben. — Rach Aussagen von Gesangenen sollen sowohl General Beaux als General Morio in der Assaire von Großbeeren und Blankenselde getöbtet sein. Rach den am Abend von dem General von Bulow eingelausenen Berichten geschieht der Ruckzug des Feindes mit Uebereilung. Biele Soldaten wersen die Wassen weg, und die Anzahl der genommenen Munitionswagen beläuft sich schon auf sechszig." Nach demselben Bericht waren die leichten Truppen, und zwar starke Kosaken-betachements unter den Obersten Brendel und Benken-

dorf, am 25. Aug. bis Dahme und Herzberg vorges brungen.

Spätere genauere Ermittelungen <sup>47</sup>) ergeben hinsichts lich ber Trophden aber ein etwas anderes Resultat, ins bem dieselben in 14 Kanonen und 60 Fahrzeugen, wors unter 52 gefüllte Munitionswagen, 2 Feldschmieden und 6 Trainwagen, bestanden. Die beiden sächsischen Divissionen sollen im Ganzen eingebüßt haben: 28 Ofsiciere, 2096 Mann und 376 Pferde, davon allein die 2. sächs

fische Division: 11 verwundete und 9 gefangene Officiere,

<sup>45)</sup> Bergl, bie & b. R. S. 347. 46) Kain im: Manus script von 1818; vergl. Friccius S. 270. Dabei find natürlich bie "Sachsen", bie so ungemein tapfer gekampft hatten, bie Gesschlagenen und bie Nationalfranzosen Guilleminot's die Sieger.

<sup>47) 3</sup>ch folge hier ber G. b. R. S. 848.

116 Tobte, 238 Berwundete, 1564 Gefangene und 345 Pferde 48). Der Berluft der Divifion Durutte und ber Cavalerieabtheilung unter Fournier ift unbefannt, durfte aber wol auf 800 Mann zu berechnen fein, fodaß ber Gesammitverluft frangofischerseits auf 28 Difficiere und ungefahr 3000 Mann und 376 Pferde ju veranschlagen ift 49). Der Berluft ber Preugen betrug 29 Officiere und eirea 1100 Mann, davon fam auf die Borftell'sche Infanterie merkwürdigerweise nicht ein einziger Dann. Auf bem Schlachtfelde wurden an 2000 frangofische Gewehre aufgelesen, die man fogleich jur Berbefferung ber Ausruftung ber Landwehr benutte.

Die Begeisterung der Truppen über ben erfochtenen Sieg war groß. "In Berlin 50), wo jeder Kanonenschuß gehört worden war, haite man angstvoll des Ausgangs ber Schlacht geharrt, benn man mußte, daß es das Schidfal der Sauptftadt galt. Ruthige Ranner machten fich trop bes Unwetters ju Pferbe und ju Bagen auf, erfuhren alebald, daß alles gut ging und fanbten bie gludlichen Rachrichten durch schaelle Boten heim. Der Anblid ber feindlichen Ranonen und Befangenen, Die vom Schlachtfelbe rudwarts in Sicherheit gebracht wurden, erregte ben lauteften Jubel, und Bulow erlaubte, daß fie noch in ber Racht durften nach Berlin gefchafft werben, wo am folgenden Morgen ihr Einzug Die begeiftertften Freudenbezeigungen erregte. Run ftromte alles hinaus nach Großbeeren, tros bes Regens, brachten Fuhren mit Lebensmitteln, Bagen für die Bermundeten, Erfrischungen und Sulfe jeder Art, fur Freund und Reind ohne Unterschied." Rach der Boffischen Zeitung vom 26. Aug. gingen 11 Transporte, jufammen 48 Wagen, nach Großbeeren ab.

Bulow fandte am 24. Aug. an ben Ronig von Breußen einen Bericht ein, welcher lautet:

Guer Roniglichen Majestat habe ich bereits meine Unficht über bie Wiebereröffnung bes Feldjuges burch eine fraftige Offenfive allerunterthanigft vorgelegt.

"Durch bie in ber Racht vom 16ten jum 17ten ftattgefundene gludliche Recognoscirung wurde die gewiffe Radricht eingezogen, daß der Marichall Dubinot mit dem 12. Armeecorps concentrirt bei Baruth, der General Bertrand mit dem 4. Armeecorps, und ber General Rennier mit bem 7. Armeecorps bei Lucau ftehe. Außers bem befindet fich unter bem Bergog von Babua eine gahlreiche Cavallerie bei biefer Armee." Burgburger und mehrere Rheinbundetruppen waren, uns fern Borposten in Großbeeren an und belogirten ihn.

"3ch faßte darauf ungefaumt den Entschluß, ben Beind anzugreifen und wurde hierzu noch befonders burch einen Befehl des Rronpringen, Großbees ren wiederzunehmen, beauftragt b1). Bu biefem Ende formirte ich eine starke Artillerielinie von einigen 60 Studen, meistentheils ichweren Geschütes. Die Brigaben, Pring v. Beffen - homburg und v. Rrafft, formirte ich in zwei Treffen, wovon bas zweite in Colonnen formirt war, die Brigade v. Thumen machte die Reserve in Colonne; auf jedem Flügel befanden fich einige Cavallerieregimenter gur Dedung. Der General v. Borftell ging auf Rleinbeeren in die rechte Flanke bes Keinbes und trug auf diese Art jum gludlichen Ausgange bes blutigen Gefechts fehr viel bei."

"Das Gesecht ift für die Waffen und die Truppen Ew. Königl. Dajeftat fehr glanzend ausgefallen. Die Feinde wurden mit bebeutendem Berluft überall geworfen, Großbeeren, welches ber Feind vorher in Brand gestedt hatte, wiedergenommen, und der Feind bis in die De-fileen bei Wittstock und Trebbin getrieben. Mehrere er-oberte Kanonen und Gefangene find bei der Rabe und im Laufe bes Gefechts gleich nach Berlin gesendet worben; ich fann baber bie Total-Summe ber eroberten Befdute, Munitionswagen und Gefangenen noch nicht

genau angeben."

"In diesem Augenblide habe ich aber noch 10 Ranonen, 27 Munitionswagen, über 700 Gefangene, mos bei ein fachfischer Oberft v. Tummel, ein Generalabjus tant und überhaupt 20 Officiere hier, die ich heute nach Berlin absende."

"Ich glaube ben Berluft bes Feindes auf 3000 Mann todt, bleffirt und gefangen, 16 Ranonen, 41 Munitionswagen, 2 Feldschmieden, über 2000 erbeutete Gewehre mit Gewißheit annehmen ju fonnen. Auch wir haben nicht unbedeutend verloren, wie ich vorläufig glaube zwischen 6 bis 800 Mann. Es war vorzugsweise Artilleriegesecht, die unfrige unter bem Commando bes Oberfilieutenants v. Holzendorf hat fich fehr ausgezeichnet, fo wie ich überhaupt bas gange Corps mit Einschluß der Landwehr Ew. Königl Majestat Gnade mit Recht wegen feines braven Benehmens empfehlen muß. Mehrere feinbliche Quarrees find mit bem Bajonnet angegriffen und niebergestochen worben."

Den 23sten Rachmittags um 4 Uhr griff das fiebente Armeccorps ber feindlichen Armee unter bem Beneral Reynier zwei Divifionen fart, von welcher eine unter Dürütte und die andere unter General Le Coq, aus Sachsen bestehent, bei welchen einige Bataillone

<sup>48)</sup> Dieje Angabe macht ber fachniche Generalftab (Felbzüge ber Sachjen G. 231). Rach ber G. t. R. Beft 2. G. 119 bes trug ber Berluft ber Dirifion Durutte am 22. und 23. Aug. 16 49) Barnbagen fchast ben Berluft Dinciere und 879 Mann. bober auf 3300 Mann. 50) Bergi, über bie Stimmung Berline Barnbagen C. 215.

<sup>51)</sup> So lautet bie Stelle im banbichriftlichen Eremplar bes Archive bes Breug. Großen Generalftabes, welches ich felber verglichen habe. Die G. b. R. fchreibt bagegen G. 350: " und murbe baju noch burch einen nachträglichen Befehl bes Rronpringen" u. f. m., was einen gang antern Sinn gibt als tas Driginal. 3ch fann biefe Abweichung nicht erflaren und conftatire fie nur. Bielleicht liegt nur eine gu freie Biebergabe bes Sinnes por. Auch Barns hagen von Enje 6. 216 bat namlich ba, mo er ben Inhalt bes Bulow'ichen Berichtes angibt, an biefer Stelle bas Bort "nach: traglich". - Der Bericht ift bieber noch nicht vollftanbig ges brudt, auch bei Friccine E. 272 nicht. 3ch habe ba, wo bie Bebantenftriche fteben, Die Stelle über Die vorhergebenben Gefechte, und por bem legten Abfag bie Lifte ber Dificiere, bie besonbers ju Belobnungen vorgefchlagen werben, weggelaffen.

"Dhne Uebertreibung glaube ich sagen zu burfen, daß, wenn nicht die eintretende Dunkelheit und das üteraus schlechte Wetter stattgefunden hätte, das Corps des Generals Reynier vernichtet sein wurde. Mit Einsschluß der mir zugetheilten russischen Artillerie und Kossafen haben die Truppen Ew. Königl. Majestät allein gesochten. Rur vier schwedische Kanonen, durch etwas Insanterie und Cavallerie unterstützt, haben einigen, der Entsernung wegen nicht besonders wirtsamen Theil gesnommen."

"Sauptquartier Seinereborf, ben 24. August 1813." "Bulow."

In einem Tagesbefehle lobte der General alle seine Truppen; von der Landwehr, die in der Schlacht ihre erste Probe bestanden hatte, sagte er in demselben: "Eine rühmliche Erwähnung verdienen auch sämmtliche Landwehrtruppen 62) des Corps, die an diesem Tage zum erstenmale die Liebe für König und Baterland bewährten, welche ihnen ihre Entstehung gab. Kein höheres Lob konnten sie erwarten als ihren älteren Kameraden es gleichgethan zu haben, und der kommandirende General sowie die älteren Regimenter haben ihnen dies ehrenvolle

Beugniß gern gegeben."

Bulow, der taktische Sieger, und der Kronprinz von Schweben, als ber strategische Sieger, ernteten in verschiedener Beise Belohnungen für ihre Thatigfeit, biefer mehr glänzend, als verdient, jener weniger glanzend. Das Großfreug bes eifernen Rreuges, bas bes ruffifchen St. George Drbens und bas bes öfterreichischen Maria-Therefien Drbens, erhielt ber Rronpring, mahrend Bus low von feinem Ronige nur ben Berdienftorben mit bem Eichenlaub am Bande und mit ihm zugleich ber ungleich weniger verbiente Generalmajor von Oppen, der Anführer ber Reiterei, erhielt. General v. Borftell und Oberftlieutenant v. Holgendorff wurde burch bas eiserne Rreuz erfter Claffe ausgezeichnet; außerdem befam Bus low 100 eiferne Rreuge zweiter Claffe gur Bertheilung. - Als der Kronpring von Schweden am 24. Aug. das Schlachtfeld beritt und fich Alles genau zeigen und ergablen ließ, lobte er bie Truppen, besonders beren Draufgeben mit bem Rolben. Bulow 53) vermied babei ben Kronprinzen und berichtete ihm nicht perfonlich, sondern fchriftlich. Auch ber berliner Magistrat fant fich ein, um bem Sieger ju banten; er ging an Bulow achtlos vorbei und mandte fich einzig an ben Rronpringen. Es ift befannt, daß Bulow fpater bafur Revanche ju nebmen suchte, ale ber Einzug ber siegreichen Truppen in Berlin stattfand. Die schwedischen Generalstabsofficiere, besonbers General von Ablerfreut, waren aufrichtig er-freut über Bulow's Sieg. Auch ber Kronpring von Schweben gab in einem Briefe an Blucher vom 24. Aug. über Bulow's That eine gerechtere Darftellung, als im

Bülletin, wenn er schreibt <sup>54</sup>): "Herr General von Blücher! Es gereicht mir zu einer besonderen Genugthuung, Ihnen mitzutheilen, daß die drei Korps der französischen Armee, welche dis hierher vorgerückt waren, es nicht gewagt haben, uns in der guten Position, in welcher sie und fanden, durch eine allgemeine Schlacht auzugreisen. Das Corps des Generals Reynier ist gestern Rachmittag von dem General von Bülow sast vernichtet worden." Hätte er ebenso offen in dem Bülletin geschrieden, so ware das sur sein Renommee in Deutschland viel besser gewesen.

Bas die Berfolgung betrifft, so wurde fie fehr matt betrieben. Bulow besonders beflagt fich darüber und legt es bem Rronpringen jur Laft. Dem gegenüber barf man bie Frage aufwerfen, warum er nicht gleich am 23. Aug. oder boch am 24. Aug. felber und auf eigne Fauft verfolgte 55). Die Umftanbe waren aber freilich einer fcnellen Berfolgung nicht gunftig, und am 24. Aug. war es faft ichon ju fpat 56). Dan mußte bie eigentliche Berfolgung ber schon vorgeschickten Cavalerie überlaffen, die aber nicht viel leiften fonnte, ba awei französische Armeecorps fast noch intact waren. Am Kronpringen und an Tauentien ware es gewesen, energisch vorzugeben, da ihre Truppen ausgeruht maren. Aber es gefcah fehr wenig; ber grundlofe Boden scheint eine ber Urfachen gewesen zu fein; baju fam bie zu große Borficht bes Kronpringen, ber von feinem an ber Spipe französischer Truppen gewonnenen Ruhme nichts verlieren mochte und baher immer nur gang ficher geben wollte 67). Daß es feine Abficht gewesen, Die Frangofen, feine jesigen Gegner, ju schonen und fich badurch ben Beg jum Raiferthron ale Rachfolger Rapoleon's offen ju hals

<sup>52)</sup> Gerabe in ber schwersten Aufgabe, nämlich unthatig im heftigen Geschützeur zu halten, hatten fie fich bewährt, vergl. Friccius S. 275 fg. Rach ber officiellen Darftellung in ber G. b. R. S. 351 ift nur ein Landmehrbataillon, nämlich bas 2te Bataillon Iften neumärkischen Landwehrregiments, zum handgemenge gefommen. 58) Bergl. Barnhagen S. 217.

<sup>54)</sup> Bergl. bie &. b. R. S. 352. 55) Bulow ift eigents lich gar nicht zu entschulbigen, benn nach ben Originalacten bes ichwebischen Rriegsarchive hatte er ben Befehl jum Berfolgen erhalten. Aus einem Originalschreiben von ihm (an General von Ablercreut gerichtet) ergibt sich bas: "Son Altesse Royale ordonne a V. Excellence de pousser vers Trebbin. — Ich glaube biefen Auftrag fo verftehen zu muffen, bag ich Bartheien (sic!) vortchieben foll; bas ift gelchehen, benn ber Major Gelwig ift bes reits auf bem Bege bis Bietstod (für meine Stellung die wichs-tigste), und auf ber Strafe nach Trebbin vorgeschoben, und hat 2 Bataillone zum Soutien bekommen. Rach seinen erften, so eben eingegangenen Berichten fteben feindliche Biquete bei ber Schulgens borffer Duble, und bat ber Feind die bortigen Berge befest. Benn Seine Ronigliche Soheit noch eine ausgedehntere Operation ver-langen, so erwarte ich barüber die aussührlicheren Befehle. Den 24. August 1813. v. Bulow." Bergl. Swederns S. 89. Bustow erwartet also aussührlichere Befehle, wie er verfolgen soll, und legt ben erhaltenen Befehl jur Berfolgung babin aus, recht fcwach zu verfolgen. Und babei murrt er hernach in feinen Bries fen über bie Langfamfeit bee Rronpringen, will ibn fogar felber, aber vergeblich, ju fraftiger Berfolgung aufgeforbert haben, vergl. 3. B Barnhagen G. 218. Bulow mar hiernach ein ausgemache ter Quertopf, ein eigenfinniger General. Bie anbere Blucher, ale er bie Franzosen nach ber Schlacht an ber Katbach verfolgte! 56)
Reiche S. 304 sagt selber: "es mochte allerdings zu gewagt
sein, ben Feind ungestüm zu verfolgen, benn es war nur eines
seiner Armeecorps geschlagen, während die beiden andern und das
Cavalleriecorps unter Arright keinen unmittelbaren Antheil an der
Schlacht genommen hatten."
57) Auch in dem Umftande sindet er Entichulbigung, bag er, ebe er verfolgte, wiffen mußte, ob Dus binot fich wirflich jurudige.

ren, it auch eine der verschiedenen Bermuthungen, welche seine geringe Energie zum Theil erklären könnte.

Las Lauenhien ben nicht energischer vorging, ist zu vermundern und darf ihm wol zum Borwurf gemacht mernen, was indirect auch in der vom preußischen Gesacralnabe herausgegebenen Geschichte der Nordarmee (Kest 2, bearbeitet von Hauptmann v. Duistorp S. 3) zu ersehen ist, wo wir lesen, daß Tauenhien "ziemlich

fpai" un tie Werfolgung ging.

Was die Saltung der Bestegten betrifft, fo ift es ju tabeln, daß Dudinot mit seinem rechten Flügel nicht schneller vorrudte und seine Corps einzeln schlagen ließ. Rennier ließ es an Geschick nicht fehlen, wol aber an Borficht. Wenn er mit bem Gros feiner Truppen nicht bis Großbeeren vorging, fondern naber am Balde blieb, bann fonnte er nicht einzeln geschlagen werden. Bas seine Truppen betrifft, so haben sich die Sachsen burch ihr Berhalten in der Schlacht ungemein ausgezeichnet. Das gestehen nicht nur alle preußischen Beteranen gu, Die in Der Schlacht felber mitgefochten haben; auch ein Blid auf ben Berlauf ber Schlacht zeigt es. Die zweite fachfische Division unter General von Sahr hat fich über 2 Stunden lang allein gegen den größten Theil des preußischen Corps gehalten, hat in einer Starte von noch nicht 8000 Mann gegen mindeftens 24,000 Preußen gefochten und diefen betrachtliche Berlufte beigebracht. Die frangofischen Truppen ber Division Durutte haben fich mit Schimpf bebedt, indem fie fich bem Rampfe ents jogen; nur ber Umftand entschuldigt fie, daß es meift junge Truppen maren.

Die moralische Wirkung der Schlacht bei Großbeeren war eine große. Die preußischen Truppen hatten in dem Befreiungskampfe die erste Schlacht gewonnen, die Landwehren, in die man damals noch nicht besonderes Bertrauen setze, ihre Feuerprobe bestanden und sich sehr gut gehalten. Die Nachricht vom Siege wirkte auch auf die Truppen der andern Armee. Bei der schlesischen Armee langte die Siegesbotschaft in demselben Augenblicke an, als Blücher am Tage nach der Schlacht an der Rabbach seine Truppen jur raftloseften Berfolgung bes Feindes antrieb.

Bas die Quellen betrifft, so find fie von verschies benem Werth. In erfter Reihe fteben die officiellen Befehle, die aber leider nicht vollständig erhalten find, weder in den schwedischen (wie wir schon oben S. 285 faben), noch wie es scheint in den preußischen Archiven. In zweiter Reihe find die Briefe und Tagebucher, überhaupt Die Darftellungen der Betheiligten ju nennen. Briefe, obgleich meift als Ausbrud augenblidlicher Stimmungen ju betrachten, haben boch einen großen Werth, weil fie mehr als andere Schriftstude die innerften Empfindungen ber Schreibenden barlegen ober errathen laffen. Bulow's Briefe find beshalb neben bem fonftigen Material von Wichtigfeit. Tagebucher über bie Schlacht haben wir von Friccius und v. Reiche. Friccius hat feine Erlebnisse aber nicht als solche bargestellt, sondern in eine größere Darftellung verflochten; der Titel feines Berfes ift: Geschichte des Krieges in den Jahren 1813 und 1814. Theil I. Berlin 1848. Friccius befehligte in ber Schlacht als Major bas fonigebergiche Landwehrbataillon und ftand auf bem rechten Flügel im 2. Treffen. Geine Mittheilungen find fur die eigentliche Streitfrage ohne Wichtigfeit. Gang anders verhalt es fich mit v. Reiche. Derfelbe bat ein Berf hinterlaffen, betitelt: Demoiren bes foniglich preußischen Generals ber Infanterie Ludwig von Reiche. Herausg. von E. v. Welten I. Leipzig 1857. Reiche mar als Major im Generalftabe v. Bulow's und fonnte, ja mußte in die Berhandlungen mit bem hauptquartier bes Kronpringen tiefer eingeweiht fein. Er ift berjenige, ber bestimmt erflart, bag Bulow um 4 Uhr einen Rudzugsbefehl vom Rronpringen erhalten habe und bag er feinerfeits, obwol nur Major, querft bagu gerathen, ohne weitere Befehle auf den Feind loszugeben. Dag bas feine volle Unwahrheit ift, geht auch baraus hervor, daß Bulow fpater felbft ju General v. Duffling geaußert hat, "v. Reiche hatte ihm am Tage von Großbeeren zuerft gerathen, ohne weitere Befehle auf ben Beind loszugehen", vergl. ben Brief v. Muffling's an v. Reiche. Reiche mag allerbings ben Rath gegeben haben, auf Großbeeren lodzugehen; er mußte aber nicht, baß Bulow ichon vorher ben Befehl hatte, Großbeeren wiederzunehmen. Bulow fand fich fpater jedenfalls geschmeichelt durch die Ansicht, daß er ohne, ja fogar gegen ben Befehl des Kronpringen Großbeeren angegriffen habe. Die Stelle feines fcon angeführten Briefes an feine Frau läßt das Alles in einem richtigen Lichte erscheinen: Bulow wird feine Frau ficherlich nicht belogen, wird gewußt haben, mas er fchrieb, als er ihr mittheilte: ber Angriff auf Großbeeren fei auf Befehl bes Rronprinzen geschehen. Reiche ift, ohne seine Schuld und wol burch die unvollständigen Mittheilungen Bulow's verleitet. bier eine unzuverläffige Duelle. Die Schlacht felbft ift von ihm unvollständig dargestellt; doch trifft ihn beshalb fein Borwurf: er will augenscheinlich nur feine eigenen Erlebniffe miebergeben. Reiche ift aber überhaupt tros seiner Stellung ale Generalftabsofficter über bie Dispositionen jur Schlacht selber und ben Berlanf

<sup>58)</sup> Tauengien mußte fich ichon burch bie Saltung ber vor ihm ftebenben Frangofen gu energischem Rachbringen veranlagt fublen. Ale er feinen Generalftabechef, Dajor von Rottenburg, gum Recognosciren gegen Juhnsborf vorschickte, fand bicfer "bie feinblichen Bivouace verlaffen; weggeworfene Gewehre beuteten eber auf eine Blucht, ale auf einen geordneten Rudgug, und bie Juhneborf traf er nur felbwachen, bie, ohne einen Schuf zu thun, auswichen. Um Dorfe melbete fich ber feinbliche Borpoften : Kommanbeur, ein Rapitain, als Gefangener beim Dajor, und burch beffen Beifpiel veranlaßt, ftredten ohne Schwierigfeiten noch 126 Dann bas Ge-wehr; bie übrigen, welche, um ben Abmarich bes Corps zu masfiren, jurudgelaffen waren, entfloben über ben Damm. Alle biefe Gricheinungen nach bem leichten Gefecht bes vorigen Lages fenns geichnen ben Werth ber hier verwendet gewesenen Truppen, mabre fceinlich fammtlich von ber italienischen Divifion Fontanelli". Bergl. Wefchichte ber Morbarmee. Beft II. G. 3. 3ch glaube bie Radricht von ber Dieberlage Bennier's war auch ju Bertranb's Truppen gedrungen und hatte biefe bemoralifirt. Wenn Tauentien biefe Truppen am 24. Aug. mit feinem gangen Corps energifc ans griff - und er hatte baju ben eventuellen Befehl vom Kronprins gen, vergl. a. a. D. G. 8 -, bann wurde wol auch Bertranb's Corpe vollig gefchlagen.

derselben schlocht unterrichtet, wenn er z. B. über ben Flankenmarich v. Borftell's falsche Angaben macht, vergl. oben Anmerf. 28, oder wenn er bie schwedische Batterie unter Oberst Cardell erst "gegen Ende der Schlacht" berbeieilen läßt, vergl. Anmert. 35 u. 37. Dan wird baher wol gut thun, feine Memoiren nur mit großer Borficht zu benuten. — Bas endlich bie amtlichen Actenstude betrifft, so kommt es bei der Entscheidung der Streitfrage auf die schwedischen und preußischen an; bag fich beide erganzten, haben wir oben gefehen. Die Sauptquelle der irrigen Unficht, daß Bulow ohne, ja gegen ben Befehl bes Rronpringen Die Schlacht gefchlagen, ift Barnhagen von Enfe, ber leiber ein Claffifer geworben ift, obgleich man ihn mehr ale Schonredner, benn ale fritischen Siftorifer bezeichnen muß. (R. Pallmann.)

GROSSBRITANNIEN. Gefdichte bes großbritgunifchen Reiches, von 1832 bie Mitte 1871.

## Einleitung.

Das großbritannische Reich, machtig begrundet auf feinen ftarten Stamminfeln zwischen bem Kanal la Manche und ben Sebriben, auf feinen Besthungen im Mittelmeere, auf seinen ausgedehnten Coloniallandschaften in Rordamerika, Westindien, Sudafrika, Ostindien und Australien; geschirmt durch seine gewaltige Kriegsslotte und ben noch nicht verblichenen Ruhm seines tapfern Heeres und seines "eisernen" Herzogs Wellington; blühend im krastvollen Gedeihen seines die Welt ums spannenden Handels und seiner immer machtiger emporwachsenden Industrie: biefes Reich unterlag ju Ende des britten und ju Anfang bes vierten Jahrzehnts bes 19. Jahrh. einer Reformbewegung, die zeitweise sich ben Grenzen gewaltsamer Revolution genähert hat: einer gewaltigen Bewegung, wie man fie in diesem gande feit ber Bertreibung ber letten Stuarts nicht mehr gefannt hatte, — einer Bewegung von folder Bedeutung, daß man fie mit Recht ale den Abschluß einer reichen Beriode alterer Geschichte, als den Ausgangspunft einer neuen Beit großartiger politischer und jocialer Entwidelung in ben verschiedensten Richtungen zu bezeichnen bat.

Seit der ersten französischen Revolution wie nach dem Sturze Napoleon's I. hatte es auch in England niemals an Männern gesehlt, die theils auf dem Wege tühner Theorien, theils selbst auf dem Wege der Gewalt den alten stolzen Bau des englischen socialen, firchlichen und politischen Systems zu frürzen bemüht gewesen waren; nur daß solche Ansichten weit entsernt waren, dei den eigentlich politischen Classen der Nation anders als anregend zu wirken, nur daß der praktische Geist der obern und mittlern Classen der englischen Nation weit entsernt davon war, den radicalen Systemen sich anzuschließen, die bereits auf eine — mehr oder minder — sast vollständige Umwälzung der altenwickelten Staatsverfassung hinausließen. Es gab aber zwei Punkte, in benen alle praktischen und gemäßigten Reformer, und gerade auch in den höchsten Classen der Nation, mit den viel radicaleren Elementen sich begegneten: die sog. Emanviel radicaleren Elementen sich begegneten: die sog. Emanviel

cipation ber Katholifen und eine wesentliche Resorm ber Bahlart, aus welcher die Abgeordneten zum Unterhause hervorgingen.

Die Ratholikenfrage war die erfte, in welcher die Reformparteien einen entschiedenen Sieg davontrugen; bieser Sieg, wie die Art, durch die er gewonnen wurde, und seine nachsten Folgen haben dann auch auf die Ersledigung der Bahlreformaufgabe sehr bedeutend eins

gewirft.

Die Frage der "Emancipation der Ratholifen" bie während des dritten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts unter ben großen Problemen ber innern britischen Politif fo ftart im Borbergrunde ftand, war - in Diefer Zeit, wo der romifche Ratholicismus in England noch nicht fo riefige Fortschritte gemacht hatte, wie 30 Jahre fpater ber hauptfache nach ein Rernpunft ber großen Schwierigfeiten, welche die Infel Erland ber britischen Staatsregierung damals wie fpater gemacht hat. Irland, noch heutzutage ber munbefte Buntt bes großbritannischen Reiches, Die Quelle immer neuer Berlegenheiten, Schwies rigfeiten, ja ernfthafter Gefahren: Diefes Irland litt vor 50 Jahren noch ungleich mehr benn heute unter ben Rachwirfungen einer graufamen Bergangenheit; und babei laftete ein unheilvolles Berhangniß auf ben irifchen Dingen, welches die wohlwollendsten Absichten und Dagregeln englischer Barteien und Staatsmanner auf ber ungludlichen "grunen" Infel niemals zu voller fegensreicher Birffamfeit hat fommen laffen.

Auf Irland laftete bamale nach verschiebenen Seiten bin ein schwerer Drud. Die Eroberung bicfer feltischen Infel im 12. Jahrh. unter König Beinrich II. von England hatte ben Grund ju bem fpatern Unheil gelegt. Schon bamals waren die Relten nicht blos von bem gefellschaftlichen Berbande und ben burgerlichen Rechten, von den Ehrenstellen in Staat und Rirde, der fiegreichen Eroberer ausgeschloffen, es waren auch ausgebehnte ganbereien der alten Bevolkerung entriffen und den normannischen Baronen zugetheilt worden. Es begann bamals jener unheilvolle Buftand, der überall in der Welt nur schlimme moralische und sociale Folgen nach sich gezogen hat: die herrschaft des einen Bolfes über bas andere, hier ber Anglo . Normannen (ober ber Sachfen, ber "Saffes nach", wie die Irlander es heut nennen) über die galifchen Relten. Im Berlaufe ber weiteren Schicffale Diefes Landes war hier eine Milderung der harten Berhaltniffe nicht eingetreten; nur daß allmalig die gefammte Ginwohnerschaft, die erobernde und herrschende wie die unterworfene Race, in Gegensat zu England gerieth - zuerft politisch, als am Ausgange bes fog. Rosenfrieges ber Sieger Beinrich VII. an den Irlandern die Parteinahme für bas Saus Dorf rachte, bann aber in fur Jahrhunberte fortwirfender schlimmfter Beife auch firchlich, auch religios, ale feit bem Beginn ber Reformation in England die Gesammtbevolkerung Irlands dem fathos liften Glauben treu blieb. Der ftets geringschafig angesehene Relte jumal, der nun auch durch eine firchliche Mauer von dem verhaßten Englander bes Mutterlandes getrennt war, gewann zu feiner altnationalen

1 Germann Germin ber Benngennen garrhunbert. Di

Ihren 3med batte biefe iditimme Behandtung ber arunen Iniel ober niemals erreicht. War ichen in alterer Beit eine Berichmelgung ber burd Racenverichiebenbeit unt Religion gemennten Giemente auf biefer Inie: unmoglid geweien : jest nabrte ber triicht fatholifche Kelte mit feinem Brieftet, in feiner giubenben Unbanglichfen an ieine Kirdu, in ieiner binern Armutt andauernt ben bitterften Saf geger ben , Saffenad', gegen bie angelfaditiden Bebruder Bie. in jabireid, um eine jemale "ausgeroner" werden ju konnen muche bie bie ju Anfang bes 15 Jahrt, wiederhott fiart becimirte feitifche Britomafie alimatic mieren frattlid beran, eine emige Quele bei Beriegenbeit fin Engiant. Eine moraliiche Unterwerfung bei Bren mat ebenie menig in eritelen. Und ba nun bu versonliche Freibeit wenignene nicht geichmaler: feine Sput von hörigfeit vorbanden, Die englischen Burgerrechte wie fpater auch bie habeab-Corpusatio mehriad auch in friant emgeführt maren: fr mußte bei ir miberivruchevoller Berbalmiffen Die Gebrfucht nad enblid boch at gewinnenber Bellfreiner alle matig immer narfer jur Geltung fommer.

Du Sebniud: bei fatholiiden Briantei naa Babefferung ibrer Lage und Gleichnellung mit ber Bemelnern ber haupumie, bee Reidies bie Forberung einer Abnehung wenignens ber ichimmner Beidwerber murbe nun im Baufe bee 15. Sahrt, nicht allem burd bae and in Engiant Mag greifende Gefun, unterftun; baf friche Berhalmine mit bem freier Staatsweite, biefes Reiches in greliem Contraft nanden. Aud bi. enguid erroreftanniche Bevolkerung Friande funte, fid burd bae Deuneniant vieltad beidwert, Sandrat, Induffic Sandels perfebt biefer Gruppe bei Bemebnet Stianbe litter dir. falle idmer unter bem monopolitingen. Sanbeidirfteme Emgiande lint mabrent bie Beiditun. bee enattimen Latiamente fut fitiant bindent marci bedutten bie Beimitme bee midien Sanamente erft noa ber Seffangung bon Genen bee enginden Gebeimemaines. Gralid gingen aus alle Berufunger ber miden Genausbofen nad Engiant. Darubn reider alimalie tod Die Artoteftanten briande ihren fathetnider ganberaemenen u gemeinfanier Abment bie Sant in ben manbifcen Bariament entfiant eine Reternwarte. Die ber fameue iden Keiter bie hant bot un ber immerer Erne ba ierrorinichen Gerige, qu brichen. Dien, ien 1747 bemaribarar Baimebunaci, araberian muring unis dan Drud bee Rumanbee bei ameritamigen Geleniaugennambaft, Concessioner fin Iriant, In 3 17-2 ac martt bae mattie. Bariamen mermae. Beidranfenben bie firchicher Cerrorienme bie biguntnie im Greffige. fameinen Seinen bie bell Sideren bin Berfen bie voll. Gemat uber Befie und Gemert aus fur bie Es thouseben. Ber Mich aber murb, be icaisiater, Remrna: bee inginder Parlaminne uber friand und bie Appelianor, an bil inginder Genari abarnell. Die einma, angereat. Bemeaune arbeitet, aber iebenigeit. 2 meiter lint unter ben Drud, bei frangefichen Anne tuner netbigter bie Katheliicher bem bubtinen Seite men: in 3 1797, and nod fur to famelinge Series

terung bas active Wahlrecht zu biesem Parlament, ben Jutritt in die Geschwornengerichte, in die Anwaltschaft, in eine größere Anzahl von bürgerlichen und militärischen Aemtern ab. Im nächsten Jahre wurde dann aus Staatsmitteln das Priesterseminar zu Maynooth gesaründet.

Der einmal entzündete wild fanatische Geist ber Relten Irlande trieb es aber dann weiter, bis (1798) dicht an die Revolution und die verrätherische Berbindung mit den Franzosen. Solchen Gefahren begegnete ber große englische Staatsmann Bitt, indem er (1800) mit vieler Gewandtheit die parlamentarische Union zwischen England und Irland, die Bereinigung des irischen mit dem englischen Parlament erzielte. Diese hochwichtige Ber-bindung bahnte auf der einen Seite an die Abstellung mancherlei mehr materieller Beschwerben, namentlich ber protestantischen Irlander; die alte britische Sandelbeiferfucht fdwand, die Gemeinsamfeit bes handels und ber Schiffahrt fonnte fich in nugbarfter Beife fühlbar machen. Andererfeits aber (und wenigstens in fpatern Jahrzehnten hat sich bas wieberholt — und zwar bis auf biefen Tag — immer beutlicher herausgestellt) konnte ben jahlreichen, namentlich den religiofen Befchwerden ber fathos lischen Relten dieses Landes gerade bei feiner vollkommes nen Union mit England und deffen machtiger Bolfevertretung offenbar nicht blos gefahrloser, sondern auch viel leichter benn zuvor abgeholfen werden. Die Wählbarkeit jum Parlament, ber Butritt ju ben Gerichten, jur Gemeindeverwaltung, zu ben ihnen noch nicht zuganglichen höhern Stellen im Staatebienfte, zu ber Burbe lonig-licher Anwalte, zu ben afabemischen Graben in England, - bas waren bie positiven Rechte, welche bie Ratholifen Irlands noch immer zu erobern hatten. Dazu mußten fie begehren, bag endlich auch noch bie Bestim-mungen fielen, die fie nothigten, ihre Ehen von prote-ftantischen Geiftlichen einsegnen zu laffen, und die ihnen verfagten, die Rirchen und Schulen ihrer Confession ju botiren.

Die Bollenbung ber Emancipation ber Katholiken jugleich mit Ginführung ber parlamentarischen Union mare ohne allen 3meifel ein Act ebenfo mol höherer Gerechtigkeit wie echter politischer Beisheit gewesen. Sie lag auch vollfommen in bes großen Staatsmannes Bitt Absichten, scheiterte aber bamale (1801) an dem Biderftanbe bes Ronigs Georg III. Go murbe benn bie Frage ber vollen Emancipation ber katholischen Irlanber ju großem Schaben bes britifchen Reiches unerledigt mit in bas 19. Jahrh. hinübergenommen und schleppte fich hier noch beinahe brei Jahrzehnte lang fort bis zu ihrer enblichen Erledigung. Allmalig gewann die Sache der katholischen Irlander als eine Sache der nothwendigften Gerechtigfeit gegen die fo reich begabte und boch fo ungludliche Insel und ihr in dufterer Borgeit von England aus fo fcwer gebrudtes Bolt immer mehr Bertreter unter ben ebelften und flarblidenbften Mannern ber englischen Ration, namentlich auch unter ber Partei ber Bhigo. Aber bas Bolf Englands und die meiften feiner Bertreter widerftanden noch immer mit großer Bart-A. Enchtl. b. BB, u. R. Erfte Section. XCII.

nädigkeit weiteren Bemühungen in biefer Richtung; ihre religiösen Antipathien waren damals nur dann zu bessiegen, wenn der Stand der auswärtigen Berhältnisse, wie vorübergehend im J. 1812, zu größerer Rücksichtsnahme auf die Katholiken Irlands nöthigte. Allmälig aber erzwang das Bolk Irlands selbst diese energische Berücksichtigung auch dann, als in Europa nach Raposleon's I. Sturz der allgemeine Friede wiederhergestellt war.

In Irland bestanden langft unter ber gebilbeten Claffe ber tatholischen Ginwohner Gefellschaften, Die bahin arbeiteten, durch Rede und Schrift auf friedlichen Begen ihre endliche volle Emancipation, die volle burgerliche Gleichstellung mit ben protestantischen Ungelfachfen zu gewinnen. Dem gegenüber war das gand in ben überwiegend feltisch statholischen Begirfen andauernd erfullt mit Unruhe und Gewaltthätigfeiten, die von der niebern, namentlich der landlichen, Maffe ausgingen. Unter bem Landvolfe famen die geheimen Berbindungen ber Bandmanner und Beigburichen jum Borichein, Die an ben protestantischen Pfarrern und Grundherren burch wilde Gewaltthatigfeiten, am liebsten durch Brand und Mord, Rache nahmen, wenn irgendwo, gleichviel ob mit Recht ober Unrecht, Rlagen laut wurden über beren etwa bei Eintreibung ihrer Einfunfte an ben Tag gelegten Sarte ober Strenge. Bahrend nun feit 1815 unter ben Einwirfungen ber verschiedenften geiftigen Ginfluffe in England wenigstens im Unterhause bie Dajoritat allmalig ben Freunden ber Emancipation zufiel; während mehr und mehr nur noch das Oberhaus (1821 bis 1823) fortwährend die im Unterhause bereits burchgedrungenen Antrage - auf Aufhebung des Ausschluffes der Ratholifen vom Unterhause; auf Herstellung der erft feit Rarl II. verbrangten fatholischen Beers im Barlament; auf Gleichstellung der loyalen Ratholiken im eigents lichen England mit den irischen bezüglich des Bahlrechts und der Zulaffung zu Aemtern - ablehnte: nahm bie volkethumliche Bewegung in Irland felbft in unerwarteter Beife an Bucht und Rraft ju. Der Berbft und Binter 1821 auf 1822 war in hohem Grade fturmifc. Die nachtlichen Berfammlungen ber feltischen bauerlichen Behelmbundler verbreiteten fich über die gange Infel; im Suben und Westen auch durch Hungersnoth geschürt, was ren überall agrarische Unruhen ausgebrochen, Eigenthum und Leben der protestantischen Grundherren maren in jahllosen Fällen mit Erfolg bedroht worden, die wilden bewaffneten Banden hatten dann und wann felbst mit den Regierungstruppen gefochten. Und bie feit 1800 (und mehr noch feit 1820) jum Schupe ber nichtfatholifchen Einwohner organisirten Gesellschaften, namentlich bie machs tigen, in entsprechender Beise fanatisch belebten "Dras nienlogen" tonnten folden Gefahren nur wenig erfolgs reichen Biberftand entgegenftellen.

Run gelang es zwar bem damals von König Georg IV. als Statthalter nach Dublin gefandten Lord Wellesley (bes großen Feldherrn Wellington Bruder), einem geborenen Irlander und Freund der Katholiken, bessen Generalsiscal, Lord Plunkett, ein Hauptversechter ber Emancipation war, einerseits mit hilfe der für solche

Mille herkommlichen Ausnahmsgelege seit Jebruar 1822 Me dustere Cronung bergebellen und zu erhalten, an-Bererfeite fich ben semdhigtern Clementen unter ben As-Moliten einigermagen zu adhern. Lafür aber jog er men miever surch seine partiellose Haltung den ungefünnen Zorn der Erunienmanner auf fich; und diesen wieder announce and cine sene, in folder Rest noch nicht aufgerrenene, Agisation ser fatholischen Reisen.

Die seither bestehenven Gesellschaften war Zwed friedlicher Agisarion waren weils surch Gegenwirtung der Negterung, theils burch ihren eigenen gegenfeitigen Haver niemals in nachhaltiger Birtung getommen und taker allmalig is gut wie verfallen. Die Sache nahm aber due anvere Gekalt an, als an vie Epipe ves Bolls von Irland ein Mann trat, der in seiner Perion de darakerikischen Cigenskimlichleisen, die Iveen und Aorderungen der latholischen Irlander in andreichnender med gan; erigineller Beile verreat, ber ingleich mit allen Gigenichuften eines Lemagogen von burchichlagender Ge-

walt ausgerhitet war.

Liefer Mann war ber vielgenannte Laniel D'Cons Lerfelbe war im 3. 1774 auf einem alten Clanerbe in Kahte (in bet Graffchaft Reren) geboren worben pas bammte aus einer Frmilie, Die ihre Abfunft von einem ber alten leitischen Sampflinge ber grunen Inici abletiete. Ein eifriger, faft bigorier Ratholil, in Lowen und Et. Omer gebitbet, innig befreundet mit ber hochft einflubreichen Briefterfchaft bes Landes, Die ihn andauernd mit Gifer unterplitt hat; ein Mann von feutigem irb Idem Buttlotiomus, farler Energie bes Charafters, le war C'Gennell in feinem Bolle befannt und beliebt eworden als Mechisanwalt zu Tublin. Die alte Aus-Miegung ber Rutholiten von ben richterlichen Stellen hatte folche junge frebfame Danner, Die ihr Glud nicht in bem Betriebe bes Bunbels und ber Bewerbe fuchten, neuerdings ihr Angenmert mit Borliebe auf die Bahnen ber Redisanwaltichaft, ber Abvocatur, richten laffen, wo de, wie es junge Athener und Momer im Alterthum gethan, fich an ben Schranten ber Gerichtshofe ju einflugreichen Bollehauptern in Irland, naturlich nur im Ginne Der Coposition, Schulten. Weitaus ber bedeutenofte Diefer Manner war nun eben Zaniel D'Connell, außerlich auch ein Dann non ftutilicher Weftalt und lebhaften Bugen, Dem neben feiner juriftifchen Gewandtheit vor Allem feine von fonoren Elimmmitteln gut unterftubte, glubende Beredjamleit gu Ctatten fam; echte Leidenschaft und in tuhlgeren Stimmungen bann wieder auch deren Dethode fand ihm ftele ju Gebote. Im Laufe feiner langen bemagogifchen Thatigfeit hat er eine mahrhaft unvermiifiliche Glafticitat bemiefen; mit ftartem Gedachinis und rafcher Muffaffung begabt, immer neu, immer unermud. lich, immee rabrig, thatig und folugfertig, - in feiner Agitution nicht febr um ble Mittel verlegen, fei es nun, baf er mit fast theatralischem Bathos auftrat, fet ce, buft er auch bie Rimfte einer ichlauen (zeitweife faft gewiffenlofen) Cophifilf nicht verfcmabte. Bener und Ungefinn feiner Rede, Glung Der Diction, Rubnbeit Der Gebanten, maßlofe Uebertreibung, berber Bumor, aber

and recht gemeine Schimpfware, me oft beobacheren Inspecienzien feiner protenbartig gewandern und metlenig andgeniveren Aberocit, muchen aber um in energiaber and fein Boll, je mehr biefer Mann jeme gantelleure fannteje mehr er es verkund, auf das Gefühl, die Abantime Das janze Bedeuleben seiner telnichen Minis und Glunbeneverwanten zu wurfen, - namentiad auch den gemeinen Rann buch feine verfonliche Liebendwurtegleit

m bezaubern.

Bereits ein gesoeiter Sachwalter, ichon in ber Mitte des preiten Jahrzeinns unferes Jahrhunderes gabrer einer volimiden Gesellichaft, iden im 3 1:21 der me erfannte Kahrer ber bemoltanichen Barter unter Irlands Ratheliten; ichen jest in jener naben Berbinoung mit ber neuen radicalen Schule in England, die rendem unter vielen Bandelungen bis zu ben Zeinen bes Zenianismus die iriide Cyponicion immer wieder mit den ravicalen Schattimungen in England gefammengeführt bat: so faste C'Connell jest ben Man, die Artifie feines Bolles ungetheilt zu einer neuen und umfaffenden Agitation jusammengufaffen, welche alle Claffen ber fathe-Miden Relten vereinigen und einen bauernden und confequent geleiteten Rampf um die volle Abfellung aller Leiden Jelands in Angriff nehmen follte. C'Connell und fein begabtefter Freund und Anbanger Sheil begannen juern (12. Mai 1823) ihre Operation ju Dublin unicheinbar genug. Bald aber gewann die energische Bereblamteit Diefer Manner, welche ihr Object unablaffig von allen Ceiten beleuchteten, Die Unterfingung ihres Berfes ihren Buborern mit allen Grunden des Reches, Der Roral, der Religion nahe legten; deren Reden durch Die Preffe in allen hutten Irlands verbreitet murben, ibret Cache maffenhafte Anhanger. Fur ben Centralaudichus in Dublin wurde die fogenannte Kornborfe Saupting; 3weigvereine bededten bald die gange Infel. Und bald wurde die von D'Connell geführte Affociation eine farte politische Dacht, beren Ginfluß überall fich fühlbar machte. und die - während fie jugleich mit farter Sand Erceffe und blutige Unthaten im Baume hielt - doch andererfeits die öffentliche Stimmung immer ftarfer reigte und aufftachelte. Rur bag die phantafiereiche Art ber Relten bald genug weit hinausging mit den Traumen von einer goldenen Beit über die fehr nuchternen und fehr praftifchen Biele ber leitenden politischen Sauptlinge.

D'Connell's Agitation wirfte ftart genug ein auf ble Stimmung auch in England, namentlich auf Die leitenden Staatsmanner biefes Jahrzehnts. Darüber waren fich freilich auch die wohlmeinendften, wie namentlich ber große Canning, gang flar, bag die juriftische und parlamentarische volle Emancipation der Ratholischen allein die Leiden Irlands nicht heilen tonne; aber bas war gang ficher, die Ruhe in ben Gemuthern, wenigs ftens ber beffer fituirten Claffen, tonnte erft gewonnen, bem Gegensag zwischen ben fatholifchen Reiten und ben protestantischen Angelsachsen tonnte fein Scharffter Stachel. feine gehaffigfte Seite erft dann genommen werden, wenn ce gelang, die lesten Refte ber fo bitter empfundenen Rechtbungleichheit aus bem Bege ju raumen. Leiber

er l'element et la lairenfier i mairenter la tanème de la lette e la lairenfier de la lairenfier let discussion de le lette des lairenfiere ette des lairenfieres en die service ince destination minde de decrement entre e deliger de l'Americanis de l'Americ er par - mari der der der geren ber are recommended to the contract of the contrac to retrict the last one or a cone last other property of the last of the cone of the last of the cone ne Illiania - Karnina innun inni ne inci e Marie a section of the section of th ner annans innan Kannes in eine geir Ele-Agreem investigate France com theoretic communication for the conservation of theoretic companies of the conservation of the c To receive the control of the contro and the first of the control of the Merchant for the standing of t ्रम प्रशासिकारामाञ्चार विकास स्थाप १० ता स्थापन स्थापन स्थापन प्रशासिकारामाञ्चार स्थापन स्थापन The February of the February Line entropy of the first terms of the fi , up to the constant where the constant property of the constant of the constant (0,0)13 But the to the terms of the terms of the er in a constitution of a second American and the company of the comp 23 Company of the Com er in a British veri Tarren 12 Sun 2 on Service Tarren 12 1 on the service to the service of The Control of the Control of the Street of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th 12 1 1 1 1 1 1 1 1

tur. Me tan un ber er hanntrage er smanets cancer for their out of teams for inmat. Curre entale entage in comme formate in their Indiana. rangen ind retting regimer ber langelifden lengart, ing ment manamente lucianen ilea is manemanen : ומותות שנו בנו בנו בנו היים מות בנו בנו בנו בנו בנו mand in minimut in care suite et l'amit diminio me in a demenna in in incomen Camire. in the time animentary general may an deniment. His dennemiants former is designed THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

the me was the last of Bellinger and nan i men ömlanden annalen mendenbenden eines me idense im maden ömlande in anangen bas aren 1922 ar earlement der dummannen, sie un amagnisch kummungen in temas wern V. marchine from a america mance e La-ma a Alai et de e fina del : .-THE I LE I PRIMITE MAN THE MAN and the same in the same and th That if a ferrous is the same a ferrous Appendix 1 to 1 parties and only and appendix to the contract of the contract The same of the sa place of the second of the sec in faction which is described in contrast to the contrast to the - Martin administration of the control of the contr And the same of the property o the partition of the case with restrict and partition of the THE RESERVE THE PARTY OF THE PA AND TOTAL SECTION OF THE PARTY The second secon The state of the second second second Proposed to the response with their but the response management to ti de la reconstrucción de la The second of th The same of the sa

ACTUAL COMPANY OF A STATE OF THE COMPANY OF THE COM The second of th the state of the s o an in the second of the seco

<sup>. .</sup> 

putirten hat 4) im Durchschnitt nie mehr als 1/16 ber Mitglieder bes Unterhaufes betragen. - Dagegen find auch die Hoffnungen wohlmeinender Sanguinifer, als werbe die Emancipation nun bald und schnell Irland mit England verfohnen und eine neue Bluthe ber grunen Infel einleiten, nicht in Erfüllung gegangen. Es war boch ein großes Uebel, daß man fich biefe verfohnende Mafregel in England erft hatte abtropen laffen; es war boch nicht wohlgethan, daß man die große That ber Emancipation einem namhaften Theile der fleineren Leute burch Einschränfung bes Babirechts vergalite, bag man ben fatholischen Bischöfen versagte, die Titel ihrer Diocefen zu tragen, bag man namentlich burch bie (wenn auch immerbin juriftisch unanfechtbare) Annullirung ber ersten Wahl von Ennis (Mai 1829; er ift bann im Juli d. J. wiedergemählt worden) und andere kleinliche Zurudfegungen ben großen Demagogen Irlands, Daniel D'Connell, febr jur Ungeit beleidigte und ihn nun veranlaßte, mit wilder und feineswegs immer befonders edler Demagogie, feineswegs ftets mit ber beffern Seite feiner Ratur, feine Agitation fortzusepen; und zwar im Parlament als unversöhnlicher Gegner der Torys, überhaupt der alten Staatsorbnung und focial-politischen Glieberung Englands, als naher Berbundeter der schroffften Radicalen Englands, — in Irland selbst aber als seuriger Tribun für das neue Stichwort der sog. Repeal, der parlamentarischen Abtrennung seiner Insel von England. Dieses Alles um so gefährlicher, als sein keltisches Bolk in seiner Ratur und feinem Grundcharafter Fehler befigt, die es ihm auch unter ben gunftigften Umftanden (wie in der vollen Freiheit der nordamerifanischen Union) sehr schwer machen, mit andern Nationen erfolgreich nach ber Balme gefehlicher Freiheit und foliben burgerlichen Wohlftandes ju ringen; ale bie Phantafie biefer Relten burch bas neue Stichwort nur ju febr auf die Traume von einer bequemen goldenen Bufunft und immer intensiveren Saß gegen England geführt wurde, anstatt auf die Rothwens bigfeit der ruhigen und foliden politischen Arbeit.

Es fam daju, daß die jahrelange Gewöhnung ber Relten an Agitation gegen England, leiber auch an ewig wiederkehrende Ausbruche wildefter Gewaltfamkeit, fich gar nicht wieber beschwichtigen ließ. Das war aber um fo schaben Irlands burch die Emancipation unmittelbar gar nicht berührt werden fonnten, und nunmehr erft recht fcarf in den Borbergrund traten: Die Erifteng ber proteftantischen Staatefirche in Irland auf Roften ber ungeheuren feltifch-fatholifchen Dajoritat, und faum in geringerem Grabe bie agrarifden Dieverhaltniffe. Bas bie anglifanische Staatsfirche in Irland angeht, fo braucht hier nur einfach wieder an die Angaben erins nert zu werben, die oben über biefes Inftitut beigebracht worden find. Die Ungeheuerlichkeit ber gerade auf diesem Bunfte obwaltenden Berhaltniffe, beziehentlich Dieverhalts niffe, trat aber jest um fo scharfer ans Licht, wo die Bevolferung Irlands fich wieder bis auf acht Millionen

Einwohner gehoben hatte. Bon biefen acht Millionen waren aber damals mehr benn fieben Millionen eifrige Ratholifen; bie Bahl ber Protestanten erreichte noch feine volle Million, - und nur fur biefe Deinoritat bestand bas fostspielige und nach so vielen Seiten bin auf alt-bergebrachter finanzieller Ungerechtigfeit bafirte Inftitut

ber anglifanischen Staatsfirche in Irland. Die englische Art ber Reformarbeit ift (wie im Alterthum bie romische bis jur Beit der Grachischen Revolution) — völlig anders als die frangösische und beutsche — stets auf irgend einen Kernpunkt, auf irgend ein als unerträglich anerkanntes Uebel birect losgegangen. Dhne mit umfaffender Spftematit ober philosophiicher Begrundung ju arbeiten, bat man hier im Befentlichen immer fich nicht auf neue constituirende Berfaffungeschöpfungen, Erzeugung von Grunds und Menschenrechs ten, gleichzeitige Angriffe auf bie gange Linie beftebens ber Disftanbe ober antiquirter Einrichtungen eingelaffen, sondern mit praftischer Klugheit die gesammte Kraft in ber Regel nur auf je Ginen Buntt concentrirt. Dan vertraute dabei mit Recht auf die Logit der Thatsachen, auf die unvermeidlichen Confequenzen bes je erften Schrittes, ohne jur Ungeit unnugen Staub aufzuwirbeln, ohne fehr gur Ungeit viele ober mehrere verlette Intereffen gu bier unüberwindlichem, bort unnöthigem Biberftanbe berauszusorbern. In Dieser Weise war man nun allerdings auch in Irland jest vorgegangen; die erfte mächtige Bresche war allerdings gelegt in das System altenglischer Politik gegen Irland. Allein, es hat sehr lange gewahrt, bis hier in ber hauptfrage ein neuer ftarfer Schritt geschehen ift; — es hat gerade 40 Jahre gedauert feit der Emancipationsbill, bis nunmehr, jest freilich in bentbar rabicalfter Beife, die Staatstirchenfrage, namlich burch bie Aufhebung biefes Instituts überhaupt, gelöft worden ift.

Der andere Bunft, die agrarische Roth, harrt noch heute nach manchen Seiten feiner burchgreifenben Abhilfe. Damale nun waren die ökonomischen Uebelflande gang besonders groß. Die hauptmaffe des Grundes und Borens befand fich, wie schon oben mitgetheilt wurde, seit Cromwell's und Bilhelm's III. Beit in protestantischen Sanden; nur daß leider nicht allzu viele dieser Grundherren Irland ale ihre wirkliche Beimath betrachteten, fondern ihre Ginfunfte nur ju oft in England und Schottland verzehrten, ihre Besithungen oft genug in Folge bavon einer unvermeiblichen Bermahrlofung überließen. Die agrarischen Unruhen und Morbthaten ber Relten konnten in unserem Jahrhundert bann natürlich auch nicht eben einladend auf die Grundherren einwirken. Diefe großen Guter waren nun in ber Regel in ben Banden einer von den protestantischen Grundherren mehrfach ofonomisch abhängigen, meiftens fatholisch - irischen Bauernbevolkerung; es waren theils mehr felbständige Landfaffen (tenants), bie ale Bachter auf ben großen Gutern wirthschafteten, aber nur in felteneren Fallen mit ben Grundherren in naberen perfonlichen Berhaltniffen standen. Die Unficherheit ber irischen Buftande hielt bie meiften Grundherren und mehr noch bas englische Ra-

<sup>4)</sup> Bergl. Gervinus a. a. D. S. 523.

Die damalige Bufammenfepung bes Unterhaus fee entsprach in der That (auch wenn sie nicht nach ben Ansichten der Gegenwart gemeffen wird, die dieffeits und jenseits bes Ranals immer energischer fur bas alle gemeine und gleiche Stimmrecht plabiren) schon sehr lange nicht mehr ben in England entwidelten focialen Berhaltniffen und Intereffen. Mit bem englischen Bolte feit dem Mittelalter fortlaufend gewachsen und weiter ausgebilbet, war bas Unterhaus "burch feine Bahl-art, feine Busammenfehung, die verschiedenen Epochen, burch welche es gegangen, und von benen fast jede ihre Spur in ibm jurudgelaffen, die complicirtefte Rorper-fchaft ber Welt geworben". Die große Maffe ber Mitglieder des Unterhaufes ging hervor erstlich aus den landlichen Bahlbegirten (ben fog. Counties), wo die Bahler theils aus den größern Grundbefigern, theils aus den (febr oft burch den Ginfluß der erftgenannten beftimmten) fleineren unabhangigen ganbbefigern, ben Biergig - Schilling - Freeholders oder Freifaffen , bestanden. Ferner aus einer Ungahl ftadtifder Gemeinwefen ber allerverschiedensten Art, bei benen (s. unten) Anomalien der schlimmsten Art eingetreten waren. Im Laufe der Entwicklung, namentlich seit der Bertreibung der Stuarts, hatten sich nun Zustande ausgebildet, welche dem Unterhaufe einen gang überwiegend ariftofratischen Cha-rafter verlieben. Abgefeben von dem von Anfang an im Unterhaufe vorhandenen ariftofratischen Glemente (beftebend aus ben Rachfommen ber alten Lebensmanner, bie bei ber Absonderung ber Beerschaft von dem geringern Abel ihre Stellung als erbliche Mitglieder bes großen Raths ber alten Ronige nicht hatten behaupten konnen), fo mar namlich feit mehreren Menichenaltern unter ber machsenden Bluthe ber englischen Schiffahrt, des Sanbels, ber Induftrie eine große Beranderung in ber Bevollerungevertheilung wie in ben Bermögeneverhaltniffen Englande eingetreten. Die Abftromung gablreicher landlicher Einwohner theils nach ben alten wie nach ben neu erwachsenden großen ftabtifchen Mittelpunkten bes Sandelsverkehrs und des Gewerbfleißes, wie auch nach den überfeeischen Colonien, hatte einerseits den bei guter Wirthschaftlichkeit fehr vermögenden Familien ber Lordschaft und der Gentry es möglich gemacht, ihren Grundbesit bedeutend ju erweitern; andererseits waren burch biefe Berhaltniffe viele fonft gang unbedeutende ober faum noch vorhandene Stadte jur hochften Bluthe an Reichthum und Bolfegahl gediehen, mahrend viele anbere altere Orte in Armuth, Berodung, Berfall gerathen waren. Die Folge war für das platte Land, daß die Bierzig-Schilling-Freisaffen, b. i. also die Landleute, bie (nach einer Anordnung aus ber Zeit Beinrich's VI.) ein Einfommen von 40 Schilling nachweisen konnten, und bemgemäß mahlberechtigt maren, jur Beit mehr und mehr nur den armern Theil des Landvolfes barftellten, ber babei in seiner überwiegenden Menge als Farmer, Dienstleute, Schuldner, ben großen benachbarten Guteherren verpflichtet, von ihnen oft genug ötonomisch, ges wöhnlich auch politisch abhängig war. Auf ber andern Seite hatte man niemals baran gedacht, bei bem großen

Umschwung in ben Bevölkerunges und Wohlstandevers haltniffen der Stadte den realen Berhaltniffen mit den Bahlordnungen zu folgen. Man zählte in Großbritannien und Irland 204 Orischaften, die noch immer bas Recht hatten, Abgeordnete in das Unterhaus ju schiden, obichon fie außerordentlich tief heruntergefommen maren; nur wenige berfelben (man nannte fie rotten-boroughs oder verfaulte Burgfleden) fonnten noch mehr ale einige Sundert, manche nur einige Dupend Sauseigenthumer nachweisen. Ja unter biefen Localitaten, wie Bramber Caftle und andere, die nur noch schattenhaft an ein "unbestimmtes fruberes Dafein erinnerten", waren manche geradezu nur noch in Trummern vorhanden; zwei von ihnen, die feitdem fprudwörtlich gewordenen Drte Dlb Sarum (bei Salisbury) und Bathon in Surrey, zeigten nur noch die Mauern von je zwei oder funf Baufern, Die von Beit gu Beit ausgebeffert murben, um ihr volliges Berichwinden zu hindern, und ftellten boch bei etwa zwolf Bewohnern noch immer je zwei Deputirte 5). Man gablte 75 folder fleinen Orte, von benen jeder faum noch 50 Bahler aufzubringen im Stande war. Und mabrend bagegen neue große Stadte mit 50-100,000 Einwohnern, mit gewaltigen und umfaffenden merkantilen und gewerblichen Intereffen und bedeutender Steuerfraft (wie Manchefter, Birmingham, Leebs und Sheffield, wie die neueren Stadttheile Londons mit 900,000 Seelen) noch gar nicht vertreten waren, wurde auch die Bahlordnung innerhalb ber mahlberechtigten Stabte und Fleden felbft von feinem allgemeinen ober gleichmäßigen Brincip geleitet. Die unter Rarl II. veranlaßte Beranderung in der Bahlordnung der Stadte wirkte noch immer nach. In den Städten, die ju jener Beit ihr altes ausgebehntes Bahlrecht nicht hatten urfundlich nachweisen fonnen, bestanden noch immer die damals geschaffenen geschloffenen Bahlforper, die fich nicht vermehren burften; fo mar es gefommen, daß jest wol in Stadten von 30-40,000 Einwohnern in Folge des Corporationswejens nur einige 20 Personen stimmberechtigt waren. In andern Orten bagegen, die ihr Recht urfundlich hatten begrunden fonnen, bestand ein fehr ausgedehntes Bahlrecht; es gab Blage, wo jeder Mann, der dort eine fiebenjahrige Lehrgeit bestanden hatte und die Rirchfpielsabgaben regelmäßig bezahlte, bei ber Bahl zum Unterhause mitftimmen burfte; in manchen Städten hatten fogar alle volljährigen mannlichen Ginwohner bas Bahlrecht, fobald fie nur feine Unterftugung aus der Armentaffe erhielten. Ueberhaupt aber (f. unten) war die ganze Communalverfaffung voller Anomalien und Diebrauche, der Hauptsache nach verrottet, und feit der Beit der beiden letten Stuarts wefentlich unentwickelt geblieben. Solche Buftande hatten ber machtigen Ariftofratie

Solche Zustände hatten ber mächtigen Aristofratie biefes Landes seit langen Jahren auch bei den städtischen Wahlen ein sehr entschiedenes Uebergewicht in die Hand gegeben. Das Land mit seiner starken Kreisversassung, mit seinen großen Grundherren in Abel und Gentry

<sup>5)</sup> Bergl. die Details bei Fifchel, Die Berfaffung Englands S. 388 fg.

iberwuckerte owol die erdartten sorvorationen wie die Banen irmerer keindurgertider Bakter an volkkandig. Die 10ch ebenskähigen keineren Stadte mit bren Kaufsenien und Handwerkern varen ehr intlatieden von der Kundickart der genachbarten Suckherren und ihres andslichen Serviges ibhangig; die og Burgkeiten iber des unden ich zewohnlich im Benge ergend innes reichen Frundherrn, der dier nur den wenigen datelbit damens den, einem Interene zewohnlich jans ergebenen Sinswohnern die Babt volkog, deren kuskal dann maturisch igna in einer Hand das.

Man bat berechner, ban, bie bie Berbaltume in England ich illmalia intwickett batten. in der esten Bert vor ber ienen Reformbill it England mir erma mon Millia Babter fix bas Unterbaus thatig gemeien im. Die vert ibermiegende Debriati min neier Bablberechtigten wurde durch den Einflug der leiben großen nenenfratioen garteien, de mit einander im de Saars lettung in großbritanmiden Reiche fungen, bestimmt ind geleitet. Kamentlich bie Inraffeden iber Kommations nane waren n ben imern Beng ber großen Borde bes Reines jelangt: o satte in Laure bes 18. Jaben, be Same im v jemilter ban inter Anderen ber Gerzog con Acrtolf nurch einen simfun ama alf, dort dons bale nenn, fort Durtington feben, ber Gergog con Ausland ber Rarams con Indinabam, gorb Carrmaton jeder e eine Blage m Interbanie beiegen fonnte. Ran verecomete dag die Cortes in neien Burgfieden die Chernand witten, vahrend bie Raut brer minggifticen Gegner ich veronders in den Grandbatten geitend nachte. Aun var is nehr und nehr Jahrn zefommen. das die Inros bre Sohne Bruder Bermandten eber Art n ibrer figenichatt us "Gemeine" Commoners) in ins Interbaus vahlen iegen vas inter en maegebenen Berhaltminen jar feine Sowierigfeit Jame. Da is mo fonit wlich war baf bie Inbaber ber Burgfieten bie ner in jergebenden Bartamenischne im jobe Summen in Die wommen Bieter brer Burtet vergaben o verrichte illmalia qua m Unternante das prinoframiche Mement. merieller toin ber Grundbeffg, jang michteben vor. Ber ben Babifampfen viitben bann, wenn ber Regierungs unfluß fich mit iner in ich farten Barter in fante verband, ille vete Dittel nachtig n Betrequng jetere: is par ilte Glimme und faum justumettente Sitte. ban in olden Binften vo me Radt bes finfunes mat inshalf Beiteinung, Kaut ber Simmen burm Belb wacker nitarbeitete. Ran bat bereimer, bag inter ben in Sgen m Unterbaute fo net ett ber Imon der derniden ind erigen mit dem reiniden Kariament) m 2% immittibar iber auf immittelbar ion ber Arie fufrane vergeben ber finifug ber leigeren ber ber Beenung neter indern o ribibar onide das kuim der funtte Deit ver Bemeinen iber n fingland fimm niens wer juntert Thgeordnete ernannt jurch großere fabrifche formeranenen ver nurd jevigere me eibnauergere frui-Barten us preffic mabbanaige Bertreter ingerenen

Dietes Wes waren dog ent perential comprise

Bernalmine. Das imperorventiche Levergewicht der artifofranichen ber Intereffen ber irogen Grundbefiger gegenüber benen ber gewien genen Stabte, ber machtigen commerciellen und induntriellen Entundelung Diefes Reiches fonnte int die Daner immoglich beibebatten werben. Benn vie in ben letten Lagen Beorg's IV. bas fligirte Swiem ber Berrremung fon latte enalten fonnen. io lag Das imeriens daran. Dan die ormicise Anniofrane mit ihrem Manne, ihrer greibenstliere, ihren unsgezeichneten Mannern im Rrieges und Swaredtenfte, mit ihrer alts gerdwiten Bermultungstümmafen ber ber Kamon feineswegs impopular war: war war die zen indit gefommen, ivo de demofrantichen deen des Comments und der amerifantiden Inton inm n fingtand in insgebehntetem Raje bre Berrremung jewannen. Indererreits war a von einer wieflichen Interbruckung ber im Barlament nat immittetbar bertretenen Clemente jar ferne Rece. Das :harrächtiche Uevergeman, me is ine Bords und die Bentro in Unterbance instibiten, it dem erften Drittet Des 19. Jahrn. weientlich jeftürft burch ben nationalen Kampf jegen die franzoffice Recolution und me Gerriwait Napoleon's L. wadingte bom veber ne memontionen mot bie inraerrichen Reane bes Boiles; ne Brundlagen ber benrimen Freiben varen urgende verfimmert, mt von o jenaffigen Gegenfasen, me bie. and denen he the tangentue Aerotation berrotagaans gen war, fonnte ir nerem Renne min bie Rebe fein. Beimenr jatt ne in inem temmen Brabe und ichon we ber Reformittill bus min eithem mederhott von ber Macht bes Battaments, Garrier terage, von ber Main des Amerdanies, jeiggt dat: "das Severmins der gerrimatt des Baziaments genent gen darm, ban es um verrint. Ins is mor einen um einer verreilen Babter ubertoneilen Billen veraumen fann, onvern von der Stimmung der Bergminitumen, win "common sense". der infenticen Mennna und ber Breffe po withat und überzengt wird. dem ironen Sanzen den Billen in ihnn. Dieter Mamiet ules Gerricens, Reres tille, martania vange Neuteren von Mainen, ne eigenttich urgends jerestich benimme ind engerese int. ik das Gevenning der uniberautiven Berrufung Enganes me brer lemoftunicen Bearis.

burchdringen ju können. In noch umfaffenberer Beise nahm einige Jahre später (1793, 1797 und 1800) ben Rampf fur biefe Reform auf ber treffliche Lord Sowid, befannter ale Lord (Garl) Grey, der eble Führer ber Bhige im Oberhause. Der abschredenbe Einbrud, ben ber greuelvolle Berlauf ber erften frangofischen Revolution auf England machte, und die Beit ber langwierigen Rampfe mit Franfreich ließen es jedoch zu nachhaltigen Erfolgen in diefer Richtung nicht fommen; wie biefe Zeit überhaupt die whiggistische Partei für lange Jahre von der Regierung abgedrangt hat, fo hat fle auch den Ruf nach Barlamentereform für geraume Beit nahezu in Berruf gebracht. Die Zeit nach Eintritt bes allgemeinen Friedens in Europa belebte bann auch wieder den Eifer für biefe Reform; nur daß das jest bemertbare ftarte Bervortreten radicaler Glemente mit febr ausschweifenben Forderungen die Unbanger einer magvollen Reform noch lange von energischen Schritten gurudhielt, bann die wachsende Unpopularitat der regierenden Tories fammt ihrer Majoritat in beiden Saufern bes Parlamente bei ber gebildeten Mittelclaffe wie bei ber Daffe bes niedern Bolfs bas Berlangen nach einer Parlaments. reform (es war feit 1782 ein Antrag in diefer Richtung funfgehnmal ohne Erfolg geblieben) hochft energifch in ben Borbergrund ber volfethumlichen Intereffen führte.

Die Tories waren damals in allen ihren Schichs ten, für die jest vorliegende Frage felbft ber große Staatsmann Beel, felbft die Schule Canning's nicht ausgenommen, fo vollständig mit ben bestehenden inneren Einrichtungen verwachsen, in ihrer conftitutionellen Theorie an fo eng gezogenen Horizont gewöhnt, daß ihnen bie Runft intelligenter patricischer Classen, durch rechtzeitige magvolle Concessionen folimmere Sturme zu beschworen, faft abhanden gefommen ju fein schien. Es ift fehr wahrscheinlich, daß eine rechtzeitige Gewinnung ber Stimmführer in ben großen Centralpunften ber Induftrie und des Sandele; daß eine wohl angebrachte Breis. gebung ber verfommenften Burgfleden, bag eine rechtzeitige Berleihung bes Stimmrechts an Drte wie Manchefter, Birmingham, Leede, Sheffield, an Die neuen Quartiere von London, ben nunmehr hereinbrechenden Sturm abgewehrt und wenigstens ben mehr gemäßigten Reihen der Tories die Herrichaft noch für langere Zeit ermöglicht haben wurde. Da jedoch die gur Beit herrschende Partei die nothwendigen Schritte nicht that, so blieb bie Aufgabe, die Reform zu erfampfen, nothwendig auch der andern ariftofratischen Bartei, den feit etwa 50 Jahren in der Opposition ftehenden Bhige, die in Diefer Stellung bei aller ariftofratischen Grundnatur doch bei weitem energischer von den liberalen und befreienden Ideen bes Jahrhunderts berührt waren als ihre Begner, und beren liberalfte Schattirungen theile felbft aus Dannern bestanden, die in ihrer Jugend mehr ober minder radicalen Ideen gehuldigt hatten, theils ben parlamentarischen und theoretischen Radicalen englischer Schule burdhaus nabe ftanden. Die Führer Diefer Partei mußten aber um fo energischer auf endliche Reformen bringen, um endlich wieber bem volfothumlichen Element im A. Encytl. b. 28. u. R. Erfte Section. CXII.

Barlament sein nothwendiges Gewicht zu verschaffen, damit nicht doch einmal — selr wider den Willen der whiggistischen Liberalen — ein gewaltsamer Ausbruch der Bolksleidenschaften die aristofratischen Elemente der Berfassung in umfassender Weise nivellire; damit übershaupt der friedliche Gang der englischen Staatsentwickslung von revolutionären Gewaltthätigkeiten rein erhalten werde. Und solche revolutionäre Gewaltmittel konnten wenigstens unter Umständen von der in den neuen großen Städten allmälig erwachsenen, dem altenglischen Wesen ziemlich fremdartig gegenüberstehenden, modernen Demoskratie immerhin versucht werden, sobald nur innere und äußere Anstöße diese Rasse in Bewegung setzen, wenn sich nicht endlich ein allgemein versöhnender Ausweg fand.

Die Ausdehnung bes Bahlrechts zum Unter-haufe, die Reform des Unterhaufes, die fehr wohl ohne Berletung ber wefentlichften Bestandtheile der Berfaffung, ohne Erschütterung bes Königthums und ohne Busammenftog mit ber innern Ginrichtung bee Oberhauses erreicht werben tonnte, wurde jest fehr ernsthaft bas Brogramm ber parlamentarischen Opposition. Und wenn auch die gesammte Staateregierung mit Ginschluß ber namhafteften Beerführer und Diplomaten, dabei geftust auf die Gefinnung Georg's IV. und die Staatsfirche, der Reform abgeneigt war; wenn auch fehr machtige Intereffen der Reform widerftrebten: fo fam ben Whigs boch auch wieber Vieles zu Statten. Die Emancipation ber Ratholifen hatte die Tories felbft gespalten; die Berfeindung zwischen den der Emancipations-bill feindlichen Ultratorys und den eigentlichen Anhängern der Regierung war noch lange nicht wieder geschlichtet. Unter ben Tories ber verschiedenften Claffen gab es gar nicht wenige, die theile aus freilich fehr illiberalen Grunben, theils aus fehr perfonlichen Intereffen jest bas beftebende Bablinftem für fehlerhaft ansahen. Roch mehr: Die Butheilung des Wahlrechts an Die Ratholifen mar ia felbft eine fehr bedeutende Beranderung der Berfaffung gewesen; und bie bamit verfnupfte (f. oben) Beschranfung des Wahlrechts der Bierzig-Schilling-Freisassen in Irland hatte bereits gezeigt, daß man principiell unter Umftanden fich wol hatte entschließen tonnen, aus hobern politischen Motiven Beranderungen in den Bahlrechten vorzunehmen. Um meiften gahlten bie Bhige aber boch auf bas bei ber Emancipation ber Ratholifen fo eben gegebene Beispiel im Großen. Sier hatte bie bringende Rothwendigfeit endlich auch bas Dberhaus jum Rache geben bestimmt. Wenn aber bie Emancipation ber Ratholifen dem protestantischen Bolfe Englands in Bahrbeit mehr ober minder abgerungen mar: bei ber Frage ber Reform hatten die Whige hinter fich mit ber Berechtigfeit ihrer Sache bochbedeutsame Intereffen ber verschiedensten Art, ja im Befentlichen die wuchtige Daffe bes Bolfs ber Stabte und ber Fabrifbiftricte, Die balb genug durch die liberale und radicale Breffe aller Schattirungen mit hochdruck für die neue Bewegung bearbeitet wurde. Fur das Parlament galt es dann, die reiche Menge politischer Capacitaten aufzubieten, über welche die Whige zu verfügen hatten.

So wurden benn im Unterhause gleich zu Anfang bes Jahres 1830 verschiedene Antrage auf Berbefferung ber Bablordnung eingebracht, die allerdings unter einander wenig gemeinsames hatten und junachft erfolglos blieben; am radicalften war der Boricblag D'Connell's, allgemeines Stimmrecht, Dreijabrige Parlamente und Ballot (geheime Abstimmung) einzuführen. Da indefien bie Befammthaltung bes Cabinets Bellington in ber Berwaltung wie bisher einen feineswegs illiberalen Bein zeigte, vielmehr nach veridiedenen Seiten, namentlich burd Beel, nügliche Maßregeln in gutem reformatorischem Geine eingeleitet und ausgeführt murben; ba ferner ber alte Ronig Georg IV. fichtbar feinem Ende entgegenging, fo verschoben die Bbigd den hauptkampf noch einmal für eine furje Beit. Und nun traten die außeren Greigniffe ein, bie, an fich grundverschieden wie fie maren, Die Reforms bewegung balo in ungleich ichnelleren, ja wild fürmifden Gang gebrack baben.

Bunachft ftarb am 26. Juni 1830 ber Ronig Georg IV. 3bm folgte auf bem Throne fein Bruber, ber Bergog von Clarence, als Ronig Billiam IV. genannt. Ale alter einfacher Seemann, ale biebere, ehrenbafte Berfonlichfeit, ale Mann von liebenemurbigem narürlichem Boblwollen, als durchaus ehrlicher und felbiliofer Charafter bald in bobem Grade volfsbeliebt; — bot er, obne für seine Berson bobere politische Bebentiamfeit in Anfpruch ju nehmen, ben Berfechtern ber Reform feinesmege ungunftige Ausnichten. Seiner gangen Ratur nach nicht ber Mann, "weber ber öffentlichen Meinung Trop ju bieten, noch leichtfinnig bie Refte monardischer Autoritat baran ju geben" 6); war von ibm, ber ebnebin mit nambaften mbiggiftischen gamilien in freundschaftlicher Beziehung fant und fich felbft ju gemäßigt liberalen Grundfagen befannte, unter Umpanten meber ein bartnadiger Biberftand gegen bie Referm ju erwarten und noch weniger eine grundlägliche Abaeigung gegen eine

Konig Billiam nun lestätigte junadon die Mininer in ihren Memtern. Aber feine perfonliche Popularität vermodte nicht, Die feintselige Stimmung ju bannen, Die namentlich neuerdings nich in England gegen ben Herzog von Bellington verbreitet batte, ben man jest beienbers wegen feinen naben Begiebungen ju bem verbagien franjoniden Minifter fruiten von Poliqua, mit febr greßem und febr bebartigem Mietrauen aniab. Und faum batte nun Bellington, ber fein burd bie Lage ber Beit obneben bedrängtes Cabinet noch meder burch die Schule Canning's, noch auch burch die Ausiehnung mu ben Bochterne narfte, (30) Juli) bas Unterhaus, bas gefeslic noch seche Monace nach bem Thronwechiel ferrbesteben burfie, aufgelou, faum fanden bie Neumablen in Andnicht, fo murbe Englant in ungeabnter Beife ergriffen von ben Einbruden ber frangofiliden Julie Rere-

whiggiftische Regierung.

erften Revolution freigehalten, auch bas Gigenthum nicht betrobt batte, murbe in gang Englant, me man ichen lange ben Kampf ber Prefe und ber Bollevermenung mi bem Cabinet Polignac mit Theilnabme verfoigt bane, mit braufender Begeisterung begrüßt. Richt an unden wen ber leidenschaftlichen Erbitterung, Die fich in Enginnt und Schottland gegen den über den Kanal geftuchmen Ami X. angerte, - Prefie, Meetings und Abreffen, jahlime englifde nach Paris promende Reifende legten bie ginbendie Bewunderung vor ber fühnen That der Frangoien an ben Tag. Aber bae Feuer, bae in Franfreich amigeleben war, ichling auch nach Englant ielbn binüber, gunben machtig unter der Arbeiterberolferung, bei ben beutenben Mittelclaffen, por Allen bei ben eigentlichen politischen Areisen bes Inselreiches. Die Renmablen gum Burlement im Augun 1890 führten jest zu einer ichnel no ausbreitenben, nach bem Dufter ber Union ju Birmingbam formirten, Partei-Organisation jum 3weft ber Reform, Die jest wesentlich nicht von ber roben Demagngie, sondern von den fühnnen und redegewandseinen Stimmführern der Bbigs geleuer wurde. Der Bahlkampf ud bann weientlich ungunnig aus für bas Minimerina Bellington; benn auf ber einen Seite hane bie ben "erferuen herzog" jest feinbielige Barrer ber Ultratores gar teine Luft, ihrerfeite nabere Anbanger und Freunde Bellingten's und Peel's ju begunnigen; andereriens arbeiteten Die Manner ber Canning iden garbung bed and nicht für die berrichende Fraction, unt die Oppopulien ber Bligs gewann jest mehr parlamentariiden Boben im Lande, als feit langen Jahren. Das Ergebnis ber Babl mar benn auch, numerich wie englitatie ober virmell, für bas berzeitige Miniferium febr nieberschlagent. Die Regierung erlitt numerrich eine Einbuse von eine 50 Stimmen. Durch wirfliche Bolfemabl barre feiner ber Minifter einen Sie erhalten: fünf Mitglieber ber Familie Beel's unt ein Reffe Bellington's waren mit Glan; turchgefallen (barunter zwei Brüder und ein Schwager Peel's gerade an iolden Plagen, we der Emfluß ber Godierre geber, wie benn auch ans Zorn über die Emanapanenkacie die prosenantide Sochichule ju Dublin dem conservativen Borrichrer in der Quanerles Review, dem Mr. Willen Crofer, ihr Bertrauen entjogen baue). Das Anfmogen ber vollseihimlichen Leibenidaft, bie natürlich, wie in folden gallen in England immer, mit Madi aus ber Mane ber nicht gur Bahl Berechniquen in den engern Kreis ber Babler eingebenngen mar, batte nich is gemaling ermieben, bas von ben 236 englischen Unterhauskäpen, die nicht emfach verfauft eber burd Ernennung vergabt wurden, an 141 ber Orponnon jugefallen maren. Der Einftig bei terminich ober regierungefreundlich gennnten Gruntberren erwies nich biebmal in jablreiden gallen wel ju idmad, um bem Einbringen auswärtiger, nicht grundaefenener Liberalen zu wiberürben : ie batte tiesmal ber fenn fe machige Bergog ren Autlant in feinem Cambridgebire alle Araft verloren; ie verlieben bie Babler bes michtigen Mibblefer ibre Bertremng an ben rabicaten hume, und namentlich bie Freeholders von Perfebrie dem derühmten nadezu radicalen

lution. Diete Arvolution, die nich diebmal von ben ungehouren Berbrechen und bem Decan bes Blutes ber 6) A Paul. Geichicht Englande felt ben Friedensichtusen von 1814 um 1815. En IL & 389.

Abvocaten Brougham, der sonst immer nur mit Dube ins Unterhaus gelangt war, freiwillig, ohne Rosten und ohne Debatte, einen ihrer vier Sige; in Devonshire wurde Lord Ebrington gewählt. Ueberhaupt gehörten von den 28 Bertretern ber 13 bebeutenoften Stadte Englands 24 ber Opposition, und felbst die Grafschaften gaben Dies-mal von 82 Vertretern nur 20 (nach anderer Berechnung 28) wirflich ministerielle Abgeordnete. Roch mehr, "bie Anhanger auch ber Regierung felbst hatten fich fast burch-gangig einer Berpflichtung für Parlamentereform und finanzielle Ersparniffe nicht entziehen konnen "7). Gesiegt hatte wirklich diesmal icon ber Beift ber fühnen Reuerung; in feinem letten Rern jener eble Beift echt brittfchen Fortichrittes, ber in berfelben Beit auch auf bem Bebiete ber fühnsten Erfindungen einen ftolzen Sieg bavontrug; es war namlich dem Genie Stephenson's gelungen, über ben harten Unglauben seiner Zeitgenoffen an bie Bufunft ber Dampftraft ben Triumph zu gewinnen, es war ihm gelungen, die Gifenbahn zwischen Liverpool und Manchefter, bei ber besonders ftarte technische Schwierigfeiten ju befampfen maren, nun auch jur Beforberung für Reisende herzurichten und beren Eröffnung für ben Personenverkehr am 15. Sept. d. J. zu ermöglichen.

Die neue Sinung bes Parlaments leitete fich bann unter hochft fturmischen Bewegungen ein. Die französische Revolution (Louis Philipp war allerdings durch Bellington's Regierung, die erfte unter allen europäischen, anerkannt worden) wirkte noch immer in machtig aufregender Beise auf das englische Bolf ein; die einmal entzundete Bewegung der Raffe arbeitete inftinftmäßig weiter, um bem Ausfall ber Bahl bas brobenbfte Schwergewicht zu verleihen. Und es leiteten fich bie ftarten Kluthungen ein, die ben gangen Berlauf bes Reformkampfes begleitet haben, Die bis hart an die Grenze wirklicher gewaltsamer Revolution trieben und auf bem Kestlande wahrscheinlich in mehr als einem Staate einen allgemeinen Brand entzündet haben wurden. Bahrend in Brland D'Connell jest für Authebung der bestehenben Pachtordnung, für radicale Umgestaltung der Bertretung, und (neu ermuthigt burch bie belgische Bewegung) namentlich fur Widerruf Der feit 30 Jahren bestehenden parlamentarischen Union feine wilde, jest wefentlich tumultuarifche, rudfichtelofe Agitation erhob (fei es nun, baß ber Ruf nach "Repeal" nur ale Drohung bienen follte, um ben Englandern immer neue Concessionen für fein Bolt abzuzwingen, fei es, baß er felbft mit vollem Ernft in ber Abtrennung Irlands von der Hauptinsel wahren Segen für fein Baterland erblicte), - gab es in England felbst heftige Erceffe; bie nothleibenben landlichen Broletarier begannen (wie es neuerdings in der Rormandie geschen mar, wie es spater zuweilen bei Belegenheit großer Theuerung in Spanien vorgetommen ift) im Berbft nach ber Ernte nicht nur in thorichter Berblendung bie Drefchmaschinen zu zerftoren, sondern auch in Rent, in Surrey und Suffer, in Hampshire und Budingham,

Scheunen und Rornspeicher, Stalle und Dublen, morbbrennerisch zu gerftoren. In London aber führte bei ber Maffe ber orbinare Rabicalismus ber Strafe und ber Bennyblatter, die hunt und Cobbett, mit Redensarten von Abschaffung bes Oberhauses, unbeschrantter Bertretung aller Erwachsenen , Ballot , progressiver Eigenthums-fteuer , Nationalgarbe , Rationalconvent u. bgl. m. bas große Wort, mehr oder minder in Rachahmung frangofisch revolutionarer Alluren. Und wenn auch folche Forderungen bamale noch bei ben Daffen bes benfenden Bublicums ohne besonderen Eindrud blieben, so murbe boch die Stellung des Ministeriums immer schwacher. Die Bersuche, Lord Balmerston und andere Canningiten, bie fich jest ber machtig angewachsenen Reformpartei angeschloffen hatten, in das Cabinet zu ziehen, scheiterten. Und nun fteigerte fich die Aufregung in fehr bedenklichem Grade, ale bei ber formellen Eröffnung bes Parlaments (es war jum 26. Oct. einberufen worden; jum Sprecher mar, wie neuerdinge feit langerer Beit, der vielerprobte und erfahrungereiche torviftifch gefinnte Manners Sutton gewählt worden) am 2. Rov. die Thronrede den König William über die Reformfrage, oder wörtlich genauer über die Bortrefflichkeit der bestehenden britischen Institu tionen und die Pflicht, diefelben der Rachwelt unverfummert ju überliefern, fich in einer Beise außern ließ, welche bie Absicht bes Cabinets anfundigte, ben alten Buftanb fehr entichloffen zu vertheidigen, wenigstens feinerfeits ber erregten Stimmung bes Lanbes burchaus nicht ju weichen. Bellington felbft gab bei ber Abrefbebatte im Dberhause in einer Erwiderung an Lord Grey, ber in magvoller Beife sowol die Angriffspunkte, die die ausmartige Politit des Cabinets bot, befehdete, wie auch fich in feiner alten Beife für eine gemäßigte Barlamentsreform aussprach, seine Meinung so bestimmt als moglich babin zu erfennen, baß er, "fo lange er irgend eine Stellung in ber Lanbesregierung einnehme, es fur feine Pflicht ansehen werde, auch von Andern vorgefchlagenen Magregeln jur Umgeftaltung einer Berfaffung, bie bas Bertrauen bes Landes habe, fich zu widerfegen' Diese harte Erklarung rief im gangen Lande einen furchtbaren Sturm bes Unwillens und bes Bornes hervor; bas Schlagwort der öffentlichen Meinung murbe allgemeine Entlaffung Diefes Cabinets und Berufung bes Grafen Grep an Die Spipe einer neuen Regierung! In ber Abrefibebatte des Unterhaufes legten Whigs und Ultratories dem Cabinet Bellington ihr Mistrauen fehr entschieden an ben Tag; und ber fuhne hauptrebner ber whiggiftifden Opposition im Unterhause, Benry Brougham, hatte Bellington's Schroffheit sofort in feuriger Rebe beantwortet und für den 16. Rov. einen Untrag angefundigt, der einen weitgreifenben Blan fur Beranderung ber parlamentarischen Bertretung in Ausficht ftellte. Er fam aber nicht mehr baju, als einfacher Abgeordneter für die Reform zu wirfen; bereits neigte fich der Stern ber regierenden Tories zum Untergange. Die niederen Maffen ber hauptstadt (theils noch aus Groll gegen bie neue von Beel eingeführte Poligei, theile burch rabicale Agitatoren bewegt) waren fo aufgereigt, daß man für den

<sup>7)</sup> Bergl. Gervinus, Gefchichte bes neunzehnten Jahrhuns berie. Bb. VIII. G. 779 und Baulf a. a. D. E. 6 fg.

Les de Centre Control de la companya de la companya

Bullet fine attendance or purious grant armore to be Reservable and the Mora agence. Dem concrete beide Reng Beilige feinfreben, bie Rebert bei ge in ich fe Gigeren beitigte beftandig ber bei fe genatig binkapin befin perferent finalist on determination are the presented and Principalita des descriptiones Carticle nicht value WHILE BY THE PARTY OF A CONTROL OF A CONTROL OF THE PARTY OF Mir ber Binnin, ber beim Cabiner batt, ber Bein. ber beit Giber ale eifer bott bee Enuges betreu um the entire and better much all die to a partie guern aufgenommener kerernien manie ins deber u finter. he giang ben beiber Promie-ministe binder futer ber auf altendorier Weige verwebenen genaler Ruthum, und und mitretit bie it bet Refermante morgenerener Caramaner en Diminerum er eilen. Mither beit ein gereicht Gelater Greit, beit aufleickwirftiger. duration elec Indiciones un erens morroles me torn unt libertania francisco intelemento a Alba unit les technique der Artike natif bad bet kantitud auceste letter lauferentenen heilbie in Weige aus de mener er nittlemidet Californinger bis und tienermer Gemalemen beiter eine ihm nich be ente conformación de Paria de Maria de Lengt begrechten bie Gibeiner Ration Durfan. and the safe Mr. Landing officer. Experiences or way, a first out within the films that implicaor parties and the obtained at Electrical and golden Bueb ettrick France im belätigmig i Since the Builder out out out officer mat cut Albert f. Er in Anthermat ein Matte alle im mir en de per Panille des faits fest des distributes de la company de la com en er og er og det det attendertet galtentiff fillet. Og er og et Slave odderet at Me (f. Herrig for is a cas School and Andread die la Cille all the see Luci and Lucian field ether Studies A real form of the motion of Libertain and Francisco

A. A. C. A. C. Berlin, Admin. Jon. Jon. Compt. Commun.
 A. A. B. B. B. G. Land, Zinger Commun.

harr in han him tarfiam ils Ter nommer in en Non d'un et une dernam aum ils per or transport of a Statetier court was non The lates when the supplement of the processing the street of the processing of the street of the st Ber and water Campan Come australian Steam of the of select and element and freeze and and in Simil it (Shirt throng and are were Subbar ou no cum a Si un ar a enn Commune out erfen untermainen Domine ting afferdation that he am mit anger 💁 Arterialist alber mit arter die er renter gem frankt de tiaber of de e district de les franchesisses establishe entrollère dellette man Bel entreffien establishe tironeller un terrestere un magnetimen Lieuwer. greer taut de Britania in manter benen. Part in the control of the state of Control and Property Commit - ration product and area to Kerra is Laireaus am upmilifi ar gene ir un — n imm minnen kufafun be auskaman Control of the Member Indonesial in transfer met gemeinter. un'stan unitale Cresti in the am Corme or tannoù acces. Donne in the Euchania — He to the committee about the time the figuration from the and the second of the second s Services transporter once protection of the prot til mittigen bertitt bister Litt. it. Erff on fran Samer de Stanismen in Semin de Angles with a furtill be britanis Er jame Graian is Komiraina unt ten kudamt tar hambite ant Carrett tant it Real inte elapitemitaer Sieling, der Carreire dura man, das Carme Belling-ter in Kall, gefemmen man en Dietaliet die genftameinam hiarems ber hern, vor Kiernich ale Giene recomment is the new Carme trail much ber filmin er millaitean Geate in Tone de imeent Along ner himt Eritten in ber auf in anne fumt fin

Figure 1. The str of learners greated therefore the str of learners than the learners of the str of learners than the street of the strong than the street of the strong than the learners than the strong than the learners than the strong than the learners that the learners than the learners than the learners than the learners that the learners than the learners that the learners t

The authorized by the control of the

längst einen großen Ramen erworben hatte, ale Lorbe Ranzler unter bem Titel "Lord Baron Brougham und Baur" ine Oberhaus verfest; lettere Ernennung mar ein Act fluger whiggistischer Berechnung, weil die Bhige einerseits die Gigenwilligfeit, ben Ungeftum, die plebeitiche Derbheit und die rabicale Farbung Brougham's fur ihr Bert im Unterhause fürchteten, andererfeits aber gerade biefen Mann nicht zu ihrem Feinde, oder gar zum noto-rifchen Fuhrer der radicalen Bartei werben laffen durften; das Amt des Generalfiscals (Attorney General) hatte er ausgeschlagen, bas ihm nicht unerwünschte Amt bes Mafter of the Rolls (Archivar bes Kanzleigerichts) war wieder ben Bhige in feiner Sand nicht genehm gewesen, — so hatte man ihn benn durch die Erhebung zur Pairie, fo ju fagen, "einigermaßen unschadlich gemacht". Fur Brougham felbft ift bas hinübertreten aus ber Arena bes Unterhauses, bei ber er immerhin ein Stud feiner Popularitat hatte opfern muffen, der Wendepunft in feiner Laufbahn geworden; die fortschrittlichen Elemente burften aber (auch im Sinblid auf die Reform bee Rechtewefens) fich wohl zufrieden geben, baß jest ftatt ber Manner wie Elbon und Lyndhurft nunmehr ein Brougham ben Borfit im Oberhause und in bem hochften nationalen Gerichtswefen führen follte. Fur die Sache ber Bahlreform aber follte er auch hier Bebeutenbes leiften; und unschatbar für die Whige murbe nun boch die fefte und zuverläffig geschloffene Berbindung swischen Gren und Brougham, die nunmehr die Daffe auch ber nicht whiggistischen Reformfreunde fest an die Sache bes neuen Cabinets gefnupft hat. — Die niederen, nicht zu dem engern Berbande des Ministerii gezählten Stellen, ebenso die Aemter für Schottland und Irland, sind dann fast ausschließlich whiggistischen Barteigenoffen jugetheilt worden. Am nambafteften war hier einmal der Bahlmeifter ber Armee, Lord John Ruffell 10) (ein jungerer Sohn bes Bergogs von Bedford), der zugleich aus bem größten Abeldhause seiner Bartei ftammte, und ben gefeiertsten, burch

seines Landes zählende Brougham trat dann im 3. 1810 zuerst ins Unterhaus; indessen hat er in seiner weiteren Lausdahn bis zu der Yorschiers Wahl des Jahres 1830 wiederholt Müge gehabt, sich im Barlament zu behaupten, überhaupt nur in einem oder dem andern Burgseden gewählt zu werden (er vertrat dann 1816 — 1829 den Kiecken Winchelsea). Cifriger Gegner der torpistischen Regierungen, lebhafter Freund und Wortsührer der verschiedensten Reformbewesgungen auf politischem, juristischem, mercantisem und socialem Gesbiete in und außer dem Parlament, eifriger Feind des Stlaven handels, hat Brougham namentlich als Bertheibiger der Prinzessin Raroline in ihrem weltberühmten Proces mit ihrem Gemahl, dem Prinzen von Wales (Georg IV.), speciell in dem Scheidungsproces mit demselben, als er endlich den Thron bestiegen hatte, 1820, einen großen Auf gewonnen. Brougham hat sich auch um die Volksbildung und (1828) um die Gründung der sondoner Universität nambaste Berdienste erworben. An äußerern Ehren erlangte der berühmte Zurist erst 1827 durch Canning den Kang eines "föniglichen Rathes (Kings Counsel).

10) Borb John Ruffell, ber britte Sohn bee 1839 geftorbes nen fechsten herzoge von Bebford, wurde am 18. Aug. 1792 gesboren, in ber Westminsterschule, bann auf ber Universität Gbinburgh gebilbet; er trat schon 1818 in bas Unterhaus, wo er eine conssequent mhiggistische haltung bewahrt hat.

bie Erinnerungen an alte Borfampfer ber britischen Bolfefreiheit bochberühmten, Ramen in feiner Bartei trug. Lord John Ruffell erfreute fich perfonlich schon damals eines großen Rufes und hatte feit ben Kriegsjahren confequent (namentlich 1819 bis jum 3. 1826) auf Grund ber erwiefneen Bestechlichfeit verschiedener Burgfleden Antrage auf Reform der Bahlordnung gestellt, und noch ju Anfang b. 3. 1830 für das an die großen industriellen Metropolen des Rordens zu verleihende Wahlrecht pladirt. Rach Irland wurde ale Statthalter wieber jener Marquis von Anglesen geschickt; ale Secretar ber in Dublin fungirenben Regierung arbeitete nunmehr Mr. Stanley 11), ber prasumtive Erbe bes Grafen Derby. Endlich war, wie schon Brougham, aus ber Reihe ausgezeichneter liberaler Schriftsteller, bie (wie namentlich noch ber hochbegabte Sidnen Smith) in ber hochft einflugreichen "Ebinburgh Review" bas Wort führten, ber Herausgeber biefer Zeitschrift, Mr. Jeffrey, jum Lord Abvocat von Schottland erhoben worden. So das neue Cabinet, wo nun gemäßigte Conservative und Liberale verschiedener Schattirungen bis an die Grenze ber Radicalen bin fich vereinigt hatten, um die Berfaffung vor Erftarrung wie vor rabicaler Berftorung gu retten, indem fle das Saus ber Gemeinen verjungen und ben nothwendigen Forderungen der Zeit fichere Bahnen öffnen wollten.

Das neue Cabinet übernahm am 22. Rov. die Geschäfte. Es gewann sofort bie allgemeine Popularitat. als man nun vernahm, wie einerseits Lord Brougham, um 12 Uhr Mittags bieses Tages eingeschworen, noch an bemfelben Tage 6 Uhr Abends bem Dberhaufe einen großen Blan jur Reform bes Rangleigerichtshofes vorgelegt, andererfeite Lord Gren ebenfalls im Dberhaufe und am Abend beffelben Tages fein Programm entwickelt hatte. Er verfundigte vor Allem bie Brincipien einer magvollen Reform, die - ohne wild gerftorend noch boctrinar au verfahren - im Anschluß an die festbegrundeten Inftitutionen bes Reiches bem Bolte feinen gebuhrenden Antheil in der Bertretung, in bem Rathe ber Ration fichern, somit sein Bertrauen zu ben Beschluffen bes Parlaments und feine Zufriedenheit mit benfelben wieder herstellen follte. Außerbem aber versprach der whiggistische Staatsmann bie forgsamste Sparfamteit in allen Zweigen bes Staatshaushaltes, ftrenge Erhaltung

<sup>11)</sup> Edward Geoffrey Smith Stanley (bis jum Tobe seines Großvaters, 1834, als Mr. Stanley, dann bis zu dem seines Baters, 80. Juni 1851, als Lord Stanley, in unsern Tagen als Graf Derby bekannt) ist am 29. März 1799 zu Knoweleys-Park in Lancashire geboren. Bu Eton und Orford gebildet (1825 mit einer Tochter des Lords Skelmersbale vermählt), trat er zuerft 1821 ins Unterhaus. Bertheidiger der Hochstricke gegen die Radicalen, 1827 unter Canning Unterstaatssecretär für die Colonien, dann 1828 mit andern Cannigiten aus Wellington's Cabinet ausgeschieden und endslich zu der whiggistischen Resormpartei getreten, ist er st. unten) seit 1834/35 über die Krage des protestantischen Kirchengutes in Irland mit den Whigs zerfallen und dann bleibend ein Hauptling der gemäßigten Tories geworden. (Sein gegenwärtig berühmter, hochegabter ältester Sohn ist Lord Edward henry Stanley, der am 21. Juli 1826 ebenfalls zu Knowsley-Park geboren, zu Rugby und Cambridge gebildet wurde und 1850 für den Flecken Kingss Lynn in das Unterhaus trat.)

ber dffentlichen Ruhe, bemnachftige Erwagung ber Armenfrage und bes Bobles ber fogenannten arbeitenben Claffen; nach Außen bin aber Friede und Freundschaft mit ben europaifchen Staaten, namentlich mit Franfreich, beffen Regierung fich jest benfelben Principien ber öffents lichen Freiheit wie England zugewendet habe.

Um ber neuen Regierung bie nothige Duße jur möglichst vollständigen Borbereitung ihrer Reformvor-schlage zu laffen, vertagte fich nach Erledigung der dringendften Geschäfte bas Barlament am 23. Dec. 1830 bis jum 3. Rebr. bes folgenben Jahres. Gren aber batte unter dem 20. Ror. eine Commission ernannt, - fie bestand aus Lord Durham und Gir James Braham, Lord Duncannon und Lord John Ruffell 12), - welche Die Details des in allgemeinen Umriffen von Grey felbft vorgezeichneten Entwurfes ausarbeiten follte. Und mabrend nun die Energie ber Regierung wenigftens ben roben Berftorungen auf bem platten gande und ber Mgis tation D'Connell's febr fest entgegentrat: mabrend bas gegen bie englisch icottische Agitation für bie Reform in Breffe und Meetings, in einer riefigen Reformagitation ber toloffalften Geftalt, in bonnernben Reben und maffenhaften Petitionen, immer machtiger fich geltend machte; mahrend bie rabicalen Stimmen nieberen Ranges mit unermublider Beftigfeit iden jest bie vollfommene Demofratifirung ber Berfaffung und bas allgemeine gleichmaßig vertheilte Stimmrecht forderten: vollendete bie Commission bis Ende Januar 1831 ibre Arbeiten, beren Inhalt vorläufig noch ben politiiden Arcifen bee Lanbes ein tiefes Gebeimniß blieb. 3m Unterbaufe murbe bet neue Entwurf burd Lord Bobn Runell endlich am 1. Marg 1831 porgelegt, mo er mit ungebeuter Spannung ermartet worben war. Der Entwurf fellte, wie Ruffell es bezeichnete, Die mittlere Linie balten gwifden ber Auffaffung jener Confervativen, Die Die Rethwendigfeit einer folden Reform burdaus nicht anerfennen wollten, und ben Korberungen ber Berfechter einer gant erttemen, fundamentalen Umgestaltung ber bestebenden Berbaltniffe. Die Grundgebanken der Reformbill in diefer ibrer ursprünglichen Gestalt waren: das Unterbaus fellte fünftig nicht mehr aus 658, fondern aus 596 Deputirten befteben. Die fleineren Burgfteden follten febr bebeutenb becimirt werben: es follten folde Plage, die im 3. 1821 nicht wenigstene 2000 Einwohner gebabt batten, - man rechnete babin eines (4) ber fleinnen gleden. - ibr Bertretungerecht ganglich einbufen, 47 andere aber, Die nicht über 4000 Einmebner jablien und je zwei Abgeordnete fielten, funftig eines ibrer Mitglieder verlieren. Statt teffen follte London für feine neueren Grabmbeile nunmehr neue adt Bertreter erbalten; ferner fellten 34 Stimmen in ber Art verthalt werden, die neben bisber unvertreiene Städte von mehr als Midd Seelen (Mr. uner nun endlich Dire wie Mandefter, Bert, Berming. bam u. a. m.) je jurei, 20 andere Stadte je einen Depuniten erbielten. Die Graffcaften in Englant follten iana nai ii, m Salai nai ann, m Shailen i, in Irland 3 Bertreter mehr als bisher erhalten. Bem nach diefer Anlage von der Ginführung bemofratifdet Rivellirung und einfachen Ropfzahlmablen alfo feine Rebe war, vielmehr ber Entwurf einfach dabin abzwectte, ben Forberungen ber nothwendigften Gerechtigfeit nachzulow men, das Wahlrecht da ju beschränken, wo es feinem ursprunglichen 3mede nicht mehr entsprach, dagegen dott ju erweitern, wo ein selbstandiger und bem Lande nite licher Gebrauch beffelben mit Recht zu erwarten fand, fo murbe ferner vorgeschlagen, um innerhalb ber Gtabe ben fo vielfach nachtheiligen Birfungen ber gefchloffenen Corporationen ju begegnen, - bas ausschließliche Privilegium biefer Corporationen ju befeitigen, indem ein Cenfus von 10 Bfund Sterling eingeführt, b. b. inden nunmehr auch jedem Sausstande ron 10 Pfund Sterling Rente bas Wahlrecht jugetheilt merben follte. In Bejug auf die Grafichaftemablen murbe bas Recht ber fogenannten Biergig - Schilling - Freeholters nicht angetaftet; aber um auch auf bem gante tem wohlhabenberen Dit telftande eine größere Dacht ju ichaffen, auch bie Claffe ber Erbpachter und der Zeitpachter (b. i. der Bachter für langere Zeitfriften), Die einen jabrlichen Bachtzins von 50 Pfund Sterling entrichteren, für mablberechtigt erflart.

Bon den Toros wurde die Bill mit tiefem Unwillen aufgenommen; um fo freudiger wurde fie von ben Bbias, theilmeife auch von ben Rabicalen aufgenommen; um baß bie letteren ihre Lieblingemuniche, gebeime Abftime mung und fürgere Narlamentefriften, nicht verwirflicht faben. Es erhob nich benn nun auch, als Ruffell ben formellen Antrag ftellte, "junachft eine Bill wegen Berbefferung bet Rerrafentation in England und Bales einbringen ju turfen", ein gewaltiger febentägiger Rampf im Unterbaufe, bei bem nich nabeju 80 Redner, Die benten Arafte der Parteien, mit einander maßen. Die Tories führten (feweit nicht blofe fahle Schfffucht mebrere beberrichte) namentlich bie Arqumente eines freugen Cenferratismus ins gelt, der jedes Mütteln an den alten Inmiturionen bee Landes für principiell gefahrvoll erflatte. Sie fürchteten gang befondere von einer Anebebnung bes Bablrechtes bie Ausbreitung bemofratischer 3been im Lande, jum Schaden der Krone und der arifiofratischen Ginridtungen; fie betonten bie Beidichte ber Berfaffung unt Berretung, Die burdane nide auf eine mathemanich gleichmäßige Reprasentation nach Maßgabe ber Berölferung ober ber Steuern angelegt geweien fei: man folle nicht ratteln an biefer Berfaffung, unter ber England gref und mading gewerben in, und bie mes ibrer uns leugharen Mange: und Schalen immerbin noch bas meglichit Bene leife. Mit Ganumg behaupteten fie, bag bie englische Staatsmaidine zwar nicht feblerfrei gufammengelegt fer, aber in ibrer Gefammereitung nichts ju muniden ubrig laffe. Die mbiggiftifden Rebner bagegen, namentlich ber ned jugenbliche, feurige Macanlar iber in unieren Tagen ie weltberühmt gewortene Geidudrichten Widelm's III.), iden jest als brillanter Swiik und idmungrober Netner gefeier 1811: Leet Kale

merfton (ber biesmal im Ramen ber Canningiten erklärte, bag nach seiner Ansicht unter ben obwaltenden Umftanben selbst Lord Canning jest für die Reform eintreten

ben selbst Lord Canning jest für die Resorm eintreten würde); Mr. Stanley, Jeffrey, Lord John Russell selbst, und Graham, endlich (9. März) auch von seinem eigenthumlichen Standpunkte aus O'Connell, der seinen Ans

hang ber Regierung zur Verfügung stellte, — widerlegten nicht allein die juristischen Ginwurfe der Gegner wider die Bill, namentlich wider die Einziehung und Schmalerung so vieler kleinen Bahlfleden: sie wiesen auch überzeugend nach, daß England nicht durch die Niebrauche

und Schaden in seiner Berfaffung, nicht burch bie verrotteten Burgfleden und Corporationen, sondern trot derfelben seine Größe erreicht habe; daß man die Stimmung
der Ration wohl im Auge behalten muffe, und unter

allen Umftanden jede Generation das volle Recht habe, das abzuändern, was fich in Berfassung und Gesessgebung als schällich und unhaltbar erweise; das jest von Gleichmacherei rober Rivellirung ober gar Repolution

Gleichmacherei, rober Rivellirung ober gar Revolution hier gar feine Rede fei, daß man durch eine Berjungung bes Unterhauses gerade revolutionare Zerftörungen abswehren wolle, daß man feineswegs an allgemeines

Stimmrecht bente, für welches die armere und fogenannte arbeitende Claffe noch nach keiner Seite hin gereift ware, daß die Bill (ber Ruffell felbst nicht mit Unerecht noch immer einen aristofratischen Anstrich und Charafter vindicitte) wesentlich den Zweck habe, die gewaltige

Masse von Best und Intelligenz, die in den bisher so wenig vertretenen Mittelclassen der Ration rube, für den großen Rath dieses Reiches unmittelbar heranzuziehen.

Die erste Lesung ber Reformbill fand dann am 14. Marz statt. Entschieden gestärft durch die Haltung bes Volkes, wo jest die Redensarten von allgemeinem Stimmrechte, Ballot u. f. w. verstummten und nunmehr die Durchführung ber Grey-Ruffell'schen Reformbill die allgemeine Losung wurde: beantragte Lord Ruffell am

hängigen Bahlstecken Galne in Billtshire vertrat, sprach am zweisten Tage ber großen Debatte und war in der Reihe der Redner der vierzehnte. Die bei die fer Gelegenheit gehalten Rede (die erste der seche Redener) ist Geaffe übersetzt von Fr. Steger hat) ist (wie die anderen) ins Deutsche übersetzt von Fr. Steger in seiner Ausgabe von "Th. B. Macaulay's ausgewählten Schriften geschichtlichen und litterarischen Indalte". Bd. VII. (Reden. Bd. 1) S. 18—38. (Thomas Babington Macaulay war ein Schotte, aber in England und zwar zu Rothseys Temple in der Grafschaft Leiscester am 25. Oct. 1800 geboren. Sohn eines mit Wilbersorce in bem Kampse gegen die Stlaverei innig verbündeten Mannes, selbst auf schottlichen Gymnasen, dann zu Cambridge bis 1822 gebildet, dann bis 1826 zu Lincolns Inn als Iurist geschult, batte er sich zunächst, ursprünglich in Berbindung mit der Edinburgder Review, durch seine Essay's berühmt gemacht. Durch den Einstüß der Bhigs bereits beim Bankerottgerichtshose angestellt, wurde er durch Lord Landsdowne im J. 1830 in das Unterhaus gebracht, wo er (Nbgeordneter sur Calne) zum ersten Mal am S. April 1830 gesprochen hat. — Nachahmer der alten großen Parlamentsredner, wirste er im Barlament immer mehr durch den Glanz als durch die parteis gemäße Bucht seiner Reden; dieselben bezauderten übrigens gedruckt ungleich mehr als de dem Bortrage selbst; denn R.'s Bortrag war ihm nicht günftig. "Es war die Berzweissung der Reporters, seinen Säpen zu solgen, die er mit schriller und menotoner Stimme und mit unbegreislicher Geschwindigseit hervorsties.")

21. Marz bie zweite Lesung. Rach wiederholten leibenschaftlich erregten Debatten, bei benen biesmal aus 3rland D'Connell's Genoffe Cheil die Whige mit feiner fturmischen Beredsamfeit unterftugte, fam es icon am 22. Darg jur Abstimmung, mo (unter 608 Stimmen, bei gang ungewöhnlich vollbesettem Saufe) bie Regierung nur mit Giner einzigen Stimme ben bartbeftrittenen Sieg davontrug. Trop diefer schwachen Majorität und tros der bereits überaus drohend fich vorbereitenden, mit Sicherheit zu erwartenden hartnädigen Opposition bes Dberhauses verzagte bie Regierung nun aber boch feineswegs. Beil nun fur die mit bem 18. April beginnenbe dritte Lefung (Committeeberathung bes Saufes) ber Beneral Gascoigne (am 30. Marg) Die Motion angefunbigt hatte, die der Berringerung der alten Gesammtgahl der Bolfevertreter widerstrebte, fo hatte das Cabinet die Concession gemacht (auf Grund neuer und theilmeife genauerer Bevolferungeliften), mehreren ber gur Annullirung verurtheilten Burgfleden wenigftens einen Bertreter, anberen ber mit Theilung ihrer Rechte bedrohten ihre bei. ben Deputirten ju laffen, überhaupt die Deputirtengahl nur um 31 Mann zu verringern. Richtsbestoweniger ge-wann die Motion Gascoigne ("die Bahl ber Bertreter von England und Bales ift überhaupt nicht zu vermin-bern") bei ber Debatte am 19. April mit 299 gegen 291 Stimmen ben Sieg: Die principielle Gegnerschaft ber Opposition gegen die Reform war damit unzweideutig ausgesprochen. Und so blieb ber Regierung endlich nichts anders übrig, ale jurudzutreten ober bas Unterunschluffigen Ronig endlich fur die lettere Entscheidung au gewinnen; und fo lofte Billiam IV. denn in eigener Berfon - nicht ohne feit Menschenaltern unerhörte, beftige Ausbruche des Unwillens der Opposition im Oberhaufe wie bei ben Gemeinen gegen diefe Dagregel und bie damale eingeschlagene Art ihrer Ausführung - am 22. April das Barlament auf; die Reumahlen follten bis jum 14. Juni vollzogen fein. Die gewaltige Bewegung biefer Tage fand bei ben wilberregten Boltsmaffen Londons und der Brovingen leider ihr Echo in fcmubis gen Exceffen aller Art; namentlich bei Gelegenheit einer Illumination am Abend bes 27. April verübte ber lonboner Bobel arge Gewaltthaten an den Saufern Beel's und anderer Confervativen, und namentlich an Apolep-House, ber Residenz Wellington's, obwol daselbst gerabe Die Leiche ber jungft gestorbenen Gemablin bes großen Siegere von Baterloo lag. Schottland eiferte bem nach; felbst ber Stolz bes Landes, ber greife Balter Scott, wurde als Conservativer zu Jedburgh von dem agrarischen Böbel bose insultirt. Obwol die Behorde gur Dampfung Diefer Erceffe im Gangen wenig Energie entwidelte, hielt fich aber in der hauptfache benn boch, tros ber nunmehr beiderseits mit gewaltiger heftigfeit betrie-benen, ungewöhnlich sturmischen Wahlagitation, die Bevolkerung in den Grenzen der Ordnung, wie fie bei analoger Beranlaffung und analoger Aufregung 3. B. in Franfreich ce nicht gethan haben murbe.

Die lebhaft bewegten Bahlen felbft fielen nun bied-

in bem Gange beirren laffen wurben, ben fie jum Beften bes Landes eingeschlagen hatten. In biefem Sinne nam-lich stellte Lord Chrington die Motion, zu erklaren, "daß bas Unterhaus, mahrend es bas neuliche Schickfal eines Gefebes für Reform ber Bolfevertretung, ju beffen Gunften fich bie Meinung bes Landes auf bas Unzweis beutigste ausgesprochen habe und fortwahrend ausspreche, und welches burch die fleißigften und forgfältigften Erörterungen gur Reife gebracht fei, auf bas Tieffte be-Flage, - fich zugleich aufgefordert fühle, nochmals fein feftes Beharren bei bem Grundfage und ben leitenben Bestimmungen jener großen Magregel zu versichern und fein unvermindertes Bertrauen zu der Redlichkeit, Beharrlichfeit und Tuchtigfeit ber Minifter auszusprechen, welche burch bas Einbringen und Bertheibigen jenes Gefepes die theuersten Interessen des Landes so mohl berathen hatten". Dieser Antrag, für den namentlich wiesber Macaulay 17) mit seiner ganzen Kraft sich erhob, wurde noch an demselben Tage mit 329 gegen 198 Stimmen angenommen. Andererseits wurde es sehr werthvoll, daß König William sest an der Sache der Reform hielt, daß er am 11. Dct. ben Lord Grey fchrift. lich aufforberte, nicht etwa an Rudtritt zu benten.

Es war aber fehr wichtig, daß die reformfreundlichen Gewalten gerade jest nicht manften; benn junachft (bas Unterhaus und bas Saus ber Lords wurden vorläufig vom 20. Oct. bis jum 6. Dec. vertagt) nahm bie Bolfs= bewegung mehr und mehr einen revolutionaren Charafter an. Denn jest fam auch die niebere Daffe in vollen Fluß; das Zauberwort der Reform hatte bei vielen Taufenden mehr ober minder unflare sociale Soffnungen und Traume erwedt; bie in ihrer Bilbung bamale noch furchtbar vernachlässigten Broletariermaffen, bie mit ben heutigen Arbeitern Englands feineswegs ju vergleichenden Daffen von Arbeitern jeber Art, namentlich bie rohern Schichten verschiedener Industries, Grubens, Rohlen= und Handarbeiter, bas über alle Begriffe ver-wilberte und unwiffende landliche Proletariat, waren von communiftischen Ideen ergriffen, und fo verschlang fich bei biefem hier in primitiv - mufter Art anhebenben Aufguden bes haßerfüllten fog. "Rampfes ber Arbeit gegen bas Rapital", ber Armuth gegen die fog. Befigenden, bereits die fog. fociale Frage mit ber politischen. Es explodicte biefe Richtung junachft in zuhllofen Erceffen, morbbrennerischen Berftorungen, Acten bes Raubes auf bem ganbe und in den Stadten, wo fich - hier bie inbuftrielle Menge, bort bie vermuftete und burch Branntwein ruinirte hefe schlimmfter Art — zusammenfand. Allgemeinen Schreden erregte ber furchtbare Tumult in bem fonft wesentlich hochconfervativen Briftol, einer Stadt von 100,000 Einwohnern, wo die Unfahigfeit ber schwachen Corporationspolizei, die Schwerfalligfeit und Unentschlossenheit der burgerlichen wie der militärischen Autoritäten es möglich machte, daß ber Abschaum eines wuften Raubgefindels aus Stadt und Umgegend bei Belegenheit ber Unfunft bes als energifcher Reformgegner

bekannten Recorders Sir Charles Wetherell zur Abhaltung ber ftabtischen Affisen (29. Oct. 1831) einen Aufftand erregte, ber nach wenigen Stunden jeden politis fchen Charafter verlor, ju reinem Banbitenthum und fonapebuftenber Berftorungeluft nach Art halbwilber Brofefen ober Sottentotten umschlug, endlich fehr bald zu furchtbaren Berftorungen mit riefigen Brandlegungen, Blunderung und Zubehör fich steigerte, bis endlich der scheußliche Standal am dritten Tage in Blut und Ruinen (von einer halben Million Pfund Sterling Werth) erstidt murbe. Es war eine blutige Satyre sowol auf die Leiftungefähigfeit ber verrotteten ftabtifden Corporationen. wie auf die fog. Achtung auch des gemeinen Englanders vor bem Gefet! Gefährlicher aber für Dberhaus, Bof, Ministerium und magvolle Reformer wurde boch einerfeits bas neue Auftreten ber Radicalen, die in jahlreichen Clubbs nunmehr nicht ohne Erfolg überall, besonders in London (wo ihr ftehendes hauptquartier die "Crown and Anchor Tavern" am Stranbe war) mit heftigfeit außer bem allgemeinen und geheimen Stimms rechte auch noch Abschaffung aller erblichen Borrechte und Rangunterschiede, jahrliche neue Barlamente u. bgl. m. forberten und in ihren wilbeften Schichten bereits anfingen, bie Minister sogar als "Berrather" zu schmahen; ans bererseits die wesentlich ebenfalls burch (allerdings gemäßigtere) Führer ber Radicalen eingeleitete 3bee, nicht blos Rationalgarden nach frangofischem Rufter zu schaffen, sondern auch durch festen Anschluß, durch Correspondenz und gemeinsame Oberleitung die ohnehin ichon gewaltige Macht ber Clubbs und Unionen unwiderftehlich ju machen, biefelben ju einer einzigen "Rationalen Union" ju verhindern. Gine Bersammlung ber Deles girten biefer Unionen unter bem alten ariftofratischen Radicalen Sir Francis Burdett hatte zu London am 31. Det. Beschluffe in biefer Richtung gefaßt. Aber bas Borbringen ber Arbeiter mit ihren socialistischen Ibeen in Condon veranlaßte gleich nachher benfelben Burbett jum Rudtritt. Und nun griff auch die Regierung abwehrend ein. Schon hatte fie am 7. Rov. eine burch focialiftifche Arbeiter in London berufene "große Boltsversammlung" mit Erfolg unterdrudt; am 22. Rov. wurde auf Grund der bestehenden Geset die Combination der Clubbs und Unionen zu einem einheitlichen Bangen für illegal und unverfaffungemäßig erflart, und der gesetliche Sinn des Bolfes mar doch noch ftark genug, um dem Ruf ber Regierung fofort Folge gu leiften. Auch Das furchtbare Buthen ber bamals zuerft Europa verheerenden Cholera, die Ende October ju Sunderland zuerft ausbrach und bann, bei ben verrotteten munis cipalen Einrichtungen wenig gehemmt und gegahmt, an ben englischen und schottischen Ruften schredliche Bermuftungen anrichtete und zugleich die Gemuther nach ben entichiedensten Seiten hin wild erregte, wurde endlich unter eifriger rettenber Arbeit ber Regierung überftanben; biefe Calamitat gab querft ben Unftog gur Erforfchung ber entfeplichen gefundheitschadlichen Buftande in ben Maffenquartieren namentlich ber größeren Orte, zu jener Bflege ber öffentlichen Gefundheiteintereffen, Die in ber

Die Ministerfrisis in London war bereits wieder vorüber. Der Herzog von Belling ton hatte feine Aufgabe schon am 15. Dai als vollfommen unlösbar erfannt und bem Ronig feine Bollmachten jurudgegeben; er mußte felbft bem Ronige ben Rath ertheilen, ju Lord Grey jurud. zugreifen, ber benn auch noch an bemfelben Tage von bem Ronige Die nothige Mittheilung erhielt. Lord Grey nahm das Ministerium aber nur unter ber Bebingung an, bag ihm bie Mittel nicht versagt wurden, bie Reformbill in allen ihren wefentlichen Theilen unverfürzt burchauführen. Bis jum 18. Mai, wo er ernfthaft bie Gefchafte wieder übernahm, gewann er Seitens bes Ronigs bie Concession, fur ben bochften Rothfall bie Bahl von 41 neuen Beers in das Oberhaus berufen zu burfen 20); parallel bamit lief der Entschluß Bellinge ton's, ber wol erfannte, bag er nur noch ben Beertsfoub, nicht aber die Reformbill aufhalten fonne, feinen

Bu folden Gewaltthaten fam es gludlicherweise nicht;

Wiberstand fallen ju laffen und fammt ben burch feinen Einfluß bestimmten Tories ber Durchbringung ber Reformbill feine weiteren hinderniffe im Oberhause zu bereiten. Am 21. Dai follte bie Committeeberathung forte gefest werben.

Diese Bendung und bie ftarte Bieberbefestigung bes whiggistischen Cabinets in der Regierung des Landes brachte die gewaltige Aufregung junachst im Unterhause, dann bald und überraschend schnell auch in den Provingen zu vollftanbigem Berftummen, foweit es fich namlic noch um die Reformagitation handelte. Da Bellinge ton etwa 100 Beers bewogen hatte, mit ihm zu rafcher Erledigung ber Bill bas Dberhaus vorläufig nicht zu befuchen, fo verlief die Committeeberathung ohne nennenswerthe Rampfe. Endlich am 4. Juni 1832 nahmen bie Peers mit 106 gegen 22 Stimmen die englische Reformbill in britter Lefung an; bie große Rrifis war gludlich zu Enbe geführt. Denn nachdem noch bas Unterhaus bie verschiedenen, wesentlich geringfügigen Amendements Seitens ber Lords acceptirt hatte, erhielt die vielgeprufte Bill am 7. Juni die königliche Sanction 31).

Run wurde auch die Berathung der schottischen und ber irisch en Reformbill rafch erledigt. Das völlig

40\*

<sup>20)</sup> So jest bei Bauli a. a. D. im Rachtrag S. 607 aus ber im 3. 1867 neu erschienenen Correspondenz Gren's mit Ronig William IV. und beffen Cabinetefecretar, bem Oberften Sir herbert Taplor, herausgegeben von Benry Gren; respective aus ber Bes fprechung biefes Buches in ber Saturday Review vom 2. Marg 1867.

<sup>21)</sup> Es waren fchließlich 56 Bahlfteden mit 111 Sigen ber feitigt, 80 unter 4000 Seelen auf je Einen Deputirten reducirt, bie Boroughs Melcome : Regis und Bepmouth ju Ginem Bezirf mit 2 Bertretern combinirt worben. Die freigeworbenen Gige murben vertheilt, indem einerfeits 42 größere Stabte theils je zwei, theils je einen Bertreter erhielten, anbererfeits 65 Stimmen unter bie Grafichaften Englands vergeben wurben, berart, bag beren Bablfreise von 52 auf 82, bie Bertreterzahl von 94 auf 159 wuchs. Berlor England überhaupt 13 Stimmen, so gewann bafür Schotts land acht und Irland feinerfeite fünf.

Die über bie nenen Drbnungen hinaus in ben Stabt en mahle berechtigt gewefenen Burger behielten ihr Recht fur ihre eigene Lebensbauer; bie neuen Berechtigten mußten aber burch Registratur nachweisen, daß fie feit minbeftene Jahreefrift ale Gigenthumer ober Miether einen hausstand irgend welcher Art zu 10 Bf. St. Rente inne hatten, bag fie feit feche Monaten bie Armenfteuer bezahlt und ebenfo lange im Bablort ober in beffen fieben - (engl.) meiligen Umfreife gewohnt hatten. — Auf bem Lande follten nunmehr bie erbbereche tigten Freisaffen mit jahrlich 40 Schilling Reinertrag ihr altes Bahlrecht behalten, bagegen bie Freeholders auf Lebenszeit nur noch für ihre eigene Lebenszeit, sobald biefe nicht einen jabrlichen Reinertrag von 10 Bf. St. nachwiesen. Der lettere Genfus gab nunmehr bas Stimmrecht ben Erbpachtern und ben Bachtern fur 60 Jahre, resp. Lebenszeit. Die andern Bachter ju 20 Jahren wie auch die auf Kundigung erhielten bei 50 Pf. St. Bachtgins bas Bahlrecht. — Alle Bahler mußten vollfahrig, bispofitionsfahig und nicht megen Deineib bestraft fein. Richter, Boligei und Steuers beamten blieben ohne Stimmrecht. Gbenfo fnupfte fich (Schottland ausgenommen) bie Bahlbarfeit jum Abgeordneten bei ben Reprafentanten ber Grafichaften an ein Jahreseinfommen von 600, bei benen ber Stabte und Bleden von 800 Bf. St.; mahlfabig wurde man mit 21 Jahren; bie allen Ausnahmen von ber Bahlbarfeit wurben ebenfalls burch bie Reuerungen nicht veranbert. (Bergl. bie ausgeführten Specialbarftellungen bei Thomas Erstine Ray, Das englische Parlament und fein Berfahren; aus ber [1859] 4. Aufl. bes Originals überfept von Oppenheim, S. 26 fg. Pauli a. a. D. S. 132 fg. Fischel, Die Berfaffung Englands S. 897 — 411 und Homerscham Cox, Die Staatseinrichtungen Englands, übers fest von O. A. Ruhne, G. 87 fg.)

abnorme und feltfame Bablfritem in Schettlanb, wo burd etwa 5000 Babler an 45 Abgeordnete ernannt wurden, int febr mefentlich umgebildet worben. Die Grafichaften angebend, fo behielten allerdings bie urfundliden Inhaber ihr Stimmrecht; aber man ertheilte daffelbe nunmehr auch allen Landeigenthumern bis berab au benen, Die von Saus und Ader ein jahrliches reines Gintommen von mindenens 10 Pfund St. gemannen; ferner allen Bachtern auf Lebenszeit mit einem Ertrage von 10 Pfunt St., wie auch den Rachtern mit fürgern Beitfriften, fobald Dieselben einen Ertrag von 50 Bfund St. nachweisen konnten. Das Spftem ber 14 Gruppen, in welche die 64 Stadte (außer ber Hauptftadt) meift in gan; irrationeller Art und zwar fo gcorbnet maren, baß Die verschiedenen Municipien Bahlmanner ftellten, Die ben Deputirten ju ernennen batten, murbe fachgemäß umgeformt; außerdem erhielten bas große Glasgom zwei, Die Drie Aberdeen, Dundee, Berth felbständig je einen Abgeordneten, ebenjo bie bisber noch rollig unvertretenen Blage Paislen und Greenod. Edinburgh erhielt jest zwei Deputirte. Das Stimmrecht aber, bieber in ben schottischen Städten nur den (durch Cooptation ergangten) Stattrathen zuftändig, murre bier nun ebenfalls jedem Burger jugetheilt, ber jahrlich mindeftens 10 Pfund St. reine Einnahme hatte 22). Die fcottifche Bill paffirte endgültig bas Unterbaus am 27. Juni, am 13. Juli bas Oberhaus. — Die irifche Bill batte weniger Anomalien zu beseitigen. hier follte nur bie Babl ber Bertreter von 100 auf 105 erbobt und fur Die Statte ben Corporationen bas Privilegium in berfelben Art wie bei ben englischen und schottischen Statten genommen merben. Lettere Dagregel ichien ben ichroff protestantifden Tories für bas protestantische Interesse ju gefährlich; boch brang Die Regierung gegen fie in zweiter Lejung am 25. Dai mit entidiebener Debrbeit burd. Aber in ber ber britten Befung vorangebenben Committeebebatte feit bem 12. Juni ging ce noch einmal beiß ber, weil D'Cennell tae Bablrecht (f. oben) ber fog. Bierug. Schilling Freifaffen mieter in ber alten Genalt mie ver ber Emancipatione. bill von 1829 bergestellt miffen wollte. Sier folug bie Regierung ben Demagogen nur mit Silfe ber Tories mit nur 49 Stimmen Mehrbeit; aber auch fenn murte ber Rampf mit D'Connell bart, weil bie Regierung in ibrer Eden por ber irifden Agitation ibre Conceinenen in Ctatt und Lant an ftrenge Reftrictionen bant, Die auf ber Sauptinsel wegnelen; Bachter burften nur bei Ter minen von 21 Jahren und 10 Rfunt Ct. Rente ftimmen. Cheil und D'Connell fennten nur unbedeutende Amendements gewinnen; bei den Lords (seir 13. Juli), mo fich Wellington jest zuerft wieder an ben Berathungen betheiligte, murbe weiter feine meientliche Beranberung veranlaßt; Die Bill erhielt am 7. August Die fenigliche Sanction. Das Parlament felbit aber, bas lepte

nach alter Art gewählte, wurde am 16. Aug. geschloffen, und man fonnte fich nunmehr in bie neue Arena ber Bahlichlachten wie neuer Reformen aller Art frurgen. Bundoft tehrten aber Alle zu ben gewohnten Arbeiten bes Tages jurud: nur bag bie moralifche Birfung ber furchtbar angeschwollenen Reformagitation erft allmalig fich wieder verlor, nur bag bie Beforgnig, Die Angft des hofes, der Ariftofratie, ber befigenden Claffen por weiteren Ausbruchen ber mit allen Mitteln bis in die lette Butte binein aufgewühlten Daffen erft langfam fdwand; nur bag auch nachträglich noch manche wilde Erceffe vorfamen und vorgefommen maren, wie jener ichimpfliche Angriff bes nichtsnupigften londoner Bobele auf Towerhill am 18. Juni (gerade bem Jabrestage bes Sieges bei Baterloo) gegen ben herzog von Bellington, ber boch burch feine lette haltung fich banfenewerth felbft übermunden batte u. f. w.; wie namentlich auch am 19. Juni ber Mordversuch eines ebemaligen Matrofen zu Abcot auf Konig William IV. Bis bann Die Rachwirfungen ber Agitation theils bei ber überfate tigten Ration endlich erstarben, theils neue ernfie Fragen aller Art die Gemuther wieder auf andere Bunfte lenften.

Berenfalls ich loß bie Annahme ber Reformbill bie altere Beschichte Englands febr fdarf ab; mit tem Com: mer 1832 beginnt; mit tiefer weientlich friedlich voll-Bergangenbeit einschloß, Die boch feine unausfullbare Rluft zwischen bem alten und bem neuen England iduf, Die boch in eminenter Beife bie unvergleichliche gabigfeit ber englischen Berfaffung, aus fich felbit Die Minel gu immer boberer Bollendung ju erzeugen, ans Licht fiellte, - beginnt recht eigentlich erft fur England feine "neuene" Beididic. Bas nun die neue Edopfung felbit angebt, fo int bas allerdings nicht ju benreiten, int auch (um von ten Uribeilen englischer Rabicalen ober gar bes continentalen Rabicalismus unt ber unbedingten Berebrer bes allgemeinen, gleichen und gebeimen Stimmtechte qu idmeigen) von liberalen englischen und continentalen Beuts theilern niemals ernnbaft beftritten morben, bag bie neue Bill feineswegs alle alten Anomalien aus tem Bege geschafft, baß fie rielmebr beren gar nicht menige neue ine Leben gerufen bat. Richt gang mit Unrecht bat man ben Bbige ben Bormuri gemacht, bag fie namentlich bie ibren Intereffen bienftbaren Bablfleden geident baben; bem nad Unten bin geiogenen Genfus ber Sauerente ren 10 Pfunt Et. fann tie Bezeichnung ter Billfürlichfeit nicht eripart merben; und alle Gegner ber Bielgenals rigfeit ber Bablart jum Unterhaus, alle Freunde medas niider und focial geographifder Gleidbeit (namentlich auf bem Continent) griffen feitbem andauernt felde Uns gleichheiten an, wie bie, bag 28) Gtabte mie Mandefter und Stadttbeile wie Marvlebene mit ibrer ungebeueren Ginmebnergabl mit Orten mie Lemington und Bemed nur gleiche Bermetergabl batten : mie bie, tag Bonten mit allmalig mehr benn gwei Dillienen Einwohnern unt feinen vielen Millionen beneuerten Bermegene 16 Derante

<sup>22)</sup> Bergl, auch Thomas Grefine Dar, Das engliide Bar: lament und fein Berfahren. Rue bei 4 Anflage (1959) bee enge liiden Driginale überfest unt bearbeitet von C. G. Errenbeim,

<sup>23)</sup> Brigi, tie Ueberficht bei gifdel a, a C. E. 438 iz.

ftellte, mahrend bie vier Grafschaften Wiltshire, Dorfet, Cornwall und Somerfet mit nicht gang zwei Dillionen Einwohnern und etwas über fieben Millionen besteuerten Bermogens jufammen 38 Deputirte hatten, - und analog ftellte man wol Tower Hamlets bei London mit über 500.000 Seelen und 1.266.000 Bf. St. besteuertem Bermogen und nur zwei Bertretern neben bie 19 Bertreter ber 402,000 Einwohner von Sampshire mit 1,400,000 Steuerfapital; bie 37,000 Bahler in bem West-Riving von Portshire neben die 2000 in Rutland, bie 18,000 in Manchester neben bie 700 in Calne, Die 20,000 der City zu London neben die 700 in Harwich und Ludlow; man bemerkte, daß die Graffchaften Che-fhire, Lancashire und Dorkshire mit einer Bevolkerung von 41/2 Millionen zusammen 58, dagegen Cornwall, Devon, Dorfet und Comerfet mit 1,600,000 zusams men 81 Reprafentanten hatten. Dan berechnete ferner, daß unter andern in Rutland jedes Parlamentemitglied 6000 Bf. St. Steuern, in Middleser 520,000 reprasens tirte; daß die Bahler von Soniton zwei Deputirte für 10,000 Bf., Liverpool dieselbe Bertreterzahl für 850,000 Pf. Taren ernannte. Dan fand, daß bie Dacht ber großen Grundbesiter burch bie Buziehung ber Bachter jum Bahlrechte ungemein gesteigert fei; daß ber Grunds befit (man hat vom größten bis jum fleinften Grunds befiger 250,000 Mann in England berechnet) und, Danf ben erhaltenen Bahlfleden, althergebrachte politifche Rechte noch immer wuchtig ine Gewicht fielen gegenüber ben Ansprüchen ber Boltszahl, ber commerciellen und ins bustriellen Intereffen. Es ift nicht bestritten worden, daß die Bill mehrfach die Spuren ber Planlofigfeit und bes Mangels an festen Regeln, wie an burchgreifenber Energie trägt; baß ferner ber angestrebte 3med, Batronage, Bestechung und Rauflichfeit abzustellen, auch nicht erreicht worden ift.

Die englischen und continentalen Radicalreformer heben ferner hervor, daß die neue Schöpfung ausschließlich ober boch weit überwiegend ben besigenden und gebilbeten Mittelclaffen bes britifchen Reiches zu Gute gekommen ift; man hatte die Bahl ber Babler jest auf beinahe eine Million (für 1867 hat man nachher etwa 1,300,000 Bahler gerechnet) erhöht (für Bales und England allein wurden 800,000 Babler gerechnet), bie etwa funf Millionen ber fog. arbeitenben Claffen waren unmittelbar noch nicht vertreten. Unter folden Umftanden fonnte die Auffaffung, die namentlich Lord Ruffell wiederholt ausgesprochen hat (fie hat ihm ben Spisnamen "Finality-John" zugezogen), — welche bie neue Bill als eine "entgültige" (final) proclamirte, nur eine irrthumliche fein; fie hat sich bald genug als eine folche erwiesen, Ruffell felbft hat mehr als 30 Jahre fpater eine weit tiefer greifenbe Reformbill erlebt, unb nicht lange nach Abschluß ber Rampfe um feine eigene Bill regten fich schon die Spuren ber in ber Arbeiterwelt wurzelnden fog. chartiftischen Bewegung.

Die conservativen Elemente bagegen konnten mol bemerklich machen, bag in ber Gesammtvertretung benn boch ben neuen Interessen im Reiche ein sehr ge-

waltiger Spielraum eingeräumt sei, daß — wollte man einmal eine Grenglinie gieben zwischen ben Intereffen Des Landes, bez. ber Grundbefiger und benen ber Stadte, bie Bahl ber 253 "Grafschafteritter" bann boch burch bie 405 ftadtischen Abgeordneten von vorn herein bedeutend überwogen wurde. Und thatsachlich hat es sich mehr und mehr zu Ungunften ber torpiftischen Elemente und Richtungen geftaltet. Die vor ber Reformbill fast ftets torniftifch mablenden ichottischen Stabte haben feit jener Beit mit feltenen Ausnahmen immer liberal gewählt; mehr aber, bas nunmehr in breite Bahnen gelenfte ftabtifche Intereffe hat feit ber Reformbill im Unterhause immer entschiedener Plat gewonnen, ganz neue Richtungen ans gegeben und eingeschlagen, utilitarischen Grundfagen mehr und mehr den Beg geebnet. Das ift unbestreitbar, auch die Bhigs felbst haben es allmalig fehr bestimmt empfunden, baß feit ber großen Bewegung ber Jahre 1830/1832 bas Schwergewicht ber politischen Racht biefes Reiches immer entschiebener in bas Unterhaus verlegt worden ift; daß die neue und maffenhafte Bertretung bes neuen Englands im Unterhause in weiterer Ente widelung fortschreitend auflosend auf die alten Parteien gewirft hat; bag endlich bamit für die bemofratischen Elemente Englands aller Schattirungen nunmehr ber feste und breite Ausgangspunkt geschaffen war, um fortschreitend die alte Aristofratie des Landes und beren Macht, mit Ginschluß des Oberhauses und ber Rrone, immer mehr in eine mehr untergeordnete Stellung ju ichieben.

Im Großen angesehen, vollzieht sich hier eben in specifisch englischer Beise ber Proces ber Demokratifis rung, bem in dem 19. Jahrh. sammtliche Staaten ber europäischen und ber transatlantischen Culturwelt unterliegen; nur daß biefer Proces auf englischem Boben fich charafteristischer, ruhiger, unvergleichlich langfamer und gemeffener vollzieht als auf bem Continent; nur bag bie gewaltfamen Rude und Sprunge continentaler Entwides lung bis jest hier nicht eingetreten, die Banber, die mit ber Bergangenheit verbinden, hier nicht in der Art gerriffen find, wie namentlich in Frankreich. Den Schöpfern der Reformbill lag nichts ferner als nivellirende, mathematifch gleichmachende, ale eigentlich bemofratische Grunds fape. Die Bill trug fehr beutlich ben Charafter bes Erperimente und bes Compromiffes. Es galt, zwei Principien mit einander auszugleichen: ohne Die alte Praxis, welche die politische Macht ben burch vieljährige Schulung im Selfgovernment erprobten ariftofratischen Elementen verliehen hatte, fallen zu laffen, wollte man zugleich ce versuchen, "eine wirtsame Berbindung von Besteuerung und Bertretung ju fchaffen". Die erperimentale Ratur Diefes Berfuches, Die vielen Rudfichten, welche Die Compromifinatur biefer Arbeit ben bamaligen britischen Staatsmannern auferlegte, machten es naturlich, baß (wie es fo oft bei der gefunden Berfaffungsentwickelung des altrömischen Staates geschehen) auch die politische Schöpfung diefer Manner D. 3. 1832 fein architeftonisch abgerundetes Werk hat werden können. Für die nachften amei bis drei Jahrzehnte aber, vor Allem für die nachften 20 Jahre, wirfte die Reformbill im boben Grade erfrischend und gunftig. Auch die alten Gegner baben Ed damit allmälig reriobnt, wenn fie auch (und nicht fie allein) nicht vergeffen, barauf binguweifen, bag mit Diefer Reform ber Beg jum allgemeinen Stimmrechte abgebabnt fei, und dag materiell, qualitatir, die Erweiterung bee Bablrechtes, namentlich in ber hand ber Raffen der großen Städte, die Bertretung keineswegs über Das Rivean der früheren Tuchtigfeit binans geboben, eber berabgebrudt habe 24). Aber bie linumganglichfeit einer damaligen Reubildung int ichen lange, ebe noch in ber neueften Zeit die Tories felbit ju einer umfaffenberen zweiten Reformbill gefchritten find, nicht mehr bestritten worden; und wenn man allgemein anerfannt bat, bag die neue Schöpfung trop aller ihrer Unvollsommenbeiten in weitem Umfange Die Rube und Bufriedenheit in ben damals frarfien Claffen des englischen Bolfes bergeftellt, namentlich aber bas hinubergreifen ber europäischen Erichutterung im 3. 1848 von Englande Ruften abgemanbt bat, - fo muß man auch fagen, daß ber Rampf um bie Bill selbft und ber Gewinn ber Reform wirflich erfrischend und verjungend auf dieses Reich zurückgewirft bat. Das 3abr 1832 ift bod ein hoffnungefrobes, frifc belebtes Jahr für diefes große Bolf gemeien; und nachtem einmal bie lang aufgestante Reformbewegung in rollen fluß gefommen, bat fich ber reformatorifche Beift fortichreitend uber bie rericbiebenften Bebiete bes pelitifchen und focialen Lebens ausgebreitet, recht eigentlich ben riefenhaften materiellen Fortidritt Englands in unserer Beit möglich gemacht, - nach unendlich vielen Seiten bin wahrhaft segenstreich und großartig productiv gewirft.

318

## Erfter Abidnitt.

Ben ber erften Reformbill bis jum Tobe Ronigs Bil: liam IV. (1832 - 1837).

Die nene Schöpfung bes wbiggistischen Rinisteriums Grey sollte sosort ihre erste Probe ablegen; es galt, nach bem neuen System die erste Babl zu einem neuen Barslament zu vollzieben. Der Ansfall wurde überall mit großer Spannung erwartet. Die Tories fampsten mit Energie, um auch auf dem neuen Boden möglichst viel

Terrain zu behaupten. Die Bhigs barten wol mit ben liberaleren Glementen um die Bewinnung ber Reform ad verbundet, aber fie batten politisch = und focial = arifiotratische Interessen genug zu vertreten, um einen Sieg ber raticalen Elemente burdans nicht zu munichen. Radicalreformer aller Schattirungen traten in Menge neben den Candidaten ber alten Barreien auf, als Trager ber verschiedenartigften, oft febr bod gespannten Bunfde und hoffnungen, Die Ungablige an die Bablreform funpfien. Daneben brudte bie nur langfam weichenbe Cholera noch immer auf die Gemuther; nicht minder ber wilde Berlauf ber Dinge in Irland, ber bei allen parlamentarifden Debatten zu ben leibenichaftlichften (ben Bhige auf Die Daner nicht forberlichen) Rampfen gwijchen D'Connell und Stanler Anlag gegeben batte. Die fortbauernde Agitation, die uch neuerdings namentlich auf bie praftische Berweigerung bes verhaften (fatholischen) Bebnten an die (anglifanischen) Pfarrer geworfen batte. war auch durch die Beschluffe des letten Parlaments (bie auf Umwandlung bes Behnten in eine Gelbrente, beziebentlich auf Ablofung bes Zehnten binarbeiteten) nicht gestillt worden; auch bier batte man von dem neuen Barlamente Bieles ju erwarten. Bei ber Babl blieben indeffen die besten Chancen immer für bie Bbigs; biefe hatten nun eben bas Berbienft, bie Reform burchgefest ju baben; ju Gute fam ihnen baneben auch bie eifrige Reformthatigfeit des unermublichen Lord Brougbam, ber wicht allein in bem Raugleigerichtehofe mabrhaft foloffale Arbeiten bewältigte, fondern auch einen neuen Banfrottgerichtsbof ins Leben gerufen, Dagregeln ju einer Cobis Acation des Criminalrechts in vollen Gang gebracht hatte. Und ferner ber Erfolg, mit bem in ber auswärtigen Bolitif Lord Balmerfton bei ber Constituirung bes jungen Königreichs Belgien mitwirfte, daffelbe eng an Eng-land knupfte, konnte in einer Zeir ebenfalls wohl gefallen, wo man mit Unwillen fand, wie unter bem letten torpiftischen Cabinet Englants auswärtiger Ginfluß nicht unmerflich gefunten mar.

Die Borbereitung ju ten nenen Bablen mar schon seit der Mitte des Commers 1832 allmalia in Bang gefommen. Dehr und mehr ichidten fich alle Barteien mit Eifer und Energie an, ihre Stellung zu bem neuen Bahlverfahren auch praftiich zu nehmen. Die wilde Aufregung freilich ber letten Bablen mar biesmal nicht zu bemerfen; bafür aber mar bie Babltbarigfeit besto intensiver, weil von bem Ausfalle ber neuen Babl so febr viel abhing, weil die Babl der Babler so bebeutend erweitert mar, weil diesmal jo viele gang neue Bewerber um Sige im Barlament auftraten. Kormell if bas lette Parlament erft am 3. Dec. antgeloft morben; die neue Babl felbit erfolgte unmittelbar nachber. Es ift bemerft morden, daß bie neue, mit der Bill que gleich wefentlich vereinfacte, Rafdinerie bes Babimos dus die wußetumultuarische Art der Bablerei mit alts herkommlichen Erceffen doch bedeutend beschränkt batte: freilich gab es in ben großen Induftriefigen bes Rorbens nicht wenige wilde Tumulte, bei benen es bis jum Ginfcreiten der Truppen fam; die Begner ber Reform

<sup>24)</sup> Bergl. unter Anderen Pauli a. a. D. S. 135. Fischel a. a. C. S. 402. — Deshalb gibt es noch bente unter gemäßigts confervatioen Staatsrechtslehrern bes britischen Reiches lebhasse Berbeitiger ber burd Ansiell noch übrig gelassenen fleinen Bablsbeden; diesen ichreibt man die Bortheile zu, daß sie es jungen, noch unerprodten Talenten leichter gemacht, in das Unterdans zu kommen, daß ihre Bertretung gewissermaßen eine Schule der Borsbeiem Bege wiederholt nambaste Staatsmanner aller Parteien dem Berlament erhalten wurden, die die einem Answegen vollethimlicher Leidenschaften ibre Siese verloren batten, oder dei der zunehmenden Beigung der größeren Orte, locale Celebritäten zu mablen, seinen Sis gewinnen kommen: daß anf diesem Bege manche Interesien, die bink zurächgedeänzt wären, ibre Bertretung fanden n. s. w. Bergl. hier namentlich: Alphens Todb, Ueder die varlamentarische Bessieung in England; überseht von R. Assumen zu Sb. L. S. 9 fg.

wiesen nicht ohne Hohn barauf hin, — noch Jahre lang spater war bas neue Spitem Gegenstand ihres erbitterten Hohnes, der (man erinnere fich nur des berühmten torpiftifchen Romans "Behntausend Pfund Renten") auch in ber schönen Literatur fein Echo gefunden hat. Bemerft aber wurde allerseits, daß auch bei bem neuen System das alte Uebel der Bestechung fast ungehindert weiter gewuchert hat; mehr aber, daß mit der neuen und bedeutenden Ausbehnung des Stimmrechts viele Bablerschaften auf ben gefährlichen Abweg geriethen (nicht blos altbewährte Rrafte hinter noch vollig unerprobten Reulingen jurudjuftellen, fondern auch) ihre Candidaten (etwa nach Art ber fog. cahiers jur Zeit ber Anfange ber erften französischen Revolution) an gang bestimmte und fest formulirte Forderungen fesseln zu wollen; letteres geschah namentlich ba, wo radicale Stromungen die Borband hatten. Dan ftrebte in biefen Rreifen namentlich babin, die Deputirten bindend an bas Berfprechen ju feffeln, die Saufer - und Benfterfteuern, die Rorngolle und analoge Abgaben abschaffen zu wollen. Es mar eine Reuerung bedenklichfter Art, der fich auch sehr entschies bene Whigs und alte ehrenwerthe Radicale, wie ber beruhmte Sir Francis Burbett, entschlossen widersest baben. Das Ergebnis war ein vollständiger Sieg der Liberalen (Ministerielle, und Radicale aller Schattirungen) über die Confervativen; man berechnete etwa 509 Mann "Reformer aller Schattirungen" gegenüber 149 Conservativen. Die Daffe ber neuberechtigten Babler batte felbstredend vielfach die Entscheidung herbeigeführt, die Bahl ber neuen und unerprobten Deputirten (babei mande auch gar febr ungeeignete Berfon-lichkeiten) war naturlich febr groß, wie überhaupt ber gange Drang nach neuen Reformen auf allen Gebieten Des focialen, wirthichaftlichen und politischen Lebens; viele (namentlich mehr confervativ gefarbte) tuchtige Manner waren bei dem allgemeinen Rausche diesmal aus dem Haufe ausgeschlossen — aber in der Hauptsache fehlte boch auch bem neuen Barlament feiner ber Manner, bie feit Jahren die Physiognomie des Unterhauses bestimmten und beren bas Rcich bei ben Arbeiten feines großen Rathes wirklich bedurfte. Radicale Extreme waren im Gangen boch nur ziemlich felten burchgebrungen. Rur in Irland trugen die Wahlen, soweit D'Connell's und seiner Reveal - Agitation Ginfluß reichte, ben Charafter wilber Unversöhnlichkeit; ber große Agitator felbst war in Dublin gemahlt worben. Es fam nun barauf an, wie einerfeits bas reformirte Unterhaus mit bem unreformirten, wiberwilligen Saufe ber Lords zusammengeben murbe, und andererfeits, wie weit Cabinet und Parlament befabigt waren, den hochgebenden und jum Theil noch fehr un-flaren Reformhoffnungen, Bunfchen und Traumen ber buntgemischten, maffenhaften liberalen und radicalen Glemente namentlich Englands ju entsprechen, und inebesondere die hochft schwierigen irisch en Fragen befriedigend

Das neue Parlament, zu bessen Sprecher auch jest ber erfahrene Tory Manners Sutton gemählt worden war, wurde in aller Form am 8. Febr. 1833

burch Ronig William perfonlich eröffnet, ber benn auch in der Thronrede dem neuen Saufe eine lange Reihe ber bedeutungsvollsten Aufgaben ftellte. Mit gang befonderer Bucht brangten fich aber von Anfang an (wie es ja feitbem wesentlich bis auf die unmittelbare Gegenwart, etwa bis 1870, geblieben ift) die irischen Fragen in den Bordergrund. Die Thronrede hatte bereits die anarchischen Buftanbe biefes Lanbes, die Rothwendigfeit folden Buftanden ju begegnen, und bie Absicht ber Regierung, ber Repealbewegung nicht nachzugeben, mit Energie betont. Darauf hatte bei der Abreftdebatte Daniel D'Connell feinen leibenschaftlichen Angriff auf die angebliche Berfolgungewuth des jur Beit regierenden Cabinete gerichtet; und es war zwischen ihm, feinen irischen und britischen Anhangern auf ber einen, ben Rednern ber Bbigs. namentlich bem irifden Regierungefecretar Stanley und Macaulay (jest Abgeordneter für Leeds und von Lord Grey jum Secretar im inbifden Amte ernannt) 26) und mehreren ber Minifter ju überaus heftigen Debatten gefommen, die dann allerdings, nachdem auch Beel ent-schieden für die Regierung eintrat, mit D'Connell's ent-schiedener Riederlage abschlossen. Weiter aber ftellte fich bie Sache vorläufig fo: es muß bahin gestellt bleiben, ob D'Connell felbft an die Möglichfeit einer funftigen parlamentarischen Abtrennung Irlands von der Sauptinfel ernftlich geglaubt hat, ober ob er, diese Möglichkeit einmal wirklich jugegeben, mit gangem Ernft baran glaubte, auf Diefem Wege den alten und unleugbaren Leiden Irlands wirklich ernftlich abhelfen zu können. Es ift wol mahrscheinlicher, daß er, um überhaupt der englischen Regierung nachbrudlich ju Leibe ju geben und berfelben große Conceffionen abzuringen, es fur die zwedinagigfte Tattit anfah, feine Forderungen einerfeite fo weit als nur möglich zu ftellen und andererseits bie Rolle bes machtigen, volksthumlichen Agitators (zugleich in naber Berbindung mit den schroffsten englischen Radicalen) fo leicht nicht aus ber hand zu geben. Und als Agitator, — gestütt auf die überall in Irland aufschießenden Re-pealvereine, die volksthumliche Berweigerung des Zehn-ten, den Widerstand gegen dessen gewaltsame Eintreibung, ben Trop ber Farmer und Cottiers gegen bie Grundherren, und auf die Sympathien des romischen Rlerus, überhaupt auf bas fatholifche Bolf Irlands, bas ihm völlig ergeben mar (und in deffen aufgeregteften Rreifen wol gar icon die Ibce einer vollständigen Abtrennung ber Insel von bem britischen Reiche feimte) - in Mitteln und Reben jest immer weniger gewiffenhaft, benn in feiner frühern Beriode: fo hat er nun innerhalb und außerhalb bes Barlamente mit wachsenber Leibenschaft und Energie gegenüber ber whiggiftischen Regierung feine Stellung genommen, ohne dabei den immerhin bedeutungevollen Wohlthaten gerecht zu werben, welche bie Whigs benn boch seiner Injel wiederholt gewonnen hatten.

<sup>25)</sup> Macaulay (vergl. noch unten) ift nach ben weiteren Des batten bes Jahres 1833 jum vierten ordentlichen Mitgliede bes Rathes (oberften Gerichtshofes) für Indien ernannt worden und hat fich im December 1838 nach Calcutta eingeschifft. — Seine Reben gegen D'Connell f. bei Steger a. a. D. G. 126 — 145.

kirchen; die Abschaffung ber Annaten und ber Baufteuer, und die Eröffnung der großen geiftlichen gandereien für neue und wohlstuirte Bachter, waren 26) jedenfalls fehr nügliche Dagregeln; aber fie gingen boch bem Rern bes Uebels immer nur erft langfam naber. Daffelbe galt von dem endlich am 28. Aug. auch bei ben Lords genehmigten Gefen wegen ber Bebnten, welche nach bem Blane vom Juli 1832 (vergl. oben) nach einem fiebenjährigen Durchschnitt in feste Abgaben verwandelt, deren Hebung und Bahlung fur die Bufunft den Grundeigens thumern zugewiesen, beren neuefte Rudftande burch Musgabe von Schapfammerscheinen vorläufig gedect, bann durch einen Buschlag zu ber Grundsteuer wieder einge-

bracht werden follten. Während neben diesen Rampfen heftige, aber erfolglose, meist ben radicalen Elementen bes hauses ents fprungene, durch fturmische Meetings fecundirte Angriffe auf die Finangpolitif der Regierung herliefen, gelang es jedoch, auf verschiedenen anderen hochft wichtigen Bunften bes mercantilen, induftriellen und politischen Lebens biefes Reiches fehr mefentliche Fortichritte zu erzielen. Ginerfeits tam bie Bant von England in Frage. Der zus lett im 3. 1800 verlangerte "Freibrief" biefes Inftituts lief mit dem 1. Aug. 1833 ab; ihre Privilegien waren bereits feit dem Frühling 1832 durch eine Commission finanzieller Notabilitaten unter bem Borfite Des Schattanglere neu gepruft worden. Auf Grund Diefer Brus fung schlug bann Lord Althorp am 31. Mai 1833 im Unterhause wesentlich Folgendes vor: ber Sauptsache nach follte die Bant ihr Brivileg behalten, auch ber Grundsat, bag ein Drittel Metall im Berhaltniß zu ben Berpflichtungen der Bank hinterlegt bliebe, nicht erschüttert werden, "boch sollte das Publicum fortan felbst die Bedürfnisse des Rotenumlaufs controliren, ihn zus fammenziehen, wenn der fremde Wechfelverkehr ju Ungunften Englands ftand, und im andern Falle ihn ebenfo erweitern burfen". Bu biefem Behufe follte die Banf burch Eingabe an die Schapfammer wochentlich ben Stand ihres Papiers zu den Depositen und gleichfalls einen vierteljährigen Durchschnitt beffelben in ben Zeitungen veröffentlichen. Eine Ausdehnung des Monopols der Bank war die Bestimmung, daß im Umfreise von 65 englischen Meilen um London herum feiner andern Bank von mehr als sechs Theilhabern die Ausgabe von eigenen Papieren verstattet wurde, mahrend bie Roten der Bank von England und ihrer Filiale ale gefetliche Bahlmittel überall acceptirt werben follten, nur nicht von ber Bant felbft und ihren Zweiginstituten. Gleichzeitig wurde eine birecte öffentliche Schuld von netto eilf Millionen an die Bant abgetragen; dafür raumten bie Directoren einen Abzug von 120,000 Bf. St. jahrlich ein von ben Bermaltungetoften ber Rationalschuld. Rach folchen Grundzugen follte ber Contract auf 21 Jahre erneuert werben; die Regierung behielt fich bas Recht vor, ihn am Ende bes gehnten fundigen ju burfen, fobag er mit

bem eilften Jahre erlosche 27). Rachbem noch die gemaßigte Opposition die Concession erzielt hatte, daß die niederften Roten ju 5 Pf. St. ftete und überall gegen Beld einlösbar bleiben follten, fand der Entwurf ohne besonders heftigen Biderfpruch feine Annahme.

Die andere große Frage Diefer Gession mar Die in = bifche. Die Bollmachten ber großen oftindischen Compagnie, wie fie vor 20 Jahren wieder neu festgestellt waren, liefen mit bem nachsten Jahre ab und mußten nunmehr ben Anspruchen ber Gegenwart entsprechend umgebilbet werben. Es handelte fich dabei um eine mercantile und eine politische Frage. Bur Beit der Caftle-reagh'ichen Regulirung der indischen Berhaltniffe im 3. 1813 hatte Die gewaltige Agitation bes englischen und schottischen Sandelsstandes bie Aushebung bes Monopols der Compagnie für den indischen Handel erzielt; damals war ber englische Brivathandel nach und von Indien freigegeben, insbesondere auch das Recht bes londoner hafens auf ben alleinigen Import - ju Gunften aller Bafenplate bes Reiche aufgehoben worden. Geblieben aber war damals ber Compagnie das fehr wichtige und fehr gewinnbringende 3meigmonopol bes dinefischen Sandele. Satte nun die Aufhebung bes Sauptmonopols bei dem allgemeinen neuen Aufschwunge des handels fehr wohlthätig gewirft; hatte fich durch den freien Brivathandel der Ertrag des indischen Sandels allmalig jahrlich um 4 Millionen Bf. vermehrt, — so begehrte jest (Die energijden Angriffe ber britifden Sandelswelt auf bas dinefifche Monopol ber Compagnie begannen schon seit 1829) namentlich im Intereffe des Theehandels die mercan-tile Belt auch fur diefen Theil des Belthandels die vollfommen freie Concurrenz. Die politische Seite angehend, fo hatte fich in den letten 20 Jahren bas Bebiet ber englischen Berrschaft in Oftindien wie auch nach ber birmanischen Seite bin nicht unbedeutend erweitert; inbeffen mar es boch nicht bie Absicht ber Reformregierung, bei ihren Borschlägen sich wesentlich weit von den Grundlagen bes Syftems zu entfernen, wie baffelbe 28) burch Bitt's India-Bill (nebft ben Erganzungen ber nachften Jahre) im 3. 1784 festgestellt und im 3. 1813 durch die Caftlereagh'iche Bill auf der Bitt'ichen Grundlage einigers maßen weiter ausgebildet war. Run hatte das Minis fterium Gren feit b. 3. 1831 burch bas inbifche Controlamt, an beffen Spipe Charles Grant (ber fpatere Lord Glenelg) ftand (unter eifriger Mitwirfung Macaulay's), über die indische Frage umfaffende Borarbeiten anstellen laffen, die ju dem Entschluffe führten, für die mercantile Seite bie im 3. 1813 begonnene Reform jum vollen Abschluß zu bringen, nach ber politischen Seite aber vorläufig um Ginen Schritt weiter zu gehen ale die Gesetgebung von 1813.

Rach langen und jum Theil fehr lebhaften Berbanblungen mit ben Bertretern ber Compagnie gelangte

<sup>27)</sup> Bauli a. a. D. S. 191 fg. 28) Bergl. hierüber (v. Jasmund im) Bethmann-hollweg'ichen berliner "Breußischen Bochenblatt", 1858. Rr. 26. (Die Reugestaltung ber indischen Regierung.) S. 247 fg. und Rr. 27. S. 251 fg.

vorrudenben Berfall biefer reichen Colonien aufzuhalten, zugleich aber auch bas icon feit langer Beit eingeleitete Werf ber Sflavenemancipation zu vollem Abschluß zu bringen. Diese Colonien, namentlich die bedeutenbste berfelben, Jamaica, maren fcon feit bem Anfang bes 19. Jahrh. in feiner befonders beneidenswerthen Lage. Der allgemeine Rachtheil, ber überall auf ber Stlaven-arbeit lastet, hatte auch hier sich eingestellt; von In-bustrie war keine Rede, das städtische Leben der Insel Jamaica mit 211 Meilen und (jest noch) 500,000 Einwohnern beschränkte sich auf die Blate Spanisch-Town, Kingston und Port Royal; die Interessen der Insel gipfelten in dem Andau der tropischen Producte, wie namentlich Buder, Raffee, Biment und Ingwer, und in beren Ausfuhr. Run aber war burch bie Art ber Bewirthschaftung, namentlich bei ben Buderplantagen, ber Boben allmalig ftart ausgesogen worden; die Roften bes Betriebes fleigerten fich zusehends, mahrend die Plantagen allmalig weniger Gewinn abwarfen, - Diefe namlich, feit 1793 mit einer hohen Budersteuer beschwert, konnten namentlich feit Abschluß ber Rapoleonischen Kriege bie machsende Concurrenz mit andern billiger produciren. ben Buderlanbern nur noch muhfam aushalten. Die Ausbeutung bes Bobens und ber Stlavenfrafte mar ichon vor 1807 mehr und mehr zur Raubwirthschaft geworden; viele Blantagen waren in die Sande der entfernten Here plantagen water in die Inne der einfetnten Hoppothekengläubiger gerathen, die weiße Bevölkerung überhaupt tropisch erschlafft, — da hatte im I. 1807 die erste wichtige, gegen das Regersklaventhum gekehrte bristische That, nämlich die Barlamentbacte, welche den Sklavenhandel verbot, den Plantagen einen energischen Stoß beigebracht, ber noch fühlbarer wurde, ale auch bie Umgehung Diefer Acte Durch heimliche Sflaveneinfuhr unmöglich gemacht ward durch die Bill d. 3. 1815, welche die genaue Registrirung aller in den Colonien gehaltenen Stlaven anordnete. Die Pflanzer hatten inbeffen boch den Ausfall der Ginfuhr "burch confequentere Buchtung bes fostbaren, im Berthe gestiegenen, fdmargen Menschenviehes" ju beden gewußt. Gie hatten fich auch, geftust auf die noch immer dominirende Dacht ber Torps im alten Parlament, auf bie ben autonomen Bflangern wohlgefinnte Daffe von Bertretern im alten Unterhause, auf die vielen mit ihren Intereffen so innig verfnupften britischen Glaubiger unter ber hoben Finang ju London, Liverpool, Glasgow, — und ungewarnt durch Die immer ftarter auf Freihandel und Stlavenbefreiung hindrangende Richtung des Zeitalters; ungewarnt burch Canning'e (1823) der Sflaverei feindliche Resolutionen, burch die Arbeit ber negerfreundlichen Baptiftenmiffion (seit 1804) auf Jamaica und die Agitation ber Wilberforce und Buxton in England - andauernd mit hartnadigfeit auf ihrem alten Standpunfte behauptet.

Als nun seit 1830 bas Ministerium Gren mit seinem ber Sklaverei seit Alters so feindlichen Lordkanzler Brougham die Geschäfte führte, begannen (seit 1831) die ersten bestimmten Schritte der neuen Regierung, um zunächft unmenschlicher Behandlung der Reger Schranken zu steden. Das führte bald zu tropiger Opposition der

Pflanzer Westindiens, zu erbitterten Beschlüffen berfelben. Alber ihr Muth fant, als nunmehr bie Stlaven, nicht ohne Renntniß bes liberalen Umichwungs in London, mit Ende December 1831 einen Aufftand in Jamaica begannen, der zwar ohne großes Blutvergießen gedämpft werden konnte, ber aber Eigenthum im Berthe von mehr benn einer Million Pf. St. zerftort hatte. Die Pflanger forderten nun ihrerseits im April 1832 namhafte Entschädigungen, und im Dberhause beantragte Lorb harewood die Unterftutung des Gefuches der Pflanger Scitens der Regierung, Die jugleich eine Commission jur Untersuchung der Lage Bestindiens und der anguftellenden Befferungeversuche einfeten follte. Die Regierung war volltommen mit diefem Gedanken einverftanden, auch zu fehr namhaften hilfeleiftungen fehr wohl bereit. Andererfeits aber trafen im Barlament aus bem gangen gande mahrhaft foloffale Bittfdriften von Sunbert. taufenden ein, die insgesammt die Aufhebung der Sflaverei forderten. Die Entscheidung aber wurde hingezogen, bis die Regierung erft vor bem neuen, aus ben Reformmablen hervorgegangenen Unterhaufe mit feiner ungeheus ren liberalen Dajoritat ftanb; es war bann Dr. Stanley ale Colonialminister, der am 14. Mai 1833 dem Unterhaufe die neuen Plane ber Regierung vorlegte, welche barauf hinausliefen, sofort die Stlaverei anfe gubeben, aber unter ftrenger Borforge fur die Boblfabrt ber Reger wie fur bas Intereffe ber Eigenthumer; im Einzelnen follten alle fcmargen Rinder unter feche Jahren sofort für frei erflart, die übrigen Sflaven aber für eine ju bestimmenbe Ucbergangezeit ale fog. Lehrlinge er-flart, — ferner ben Bflangern für bie Freilaffung ber Stlaven eine namhafte Entichabigung gewährt, — enb-lich von Staatswegen besoldete Behorben eingeset werben, um über bie religiofe und ethische Erziehung ber emancipirten Reger ju wachen. Biederholt burch bie andern wichtigen Debatten ber Seffion burchfreugt, zogen fich die Berathungen des Unterhauses über diese Bill burch bie Monate Juni und Juli bin. Am heftigften entbrannte der Streit namentlich um bie ben Pflangern ju gewährenden Entschädigungen und um bas Brincip und bie Dauer ber zu bestimmenben fog. Lehrlingszeit. Dan fam benn dahin überein, daß fur die Gefammtfumme von etwa 800,000 Sflaven die Entschädigung auf 20 Millionen Pf. St. (bavon fielen etwa sieben Millionen auf Jamaica) bemessen wurde. Die sog. Lehrslingszeit wurde für die Feldstlaven auf sieben, für die Hausstlaven auf fieben, für die Hausstlaven auf fürf Jahre bestimmt. Der greise Wilsberforce, der am 29. Juli d. J. starb, hatte noch die zweite Lefung biefer Emancipationsbill erlebt, die nachber auch bei ben Lords ohne Wiberftand burchging. Um 1. Aug. 1834 follte die neue Bill in Birffamfeit treten.

Das eble Werf bes Parlaments hat aus fehr versschiedenen Ursachen nur sehr allmälig und in ziemlich beschränktem Umfange seine gehofften segensreichen Früchte getragen. Die neue Zeit wurde in Westindien allerbings würdevoll mit religiösen Feierlichkeiten angetreten, unter lebendiger Theilnahme der Geistlichkeit und der Missionare für die Reger. Aber leidlich gestalteten sich die

Dinge jofort nur auf ber Insel Antigua, wo bie Pflanger aus eigener Bewegung fofort auf die Lehrlingszeit vergichtet hatten, und Die Stlaven fofort zu freien Lohnarbeitern geworden maren. Aber auf den übrigen Infeln brachte die fog. Lehrlingszeit allen Theilen bittere Enttäuschungen. Der Plan babei war gewesen, beide Theile nach und nach an den vollständigen Uebergang ber Reger ju ganger Freiheit ju gewöhnen. Die Reger follten nicht mehr Cflaven fein, aber fie follten gunachft noch auf ihren alten Plantagen für die Pflanger wochentlich je 41/2 Tag arbeiten muffen; die alte harte Autoritat der Auffeher follte aufboren, bei allen Differenzen follten englifche Beamten zwifden Beifen und Schwargen entscheiben. — Aber das Diebehagen ber Bflanger und ihr Bunfch, die Reger in ber noch gegonnten Beit möglichft energisch auszubeuten, wie andererfeits die Sehnsucht der Eflaven nach ganger Freiheit machte diese llebergangszeit fo febr unerträglich und jammervoll, daß bie Regierung schon nach vier Jahren (im 3. 1838) bie volle Freiheit der Schwarzen überall eintreten ließ.

Unter den Colonien hat unter diesen Berhaltniffen namentlich Jamaica gelitten. Diefe Infel war im 3. 1834 fo fehr verschuldet, daß große Maffen ber ftaats lichen Entschädigungsgelber fofort in die Tafchen Der Sypothetenglaubiger übergingen, daß viele Bflanger, wahrend fie ihre Eflaven einbußten, nur febr wenig neues Rapital in ihre eigene Sand befamen. Bei ber fortbestehenden Abneigung gegen die farbige Race war dann auch nachber die unveränderte Forteristenz des Bflanzerparlaments (während die freien Farbigen noch feine politischen Rechte erhalten hatten) gerade fein Mittel zu balbiger Ausgleichung. Und mahrend allmalig boch auf verschiedenen fleineren britischen Infeln Beftindiens der Mohlstand sich wieder gehoben, und erträgliche Berhaltniffe fich wieder eingestellt haben, machte ber Ruin Jamaica's ichnelle Fortichritte. Der Umidwung ber Berhaltniffe hatte hunderte einft vermögender Creolenfamilien an ben Bettelftab gebracht; die Broduction 3a= maica's felbst blieb immer mehr jurud hinter ber ber benachbarten spanischen und nordameritanischen Stlavenlander, weil weiße ober mischfarbige Arbeiter Die Buderund Raffeeplantagen nicht mit Erfolg cultiviren fonnten, und weil es nur fehr schwer gelang, die Reger ale freic Arbeiter ju gewinnen. Sier ftand einerseits die unfluge, habsuchtige Rnauserei ber Pflanger ale Arbeitgeber im Bege, bie thorichte Gewaltsamfeit gegen viele Reger, die bann fich in das Innere jogen, um fich bier eigene Regerdorfer anzulegen; andererfeits die bequeme und trage Art ber Schwarzen, die bei Jamaica's uppiger Ratur ohne Dube fich erwerben fonnen, mas fie ju nothigem Lebenbunterhalt brauchen, - außerbem aber nur febr allmalig ju der Grundlage aller Cultur, namlich ju bem Begriff von dem Werthe festen und liegenben Grundeigenihums, gebracht werden fonnen. Spater bat man fic bann auf Diefer Infel burch Einführung indischer und dinefischer Rulis zu helfen gesucht 32).

Der neugewedte reformatorische Beift in England bat fich aber feineswegs auf Irland, hindoftan und Weftindien beschränft. Im Gegentbeil, Die vielen neuen Barlamentsmitglieder batten maffenhafte Reformprojecte aller Art mit in das haus gebracht, von benen wenigftens manche allmälig zu nationalen Forderungen und dann zu wirklichen Errungenschaften geworden find. Berschiedene febr wichtige Bewegungen find bamals wenigstens taftend vorbereitet worden. Bemerfenswerth ift hier, bag jest querft ber reiche londoner Banfier Beorg Grote, Abgeordneter ber City, nachmals burch feine ausgezeichnete "Beschichte Briechenlands" ju europaifchem Rufe gelangt, ein hochgebildeter Radicalreformer, (25. April) mit bem Antrage auftrat, an Stelle ber altenglischen Braris ber Deffentlichkeit bei ben Bablen bie geheime Abstimmung einzuführen. Diefe Grage ift seitem nicht wieber von ber Tagesorbnung verschwunden, sie ift noch heute — wie eine hauptforsberung ber Radicalen aller Ruancen, so ein Object der Debatte in Wort und Schrift. Die Anfichten über Diefe Forberung find fehr getheilt; außer ben Radicalen find Die englischen Staatsmanner und politischen Rreife über ben Werth diefer Magregel hochft verschiebener Anficht. Grote's City-Babler waren mit feinem Antrage febr wenig einverstanden; Grote felbst hatte im 3. 1833 an 106 Stimmen gewonnen; - für ben Antrag, ben er feitdem mit britischer Bahigfeit alljahrlich erneuert bat, gewann er allmalig auch Manner wie Macaulay (Diefer übrigens ein erbitterter Begner bes allgemeinen Stimm= rechts), und bis 1839 an 216 Stimmen; jur vollen Entscheidung war diese Frage bis Anfang Juli 1872 noch nicht gelangt.

Erfolgreicher war bagegen Lord Afhlen, ber bie damals hochst verkommene, viclfach greuelvolle und flage liche Lage ber Fabrifbevolferung 33) jum Begenftand feines menschenfreundlichen Studiums und feiner parlamentarischen Thatigfeit gemacht hatte. Roch allerdings fam man bamale über die fundamentalen Schwierigfeis ten, über die politischen Rudfichten des Cabinets Grey auf feine Babler in den Rreifen ber ftabtifchen Induftrie. und über die Unflarheit, wie weit ber Staat berechtigt fei, hier normirend einzugreifen, nicht weit hinaus. Aber Ashlen erreichte es doch, daß schließlich das erfte Befet über Fabrifarbeit ju Stande fam, welches mit bem 1. 3an. 1834 in Rraft treten follte; Diefes Bejes verordnete, daß junge Leute unter 18 Jahren nicht gu mehr als 69 Stunden wochentlich, Rinder unter 13 Jahren nicht über 8 Stunden taglich genothigt, und Rinder unter 9 Jahren überhaupt zu feiner Arbeit in Fabriten (die Seidenspinnerei allein ausgenommen) verwendet werben durften; das Gefet fand auf Gewerbezweige aller Art, mit Ginfchluß ber Bergwertes und Grubenarbeiter,

Regeraufftand in Jamaica und feine Urfachen", in ber Zeitschrift "Unfere Zeit", Jahrgang 1866. S. 95-100.
33) Bergl. auch die Schilberungen bei B. M. Suber, Die

<sup>33)</sup> Bergl. auch bie Schilberungen bei B. A. Suber, Die Arbeiterfrage in England S. 1 fg. und namentlich Lublow und Lloyd Jones, Die arbeitenden Claffen Englands in focialer und politischer Beziehung (überseht von Julius v. holpendorff) S. 4—21.

Anwendung, und trug, freilich noch in sehr unvollfoms mener Weise, auch zum ersten Mal Sorge für den bisber furchtbar vernachläffigten Schulunterricht und bie ärztliche Aufficht über die arbeitenden Proletarier, wie auch zunächst von Staatswegen vier Fabrifinfpecto. ren eingesett murben.

Rach einer überaus arbeitevollen Seffion wurde bas Barlament am 29. Aug. 1833 für mehrere Monate verstagt. Alle bisherigen Exfolge fonnten indeffen barüber nicht taufden, bag bie Dachtftellung bes Cabinets Grey allmälig schwächer zu werben anfing, baß bie bei ber Reformbill ben Bhige verbundeten Rabicalen in Barlament und Bevolferung anfingen, bem feine mittlere liberale Linie verfolgenden Ministerium fich feindlich gegenüberzustellen, mahrend boch eine Unnaherung an bie magvolleren Tories nicht zu erzielen war. Roch aber beherrschte die ftarfen liberalen Rreise bes Landes das Bewußtsein ber hochbedeutsamen Leiftungen dieses Cabinets; noch war es ftarf genug, zwischen ben ertremen Elementen auf beiben Seiten energisch vorwarts zu schreiten, um fo mehr, ale ber treffliche Beel (ber auch auf seinen Freund Bellington einen ftarfen Ginfluß ausubte), ber befte Mann der confervativen Bartet, foweit es feine Ueberzeugung ihm möglich machte, viel eher bereit war, bas Ministerium ju unterftugen, als fcon jest ben voreiligen Berfuch zu machen, die Bhige wieder aus ber Regierung zu verdrängen. Auch die auswärtige Bolitik ber Regierung fant im Lande weitaus bie allge-meine Zustimmung. Mit Frankreich ftant man jest andauernd in fehr guten Berhaltniffen; man unterhandelte über einen vortheilhaften Bandelevertrag mit biefem Lande, man war mit ber frangofischen Bolitik in ftarkem Einverständniß zu Gunften des jungen belgischen Staas tes; - nur daß bamale überfehen murbe, wie gefähre liche Confequenzen ber auch englischerfeits in der belgifchen Sache vollzogene erfte Bruch mit bem altbritischen Grundfage, unter feinerlei Umftanden bewaffnet gu interveniren, unter Umftanben nach fich ziehen fonnte 34). Auch die polnischen Sympathien (die in späterer Zeit in England namentlich an dem Lord Dudley Stuart einen allerdings mehr lebhaften als erfolgreichen Bertreter fanben) theilte Die Regierung, Diesmal mit allen Barteien, mahrend bei ber belgischen Frage bie schrofferen Tories boch fehr lebhaft für Holland empfanden; nur daß fich gar feine Möglichfeit bot, fur bas fintende Bolen irgend. wie praftifch hilfreich aufzutreten; nur daß die fortgesette Bablung einer von Großbritannien für bas Rönigreich der Riederlande (1814) übernommenen Schuld an Rußland auch noch nach der Abtrennung Belgiens von Hol= land, ba doch diese Zahlungen nur für die Combinirung Belgiens mit Holland übernommen worden waren, — nur daß die Fortsesung bieser Zahlungen an Rußland, um Diesen Staat nunmehr fur Anertennung bes neuen bel-

Englands und bes Continents in jener Beit am meiften gebilligt, trat aber ber Umschwung der auswärtigen Politif Englands in den Fragen heraus, die damals Bortugal und Spanien bewegten. Lord Balmerfton hatte fcon einmal früher (am 11. Juni 1829) fein Brogramm ausmartiger Bolitit foldergeftalt ausgesprochen: "Es find zwei große Barteien in Europa; eine, die burch die Macht ber öffentlichen Meinung zu herrichen ftrebt, und eine andere, die zu herrschen ftrebt burch bas Uebergewicht physischer Gewalt; - -. Das Brincip, worauf bas Syftem biefer Bartei ruht, ift meiner Deinung nach von Grund aus irrthumlich. In ber Ratur ift feine bewegende Rraft, ale ber Geift; alles Andere ift thatlos und trage. In menschlichen Angelegenheiten ift Diefe Rraft die Meinung, in politischen Angelegenheiten bie öffentliche Meinung; und wer durch fie Dacht ge-winnt, wird durch fie berufen fein, den fleischigen Arm physischer Uebergewalt zu banbigen, und ihn zwingen, seine Gebote auszuführen." Englands auswärtige Aufgabe lag nach Balmerfton's Ansicht großentheils in biefer Richtung; bei feiner großen Macht und bei ben Erinnes rungen feiner Geschichte fonne es bie Unterbrudung ber öffentlichen Meinung burch physische Uebermacht nicht billigen, auch nicht theilnahmlos mit ansehen; es muffe also feine Dacht und Freiheit geltend machen gur Unterftugung ber Bolter gegen die Despoten, des Conftitutionalismus gegen die Reaction ber fog, heiligen Allianz. Ibeen, aus denen allerdings eine Interventionspolitif sich ziemlich von selbst ergab; nur daß man dabei leicht babin gelangen fonnte, fehr widerfpruchevoll zu erfcheinen; bag man leicht Befahr laufen tonnte, nur fcwacheren Machten gegenüber volle Energie und rechte Erfolge zu entwideln, bei Differenzen folder Art mit ftarten Dadhe ten dagegen — wenn ein großer Arieg doch unrathsam erschien, - ju einer wenig glanzenden Rolle fich gebrangt zu feben. - Run hatte bamale feit 1831 in Portugal das mufte und nichtswürdige Treiben bes Dom Miguel den Sohepunkt erreicht, der blutige Tyrann fich auch in maglofer Beife an britischen, burch Beziehungen zu ben portugiesischen Liberalen compromittirten Staasburgern vergriffen; britische Rriegeschiffe erzwangen dafür im Fruhjahre 1832 Genugthuung. Und als nun Dom Bedro ben Rampf für die Thronrechte feiner Tochter Donna Maria eröffnete, ließ Balmerfton bei äußerlich noch festgehaltener Reutralität ungeftort Maffen britischer Freiwilliger zu ben Fahnen der liberalen Portugiefen ftogen. Die Opposition ber Tories bes Oberhauses gegen diese Connivenz blieb ohne Erfolg, und der Seefieg, den der Admiral Rapier und beffen britische Matrosen in Dom Bebro's Dienst über Dom Miguel's viel startere Flotte am 5. Juli 1833 bei St. Bincent ers fochten, wurde auch in England faft als eine nationale

gischen Staates zu gewinnen, Lord Palmerfton's polis tische Manövrirfunft in ein wesentlich bebenkliches Licht ftellte 35). Am entschiedensten und von den liberalen Rreisen

<sup>34)</sup> Bergl. Bauli a. a. D. S. 228 fg. und ausführlicher berfelbe in bem Artifel: "Englands auswärtige Bolitif im Ruds-blid auf Lord Balmerfton" in ben "Breußischen Sahrbuchern". 1869, Februarheft S. 187-140.

<sup>35)</sup> Pauli, Gefch. Englands a. a. D. 6. 230.

The second secon and the conception that the guidant time Centrum (C. 1918) de Prince de Democratic Notation (prince de Barne de Dec Estado de Casas ំ ស្រែកសំណាស់ក្រុងស្រែក ការី ការការ ការប្រាប់ លោក ស្រាស់ ទី ភាពស្រាក សាស្រាស់ ស្រាស់ ដោយជាប់ and the state of t The second secon ្រ ក្នុងស្រាស់ ក្រុង ប្រជាជាធិតិថា ប But the loss of routing it Education in the The Control of the Second of the Control of the Con នាន់គោ និសាស ស្រាស់ សាស្រាស់ សាសាសាសាសា **២.១**១១ ១១៩ i Elizaria di Santa da de Maria de cidade de care de companione de la comp Contract Control Burgar were commended to the control under de de de de la companya del companya del companya de la comp ### Commission of the commission of the angle of the commission Since a Potata en la la Esta Pilla en 1 Banh ren de karaktulika in den innas di seminis t Banden da den Sold de kasama de kultur Browse to write the property of 音な新り、 Proposition 1995 Proposition 199

stern Italia ist i amandamin India and the second s monto como méter des se estament de C ಚಾರ್ವದ ಕಿರಿದ್ದಾರ್ಯದ ಮಾಡುವರು ಆರವಾ entrole Bur de la compania que le m in the colonia is the matter for ningramana (1906) to the transport of th nickienomia modali Sind Inda 1 Vina karinga ma na mammina Is se luci color de la tima de sita Fig. 1.5 . The committee ( The Fair of State of ra Perlamenta de la tempo de compaño de la laste. O Nombra de la completa de la compaño de la compañ The second secon is turned the root of Books and anima in nomember & to east to fine are to from many and a specific production of the second ten in a in I fames ar tenin Carrentes in will gray the transport of the transport en manum Samulen, in u mun ind andara Remain ja B Ha ind as Indiana as in Thomas The second section of the second section of the second section The Control of the Co denim to for exeminum to their finanticae. ann Sie der mag eile Bamme, eine die einemen ein Samme, eine Samme vanj ir timas Branis ir Smellie u sand samusi s van de Vinia S ir s Greisen im herbert bin Kanner und Arminer Kunn des im Kunner des C. Seldin beier Mar-ರವರ್ತದ ಪ್ರವಿಧಾರಣೆ ಸುಕ್ಷಾ ಕೆಕ್ಕಾರ ಇದು ಅವೆ ಒಡೆ and an Marie in Connact with his Arms to the real oran one from the war zurane faminare an "zin Wille iberaie bie The same of the sa ion in lie de les ser ênn et foile orden també de la forme monte de Louis et la forme que que no lun via in the malennam final (munde fil no min occuman former in marchina in final Eco orner in region. Brimano occipio our war i tering in the Europe of the Control ំដែល មាន លោក សេ ស៊ីប កាយនៃ យក សុខសាល់ សេចិយ្យា ប្រធានីវិយយក់ទីលេ ២០១៤ ១០ ខែលាក់ សិក ទីឈាក់ សុ កាលការ កិល្ខិសាស ស៊ីយ ហា និយាល ការស៊ីយ ប្រធានីវិសា កាលការការស្រីស្រីស្រីស្រីស្រីស្រីសាស និយាល់ ស្វីបានបញ្ជាក់ in demand to distinguish minder of an artistic no saffer an Analiano C folde est Associan an in fact a Santangli to Germina and 

ber Wiberfpruch burch Gren's Erflarung, bag bie Reduction ber irifchen Rircheneinfunfte fein Bracebengfall gegen die englische Staatsfirche werben solle, und durch Brougham's Erflarung, daß ben Papiften aus den Ueber-schuffen nichts zufallen folle, mubsam befchwichtigt werden. Aber neben folden Schwierigkeiten bot die irische Frage noch andere nicht minder bedenfliche. Ginerfeite follte nämlich der verhaßte anglifanische Rirchenzehnte nach bem Blane ber Regierung mit bem nachften 1. Rov. in Irland ganglich aufhören, fatt deffen bann eine Grundsteuer in gleichem Betrage durch den königlichen Fiscus erhoben werden. Die frische Agitation aber munichte ben Behnten lieber gang und ohne Entgelt caffirt, - ober aber zwei Drittel ber neuen Grundsteuer fur die fatholischen Relten gewonnen zu feben; schroffe Anglitaner bagegen waren mit bem Eingreifen bes Staates in die finangiellen Berhaltniffe der Rirche überhaupt fehr ungufrieden. Bei der zweiten Lesung im Mai hatte es bereits wuthende Debatten gegeben; und bei der Committeeberathung feit bem 30. Juni zeigte fich die Regierung in immer hilfloserer Rlemme zwischen ben Forberungen berer, die eine völlig utilitarifche Berwendung ber leberschuffe auch fur nichtfirchliche 3mede begehrten, und zwischen ben, jest burch ben aus dem Cabinet getretenen Stanley ftart unterftutten, torpistischen Confervativen, Die gegen Sacularis fation und Rirchenraub bonnerten. Aber mitten unter Diefen Debatten führte eine andere irische Frage, die ber fog. Coërcionsbill, ben Sturz des Cabinets Bren unerwartet herbei. Lord Gren munichte die Bill, auf beren Grund feit faft Jahreefrift (f. oben) in Brland ein milde, aber erfolgreich gehandhabter Ausnahmezustand bestand, auf weitere zwolf Monate verlangert zu feben; nur gewiffe Straffalle follten nicht mehr vor die Rriege. gerichte gezogen werden. Der feltischen Demagogie bagegen kam es weit mehr auf die Wiederfreigebung der politischen Deetings an. Run waren mehrere Mitglieder ber Regierung, namentlich Lord Althorp, ber Meinung gewesen, burch lettere Concession Die Iren im Barlament, namentlich D'Connell, fur bas Cabinet ju gewinnen; und mit Althorp's Buftimmung hatte (20. Juni) ber Rachfolger Stanlep's als Secretar für Irland, Mr. Littleton, privatim fich in biefer Richtung mit D'Connell verftanbigt, ihm auch mitgetheilt, daß der Statthalter Irlands, der Marquis von Welleslen (Littleton's Schwiegervater), Die Unficht theile (Die Wellesley am 23. Juni bann brieflich gegen Grey außerte), daß er jest in Irland fich getraue, auch ohne weitere Beschranfung bes Bereinsrechts durch-zufonimen. Inzwischen mar Gren aber anderer Deinung, brang mit feiner Meinung auch im Cabinet burch, beantragte er arglos auch am 1. Juli bei ben Lorbs cben die Berlangerung ber ermäßigten Coercionsbill. Unfinnigerweise schwieg nun Mr. Littleton gegen Grey über seine bisherigen Schritte, nahm auch nicht seine Entstaffung, — und nun enthüllte (3. Juli) der wuthende D'Connell im Unterhause die Lage der Dinge, die die Welt über die Differengen im Cabinet über Die irische Sache mit Einem Schlage völlig ins Rlare feste. Es aab einen ftarfen Sturm im Unterhause; bann reichte (8. Juli) Lord Althorp seine Entlassung ein, und ber alte, jest siebzigjährige Lord Gren that mit Zustims mung bes Konigs barauf bin sofort benselben Schritt.

mung des Konigs darauf bin sofort denselben Schritt. Der Rumpf bes whiggistischen Cabinets blieb ubris gens fortbestehen; und Ronig William übertrug nunmehr am 9. Juli bem Minister bes Junern, Lord Mels bourne, bie Reubildung der Regierung. Da ce fich fofort zeigte, daß eine Combination mit Bellington, Beel, Stanley jur Zeit vollfommen unthunlich war, fo mußte man bas Cabinet etwas weiter nach links hinaus formiren. Melbourne wurde Premierminifter 36), und am 17. Juli erschien Althorp ale Schapfangler und Buhrer ber Gemeinen wieder im Unterhaufe; (fur bas Innere wurde Lord Duncannon Minister, ale Domanenminifter trat ein Gir John Cam Sobboufe, ber vieljahrige bochliberale Bertreter von Westminfter, Der Jugendfreund und Reisegefährte Lord Byron's, ein alter parlas mentarifder und idriftstellerifder Berfechter burgerlicher und firchlicher Freiheit ichon in Caftlereagh's Beiten; und bas Geheimfiegel gab ber Graf von Carlisle an Lord

Mulgrave ab).

Das neue Cabinet brachte dunn bis Ende Juli bie irische Coërcionsbill mit der Abschwächung burch, baß nunmehr allerdings in Irland die Meetings wieder erlaubt fein follten, ausgenommen folche Diftricte, wo bas Standrecht angewendet worden mar. Bei ben meitern Rampfen um die Zehntenbill feit dem 29. Juli trug dann D'Connell vollfommen den Sieg davon, indem er in den Committeeberathungen die Berabsegung des Behnten um zwei Funftel erziclte, - nur daß bann (11. Mug.) die Lords unweise genug waren, die ganze Bill mit be-beutender Mehrheit zu verwerfen. Analog hatten die Lords schon am 1. Aug. in zweiter Lesung eine andere die firchlichen Berhältniffe berührende Bill abgelehnt; namlich die namentlich durch die fturmischen Diffenters betriebene, auch bei ber Regierung nicht ohne Buftimmung angesehene Bill bes Dr. Wood, Die auch ben Diffentere ben Butritt ju ben alten Univerfitaten Cambridge und Orford öffnen follte, und die am 28. Juli Die lette Mehrheit bei den Gemeinen gewonnen hatte. -Wahrhaft werthvoll und bedeutungevoll murden bagegen bie fturmischen Parlamentesigungen b. 3. 1834 für einen fehr wichtigen Theil ber innern Berhaltniffe boch burch das neue Armengeset. Die bisherige Armenvermals tung, die fich wesentlich auf die Acte D. 3. 1796 ftuste, hatte notorisch höchst unheilvoll gewirft und nach ver-

<sup>36)</sup> Der alte Lord Charles Gren mar am 13. Marg 1764 gu Fallowden bei Alnwick in Rorthumberland geboren; er war feit feinem 22. Jahre im Barlament thatig gewesen, und ift, nachdem er auch nach feinem Rucktritt im 3. 1834 bem Cabinet Melbourne feine Unterftugung nicht versagt hatte, am 17. Juli 1845 gestorben.

Lord Melbourne (Biscount William Lamb) war am 15. Marz 1779 geboren. Der älteste Sohn des Sir Beniston Lamb, ber im 3. 1770 als Lord Melbourne die irische, 1815 die englische Beerie erhalten hatte, — war er seit 1805 im Unterhaus, 1827 unter Ganning Obersecretär für Irland, seit seines Waters Tode (22. Juli 1828) in die Beerie eingerückt und, wie wir sahen, seit 1830 Misnister unter Grey. Melbourne ift nach seinem Rücktritt im 3. 1841 endlich am 24. Nov. 1848 gestorben.

ichiebenen Seiten bin finanziell und fittlich großen Scha-Den angerichtet 37); namentlich die überwiegent landwirthichaftlichen Begirte Englands litten fdwer unter ben bier bemerkbar gewordenen Disftanden. Um bier nun reformirend einzugreifen, hatte Lord Grey ichen im 3. 1832 eine Angahl bewährter Manner zu einer Commiffion berufen, welche die Anwendung und Birtfamfeit ber bestehenden Armengesege untersuchen und über beren beils same Verbefferung berichten follte; ter Bericht murte am 20, Febr. 1834 abgeschlossen, bem Minifterium tes Innern mitgetheilt, bann in angemenener Beife jur allge-meinen Renntniß gebracht. Dann batte Berb Althorp am 17. April 1834 feine neue Bill jur Abanderung ber bestehenden Armengesepe im Unterhause angefündigt, Die wesentlich nach ben Borschlägen jener Commission ents worfen mar. Das neue Gefes ift, allerdings nicht obne lebhaften Rampf, in beiden Saufern des Barlaments genehmigt und am 14. Aug. durch bie Rrone fanctionirt worden. Es war mehrfach bedeutungerell: principiell am wichtigsten ift es gewejen, daß man damals zuerft Die Bahn betreten mußte, Die feitdem fich immer weiter geöffnet hat und mit ber machienden Bunabme ber in-Duftriellen Intereffen und ber fortichreitenden Ausdebnung bes Bablrechts immer weiter führen wird, - die abs führte von bem altbritischen Gelfgovernment und bem Syftem unbezahlter Chrenamter auch in communalen gragen. Bie bas fdrittweise immer mehr fich bemofratis firende England allenthalben mehr den frangofischen und beutschen continentalen Berbaltniffen angenabert wird, fo murbe bamals in dem Armenweien der unausbleibliche erfte Schritt gethan qu einer centralifirenden Schopfuna mit befoldeten Beamten: man ichuf - am 23. Aug. bereits trat bie neue Beborbe ins Leben, befest mit Gir Franfland Lewis und den herren Lefevre und Richolls bas oberne Armenamt, eine fonigliche Centralbehorde, mit febr ausgebehnter Racht ber Controle und ber Drs ganifation (naturlich unter Aufficht des regierenden Unterhauses); wobei man jedoch nach Krästen fich bemübt hatte, Die alte Gelbutbarigfeit ber Gemeinden qu iconen. Befents lich war dann die Ausdehnung bes Spftems ber Rreisarmenvorfiande, ber gemablten beidließenden Bemeindes ausichuffe, der befoldeten Armenbeamten und der Arbeites baufer. 3m Gingelnen mar bamit eine grundliche Revifion bes bestebenden Riederlaffungerechts verbunden, wie auch eine andere Bebandlung ber unehelichen Geburten. Die bisberige Braris, nach welcher ber einfache Gib ber gefallenen Dirne Die Batericaft feststellte, ber Bater bann mit Gefangnig bestraft, ber Mutter fur jeben Baftarb eine Gratification gezahlt wurde, wurde caffirt; allerrings follte ber Gib ber Dirne auch funftig noch juges laffen, aber der unebelichen Mutter Die Gorge fur Die Erhaltung des Rindes jugewiesen, außerbem aber noch andere Beugniffe ale das der gefallenen Dirne notbig fein, um ben angeblichen Bater jur Theilhaberschaft an der Alimentirung ber unebelichen Rinder ju gwingen. Im Brincip fehrte man wieber zurud zu ber altenglischen Praris: Unterscheidung ber Arbeitsunsähigen,
benen mit Obdach und Rahrung zu belsen sei, von den
armen Arbeitssähigen, die die öffentliche Hilfe beauspruchen, denen dann durch Gewöhnung zur Arbeit, geregelter Lebensweise und wirthschaftlicher Selbständigkeit
genütt werden musse.

Alle Arbeit bes gerbrodelnden whiggiftifden Cabinete batte indeffen boch nicht hindern fonnen, bas nicht der innere Bestand und namentlich das rolfsthumliche Butrauen ju der Reformfraft der jur Beit regierenden Fraction der Bbige im Lande immer mehr abnahm. Und namentlich das Armengeses, deffen unvermeidliche Barten von einem Theile der Radicalen beftig angegriffen worden waren, bot icon mabrend ber Debatten im April und nachher ber machtigen Stimme ber "Times" und andern großen Organen ben Unlag ju immer machfenben, maßlosen Schmabungen bes liberalen Cabinets. Auch Die parlamentarifche Baufe, Die feit Bertagung (15. Mug.) Des Barlamente eintrat, befferte tie Stellung bes Cabinete nicht. Socialiftische Arbeiterbewegungen und blutige Gewaltthaten in England, erneute Unruben ob des Behnten und neue tropige Repealbewegungen in Irland, wilde Reden D'Connell's gegen bas Cabinet Delbourne, ultramontane Fermente ber Agitation D'Connell's beigemijcht; - unter ben minifteriellen Dannern felbft eine unangenebme perfonliche Differeng, namlich zwijchen den Lorde Brougham und Durham; Diefes Alles maren bedenkliche Anzeichen. Als nun am 10. Rov. Der alte Graf Spencer ftarb, fein Sohn Lord Althorp bemgemäß in bas Cberbaus übertrat und bamit bas Cabinet zugleich seinen Finanzminister und Führer der Gemeinen verlor: ba (14. Rov.) griff Konig Billiam felbst ein. Der Konig war feit einiger Zeit, namentlich feit Grey's Rudtritt, feinem Cabinet entfremdet. Bie gar viele Staatsmanner (jo namentlich die feit diefer Beit mehr und mehr ben Conservatiren fich annahernden Bord Stanler und Sir Grabam), fo mar auch ber Ronig durch ten wild und ungeftum, immer radicaler gefürbt, fich geltend machenten Sturm auf fortichreitende fundas mentale Reformen ichen geworden; namentlich ichrecten ibn bie leidenschaftlichen Angriffe auf die protestantische Staatefirche. Da nun die Liberalen unter einander felbit uneinig maren, ba die Breffe bas wbiggiftische Cabinet wutbend angriff, — so beschloß er, anftatt etwa Lord Althorp burch Lord Ruffell ju erfegen, Die Cache nunmehr mit ben Tories ju versuchen; vielleicht, daß hier bie alten (f. oben) Familienverbaltniffe auf ibn mitmirften. Um 14. Nov. erbielt Wellington ben Auftrag, die neue Regierung ju bilden, ber benn auch fos fort ben befreundeten Gir Robert Beel als Bremierminifter vorschlug, benfelben fofort von einer italienischen Reife nach London gurudberief. Dann erbielt Lord Lentburft bas große Siegel, und - freilich nur mit Mube (mabrent am 16. Det. bas alte Barlamentsgebaube abbrannte), bilbeten Beel und Bellington bas neue Cabinet, bas endlich im Laufe bes December fertig formirt wurde. Bellington für bas Auswärtige, Beel

<sup>37)</sup> Bergl. Die Schilberungen bei Bauli, Beschichte Englands a. a. D. G. 279 ig.

ale Schapfanzler, Lyndhurft ale Lordfanzler, Goulbourn für bas Innere, Aberbeen fur bie Colonien, Gir Benry Hardinge Secretar für Irland, Lord Ellenborough an der Spipe des Controlamts, Alexander Baring als Sandelsminister, Lord Wharncliffe fur das Geheimfiegel maren die namhafteften Staatsmanner dieses Cabinets gemäßigte Tories. Unter ben jungern Mannern der Regierung aber erschien bamale zuerft ein neues brillantes Talent, fcon jest ein feffelnder Redner, - berfelbe Dann, ber beute ale ber erfte und glangenbfte Staatsmann ber feit 1869 in England regierenden Radicalen einen Beltruf erlangt hat, namlich Mr. William Ewart Gladftone. junge Glabstone war ber britte Gohn eines intimen Gaftfreundes bes großen Canning, nämlich bes reichen (auch in Schottland grundgeseffenen) Raufmanns Sir John Gladftone ju Liverpool. Geboren im 3. 1809 ju Liverpool, in Eton und Orford gebilbet, ein ausgezeiche neter Renner und Berehrer bes claffifchen Alterthums, mar ber junge Dann ein hingebenber Anhanger ber anglifanischen Sochfirche, und junachft ein Confervativer im Sinne Canning's und Bewunderer Beel's. Dem jungen vielversprechenden Manne hatte der torpiftische Bergog von Rewcaftle im 3. 1832 den Parlamentefis für Rewart verschafft; ale Anhanger Beel's gewann er bald die Zuneigung des großen Mannes, der ihn bann bei der Bildung feines Cabinets einen Blat als Lord bes Schates, bald nachher aber an Stelle des Mr. Stuart Wortlen ben Plat als Unterftaatsfecretar fur bie Colonien verliehen hat.

Der Schritt König William's erwies fich balb als voreilig und irrig. Denn wenn auch die Stimmung des Landes fehr ftark gegen bas schwache und haltlose Ministerium Mclbourne gewesen war: in weitem Umfange bominirten boch die rabicalen Stromungen, berart, baß gleich nach Melbourne's Entlaffung bie Breffe gegen bes Ronigs felbständigen Schritt (ben man auch jest wieder ohne juverlaffigen Grund der vielverschrienen Ronigin Abelheid zur Schuld schrieb) mit Buth tobte, — daß die in einer langfamen Wandlung begriffene öffentliche Stim-mung fich allmalig ben Whige wieder zuwandte. Der Ronig war der Meinung gewesen, die offentliche Stimmung verließe die Whige und ginge ju den Tories über, und er glaubte biefen Uebergang befchleunigen ju muffen, indem er die bisherige Regierung beseitigte. Aber der Erfolg zeigte bald, daß er falsch geurtheilt hatte, daß die Umbildung — weder der öffentlichen Meinung, noch der Tories felbft - noch nicht fo weit vorgerudt mar, um folden Schritt mit Erfolg magen zu tonnen. Des Ros nige Auffassung war in ber That richtig gewesen; bas Bolf schwanfte wirklich in seiner Anhanglichkeit an bie Bhige, die (namentlid) nach Lord Grey's Rudtritt) jur Beit feinen Fuhrer hatten, ber bas Berg bes Bolfes feffelte; feinen, in bem ber Liberalismus gewiffermaßen fich personificiren und jur Leibenschaft werden fonnte, die außerdem durch und in Folge ihrer jahrzehntelangen Stellung in der Opposition nun viele Fehlgriffe in der Ausübung ihres Amtes machten; die endlich zu ihrer neuen Stellung gekommen waren burch einen Impule des A. Encytt. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

Bolfes, den fie vielleicht taum jur Salfte theilten. Aber bes Konige William Politif war voreilig; er war ber torpistischen Bolitif, mochte dieselbe nun auch immer die neue Reformbill ale unabanderliche ftaaterechtliche Thatfache anerkennen, hinderlich ftatt forderlich. Er erzwang eine vorzeitige neue Regierung ber Tories, die - wie fich fehr bald zeigen follte - fo wenig Erfolg hatte, wie fie nach ber Unficht ber Beiterblidenben nur haben fonnte. Die Abneigung im Bolfe gegen die Bhige war bis bahin nur erft im Beginnen; fie war noch nicht fehr wirksam gewesen; jest wurde ihnen bie Intervention ber Rrone gunftig, weil die gereizte Stimmung fie auffaßte, ale vertruge fie fich nicht mit ben Freiheiten bes Bolfes. Der Konig hatte Recht gehabt, ale er ben Anfang eines Stimmungewechsels bei bem Bolte entbedte; "nur entbedte er blos einen damals noch nicht durchbrechenden Bechfel". Die Fortbauer ber whiggistisch . libes ralen Führung war bem Bolfe bamale noch munichenswerth; bie volksthumliche Antipathie traf bamale nur erft einzelne Führer und Schritte bes whiggistischen Cabinets, nicht bas Befen ber Brincipien. Balb zeigte es fich, baß ber Ronig ber Partei, ber er eigentlich helfen wollte, geschadet hatte 38).

In Bolfestimmung und Preffe trat allerdings bald eine allgemeine Beruhigung ein, als bas bisherige Par-lament am 30. Dec. 1834 aufgeloft wurde; es wurde ja in althergebrachter Beise zu endgültiger Entscheidung nun an bas Land appellirt. Die Bahlen zu bem neuen Unterhause fielen intereffant genug aus. Beide Barteien hatten energisch gearbeitet; Beel felbst hatte burch seinen berühmten Brief (18. Dec. 1834) an feine Bahler ju Tamworth in einer bamals in England noch ungewöhnlichen Beife fein Programm entwidelt, welches ben neuen Boben ber Reformbill unumwunden anerkannte und neue schonende Reformen verhieß, aber fur die Staatsfirche Achtung vor beren Eigenthum und altbegrundeten Rechten in Anspruch nahm. Gin Programm, bem bie "Times" und ber handelestand ber City ihre Bustimmung nicht verfagten. Andererseits eilten bie Schattirungen ber libes ralen Partei, ihre Differengen bei Zeiten auszugleichen; leider fehlte es aber auch nicht an nichts weniger als loblichen Berfuchen gur Aufhepung ber öffentlichen Stimmung. Die ju Unfang b. 3. 1835 erfolgten Wahlen schoben allerdings die londoner Bertretung weiter nach links als bisher; aber viele große Sees und Handelss städte mahlten diesmal ministeriell, selbst Lord Palmers fton verlor momentan seinen Sit, in Irland brachte D'Connell nur 60 Mann auf gegen 40 Minifterielle, bie Vertretung war bahin geanbert, bag bas Land überhaupt in England 140, in Schottland 16, in Irland 28 neue Manner nach ber hauptstabt schickte.

Wenngleich nun bas Land fich im Gangen ju Bellington und Beel nicht unbedingt feindlich verhalten hatte, so verfügte das neue Cabinet doch nur über eine ans ftandige Minoritat im Parlament; die Opposition übers

42

<sup>38)</sup> Bergl. Balter Bagehot, Englische Berfaffungezuftanbe (beutsche Ueberfestung; mit Borwort von Dr. Frang von holgendorff)

eines neuen liberalen Cabinets beauftragen, ber lich bei aller seiner unbestrittenen Tuchtigfeit bod Staatsmann eine hervorragende Stellung ju gew weber früher vermocht hatte, noch auch gegenwärti Stande war. Lord Melbourne nun, ber unter f wegs leichten Umftanden die Bugel ber Regierung nahm, mußte gum Theil mit anderem Material ar als früher Lord Gren. Namentlich fonnte er ber ermudlichen Rampfer Lord Brougham nicht wiede Lordfangler im Dberhause anftellen: Die bariche und Art Diefes Staatsmannes hatte ihn bem Ronig laftig gemacht, - und wenn ber Lord als Minifte andauernd große Berdienfte erworben und bedei iuriftifche Reformen 39) erzielt hatte, fo fcuf ihm biefes Aufraumen Biberfacher genug in ber eigenen ! und Fachgenoffenschaft, mahrend zugleich Broug berrischer Eigenwille, sein rauhes heftiges Befen feine grengenlofe reigbare Selbftgefälligfeit ibn ju fehr unbequemen Collegen für die übrigen Minifter werden laffen. Da nun Brougham bei bem Rudtr Whige im vorigen Jahre eine (bei ihm in fpatern 3 noch mehrfach bemerfte) Inconsequenz begangen und confervativen Nachfolger Lord Lyndhurft erfucht ihn (übrigens unentgeltlich) unter bem neuen Cabin Lyndhurft's Stelle in dem Richteramte Des Chief & (erfter Baron ber Schatfammer) bienen ju laffer mußte er jest um fo eher fallen gelaffen werben, ihn bann fur langere Beit ju einem febr biffigen fehr felbständigen Rritifer ber neuen Regierung ge hat 40). Bahrend man bagegen D'Connell burch ?

wog boch mit vollen 133 Stimmen, neben benen noch 82 Manner eine "conservativ=liberale" schwankende 3wischenstellung einnahmen. Und als bas Unterhaus am 19. Febr. zusammentrat, zeigte schon bie neue Sprecherwahl, wo trop aller Unftrengungen ber Regierung und ber in biefem Falle praftischen Rudfichten folgenden Mittelpartei ber alte tornistische Sprecher Mannere Sutton unterlag (er ift bann jum Biscount Canter-bury beforbert worden) und ber whiggiftische ebinburgher Abvocat James Abercromby mit gehn Stimmen ben Sieg bavontrug, bas llebergewicht ber combinirten iris fchen und englischen Opposition. Als bann ber Ronig am 24. Febr. Die Sigungen formell eröffnet hatte, ents widelte Beel fehr ausführlich fein Brogramm, wels ches namentlich friedliche Bolitit, ermäßigtes Budget, Berbefferung des Civilproceffce, der geiftlichen Berichte, Abichluß ber irischen Behntenfrage, Behntablösung in England und verwandte firchliche Magregeln in Aussicht ftellte, überhaupt " die nuchterne und behutsame Berfolgung ber Bahn bes Fortschritts in wohlwollendem Ginflang mit ben übrigen Staatsgewalten", verfündigte. Die Bedeutung und ber Freimuth bes großen Staats-mannes hinderten aber nicht, daß schon bei der Abreßberathung namentlich D'Connell's Bartei und heftige Mitwirfung (27. Febr.) bie Annahme unbequemer Amenbements burchfeste; baß icon bie erften Blankeleien ben Charafter fehr erbitterter Angriffe annahmen. 216 bann am 17. Mary Die eigentliche Arbeit begann, feste Beel verschiedene Magregeln zu Gunften ber Diffenters (namentlich die Aufhebung bes 3manges, am Altar ber Staatsfirche getraut zu werben) durch. Als man aber au den verhangnifvollen Debatten über die irifche Behntenbill und bie Berwendung bes überschuffigen Rirchengutes schritt, fundigte ber damalige britische Sauptgegner Beel's, Lord John Ruffell, fur den 30. Marg die Resolution an, "daß jeder Ueberschuß von Kirchengutern in Irland, der nicht durch die geiftlichen Bedürfniffe felbst in Anspruch genommen werde, der reli-giösen und sittlichen Unterweisung aller Classen der Be-völkerung, ohne Unterschied des Bekenntniffes, jugu-wenden sei!" Die verschiedenen Gruppen der Opposition, Whige und Radicale, Diffentere und irifche Ratholifen, einigten fich bald über ihre Taftif. Und ale nach fehr bebeutsamen viertägigen Debatten und harten Rampfen gegen Beel, Stanley, Graham, Gladstone die Opposition mit 322 gegen 289 Stimmen den Sieg davongetragen, die Bulaffung der Ruffell'schen Resolution jur Berathung erobert hatte; ale bann fofort am 6. April bei fortgefester Berathung über bas nachfte Detail Ruffell abermals mit 262 gegen 237 Stimmen fiegte: ale er ferner auch die neue Claufel: "daß feine Magregel in Bezug auf Irland ju einem genugenden Abichlug führen fonne, Die fich nicht bas Princip der erften Refolution aneigne", mit 285 ju 258 Stimmen burchgeset hatte: - ba nahm (8. April) Beel Unlag, in hochft wurdevoller Beife feinen Rudtritt von ben Geschäften ju erflaren.

Unter Diefen Umftanden mußte Ronig Billiam wies berum ben alten lord Delbourne mit ber Bilbung

39) Brougham hatte außer ben icon oben gefchilberte formen noch im 3. 1833 locale Grafichaftegerichtehofe formi 3. 1834 in London einen Central : Criminalgerichtehof gebill hatte nach Rraften jur Minberung ber Rechtsloften und ! verzuge gewirft und unter ben Sinecuren bes Rangleigerich energisch aufgeraumt. 40) Die officielle Laufbahn B ham's war bamit zu Enbe. Seit dieser Beit zwischen be mulirten Parteien ftehend, ber Mann heftigen Temperamente er nunmehr nach drei Richtungen bin lebhaft thatig. Gals Schriftfeller über theologische, biftorifche, politische und sophische Gegenstande. 3weitene ale Staatsmann im Dbe wo er benn allmalig conservativer wurde, übrigens nicht ohne i merswurdige Widerspruche seine Laufbahn fortgesett hat. Unver blieb er in feiner Bemuhung gur Reform bee britifchen ! wefene; feine Anregungen in biefer Beziehung wurden vielfa Erfolg gefront; (hierhin gehoren feine Infolvent Debitors 1841; feine Theilnahme an ber Begrundung ber Law-An ment-Society, 1844; bie Acte, welche ben ftreitenben Barti Civilproceffen bas Recht ertheilte, ale Beugen vernommen gi ben, 1851; bie Erweiterung ber Gerichtebarfeit ber Grafi gerichtohofe, 1853; Die gefesliche Sicherftellung Des Gigenthun heiratheter Frauen, 1857). Gbenfo blieb er ftete ein heftiger ( ber Sflaverei; ob es bann nicht etwa politifche Gebanfen pe cifid britischen Intereffen waren, Die ihn mahrend bes ame fchen Burgerfrieges jum Gegner bes Rorbens machten, wi fchwer enticheiben laffen. Aber fur ben Dann ber Reformb ihrer wilden Agitation mar es fehr auffallent, bag er zwai unter Beel fur Abichaffung ber Rorngolle ftimmte, babei ab Cobden's Agitation ale inconftitutionell und rechtewibrig verur Bu feiner widerfpruchevollen Art hat er bann im Frubjahn Die bamalige frangoffiche Revolution lebhaft gepriefen, je Grund eines von ihm neuerdinge bei Cannes erworbenen (

lung zweier sciner Freunde in irischen Staatsanwaltschaften zu gewinnen suchte, erhob Melbourne aus den Lords im Oberhause den Marquis Landsdowne zum Präsidium des Geheimen Raths, Auckland zum Minister für die Marine, Holland zum Kanzler für Lancaster, Duncannon zum Minister für die öffentlichen Arbeiten. Minister des Innern und Führer der Gemeinen wurde jest Lord John Russell, während Palmerston wieder das auswärtige Amt übernahm, Spring Rice als Finanzminister, Grant für die Colonien, Lord Howid (des alten Grey damals noch sehr liberaler Sohn) als Kriegssecretär eintraten, Hobhouse jest das indische Controlamt übernahm, und der radicale und den Kornzöllen so entschieden seinbliche Paulett Thompson für das Handelsamt eintrat. Während der alte liberale Kämpe Lord Plunsett Lordsanzler wurde, besette Melbourne in verständiger und versöhnslicher Weise die Statthalterschaft von Irland mit Lord Mulgrave, das irische Secretariat mit Lord Morpeth.

Das neue Cabinet war erft bis jum 18. April vollständig formirt worden; eine wohlcombinirte Coalition tüchtiger Manner aus den verschiedenen Schattirungen des mehr oder minder entschieden gefärbten Liberalismus um einen altwhiggsstischen Kern gesammelt, hatte das neue Ministerium Melbourne von Ansang an keinen sehr leichten Stand, wie unter andern die schweren Kämpse zeigten, welche die in das Cabinet genommenen Unters hausmitglieder bei ihrer herkömmlichen Reuwahl zum Parlament zu bestehen hatten; (damals zuerst wurde Lord Palmerston in dem Fleden Tiverton gewählt, den er seitdem bis ans Ende seines Lebens vertreten hat). Als dann die Arbeiten des Parlaments nach längerer Vertagung am 18. Mai wieder begonnen hatten, brachte Lord Russell am 5. Juni die höchst wichtige Bill ein, die sich auf die Reform der städtischen Corporationen in

ftude) fich um bas frangofische Burgerrecht beworben; und boch war er wieber im Berbft beffelben Jahres und fpater lebhafter Begner ber weiter wirkenben Revolution, ber italienischen Erhebung gegen Defterreich, Bewunderer bes Raifers Ricolaus von Rugland nachmale im 3. 1859 für Italien, 1863 für Bolen fich ju begeiftern. Dit ber ungeheuren Dehrzahl ber Englanber aber theilte er im 3. 1864 ben leibenschaftlichen, ja fanatischen Born gegen bas enbliche flegreiche Borgeben ber beutschen Großmachte wiber Danemark. — Besonbers nachhaltig arbeitete er endlich (außerhalb bes Barlamente) auf bem Bebiete focialer Reform. Wie er feit Altere in und außer bem Parlament mit Energie und Erfolg fich um beffere Bolfeerziehung bemubt hat (was ihn aber nicht hinderte, im 3. 1850 bie parlamentarische Untersuchung, resp. Reform bes Berwaltungs-und Erziehungswesens ber Universitäten Orford und Cambridge zu Befampfen), so war er unausgefest ihatig bei ber Bilbung von Saudwerfervereinen, wo er burch feurige Theilnahme und verftan-bige Reben fehr viel Gutes gewirft hat. Befonders eifrig war er bann bei ber Schöpfung ber im 3. 1857 ins Leben gerufenen "Na-tional Association for the Promotion of Social Science", ber fich allmalig viele ber namhaftesten englischen Staatsmanner, Rastionalokonomn und Juriften aller Barteien angeschloffen haben. Diefer Gefellichaft hat Lord Brougham von 1857-1866 prafibirt. Munmehr 88 Jahre alt, trat er überall vom öffentlichen Leben gurud, fiebelte vollständig nach feiner Villa bei Cannes über, und hier ftarb er kinderlos am 7. Mai 1868. Seine Peerie ging (auf Grund eines foniglichen Batente vom 3. 1860) auf feinen jungften Bruber über.

England und Bales bezog. Die Arbeiten einer fur biefe 3mede fcon feit bem 18. Juni 1833 thatigen Commiffion hatten fehr deutlich flar gemacht, bag bie beftehende ftadtische Berfaffung im Laufe ber Jahrhunberte immer mehr oligarchisch verknochert war; baß namentlich die fladtischen Behörden fich wesentlich burch Cooptation felbft erganzten, daß zugleich die Daffe ber Ginwohner nur die ftabilichen Laften trug, mahrend die eigentlichen Burger, eine fehr fleine Bahl, die Bortheile genoffen, fich nur durch Beburt, Beiratheverbindungen, gunftige Aufnahme ergangten; daß finanzielle Schleuberwirthschaft und Corruption vorherrschte und hier eine Reform aus eigener Dacht unmöglich geworben mar. Eine folde Reform mar aber um fo nothiger, ba jest ungablige Stadter, die noch immer an Babl ihrer Behörden und Berwaltung ihrer Stadt feinen Antheil hatten, seit der parlamentarischen Wahlreform doch bei den Barlamentewahlen fich betheiligten. Satte man nun im 3. 1833 in Schottland einfach bie Bahlbefähigung gur Magistratur und jum Gemeinberath auf alle Stadtburger mit 10 Pf. St. jahrlicher Rente ausgebehnt, fo schlug Lord Ruffell für die Stadte Englands und Wales im Besentlichen jest vor: Diejenigen alteren Bestimmungen außer Rraft zu fegen, burch welche bie geschloffenen Corporationen jeder Berantwortung entzogen maren, ferner aber fortan allen anfäsigen Steuerzahlern das Recht jugugefteben, fich an ben Angelegenheiten ihrer Gemeinde ju betheiligen. — Beftige Debatten in ber Committeeberathung des Unterhauses (seit dem 15. Juni), bei benen unter Andern auch Lord Stanley und Sir Graham zuerft auch formell zur Opposition übertreten mußten; energische Begenwehr vieler in ihren Privilegien bedrohten ftabtis schen Oligarchien; dann — nach Annahme (20. Juli) ber Bill in britter Lesung bei ben Gemeinen - ber erbitterte Widerstand bei den Lords, die mehrere tief einschneidende Amendemente burchsetten und babei fehr fcharf ihren Gegenfat ju bem reformirten Unterhaufe an ben Zag ftellten: hinderten freilich die Durchsepung ber Grunds principien der Bill nicht. Doch aber (am 31. Aug. fam die amendirte Bill wieder zu ben Gemeinen) erzielte, biesmal mit Ruffell fich verftandigend, Beel auch bei ben Gemeinen bie Unnahme verschiedener Concessionen im Ginne ber Lords, mit benen man bis jum 9. Sept. in einer Conferenz über bas neue Befet fich ausgleichend verftanbigte. Die neue englische Municipalordnung - (fie ließ ben Städten ihre finanzielle Berwaltung, ihre Bolizei, ihre ftabtifche Straffustig, während die Leitung der milden Stiftungen und des Armenwesens nicht unter ben ftabtischen Behorden fteht; fie erweiterte auf Grund der Steuerfahigfeit und eines bestimmten Besithtandes von mindeftens breis jähriger Dauer den Areis der großjährigen Bürger sehr bedeutend, die ju dem activen Gemeindewahlrecht, ju bem Geschworenendienft und ben ftabtischen Memtern Butritt hatten, mabrend die Brivilegien ber alten "Freemen" babei nur einigermaßen modificirt wurden; fie verfügte bann, daß die erneute Bahlerschaft den Gemeinderath [mit Census, auf drei Jahre, und mit alljährlichem Ausscheiben eines Drittels bieser Stadtverordneten] zu mah-

hatten; nicht minder, weil man biefe Logen für Ausgangs= puntte durchaus reactionarer, "bigott-factiofer", Blane (Die, wie man falfchlich glaubte, wol gar für Cumberland und gegen König William IV., refp. bie Thronerbin Victoria, felbst arbeiten sollten) mit mehr ober weniger Recht hielt und halten mußte; und weil die Erifteng eines über bas gange Reich unter ben machtigften Stanben ungeheuer verbreiteten Geheimbundes, ben man bis auf 300,000 Manner berechnete, ebenfo gefahrlich wie ungulaffig war. Die Auflosung biefes Bundes war namentlich auch ein Sieg ber Radicalen über die tropigsten Tories Des Dberhaufes, die bei biefem handel mehrfach unangenehm compromittirt maren.

len hatte, aus dem als Ehren-Ausschuß die fur feche Jahre mit breifahrigem Turnus ernannten Albermen hervorgeben, während Albermen und Stadtverordnete alls jahrlich am 9. Nov. ben Mayor ober Burgermeifter aus ihren Reihen neu erfiefen) - erscheint nach bem Urtheile guter beutscher Renner ale ein theilweise überhaftetes Werf, mit fenntlichen Spuren bes Compromiffes zwischen ben feindlichen Principien ber Aristofratie und ber modernen parlamentarischen Demofratie. Dieselben Renner schreiben ihr feine rechte frische Lebensfraft zu gegenüber bem allmälig auch in England erftarfendem centralifiren. den Beamtenthum, und finden, daß fie, mit der Abtrennung nicht meniger ber burgerlichen Thatigfeit von Rechtewegen zuzuweisenden Geschäftezweigen, feineswege in dem gehofften und zu wünschenden Rase eine Pflanzschule ber sog. städtischen Selbstregierung und politischer Schu-lung geworden sei. Jedenfalls aber war mit dem neuen Gelet nicht nur der Weg zur bessern städtischen Finanzverwaltung wieder gewonnen, fondern auch die Demos fratifirung Englands wieder um einen gewaltigen Schritt vorgerudt 41).

Minder erfolgreich bagegen war die neue Regierung in ber irifden Frage. Die Sache bes Behnten und ber fog. Appropriation follte jest endlich erledigt werben. Lord Morpeth brachte baber am 26. Juni die feit Jahren vielbehandelte Bill in diefer Richtung wieder ein; die neue Bill forderte also einerseits wieder die schon mehrmals beantragte Umwandlung bes Zehnten in einen Erbgins, und andererseits beantragte sie, bag nunmehr ber ju erwartenbe leberschuß fur bie religiose und moralische Unterweifung aller Claffen ber Bevolferung Irlands ohne Unterschied ber Confession bestimmt werben sollte. Trop bes gegen die zweite Bestimmung gefehrten Biberftandes von Staatsmannern wie Beel, Stanley und Graham fand die Bill im Unterhause eine fichere Dajoritat. Aber bei ben Lords (gegen Ende August) vermochten die Minifter Lansbowne, Blunfett und Glencla (Grant), wie auch Lord Brougham die Annahme auch ber zweiten Galfte, ber fog. Appropriationeclausel, nicht burchzuseten; bie Bill mußte für biefes Jahr zuruds genommen werben.

Die irische Frage blieb also auf biesem Bunfte noch immer ungeloft; auf einem andern Bunfte wenig. stens ließ die Spannung nach. Es geschah biefes, inbem bie Drangelogen, — streng torpistisch gehalten, wie sie waren, aber auch auf englischem Boden als Bollwerfe gegen ben Radicalismus weit ausgebreitet, und unter guhrung des Berjogs von Cumberland ftebend, -Au Ende Februar 1836 auf Beranlaffung Des Unterhauses durch den König zur Schließung deffgnirt und burch ben Bergog von Gumberland felbft aufgeloft murben. Es geschah namentlich, weil eine parlamentarische Untersuchung ziemlich beutlich ermittelt hatte, bag biefe Logen unerlaubter Weise auch in der Armee Ruß gefaßt

Trop ber Bunbesgenoffenschaft mit D'Connell und ben Radicalen war jeboch die Stellung des Cabinets Melbourne weber in ber am 10. Sept. 1835 gefchloffenen, noch in ber am 4. Febr. 1836 neu eröffneten Seffion des Parlaments fehr fest und gunftig. Freilich war die tiefe Spaltung zwischen den jest allerdings vollig machtlosen Sochtories ber ertravaganten Art und ben ba= male noch zufunftereichen Freunden Bellington's und bes großen Beel andauernd ein Glement ber Schwache für die conservative Opposition; aber barum waren und blieben die alten socialen Machte boch bem Cabinct Melbourne entschieden abgeneigt, welches wieder nicht im Stande war, über eine einheitliche Dajoritat im Unterhaufe ju gebieten und burch gute Erfolge bas Bolf ju feffeln; welches immer ju thun hatte, um bem Drangen radicaler Sturmer namentlich gegen ben Beftand bes Oberhaufes zu wehren. Der bittere Gegenfat zwischen den conservativen und den liberal=radicalen Elementen bes Landes fam überall zu Tage; auch in Auffaffung ber auswärtigen Politif, — hier vor Allem bei ber fpanischen Frage. Rach Palmerfton's Rudtritt hatte fein Rachfolger Wellington (obwol bie schroffen Tories blind genug waren, auch fur Don Carlos perfonlich und principiell Bartei ju nehmen) die einmal durch die fog. Duadrupel-Alliang eingeleitete Richtung (f. oben) nicht verlaffen, wol aber fich bemuht, unter Anerkennung beis ber Parteien als gleichberechtigte Kriegführende, burch bie Convention Lord Eliot's (26. April 1835) eine Milberung ber bestialischen Rriegführung zwischen Rarlisten und Rriftino's, eine Abstellung bes lanbesüblichen Erschichens der Kriegsgefangenen, der Ermordung von Richtcombattanten u. j. w., und ähnlicher Greuel, zu erzielen. Als dann die Leitung der auswärtigen Politik wieder in Palmerston's Hände übergegangen war, erlaubte derfelbe bei dem Drängen der spanischen Regierung um hilfe und bei ber energischen Sympathie Der liberalen und radicalen Breffe fur die bamals burch bie Rarliften ftark bebrangte liberale fpanische Partei - in fortschreitend offenerer Beise ben Bugug an Unterftubungen aller Art ju Gunften ber Rriftino's. Roch mehr, am 10. Juni 1835 wurde auf Wunsch ber spanischen Regierung die Acte suspendirt, welche die Anwerbung bri= tischer Unterthanen für auswärtige Rriegsbienfte verbot. und nun warb - trop ber Ginrebe bes torpiftischen Lord Dahon im Unterhause - ber Oberft be Lacy Evans.

<sup>41)</sup> Bergl. Bauli a. a. D. S. 332 fg.; vergl. alles Detail bei Fifchel, Die Berfaffung Englands S. 326-333 und Cor, Die Staatseinrichtungen Englands; überfest von Ruhne, S. 641 fg.

rabicaler Deputirter für Westminfter, etwa 9000 Mann schottische, irische und britische Landsknechte an, die er sclbst (die Soldner wurden von ben englischen Glaubis gern ber mabriber Regierung ausgerüftet, bezahlt, mit englifchen Uniformen befleibet) ale fpanifcher Benerallieus tenant nach ber spanischen Rordfufte führte, wo Diese Truppen bann in ber That, trop ber Schwierigfeiten bes spanischen Klima's und ber schwierigen Berpflegung, ber liberalen Regierungspartei junachft entschiedene Bortheile brachten; nur bag felbft Palmerfton nicht hindern fonnte, daß nunmehr ber blutige Don Carlos durch bas Decret von Durango gebot, friegsgefangene Briten biefes Freis corps erschießen zu laffen!

Indessen hielt die auswärtige wie die innere Politik ber Regierung noch immer die ftarfen Sympathien ber großen Majoritat des Bolfs fur bas Cabinet Melbourne wach. Aber die neue parlamentarische Session b. 3. 1836 seit dem 4. Febr. brachte außer der Austösung ber Drangelogen jundchft mehr heftige Rampfe ale nam-hafte Erfolge. Der Plan ber Regierung, bie munis cipale Rengestaltung auch in ben Städten Irlands einzuführen (berartig modificirt, daß hier in ben fieben größten Stadten ein Cenfus von 10, in den übrigen ein Census von 5 Pf. St. das communale Bahlrecht geben follte), scheiterte im Juni bei ben Lorde im Wesentlichen wegen beren Abneigung, durch eine folche Umformung in Irland die Ratholifen und D'Connell's Bartel gu einer legal bominirenben Machtstellung zu erheben, mas man namlich befürchten ju muffen glaubte. Ebenfo scheiterte Lord Morpeth's erneute Behntenbill, welche biesmal ben auf 100,000 Bf. St. berechneten lleberschuß bes tirchlichen Gintommens fur bie irifche Bolfbergiehung in Anspruch nahm, wegen ber Appropriationeclausel um Dieselbe Zeit abermals im Oberhause: Alles Momente, die nur zu fehr babin wirften, die Spannung zwischen ber Mehrheit ber Peers und der liberalen Majoritat der Gemeinen immer höher ju fteigern, unter welchen lettern D'Connell jest immer entschiedener fich zu ber Regierung Melbourne's hielt, von ber er bamals benn boch gute Reformen für Irland erwartete, — nur daß er die Minister

Trop folder Spannung in großen Fragen ber in-nern und ber auswartigen Politit gelang es aber bamale boch, verschiedene nicht unwesentliche Reformen burchzubringen: dabin gehörte bie endliche Ablofung (refp. Umwandlung in eine mäßige Grundrente) bes alten Naturalzehnten in England und Bales; wesentliche Berbefferungen in der Criminaljuftig, in dem Gefangnißwesen, in der Stellung der Diffenters bei Trauungen und in der Civilregistratur der Geburten, Ehen und Lodes-falle; endlich ift noch zu erwähnen, daß die Regierung die herabsehung des Zeitungsstempels von vier auf einen Benny pro Rummer erzielte, wie auch, bag die bieber gans irrationelle Bapiersteucr jest auf 11/2 Bence pro Bfund ohne Unterschied der Waare reducirt, durch beide Maßregeln aber harte Steuern auf die vollsthumlichen Bildungsmittel daburch bedeutend erleichtert wurden.

durch seine wiederholten Ausfälle gegen die gegenwärtige

Bestalt bes Dberhauses mehrfach in Berlegenheit brachte.

Dagegen bereiteten bie spanischen Dinge ber Regierung große Roth. Die namentlich durch die Stellung außer allem Rriegsrecht und durch andere Uebelstände veranlaßte unerfreuliche Rage bes britischen Freicorps in Spanien, überhaupt bie verdecte englische Interventions: politif in Bezug auf Spanien; Die muften Greuel auch ber Rriftino's, und die aufgeloften Buftande in Spanien überhaupt, gaben ber Opposition andauernd Anlag ju heftigen Angriffen, benen Lord Balmerfton große Dube hatte, mit Blud ju widerfteben. Indeffen behauptete Palmerfton parlamentarisch boch bis zu ben heftigen Debatten im April 1837 in Diefer Sache ben Sieg über alle seine Gegner; die Freischaren des Generals Evans aber find befanntlich feit den blutigen und aufreibenden Rampfen im Mary und Mai b. 3. 1837 bei Bernani und Irun nicht mehr hervorgetreten, ba schon im Juni bieses Jahres General Evans nach England jurudkehrte und ber Rest seiner Leute ihm balb genug folgte. Der allmalig fich vorbercitende Ausgang ju Gunften ber Rriftino's und zu Ungunften bes von ben hochtories mit fo thöriche ten Sympathien begleiteten Don Carlos tam allmalig auch der auswärtigen Politif Englands zu Gute, die sonft in jener Zeit bei ber Loderung und Befenlofigfeit ber Alliang mit bem schwachen Louis Philipp und bei ber Spannung mit dem (1836) in Rrafau und in ber Turfei übermachtig bominirenben, im vomanischen Drient auch ben britischen Sanbel schädigenben, Rugland feine nennenswerthen Triumphe feierte.

Das Hauptgewicht fiel aber boch in diesen Jahren mehr und mehr auf die innern Buftande; biefelben wurben aber namentlich baburch jur Zeit wesentlich schwer gestaltet, baß sich allmalig (benn noch war bie Zeit nicht gefommen, wo die altuberfommenen Barteigegenfate und Barteiformationen mit ihren wichtigen Intereffen fich merklich ber Auflösung zuneigten) ein Gleichgewicht ber Rrafte auf Seiten ber beiben großen rivalifirenben britischen Staatsparteien herausstellte. Es war eine Stellung, die die Regierung Lord Melbourne's mehr und mehr geneigt machte, fich mit D'Connell enger au verbunden, nur daß jest wieder eine innere Abneigung ber liberalen protestantischen, nicht zur Staatefirche gehöris gen Elemente gegen die fatholischen Relten fich bemerfbar machte; nur daß unter dem Eintreten einer schlechten Ernte und mercantiler Schwierigkeiten die niemals ruhende Antipathie ber Industriebezirke gegen die Korngesete, wie auch die radicalen Stromungen für allgemeineres und geheimes Stimmrecht und für Umbilbung des Oberhauses, fich ernsthafter als bisher ju regen begannen. So wurde benn die neue parlamentarische Campagne d. 3. 1837 (am 31. Jan. begonnen) lebhaft genug. Auch jest ftand andauernd Irland im Bordergrunde. Die nur wenig modificirte Ruffell'iche Bill über die Reform bes irischen Stadtewesens ging im Unterhause in letter Abstimmung mit einer Mehrheit von 80 Stimmen burch; aber die Lords, die diedmal zwar minder heftig als im Borjahre auftraten, auch bie zweite Lefung gestatteten, verschoben doch (5. Mai) mit großer Majorität die entscheidenden Debatten bis jum 9. Juni, - jur Anregung eines ge-

maltigen rabicalen Sturmes im Unterhause. Erfolgreicher war korr Ruffell auf einem andern Puntie: es galt bie, burd Irlands muße agrariide Buffante unt burd Die guten Folgen ber feit 1834 if. oben in Englant eingerichteten neuen Armengefengebung gleichmäßig befurmortete, Ginführung von wirfiamen Armengefegen in Irlant. Rufiell's Plan, junade nur ein Pallianieminel in großartigem Stol, ging tabin, gunacht buns bert Arbeitbhäufer ju je 800 Seelen bergunellen, mogliden ausgebehnte Armenvertande einzurichten, tee confestionellen Friedens balber in Irlant Die Armenvflege ber Geiftlichkeit nicht anzuvertrauen, endlich die Dberleitung ebenfalls ber englischen Armencentralbehörde an-Diefer Entwurf murte im Barlament überall wohlwollent aufgenommen: aud D'Connell, ber tabei vorabnent ale bene Silfe für Irlant Die Ausmanterung in großem Eml empfahl, feste an ber Bill nur den vorlaufig geringen Umfang der Dagregel aus, bie bann am 28. April bei ben Gemeinen aur zweiten Lefung fam. Dagegen begegneten bem erneuten Plane Cort Morpeth's, Die firdlichen Ueberichuffe in Irland zum Beften confeifionslofer Nationalidrulen gu verwenben, von vorn berein brobende Ermprome bei ben Lords, - und mehr unt mehr entwidelten im Unterhause in andern firchlichen Fragen Die Confernativen eine ichroffe Orpofition, Die Radicalen ein befriges Trangen au Umformungen ber Berfaffung, mabrent radicale unt cenfernative Extreme jufammen fan bobartig bie neue und segenereich arbeitende englische Armenordnung von 1834 angriffen; ein Rampf, bei bem tie Regierung meientlich burch Beel's und Bellingian's flugbemenene Gilfe gerettet murbe. Rur bag bie mittlere Saltung riefes Cabinets burch folde Entwidelung ber Begenfage ans dauernd erschwert murbe.

Mitten in so sowierige Berbaltniffe binein fiel nun die unerwartete Bendung am Hofe. Der 72jährige Ronig Billiam IV. fiarb nach langwieriger Krantsbeit am Morgen bes 20. Juni 1837, von allen Parteien seines weiten Reiches aufrichtig betrauert und verehrt; die erfie Botschaft seiner jugendlichen Rachfolgerin Bicteria an die beiden Häuser des Parlaments (22. Juni) frrach den Schmerz aus über das hinscheiten des greisen Fürssten und gab den ersten Staatsmannern des Reiches den Anlaß zu wurdevollen Rachrusen.

## Berricaft ber Ronigin Bictoria.

## 3meiter Abidnitt.

Die Regierung Bert Melbeurne & (1837 - 1841 ..

Mit König William IV. mar bie Reibe ber Fürften zu Ende gegangen, die bie Krone von Großbritannien und hannover auf ihrem haupte vereinigt batten. Sans nover trennte fich jest von England und iden am 24. Juni verließ ber als hochter gefürchtete und undes liebte bisherige herzog von Cumberland fein bisheriges

Heimathland als König Ernst Angust von Hannover. Die Arone des großbritannischen Reiches aber trug feit ten: Ableben Ronig Billiam's nunmehr Die Pringeffen Alexandrine Bicteria. Die jugendliche Konigin war (24 Mai 1-19 geboren) Die Lochier des Herzogs von Keni (des nacht-jungern Brudere Konigs William IV.) unt der Pringeffin Bictoria von Coburg (ber jungiten Schwefier bee fpater ale Ronig ber Belgier io berühmt gewortenen Primen Leopolt von Sachien-Coburg, Damale — sein 1-14 — Bimbe bee Prinzen von Leiningen. Der Herzeg von Kent batte die beutsche Dame im 3. 1-15 gebeiratber: er war aber ichon wenige Monate nach ber Geburt seiner Locker, im 3. 1820, genorben. Bei ben nicht fehr glangenden Berbaltniffen ber Familie Rem unt bei ber wenig großmutbigen Sal-tung bee Konige Georg IV. gegenüber fernem Bruber unt beffen gamilie, führte bie vermimete Sergogin von Rent in bem feilien Saufe ju Renfington (in einem Part im außernen Wenen ber Sanptnadt London), wo Bictoria gehoren mar, mit ihrer jungen Tochter ein nitles eingezogenes Leben. Die Bringeffin Biccoria, bequit mit reichen Borgugen bes Beines unt herzens, gefund an beib unt Geele, eine einfache unt folichte Ratur, von febr einnehmenter Erideinung, wurde hier nach vortreffliden Gruntiagen nicher unt michtig erzogen. Ronig William IV. batte bann biefer feiner prafumtiren Radiolgerin in femer guten Ratur fiets bas großte Bobl-wollen bemiefen, obwol es an mehrfachen Spannungen unt Differengen gweiden ben Sofen gu Binbfor unt Rennngien nicht gefehlt bat 42).

Pringeffin Bicteria murbe menige Stunden nad bem Ableben ihres Dheims, am früben Morgen bes 20. Juni 1837, burch eine Deputation von bem alten Sofe ais tie neue Ronigin bes großbrugnniichen Reiches begrüßt, melder bann balt nachber Cert Melbourne, bie andern Minifter unt Die Peers, wie auch Die foniglichen Pringen folgien. Die Aniprache an Die Anweienden. tie beren unt ihrer eigenen Gibesleiftung voranging, murbe in ter Deffentlichfeit mit frendigem Beifall aufgenemmen, ber nich in beionders bobem Rage am folgenden Lage, bei ber formellen Proclamation ber neuen herridaft ju Et. James ju erfennen gab. Allgemein murbe mit beffinungefrendiger Begeinerung Die neue Berre iderin tiefes gewaltigen Reides begrüßt, tie bemnachft ibren Bobnns nach bem bequemer gelegenen Budingbam-Palan rerlegte, und, ben Traditionen ibrer naberen Angeborigen folgent, in ber Beluif eine entichieben mbiggiftifde Saltung an ben Tag legte; Lerb Melbourne murte feit tiefer Beit gemiffermagen ber politifche Lebrer ter jungen Konigin.

Rad bem confitutionellen herfommen murbe nun nach Erletigung bes Budgets tas Parlament am 17. Juli vertagt (verfonlich burch bie Königin, beren Rebe bei biefer Gelegenbeit abermals mit marmer Sompathie begrüßt murte) und unmittelbar nachber aufgelöft. Die

<sup>42)</sup> Ueber bas Detail in biefer Richtung f. bei Banti a. a. D. S 592 fg. urb reig! E. 64 fg.

jest völlig zu ihren Gunften umgewandelte Stellung ber whiggiftischen Minister jum Sofe ftarfte bas Cabinet allerdings fehr bedeutend; auch wußten die Bhige bei den Neuwahlen diese Stellung nicht ohne Erfolg zu benugen, mahrend die erften Regierungshandlungen bes allverhaßten Bergogs von Cumberland ale Ronig von Hannover ungunftig genug für die Sache ber Tories wirfen mußten. Tropdem war das Ergebniß ber Babl (bis Anfang August vollzogen), nicht übermäßig gunftig für die liberalen Barteien. Die extremen Barteien rechts und links waren wesentlich becimirt worden; aber mabrend mehrere namhafte Radicale ausfielen, hatten namentlich in England die Conservativen viele Site gewon-nen, — besonders in den Grafschaften, wo man fich, in wenig rationeller Beife, mit bem neuen Armengefet noch immer nicht befreunden tonnte. Diefe Berlufte murben aber in Englands Rebenreichen, in Schottland und Irland, wieder audgeglichen; nur daß die liberale Bartei trop ihres numerischen Obsiegens burch bie neuen Bablen "an Qualitat" nicht gewonnen hatte; nur daß die Regierung auch bei ber neuen Busammenfetung bes Unterhauses fich immer auf eine aus ziemlich bisparaten Elementen zufammengefette Majoritat ftugen, und gleiche zeitig immer wieder barauf rechnen mußte, baß auch ber kluge Beel, beffen Zeit noch nicht gekommen mar, ihr mit magvoller Schonung bei einer Menge parlamens tarifcher Fragen und Arbeiten seine und feiner Freunde Unterftutung nicht verfagte. Am hofe ficherten Die Whigs ihren wachsenden Ginfluß durch die Lords Melbourne und Palmerfton, burch die liberale Ginwirfung bes ihnen altbefreundeten Königs Leopold von Belgien, und endlich (was fpater noch wenigstens einmal merts wurdig schwer ins Gewicht fiel) burch bie erclusive Formirung bee Damenhofftaate ber jungen Ronigin aus ben angesehenften Whigfamilien, - ju nicht geringem Unwillen bes torpiftischen Adels.

Der burch neue Rundgebungen fast schwärmerischer Loyalität ausgezeichneten Theilnahme ber Ronigin an dem londoner ftadtischen (Lord-Mayore-) Fefte des 9. Nov. folgte am 20. Nov. die Eröffnung bes neuen Parlamente. In der mit dem 23. Dec. wieder vertagten Seffion wurde diesmal nur erft die neue Civillifte Der Ronigin (mit 385,000 Bf. St. jahrlich) festgestellt. Große Schwierigfeiten aber waren inzwischen herangewachsen burch die neu auftretende canadische Frage. In ber transatlantischen Colonialproving Unter-Canada war feit 1815 eine machsende Differeng zwischen der alten frangofifchen und der burch Ginwanderung junehmenden angelfachfifchen Bevölferung bemerfbar geworben; aber in allen Theilen Diefes Landes regte fich auch ber Geift ber Reuerung, ber fich namentlich gegen die Machtftellung ber durch die Regierung ernannten Colonialrathe und auf bie Ausbehnung ber Rechte ber gewählten colonialen Reprafentantenhäufer richtete. Das Ministerium Grey hatte bann diefen parlamentarifchen Berfammlungen, ben fog. Affemblies, die volle Controle jugeftanden über die Abgaben, wie fie im 3. 1774 normirt worden waren; aber icon im October 1832 hatte tie Affembly von Unter-

Canaba, - um bie Bahlbarfeit bes colonialen Rathes, ihres "Dberhaufes", ju erzwingen, — alle Abgaben jur Unterhaltung ber Berwaltungsbehörben und Richter verweigert und, nicht ohne Steigerung ber Agitation burch nordamerifanische Einwirfungen, Jahre lang bei biefer Widerspenstigkeit beharrt. Eine nordamerikanische Sanbelefrifis, bie gefahrvoll auf Canada jurudwirfte, fleigerte auch in (bem jest ftart mit Irlandern durchfesten) Dbers Canada die politische Unzufriedenheit; man folgte im 3. 1836 bem Borbilde ber untercanadischen Opposition. Die Führer ber Bewegung, ber Journalift Madengie in Dber , ber Anwalt Papineau in Unter-Canada, hatten nun allerdings mittelbar und unmittelbar auch in bem britischen Parlament Sympathien gefunden bei Mannern wie bei bem Radicalen hume und bei D'Connell; aber noch hatte (im Marg 1837) Lord Ruffell im Ginverftandniß mit der Mehrheit des Parlaments fich außer anbern Concessionen boch nicht zur Genehmigung ber Forderung berbeigelaffen, die die Ermahlung Des colonialen Oberhaufes anbetraf; auch hatte man ben trogie gen Beschluffen ber canadischen Parlamente mit Suspenbirung bes Steuerbewilligungerechts in Unter-Canada geantwortet. Darauf bin brach in Unter-Canada ohne Beiteres eine Emporung aus. Die frangofischen Bewohner griffen ju ben Baffen, ihre Schwarme erfochten im Rovember 1837 einige Bortbeile über die töniglichen Truppen, wurden erst mit Mube bis Mitte December (namentlich zu St. Eustache am Ottawa) überwältigt. Aber die Unzufriedenheit, auch unter ben britischen Colonisten, dauerte fort; und selbst in dem wesentlich loyalen Ober-Casada da hatte es unter Madengie's Führung vom 4-7. November ju Toronto blutige Unruhen gegeben. Ernfte Conflicte mit Rordamerifa wegen eines Busammenftoges lovaler canadischer Miligen mit amerikanischen Flibustiers am Riagara wurden bagegen durch bie Loyalitat bes Prafidenten Ban Buren vermieben.

Die englische Regierung ordnete bei Eingang ber canadifden Siobspoften namhafte Ruftungen an, befchloß auch vorläufig die Berfassung in Unter-Canada zu sus-pendiren; als bann am 16. Jan. 1838 das Parlament wieder zusammengetreten mar, murbe bie Regierung wegen ihrer canadischen Politif sehr heftig angegriffen; aber es fand boch faft allgemeine Billigung, ale bie Regierung fich entschloß, ben bochliberalen Grafen Durham mit außerorbentlichen Bollmachten (bie fich auf fammtliche britische Colonien in Rordamerita erftreden follten) nach Canada ju fenden. Der neue fehr populare Generalgouverneur landete am 29. Mai in feiner Broving; es gelang bem hochbegabten Manne fehr balb, mit Silfe tuchtiger Adjutanten (barunter namentlich ber begabte Charles Buller) binnen wenigen Wochen die grenzenlofe Unordnung der canadischen Dinge zu entwirren, die natios nale Spannung zwischen frangoftichen und britischen Canabiern zu ftillen, mit Rorbamerita fich ehrlich zu verftanbis gen. Aber mahrend er fich bereits anschidte, eine foderative Gefammtverfaffung für die fammtlichen britischen Pflangftaaten in Nordamerifa herzustellen: ba ftrandete Durham

an einer specifisch canabischen Frage. Um namlich alls gemein verföhnlich abzuschließen, hatte er mit Buftimmung bes von ihm aus den canadischen Brovingen gezogenen eingeborenen Beirathes die in seinen Inftructionen lies gende Amnestie fehr verftundig durchgeführt. Rur 16 fluchtige Sauptführer wurden ale verbannt bezeichnet, acht untercanadische gefangene Fuhrer nach Bermuba transportirt; mit Ausnahme einiger gemeiner Morber wurde dann der ganze Rest von gefangenen Insurgenten, beinahe 150 Mann, begnadigt. Dieses Decret, am 28. Juni (bem Krönungstage der Königin) zugleich mit den wesentlichsten Reformen in Sachen ber Juftig, bes Städtes wesens, bes Unterrichtes und anderer Bunfte, publicirt, wirfte in Canada fehr gunftig. Ungludlicherweise hatten aber Durham und feine Rathgeber nicht gewußt ober überfehen, daß nach britischem Rechte die Behorden der Colonie fein Recht hatten, Transportationen an einen Strafort zu verhängen. Als nun im Juli 1838 ber Gouverneur von Bermuda, Gir Stephan Chapman, die Ans nahme ber acht canadischen Insurgenten beanstandete, griff ber feit mehreren Jahren mit Durham bitter verfeindete Brougham bie Sache auf, focht im Dberhause, wo Durham ohnehin viele Gegner hatte, am 7. Mug. die verschiedenen juristisch angreifbaren Bunfte in Durham's Berfahren gegen die flüchtigen und gefangenen In-furgenten mit Scharfe und Leidenschaft an, und feste bei ben Lords — gegenüber ber überaus fläglichen und schwächlichen Bertheibigung, mit ber die Minister bas Berfahren ihres entfernten Freundes und Bertreters mehr preisgaben als decten, am 9. Aug. mit 54 ju 36 Stimmen die zweite Lefung einer on ihm eingebrachten canas bifchen Bill durch, Die zwar Durham's Indemnitat ausfprach, aber feine Ordonnangen in der Umneftiefrage verbammte und bie Bollmacht bes Generalgouverneurs einschränfte. Die Regierung feste bann am folgenden Tage Durham's Orbonnangen außer Rraft. Dbwol nunmehr Die Bill Brougham's ziemlich wefenlos ihren meitern Lauf nahm, fo emporten die londoner Dinge im feindlichen wie im ministerieller Lager, über welche Bord Durham im September 1838 zuerft burch amerifanische Zeitungen genauere Rachrichten erhielt, ben ftolgen und heftigen, jab zufahrenden Generalgouverneur doch jo gewaltig, daß er um 9. Oct., wo er die londoner Berhandlungen und Beschluffe veröffentlichte, zugleich die sammtlichen burch ihn noch Berurtheilten und Die Flüchtlinge (über Die ju befinden man jest in London vergeffen hatte) auf Grund ber Amnestie nun völlig begnabigte. Gleich nachher nahm er seinen Rudtritt, schiffte fich am 1. Nov. ein und fehrte bis Ende Rovember nach England jurud.

Der tief verlette Durham fonnte wol höhnisch triumphiren, ale bald nachher die Botichaft anlangte, daß feit seiner Abreise der Aufstand fich erneuert hatte. Die aus Bermuda jurudgefehrten Verbannten, Die mit Papineau nach New-Porf entwichenen Insurgenten und andere Saupter erneuerten die Emporung, der etwa 15,000 canadische Franzosen bewaffnet sich zu Gebote ftellten. Es gelang indeffen bem tapferen General Colborne, biefe untercanadischen Insurgenten bei Rapierville

und Montreal zu schlagen und mit bemfelben Erfolg die Einbruche amerifanischer Freischaren nach Dbercanada bei Bredcott blutig abzuwehren. Bis Ende 1838 hatte Colborne ben Aufftand überall besiegt und raumte bann mit friegerechtlichen hinrichtungen unter ben gefangenen canadischen und ameritanischen Langfnechten, soweit fie als gemeine Morber, Rauber und Morbbrenner aufgetreten waren, iconungelos auf, mahrend jest mit Buftimmung ber londoner Regierung viele andere nach Ban Diemens land transportirt wurden. Politisch aber wurde Canada bald nachher boch mit vieler Einficht zufriedengestellt. Lord Durham hatte nämlich mit Buller und anderen Freunden eine Denfschrift ausgearbeitet über die Reorganifation ber canadifchen Brovingen; und (mabrend er felbft in ben Privatftand jurudtrat und, faum 48 Jahre alt, im Juli 1840 auf der Infel Wight ftarb) biefe Denkschrift legte fein Rachfolger in Canada, der hochliberale und fehr befähigte Lord Endenham (bisher als C. Boulett Thomson im Ministerium Relbourne ber Brafibent bes Sandelsamtes), burchgangig feinen Arbeiten gur Berftellung und grundlichen Berbefferung ber canabifchen Buftanbe ju Grunde. Unterftust burch ben Ums schwung jum Beffern in ben wirthschaftlichen Berhaltniffen, durch die (feit 1839 mit den großen Dampfichiffen betriebene) nunmehr maffenhaft anschwellende Auswandes rung nach bem britischen Rorbamerifa; feinerfeits mit Glud den Weg guter agrarischer, Berfehres und Unterrichtereformen betretend, - fonnte Lord Sydenham für Canada mit Erfolg auch bedeutende politifche Reformen wagen. Bas er ichon 1839 anfündigte, 1840 burch formelle Acte proclamirte, gewann 1841 Leben und Geftalt. Bang Canada murbe ju Giner Proving vereinigt; am 10. Febr. 1841 trat die gemeinsame legislative Berfammlung bes Landes ine Leben. Diefelbe mar barauf berechnet, bie englischen und frangofischen Canabier fest an einander zu feffeln und zu gewöhnen. Bahrend fich die Regierung bas Recht jur Ernennung ber obern Rammer vorbehielt, ftellten zu dem canadischen Unterhause die beiden Provingen nach einem liberalen Bahlgefete je 39 Abgeordnete. Die Berwaltung ber Colonie murbe ehrlich unter die Controle der eigenen Bertretung geftellt. Die neue Schöpfung erwies fich allmalig wirklich als ein gelungenes Stud politischer Arbeit.

Während die canadische Sache wenigstens im 3. 1838 dem Cabinet Melbourne weder Ehre noch Gewinn gebracht hatte, rudten auch in dem britischen Mutterlande bie Dinge nicht fehr glangend fur bie regierenden Bbigs vor. Die Partei conservativer Deputirten, Die fich um Peel Schaarten, nahm ftetig an Bahl und Bebeutung ju; und es war überwiegend Beel's feine Berechnung und verständige Rudficht, die ihn noch mehrere Seffionen lang abhielten, einen vorzeitigen Sturg bes gur Beit regierenden Cabinets herbeiguführen. Andererfeits mußte bas Cabinet burch Anstellung des Mr. Leloo Sheil (bisher D'Connell's bester Genofic) in einem einträglichen Staatsamte bie ausschließliche Berrichaft bes großen Agitators über Die feltisch-fatholischen Deputirten der grunen Infel in ihrem wohlbemeffenen Intereffe einigermaßen zu schwachen.

In ben Irland betreffenden großen Fragen nun gab Lord Ruffell diesmal (in ber am 14. Mai beginnenben Debatte über ben Rirchenzehnten) bie vielbestrittene Appropriationeclausel auf, - ein neuer Beweis der schwachen Stellung bes Cabinets; bafür gelang es jest endlich, die lange erftrebte Umwandlung des Raturals gehnten in eine fefte Landrente wirklich durchzusegen. Dagegen konnte man die irische municipale Reform auch biesmal bei ben Lords nicht burchbringen; legtere, in trifch anglikanischen Dingen möglichft unnachgiebig, - obwol nach altem Beispiel ber frühern Tory-Regierungen bie Whige feit Lord Grey's Regierungsantritt ebenfo confequent baran arbeiteten, neue liberale Beers im Dherhause zu habilitiren, — zeigten auch gegen ben fehr po-pularen Statthalter in Irland, Lord Rormanby (bisher Lord Mulgrave), eine markirte Feindseligkeit. Erfreulich aber war es, bag bas für Irland entworfene Urmen = geset ber vorigen Seffion (f. oben) biesmal in beiben Saufern mit fehr namhaften Dajoritaten gur Annahme tam: Dr. Richolls erhielt den Auftrag, die neue Ordnung ber Dinge in biefer Richtung ins Wert ju fegen.

Während dann mitten in die schwierigen, am 16. Aug. vertagten, parlamentarischen Debatten binein ale erfreus liches und neutrales Ereigniß die mit heiterer Bracht gefeierte Rronung ber Ronigin Bictoria trat (28. Juli), zogen aber von einer andern Seite her duntle Bolfen herauf. Es begann für England die Zeit, wo für eine ganze Reihe von Jahren zugleich die Folgen lange vernachlässigter Boltserziehung, ber Schattenseiten bes Induftrialismus, und des in den unteren Schichten ber inbuftriellen Belt ungehindert arbeitenden Radicalismus in wahrhaft gefahrdrohender Beise zu Tage treten follten, bie Beit ber fog. chartiftifchen Bewegungen. Diefe neuen Bewegungen murgelten jum Theil in bem Rampfe um bie große Reformbill. Das Ergebniß ber großen Reformagitation war, wie wir faben, wefentlich bas gewefen, daß fich namentlich die ftadtischen Dittelclaffen. speciest die neuen großen Stabte des Reiches, ihren machtigen Antheil erobert hatten an der Theilnahme an der Regierung und Berwaltung bes Reiches. Aber den eigentlichen Radicalen war damit lange nicht genug gethan. 3m Gegentheil (wie auch bas genaue Detail ber parlamentarischen Geschichte Englands seit 1832 zeigt), bie Agitation jur Fortbauer neuer Erweiterung bes Stimmrechtes hatte feit 1832 feineswegs aufgehört; im Barlament selbst waren freilich ohne jeden Erfolg andauernd neue Untrage in diefer Richtung gestellt worden. Die Hauptsache aber war doch die: die große Reforms agitation der Jahre 1830-1832 war fehr wesentlich ju ihrem Siege gelangt burch die Betheiligung aller Claffen. Run empfanden es die untern, namentlich die fog. ,, ar beiten ben" Claffen ber induftriellen Stadte fehr unangenehm, daß das Wahlrecht bisher noch in feiner Beise auch auf sie ausgebehnt worden war. Je mehr nun bie sog. Arbeiter (workmen) sich als bie Träger bes machtigen industriellen Lebens dieses Landes fühlen lernten; je energischer namentlich seit 1832 die Macht der politischen M. Enepti. b. 2B. u. R. Grfte Section, XCII.

Breffe gewachsen war; je mehr ber Rachhall ber politischen Discuffion in die Tiefe drang; je ftarfer endlich sowol bie fatholische wie die Reformagitation bie Maffen aufgerüttelt hatte: um fo ftarfer empfanden bie fog. untern Stande des Reiches den Bunfch, endlich auch "felber zu Borte ju fommen". Dazu traten aber auch fog. fo : ciale Fermente. Die Luge ber Arbeiter mar bamals in England und Schottland mit ber heutigen gang und gar nicht zu vergleichen. Wenn auch nicht überall in bems felben Maße wie bei dem zum Theil intellectuell grauenhaft vernachlässigten niederen Landvolke, herrschte bei großen Maffen der Arbeiter (gang besonders bei Grubens, Erd = und Rohlenarbeitern) arge Rohheit und bedauerns= wurdige Unwiffenheit, Mangel oft an der durftigften Soul= bildung. Sittlich und fanitatomaßig entfeglich verwahrloft waren bichte Maffen namentlich in London, in Manchefter, Birmingham, Sheffield, Ebinburgh, Glasgow und andern großen Centralplagen. Auch fonft mar Die materielle Lage ber Arbeiter vielfach brudenb; harte Ausbeutung ihrer Rrufte, oft harte Behandlung, geringe Sparfahigfeit - freilich aber auch, Dant ber groben Uncultur, robe Berfcwendung hoher Lohne, nament-lich Seitens ber Gruben- und Eisenarbeiter, — waren oft weithin empfundene Leiden, die fich fteigerten, so oft einmal eine Sandelsfrifis die Industrie jum Stoden brachte, so oft eine schlechte Ernte unter Mitwirfung der unbeilvollen Kornzolle die Breise der nothwendigften Lebensmittel in gefahrvolle Sohe trieb. Run waren seit mehreren Jahren bie Bersuche im Gange, burch die Bewerts und Arbeiter-Bereine (bie mehrgenannte Trades' Unions) theils auf bem Wege ber gegenseitigen Unter-frühung einander zu helfen, theils durch maffenhafte Strifes ober wohlorganisirte Arbeitseinstellungen die Löhne ju fteigern. Es hat lange gedauert, bis gerade in Sachen ber Strifes einerfeits die richtigere Erfenntniß ber Motive bes Steigens und Fallens ber Lohnfage burchtrang, an-Dererseits Dieses Gewaltmittel auf wirthschaftlich berechtigte seltenere Falle zurudgeführt worden ift. Bunachft fam der Rrieg gegen die Arbeitgeber in der brutalften Form auf die Tagebordnung; brutaler noch (und leider fortwuchernd bis auf die neuefte Beit) in Zeiten der Erregung die blutigen ober ichmutigen Gewaltthaten gegen anbere Arbeiter, die fich ber Eprannei ber Unionen etwa nicht fügen wollten. namentlich in Glasgow wurden die Strifes für jene Zeit ein fast endemisches Leiben. Solcher Art war ber sociale Hintergrund, auf dem die neue des mofratische Wahlbewegung feit 1832 erwuche. G waren in der That die tuchtigften und intelligenteften Danner ber fog. arbeitenden Claffen, Die von dem Gedanken er-füllt fich fanden, einerfeits ber bedauerlichen Unwiffenheit und Unbildung ihrer Genoffen abzuhelfen, andererfeits in Berbindung mit ben radicalen Bolitifern eine Ausbehnung ber parlamentarifchen Rechte auf die untern Claffen ju erzielen, mas bann ju einer Befferung ihrer focialen Lage führen follte. Leider aber überwucherte (und diefes hat überhaupt bie specifisch ,, chartistische" Bewegung bis zu ihrem Abschluß politisch bauernd un-

fruchtbar gemacht) die "fociale" Agitation 3ahre lang ben verfiandigen politischen Gedanken. Geminenloie torvistische Agenten schurten bei der Daffe gegen das wohlthatige, aber durch einige nothwendige harten noch immer unpopulare Armengefes von 1834, besten die unwiffenden Arbeiter (Die fpater noch lange in unbegreiflicher Berblendung fich ber Cobben'ichen Bewegung gegenaber feindlich hielten, weil fie mahnten, nur die Korngefehe hielten die "blutfaugenden Arbeitgeber", "bie verrammten, schuftigen Bourgeoie" noch im Zaum, weil fie fich eingeredet hatten, die Erniedrigung der Kornpreise muffe zu einer Berabsepung ber Arbeitlohne fuhren!!) binein in den Biderftand gegen die Abschaffung der Rorngolle. Dabei muche (gesteigert burch bie maffenbafte Ginftromung irifder Proletarier nach ben englis ichen Centralplaten, die mit Erfolg ben fog. gefeslichen Sinn in den niederen Claffen Englands gerftorten) in Der Maffe vielfach jene fanatische Rarrheit, Die Eigenthum und Reichthum fur ein Berbrechen anfah; communiftifche Ibeen zudten mehr ober minder bestimmt formulirt in vielen Ropfen. Das Elend, welches feit herbit 1836 eine (vergl. oben) aus Amerifa auch nach England fich ausbreitende Banf - und Sandelefrifie erzeugte; gesteigert burch mehrere mit 1836 beginnende schlechte Ernten, und durch bie bochft ungunftige falte und naffe Bitterung im Jabre 1838, wodurch die Getreidepreise eine seit 1816 unerhörte Bobe erreichten, - brudte auf Die Stadte und Die 3nduftriebegirte Englands in bochft empfindlicher Beife. Bahrend nun weber Die Tories noch Die regierenben Bhige bei folder Roth ben richtigen Reformmeg erfannten, die Rornzolle in der officiellen Belt noch immer unangefochten ftanden, die Philantbropen bes Parlamente mit höchft ungerechten Beschuldigungen gegen die selbft schwer bedrudten Arbeitgeber und bas vielgeschmabte Rapital wetterten, die Regierung ihrerseits gar feine belfenben Schritte zu thun wußte: so wuchs bas fociale Uebel in gefahrdrobender Beife. Die Arbeiterverbindungen hatten mehrfach (1837 38) in schimpflicher Ausartung wiederholt Mort, Brand, Befoldung ber Morter und Brandfifter, fichere Flucht ber Frevler, Ginschückterung ber Geschworenen organisirt. Bor Allem aber nahm im 3. 1838 die offene sociale und politische Agitation überband. Ramentlich in bem britischen Rorben, besonbers in der Grafichaft gancafbire, mucherten Die foloffalen Meetings bei Racht und Fadelbeleuchtung; bier nun wurde die jog. Bolfecharte formirt und proclamirt, bie ben, Dannern bes jog, vierten Standes feitbem ben Ramen der Chartifen verlieh. Diese sog. Bolfs: charte begehrte: 1) Manhood suffrage, t. b. aliges meines Stimmrecht; "jeder Einwohner bes Reiches (Die Beiber nicht ausgenommen), ber im Mannedalter stebt, resp. das 21. Lebensjahr erreicht hat, hat das Recht, bei ber Babl mitguwirfen. 2) Die Abftimmung bei ber Babl ift eine gebeime. 3) Das Parlament fist nur Gin Babr, wird jabrlich neu gewählt. 4) Beber Bablcenfus (auch fur bas paffine Wahlrecht) ift abgeichafft. 5) Die Mitglieder Des Unterhaufes erhalten Lagegelber. 6) Unter ben Bablbezirfen wird die Gleich=

beit baburd bergefiellt, bag man bie Ginmobnerjabl jum Dagnabe ber Babl ber ju mablenden Abgeordneten nimmt"

Die Bewegung trug jedoch gur Beit vielmehr einen focialen als einen politischen Charafter. Die Meetings bes Spatsommers 1838 fielen mehr und mehr in bie Sand ber Bortführer brutaler Gemalt: bonnernde Reben gegen Sicherheit bes lebene und Gigenthume murben go balten. Edon ericbienen die Arbeiter bei ben Meetings bemafinet mit Spiegen unt Schieggewehren. Sauptführer maren ber iriide (von feinen gandeleuten langft abce fprengte) Edwindler Feargus D'Conner, bann Dr. Daftler aus Leebs, ber Diffenterpretiger Stephens und ber bene von Allen, ber bumane Arbeiterfreund Fielben, Abgeordneter fur Dibbam. Ale nun Die Regierung icon am 22. Ron. 1838 Die Grafichafiebeborben aufgeforpert batte, Die nachtlichen Radelmeetings als illegal m verbieten; als fie bann am 12. Dec. befahl, activ gegen solche Meetings vorzugeben: so bielt Mr. Fielden auf Rerial Moor bei Mandefter bei Tageslicht ein Meeting von 200,000 Meniden. Stephens, ber hauptrebner, fagte bei Diefer Gelegenbeit: "Der Grundfat ber Bolts darte ift bas Recht, bas Bebermann befist, ber Gottes freie Luft einathmer ober Gottes freie Erbe betritt, fein eigen Saus ober Sof zu benigen, fich gludlich zu fublen und wie feine Mitgeichopfe fic bes Befiges feines Beibes und feiner Rinder zu erfreuen. Die Frage nach bem allgemeinen Stimmrechte int im Grunde nut ",eine Deffer: und Gabelfrage."" 3d verfiche barunter, bag jeder Arbeiter in Condon ein Recht auf einen guten Red und Sut, auf ein nicheres Dbbach, auf eine gesunde Dablgeit bat; daß er nicht mehr arbeite, als seine Besundheit verträgt, und so viel Lobn erbalt, baß er genngend baren leben fann, und jegliche folde Unterbaltung genießt, wie fie ein vernünftiger Denich no munichen fann." Berglichen mit bem flammenbeifen Fanatismus und ber tobifeintlichen Bertilgungewuth, Die in ber Begenwart ber moberne Socialismus auf bem Continent bei ben fog. Arbeitern gegen alle befigenben Claffen gu entgunden firebt, ericeinen folde Meußeruns gen bes darriftischen Predigers beutzutage bochft gemaßigt und beideiben. Die 3bee, bag bas allgemeine Stimmrecht als Panacee fur alle Leiben ber nieberen Claffen bienen fonne, glaubte er gewiß chrlich. Es ift febr begreiflich, wie folde Meuperungen bie Chartinens führer meit und breit bei ben Arbeitern und den minber Befigenten popular maden fennten. Leiter blieb Stephens nur bei folden Auseinanderfegungen nicht neben. Er verhöhnte tie Anmeienten, Die aus gurcht vor ber Beborbe ju Mandefter feine Baffen mitgebracht batten; er bedrobte einen reiden Fabrifanten beutlich genug mit tem rothen Sabne, - und einige Tage fpater ftand die Befigung tiefes Mannes in Flammen! Diefer Stephens nun, unter ten damaligen Chartiften ber beftigfte, wurde entlich gegen Ente bes Jahres 1838 verhaftet. Und ale er, gegen Caution entlaffen, andauernd felbst feine Rangel qu weitern Agitationen ausnuste, verurtbeilten ibn bie Befchmorenen ju 18 Monaten Saft.

Bahrend bann in bem am 5. Febr. 1839 wieber eröffneten Barlamente die neue cartiftische Bewegung bei ben radicalen Deputirten ebenfalle ihren Widerhall fand, griff die demofratische Agitation weiter. Und zwar wähl= ten jest überall in den Städten die Arbeitervereine Deles girte zu einem londoner fog. Rationalconvent, "um Die fo schmahlich mit Fußen getretenen Rechte der Gemeinen von England in Erinnerung ju bringen". Dan formirte eine fog. Riesenpetition, die, ein großer Bergamentcylinder von dem Durchmeffer eines Wagen-rades, mit 1,280,000 Unterfdyriften bebedt, die funf hauptpunfte ber "Bolfecharte" enthaltend (bie Forbernng ber gleichformigen Bahlbegirfe hatte man fallen laffen), in bas Unterhaus gerollt murbe, wo ber alte Radicale von Birmingham, ber Chef ber alten großen Reformbillagitation, Dr. Attwood, Die Bittschrift unterftutte (14. Juni). Ale Attwood aber fpater (12. Juli) einen Ausschuß jur Behandlung ber Betition forderte, gewann er unter 235 anwesenden Abgeordneten nur 46 Stimmen für fich. Bahrend aber ber Convent und die befferen Betitionare unter ben Chartiften jede robe Gewalt perhorrescirten, festen die wilden Gewaltthaten ber maghalsigeren Führer bas ganze Land Monate lang in Schreden, - sicherlich nicht jum Bortheil ber neuen demokratischen Bolfsbewegung. Es gab seit dem Frühjahr 1839 wies derholte Unruhen zu Devizes, in Wales, zu Sbeffield, zu Rewcastle, am hestigsten zu Birmingham. Die Julis Versammlung des Chartistens Convents in dieser Stadt wurde viele Tage lang secundirt durch Aufläuse bewasseneter Banden, rohe Störung des Gottesdienstes, Erpressungen, Gesechte mit der Polizei, bis am 15. Juli bei Welegenheit einer Prandstiftung die Trungen dem Stanbei Belegenheit einer Brandftiftung bie Truppen bem Sfanbal ohne Dube ein Ende machten. Noch toller trieb es der icamlos-freche wallifer Linnenhandler und Friebensrichter John Frost zu Remport in Monmouthshire, ber nach monatlichen Borbereitungen jum Aufftande endlich mit hilfe ftrifender Grubenarbeiter von Gud-Bales fammt feinen Genoffen Williams und Jones zu offener Emporung schritt und am 4. Rov. mit bewaffneter Band Die Stadt Remport angriff. Aber die Sache mar ichlecht geleitet; bie burgerlichen Behörden, Burgerconftabler und 30 Soldaten folugen mit leichter Muhe die 5000 Mann bes Emporere bei bem Angriffe auf bas Weftgate - Sotel ichimpflich in die Flucht. Williams, Froft und Jones wurden verhaftet und dann im Januar 1840 gur Deportirung nach Auftralien verurtheilt (im 3. 1856 find fie bann amnestirt worben). Damit maren allerdings bie gewaltsamen Ausbruche zu Ende; aber ber Chartise mus und bie "fociale" Frage wucherten immer zerftorender fort in dem "vierten" Stande, fo lange noch die regierende, jest ichwer erbitterte Claffe und die erbitterten Rapitaliften und Abgeordneten fich politisch und social lediglich abwehrend verhielten, so lange noch die Proletarier mit ihrer Unwissenheit und jammervollen materiellen Lage lediglich fich felbft und den irreleitenben Agitatoren überlaffen blieben.

Bahrend nun intelligente und warmfühlende Staatsmanner und Denfer wie Beel und Thomas Carlvle

ihrerseits fehr ernfthaft mit biefer gefahrvollen Staate. frantheit und ben Mitteln gur Rettung fich beschäftigten, feimte gleichzeitig mit ber cartiftischen Bewegung eine gang andere Bewegung auf, die allmalig die großartigfte Gestalt gewinnen, gerade die besitzenden Classen in umfaffenbfter Geftalt intereffiren, ben materiellen Leiben ber arbeitenden Claffen in Stadten und Induftriebegirten von einer Seite her nachhaltig abhelfen follte. Es war bie große, von langer Sand ber fich entwidelnbe Freihandels. bewegung, die in ihrem machtigen Empormachsen nicht blos auf die mercantilen und industriellen Berbaltniffe Großbritanniens bis beute ben allerftarfften Ginfluß ausgeubt hat; die ferner, das wahre Complement zu der Reformbewegung von 1830/32, in ihren directen und inbirecten Folgen Die alterthumlichen Barteiverhaltniffe Englands in ihrer Tiefe erschüttert, die Demofratifirung (refp. Amerifanistrung) Großbritanniens mefente lich weitergeführt, endlich auch eine politische Schule binterlaffen hat, die mehr und mehr auch ber auswartigen Bolitif biefes Landes einen völlig neuen Charatter aufprägt. Es war junachft ber Rampf gegen bie Rornzölle.

Das erfte, die Aus und Einfuhr des Getreides für England regelnde Spstem von Schutzöllen verdankte bereits ben legten Regierungsjahren Rart's II. feinen Urfprung. Eine Barlamenteacte vom Jahre 1773 hatte jene Bolle allerdings bedeutend ermäßigt; aber die neue Kornbill bes 3. 1815 hatte nicht blos bas alte Schugfpftem erneuert, fondern fogar daffelbe bis zu einem Brobibitions. fuftem gefteigert, refp. ben Berfauf bes fremben Getreibes auf englischen Martten an folche Bedingungen gefnupft, daß das einheimische Broduct feine nennenswerthe Concurreng ju fürchten hatte; biefes Alles ausschließlich jum Bortheil ber bamals noch im Barlament überwiegend dominirenden grundbefigenden Glaffen, alfo namentlich ber landlichen Aristofratie. Je nach dem jedesmaligen Stande ber Ernte und Betreibepreise im Lande nun mar feitbem die Frage wegen der freien Bulaffung des fremben Betreibes, von den freihandlerischen Elementen im Bolfe und in der Wiffenschaft (namentlich auch als Mittel zur Besserung ber Lage ber Arbeiter und ber Forderung ber Industrie) lebhaft geforbert, von der Gegenpartei (auch wol unter bem Borwande der Unabhangigfeit Englands vom Auslande in Bezug auf feine Subfifteng) foroff verweigert, nicht wieder von der Tagesordnung verschwunben. Es war ein nur febr geringer Fortschritt, als end. lich im 3. 1828 ein Blan Canning's jur Ausführung fam, und nun eine neue Barlamentbacte ein Spftem ("Sliding Scale") protectiver Bolle einführte, beren Bobe je nach der Berschiedenheit der Kornpreise wechseln follte. Es sollte denizusolge die Summe von 52 Sh. als niebrigfter Raufpreis für ben Malter (quart) inlandischen Beigens, bie Summe von 34 Sh. 8 B. ale bochfter Eingangezoll fur ben auslanbifden Beigen, entsprechenb niedrigere Preife aber fur bie andern Rornarten gelten. Stieg ber Malter in England auf 53 Sh., so sollte ber Eingangezoll um 1 Sh., also auf 33 Sh. 8 B. er-

mäßigt werben und fo fort in bemfelben Berhaltniß, fo-

Die oben bereus bezeichnete Rothzeit bes Jahres 1836, beren nachwirfungen bis 1842 bauerten, ließ nun tie Sarre und Ungerechtigleit ter Rorngefete beutlider als lange guver and Licht treten. Und bies gab ten Anficg ju ber neuen Agitation, Die naturlich aus ren Fatriftifiricten berrerging. Am 4. Aug. 1838 fant unter Leitung tes Journaliften Dr. Baulton bas erfte große Meeting in biefer Richtung gu Bolton fatt. Unter Anregung bes Rationalofonomen Dr. Bows ring (15. Gept.) befchloffen bann unter allgemeinem Beifail ;u Ranchefter bie herren Baulton, Brentice (Reglied ter borrigen Sanbelstammer) Die Grundung einer "Anti-Cornlam-Anociation". Demnachft folgten nun ftattlide Meetings zu Manchefter, Birmingham, Bol-werhampton, Coventry, Leicefter, Rottingham, Derby. Und in einer Berfammlung der machtigen Sandelstammer ju Dandefter feste Dr. Richard Cobben, jener gewaltige Mann, beffen Stern jest aufging, beffen Rame mit ber Beidichte biefer Bewegung und ihrer Folgen untrennbar verbunden ift 48), den entscheidenden Beschluß

43) Richart Cobten mar ber Cohn eines fleinen Grunds eigenthumere unt murte am 3. Juni 1804 auf bem Reierhofe Lanete bei Dichneft in Suffer geboren; (Mithurft mar ber Drt, Ler ie zer Beit ten berühmten Charles For ine Barlament fchicte; etentuielte mur Gitten's Grofrater bie erfte Dagiftrateperfon ges meie: ) In Dichura befuchte Gotben tie lateinifche Coule; als aber ter Bater verarmte unt mit hinterlaffung von neun Rindern . Derrafeit fturk, muste Richart bie Schafe buten, bie ein Dheim, ter . Ponten eine Ruttanteuderei befag, ben begabten, hochft lerns be, er jen Analest in fein Geichuft nahm, mo er hinter tem Labens it & gert in bem Baurenhaufe feine erfie praftifche Schule burchs mid . C. der in einen antern abnlichen Gefchafte ju London ber unt Adbern Suft fo fehr aus, bag bie Firma ihn gu einem '... De fer von meudite, in meldjee Stellung er bann (in feiner Bils ... ... ... ... und mehr zorrudent und eifriger Unhanger ber ... in Mufffjung ter Birma einen Antheil berfelben faufen \*\*\*\* B. fog:antete er (1830) ju Manchefter in "Mogleys Z. ... s. Fema "Richard Gebren u. Comp" . . . . . . . . . . . . . . . . . . feine große gelchuftliche Gewandte ter ... bie Unterrefmungefuhnheit eine fehr geachtete Stellung. Beriche gier, a's ein entichteren politifch angelegter Mann, ber reife 4, bard, auswerehnte hantelbreifen nach bem Crient (1834) und Rordungerta (1836) hobere Beltbilbung gemann, biloete er feine reformatorifden hanrelegolitifden und politifchen 3been immer bestimmter aus. Dit ber "Munchenter Timen" und beren Bes bacteuren Cathrell und Prentice war er balb nach feiner Ueberfiebe lung nach Manchefter in bleibente Berbintung getreten. 216 Rebs ner hatte er fich zuerft - und gmar bamale (wie bas namhaften Staatsmannern ja nicht felten gerchehen ift) nicht fehr glangvoll bei ben municipalen Debatten betheiligt, bie fich (1830) um bie bis 1832 bann erjolgreich angestrebte Gehebung Manchesters von einem Marftfleden zu einer Gtatt bewegten. Lebhaft an allen ftabtifchen Angelegenheiten ber Ctabt Mandjefter betheiligt, ju einem von beren Albermen in bem (f. oben) reformirten Gemeinderath er fpater (1838) gewählt worden ift; allmälig auch zu einem fehr eine flugreichen Rebner fich entwiefelnb, murbe er bet Welegenheit ber Bewegung für Rationalerzichung querft mit Bohn Bright befannt

burch: "baß ohne die sofortige Aufhebung ber Rom fețe der Ruin der Induftrie unvermeidlich fei, und nur die nach dem umfaffendften Dafftabe erfolge Anwendung des Princips der Handelsfreiheit das i beihen der Induftrie und die Ruhe des Landes sich könne". Runmehr (October 1838) wurde die Affocial jum Sturge ber Rorngefege auf breiterer Bafis begruni man bilbete ein leitenbes Comité von 8 Mannern, ni haften Raufleuten und Induftriellen, fcof namh Beldmittel gu Agitationszweden gufammen, und befd nunmehr, nach alterprobter englischer Beise burch legalen und conftitutionellen Mittel, burch Grundung I ler Bereine (bie j. B. ju Anfang bes Jahres 1839 fi in London, Birmingham, Leede, Liverpool und G gow bestanden), burch Beitungen und Brofcuren, burch Betitionen an bas Barlament, die Aufbebung Rornzölle zu erzielen. Parteipolitit follte ein fur alle von ber Thatigfeit biefer Affociation ausgeschloffen | Das Centralcomite hatte feinen Sis zu Danchef Die neue Bewegung fam fehr balb in ihren vollen wuchtigen Bang.

Als das Parlament im Februar 1839 seine Sit gen begonnen hatte, versammelten fich 200 Bertreter Bereine gegen die Rorngesete (13. Febr.) ju London, ben beiden Saufern bie Betitionen gegen bie Rori sepe zu überreichen. Am 14. Febr. überreichten L Brougham und Mr. Charles Billiers (Bruder bekannten Lord Clarendon, Mitglied für Wolverhampt die mit 50,000 Unterschriften bedeckten Petitionen bei haufern bes Parlaments. Es war noch ju frub. ! neigung gegen die Agitation von Manchefter mit fei Induftriellen, seinen Radicalen, seinen Diffenters, & urtheile ber Grundbefiger, gering entwidelte wirthich liche Erfenntniß, dominirten für diefe Frage damals n im Parlament. Und mahrend im Cabinet Manner Lord Morpeth, Gir Hobhouse, Boulett Thompson, f Die neue Bewegung stimmten, bagegen bie Lorde Son Balmerston, Spring Rice und (Diefer in besonders a fallender Beise) Ruffell bagegen gestimmt waren: lehnte bas Dberhaus ohne Debatten, bas Unterhaus a mit einer Mehrheit von 344 gegen 197 Stimmen nabere Eingehen auf die Bitte der Affociation ab. D auf hin versammelten sich die Bertreter ber Bereine folgenden Tage in einem Botel gegenüber bem Bai mentegebande, wo nun unter Cobben's hochft energifd und entschloffenen Reben gegen die feubalen Bertreter hohen Getreibepreife ber Befchluß gefaßt murbe, Affociation nunmehr unter bem Ramen einer "Un Cornlaw - League" über gang England aus

und befreundet - grundete vorzugeweise er in feinem Gifer Bolfeerziehung im December 1835 bas Athenaum ju Manche Allmalig auch ale politischer Schriftsteller in handelspolitisch politischen und localen Fragen mit Erfolg und Anerfennung tha bereits feit 1834 gegen bie Korngefete agitirenb, — verfuchte bei ben neuen Parlamentemablen nach bem Antritte ber Roni Bictoria, zuerft ohne Erfolg, für Stochport als Canbibat ; Unterhause ein Manbat zu gewinnen. Dafür entichabigte ibn b. vorläufig ein Gip in ber hanbelstammer zu Manchefter. behnen und nicht zu ruhen, bis nicht die Kornzölle abgeschafft sein würden. So begann denn auf britischem Boden der gewaltige Kampf des Freihandels wider Schup; und Prohibitivzölle, der sich unter dem Druck langwieriger Erbitterung mehr und mehr ausbildete zu dem Kampse auch der Städte und der industriellen Interessen gegen die vermeintlichen (wie aber leider rücksichtslos genug auch gegen die wohlberechtigten) Interessen des ackerdautreibenden Landes; der mehr und mehr umsschlug zum Kampse der städtischen Demokratie gegen die grundgesessen Aristokratie; der sich sortseste als 44) der Kamps um das künstige Uebergewicht zwischen den (neben London) neuen Schwerpunkten des Landes, den indusstriellen Gebieten des Rordens von den Ufern des Trent und Severn dis Glasgow und Edinburgh, mit dem Langsam von seiner alten Bedeutung sinkenden südlichen England.

Sofort trat bann nunmehr die Organisation der neuen großen League ins Leben. Mittelpunkte der Beswegung wurden natürlich Manchester und London; man formitte einen großen Ausschuß und ein erecutives Comité von 50 Mitgliedern. Unter den lettern ragten hervor der Borsitende George Wilson, die Parlamentsmitglieder Villiers, — dieser ausgezeichnet durch Bessonnenheit und ausgebreitete Bildung (nachmals unter Lord Palmerston's Ministerialregierung der Präsident des Armengesetz-Collegiums); Bowring, Bright, damals noch ein junger Mann 45), aber erst im J. 1844 Parlamentsmitglied für Durham; Thomas Milner Gibson (geb. 1807, als Sohn eines Majors, damals conservatives Mitglied für Ipswich, der dann bei seinen gegenwärtigen Ansichten in ehrenhastester Redlichseit im J. 1839 sein Mandat niederlegte und erst 1841 wieder in Manchester gewählt wurde); dann die Fabrisherren, Rationalsosonomen, Bolksredner und Journalisten Cobben, For, Smith, der schon genannte Paulton (ursprünglich Student der Medicin), Ashworth, Georg Thomson, Prenstice und namentlich der General Thomas Perronet Thompson. Der letztgenannte Mann (geb. 1783 zu

Hull, 1802—1806 zuerst zur See, bann 1806—1825 zu Lande namentlich in Afrifa und Oftindien thatig), ein alter Gegner des Sklavenhandels, Freund und schriftstellerischer Genosse Zeremy Bentham's, hatte schon 1827 eine Schrift "Corn-Law-Catechism" gegen die Kornzölle verfaßt 46) und saß seit 1835 einige Monate im Unterhause. Auf Grund einer ausgezeichneten Organisation für alle Zweige der Agitation machte die League bald enorme Fortschritte. Ungehindert durch die erbitterte Gegnerschaft der grundbesitsenden Classen, der torvistischen Blätter, machte sie Fortschritte saft in allen Classen der Bestenden, den hohen Abel keineswegs ausgenommen; hier war namentlich bemerkenswerth Lord Brougham's Freund, der alte hochliberale Peer Graf Radnor (er starb am 9. April 1869 auf seinem Familienste Coleshill in Berksbire, 90 Jahre alt), der seit 1801 im Unterhause, seit 1828 im Oberhause saße.

Die League konnte schon im 3. 1839 als ihr öffentliches Organ bas fog. "Anti Gornlaw Gircular" ericheinen laffen; Brofchuren wurden in Menge verbreitet, ihre Agenten durchzogen das Reich, um überall durch locale neue 3weigvereine, burch Meetings und Bortrage bie öffentliche Deinung über ihr Biel aufzuklaren und fur ihre Cache ju gewinnen. In der That mehrte fich Die Bahl ihrer Unhanger andauernd mit jedem Tage; nament- lich wirfte Bright, ben Cobben perfonlich suerft fur bie Sache ber League gewonnen, beffen tiefen Schmerz um ben Berluft seiner jugendlichen Frau er spater in echt altbritischer staatsmannischer Beise durch die Ermahnung ju erhöhter Rampfthatigfeit überwunden hatte, in feinen Rreifen mit namhaften Erfolgen. Berthvoll und wichtig wurde besondere bas Jahr 1840, wo einerseits bas große Bereinsmeeting ju Manchefter (in einem Bavillon auf bem zu Cobben's Gutern gehörigen St. Betere Field, wo nachmals die große "Freihandlerhalle" gebaut worben ift) abgehalten murbe, an welchem D'Connell sammt zahlreichen freihandlerischen Abgeordneten und zahlreiche Fremde aus allen Theilen der civilifirten Welt theilnahmen, und Milner Gibson's Bedeutung fur Die League querft recht beutlich fich zeigte; - mo ferner bie League mit namhaftem Erfolg auch begann, bie Frauen in ihr Intereffe ju gieben. Gin Befuch bagegen, ben Cobben, Prentice und andere Mitglieber bes Bundes in biefer Beit bei Lord Melbourne und verschiedenen andern Mitgliebern bes Cabinets machten, um ber Regierung bie Abschaffung aller Schutzölle und speciell ber Kornzölle bringend zu empfehlen, führte cher zu einer Entfremdung mit ben regierenben Whigs und zu bem — in bem englischen Parteileben neuen - Beschluß ber League, bei neuen Parlamentewahlen forthin fich nicht mehr an die alten Parteien zu binden, sondern nur folche Candidaten ju unterftupen, die für Abschaffung ber Rorngolle eintreten wurden. Fur die Bearbeitung der Babler.

<sup>44)</sup> Bergl. Balter Bagehot, Englische Berfassungszustände; übersett von Holtendorst, S. 212 fg.

45) John Bright, bas zweite der eilf Kinder des aus kleinen Anfängen zum Best einer Baumwollensabrit emporgekommenen Jacob Bright, wurde am 16. Nov. 1811 zu Greenbant in der Nähe des berühmten Ortes Rochdale geboren. Bie seine ganze Familie mit Eiser der quäserischen Sette der Society of Friends angehorend, ist der große Demokrat des modernen Englands ursprünglich seit seinem 15. Jahre im Comptoir seines Baters thätig gewesen und als Jüngling in dem Geschäfte seiner Fabris durch Bewandtheit, Fertigkeit und Energie bekannt geworden. Bie Gobben eine politisch angelegte Natur, hatte Bright schon als Jüngling sich an der Agitation sur Kestormbill betheiligt, war darüber enthusastischer Anhänger der Freilsändler und bes ausschließlichen Uebergewichts der industriells mercantilen Interessen geworden. Als Agitator auch in der Temperanzfrage bekannt geworden; seit 1835 durch Reisen auf dem Constinent gebildet, — ward er dann einer der estrigsten Anhänger, Redner und Stimmführer für die Anti-Cornlaw League und zu gleich (dis auf den heutigen Tag) einer der leidenschaftlichsten und unversöhnlichsten Feinde der (namentlich der conservativen) Grunds aristofratie Englands.

<sup>46)</sup> Thompson hat seit 1836 fich bann bie 1847 umsonft nm einem Sit im Unterhause bemuht; nur 1847—1852 und 1857—1859 war er Mitglieb für Bradford. Sehr human und hoche liberal, nambafter Redner und Schriftfteller, trennte ibn spater sein energischer haß gegen ben Katholicismus von ber radicalen Partei,

The state of the same of the s man ich Dies am auf er erfine fir milit ing in the in the Equation of Affantame to come a Long to America the Land and more consistent to the common of breather outhous state of the Association of National States of Computer of the Computer of Compute and the second of the second of the second und de Beilde dan - Floring meladis. Die der Cam - Amida Komid verming litte die mond de un denuen Benroit 🔭 Sende were enter the Digitalian are to one were all the first or the state a see the 1 of Francisco and and and the first officer en of their grades are of the first unua i gruntulo Criuman de temperatura uni und der Linder und Kalle teinen allem dam alle der Mannaster weren. Sies um hann d Benedik wie eine betieb in 1917 bie habte den einer Eve einem mazir atomion Lo die deine Kanadie is dominier Campbinia des eine beleineld teneral Belaine, ur Em. In Ela-lenner tilde Bine sin Bla mi ar er nicht The second secon The state of the s elle nuther und untantic Kuffer. Libe für i gebeiden Einemachtiger um Ginbergefichte eines Cabnitere nite mitten bille Birthetiere eine man-The same of the sa 

The second of the second Blanch with the second sec .a Piersann, deuer und auferdal de bardalenigs. the Situa in matte murturen und in Die vit la juma (fil læ ili im trit di teen Caganis nar miner later morten. Aller-lines de locariste Onle 1 ren maren ser nar many and Companies common administration and The first of the first had been been been better the contract of the contract fille es Bergins ir sier Siebin, es nöld in Gritting Communiche ten Genen eine illen ណាតែ នាលើ នៅគេ និយា យោក នៃការបាន ទី១១ គេបាន is jo og mit ist Östef i Houer dat ji mit oridae (j. Louis mei Kormanis enne en eine de auss die Homesche Lauren Grotere (j. 1882) Martin are than the Brainfalle are forther Zonak un laborite de der La Backe, er bink den Gert geget bei Mobile Kern Linn. Formanie fie beim ie sain a grie alla Diae in Emerio is in like uit iem Sit etimokunk ili bakti ili burind. in Limins with Movie on Limin time of

mich Dinimination instill in in the thick remain i read in en arraig And 🖼 😼 ting Saletum nomenin un Sin. Ar la Tal den aufmit denn is Generale de na terrer of Lor in . The filler second to the filler second to the filler in the filler main im Minnisten minnister i fine bereiter im 32 32 hamman Er toll Emil artis in ts Affinit in amais whom men. Le normalis So and he is a land that the me between n. Is then from a Compiler. So to mente koloma enten in franklig Errat in while the training to the contract the Carne Malerum - mener timuamien - der - deni 1900 - marte de Liminaamsentum für die Geschiefe Die ja richer in Bil er wied in nederig. Be refund im Januar auf mer Jam nebenden bab tal tier ha ille be hammen mi tienammen har in hif mir kinkaniskanaffen de kak radus das mismes Berg ur Stille de San men Kaman und Gefandementen dungstummer kann eine mie nich Ormanie der Omes Sies genen. Die mie der Gefande de Schiebenman wieden und werof the in Section is Barner ten - Ix mice non films in Continue in Dia 18th runs tit fanctionen mit Autilia die arrendere Gairon i imil lian bi Dinne grunt bis en 7 Dia nur Die im Der gibt bil finance blice bent na de Diname de America accepto de Ories tant tamt mir ente Dimberten für bie Regirmig HTTL TAR

Liner i er Limbander mark das Dimehrunk Grott seine Skiele fan, ein die bei der Armang and the common or section. minn in Minden und den bederen Kanta-mehr und die is diene iden manifem Cale de alabate. Libera Dieneus automobie dass die der Die inum un fin mit lautein hinne Es ein entiale. In mit gill fin de Sings des signals i bi er em Autriche in für nannade fermin eine I. Lang Brand and bar and Martin Sin ar tit Wanter to im mufft Granger. m in Englich nicht Romanne is felber Eine A THE PARTY OF THE that there is Brokening tombered to be a i dromo das Tindone unun Jonaule Johale don du longe die in kande utility genings Littling vary ginnings nur - Jami ill in inini Erminit de 8 in Divided to the Alexander of Communication of the building the end to man country of the design of the first terms of the control of the co

nichts geandert werben, fo gab Beel feinen Auftrag jur Bilbung eines neuen Cabinets jurud 47). Es war eine fehr bedauerliche Wendung, - für alle Theile. Da der mahre und einfache Sachverhalt sobald nicht allgemein befannt wurde, so erschien in weiten Rreisen ber Breffe und öffentlichen Deinung bas Berfahren ber Tories roh und barbarifch; man fand es maglos, die Ronigin mehr als jede andere Dame biefes Landes einengen, ihr felbft bie Bahl ihrer nachften Umgebungen beschränfen zu wollen. Die torpistischen Rreise aber wurden in hohem Grade gegen bie Ronigin perfonlich erbittert; man deutete an, daß fie bermaßen mit den Whigs politisch alliert sei, um nicht einmal sich mit den gemäßigtften Kuhrern der Confervativen verftandigen ju konnen, - robe Tories überließen fich pobelhaften Ausbruchen gemeiner und infolenter Illopalitat gegen bie Ronigin, in torpiftifden Gefellichaften, Meetings, Rangeln und Beitungen zeigte fich ein roh feindseliger Geift gegen ben Thron. Fur Die Bhigs aber, die (13. Mai) die Regierung wieder übers nahmen, mar es fein Blud; bei ihrer schwachen Stels lung im Parlament, bei der Abnahme des Butrauens im

staat zurudtreten follte; unter Zustimmung der bisherigen Minister lehnte Bictoria nun (10. Mai) dieses Ansinnen

ab, - und ba nun wieber die Tories diefe Ablehnung fo verstanden, als follte an bem gefammten hofftaate

Lande ju ber Energie und Fahigfeit ber regierenden Staatsmanner, die nothwendigen socialen und politischen Reformen bald und fraftvoll burchzuführen, nusten sie sich jest für langere Jahre fehr entschieden ab.

Die schwache Stellung des Cabinets zeigte fich balb Der bisherige Sprecher bes . Unterhaufes, Dir. Abercromby, trat wegen seiner verbrauchten Gesundheit von feinem schweren Boften ab und murbe in das Dberhaus erhoben 48). Bei der Bahl des neuen Sprechers (27. Mai) fiegte bann ber Whig Shaw Lefevre mit nur 18 Stimmen über ben confervativen Goulburn; diefes war damals die schwache ministerielle Majoritat. So tonnten benn wenigstens in ber gegenwartigen Seffion neue und bedeutende legislative Arbeiten nicht mehr getorbert werben. Doch wurde gunachft bie Jamaicafrage durch einen Compromiß vorläufig geordnet. Am 30. Mai brachte die Regierung eine neue Bill ein, die unter vielen Amendirungen am 9. Juli endlich mit den Seitens der Lords beliebten Umgestaltungen im Unterhause bei ben Gemeinen acceptirt wurde. Das Colonialparlament von Jamaica follte noch einmal berufen werden und ihm Gelegenheit geboten fein, die nothigen Reugestaltungen für die innere Berwaltung zu treffen. Erft wenn es fich auch diesmal beffen weigern wurde, follte der Gouverneur der Infel und fein Rath — nach zwei Monaten ermachtigt fein, die in Frage fommenden Finanggefepe einfach zu becretiren. Burbe bei bem Budget auf Grund ber chartistischen Unruhen bie Armee und (fur bas platte Land und die Fabrifdistricte) die active Polizei nicht unerheblich verftarft, so wurde es bebeutungsvoll fur bie Bufunft, daß bamals ber im 3. 1837 entworfene Blan bes genialen Rowland Sill, bas jur Beit noch gang enorm hohe Briefporto für jeben einfachen Brief auf jede Entfernung im Binnenlande gleichmäßig auf einen Benny (nicht gang Gin Silbergroschen) gu reduciren, que erft probeweise versucht worden ift. Mit 215 ju 113 Stimmen beschloß bas Unterhaus bas Befet (am 17. Mug. burch bie Rrone genehmigt), welches die Schatfammer ermachtigte, auf Gin Jahr bie jum 5. Dct. 1840 alle hobern Sabe bis auf 4 Bence zu ermäßigen, Die niedrigeren aber zu laffen, bis man es folieflich durchweg mit Einem Penny magen fonne. Dabei blieb man jeboch nicht lange ftehen; man entschloß fich balb genug, alle Uebergange fallen zu laffen, und ichon feit bem 10. 3an. 1840 fostete in England, Schottland und Irland jeder frankirte Brief bis ju einer halben Unge Gewicht

<sup>47)</sup> Die Schilberung ber Krifis ift nach Pauli a. a. D. S. 463-468.

<sup>48)</sup> Als Abgeordneter für Ebinburgh murbe bann an Aberscromby's Stelle ber neuerdings aus Indien wieder nach England juruckgefehrte Macaulay gewählt, obwol dieser Staatsmann fich in seiner Rebe vor ben Bahlern zu Edinburgh (vergl. Steger a. a. D. S. 206 — 228), allerdings in hochft maßvoller Weise, für mehrere radicale Forderungen — geheime Abstimmung bei den Barlamentswahlen, fünfjährige Barlamente, Ausbehnung des Bahlsrechts auf alle Behnpsundrenten hansbesitzer auch auf dem platzten Lande erklärte: damals befannte er sich auch als entschiedener Gegner der Kornzölle und als entschiedener Freund voller Religionssgener in Gleichstellung aller Confessionen im Staatsleden. Als Abgeordneter im Barlament sprach und klimmte er dann balb nachs her mit Grote (s. oben) für die geheime Abstimmung.

ches Lenguhed die Gestellung nur ned Einen Penns. Bed Adult die Kodellung mucht die nine Einstatung beidert begebolden.

An der Renamen, am 27. Ang 1869 periegt the the the winds in the territories there the material to the baban. Die ein rechte Genen wiede und fleidmich none Bibe alit ung S. Regioning Sourceion. Lord Raffell abrenden bie barenen met eint Romante bas Mi mitte un ber Jamen mitte . Grong Rie mer ich ball Montigal is des Sdockers und eidem die Fringenaummer der Solle Frei b. Bomig eine Konfesser. Bunge der Geber noch Gerede ebendender Gelein Thompson is his tan naive des presdessers. After Uni-nomaisse the Seld Seld Book and the prewas object to be an only to be broken. Ever Sa in the community runging of Paleban in offin au großen unn um bin ihneffen to an extension Military in the bedamment and Note that an earlier of the transport of the state of the No barur eta nea rien nen murre errarent bu elsen Seminario a birtha Di min Six Section From the Section Section Sections of The section of the se The Annual Control of the Control of n North Carlott Street at Section (Street a super with the state **\** Commence of the second of the second Service of the servic State of the State Land to the Real Company and the many to græd Carriere er at der Sin Ber eiter many of the many of the second court of the second the Section of the Property of

beute bei ber Mane ber Englander gegen Die continentalen Auslander, Die Deurichen ivenell, nicht erleichenen Beruntheilen und abgemeigten Empfindungen lebbaft frme patbiffere, fenbern auch mit fielter, veradelicher Gifer fucht ben Spott und bie Malite idarfie, mit melder man unter Anderem in vierfaingen Carricaturen ben Abfommung eines ber in Englande Cornidari fo gern mit feuveräner Beradmung benaditeren armaitben, comfert leien fleinen beuriden Gife bem Gelätzer bes Bublis eume gern bartieute. Mete belinid mar bei Anbern bie Beitrauf mie fie in arden noten anaugen Un feine Beit bem aregen Diarier Batein III. bem von ber burd energie ennertet de naard net entre verabidener herrange beg geben it jamer bemaan pert bot ber liberration bei engliche beleef burd "coburgiden" Entlick. Ge bar in bin Ebar ber vangen andgegendrus ten Karpbell transcen feinben und ber gregen Eigen iderfeit des henricht Autem bedreite um demielben in bild and Jame i bir ham har bei ermigen Belfe the title Laters is demonstrat the man ibm, fresh en notes ori ner ween presenter Lode, exdid avormen gestenft ber — Lie dann die Konnigne in di Treetode an I. Jan I.-. im: Combung dem Bare and the firm of microphysic pairs in microparty by that in Se nese kamman beerstebilien Freen — Nammak une die benein. Strates in Kana, wermelet Ko grund armeiten — ihr un einem balde Emienenfrige real broger ber ber Raber, in hand bie fie will me kutamed vo er univine inch ber bande git all is it is E. aufar de ven Garme to din dern (v. 18) – die 261 d. Is Sninnen. En Geld – seit die dann an I Jam fign. Eine Sold – konstitute de arska Sarrematinan Jenie Side ter teraus tid en febuch nur e. im nat tien Sin endede die de december it weren it dem Wei der beierd mederner nasiusit kan Care and Servantilla are ment und finisher te d ein im Semerald in derminier für weinich in Tuden de Colon ein dem Jahrendungen in der in der – die von in dem gronier das ein the language to the language - 1. balin. in Samme die America 2 1.131 tale der beide ber ber ber der De fie bim balt · . . . the first control and the first are home from the control of the co the first and the transfer and . the control and inflation pointing T ST THE TO BE RECEIVED and the second second me and the Sala at the שי פמב בונותובד די בי ेशक प्राथमा के क्रिकेट की or finter alan it n mit in den Erman in and the state of t

schaft, ber gandwirthschaft und ber industriellen Interessen bes Landes.

Die Kämpfe um die Dotirung bes Pringen Albert waren nur bas Borfviel ber Schwierigkeiten, bie bas Cabinet Melbourne im Barlament zu bestehen hatte. Schon am 28. Jan. 1840 brachte ber Sir J. Marden Buller im Unterhause ein energisches Distrauensvotum gegen bas Cabinet ein. Die erbitterten Debatten über Diefen Antrag, bei benen ber ob feines angeblichen Char-tismus burch 3. Graham icharf angefochtene Macaulay am 29. Jan. 61) scharf und brillant für die Regierung fprach; bei benen Beel fich gegen das beantragte Distrauensvotum aussprach, endigte (namentlich bei ber Uneinigkeit ber Tories unter einander) mit bem Siege ber Regierung mit 308 gegen 287 Stimmen. Aber Die Lage bes Cabinets wurde bei ben bamaligen auswartigen Schwierigfeiten im Parlament barum boch nicht bequemer, wenn auch zuweilen einzelne Gefechte in in-nern Fragen, wie g. B. bei bem fog. Stochbale-Sanfard's fchen Privilegienftreite 52), ihm einen leichten Gewinn

51) Bergl. Steger a. a. D. S. 229 - 255. Sache angegenb, fo war es feit langerer Beit Gebrauch gewefen, bag bie Committeeberichte ben Barlamentemitgliebern gebruckt vertheilt murben, ale im Anfange ber breißiger Sahre auf hume's Antrag ber Befchluß gefaßt murbe, biefe Reports burch bie Parlamentebruder, bie Berren Sanfarb, auch bem Bublicum gu-ganglich zu machen. Run wurde im 3. 1835 ein Gefet über bie Inspection ber Gefängniffe erlaffen und ben Bestimmungen befielben gemäß auch Rewgate befichtigt. 3m 3. 1886 hatten bie Sanfarbe im Auftrage bee Unterhauses ben Bericht ber Gefängnißinfpection gebruckt; in bemfelben war aber mitgetheilt, daß man bet ben Ge-fangenen in Rewgate auch ein von bem Buchhanbler & Stockbale verlegtes Buch confiscirt habe "mit einem wiberlichen Inhalte und mit im hochten Brabe fcmutigen, unanftanbigen und fchlupfrigen Bilbern". Am 7. Rov. 1836 ftellte nun Stochbale gegen bie hanfarbs bei ber Queens Bench eine Rlage gegen bie Banfarbs wegen Berleumbung an. Dowol bie Enticheibung in ber materiellen Frage qu Gunften ber Beflagten aussiel, erflarte boch ber (whiggiftifche) Dberrichter Lord Denman, daß ber vom Unterhause ben Sanfarbs ertheilte Auftrag, Die fammtlichen Barlamenteberichte ju veröffents lichen, weber fie noch andere Drucker und Berleger berechtige, eine lichen, weber fie noch andere Dructer und Dertriget December, Das entjundete nun einen Rampf bes Unterhauses um seine Allmacht, speciell um fein Recht acaenuber ber Competenz ber Gerichtshofe. Denn gegenüber bem Ausspruche bes Borb Denman erflarte bas Unterhaus auf ben Antrag eines Comite's, bag es bas unbeschranfte Recht habe, von feinen Berhandlungen fo viel, als es nur immer wolle, zu versöffentlichen; die Bublication feiner Berichte gebore zu ben vers faffungemäßigen Rechten und Functionen bes Barlamente und vorzugoweise bes reprafentativen Theils beffelben; es sei felbst ber einzige Richter über Dafein und Ausbehnung feiner Brivilegien, jede bagegen gerichtete Rlage fei als Brivilegienbruch anguschen und als folder zu bestrafen, und namentlich fei tein Gerichtehof

berechtigt, baruber ju entscheiben. 3m 3. 1837 erhob Stodbale eine zweite Rlage, ber bie Ganfarbs nach ben Anweisungen bes Unterhaufes bie Ginrebe entgegens ftellten, bag bie Beröffentlichung eine privilegirte fei. Diefe Ginsrebe murbe abgewiefen, ber Gerichtshof erfannte bie Beflagten für schuldig, und bestimmte einen Schabenerfat, ben die hanfarbe auf Befehl ber Gemeinen, die einen Bruch vermeiben wollten, bezahls ten. Man wollte bieber Seitens bes Unterhaufes momoglich einen Caffationsproces vermeiben.

Da jeboch ber Bertauf jenes Berichtes fortbauerte, fo ftellte Stockbale am 26. Aug. 1889 eine neue Rlage an. Diesmal war M. Enchtl. b. BB. u. R. Erfte Section. XCII.

bringen mochten. Große Schwierigkeiten bot aber bie chinesische Frage bar.

China und bas öftliche Afien waren feit mehreren Jahrzehnten Seitens der oftindischen Compagnie, tros aller Berbote ber Regierung von Befing, auf dem Wege bes umfaffenbften Schleichbandels mit bem gefährlichen Dvium verforgt worden. Als im 3. 1834 das Handelsmonopol ber Compagnic (f. oben) aufhörte, nahm biefer Sandel einen neuen machtigen Aufschwung; ein Berfehr, ben jest ein britischer biplomatischer Staatsbeamter, der Chief Superintendent, ju überwachen hatte. Run weigerten fich aber bie dinefischen Behörten, mit diesem Beamten in irgend ein birectes Rechtsverhaltniß zu treten. Rach mehrfachem Schwanken trat die dinesische Regierung möglichst schroff auf; sie wollte sich wesentlich die Euros paer vom Leibe halten, Die Intereffen ihrer einheimischen Mohnbauern schugen und den bedenklichen Abfluß des Silbers aus ihrem Lande hindern. Go erfchien denn im 3. 1839 der Mandarine Lin ju Kanton als faiserlicher Dbercommiffar, um den Opiumschmuggel ju verhindern "und die rothhaarigen Barbaren jur Unterwerfung ju nothigen". Und während die englischen Raufleute, auch vom Dpiumhandel abgesehen, die Chinesen ftete babin ju bringen gesucht hatten, daß in dem damals allein

bie Gebuld bes Unterhauses ju Ende; bie Gemeinen wiefen bie Sane farbe an, fich bem Gericht nicht zu ftellen. Und nun verurtheilte bas Gericht bie hanfarbe in contumaciam zu 600 Bf. St., unb als diefe Summe nicht bejahlt wurde, vollzogen auf Stoctbale's Drangen die Sheriffs von London, die herren Evans und Bheels ton, am 12. Rov. in ber Druderei bie nothige Bfanbung. Als aber bas Barlament im Januar 1840 gufammentrat, regte Borb Ruffell bie Sache an, und ber Attorney General erflatte (16. Jan.): wenn man bie Sache nicht burch Einschreiten bes Saufes jest erlebige, fo gebe bas Recht bes Saufes auf immer verloren. Beel, andere ale viele Lories, trat auf Die Seite ber Bertheibiger ber Rechte bes Unterhaufes. Auf Befchluß bes haufes murben bann balb nachher ber Buchhanbler Stodbale, bann auch bie Sheriffs (bie inzwischen auf Befehl bes Berichtshofes jene Straffumme an Stodbale ausgezahlt hatten) festgenommen und ber haft bes Sergeant-at-arms (Stabtrager bes Unterhaufes) übergeben. Ducens Bench fchritt nun mit bem Befehle ein, Die verhafteten Sheriffs ihr zu ftellen. Das geschah nun zwar am 25. Jan.; aber ber Gerichtshof magte boch nicht, bem Protest bes Unterhauses Trop ju bieten, - fo blieben fie in ber haft bes Unterhaufes, mahs rend (unter ber Barteinahme ber meiften Juriften und Journale und vieler Tories beiber Saufer gegen bas Unterhaus) Stoctbale aus feiner haft noch zwei neue Rlagen gegen hanfarb, refp. gegen ben Sergeant-at-arms anftellte, bie nur bie Folge hatten, bag auch fein Abvocat howarb verhaftet wurbe. Dr. Bheelton wurbe freilich frantheitshalber freigelaffen; bie anbern aber mußten bis jum Austrag im Barlament als Gefaugene fcmachten. Ruffell beenbigte benn auch ben Conflict, indem er am 5. Marg einen Ans trag einbrachte, ber babin lautete, baß, "wenn fortan Jemanb ftrafober civilrechtlich wegen ber auf Befehl eines ber beiben Banfer gebruckten Bublicationen verfolgt werben follte, ein Certificat, bag vie Schrift vom Parlament ausgehe, für die Gerichtshofe eine hin-reichende Beglaubigung sei, um die Klage nicht anhängig zu machen". Am 14. April sanctionirte die Krone das Geset; Lags darauf erhielt der Sheriff Evans seine Freiheit. Stockdale aber und homard murben erft vier Bochen fpater entlaffen; howard hatte namlich bei bem Gerichte eine Berurtheilung bes Sorgeantat-arms erzielt, und bas bane ber Gemeinen hatte erft noch einen Caffationebeschluß zu Gunften feines Beamten veranlaßt.

The la remain advance pain comme men introduction formation forth to fine कार्नु तर व्या अक्टर का अनेकार श्रेष्ट तर अने तर DE TOUR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CO. Englishman and by Charlesia and be from any war gamenter en friend bei be ommen beinma de Campini, min américa Campini, inthe state of the s Bern 18 Ca to Caratha in Summire to her entering landsmith mentile serie the region while 2020. After Chief discusses nata it in ing a parameter in Sin and the same that it has been also been the four flux is the test than Let u Name of the Party er film a promise the er man to him o man is to a to move automica dade an antique and an antique men and it finalkant to nation banton the the frames to be in the first to be for the first to be for the first to be a first to be for the firs time in house in a Livin in an amb no Demin a a a su Sun Durch mont franca er franz I: aust funct er file rest trees service at a less to be printed industry of the carry from the net famin sein, and file an indu baniber Antiferior error perior bereit total to Parallel in franchis in mann in action analysis There he Sales criteria

Le terme ber 'n omfor Inc ense me te den 'n enskap Insend a ense de me den een 'n ferman 'n nade far 'den Se some in 1 fram to horam or a coner den la communa de des la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la market and the following the Distriction r fact de la la caract forman de The second to the second section of the second section of the second section s the are the are the latter. Se meiner der Karman der Gram " ting page 1 page 200 at Personal Plattere erffe aumere ei aumer fare namense met de se mande de se se se a marine impirer training and the parties Bender fine same in mit frimt i . more when and beautiful to fraction. De regression der be fermier bene benetiere **बारे पार्ट केरावार शास्त्र अस्तर केराय.** केर Chie ber Arney auen Crim eminer begannt ficht te firm in it. due it Simme

भेरतार विकास के साथ देशा है स्वास्थित विकास क्रमाचार वास्थातः क्षत्र स्था स्था स्थान स्थानि 🖼 These was South west seasons broke team or ages tre cination francusciones and Suit So mi in 120 di Cinis Liani in 1944, mi tir Lifai in in Lucia di in mi nighten and the community of the communi क्या प्राचानक पान । रेजकानोतीय न्यायकेटेस a frame a to be because the and the Seine als Carrieria e man le rader in the states of the include and the include manament private and an amount of \$4 Control Comme to anima language Şerina tu a t. tafta: Luid same un **kler** The second of th and mentre I is Sisseria da Arma una manda a Green and American in Samuel Caracterista M no applied a and softe in any ni Sin i hai – rena' di afin paline Smaller and I describe the Sandanes m Sanatur mi fram mine to tota te right for morning find to State to State to the to have a time at foreign to state Con there was no and a section for tem. The Service and the transfer of the trans trant : run e 'anab a (alam Sant m Santa: San 'y Communi San Sant m ್ಕು ಚಿನ್ನಡ ತಿರ್ಮಿಸಿ ಎ ತಿರ್ವಿಸಿಕರಾಗಿ ಮತ್ The transformation of the Sameser rear in the first of the control of Erman, era dan da de um **t**ariam alaime an San Ann an an an a San an The first of the control of the cont The second secon the company of the second of the State of the second of th THE RESERVE THE RE M. Bent gener und eine gener bentem Ramme Ramme auf der der auf auf der bei ber der gener auf der the second of the second of the second benn bie Afghanen hatten hier unter bem britischen Dajor Elbred Pottinger fich ausgezeichnet tapfer gefchlagen. Bugleich aber hatte bie englische Regierung am 19. Juni bie Infel Charef im perfischen Golf befegen laffen; und am 11. Jan. 1839 occupirten englische Seefoldaten auch Aben, bas grabifche Gibraltar, bisher ein Birgtenneft, nunmehr der Schluffel jur Meerenge Bab el-Mandeb. Run drudten Mac Reil und Palmerfton immer nachbrudlicher auf Berfien, bis dieses Land seine damalige Berbindung mit Rusland, wie auch die Angriffe auf Berat und Afghanistan vollig fallen ließ und — unter Befeitigung ruffifchen Brotectorats - endlich auch am 28. Dct. 1841 einen Sandelevertrag mit England ichloft. — Biel imposanter aber wurde die afghanische Action. Alle Bedeutung bes Doft Muhammed und alle seine Wünsche gur Alliang mit England hinderten nicht, bag nicht bie Staatsmanner zu Calcutta ihn abwiesen, weil sie nicht wunschen fonnten, daß biefer glaubenseifrige Dubammedaner jemals an Rundschit Singh's Stelle im Pendschab Macht und bamit auch ftarten Ginfluß auf die nach Millionen gablenden orthodoxen Muhammedaner Indiens gewinnen follte. Ale baber im 3. 1837 ein Rrieg zwischen Afghanen und Shife ausgebrochen war und Doft Muhammed fich schon mit Perfien und Rugland in Beziehung gesetht hatte; ba war es, wie der fluge britische Agent Alexander Burnes im Spatjahre 1837 erfannte, - wefentlich nur die Rurgsichtigfeit und Rargheit der britischen Regierung, die den Doft Muhammed bamals fehr wider feinen eigenen Billen nachbrudlich in Die Arme ber Ruffen trieb, die beutlich genug bahin arbeiteten, die afghanische Dynastie zu ihrem Borposten gegen bas Industhal ju machen. Um nun aber bie ruffifche Bolitif in Afghanistan vernichtend ju trefe fen, rufteten nun Palmerfton und Audland gu einem großen Rriegszuge. Am 26. Juni 1838 fclog ber Re-Adent Mac Naghten zu Labore mit Rundschit Singh ben Bertrag, um jenen Duraniprinzen Subschah an Doft Muhammed's Blat nach Rabul jurudzuführen. Dann bilbete Audland die große Indusarmee: fie bestand aus ben Truppen bes Furften Subichah unter englischen Officieren, aus bengalischen Seapops, aus vier foniglichen Regimentern und ben Truppen des Shifefürften; 54,000 Mann mufterten (fammt dem enormen Troß) Auckland und Rundschit Singh zu Firuzpur am Sutludsch, erklarten dann dem afghanischen Emir ben Krieg. Die Bombay-Truppen sollten ju Karratichi landen. Run war ber Blan, die Sauptmaffe (28,000 Dann) fammt ben Bombay-Truppen burch ben füblichen hauptpag nach Afghanistan, ben Bolan-Bag unter Gir John Reane auf Randahar, - 11,000 Mann bagegen unter General Babe über Dichellalabab direct auf Rabul maricbiren ju laffen. Die Maffe ber Shifs follte bas obere Indusgebiet bewachen. - Die Unternehmung gelang in brillantefter Beife. Rachdem die Sauptmacht aus Firugpur ben Sutlubich abwärts marichirt war, unterftust burch ben Drud ber von Guden, dem Indusbelta herfommenden Englander, auch noch (Januar 1839) bie rauberischen Emire ober Theilfürften von Sindh (bem untern Indus-

gebiete) jur Anerfennung ber britischen Oberhoheit genothigt hatte, gingen bie erften Briten unter bem General Sir Willougby Cotton am 14. Febr. 1839 bei Buffar über den Indus. Bon den 28,000 Mann der Engländer blieben 9000 am Indus stehen. Von Shifarpur an zogen Cotton, Subschah, Reane gemeinschaft-lich mit ihrem Seere (bei bem fich auch ber spatere Retter Sindoftane, ber tapfere Capitan Savelod befanb) unter nicht geringem Berlufte an Zugvieh burch bie Steppe Retich Gond und erreichten am 10. Marz ben berühmten Bolan = Pag. Rach furchtbaren Strapazen und vielen Rampfen mit Afghanen und Belutschen wurde am 25. April Randahar genommen; zwei Monate fpater zog Reane mit 12,000 Mann nach Ghazna, wo bamals noch die Pforten aus Sandelholz am Grabe bes Ghasneviden Dahmud ftanden, die biefer erfte große moslemitische Eroberer Hindostans vor mehr als 800 Jahren aus dem Siwatempel zu Somanath in Guzurate mitgenommen batte. Ghaina wurde am 23. Juli mit fturmender Sand dem tapfern Sohne Doft Muhammed's, bem Haiber-Rhan, abgenommen. Damit tam Doft Muhammed's Herrichaft jum Banten; er gab Rabul auf, fluchtete in ben hindufhu, und am 7. Aug. betrat Subschah mit ben englischen Scharen wieber bas Ronigsschloß zu Rabul, wo General Babe am 3. Sept. ebenfalls eintraf. Bu noch größerem Triumph gereichte ce, als am 3. Rov. Doft Duhammeb in Kabul bei bem britischen Residenten Sir William Dac Raghten erschien, fich den Englandern ergab und zu ehrenvoller Internirung nach Sindoftan abfuhren ließ.

Dieser brillante Feldzug (allerdings eine jener großen politischen Unternehmungen, die nur ber britischen Bolitik, nicht ben Intereffen ber oftinbifden Compagnie bienten, und welche die Unmöglichfeit bes indischen Doppelregis mente auf die Dauer anfingen flar ju legen) erregte in England allgemeine Bewunderung. Der Ginbrud war fo gewaltig, baß er bei allen innern und europäische auswärtigen Schwierigkeiten biefer Beit und b. 3. 1840 dem finkenden Cabinet Melbourne noch immer die Existenz fristen konnte. Die innern Angelegenheiten angehend, fo brudte auf bas Cabinet namentlich bie schwierige Lage ber Finangen, die damals bei großer materieller Roth im Lande und bem Mangel an finangiellen Capacitaten unter ben bamaligen Bhige andauernb immerhin ftarte Ausfalle in den Ginnahmen auswiesen. Drang nun auch ber Minifter Baring im 3. 1840 bei bem Barlament mit seinen Borfchlägen gur Dedung bes Deficite leicht durch, fo war dagegen bie Berftimmung groß, weil bas Cabinet anbauernd febr namhafte Ruftungen zu Baffer und zu gande treffen mußte, - ba man in dieser Zeit (von den chartistischen Unruben u. bgl. m. im Innern abgesehen) einerseits in bem gesammten Orient in friegerifche Unternehmungen verftridt war, andererfeits mit Rußland dauernd schlecht, mit Frankreich nicht mehr befreundet ftand, und endlich die Kriegsflotte in ben Beiten der Ruhe und der Ersparnisse bis zum Exces vernachlässigt worden war. In der That wurde bei solchen Berhaltniffen bas Regiment bes jur Beit bominirenben

Bruchtheils ber Bhigs täglich unpopulärer, die Gehusucht nach tuchtigeren Staatsmannern an der Spige Des Reiches immer farfer; nur daß die Conservativen noch immer feine Luft hatten, die Regierung des großbritans nischen Reiches mit den fich immer bober aufthurmenden Schwierigkeiten im Innern und ben vielen auswartigen ungelöften Fragen fo leicht zu übernehmen. Bei folden Stimmungen fonnte fich bas Cabinet Delbourne noch immer burch bas 3abr 1840 bindurch retten. Ramentlich gelang es, die irlandische Municipalreform= frage burch einen Compromis ju erledigen, der (Die Bill brachte Lord Morpeth am 14. Febr. im Unterhause in zweiter Lefung ein, und bas Oberhaus verftummelte fie dann noch mit bedauerlichem Erfolg) folieglich, so erlangte das Geset am 10. Aug. Die Sanction der Rrone, - nur gehn fadtifche Corporationen unter Ausbehnung bes Bahlrechts auf die Behnpfundfterlingburger bestätigte, 58 ber alten Corporationen aufhob, aber jedem Drie über 3000 Seelen die Möglichkeit bot, unter beftimmten Cautelen und Bedingungen das ftadnifche Bablrecht und die neuen municipalen Formen, Rechte und Ordnungen anzunehmen. Bo Diefes lettere nicht geschah, da (in den sog. nicht incorporirten Orten) wurden die Localangelegenheiten und das Gemeindeeigenthum entweder von den Armenpflegern oder von Localcommiffaren verwaltet, die nach ber Polizeiordnung gewählt waren.

Daneben aber führte, ebenfalls in ben irifden Dingen, damale Lord Stanlen einen gefährlichen Stoß gegen die Regierung. Dit Ende Februar batte berielbe eine Bill angeregt, welche bie ungenügenden Gefete über Registratur der Barlamentsmähler in Irland abandern follte. Da zu erwarten ftand, daß zähe Strenge in dieser Sache vielen keltischen Larmmachern das juriftisch dann nicht mehr nachweisbare Bablrecht nehmen murte, fo erhob fich unter D'Connell's Schar ein gewaltiger Sturm, und große Berlegenheit bei der Regierung, die doch fo fehr auf die hilfe ber "irifden Brigade" angewiesen mar. Erogbem gewann Stanley in einer gangen Reibe von Abstimmungen den Sieg; und als bann Ente Juni die Regierung mit einer eigenen Bill auftrat, mit Dube einige Siege gewann, jog wol Stanler (6. Juli) feine Bill vorlaufig jurud, — aber die von ihm gefchlenberten Bomben hatten gegundet. Ramentlich zweigte D'Connell, den Barteien bes Unterhauses wie der Regierung gurnent, fich wieder von der Regierung ab und ließ (als das Parlament am 11. Aug. vertagt war) die drohende Repeal-Agitation in Irland wieder in Scene feben. Die Schwäche ter Regierung wurde immer beutlicher; ihre Unpopularitat traf auch die Ronigin felbft, die ebenso wie der hof anfing, nicht blos wie früher von den roberen Tories, sondern namentlich auch bei ber materiellen Roth der Zeit von dem aufgeregten Bobel mit grimmer Feindscligfeit betrachtet ju werben. Aus folden Stimmungen heraus erzeugte fich bas ichanbliche Morbattentat bes 10. Juni gegen Bictoria's Leben, verübt von dem 18jahrigen Rellner Eduard Orford, der bann in bas Irrenhaus ju Beblam gesperrt murbe. Anterweitige Unverschamtheiten ber folgenden Beit, namentlich bas wiederholte Einschleichen verbrecherischer Gesellen in die königlichen Gemächer zu Mindsor und Budingham-Balace, abudete (1841) eine Barlamentsacte durch die mit Brügeln verstärfte Struse der Deportiumg. Die edle und mutbige Haltung der Königin bei dem Orsord's sichen Attentat gewann derselben bald die sicherlich nicht durch ihr Juthun etwas verblaste Bopularität in erböhtem Grade zurüd.

Die hauptftuge bes Cabinets Melbourne war bemals noch immer Die burch Balmerfton mit Erfole geleitete auswartige Bolitif. Satte Balmerften bei ben Abichluß ber belgischen Frage zu Anfang b. 3. 1839 entscheidend und gar fehr im Sinne bes allgemeinen Friedens mitgewirft, so war es für ihn immerbin cie Erfolg, daß endlich der ichensliche Burgerfrieg in Eve nien mit Ende b. 3. 1839 mit tem vollftanbigen Giege ber liberalen Glemente in Spanien feinen Abichluß finben fonnte 54). Benig Rubm dagegen brachte in ben Angen bes Anslands bem Minifter Die (von ihm auch mater nur ju febr beliebte) Prarie, mit ber er damals fleine und schwache Staaten mit furchtbarem Drud beimfuche. Bir meinen bie Art, mit der Balmerfton einerseits Bors tugal - neuerbings von Englands febr gerechtem Unwillen bedrobt wegen Betrieb icanbliden Eflavenhanbels - nicht allein im 3. 1839 mit allerdings gerecht fertigten Zwangsmaßregeln beimfuchte, fondern auch 1840 bie grollenden Bortugiesen badurch strafte, bag er in bruefer form bie Entichadigung für die Bertufte enge lifder Unterthanen mabrend bes lufitanischen Burger frieges eintrieb; mit ber er anbererseits Reapel ichranbie. hier gab die Monopolifirung des Schwefelhandels den Anftof jum Conflict; die treuloje und tropige Art ber neapolitanischen Regierung und bie Schroffbeit Enge lande führten bie Cache (Dar; 1840) jum Bruche, jur Blofade Reapels burd Abmiral Stopford, bis bann icon nach 14 Tagen durch französische Bermittelung Reapels Rachgiebigfeit erzielt wurde. Unvergleichlich bebeutfamer und für England schäpenswerther war dagegen bie neme levantinifche Bolitif Balmerfton's, we er mit une gemeinem Geschid und Bewandtheit fich an ber einmal wieder brennend auflodernden orientalischen Frage betheiligte.

Bahrend im osmanischen Orient seit bem Bertrage von Riutajah die Belitif Rußlands offenbar die Oberband machtig genug behauptete, hatte im Sudosen Mehemet-Ali von Kabira seine Racht immer nachbaltiger ausgedehnt; nur daß, was man zur Zeit in Europa noch nicht flar erfannt batte, die Ausbreitung seiner Macht in Arabien und die Riederbaltung Spriens seine Kraste start verzehrte. Während nun die wenig geschickte Diplomatie des britischen Gesandten Lord Ronssond zu Stambul Jahre lang den Ruffen sein Terrain abgewinnen konnte, erlangte England endlich seit 1837 mehr Einsluß, als damals Rehemet-Ali die Anträge

<sup>54)</sup> Der bamalige miggiftifche Gefanbte in Rabrib, Rr. Billiere, murbe beilaufig in ber erften halfte b. 3. 1839 abs berufen und trat ale Lord Clarenben ine Oberhaus.

bes Sultans, ihm Megypten erblich, Sprien für Lebenszeit zu überlassen, abgelehnt hatte, und nun Sultan Dahmud fich mit Chobrews und ReschidsPascha als Ministern umgab. Bereits wurde es beutlich genug, daß binnen Rurgem ein neuer Krieg zwischen Stambul und Aegypten ausbrechen wurde. England, ber Dacht Dehemet-Ali's entschieden abgeneigt, trieb den Sultan jum Kriege. Palmerston wollte einerseits das Uebergewicht der Fransosen in Rahira brechen, die die Zerbrockelung des osmanischen Reiches und namentlich Mehemet-Ali ents fcbieben begunftigten; bie Alliang ber Englander mit Frantreich war ohnehin seit Jahren bei ber vorschreitenden Annaherung Louis Philipp's an bie beutschen Großmachte, bei ber Lauheit Frankreiche in ber fpanischen Sache, bei Englands Eifersucht auf die fortschreitende Festsehung der Franzosen in Algerien, immer wesenloser geworben. Ans bererfeits munichte Balmerfton bas ruffifche Uebergewicht in Stambul burch eine felbftanbige Rraftaugerung bes Sultans zu sprengen. Es war schon ein wichtiger Bewinn, ale Palmerfton (16. Mug. 1838) einen guten Sandelevertrag mit ber Turfei erzielte.

Allmalig gelang es Palmerfton aber, mit Ruß-land, welches Frankreich völlig zu isoliren ftrebte, sich zu verständigen. Und unter biesen Umftanden brach im Fruhjahre 1839 ber Rachefrieg bes Sultans gegen seinen tropigen Basallen aus. Die Riederlage ber Domanen bei Rifib (24. Juni), die Ibrahim-Bascha's Feldherrn-genie herbeigeführt hatte; der Tod des Sultan Mahmud (am 30. Juni); ber Abfall Fewzi Achmed's mit ber Flotte ju Dehemet-Ali: machten die Lage ber fur die Turfei bemühten Machte fehr schwierig. Und als nun Chos-rew-Bascha am 5. Juli ben Megyptern billige Bebingungen ftellte, bie Dehemet-All aber nicht annahm, ergielte Balmerston die Collectionote der Großmachte (27. Juli), die dem Divan den Gefammtichus Europa's anbot; nur daß Franfreich bann auf diesem Standpunfte nicht aushielt. Palmerfton feinerfeits war nun bemuht, durch gemeinsame Action der Großmachte die fichere Fundirung des ruffischen Protectorate ju Stambul su verhindern, aber ebenfo wenig zu dulden, daß burch Franfreichs Einfluß Dehemet-Ali von Sprien mehr als das Baschalik von Akka bleibend gewinne. Bei der ftar-ken Antipathie des russischen Raisers gegen das damalige Franfreich fam es bahin, daß Rugland (Ende December) fich anschickte, auf die wesentlichsten im Bertrage zu Sunfiar Jofeleffi ftipulirten Borrechte ju verzichten, mahrend Frankreich immer bestimmter fur Dehemet - Ali eintrat und die Standhaftigfeit biefes Machthabers gegenüber ben Großmächten ftarfte. Bereits hatte Franfreiche gesonderte Saltung die angestrebten Conferengen ber Groß. machte ju London vereitelt; bereits ruftete man in England wie in Franfreich; da fam durch eine parlamen-tarische Wendung am 1. Dars 1840 in Paris ber unruhige und ehrgeizige Thiers jur Regierung, ber nun-mehr entschieden ju Dehemet-Ali fich manbte, — unterftust (Anfange Juni) burch eine Benbung in Stambul, mo jur Beit ein neues Cabinet an bas Ruber fam, bas feine fremde Intervention haben mochte und auf rafchen Abschluß mit Aegypten abzielte. Da schloß England nun (15. Juli) mit Rugland und den deutschen Machten ben Quabrupelvertrag, welcher bestimmte, daß Debemet-Ali zwar Aegypten erblich, das Baschalik Affa auf Lebenszeit behalten, dafür aber Arabien und Candia heraus-geben follte. Gine Ablehnung biefer Antrage follte ben Berluft auch Affa's nach fich ziehen; bei weiterer Sartnadigfeit wollten bie Dachte ben Sultan bewaffnet gegen

bie Aegypter unterftugen.

Die Ifolirung Franfreiche entgundete ben wilbeften Born ber Frangofen; und ber Krieg gegen England und Deutschland schien vor ber Thur ju fteben. In England bagegen, wo man and auf bie bamals noch immer gespannten Berhaltniffe mit Rorbamerifa 50) Rudficht nahm, war man feineswegs friegeluftig; die Begner Ruglands, perhorrescirten bie neue Alliang mit Rußland, die Tories die neue Abweichung von ihrer alten Braris, die jede Intervention ausschloß; viele Bhigs beflagten sehr den Bruch mit Frankreich. Da nun auch Thiers felbst nicht so entschlossen war, wie es Anfangs schien; ba bie englische Regierung bei bem misglucken Attentat Louis Rapoleon's (4.—6. Aug.) auf Boulogne eine sehr lovale Haltung gegen Louis Philipp zeigte; ba auch fonft in Frankreich allmalia eine Art Ernuchterung

55) Dit Rorbamerifa war feit Jahren eine halbe Spannung im Bange, bie fich zuerft von Streitigfeiten über bie Grenze zwischen bem Reuenglanbftaate Maine und ber britifchen Colonie Reu-Braunschweig herschrieb, und unter bem Drud ber canabis fchen Revolution brennenb wurbe. 3m 3. 1889 brobte fogar ein Rrieg, als ber britifche Statthalter in Reu-Braunschweig auf bem ftreitigen Bebiet an bem Fluffe St. John Sobeiterechte ande üben wollte, die Regierung ber Union aber fich nachbrudlich auf eine noch immer nicht ausgeführte Stipulation bes Friebens pon 1783 berief. Bahrend man britifcher Seits wie Seitens ber Bes vollerung bes Staates Maine einander fcon mit ben Baffen ju bebroben anfing und bas Capitol ju Bafbington von ben heftigften Reben gegen England wieberhallte, wußte gludlicherweise ber Braffe bent Ban Buren eine verftanbige Dagigung zu behaupten. Aber ba bie im 3. 1840 fich nabernbe neue Brafibentenwahlagitation im Lanbe bet im 3. 1040 fich nahrende neue Pratientenwagiggtation im Canbe ben Anftog gab, aus Barteizweden gewaltig mit bem Sabel zu raffeln, so fürchtete man in Europa, hoffte man in bem chauvinisstifchen Frankreich schon ben Ausbruch eines amerikanischen Seeskrieges gegen England. Da ergriff aber (noch vor Abschluß bes levantinischen Duadrupeltractats) Balmerston ben verständigen Ausweg, seinen Gesanbten For in Bassington im Juni 1840 zu erständigen machtigen, ble freitige Grengfrage burch eine gemeinsame Com-miffion und nothigenfalls (was auch Ban Buren's Gebante gewefen war) burch Schiebefpruch einer britten Dacht erlebigen ju laffen. Ein bofer Bwifchenfall, ber noch einmal bie Gefahr eines Rrieges gwifchen Amerifa und England nabe ju ruden brobte, fanb auf andere Art feine Erlebigung. In Rew Dorf hatten nämlich bie Amerifaner einen britifchen Unterthan, Ramens Mac Leob, ber im 3. 1837 (f. oben) bei ben canabifchen Unruben fich an ber englischerseits mit bentbar beftem Rechte vollzogenen Begnahme unb Berftorung bes ameritanischen Freischarenbampfichiffs "Carolina" mitbetheiligt haben follte, — auf einer Gefchaftereife verhaftet und auf Morb angeklagt. Bahrenb bie englische Gefanbtichaft biefe fanbalofe Gefchichte mit Recht als einen internationalen Fall behanbelte und bie Befreiung bes ungerecht Berhafteten burch bie amerifanifche Centralregierung forberte, folug ber Staatsfecretar Forfyth biefes ab, erflatte, ber Sall gehe nur ben Staat Rebe Dorf felbft und beffen Gerichte an. Gludlicherweife fonnte Rac Leob bei ber Gerichtsverhandlung ein Alibi nachweisen, und fo fprach ihn bie newsporfer Jury frei.

tiana: a parte minispess de sécul brief desnie va a raveni ma an vava Sana ve Luais de Perialung und menere Manne aus audialen lette feine ce iger u Culturi a neug me er wider Gengenier: alexer vu auf verer Suf n. Lenfichund) lemeducie in fonationer junurità rabitaler. Gennera Becertion & Linguiser at the Some de mr. Ofernation the Sympathet for There as her Las exper

Jupoinier that or Supoinscallians in Ovent ins Westung. De mo. not sine englister Emini enpersense Ergebung ber Boller bet kwamon: die ik — 1k. Eer., Beimiehmig unt 12. Oz., Emminus von Berns burd er git die, oberrechnide unt mitfinde Schiffe und Laurer, une Komital Samoot unt Commotore C. Kapiet: die Ethickung vor Satta 😕 Sein , und numentlich (b. mm & Kor., die Ermafbre des fen Ropoieur t L Jener alt miseponique genender Affic over Er. Jenn 1 Koz, jugen von Beimt Sucient für Meisener Ais, die Radigiebigben des leptern mit der höchten nationales Entonfiatures in Englant nach fic Ja Frankrad freilich wallbe ber chauvemfriche Zorn noch einmal bod auf: gier vor der Gewalt der Tigefachen verfennense alkmalig wenighens zu ber lenember Areiten die (bei komit Khuipp überhaupt memais vorhander geweiene, Ariensiurie. Unt wairent Buimerner eineriens (m Cieverfandnif um ben andern Radner, bie Borne unwies, die unfinge Diefregel ber in Grambul verfügsen Abiepung Niebemer-Alife gerückzunehmen, und nur die idnelle vollnändige Kanmung Soment, Candrens und Meabiens forterse: le nothigne kouis Brainer vant Berweigerung der von Thiert begebrien riefigen Arieasrhftungen den unrubigen Bernner, om Ze. Det bein Am as Coult unt Guipe Commit Genater in Lowton, abguneten. Ingmiden bare Commotore Rapier ven levannimiten Arieg energisch sorigeführt; um 26. Ror, erichien er vor Alexandrien unt nörftigte frier den ulten Mehemet-Ali, burd Bertrag fich gu umerwerfen: Ibrahim nut alle agrorifen Scharen folien Sprien raumen, die obmanische Flore folie gusgeneiert. Diebemet Ali's Abiepung Ceisens ber Piorse gurudgenemmen, der Besty Aegrosens seiner Drunfen erblic gesichert werben. Balmerfton's Gemanttheit gwan; bann mieter bem Trop ber Pforte Die Anerlennung treied Bettrages ab; unt nachber wußte er wieder Frankreid fo zu gewinnen, daß bielet bei bem allgemeinen Bertrage vom 13. Juli 1341 mugewirft bat, welcher ber Bierte bas Recht aus fprad, wieber wie vor bem Bertrage ren hunfter 36leleff die Lactanellen unt den Bosporns allen fremben Ariegoichiffen ju iperren.

Balmerkon batte in ber levantiniiden Frage brillant für Englant gefiegt. Er batte im fpecifich britiichen Intereffe Debemet-Ali's Dacht gebrochen, Die Convergineiat ber Pforte neu genarft, Franfreich über-Augelt, unt Auflante Protectorat in Stambul wieder beleitigt. Freilich ichmabten ihn viele Bolitifer ob der unn unvermeiblichen tiefen Entfrembnug swifden England unt Granfreich; freilich tobten tie Manuer von Uranbut 6 Schule (aber auch fanatische Tories) gewaltig fono. we de Berbutung nit Anglant, we was de ofene Anerfennung die Jahnerfine der Salung Anfimme it der jinge siediger Sade in Budamen a Tiel verder ief. Aber das Solf an Swiften war an sinkt ider de federe Greege, de glangender Griefe ieme lengmunider Joint de Thaier de feith Flore un kommunden Azen, des Scharffun und die Kühniber det jurier benert der auswürzigen Salitst, der Die Beitfeltung England meiner einmal in gam Gunge fühlbar gemacht dans — fie murden, wie die Triumple n: Mighanikan, noch ummer eine karke hille für das wantende winggiftinde Minikerung.

Dinnol nur bod bei ber Americante bes am M. Jan 1841 durch die Kömigne (die am 21. Aug. 1849 ense Loches geborer batte, ner exoffmener Sarkamens namenthal liberaler Gene mande Angaffe gegen Salmerior e Boine, namentid gegen die levaniumbe "Ereentionstroine" ar be: Gene ber Rathe ber "beligen Allian; ", kördar murden, die aber für den großen Di muer viel weniger bevenklich wurden, als (wenighens für die Zufinnie) ieme eigene Aenserung, "das je nach der Umfander eines einzelner Kalles, und unde und aligememen, ein für allemal feirfiebenben Gruntfinier (atte gar mitt mehr nach völlerrechtlichen Geiegen) "bie entipredenten Rojnahmen unt Entidliffe at erfen ieren " 54), ir hane die ausbieringe Bolins demals doc andanernt and ber Umernigung Sellingern's und Beefs ud an erfrenen. Aber unn woren es die inneren Fragen, me alimatic das hunsechente Cabiner Relbeurne feinen Untergange entgegentrieben: ein Untergang, ber fich ichen baburch auffindrick, bas in Arlae meler Radwalden zum Unterhanie die obnehie unt diene Majorität für die Aomerung ud immer mehr glidmader, bis endud naben gleiche Stärfe der Männer der Opposition und der Romerung bemerker wurde. Die Stofung in der burdgreifenden organischen Gefeggebung, die damit guinnmenhängente Schwäche ber Bermaltung wurde allmätig immer lakiger; ie bereiteien uch benn allmälig gewaltige Echlage gegen bie regierenden Bhand von. Die ernen Arbeiten allerdings gaben unt ju Banfeleien Beranlafung; une daß, mabrent mande berielben frine beben Beventung batten, Die an fich ziemlich einfache Frage über tie Ernenerung ber ftantichen Armencommitt burch bie Saleleien ber Gegner in ber Committeeberarbung lange verichleppe wurde. Ernne Angriffe führte guetft meter bert Stanlen, ber gefährlichne Begner, in feinem boch ebetoriichen gener und Ungenum von Macanlan wol als ber "Pring Rupert ber Debatte" genaunt. Bobl bemerkent, daß the factifche Allian; D'Connell's mit ben Bhigs immer lederer gewerten war, ernemente Stanles (vergl. oben) am 3. gebr. feinen verjährigen Antrag auf forgfältigere Regiurirung ber irlandifden Barlamentowabler. Der brachte Die Regierung zwei Tage fpater eine vollig analoge Bill ein, Die aber -

<sup>56)</sup> Bgl. Pauli "Englande anewärtige Politif im Sudbild auf Errt Balmerfica", in ben Prenf. 3abrbudern. 20. 23. (1869.) feft 2. (Februar) E. 144.

um D'Connell entschieben festzuhalten - jur Bermebrung der landlichen Bahlerschaft Irlands alle Bauern bieser Insel zu Bahlern machte, bie einen Bachtcontract nachwiesen, der von der Armenbehorde auf mindeftens 5 Pf. St. geschätzt war und nicht unter 14 Jahre lief. Diese ftarte (Schottland und England überbietenbe) Erweiterung bes Bahlrechts irifcher garmer gab ben Tories, vor Allem Stanley, Anlaß zu ben heftigften Angriffen; die Debatten nahmen bald allenthalben einen außerst gereizten Ton an, bei bem die Relten und die Stanlevaner fich an wuthender Beftigfeit überboten, und nnr Beel mit gewohnter Maßigung fich hielt. Die Regierung fiegte in ber zweiten Lefung am 24. Febr. mit
nur 299 gegen 294 Stimmen; biefer Umftanb, bie Berschiebung der weitern Debutte bis nach Oftern, die Erfenntniß, daß die Ausdehnung bes irischen Wahlrechts boch nur ein minifterielles Manover ohne ernften Sintergrund fei, bestimmte dabei den D'Connell, die Repeal-Agitation in Irland immer energischer zu schuren. D'Connell wurde nicht gerade milber gestimmt, als nun bas Cabinet in feiner fteigenben Berlegenheit am 26. April in der Committeeberathung wieder gurudhafte und ben proponirten 5 Pf. St. Cenfus auf 8 Pf. St. erhohte. Die Debatten gestalteten fich hieruber, jest unter Beel's fehr entschiedenem Bortreten, mehr und mehr gu einem indirecten Distrauensvotum gegen bie Regierung; am 5. Mai fiel die 8 Pfund Claufel mit 300 gegen 289 Stimmen; die Sache war so verfahren, daß Stansley freilich wie Morpeth ihre Bills zuruczogen, — aber

Rothstand, Sandelsstodung, Die vielen Rriege ber Gegenwart hatten bas vorjährige Deficit im Bubget noch mehr anwachfen laffen. Bei ber Schwierigkeit, auf ben altherfommlichen Wegen, b. b. burch neue ober erhöhte Steuern Dedung ju gewinnen, - vereinigt mit ben politischen Schwierigkeiten ber innern Lage und bem Bunfche ber Bhige, ihre Partei womöglich burch Berangiehung ber Freihandlerpartei ju verftarfen, ente widelten Die Finangmanner bes Cabinets feit bem 12. Mary (betaillirt am 30. April) zuerft ben Plan, Die hohen Bolle auf Bauholz und Buder bedeutend zu reduciren; ja, wie eine Bombe schlug gerade die Erklarung Lord Ruffell's ein, daß er am 31. Mai die Kornsgesetze durch das Haus wolle in Erwägung ziehen laffen. Wie weit fortschreitende wirthschaftliche Einsicht, patriotifche Rudficht auf Die Lage bes Landes, auf feine induftriellen und materiellen Beziehungen, und dazu pfiffige, egoiftische Berechnung bei biefer Wendung mitgewirft haben, fteht babin. Jebenfalls erregte Ruffell's Anfunbigung große Bewegung im Lande. Aber wenn gar viele liberale Unhanger ber Regierung, und namentlich Die Manner ber Manchefter-Bartei oder ber Anti-Corn-Law-League, auch mit Freuden die neue Benbung begrußten: noch maren bie alten Dachte, die burch bie Reform ber Bolle benachtheiligten Banbelehaufer, Die anschließenden Elemente, und namentlich die agrarischen Intereffen überwiegend fart. Bunachft begann ber Rampf

ber Stern ber Bhige war fichtbar im Riebergang. Der

Stoß aber fam aus ben Budget bebatten.

im Parlament. Am 3. Dai begann ber Bergog von Budingham (bis 1839 Lord Chandos) im Dberhaufe, Biscount Sandon im Unterhause ben Angriff gegen bas Cabinet; damale - 7. Mai - erflarte Ruffell, baß es der Blan der Regierung in Sachen ber Rorngolle sei, an Stelle ber bisherigen (f. oben) "beweglichen Bollrolle", ber fog. sliding scale, einen feften aber niebrigen Rornzoll, etwa 8 Schilling auf Beizen, 5 Schile ling auf Roggen u. f. w., zu feben. Gewaltige Debatten über Ruffell's Blan und des Biscount Sandon Antrag, "daß eine Bevorzugung fremden Buders als bem drifflichen Werf ber Sllavenemancipation feindfelig ju ver-werfen fei", erdröhnten jest burch bas Unterhaus; binnen 8 Sipungen fprachen 80 Redner, - aber mit fichtbarem Uebergewicht ber Schutzöllner aller Art. Am icharfften fprach Staulen gegen Die Saltung ber Regierung und Beel gegen ben absoluten Freihandel, wie gegen bie ibm unhaltbar erfcheinende Ibee ber Firirung ber Rorngolle, fur bie gleitende Scala, - nur daß er bei einer befimmten Abfage an ben Beftanb bes zeitweiligen fcmaden Cabinets feine letten Gebanten über bie Bollfrage noch nicht entwideln mochte. Für bas Cabinet trat am gewandteften Bord Palmerfton ein, ber fich feinerfeits immer entschiedener jum Freihandler entwidelt hatte. Es war bann bod wesentlich bie Ueberzengung ber Oppofition, bag bie Minifter nur que politischer Speculation auf neue Bopularität die Fahne bes verschämten Freibanbels aufgestedt, mas die entschiedenen parlamentarischen Rieberlagen bes Cabinets feit bem 18. Dai in allen Bollfragen, jundchft in ber Buderfrage, herbeiführte. Da ber Rudtritt ber Bhigs tropbem nicht erfolgte, fo fundigte Beel am 27. Dai bas energisch motiviete Mistrauensvotum an: "bie Minifter befigen bas Bertrauen bes Saufes nicht hinreichend, um Ragregeln burchzubringen, die fie fur bas öffentliche Bohl als unerläßlich erachten; unter folden Umftanben verträgt ibr Berbleiben im Amte fich nicht mit bem Beifte ber Berfaffung". Funf Abende lang wurde um diefe Resolution gefampft, - am 4. Juni ftimmten 312 fur Beel, 311 für die Minister. Da nun die Auflösung vor ber Thur ftanb, fo ließ bas Cabinet fich ben Finanzetat auf feche Monate, vom 1. April an gerechnet, bewilligen; am 22. Juni vertagte bie Königin bas Barlament; am folgenden Tage murbe es aufgeloft, bas neue Unterhaus für den 19. Aug. berufen.
Die neuen 2Bahlen waren hochft belebt und hochft

Die neuen Wahlen waren höchst belebt und höchst interessant, weil neben Tories und Whigs diesmal auch die Parteien und Brogramme der Freihandler, Schussöllner und Chartisten gegen einander in das Feld rückten. Da die Zeit noch nicht gekommen war, wo bei zunehmender Ausschlich des althergebrachten britischen Parteiwesens namentlich die alte Partei der Whigs zu einer vergleichsweise kleinen politischen Gruppe zusammensschwolz und die neuen liberalen Elemente sich selbständig formirten, so hielten ihre künstigen Erben, die Freihandler, selbstredend zu den whiggistischen Fahnen. Aber der Hauptkampf der Freihandler war nach einer andern Seite gerichtet. Die League Cobden's und seiner Freunde hatte

Arthurs was not not in fabour in in farence ne tendo guarante unte los le grade a un meantifer an unvirrellen dreifen über Swiften inch primaries Liberter resident erra Application une or ettel rodinatuon, ro restaining at Sante re gene ith miter ethanter fit Midaniuma ier Korntaffe s emirenes. Her was not to fagures - cella march ill is in Industria in the Kennagua riche die nent iber ite rientlichen fibritgegenden bis authorismus: 1948 nor ie Mote un entimperatien Franklingerhung :: 3 : mreisend inge gewonen. has on our Babiliumen, abie rape ie it eausprie der er rethanklerrichen gebretanten im ite Kine olapua er kiennerrie und er herablengum er kroense singe threa nerte ie kaurtifen goedertott und Grade Torrest auterickezh s etneserier Graeniseau aux. Sie Fring ,une noren verens namentid er Manbefor wiede ervernichenftiche Derrings in Arrive in when glang it was en greitandlern ite reinimbageren Arbotter storintegend ur die krimmt, "udlig Bent" w gentenen und nie illen Ritteta verganglieber mille Admitiation Agranian indersend iennamen icis nessual de Heigher vor Kormster wertigents u det federte stierleten ettettide Etolog Bor Alene in vandezer ficere Cabren muche is Suddert ur aus leterbans grachte ma somie de America, je Antone Murt Milliger som Miller Gibron erner er milberen mit ietonskungskyfen Autocalon in Bancecker Ber u or fauriale of normal — 14 re antimen in-errien derivergent u un Erren numbragen us erner mit sele nicht erhanderliche Sternte um Bert ta ang siehnen fraktisker nid jetikafikapimannek Bogonom sme et ver s ange nut ver officiellen Komine rateria geneterion Mags o chine in sunten geneten noc' ichinen connecten: 14 ernes ne nelienque Neigeung wie hurchen mi her sulchemene incide state Me Bogingus er Africantiden Bande um wae Kushelmang ves Makterises mir Krischung der igristiden un stantalen gametsnammete mit weien Shopele talia tracing unjected the mid fre enen Gleigen nehr mit nehr mininge Empache mein he istlines turn un not en unntices Antique norm in his Leuter ich nemig murbenell jeseigt mitte. - set fergebeit ber Biber ein au Ingumben ner er kreibender inn in Regering mis gen us mit plipmaschine Goodsmann in inde wichiantlice Smide the wellide an Sex remon And S Fire 10 or ege n Ausficke wir bie guftmit n framt ve Verentiemental mener word in frammen eine mo seiner Siecung sach ihrigens nehr Kroverramit us hierronder aufend vie wie Agrinnon ies reffichen Jane Butten jejen til ett mit edemenentlige komme neniones ene keles nichtig miertigte und ur en

is meningen rectand nie innige ien reinders nighter Dinbelgeniste is Physe. Die Bailen nach-

en allenthalben eich n Sabren we ismann Zewarf.

Americal lancates a Lubin his sease D'Conneil

einen Sig und nume undersoo en Amber neber).

numerice der a ner densimmer er Mont eine unfentige Montager: öffinfen innne mer nernen, mit de Louvillant unt I Ammer er milierigen Magnesit überleuen gewenden nur.

- Die teine Erfahrent meine de ne Ik fen, 1841 ver reberne songefiche Greener Gun preste nume at laterique meter genelit un M. An, ie eneman ferfinne ier Siene micogen. Bent ver Anner um tre funterernabreife mit be Director no mor miner our mair de Konsten der unterner zollieren im moterum, unne alertrans unt Louien er names plant en rence ut dar price. Anothe mu de 2 dine emperer incidentale. In Merinane, wo tert Sienner ter timmer bus Actions: he ar unique enter whose various e Ie merbung ber Derentete verent. De uit bin Mammarte net spielfen ab seeinenter aneuen, me bet Retwerte un neier Bemanntner un Suntmust bes fabruete rertotte. - Brat Kinner Goberent) mer mit mitger Sungeitur ter m 🕽 25 mm us Dr. 🗫 Rubert no remailie Lormond removement rate: me Salinnen ur grier Miffigung u ur dern der der underen u er bate. De genou von Kannen und under aufeneben ur be Wenzeile u uter Beibnt maten. — iet un matenelle Kreife mr mr 36 jegen 200 Stummen was im 34 Aug. wenn. Im Intervance unte permente de sceniuntter Murf Beins de annierielle guitammungskereile lenating: dur per subrume unt in Kons inn me Sumpir. u renen be referene Seine ber Minner me be ber getlituge uit Frankoriert des Street menantien. Inne ma matterien freibnittene momme me Mein Euge Den ber in weiten Bend 25. Aug. beier Lebuten was in new our Marie inches de urninger Armer, unertruge und gefäuft und en Amorie: Accuse von un im ferflicen der ver-Gredenten Infrimmie frauen in einen Sinne ule methiciantices materibacinices and moundid abiden Romane ne die mitigen Sinc der Konnade proden – de nor nes mad de Labade no de Benett einer wichnen fiebe um entenn was mehr nament, not : - he kingman einer alterdig is finel amountenter , Manneiter Sante' brutten in Seguiner विवादनकारक — एक व्यक्तिकार अन्य विवादको अन्य अर्थfundique Sebiundiques de Ingenangalier den den 1.1:1 Sameen verteil megenneuen ber Sequenduit peper 18383 Monomer, wo with most mage", naame ". Lumant wer ray we ran kning in manusanister peweier war die Suar der Franklanier Enquines mit inen groven agentitien dinengen. Den Seq karon ides he idealer Kenene Arands und Swortlands unt summe der deminden Wings und den Bancien de Juduine ind de Habandell. Die von

F Legg, eine Kies un "Kangerd Looden, Sinn Seiner um ein Mirfen. Jen imme Freihänner und Freihanfreunde" Brennen IMO S. 40 fr. um Freiher. Kintorr af die untenen-inn-ampie L. Mi.

Stuart Wortley eingebrachte Gegenabresse ber Oppos fition verlangte positiv ben Rudtritt gegenwärtiger und Ernennung neuer Minifter. In Diesem Sinne fturmten namentlich ber neuconservative Benjamin Dieraeli, ber alttorpistische Biscount Sandon, sogar ber unberechenbare Radicale Robud, mit wilber Energie gegen bie Bhigs, ble (27. Aug.) ploplich wieder einmal an D'Connell einen begeisterten Bertheidiger fanden, - mahrend Peel in einer Art ministeriellen Butunftprogramme boch feine fin angiellen Blane nur mit fehr fluger Borfict ans beutete. Lord Ruffell's beredte Apostrophe an bas Saus fonnte bann nicht hindern, daß bei ber Abstimmung die Whigs mit 269 gegen 360 Stimmen, also mit 91 Stimmen Minorität, geschlagen wurden. Das war die große Entscheidung. Schon am 30. Aug. theilten die Lords Melbourne und Ruffell bem Oberhause und bem Saufe ber Gemeinen mit, daß die Regierung ihre Entlaffung eingereicht und die Ronigin biefelbe angenommen habe. Die Ronigin hatte bann ben Bergog von Bellington gu fich berufen und auf deffen Rath Gir Robert Beel mit ber Bildung bes neuen Cabinets betraut. Die Frage wegen bes königlichen hofftaates machte biefes Mal feine Schwierigkeiten; bie vornehmen whiggistischen Damen bes Hofes nahmen biesmal einfach und ohne bag bie Sache weiter jur Berhandlung gefommen mare, ihren Rudtritt.

## Dritter Abichnitt.

Die Regierung Sir Robert Beel's (1841-1846).

Der große Führer der conservativen Partei des Unterhauses war also berufen, die schwierige Erbschaft ju übernehmen, die ihm das whiggistische Reformcabinet binterlaffen hatte. Die Schwierigkeiten ber Lage Beel's waren wahrhaft ungeheuer, fo ftart auch die neue Majoritat im Unterhause fur ihn zu fein schien. Freis lich war Dacht und Unsehen ber bisher leitenben whige giftischen Staatsmanner tief gesunten, bas Butrauen gu Beel's Talenten und Charafter, und namentlich ju feiner (ben meiften Bhige feit Langem abhanden gefommenen) Geschäftstenntnig und administrativen Gewandtheit, im Lande weit über die Reihen der Conferrativen hinaus fehr bebeutend. Aber die Schwicrigfeiten fur Beel be-gannen, fobalb er nun mit feiner Bartei felbst regieren follte. Damals (und entsprechend in den folgenden Zeis ten) nicht in ber Art zerflüftet, wie die liberale Bartei, waren boch unter den Confervativen fehr verschiedene und nur ichwer zusammenzuhaltende Richtungen. Es gab leibenschaftliche schroffe Lories, Die noch immer innerlich bie Reformbill nicht verwunden hatten. Aber auch Die gemäßigten Confervativen, Die fich langft mit Diefer großen und nothwendigen Magregel ausgefohnt hatten, maren zu fehr großen Theilen in der neuen Lebensfrage biefes Landes, in der Bollfrage, jur Beit von jeder Reis gung ju Concessionen weit entfernt. Roch andere maren, barunter ja Manner von der Bedeutung wie Stanley und Graham, erft feit einigen Jahren der confervativen Bartei M. Guenti. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

jugetreten und ben Sochtories noch immer verbachtig. Seiner gegenwartigen Stellung nach bereit, gefunde lebensfähige alte Elemente bes britischen Staatswejens nach Rraften ju erhalten; bei feinem Dhr und gutem Berftandniß für bie Forberungen bes Zeitaltere befonnenen Reformen fehr wohl zugeneigt; in verfohnlichem Sinne gar wohl befähigt, an ber Spipe ber gemäßigten Confervativen und der mehr nach Rechts ftehenden Libes ralen die Staateleitung mit Erfolg ju führen, - fonnte Beel boch auch ben Busammenhang mit ben tropigern torpiftifchen Elementen nicht fallen laffen. Jest doch bas anerkannte Saupt ber gesammten conservativen Bar-tei, die er eigentlich erft feit 1835 wieder bisciplinirt hatte, — mußte er, die furchtbare Bollfrage vor fich, ben schweren Bersuch wagen, zugleich neue und unab-weisbare Reformen einzuleiten und durchzuführen, und dabei alle Rrafte aufbieten, die schwierige und nur muhfam ju lenkende, vielgetheilte confervative Dajoritat bauernd zu feffeln und mit fich vorwarts zu ziehen. Und biefes Alles, mahrend in Irland und allen an Irland hangenden Rirchen = und Staatsfragen die leibenschafts liche Gegnerschaft D'Connell's mit elementarischer Sicherheit zu erwarten ftand; mahrend nach Außen bin, bei ben noch immer nachwirfenden gespannten Berhaltniffen gu Franfreich und ju Rordamerifa, die schwierigen Rampfe mit China gur Beit noch gar nicht befriedigenb ftanben und ber fo gludlich begonnene afghanische Bug zu einer schweren Tragobie fich umgestaltete. Es war in ber That eine Arbeit von nahezu erbrudenber Schwere, bie bem neuen Saupte ber englischen Staateregierung auf bie

Schultern gewälzt murbe.
Die Bilbung bes neuen Cabinets felbft machte bagegen jundchft feine großern Schwierigfeiten. Bis jum 1. Sept. 1841 war biefe Arbeit im Wefentlichen vollendet. Und zwar hatte Beel als Bremierminifter fich felbft die jest zu vorwiegender Bedeutsamfeit gefommene Finangpartie vorbehalten, wahrend Wellington dem Cabinet ohne Portefeuille angehörte. Das auswartige Amt übernahm Lord Aberbeen; Lordfangler wurde naturlich wieder Lord Lyndhurft, und der Bergog von Budingham (ebenso wie ber ebenfalls als Chef bes Sanbelsamtes in bas Cabinet eingetretene Graf Ripon), ber neue Lord privy seal (Großstegelbewahrer), reprafentirte die schrofffte Ablehnung ber Cobben'schen Agitation. Aus den Reihen ber alten Confervativen wurde Goulburn wieder Rangler ber Schatsfammer, biesmal die rechte Sand des Bre-miers, und Lord Ellenborough jum Generalgouverneur von Oftindien bestimmt, mabrend aus der Bahl der neuen Conservativen Lord Stanley als Colonialminister und Sir James Graham als Minister bes Innern eintraten. Der junge Glabstone, außer feiner parlamentas rischen Thatigfeit bis dahin namentlich auch als theologischer Schriftsteller in streng hochfirchlichem Sinne (aber auch durch Macaulan's schneidende Kritik seiner Anfichten) bemerkbar und namhaft geworden, wurde damals unter Beel zuerft Munzmeister, bald darauf Biceprafident des Handelsamtes.

Am 3. Sept. wurden bie neuen Minister von ber

Anneper betern freernern fin inner Beet eine mit m week frate it grottimen musie: eineine miritatien me nertig: me ! Ene. wirer ale Arramemens e met refermer en bug ne spune ber frincenen be fleisiden per mis pen Inversande ibs Manifer u ins Colone gereienen Lemanten verantage werden lantiere. Samuliae Muier int iene Samerigien meter p milit meten. Ann wer, we Beet emige etenfere 🗽 ne me crose kommier er kormeren mite u die Column arten namen. wa de genklithe we de hennte ung unt sun Antennen auf eine nien Smitte diefen: we Jeet we Men unt eine Innenterenimbert de de Conservation wint made nount de Samement me ne Bistung rund einer anniven Kronzumuss. d mer at uider mogia, inten untilli enten tenen Kringerigtian mergelegen: was mire Beet mit über And ment be mbernerbenten Mieter eines Girrners and einer Berter ansennenbatten. Ale auber an i. Sept. 146 Surlankert: 1860er mannentrat. 2012 Seel Merten un Interfante de Sentimpe erner aniell wer. was ever a ter end recent. My all he Materia, ur er ne ur projen handels- und financising a neitigen growne tick ider reinnen ien. de sevente der Reie Sust jett us um demmenden an append dur was a processe francisco, carboning nellertagen Regerenza und molte des Leffeit beine fintneum une der remembendenden une neue gemore flatethe refer. Immiliage Conservation ment mer kontung stock gemeint eine Stimme giber beite pring: kotten get inner unteburer Sindering der diffine n den Introducterratien unt großer Inmiliafine bene neuer Freimer "De nutbunflige Bertangeren. ne Both ner attententen Caner ' contb. nette nie Bermenocethichter der ne Korb der untwiere eine Domite and Suit's Santuren andren 44. Die gelang aber Seel. ven Moerfant ver Begreer me ver agenen Sutter at mermunen: ein aufer manngeller Amignag eine De De mentige Bertangerung der Armengereige murben genetwork mann mis Bantament um . Die netwar-

Behrent wer Lee mann numbenere en auf immedie Sundamfen und Scheinerung gerinderen Bunden von der Jahren grein au weiden mit inn werend das untiese General wedene ungegen und wie und ausgene wei des Franzis eines omierungen harfte und ungezie wei der Franzis eines omierungen derriertens und und der auf der Scheineren und ultumig und und Thurst finderenden der satte I Konneil de Ausfehr der Innest au der Scheineren unt unverheitung feinenhauf wanne weiter der Bertandungen ungefannt der Arbeitagig und und Absorbie ausgebehrt, datte und ehre der einem der Ausgebehrt der Scheiner und gelieben der Ausgebehrt wie ausgebehrt. Der Derentaliere eine Keiner der der Scheiner der Generaliere eine Kantoniere und finderen eine Kantoniere und ihnerster Beite in Leine Wähne unsgezeh daren.

profes man mer a fragamet, in Solle der inde merken Sakmerhon wer Arees man hanremundmind eine marine vereinsmonnt ar Setzug immen a einen, a nur inse verangens von der den Treate mare einer marine. Segentien der Sonar Conjambs füre met marine merk merkannen Montag der der einerenden Ammers, o mannen de Linge in Montag männ im Sendman, de. — wenn met dann der Montag inner verteinder, inne a fingaland der medichen John papen met Kanstinenum, mehr marinagien wedle, — der hann a gegenten tregerinden Kanstinampur mediche. Herr mar war is die Jeel en Soni, das der endime begenne Montag merr Arees a meine Confe finfent met gannen mit de Salibonnennen a Sanden einer Bengering unwerfie.

El II recentent, e veral men min in Ani. ed derigen ditet en feite mund au fier weiter, minner meirer Turmfeife. Die Singuage und der annendern Annahren geführt. Seine Berint ming be finneren ber ruene Berrinde meine, bie brite an Lunemanan u San a umman. Se der die Beern Darie nuren ruige nigilien Arreptmie und a neifenere gentimming ar Beine mer America. Die Genorment wer fibrie Miller meine met dies mi anne Carette de Africa du Anna de Anna de Die Alang J. Inil. mi einem bener beim Befinde de generichen kinn von Krages de un Mintung de Airenniumes Beng re-clang und unte Straffentern und um Beif mit Berickei be Annarese wer Levelde Ramerfion i min Senten und marginari Anieni. Inn murbe die trustest und ein Kangelage Kriegen richtere um 2), Aug, amaine an der Michtung der Leibe Con-ferengen und den magliften Leibenten. Die beiden Aussesandlingen fieren uter eminerien 1000 at par frenen kimmig, famig mint mar ine Safeminte: me अर्थ ज्ञांसांतर होता. जर , ज्ञानसार्वेक्ट हैवाभास ' आर्थ ine Soft me ere die u renigen, werte unte and proper, and he supranducture by Alberta into be eminaten Lemanatumen nur Bonate ang ka aine Kickent underen senter andreier undichie rang Bancom und Succession magical ungangen KIR JUL.

Me action de Consuctionque recer de Antonio de Commonder Receir de Tour 2 2 mars democrat de Tour 2 2 mars democrat de Tour 2 2 mars democrat de Tour de Artes de Art

<sup>10</sup> Sept. Luderis I. v. Die mitaminister America. u Angland aberlegt um Leutrum. D. I. E. III. III. Radicia Collega a Arten a. a. I. E. M. y.

sesten Ranton geführt; ber tapfere General Sir Sugh Gough eroberte am 24. Mai die alten englischen gactoreien, fturmte ferner am 25. Dai oberhalb ber Stadt mehrere beherrschende Forte mit 2400 Soldaten und Datrofen, gleich darauf ein verschanztes dinesisches Lager, und ichidte fich an, am 26. Dai auch einen festen bominirenden Bunft innerhalb der Stadtmauern zu erobern, — ba schloß zu Gough's gerechtem Unwillen Elliot mit ben Chinesen auf die alten Bedingungen bin eine Baffenruhe; gegen 6 bemnachst zu zahlende Millionen Dollars wurden die eroberten Stellungen ber Englander geraumt. Damit fam man aber nicht weiter; die Dinge famen erft in rechten Bug, ale am 9. Aug. ber an bee wenig burchgreifenben Eliot Stelle aus England abgesandte energische Sir Henry Pottinger mit umfaffenden Bollmachten und fehr nachdrudlichen Befehlen anlangte und Sir Billiam Burfer bas Commando ber Flotte

übernahm.

Die englische Klotte überwältigte nun bis Ablauf b. 3. 1841 die dinesischen Safenplage Amon, Tinghai, Ningpo und Shanghai. Und als endlich die Flotte noch verftarft und auch die Landungstruppen bis auf 7000 Mann verftarft maren: ba brang Die englische Beeresmacht mit großer Ruhnheit in bas Stromfpftem bes Dang-tfe-Riang (mit Anfang bes Juli 1842) ein; am 21. Juli er-fturmten die Englander die an diefem Riefenftrome und dem hier durchgehenden großen fog. Raiferfanal belegene Stadt Tsching shiang fu bei schwerem Berluft unter entseplichem Blutvergießen und schauderhaften Schreckensfcenen. Diefer Berluft machte in China einen fchredlichen Eindruck; und als nun die Briten am 9. Aug. bei ber Riefenstadt Ranking erschienen und fich bereiteten, auch biefe zweite Metropole bes Reiches zu erobern: ba gab ber Raifer nach. Um 29. Aug. schloffen bie chines fischen Gesandten Rijing und Ilipu den Frieden, ber ben Chinesen die Kriegosteuer von 21 Millionen Dollars auferlegte und die Abtretung Hongkongs an die Englander, wie auch die Deffnung der Safen Ranton, Amon, Futschen, Ringpo und Shanghai fur ben fremden Sandel (mit dem Rechte auf Gründung von Consulaten und Kactoreien) stipulirte. Rur der Opiumhandel blieb Schleich. handel. Rach Ratification des Bertrags durch den Raifer am 8. Sept. (in London wurde der Friede am 31. Dec. vollzogen) und Zahlung von 6 Millionen verließen bie Briten die Gegend von Ranting, behielten aber die Infeln Tichufan und Rulangfu befest bis zu voller Abjahlung der Rriegesteuer.

Endigte also der dinesische Rrieg wit einer gewals tigen Starfung bes britischen "prestige" in Oftafien: fo trug bagegen bie Entwidelung ber Berhaltniffe in Afghaniffan einen überwiegend buftern Charafter. Rach Bollendung der afghanischen Restauration im Spate sommer 1839 namlich (f. oben) war die Hauptmaffe der anglo-indischen Armee wieder nach Indien gurudgezogen worden. Ale Befatung blieben aber in Afghaniftan jurud in Rabul (hier mehr benn 6000 Mann unter Gir Willoughby Cotton) und Kandahar (wo ber tapfere Beneral Rott, ein Farmeresohn aus Sampfhire, comman-

birte) die erfte bengalische Division und zwei fonigliche Regimenter, mahrend in Ghasna und Dichellalabab (bier später unter Sir Robert Sale) indische Truppen blieben. In Rabul hielt neben Schah Sudschah der britische Refident Mac Raghten Sof. Run begingen bie Englans ber aber in Afghanistan viele Fehler. Dan fannte Land und Bolf der Afghanen viel zu wenig, bemuhte fich auch wenig barum; und mahrend bie britifchen Civil = und Rriegsbefehlshaber und Schah Subschah ohne rechten Einflang neben einander ftanden; während Dac Raghten mehr die große Bolitif und die Ueberwachung ber ruffischen Politif betrieb: fparte man gur Ungeit mit Beld, verstimmte hier die geldgierigen afghanischen Saupt-linge, dort felbst die Shits, die jeit Runbschit Singh's bamale (1839) eintretenbem Tobe antibritischen Stimmungen Raum zu geben begannen. Roch schlimmer war es, daß man wiederholt - ohnehin in falfche Sicherheit eingewiegt — die durch ihre Riederlagen schon so erbitterten, wild fanatischen Afghanen in ihren religiösen Borurtheilen wiederholt verlette, ja ungeftraft felbft die Ehre

afghanischer Frauen verlette.

Run hatte es balb nach ber Befetung bes Lanbes mehrfache fleine Erhebungen im offenen Lande gegeben, Die Die Briten ju ftetem fleinen Rriege mit fliegenden Colonnen nothigten. Der harte Winter b. 3. 1840/41 brachte solche Bewegungen zwar zum Steben; aber im Sommer 1841 wiederholten fie fich in verftarftem Dage. Run war es ein Unheil, daß damals ber tapfere General Willoughby Cotton burch ben zwar alterprobten, aber bamale gichtfranfen und fcmerfälligen Generals major Elphinftone erfest, - Dac Raghten aber jum Gouverneur von Bombay bestimmt wurde; mehr noch, baß berfelbe mit seinem defignirten, eifersuchtigen Rachfolger Burnes nicht einig mar. Ihre Uneinigfeit und Eifersucht auf einander verblendete fie, wenigftens Burnes, endlich über ben mahren Ausgangspunft bes Uebels. Es war nämlich damals zu Tage getreten, baß felbst ber nichtenutige und undanfbare Schah Subicah gegen bie Englander conspirirte; und Burnes fah in biefem Manne allein ben wenig gefährlichen Mittelpunkt ber mit erhöhter Rraft aufzudenden Unruhen. Bahrend bagegen der flügere Dac Raghten den eigentlichen Führer Der afghanischen Emporung in Afbar Rhan erfannt hatte, in dem schlauen und energischen Sohne bes Doft Mohammed, in dem jungen Sauptling, der aus Buchara fam und die Bewegung in bem Hochlande bei Rabul leitete, - und baher Lord Audland um neue europaische Truppen bat, erflarte Burnes Diefe Magregel fur uberfluffig. Es war ju Aller Unbeil. Dbwol man ichon erfannte, daß die von den Briten geworbenen afghaniichen Soldaten völlig unzuverläffig waren, beruhigte man fich doch, ale die Garnison von Randahar eine Bewegung der Beludichen im Rovember 1839 ebenfalls befiegt (November 1840 bis Juli 1841), und General Sale Ende October 1841 zu befferer Gutung und haltung ber Strafe nach Beichamr zuverläffige Truppen nach Dichellalabad geführt hatte.

Inzwischen war Lord Auckland boch bange ge-

trein De Erreiche Grande nicht bei Edas न प्राथम के के के के किया के कार्यों क्रिका कि क्रिका के के कार्या के के क्रिका असीक्सार ka vas organizmus a kakunita Ska or horacon or better a limited with him Point of their little for the Properties with The second of th fiction of the second research and u Constitution of the last about the first of the constitution of th vor kundt sie onen i hin nicht Du Nomen in of the Bern our Both that Branch is beginner in mit im 1 9 m in kinn elbe in Omirmung ine fo begint mi femorenen de Caura Burner en ince Beimer we übe in is Sur seinemu kommen. De is die Wom mich winde Gus gegen gesten kinde gegenheis der is Sur u Boroka limpit – se Giarrie mir mir 👀 Chalamati oria, mir or itiglicamin Dilligen, mir firmid literi tiget it water to station beginning for Arresta. Marie gittiger af Harristen veriffer beite Reite Riet. og i i i skip minin ka ment dan dig ma Dialike atial in Carrier bedage nure. Ber Edie Beit eile it lovet talet be Kabu belager be einen Ale grife Din un'ine Die Binari billig geftlagen. niliania painena gener i niegie ra Erier eid na er. De mit Afric Kein aufmirer in famtide khan historie are de Benandamer benen bul tig tie einst Winner mit Hunger unt Defenter bede more Engineer encid it told bullio Bernering genetien. Auf imm um Bi De in neuer Ingen und lunger Dar Nagber burt Chier Reit felbe ernweier morber nur is ging but britide Communite be amilarichter Beimmanger ein unt bum nachten nur ille Bestinge bis unt fetie unt me Berginnener unsues leier bute - vir nur ber Kaffell tall Divelle lauft im 1 jun. 1982 in. Se nurer fin 2001 Selbner bestate IV Erwitzer um vien Zuf bir Taill Beniden Die nei bie Dierrief Affen Reier ? um ter Buffener ber Stiner ein bie beite bie Burt ter mit Aten berbittete Gebrigerbier, bie beidenese une de une bet Drobet une bie beine Ficher bei everger Cramwateret bet dammaner michter et lubit. rug bo be und be Bipfe ber Ergebenber gin Theil is Bhark Gelunge Chris geneth ann geifern Toel nier ter tradiger Lovergang front namennicht fie berigdie beit Sontreicht - William unsell. Der bin ist Stad Lovergan Bonton berfom bernnichen in Gestaml Bild

tie in Artists en un semine et gental die tie die Artist der Estate für eine Kinderste die die tier der Artist der Estate für einer die die Estate für einer die eine Artist der Estate für einer Artist der Estate für einer Artist der Estate für einer Artist die Ender die erwie für einer Erist der Erist die Ender Artist die Erist die Er

Su a l'addat de Se Am de de disun fellemann im de dien Sammeficien de n har the fee is made there i emperal and perme un de filmfe et comme ou miner on figure in this in times that the Half Terrer with the tree of the later to th mais asternite fament in that mike Billians is Similar incidence in carrier Lab tille at rate better It is 145 institu n ener Kunstmissende ind date beseitig nur vinlen i den Kunneren (eff (- din die 1.110) प्रश्निक कार्य के का in. 's President todate a frame de mudante inite france of third to riffmenting lie guidentation un Battin metanen de freie 🗠 tra mer milita mentren de receitares inciden friens euro anne muslemmine Agmener und Serie ur kuenmund de Kulmde antimum. Um imme for umstaum bind be muchunganiber Sweet mi, ता अन्य है। इन विभावन्यामा व अन्यक्तिमा अर्थ कि अर्थ . Sai in Grandanie akar' — mine and die mider Running efficier be frankeneminat is a line ie terreterier territe bie Simira. Siede und pärce s m Ishar nil m Sadi Is Inlan ver har isabi ing 1700 ratain. Yoshas Afgansi. Armilief Arme aus Dimai Beminier in feines Dinibn beim Berei taa Martaf ugen be Smert um Anal em Sugare a recuer de Anan Beris had suit high by Grands is Sund as rer Karre, mitre ir aufen Maffine um Arreje.

Le festuage de le relation Engineer na re Bénanie da Campan elan 1181 a Cide um geben. Small ben Bidiert 30 Jan 1849 ne tele Beimer iber be ofgranice Lucinvie o fuir fume e fig me Enema anaromét de ume ales Infinier manuficat fill timbille at being Fire in Chie Alier uit in Hefrenic de Craire ter a Amigia mi Elgelagia leber pregresser. या वार्य । या व्यान्तरीय कार्यन्यायां केत विवस्तायां व James a beseiner. Die Kossinstag die bei der Kreit in Borner in der Siden und de die Gelichene niái leac vin might in nich feman Karingan, der un I. kar in Comme amminum ben ber Gie ereiteigt übenafin. Ei nimte dem der fenerick Britin bei Kom ein Habenauf in einnende Hom geunmer dem Kariet der Karm. Die kandelieben eine eiger dereiche Kommern im Laffen min Saffene ermalt mehrere Talen Kariet die Emple dem Kariet der Emple familieren die Emple der Emple familieren der Kariet machte aber ert der erfahre dem Lafen kariet der erfahre dem Lafen kariet der erfahren Lafen Felden der kariet machte dem kariet dem Lafen kariet dem Lafen kariet dem Lafen der erfahren Lafen dem Lafen der erfahren Lafen der erfahre Çen çı'nındi nire, in airi Livelici, ü gib igen, ar denne See art Kier und Endere, to 18. Jan 1842 ince Stamm sanfar, in terb ber ber, februier Genet. Arig um 10-15.00 Diene ju Rantalen fin niem alle Arenfe ber Afeber um und Beindichn bie auf in den Semme 2.3. 1842. ale tant beiled e Mere mit 15-15 100 greit

(Pollod jog im April 1842 aus Pefchawr aus, entfeste am 16. April Dichellalabab; bann aber wollte Ellenborough in falscher Ansicht der afghanischen Dinge fich lange nicht gur Fortfepung bes Rriegs entschließen, bis die Buth der Armee, der Preffe, des Parlaments und der Befehl der Regierung im Sommer ihn dazu nothigten) nach dem oberen Stromthale bes Rabul ben Drud auf Randahar ichwächer werben ließ, brach auch Nott aus feinen Stellungen fiegreich heraus, brang mit 7000 Mann nordwärts vor und eroberte am 6. Sept. Ghaena; bie blubende Stadt wurde mit harter Graus famfeit gerftort. Dann wandte Rott unter andauernb gludlichen Gefechten fich gegen Rabul. Ingwischen hatte Pollock, ber also schon im April die heldenmuthige Barnifon von Dichellalabab entfeste, Die Bergvölfer und die Afghanen bei Gandamaf und (13. Sept.) bei Tefin zersprengt. Afbar Rhan's Truppen murben jest überall mit Macht niebergeworfen; am 16. Sept. wurde Kabul wieder erobert, hier vereinigte fich Rott mit Bollod's Armee. Dann gelang es, Die noch vor-handenen britischen Gefangenen gludlich zu befreien, auch Die feste Stadt Ift alif ju erobern und ju zerstören. Da nun Lord Ellenborough, ohnehin als scharfer Tory ben Whigs wenig wohlwollend, die Umkehr von deren weisen wie von ihren unweisen Schritten auch in Indien fid) zur Aufgabe gestellt hatte, fo hatte er gleich von Unfang an verfundigt, bag bie neue Expedition nur Rache uben, Englands friegerifches Preftige berftellen, dann aber Afghanistan raumen follte. Die Rache war furcht= bar; auch Rabul wurde von vornherein sammt der wuns bervollen Landschaft ringoum furchtbar verheert, und namentlich die bengalischen Sipons, beren Bruder in Maffe durch die Buth der Afghanen im Januar umgefommen waren, übten wilbe Graufamfeiten aus. 3m October aber, - Rabul mar bis jum 12. Oct. gerftort morben, - begannen bie Englander bas Land zu raumen; bis Januar 1843 war die englische Armee wieder auf bem öftlichen Ufer bes Indus. Doft Mohammed aber wurde als Gegenstud ju ber Befreiung ber britischen Gefangenen Afbar Rhan's nunmehr burch Ellenborough nach Afghanistan entlaffen.

Imponirend genug hatten Nott und Bollod die Wassenehre Englands hergestellt. Freilich ist der Eindruck der Januar-Katastrophe bei den Afghanen niemals völlig verwischt worden. Denn noch heut, so erzählt der scharfe Beodachter Hermann Vambery 60), "lebt die Erinnerung an jene Kämpse mit unglaublicher Frische im Angedenken der Afghanen. Jede Familie pslegt eine stolze Erinnerung; jeder Ort in der Umgebung von Kandahar, Kasbul und Oschelalabad wird durch eine merkwürdige Helbenthat gesennzeichnet; und Atbar Khan, der verrätherische Mörder Mac Naghten's, ist selbst nach seinem Tode so verherrlicht worden, daß sein Sohn Oschelalseddinschan bei der großen Masse des afghanischen Bolses und selbst bei den Ulema's in höherem Ansehen steht, als irgend

einer ber afghanischen Prinzen". Aber auch unmittelbar in jener Zeit fonnte Lord Ellenborough weber bie Friebenspolitif fo einhalten, noch auch weitere Annexionen vermeiben, wie er es doch gern gethan hatte. Das wurde namlich unmöglich gemacht burch bie Bewegungen, welche während des Feldzuges der Generale Rott und Pollock namentlich am untern Indus in Gang getommen waren. Sier beobachteten bie Emire ber Lanbschaft Sindh mit ihrer uralt fanatifchen und tapfern Bevollerung alle Bewegungen ber Englander; man erfehnte und hoffte eine neue Rieberlage ber britischen Baffen, um bann mit ber gangen Buth bes Jolam fich ju erheben. Die britischen Behörden erfuhren, daß die Emire von Sindh nicht aufhörten, die Shife jum Rriege zu reizen; daß die Aufreizungen auch aus Afghanistan betrieben wurden, daß man lugenhafte Rachrichten über angebliche Unfalle Rott's verbreitete; endlich verbot fogar ber fanatifche Rafir-Rhan feinen Leuten, ben Briten Proviant ju verfaufen, und versuchte es, die Stromfahrt auf Dem Indus durch Bolle zu hemmen. Da bald genug eine für die Sicherheit der Armee in Afghanistan febr gefährliche Erhebung von gang Sindh zu befürchten ftand, so griffen die Englander energisch durch. Schon hatte (2. Sept. 1842) die englische Behörde zu Bomban auf eigene Sand eine europaifche Abtheilung nach Rarratichi geschickt; Ellenborough bestätigte bie Dagregeln, befchloß Die Eroberung des Landes und schickte ben energischen General Gir Charles Rapier mit ftarfer Dacht nach Seine fehr bestimmten Forberungen an bie Emire führten bald zu bem erwarteten Bruche; benn die Emire nahmen zwar nominell (13. Febr. 1843) die Bedingungen Rapier's an, aber fie fannen insgeheim nur auf Rrieg, ben ihre Belubschen-Rrieger ohnehin gern führen wollten. Als baher der britische Resident Major Dutram am 14. und 15. Febr. mit feinen Begleitern ju Syberabad mit Gewalt angegriffen und zur Rudfahrt nach Rapier's Lager genothigt murbe, eröffnete Rapier ben Rampf. Mit nur 2800 Diann und 12 Geschüpen lieferte er ben 22,000 muthend tapfern Beludichen mit 15 Ranonen unter fieben findhischen Fürften bei Diani am 17. Febr. eine morberische Schlacht. Trop ihrer Uebermacht, guten Stellung und Tapferfeit wurden die Sindhier total gefolagen; 5000 Sindhier fielen, feche Emire wurden gefangen und ale Staategefangene nach Bomban geführt. Die wiederholten Riederlagen bee letten biefer Fürften, bee Schir Mohammed von Mirpur im Mary und Juni 1843, die Flucht deffelben nach den wilden Felsenwüften des Suleimangebirges (bie natürliche Grenzmauer des weftlichen Industhales, das öftliche Randgebirge von Afghas niftan und Belubschiftan), beendigte den Krieg; das untere Indusgebiet murbe eine neue britifche Proving. (In bemfelben Jahre murbe ber in Berbindung mit ben sindhisch = afghanischen Rampfen meuternde mahrattifche Maharabicha von Scindia burch bie Schlachten bei Maharabichpur und Puniar, im December 1843, gebanbigt, feine berühmte Felfenfestung Gwalior, "bas inbifche Gibraltar", von ben Englandern befest, auch diefes Gebiet zu einem abhangigen Bafallenfürstenthum gemacht.)

<sup>60)</sup> In ber Beitichrift "Unfere Beit" (1868. Zweite Galfte), in bem Auffate: "Die Fortichritte Ruglande in Centralaften." I.

Bahrend solchergestalt in ben ganbern zwischen Ganges und Farrah - Rub britifches Blut und Gelb gewaltig verbraucht wurde, hatte auf allen übrigen Bunkten bes britifden Dachtbereiches bas neue Cabinet Beel in Uebereinstimmung mit ber öffentlichen Deinung eine friedliche Saltung bewahrt. Die Differeng mit Franfreich hatte fich unter dem befannten cauvinistischen Beheul ber französischen Presse andauernd geschärft; namentlich ber nach Abschluß ber fur Frankreich so wenig glanzenden agpptisch elevantinischen Episobe am 20. Dec. 1841 von ben Großmachten abgeschloffene Bertrag wegen Untersbrudung bes Cflavenhanbels und bes Durchsuchungs rechtes der Schiffe, ben unter bem Drud ber frangofischen Stimmung die parifer Reglerung nicht ratificiren wollte, gab Anlaß zu neuem Streite. Es war bann Lord Aberbeen's Rachgiebigfeit, Die, ba er schließlich Frankreichs Andrangen fich fügte und auf die Ratificirung nicht weiter bestand, auf Diefer Seite ben Beg zu befferem Berftanbniß wieber ebnete; mit Rorbamerifa (f. oben) fam es burch den neuen Gefandten Lord Afhburnton end-

lich zur Ausgleichung und zum Abschluß einer verftan-bigen Convention (9. Aug. 1842). Es lag aber ber britischen Regierung um so mehr baran, in Europa und Amerika einen anständigen Frieden zu behaupten, weil damals die seit 1837 (f. oben) gunehmend fich fteigernde fritische Lage ber industriellen Arbeiter, ber Induftrie und bes Handels zu einer überaus gefahrvollen Rrifis, ju bem schweren Rothstande ber Jahre 1841 — 1842, emporgewuchert war. Die Folgen ber schlimmen Jahre seit 1837; die andauernde Ueberproduction in ben englischen Industriebegirfen, in welche andauernd aus bem fublichen England die landlichen 214 beiter einftromten; die erhohten Schutzolle Amerifa's, die fühlbar werdende beutsche Concurreng, - bann bie neue schwere Misernte bes Jahres 1841; bie Kornzolle; endlich ber Umftand, daß bie Kriege mit China und Afghas nistan für langere Zeit ben bortigen Absas englischer Baaren absperrten, wie auch bie französischen Krieges besorgniffe seit 1840: — — bieses Alles führte seit bem Sommer 1841 gu einer furchtbaren Stodung ber Befcafte. Ramentlich in ben induftriellen Begirfen bes Landes war ber Rothstand furchtbar. "In Manchester gablte man im Marg b. 3. 1842 etwa 116 Factoreien, bie vollig ftill ftanden, 661 gefchloffene gaben und Comptoire, 5492 leere Wohnungen; funf große Spinnereien, beren Werth man auf mehr benn 212,000 Bf. St. anfdlug, murben ju 66,000 Bf. St. verfauft. Die Fleis fcer, Beigzeughandler und Materialiften faben ihren Absat um 40 Broc. verringert. An 2000 Familien, Die 8866 Röpfe gahlten, lebten — bie Person von 1 Schilling 21/4 Bence wochentlich; fie hatten 22,413 Gegenftanbe fur 2784 Bf. St. verfest, mas faum ein Drittel bes wahren Berthes ausmachte. An manchen Bunften fanf der Arbeitslohn auf 1/2 Schilling pro Woche hinab. Zu Stockton flieg bie Armensteuer binnen brei Jahren auf bas Dreifache, in andern Orten auf bas Biers, ja Achtsfache bes sonft gewöhnlichen Betrages. In Marsben waren von 5000 Einwohnern an 2000 ber öffentlichen

Unterftubung bedürftig; in Leebs 40,000; in Greenod von 35,000 Einwohnern an 15,000; in Acrington waren von 9000 Einwohnern nur 100 voll beschäftigt. In Bolton waren von 50 Factoreien 30 entweder gefchloffen, ober arbeiteten bochftens an vier Tagen in ber Boche; von 2110 Eisenarbeitern waren 788 ganz entlassen, von 8124 Arbeitern überhaupt 5061 ganz ober theilweise brodlos. In Wigan blieben viele Familien ben ganzen Tag über zu Bette, um so bem hunger beffer zu widerfteben; Danche agen Dehl mit gefochten Reffeln. 3m gangen Reiche betrug ber Accifeausfall bes britten Quartale 1842, mit dem Jahre 1841 verglichen, 434,000 Pf. St." 61).

Ihre volle Wuth und die baraus entspringenden Gefahren politischer und socialer Art entfaltete diese Arifis erft im Laufe d. 3. 1842. Aber es war ihre Einleis tung, mahrend beren bie Parteien wie bie Regierung fic ju ber Parlamentssession b. 3. 1842 ju ruften batten. Während nun sowol die Bewegung gegen die Kornzölle, wie — namentlich später — die Chartisten (beibe Richtungen damals einander noch sehr entschieden feinblich), beibe aus biefen Rothstanden andauernd neue Kraftmittel, freilich hochft verschiedener Art, jogen, arbeitete Beel unter großen Schwierigfeiten an feiner finangiellen Reform. Denn ba er ale Bertreter bes Schutzolls gewählt war und fich doch der Ueberzeugung nicht erwehren fonnte, baß eine wesentliche Beranderung ber Rornzolle und eine Beseitigung ber bestehenden Ginfuhrverbote fur fremdes Bieh und Fleifch nothig fei, fo hatte er bei seinen neuen Blanen die entschiedene Ungufriedenheit vieler seiner Barteigenossen und den Widerfpruch seiner Amtsgenoffen zu überwinden. Dieses Alles wurde ihm feineswege leicht; ja, ber Bergog von Budingham trat unmittelbar vor dem Zusammentritt bes auf ben 3. Febr. 1842 berufenen Parlaments aus bem Cabinet 62).

Die Thronrede am 3. Febr. kundigte die Borlage von Finanzmaßregeln und Gefegen über die Ginfuhr von Rorn und andern Sandelsgegenständen an. Wahrend nun die unablaffig (namentlich auch mit Silfe ber Geift-lichfeit) arbeitende Anti-Corn-Law-League zu biefer Zeit ein Meeting ber Delegirten aller Anti-Rorngeset Bereine bes gangen ganbes bamals nach London berief und burch eine große Procession bereits bem Parlament eine bestimmte Richtung zu geben suchte, legte Peel am 9. Febr. unter ungeheurem Budrang ber Bevolferung in mehrftunbiger Rebe feine Ansicht über bie gegenwartige Lage Englands und feine Blane aus einander. Für bie Rorns gefese wich Beel nur theilweise von ber bisherigen Praxis ab. Er hielt fest an bem Brincip ber fog. gleitenden Scala, schlug aber Berbesserungen vor in beren Anwendung und eine Ermäßigung der bestebenden Boll-fapc. Als Maximum bes Bolls wollte er fortan 20 Schillinge statt der bisherigen 35 Schillinge und 8 Bence

<sup>61)</sup> Co nach Angaben in ber "Gegenwart" Bb. III. (1849), "bie Broductionefrifen" 6. 751. 62) Bergl. Alpheus Tobb a. a. D. S. 120.

innert — noch eine Maffe anderer Forderungen, die in Babrbeit fast allen damals in England politisch und social bestehenden Berhaltniffen (3. B. das Eigenthumerecht am Grundbefis, an Ranalen und Gifenbahnen, das Bapiergeld, die Majdinen, die Kirche) als "gehäsfigen Monos polen" und "groben und offenfundigen Uebeln" ben Rrieg erflarten. Ramentlich begehrten die Chartiften auch, daß bie (bamals auf 800 Millionen Bf. St. berechnete) fog. Rationalschuld (Die jahrliche Summe Der Intereffen betrug etwa 30 Millionen) nicht mehr verzinfet, b. i. baß alfo gang harmlos ein Rationalbanfrott als eine gerechte und nugliche Sache burchgeführt werben follte. Am 2. Mai 1842 nun bewegte fich ein unabjehbarer Bug von Chartiften, ber ju feiner Entwidelung mehrere Stunben brauchte, nach dem Barlamentegebaude, ale Ehrengefolge der Riefenbittschrift. Dem Oberhaufe wurde fie durch Lord Brougham, dem Unterhause durch das radis cale Mitglied fur bas londoner Quartier Finsbury, Dr. Thomas Duncombe, übergeben. Um 3. Dai ftellte bann Dr. Duncombe ben Antrag, die Bittfteller entweder felbft ober durch ihren Anwalt vor den Schranken bes hauses sprechen zu lassen. Daran knupfte sich eine sehr lebhaste Debatte, die sehr bald auf den materiellen Inhalt der Bittschrift einging. Da war es denn sehr bemerkenswerth, bag namentlich die hochliberalen Mitglieder bes Saufes die Sauptforberung des Chartismus, bas allgemeine, gleiche und geheime Stimmrecht fur jeben 21 jahrigen Englander, mit aller Energie befampften. Namentlich Macaulay 64) trat den Chartiften ruhig, aber fehr entschloffen entgegen. Er erflarte (menigstens fo lange noch bie unterften Classen seines Lanbes ron ber bermaligen furchtbaren Unwiffenheit beherrscht maren) bas allgemeine gleiche Stimmrecht für gleichbebeutend mit dem Ruin aller Cultur und jeder Art der Regierung Englands. Er hatte wenigstens barin fehr recht, wenn ihm die socialistischen Forderungen der Petition für identisch erschienen mit Deffnung ber auf Berfprengung jedes Eigenthume gerichteten Bahn; und wenn ihm Die Gegenrede derer thöricht vorfam, Die da meinten, Die Arbeiter hatten Die schmachvolle Bittschrift blos unterschrieben, ohne ju miffen und zu billigen, mas diefelbe in Bahrheit enthalte. Allerdings aber meinten (und meinen noch heute) viele britische Liberale und Radicale, daß die Einführung des allgemeinen Stimmrechtes für geraume Beit im Wesentlichen nur die Macht ordinärster Mittels mäßigfeit, baneben aber auch die Dacht ber induftriellen und agrarifchen Barone bes Landes fteigern werbe.

Duncombe's Antrag fiel mit 287 gegen 49 Stimmen. Aber nun wurde der Chartismus immer gewaltsthätiger. Die Buthausbruche der furchtbar nothleidenden wie der politisch und social fanatisirten Fabrifarbeiter nahmen in Menge zu. Namentlich aber waren die Chartisten unwissend oder gewissenlos genug, das gerade in die ser schlimmen Zeit der Geschäftslofigkeit und Geschäftsstodung völlig sinnlose Gewaltmittel der Strife's massenhaft in Scene zu sesen. Gern hatten diese bosartigen Agitatos

ren bie fog. "heilige Boche" erzielt, b. h. eine allgemeine Arbeiteinftellung in gang England. Diefes freilich gelang nicht; wol aber maren an vielen Buntten die Arbeiter boch verblendet genug, fich jur Ginftellung der wenigen überhaupt noch möglichen und vorhandenen Arbeit bestimmen ju laffen. Darüber fam es namentlich im August bes Jahres 1842 ju vielen blutigen Tumulten. Großen Unwillen bei allen übrigen Claffen Englands erregte es namentlich, bag biefe arbeiteinstellungen ihren Anfang gewöhnlich bei ben Robs lenarbeitern nahmen; alfo gerade bei folden Arbeitern, bie weitaus am glangenbften bezahlt murben, und beren Arbeit trot ber fonftigen Roth am wenigften Befahr lief, unterbrochen ober geschmalert zu werben. (In Bales ichweiften bei Racht große Banben junger Ranner als Beiber verfleibet herum und machten unter bem Ramen "Rebecca und ihre Tochter" Angriffe auf die Bollhaufer.) Die unter den obwaltenden Umftanden fur die materielle Lage ber Arbeiter fo furchtbar thorichten Strife's aber schabeten ihnen nun felbft. Denn ale nun feit August 1842 bie Ernteaussichten im Lande sich brillant gestalteten, als bas öffentliche Bertrauen wieder auflebte und bamit auch die Rachfrage nach Fabrifaten wieder muche: da hinderte die perfide Agitation ber Chartiften, die durch bie Roth ber Daffen und die frivol angezettelten Strife's offenbar nur ben Drud zu Bunften ihrer politischen 3mede ver ftarfen wollten, noch geraume Beit die gefunde Rudfehr vieler der Arbeiter ju ihren rettenben Geschäften. Die Regierung ihrerfeits mußte auf ber einen Seite Die fegendreichen Folgen ihrer verftandig reformirten Sinange politif, andererseits ben neuen Aufschwung ber Ausfuhr abwarten, ben ihr der Abschluß des chinefischen und ber bevorstehende Abschluß bes afghanischen Krieges in nahe Aussicht zu ftellen ichien. Den Unruhen gegenüber fah fie fich unmittelbar auf die möglichft ftricte und unverbruchlich gerechte Unwendung ber beftehenden Ge fete angewiesen; in ihrer feften und ruhigen Saltung murbe fie babei burch ihre polizeilichen, richterlichen und militarischen Organe mit Muth, Consequenz und Schnels ligfeit unterftust.

Als politische Erscheinung hat nach Ablauf ber großen Roth bes Jahres 1842 ber Chartismus ju mahrhuft foloffaler und eminent gefahrvoller Sobe fic erft feche Jahre fpater wieder erhoben; eine nachhaltige Bedeutung aber gewann die chartiftische und Arbeiterbemegung boch ichon nach faum Jahresfrift, ale (vergl. unten) es endlich ben Fubrern ber Anti-Corn-Law-League gelang, zwifchen beiden Bewegungen einen Compromis, rejp. eine Alliang berguftellen und ben Drud ber freis handlerischen Agitation durch die wuchtige Maffe der Chartiften zu verstarten. 3m 3. 1842 aber wirfte Die Arbeiterbewegung wenigstens in anderer Art auf die Ar beiten bes Barlamente ein. Ginerfeite half ber Blid auf ben fdweren obidwebenden Rothstand bem Minister bes Innern, Gir Graham, trop ber Angriffe ber Ertremen auf ber rabicalen wie auf ber torpiftischen Seite, Die Bill über die Fortbauer ber neuen Armengefege burchjubringen. Andererseits gaben die fo vielfach schauerlichen

Fabrifzustände wie die Unruhen in den Fabrifbezirken wiederholt Anlag zu parlamentarifchen Discuffionen, que nachft noch ohne praftische Folgen. Dagegen paffirte mit besonderer Schnelligfeit beibe Baufer bes Parlaments bie Bergwerfsbill (Gefen bes 10. Aug. 1842) bes eifrigen frommen Philanthropen Lord Ashley (spater Lord Shaftesbury), die namentlich die theilweise furchtbare moralische und intellectuelle Lage ber Arbeiter in Bergwerfen und Rohlengruben in Betracht jog (nach bem Census von 1841 gab es in Großbritannien 193,825 Bergwerfsarbeis ter, von benen 118,233 in ben Rohlengruben maren) 66) und wefentlich auf die Einschränfung ber Berwendung von Beibern und Rindern in den Rohlengruben, wie auch auf Anstellung von Bergwerkeinspectoren nach Art

ber Fabrifinspectoren abzielte.

Beel hatte nun allerdings in ber parlamenta= rifden Campagne (fie fcbloß am 12. Aug.) bes Jahres 1842 fehr namhafte Erfolge bavongetragen; aber feine Stellung mar barum feinesmege leicht ober gar bequem. Die Rudwirfung ber finanziellen Reformen auf die Stimmung ber Conservativen erschwerte es bem Cabinet boch. bie Majorität fest zusammenzuhalten. Die chartiftische Agitation, die Arbeiterunruhen hielten bas Land in Beforgniß und Gahrung; namentlich aber nahmen die Dinge in Irland eine immer brobenbere Beftalt an. D'Connell hatte ben Tories von Anfang ihrer Rudfehr ins Amt fein Bertrauen geschenkt; und je weniger bei ben fonftigen Schwierigkeiten ber Lage bes ungeheuren Reiches dur Beit fur Irland geschah, um so energischer feste er nun, jest in immer brobenberem Ernft, die seit 1840 (f. oben) durch die fog. "National loyal repeal association" wieder eingeleitete Repeal-Agitation fort. Die umfaffende Organisation, die zahllosen Meetings, bie flerifale Silfe, Die Aufftachelung bes teltischen Feuers brachten die frifchen Daffen um fo mehr in Fluß, als ber große Demagoge zu ungestörter Thatigfeit fammt feinem Unhange fowol 1842 wie 1843 fich nur feiner Sache widmete, fich bem Parlament fern hielt. Er hatte jest ber Regierung in London und Dublin eine mahrhaft uns geheure Maffenbewegung entgegengestellt, beren Kaben alle in feiner Sand zusammenliefen.

Unter diefen Umftanben war es fehr wesentlich ber über alles Erwarten glanzende Ausgang (f. oben) bes dinefischen und bann bes afghanischen Rrieges, wie nachher ber Rampfe Napier's in Sindh, was dem Cabinet neue Starte gab. Als baher bas Barlament am 2. Febr. 1843 wieder zusammentrat, fonnte Beel wider Erwarten der verschiedenen Bartelen des Unter-hauses die Erflarung abgeben, daß er nicht die Absicht habe, in Diefer Seffion fur Die innere Befetgebung irgend wesentliche Beranderungen in Borfchlag gu bringen. Die liberale Opposition machte allerdings verschies bene, aber erfolglose Unftrengungen. Bei der Behandlung ber asiatischen Frage murbe ber afghanische Rache = und Bermuftungezug lebhaft angegriffen; Lord Ellenborough,

ber bie aus Rabul jurudgeführten Tempelpforten von Somnath biesem Tempel gurudgegeben und diesen Schritt burch eine Proclamation begleitet hatte, die das indische "Nationalgefühl" neu beleben follte, wurde ob diefer Sandlung nicht blos in ber "Times" als phantaftischer Thor verhöhnt, — bie kirchlich gefinnten Mitglieder beiber Baufer gurnten auch gewaltig über biefen Schritt, in bem man eine Beforberung bes indifden Beibenthums erkennen zu muffen glaubte. Rur mit knapper Roth wurde ber Generalgouverneur mit in bas Dankesvotum aufgenommen, welches Lords und Gentlemen ob bes afghanifchen Rrieges ben indischen Beamten und Feldherren beschloffen. Auch die Annerion von Gindh, über welche die indischen Großbehorden felbft fehr verschiedener Meinung waren, machte (jumal die neue Broving junachst bedeutend mehr Roften machte als sie wieder einbrachte) bie taufmannischen Rreise und die entsprechenden Elemente im Parlament bedenflich. Doch fam es für Indien für den Augenblid noch zu feiner wirksamen Opposition. Daffelbe galt benn auch fur bie specifisch britischen innern Angelegenheiten. Gin Antrag bes Lord Sowid wie Cobden's, die Rothstande des Landes, resp. die Wirkungen der Schutzolle speciell auch auf die Intereffen der landlichen Arbeiter und Bachter zu untersuchen, wurde mit bedeutender Mehrheit abgelehnt. Ebenfo drangen die freihandlerischen Antrage von Villiers und Lord Russell auf Beschränkung und endliche Abschaffung der Kornzölle nicht durch; nur daß darüber der Kampfzwischen ben grollenden Schutzzöllnern und der Cobben's schen Partei mit furchtbarer Leidenschaft, aber ohne Schaden für das Cabinet, durchgesochten wurde. Rur daß damals (Februar 1843) die Ermordung des Mr. Drummond (Beel's Privatsecretär und rertrauter Freund) aus affener Straße durch einen Mahnsingiaen der ihn auf offener Strafe durch einen Bahnsinnigen, ber ihn fur ben Minifter gehalten hatte, am 18. Febr. ju einer erbitterten Scene zwischen Beel und Cobben führte, Die bas perfonliche Berhaltniß zwischen beiben Mannern für lange verbarb, weil Beel der Meinung war, die er erft fpater aufgab, baß Cobben geaußert habe, Beel fei für bie Leiden des Bolfes perfonlich verantwortlich, - und weil man folden Meußerungen Die Aufregung jenes Fanatifere jufdrieb 66). Die parlamentarifde Campagne fcbloß ohne größere Ergebniffe gegen Enbe August bes Jahres 1843.

Das Schwergewicht fiel biesmal auf die Entwidelung ber Dinge außerhalb bes Parlaments. Ginerfeits machte bie Agitation gegen bie Rorngolle immer gewaltigere Fortschritte. Die Concessionen Peel's im Jahre 1842 hatten ben Muth und die Siegeshoffnung ber League und ihrer Chefs bedeutend gesteigert; ber Rampf gegen bie torpistischen Schutzöllner gab ber Bewegung bereits mehr und mehr ben fur bie gange Folgezeit bestimmenden bemofratischen Charafter. Die Unftrengungen aber ber League in Meetings, in energischer volksthumlicher Beredsamkeit in Wort und Schrift, in Bearbeitung moglichst aller Berufeclaffen bes Landes (wo namentlich

<sup>65)</sup> Lublow und Lloyd Jones, Die arbeitenden Glaffen Enge lande; überfest von Julius von holgenborff, S. 26 und 86. A. Enchil. b. 29. u. R. Erfte Section. XCII.

<sup>66)</sup> Richard Cobben's Leben a. a. D. S. 69 fg.

Abschaffung ber Refte verschiedener schmahlicher und fleinlicher religios-politischer Strafgesetz gegen bie irischen

feltischen Bewegung ein jabes Ende. Die neue parlas mentarische Campagne fonnte mit dem 1. Febr. 1844 unter befferen Aussichten eröffnet werden, jumal auch ber Sandel und die Staatseinnahmen fich wesentlich wieder hoben. Der Proces D'Connell's allerdings verlief fich im Sande; nach wiederholter Bertagung wurde zwar (Sommer 1844) gegen den Agitator ein "Schuldig" ge-funden; aber D'Connell wurde furze Zeit nachher (Anfang September) auf eingelegte Appellation vor bem Oberhaufe megen bei ber fruheren Inftang vorgefallener Formfehler freigesprochen, refp. das urfprungliche Urtheil murbe caffirt, und bie Regierung verzichtete auf Wieberaufnahme des Processes. Zebenfalls gerieth ber brohenbe Bang ber feltischen Repeal-Agitation feit Diefer Zeit ins Stoden. D'Connell felbft entwidelte nicht mehr die alte Rraft; unter ben Repealern (f. unten) felbft entftanben Spaltungen, und - mahrend ohnehin bei ben auf bie brennende irische Frage bezüglichen Debatten im Bar-lament die Regierung, die britischen und die irischen Ab-geordneten mehr Mäßigung entwickelten, als wol sonst babei üblich war — wurden Seitens der Regierung neue Schritte jur Aussohnung Irlands in Angriff genommen. Man bachte an eine Erweiterung bes irifchen Bahlrechts; man faßte namentlich die weitere Erleichterung ber irifchen Ratholiken ins Auge, die allerdings der Regierung ungleich mehr Sorge machten, als die Anfange mehrerer gleichzeitiger Bewegungen auf dem Gebiete der ichottischen und englischen protestantischen Rirchen 68). Außer ber

68) Bier fommen wefentlich bie ichottifche feceffionistifche unb bie britische Busepitische Bewegung in Betracht. Buerft Schotts land angehend, so nahm bier die presbyterianische Kirche, ber Bresbyterianismus eine abnliche Machtftellung ein, wie auf bem Boben Englands und Irlands die anglifanische Staatsfirche. Aber biefe Berbindung mit bem Staate hatte allmalig bie principielle volle Freiheit ber firchlichen Gemeinde geschmalert; namentlich war mehr und mehr bas Recht vieler Gemeinden auf die felbftandige Babl ihrer Brediger burch Batronaterechte ber Guteherren und burch Sobeiterechte bes Staates abhanden gefommen ober boch beeinträchtigt worben. Enblich aber wollten boch bie Gemeinben und mit ihnen bie Dajoritat ber fcottifden Generalfpnobe (ber jahrlich ftattfindenden ichottifden Rirchenversammlung, ber general assembly of the Church of Scotland), namentlich die strengeren Bresbyte-rianer unter Führung bes Dr. Chalmers, lestere Rechte nicht mehr anerfennen. Bahrenb nun namentlich ber Staat, gestügt auf ben Buchftaben bes Gefeges und bie Ausspruche ber Gerichte, seine Rechte nicht aufgeben wollte, war ber Einfluß ber ftrengeren Bresbyterianer auf ber Synobe fo groß, bag bicjenigen Breebnter, melde bem Buchftaben bes geschriebenen Gefeges gemaß einen fog. aufgebrungenen Bfarrer eingefest hatten, von ihr ihrer Burbe beraubt murben. Darüber mar im 3. 1841, noch vor Beel's Regierungs= antritt, bie Cache an bas Rarlament gefommen. Ramentlich im Dberhause murbe bie neue Spaltung lebhaft bebattirt; aber man fant fein Mittel, bie aufgeregten Barteien wieber gu beschwichtigen. Die harteren und principiell confequenten Breebyterianer ichieben enbs lich (Seceffionisten, ob bec schwebenden Frage Ron Intrusionisten genannt) im 3. 1843 aus ber schottischen Staatsfirche aus und bilbeten eine "freie", eine "Non-intrusion". Rirche.

Biel bebenflicher als biefe scharf protestantische Bewegung in Schottlanb war die auf englischem Boben erwachsene, offenbar bem Ratholicismus zusteuernde Bufevitische Strömung in ber anglifanischen Staatsfirche. Die Drangisten hatten zur Beit und seit ber Emancipation ber Ratholifen mit brobendem hohne eine katholifirende Bewegung in bem protestantischen England prophezeit;

fie behielten allerbings Recht. Und zwar murbe zu großem Erstaunen und Unwillen bes protestantischen Englands gerade Drforb, bie alte Universitat, aus ber bie bobe Beiftlichfeit ber Ctaatsfirche fich wefentlich ergangte, ber Ausgangspunft einer folden Stromung, bie allerdings dadurch verftandlich wird, daß ber Anglikanismus mit seiner Stellung mitten zwischen Katholicismus und scharfer aussgeprägten Protestantismus solche Reigungen wol entzünden fann. Dr. Edward Pufen nun (geb. 1800), Kanonifer an ber ChristsChurch, Professor des Hebraischen zu Orford, publicitte seit 1888 fammt andern ihm gleichgefinnten Mannern und Collegen, wie Bal-mer, Newman, Ochlev, Bard, Bowben, Thorebife, Reble, Ber-ceval, eine Reihe von Tractaten, die bas Brogramm einer neuen Sefte zu bilben ichienen. Bufet jog allerbings noch immer eine beftimmte Grenze zwischen feiner Anficht und bem Ratholicismus; "er erhob bie anglifanische Rirche gleichsam aus ber Barefie in bas Schisma; er verwarf bie Reformation, hielt an ber altern Rirche feft, und ftritt mit Rom nur, wie etwa vor taufend Sabren Columba mit Bonifacius". Es war ber hauptsache nach barauf abgesehen — exclusive ber Jurisdiction bes Bapftes —, wageten erteuftve ber fatholischen möglich ft abnlich ju machen. Bald mehr hierarchisch angefarbt, bald mehr mierarchisch angefarbt, bald mehr myklich, polemistrten die Pusepiten gegen die Reformation, empfahlen die Ruckfehr zu der wahren alten apostolischen Kirche; man versocht bie Autoritat ber firchlichen Trabition, betonte bie magifche Birfung ber Sacramente, ertheilte nur ben Geistlichen bie Befähigung zur Bibelerflärung, schrieb die Entstehung bes Sestenwesens in England bem freien Bibellesen ber Laien zu, legte besonderes Gewicht auf die apostolische Succession ber Bischober. Dazu verwarf man bie Suprematie ber weltlichen Dacht, wollte nicht mehr bie Bredigt, sonbern die Spendung ber Sacramente und bas Bebet ber Geiftlichen als bie hauptsache bei bem Gottesbienfte angefehen wiffen. Sogar bie Berftellung ber Meffe, die Einführung ber Faften und ber Ohrenbeichte ericien munichenswerth. Ja, man focht fos gar ben altprotestantifchen Grundfas von der Rechtfertigung burch ben Glauben an; man pries bas Berbienft ber fog. guten Berfe, befannte fich ju bem Glauben an Stufen ber "innern Gnabe" und an das Fegeseuer. Endlich veröffentlichte Newman im Jahre 1841 unter dem Titel: "Remarks on certain passages of the thirty-nine articles" einen neuen Tractat, welcher jest auch das fundamentale Symbol ber Staatsfirche, Die fog. 39 Artifel, anfocht, und bie Forberung aufstellte, bag bie anglifanifche mit ber romifchen Rirche in Ginflang gebracht werden muffe. Bahrend ber Bifchof von Orford nun die Fortsegung biefer Art von Tractatenschreiberei untersagte, erhob fich über Newman's Schrift ein literarischer Sturm, an dem sich Anglisaner, Pufepiten und Ratholifen mit gleichem Eifer betheiligten; in Orford aber und unter den Mannern ber hochfirchlichen Richtung in ber Staatefirche nahm ber Bufenismus immer ftarfern Aufschwung; man lehrte bie Rothwenbigfeit ber Biedervereinigung mit Rom, empfahl bie Heiligenverehrung, ben energischen Gebrauch bes Zeichens bes Kreuzes, versocht bie tathoslische Stellung ber Jungfrau Maria, bie Unselbbarkeit ber Kirche, pries bas Colibat, bas Monchewesen, - allmalig fogar auf ben Rangeln. Dan naberte bie Liturgie immer mehr ber fatholischen Deffe an, man bachte an bie Grundung eines anglikanischen Benes bictinerorbens. Enblich fprach fich Dr. Bufen felbft im 3. 1843 in einer Prebigt fur bie fatholische Transsubstantiationslehre aus.

Diese Art ber Untergrabung bes Protestantismus burch bie eigene Geistlichkeit machte enblich die Staats und Rirchenbehörden boch bebenklich. Eine Commission ber Universität Orsord muste jene Predigt Pusey's prusen; es wurde verfügt, das Pusey für die nächsten zwei Jahre keine Kanzel im Bereich der Universität bes nächsten zwei Jahre keine kanzel in Bereich der Universität bes Bard schen Buches "vom Jbeal der Kirche", welches die Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben als "verdammliche Luthes rische Keperei" beschimpste, trat die Katastrophe ein. Hatte bisher der Ratholicismus, namentlich sein gewandter Stimmsührer in Engs

Kristolisen, murbe annentlich bie Bernstlung verschiedes ner in der milber Sufranzen nickt mehr lediglich in ansteinamischen Ganten gelänen, innern zu biesem Zweile eine gemische Bernschangsbesmunftan ernannt. Das Gaupmatereffe nahm aber boch auch 1844 febr

bald wieder tie grafe Bruge um bie Reform ber bruiden Einangmerfifchaft in Anfornch; reip, ber im Unterbaufe odn ber Burrer Cobben's mit immer madienber Gnergie und guverficht geführte Rampf um bie Abichaffung ber Rorngolle. Cobben fiellte am 12 Mary ben Antrag auf ganglide Aufbebung eiefer Bille; allerdings murbe er auch tiebmal mit 224 gegen 133 Stimmen geichlagen, uns auch ale Billiere im Juni ten Angriff wieterholte, tonnte Beel noch immer unter Buftimmung ber weit abermiegenden Debrbeit ber Abgeordneten bie Erflarung abgeben, bus bie Regierung bie Abnicht habe, bie Rorngelete la ibrer burch Beel reformirten Beftalt aufrecht gu erhalten; aber es hat fich boch icon bamale bestimmt gegeigt, auf bie Bahl ber Gegner ber Rornjolle im Unterhaufe antauerns in entichierenem Bunehmen begriffen mar. Ueberhaupt begann fich in Folge Diefer wichtigen Letensfrage und bes Rampfes um ben Freihandel Die Stellung ber alten Partelen in bemertenswerther Beife umgubilben; namentlich arbeitete Lord John Ruffell, feit Melbourne's Ausscheiten aus tem offentlichen Leben mehr und mehr ber Commanteur ber Whige, in fluger Gemägung ber Bulunft unt ber Beitlage fich immer weiter hinein in bie mercantilen Anschauungen ber freihandles rischen Reise; bas trat recht flar ju Tage bei den Debutten um bie burch Beel eingebrachte Buder Bill, b. i. ble Bill, bie ale weiterer gemäßigter Schritt jum Areihandel hin die Ermäßigung der Zuderzölle und die Buluffung alles aus freier Arbeit gewonnenen Buders

land, Ir. Mifeman, die Bufenitische Bewegung auf bas Entgegens tommendte behandelt: jest zeigte es fich, daß tie meiften der Bus feniten, die einmal der Mesormation abgesagt hatten, dem Juge nach Mom nicht mehr widerstehen sonnten. Viele theologische und ariftor traufische Puleviten wurden fatholisch; der namhaftefte, Newman, wurde fatholischer Priefter und hat sich namentlich als Bordampfer der Gegner der Brantweinvest und als Schöpfer der Mudfigleitsbereine einen Ruf erworden. Nicht minder namhaft wurden die liebertritte des Archiblaconus Ir. Manning und des Ir. Willbergure, des Arubers des oxforder Bischofs.

Aufen felbst blieb Anglisaner und suchte fich literarisch gegen ben Vorwurf bes Arpptofatholicismus zu vertheidigen; er hat auch in spätern Ishnen wenigstens die hierarchischen Belleitäten feiner Genoffen abgelehnt. Der Aleistuch ber romischen Gurie, in ber zweisten Butte bes b. Jahrzehnts (f. unten) ein katholisches Krichenstyllem in Angland zu erneuern, erregte dann in der Nation den heftigsten Sturm; damit wurde in dem Bolfe auch der romanissiende Gelft seiner Anglisaner sehr entschieden verhaßt. Seit dieser Zeit weltte die Juschtlische Benegung wieder ab. Allerdings gad es noch andauernd ichrosse fatholissende Gelftliche dieser Richtung, die je nach Unitänden ihrer Stellen entsetz dober durch andere ihnen geneigte haben Gelftliche gehalten wurden; aber die Busentisschen Neigungen haben doch mehr und mehr abzenommen. Noch immer zwar kommen solche Erscheinungen vorz aber ihre Vertreter sind dann gewohnlich solche Manner, del denen diese Entwicklung nur die Borstute ist zu hrem spätern Underertit zur fat hol is che n. Rieche, die zeit dem Ausgange der suntziger Jahre mit ähnlicher Energie, wie gegenwärtig in Nordbeutschland, selbst auf den Kampsplag trat, um England für Rom zurückzuerdern.

gegen einen Tifferentialfoll ju Gunken ber britiden Kilanger einführte. Anwell batte fogar unf Zulaffung von Zuder jeder Art angetragen: eine Forderung, die bamais und frater ber den frommen Philaustrowen und Gegnern der transaulantischen Ellaverei großen Unwillen erregte, weil man badurch die verabichense Ellaverei und Ellarenarbeit nur zu füngen fürchtete. Anwell war benn auch mit seinen Anüchten zegenüber der Beefschen Bill nicht burchgerrungen.

Bahrend nun fowel bie Rorns wie bie Zuderfruge ibrer kolung burch eine nabe Bufunft entgegenreiften, that in der Campagne des Jahres 1844 Beel einen andern großen Schritt von weitgreifender Bebeutung: es war tie berühmte Reform tes englischen Bants weiens, die nich an tie für diefes Jahr (vergl. oben) vorbehaltene Runtigung bes Freibriefs ber englischen Bant fnupfte. Indem tiefe, ber außern Form nach allertinge rein private, aber in ben intimiten Begiebune gen ju ber Regierung, beren Geldgeichafte fie führte, ftebente Bant eine gang neue Geftalt erhielt, blieb and bas Bantwejen im Allgemeinen nicht unberührt. Beel hatte schon im 3. 1819 eine Magregel gegen ben übermagigen Gebranch bes Papiergeltes burchgefest; fein Syftem wurde jest vervollständigt. Der von Alord ausgegangene, jest durch Beel ins Leben geführte Entreurf gab der Berwaltung der Bant eine vollig neue Grundlage. Der eine Grundgedanke ber neuen Bankacte mar es, daß bie Banf von England ihre Rotenansgabe niemale über ein gewiffes Berhaltniß zu ihren Detallvorrathen hinaus erweitern foll; es murbe bezweckt, bie Einlosbarfeit der Roten zweifellos ficher zu ftellen. Debr aber, bie Acte wollte auch die Banf jum Regulator bes Geldmarktes machen. Dies fuchte man nun burch amei Magregeln ju erreichen: 1) burch die vollständige Trennung ber Rotenausgabe von ben übrigen Banfgefchaften. Beel wollte die erftere eigentlich auf eine rein metallifche Bufis ftellen, aber bie Umftande erlaubten ihm bies nicht. Die Bank war ftete in inniger Berbindung mit bem Staate gewesen; berselbe schuldete ihr noch 11 Dillionen Pf. St., und war nicht in der Lage, sie sofort gurude jugahlen, — was hatte geschehen muffen, wenn man bie Bant ganz unabhangig und selbständig hinstellen wollte. Man gestattete ber Bant also für den Belauf dieser Summe und brei Millionen Schapfammerscheine Roten auszugeben, indem man annahm, daß ber Berfehr Engelands immer ein Minimum von Roten bedurfe, welches nicht viel weniger als 40 Millionen betragen werbe. Für jede Rote aber, die mehr ausgegeben murbe, mußte ber volle Rominalbetrag in edlen Metallen binterlegt fein. Rur ein Funftheil berfelben burfte in Gilber beftehen (feit 1853 hat bas Rotenbepartement gar fein Gilber mehr). — Es follten alfo (weil, wie Beel erflarte, in ber blogen Möglichfeit, Papiergeld jederzeit in Gilber umzutaufden, erfahrungegemäß feine Barantie gegen bas llebermaß ber Ausgabe von Papiergeld gefunden werben fonne) der übermäßigen Emittirung des Bapiergelbes Schranten gefest und ein bestimmtes gefesliches Berbaltniß bes auszugebenben Papiergelbes zu den vorhandenen

Baarmitteln hergestellt werben. Damit verband fich also bie scharfe Sonderung der Zettelausgabe von den übrigen Bankgeschäften, des sog. issuing von dem banking department. Außerdem follten beibe Departements verpflichtet fein, regelmäßig wöchentlich eine Ueberficht ihres Befdaftebetriebes ju veröffentlichen.

Es arbeitete aber 2) bie Acte barauf hin, ber englischen Bank bas Monopol ber Notenausgabe ju vericaffen. Es follten feine neuen Bettelbanten errichtet werden; die bestehenden durften ihre Circulation forts feben, aber ihre Rotenmenge nicht über ben Belauf erhöhen, den sie in dem letten Jahre vor der Reform hatten; fie verloren ihr Recht, wenn fie fallirten, liqui-birten ober aus fonft einem Grunde bie Emission aufgaben, — ebenso Banten, beren Inhaber vor ber Acte nur aus feche ober weniger Berfonen bestanden, wenn Die Anzahl der Theilnehmer die Bahl feche überftieg. -Die Bank von England barf in Diefen Fallen ihre eigene Emission um zwei Drittel ber auf solche Beise ausfallen-

ben Rotenausgabe gegen Sicherheit erhöhen. Gegen biefen Entwurf haben bamals und fpater englische und beutsche Braktifer manche Ginwurfe erhoben. Wie 45 Jahre fruher Thornton gegen Abam Smith, fo machte jest namentlich Lord Afhburton Ginwurfe geltend; und anerfannt wird allerdings unter anbern von ber Kritif - in Bezug auf die Form ber Beschränfung, die ber Bant auferlegt ift -, "bag allerdings fich nicht leugnen läßt, daß bie Daffe ber fremden Des positen in ber Bank mit ihrer eigenen metallenen Bafis in einem nothwendigen Busammenhange nicht fteht, daß unter Anderem 10 Millionen Pf. St. in Barren ober Mungen, die dem Staate ober Privatleuten gehoren und ber Banf jeben Augenblid gefündigt werden fonnen, durchaus noch nicht die sofortige Einlösung von 10 Millionen Bf. St. Roten garantiren". In Betreff bes Druckes auf die Privatbanken beabsichtigte Beel offenbar, burch seine Acte bem Schwindel, ber bamit getrieben war, Ginhalt ju thun; und er hielt ber Opposition immer entgegen, bag von 1839-1843 an 29 folder Banfen fallirt hatten. Rur bag bie Kritit bemerfte, bag bie Bris vilegien ber Bant von England fo groß maren, daß fraftige Privatbanten baneben taum auffommen fonnten, und daß, jemehr die Bant von England Alleinherrscherin marb, auch bie Korberungen an fie fleigen mußten. Es ift die Folge aller Centralisation, daß bei Rrisen ber Stoß auf den Mittelpunkt sich verdoppelt. Es mußte fich also zeigen, wie bie Bant mit ber neuen Geftalt bie Acte wurde nunmehr Landesgeset - die nachfte Rrife bestehen wurde 69).

Reben folchen Arbeiten trat auch die Arbeiters frage wieder in den Bordergrund; hier wurde naments lich bemertbar ber große, auf die Industrie fo fatal jurud-wirfende, fast funf Monate andauernde Strite fast aller Roblengruben, ber febr fcblimme Beforgniffe rege machte.

Anknüpfend trat bamals Lord Afhley auf mit einer Bill, die seine altern Antrage aus dem vorigen Jahrzehnt (f. oben) namhaft erweitern follte. In hartem Gegensage und Rampfe namentlich mit den Freihandlern oder der Manchester. Schule (die hier wie spater auf dem Continent alle Silfe für Die Leiben der Arbeiter nur von der vollfommenften Bewegungefreiheit ber Gingelnen, wie auch von bem vollenbeten Freihandel erwarteten, und - indem fie hierin auch mit Beel fich einigermaßen begegnete - jede Art bes Gingreifens bes Staates in das Berhaltniß zwischen Arbeiter und Arbeitgeber ablehnte) feste bann Lord Afblen wirklich bas Gefes vom 6. Juni 1844 burd (act to amend the laws relating to labour in factories), dem nachmals so viele analoge folgten. Außer ber Ausbildung bes Spftems ber fonige lichen Fabrif : Inspection burch bie Creirung von Unter-Fabrif Inspectoren, die Errichtung eines öffentlichen Amts für diese Branche, die nothigen Mittheilungen, die einem folden Amte über bie Eröffnung neuer Fabrifen gemacht werden follten, die Ernennung atteftirender Chirurgen burch die Inspectoren, enthalt die Acte Bestimmungen jum Schut von Rinbern und jungen Berfonen, bie bei bem Raffpinnen von Flache, Sanf, Jute oder Berg beschäftigt werben, für bie Bermeibung von Ungludefallen bei Rindern, fur bie llebermachung des Maschinenwerts, für die Untersuchung bei Ungludefallen, refp. beren Entschädigung. Das Alter, in dem Rinder zuerft beschäftigt werden konnen, wurde firirt auf acht Jahre; bie Stunben ihrer Beschäftigung wurden bestimmt auf 6-7 Stunden täglich ober auf 10 Stunden einen Tag um ben andern; die Beschäftigung ber Frauen murbe ber junger Berfonen gleichgestellt, u. bgl. m. 70).

Reben fo bedeutungevollen Arbeiten auf bem Bebiete ber innern Reformpolitif wurden noch andere wichs tige Beranderungen in der Staatsleitung bemerkbar. Für Beel war es jedenfalls nicht unerwünscht, daß in biesem Jahre 1844 sein College Lord Stanlen — als Rebner bamale allerbinge nur burch Graham erreicht, aber in feiner fturmifden, ungeftumen, verlegenden Beife im Unterhause fur Beel bei feiner schwierigen Stellung zwischen ben Barteien oft ein unbequemer College in das Oberhaus übertrat. Sehr unangenehm bagegen waren zwei andere Kalle. Der eine betraf ben Minifter bes Innern, Sir Graham. Befanntlich hatte einer ber vielen Freischaren - Ginfalle, die Maggini bamals gegen bie italienischen Regierungen veranlaßte, - es hatte der Ginbruch ber Sohne bee öfterreichischen Abmirale Banbiera in Calabrien (16. Juni 1844) mit beren Riederlage und Erichiefung geendigt. Run ftellte es fich nachträglich heraus, bag bie Briefichaften und Befehle Daggini's, bie junachft die jungen Bandiera's zur Falschwerberei in ber öfterreichischen Marine veranlaßt hatten, burch Graham's Gefälligkeit ber öfterreichischen Regierung mitgetheilt worben waren. Die Runde von biefer Berletung bes Brief-

<sup>69)</sup> Bergl. bie Beitfdrift: "Die Gegenwart". Bb. III. (1849) a. a. D. S. 753 fg. und bas berliner "Breußische Bochenblatt" VI. Jahrgang 1857. Rr. 48. S. 404.

<sup>70)</sup> Bergl. Lublow und Bloyb Jones, Die arbeitenben Claffen Englands; überfest von Julius von holgenborff, S. 22 fg., und B. A. huber, Die Arbeiterfrage in England S. 5-12.

geheimnisses rief in Englands Presse und Barlament einen Sturm des Unwillens hervor; nun stellte es sich zwar heraus, daß Graham sich dabei auf ein älteres Gesses stützen fonnte. Aber wenn auch seitdem die Berslegung des Briefgeheimnisses aufhörte, der Ruf Graham's konnte sich von diesem Stoße niemals wieder ganz ersholen.

Aeußerlich bedeutungsvoll wurde bagegen bie Wenbung ber indischen Dinge. Lord Ellenborough namlich war burch die beständigen Rriege ju Antritt feiner Statte halterschaft bis tief hinein in das Jahr 1843 gehindert worden, ju felbftandigen Reformen vorzuschreiten. Allerbings hat ber madere und tuchtige Mann nach Eroberung von Sindh die dort bestehende Sklaverei aufgehoben, für bie Wohlfahrt und Ruhe diefer neuen Proving Sorge getragen, das niedere Bolf Diefes Landes - viel geplagt wie ce damals war durch die Art, wie der Adel und deffen Belutschen den Rährstand ausnupten — vielfach erleichtert, für den Berkehr auf dem Indus Sorge getragen. Auch konnte er (1843) eine wichtige, durch Lord Auckland vorbereitete Magregel, die auf allmälige Abschaffung ber inbischen Stlaverei, resp. Hörigfeit hinzielte, jur Ausführung bringen. Auch die Befferung der Finanzen, zu der auch die in Sindh gemachte Beute Manches beitrug, war nicht unmittelbar Ellenborough's Bert. Dagegen murbe bie oftindische Compagnie, Die ohnehin burch die afghanischen und findhischen Feldzuge wenig erbaut mar, burch die Bernachlässigung und den Repotismus bei dem Civildienste, bie man dem Lord Schuld gab, wie auch durch die hochs fahrende Saltung des allezeit furchtbar ftarrtopfigen Ellenborough gegenüber bem Directorium ber Compagnie schwer erbittert. Die Directoren machten baber endlich - es war in ber indischen Geschichte bis babin ohne Beispiel - von ihrem Rechte Gebrauch und riefen im April 1844 Lord Ellenborough ab. Der Fall machte gewaltiges Auffehen; aber bas Cabinet Beel fonnte nicht umbin, ben Befchluß au sanctioniren. Am 15. Juni 1844 verfündigte bie amtliche Zeitung ber indischen Regierung, ber Sof habe, fraft ber geseslich ihm verlichenen Gewalt, Lord Ellenborough feines Amtes enthoben. Sein Rachfolger wurde einer feiner Bermandten, der in dem Beninfularfriege und in ben Rampfen bes Jahres 1815 erprobte Benerallieutenant Biscount henry harbinge, ber 1828 unter Bellington und wieder 1834 und feit 1841 unter Beel bas Rriegsbepartement verwaltet hatte. Sarbinge fam am 23. Juli 1844 zu Calcutta an.

Dagegen stellten sich seit 1843 zu Frankreich besiere Berhältnisse her. Das Cabinet Beel stellte sich mit Guiszot allmälig auf freundschaftlichen Fuß; ber Herzog von Bourdeaur wurde in England nirgends zu officiellem Empfang zugelassen. Die Königin Victoria aber beehrte im September 1843 ben König ber Franzosen durch einen Besuch auf dem Schlosse Eu. Freilich konnte die französische Politis in Spanien und der Sturz Espartero's den Interessen und Wünschen der Briten wenig zusagen; freilich konnte das sog. "berzliche Einverständniß" zwischen England und Frankreich zunächst nur mit größter Mühe durch Guizot's und Aberdeen's Mäßigung behauptet

werben. Denn im 3. 1843 hatte fich in ber Subfee ein neuer Conflict vorbereitet. Die britifche Regierung batte allerdings bas burch ben frangofischen Abmiral Dupetit-Thouars ber Konigin Bomare auf Dtaheiti aufgebrungene Protectorat anerfannt; aber ihr Unbehagen Darüber nicht verhehlt, bag jest die frangofischen Intereffen neben benen ber englischen Diffion und bes Sambeleverfehre auf ben Gefellschafteinfeln Raum gewannen. Die Bomare felbft reagirte allmalig gegen ben frangofis fchen Drud, bagu angeregt namentlich burch bie britischen Miffionare, inebefondere burch ben herrifden Miffionar Britchard, ber früher Jahre lang Gewiffenbrath, Argt und Minister ber Konigin gewesen war, jest als briti-icher Consul erschien. Rach verschiebenen Reibungen fam es endlich zwischen Dupetit=Thouars und seinen Gegnern jum offenen Bruch. Der frangofische Abmiral fette bie Ronigin Bomare ab, erklarte bie Gefellchafteinseln fur unmittelbares frangofisches Bebiet, und zwischen ben Frangofen und mehreren Sauptlingen ber Ranafen fam es zu blutigen Gefechten. Pritchard aber proteftirte, jog feine Confulatoflagge ein und erflatte, daß er feine diplos matifche Amtoubung einstelle. Bon biefen fatalen Dingen erhielt man im Februar 1844 ju London und Baris Radricht. Louis Philipp und Guizot waren allerdings von Anfang an gewillt, das Berfahren bes Abmirals zu besavouiren; aber ehe man fich offen gegen England aussprach, wartete man erft noch ben Einbrud ab, ben biefe Rachrichten in London machen murben. Run brach aber bei der britischen Breffe und im Barlament über bie neue polynesische Frage ein großer Sturm los; und wenn auch bie englischen Minifter fehr magvoll fich ausfprachen, fo erregte ber britische Born boch bie entsprechenbe Buth der frangofischen Presse, namentlich bei ber Oppofition, die es auch der Regierung Guizot's nicht verzeihen konnte, daß dieselbe (26. Febr. 1844) im "Moniteur" die über ben früher mit Bomare geschloffenen Ber-trag hinaus gethanen Schritte Dupetit-Thouars' misbilligte. Bald nachher gab es auch wegen Rordafrifa Dishelligfeiten zwischen England und Franfreich. Der Rrieg ber Frangofen gegen Marocco brach aus; nicht jur Freude ber Englander, bie einerfeits die neue Ausdehnung ber frangofischen Berrichaft in Afrifa fehr ungern faben, andererfeits die laftige Störung bes handels icheuten, jumal die Bandeleintereffen Englands gerade in ben marvccanischen Safen bieber entschieden bominirten England bot baher feinen gangen Ginfluß auf, um ben Raifer Abberrhaman von Marocco jur Nachgiebigfeit ju bestimmen; und wenn auch bei ber Gereigtheit ber öffente lichen Preforgane in England und Frankreich bie franzöfische Regierung die angetragene formliche Bermittelung in Marocco, die Lord Aberdeen anbot, nicht annehmen mochte, so gab man boch von ben Tuilerien aus fehr gern bie vertrauliche Bustimmung zu ben englischen Friesbenühungen. Es gelang bann ben angestrengten Bemühungen bes großbritannischen Consuls zu Tanger, bes Mr. Drummond Hay, wirklich, ben Sultan Abderrhaman jur Annahme bes frangofischen Illtimatums ju bestimmen. Da erregte es benn bas große Disbehagen

367

ber Englander und großes Bergnugen in Franfreich, bag tropdem die frangosischen Waffen noch im letten Augenblide mehrere brillante Erfolge über die Maroccaner bas vontrugen. Marschall Bugeaud, ber allerdinge noch feine Radricht über Drummond San's Erfolge erhalten hatte, trug am 14. Aug. ben berühmten Sieg am Der Pring von Joinville aber, ber mit Jely davon. ber Flotte vor Langer lag, erfuhr zwar icon am 4. Aug. bie friedliche Botschaft aus Fen; aber in feinem Thaten-burft erklarte er, er habe noch keine völlig officiell be-glaubigte Kunde von der friedlichen Wendung, und gerftorte - unter ben Mugen ber Briten von Gibraltar - am 6. Aug. die Schanzen von Tanger, bald nachher auch die von Mogadore.

Bebenklicher mar es, daß gleichzeitig ber Conflict zu Dtaheiti fich verschärft hatte, wo nicht nur Pomare auf ein britisches Kriegsschiff entwichen, sondern endlich auch der Consul Priichard nach langeren Reibereien burch die Frangofen verhaftet, bann aus ber Infel vertrieben war. Darüber geriethen Preffe und Meetings, Barlament und Regierung in London in gewaltigen Born; nicht minder hoch wallte jest ber frangofische Chauvinismus auf. Run hatte Louis Philipp aber nicht die min-beste Luft, über biese Sandel mit England zu brechen; er unterhandelte beshalb vertraulich durch ben König ber Belgier mit England, mas bei ber Entschlossenheit ber englischen Regierung diesmal aber nicht leicht wurde. Endlich fam es dahin, daß das frangofische Cabinet (29 Aug.) die Form ber Austreibung Britchard's officiell misbilligte, weiter aber bem Pritchard eine Entschäbigung für die vorgefallenen Unannehmlichkeiten und etwa ihm jugefügte Berlufte in Ausficht ftellte. Damit mar bas allen Theilen erwunschte freundliche Berhaltniß awischen ben Hofen und ben Regierungen zu London und Paris wieber hergestellt, und Louis Philipp mit Buigot erwiberte im October 1844 ben vorjährigen Befuch ber Ronigin Bictoria burch eine Reife nach England. Die Frangofen freilich schmahten laut die andauernde Rudficht auf England 71).

Unvergleichlich wichtiger murben aber für England mit Ablauf bes Jahres 1844 bie inneren Fragen. Die Folgen der Arbeiten der letten Jahre wurden bereits bemerkbar. Unterftugt durch das nachlaffen der materiellen Roth im Lande waren die Ginnahmen im Bachfen begriffen; die öfonomischen Reformen wirften belebend und aufmunternd auf ben mercantilen und induftriellen Unternehmungsgeift. Die Berabsepung bes Borto's, bie neuen Bollmaßregeln trugen jest ihre Fruchte; bemerfenswerth war jest besonders der Aufschwung großartiger Eifenbahnunternehmungen. Andererfeits machte Die Ber-· schiebung ber Parteien merkwurdige Fortschritte; ber Art, baß Beel fortbauernd mehr auf die Silfe der bisherigen Opposition angewiesen wurde, wahrend die conservative Majoritat anfing, immer mehr ihrer Auflosung, refp. Umbildung entgegenzugehen. Dies trat fehr bald hervor,

ale bei (4. Febr. 1845) Eröffnung ber neuen parlas mentarischen Campagne Peel zugleich höchst miche tige Concessionen für bas tatholische Irland verfündigte. wie auch neue bedeutsame Schritte auf ber Bahn ber Finang= und Bollreform; einerfeits namlich bie Berftarfung ber Staatsmittel jur afademisch theologischen Erziehung in Irland, andererseits die Erneuerung der Einkommensteuer im Zusammenhang mit andern großartig
entworfenen Finanzplanen. — Am hitigsten wurde der Kampf um die irische Frage, um die sog. Maynooth pamill. In Maynooth nämlich (einige Meilen westlich im Binnenlande von ber Sauptstadt Dublin) befand fich bas fatholifde Briefterfeminar für bie feltifchen Irlander. Im 3. 1795 durch das damals noch bestehende irische Barlament ine Leben gerufen, - vorzugeweise ju bem 3wede, daß die irischen Priefter ihre Ausbildung nicht in bem feindlichen Auslande gu fuchen hatten, mar es bie einzige fatholische Anftalt biefer Art, die aus Staatsmitteln Unterftunung erhielt; nur bag biefe ftaatlichen Mittel andauernd nur maßig bemeffen geblieben waren und am wenigsten ben Unspruchen ber Irlander genugen fonnten, die noch dazu die bitterften Barallelen zogen mit ber brillanten Ausstattung ber anglitanischen Universitäten. Run waren bie öffentlichen Bewilligungen für Mannooth an die jährliche Genehmigung des Parlaments gefnupft; Beel wollte bas aber jest zu einer großen Dagregel verfohnender Munificeng benuten. Leicht murbe ihm biefes aber nicht. Bunachft fand er in seinem Ca-binet selbst Schwierigfeiten. Einer ber wadersten und nuglichften Abjutanten bes großen Staatsmannes war bisher Mr. Glabftone gewesen. Buerft (f. 'oben) als Biceprafident des Sandelbamte, bann feit Dai 1843 als Brafibent beffelben und Mitglied des eigentlichen Cabinets, tonnte Glabftone ale Beel's "rechte Sand" ans gefehen werden, b. h. was ben Rampf um die Beel'ichen mercantilen und commerziellen Reformen anging, in Folge beffen Gladstone, bem namentlich die Revision des Bollwefens (f. oben) zufiel, mehr und mehr zum Freihandler fich umbilbete. In analoger Beife entwidelte fich Gladftone von dem Manne starren anglifanischen Sochfirchenthums almalig auch als Theologe zu freieren Anschauungen, namlich in Betreff ber politischen Behandlung ber ubrigen Befenntniffe. Aber, wenn er auch icon 1842 ben Diffentere gegenüber fehr ftaatemannische und tolerante Ibeen entwidelt hatte: ben Ratholifen gegenüber war er damals noch wenig zuganglich. Hatte Beel schon damals die Ansicht, daß einmal die Zeit fommen mochte, wo die britische Regierung auch die Roften Des fatholischen Cultus auf den Staat übernehmen merbe (namentlich auch, um befonders ben niedern Rlerus ber höhern Geiftlichfeit und Rom gegenüber freier ju situiren), — fo war nach feinen Schriften Gladftone (ber allerdings bie bisherige Dotirung von Mannooth kniderig fand) bamals im Brincip gegen die staatliche Dotirung des Mannooth-Collegiums. Da er nun mit seinen Ansichten bei feinen Collegen nicht durchzudringen vermochte, fo trat er noch vor Eröffnung bes Parlaments im Februar 1845 aus bem Cabinet. Dit Beel blieb er barum boch in

<sup>71)</sup> Bergl. A. E. von Rochau, Gefchichte Franfreiche, Th. II. €. 91 — 101.

guten Berhaltniffen; er erflarte auch, bag er nicht bie Absicht habe, mit seinen Freunden einen religiösen Kampf

ju beginnen.

Als nun am 5. April die Maynooth=Bill im Unterhaufe wirklich eingebracht wurde und Peel feinen Borfchlag näher entwickelte, 30,000 Bf. St. zu Neubauten und die jahrliche Summe von 26,360 Bf. St. fur die Anstalt selbst zu bewilligen, erfolgte in der That in und außer bem Parlament ein mahrer Sturm ber religios= politischen Bewegung. Der glubenbfte Sag gegen Die fatholische Rirche und jebe auf beren Begunftigung gerichtete Magregel loberte wieber auf; und mit ben Dannern ber anglifanischen Staatsfirche (ber High-Church wie der Low-Church) gingen diesmal die schottschen Presbyterianer und die Dissenter, namentlich die Wes-levaner, volltommen Hand in Hand. Die "Exeter-Hall" berief einen förmlichen Convent, der das neue "No-Popery" Geschrei leitete, mährend der hochstorpistische Herzog von Newcastle einen förmlichen Aufruf gegen die Maßregel erließ, einen Petitionskurm organistret. Es sollen in England und Schottland nicht weniger als brei Millionen Unterschriften gegen bie Bill aufgebracht worden fein, - Betitionen, Die vielfach jugleich forderten, man moge Beel in Anklagestand verfeten. Opponenten anderer Art bagegen wollten alle Rir chen felbständig stellen und jede Art von Staatshilfe abgelehnt wiffen; noch andere wollten die Mannouths Dotation aus dem riefigen Eigenthum der anglifanischen Rirche in Irland bestritten feben.

Alle biese Stimmungen spiegelten sich wieder in bem parlamentarischen Rampfe, wo namentlich ber torpistische Bertreter ber Universität Oxford, Gir Robert Inglis, die protestantische Opposition führte; ihm schlossen sich alle Hochtories an. Peel fonnte hier nicht so gut, wie im J. 1844 72) bei ber Arbeiterfrage und der Buderfrage (mo er Antragen, die fur feine Staateleitung ju weit gehend und bedenflich erschienen, burch Stellung ber Cabinetefrage die Spipe abgebrochen hatte), feine ministerielle Eriftenz aufs Spiel fegen. Er fab fich, mas seitdem immer entschiedener fich geltend gemacht hat, jest fehr bestimmt auf ben Beistand der Whige und vieler Radicalen angewiesen. Bei ber zweit en Lefung, am 18. April, fiegte die Mannooth-Bill allerdings mit 323 gegen 176 Stimmen. Aber unter ber Majoritat von 323 Stimmen befand fich nicht nur Mr. Gladftone (ber in beftanbigem Ringen und Arbeiten mit fich felbft endlich boch Die Möglichkeit gefunden hatte, jest für bas Cabinet Beel zu sprechen und zu stimmen, wahrend er bei der ersten Lefung fich bes Wortes und ber Abstimmung ent-halten hatte), sondern auch 163 Whigs und Radicale ver-Schiedener Farben. Unter ihnen namentlich Macaulay, ber in einer glanzeuben Rebe fur die Bill boch die Benugthuung fich nicht verfagt hat, in fpigen Worten baran gu erinnern, daß Beel (wie einft bei Emancipation ber Ratholifen) abermale die schrofferen Anglifaner und Tories getäuscht habe, bie ihn zur Dacht erhoben, und beren Leibenschaften und Borurtheile er zu lange benust habe. Macaulay selbst mußte nachmals für seine gegenwärtige Begunftigung ber Ratholifen bugen, indem ihm namlich bie scharf protestantische Bahlerschaft von Edinburgh bei ben Neuwahlen bes Jahres 1847 ihre Stimme nicht wieber gab. - Die Bill felbft fließ weiter auf feine ernsthaften ober nachhaltigen Sinderniffe. Abschmächende Amendements bei der Committeeberathung bes Saufes brangen nicht durch; die britte Lefung im Unterhause wurde mit 317 gegen 184 Stimmen erzielt; ein letter Berfuch, die Dauer ber Bill auf brei Jahre ju beschranfen, abgeworfen, im Oberhaufe schließlich die Bill mit 181 gegen 50 Stimmen ebenfalls in letter Abstimmung

angenommen.

Einen nicht minder heftigen Rampf, bei bem aber auch bie ultramontanen fatholifden Stimmführer Irlands gegen das Cabinet fich erhoben, veranlagte die ziemlich gleichzeitig berathene Bill zu Gunften neuer höherer fatho-lischer Lehranftalten in Irland. Als Complement nämlich zu ben feit 1833 durch Mr. Stanley in Irland eingeführten, von firchlichen Agitationen nicht beeinflußten, fog. Rationalschulen ober Denominationalschulen (confessionelose Bolfefculen), die feither fich guter Erfolge ju erfreuen gehabt hatten, forberte bie burch ben Minifter bes Innern, Sir James Graham, am 9. Mai eingebrachte Bill die Grundung von drei afademischen Collegien in Irland (im Guben, Beften und Rorden ber grunen Infel), bie von Staatswegen gegrundet und ausgestattet werden follten. Unter ben obwaltenben Buftanben follten fie selbstrebend vorzugsweise ber fatholischen gebildeten Bevolferung Irlands ju Gute fommen; ber Blan mar, in benfelben unter Ausschließung bes theologischen Gles mentes vorzugsweise weltliche Wiffenschaften lehren ju laffen; ber Staat und bie Confession follten principiell auf die confessionelle haltung diefer Collegien feinen beftimmenden Ginfluß ausuben, - vielmehr follte es ber privaten gurforge der verfchiedenen Confessionen überlaffen bleiben, fur ben eventuell ju bietenden Religioneunterricht ihrer Angehörigen von fich aus die nothigen Anordnungen ju treffen.

Gegen diesen Blan erhob fich einerseits in seinem ultramontan-fatholischen Gifer ber alte Agitator D'Connell. Selbstrebend feste er feine Rhetorif in Bewegung gegen einen Blan, ber feiner Freunde und Abjutanten, der romifchen Priefter, bominirenden Ginfluß unter Umftanden beschränken konnte, und ihm naturlich "gottlos" erschien. Rur daß jest seine Agitation ihre beste Kraft verloren hatte. Die ruhige Hinnahme seiner früheren Berhaftung (f. oben) und seines Staatsproceffes hatte ihm in Irland viele Gegner geschaffen, jumal er felbft feine unabhangigen Naturen neben fich ju bulben liebte. Run hatte burch die frubere Repealbewegung bas "junge Irland" seine feste Organisation erhalten; und leidenschaftliche Manner aus diesen Rreifen, die Borlaufer ber heutigen Fenier, benen bie Repealbewegung nicht mehr (wie fur D'Connell doch julept immer) nur Mittel. sondern 3med war; die offenbar auf Trennung Irlands

<sup>72)</sup> Bergl. Alpheus Tobb, überfest von Affmann a. a. D.,

369

Darüber entbrannte ein heftiger Kampf. Die Grundbesitzer fanden ihre Interessen mehr und mehr gu Gunften ber Fabrifanten bintangefest; Die Ginfommenfteuer erregte immer wieder ben größten Unwillen vieler einflußreichen Elemente; die haltung des Cabinets Beel in der Mannooth und irischen Collegienfrage batte ohnebin die ftrengeren Tories bedeutend verstimmt. Go fonnte Beel auch biefe neuen Reformen nur mit Silfe ber Bhigs,

Radicalen und Freihandler ficher burchfegen.

Bufrieden maren aber bie Freihanbler mit Peel darum doch noch lange nicht. Es war nun gerade die Frage der Rorngolle, die jest ihrer Erledigung und bem vollen Siege ber Cobben'ichen Bartei immer raicher entgegenreifte. Allerbings war die Dajoritat bes Unterhauses ben Cobben'iden Blanen noch immer feines-wegs geneigt und zugethan. Ihre Ibeen gewannen nur langfam fortichreitend Anhanger im Unterhaufe. Cobben's Antrag (13. Marz), ein Committee zur Untersuchung ber Kolgen des Schupspftems auf den Aderbau ju berufen, fiel wieber mit 121 gegen 213 Stimmen 74); und ber auch in dieser Seffion wiederholte Antrag von Billiers auf völlige Abschaffung ber Kornzolle blieb wieder (10. Juni) mit 122 Stimmen gegen 254 in der Minoritat. Allerbings wuchs bie Bahl ber Anhanger Cobben's im Parlament mit jedem Jahre; aber auf Diesem Wege allein hatte es noch lange bauern fonnen, bis bie Antis Corn = Law = League endlich bie erwunschte Dehr= heit eroberte. Jebenfalls waren die parlamentarischen hoffnungen ber Begner ber Korngolle noch immer giems lich bescheiben, als die Konigin Bictoria in Person am 9. Aug. 1845 die Session bes Parlaments schloß und eine Reife nach Deutschland und Franfreich antrat. Da gaben der mit machsender Dacht betriebenen Agitation ber Anti-Corn-Law-League unerwartete Raturereigniffe eine unwiderftehliche Bucht.

Die Agitation der Cobben'schen Partei war feit ihrer Annaherung an die Chartiften (f. oben) mit neuem Schwunge betrieben worben. Das lette Mistrauen ber Chartiften gegen die Freihandler war befeitigt worden in einem großen Daffenmeeting zu Rorthampton am 5. Juni 1845. Das Meeting wurde veranstaltet, um ben Führern ber Freihandler und ber Chartiften bie Belegenheit zu bieten, ihre Anfichten in Gegenwart ber Anhanger beiber Parteien ju biscutiren. Seitens ber Freihandler erschienen Cobden und Bright, feitens ber Chartiften Fearque D'Connor; bie verfammelte Daffe belief fich auf etwa 6000 Menschen. Dan bebattirte namentlich über zwei Refolutionen, beren eine (von Feargus D'Connor vertreten) bahin ging, "daß es zwedmäßig fei, alle Befege über Sanbelereform aufzuschieben, bis bie Charte bes Bolfes bie Bafis ber britischen Conftitution gemorben"; bie andere, burch Cobden vertheidigt, erflarte: ., daß das Protectionsspstem die Rechte und Interessen des Bolkes schädige und sofort abgeschafft werden muffe". Rach langen Debatten murde Cobben's Borfchlag mit weit überwiegender Dehrheit angenommen; und feit

von England und Grundung ber felbständigen irischen Republik abzielten; bie mit moralischen Mitteln nicht mehr arbeiten wollten, sondern sich unumwunden für "phyfifche Gewalt" erflarten, - trennten fich unter bem Brotestanten Smith D'Brien offen von D'Connell. Die Theorien biefer Männer fanden selbstverständlich unter den niedern Claffen und bem Broletariat Irlands bald bebeutenden Anhang; beide Parteien hatten ihr Hauptquartier in Dublin, - die neue, ausschweifenb radicale Gruppe in dem Gebaude der "Irish Confedera-cion", die Bartei D'Connell's in "Conciliation Hall". Auf Grund seiner alten Macht und der Freundschaft des fatholischen Rlerus behauptete D'Connell nun zwar noch immer fein altes Ansehen und fein Uebergewicht; aber er mußte boch ben jungen Radicalen wiederholt offen bie Bahne zeigen, und damit verlor die irische Agitation auch ihre wesentlichste Kraft. In der Collegienfrage nun fonnte D'Connell zwar heftig gegen bie Regierung bonnern: es fonnten wol die fatholischen Bifcofe gegen die principielle Ausschließung der katholischen Lehre von ben Collegien petitioniren und birecten Ginfluß auf ben Unterricht für sich in Anspruch nehmen; es half aber D'Connell nichts, als er auch in bas Parlament eilte und hier hand in hand ging mit ben schroffen Anglis fanern, die (gang genau wie biefelben im Berbft 1869 mit erhöhtem Rachdrud und mit ben irifchen und britischen Katholifen im Bunde gegen die confessionslosen Schulen operirten) abermals unter Robert Inglis' Führung mit gleicher Energie und in bemfelben Sinne, naturlich als Anglitaner, die Bill befampften. Rach barten Rampfen paffirte die Bill endlich doch die beiden Baufer bes Barlamente.

Allmälig aber überwog die Wucht der materiellen Fragen die confessionellen Interessen immer gewaltiger. Beel hatte bereits am 14. Febr. einen neuen großartigen Finangplan vorgelegt. Die junachft für brei Jahre bewilligt gewesene Einkommensteuer (f. oben), die mit bem Jahre 1845 ablief, hatte bieher Beel's hoffnungen vollkommen gerechtfertigt; man konnte für bas laufende Finanzjahr ben Finanzuberschuß auf 5 Mill. Pf. St. berechnen. Peel schlug nunmehr vor, die Ginkommenfteuer auf neue brei Jahre zu bewilligen, - einerseits weil nicht zu erwarten fand, baß bie feither nothwendig erhöhten Ausgaben für heer und Flotte fo schnell wurden verminbert werden tonnen, andererfeits weil neue und umfaffende Bollreductionen eingeführt werben follten. Dieselben betrafen einmal bie Budergolle, an benen ans bauernd weiter experimentirt murde; ferner follten fammt. liche Ausfuhrzölle abgeschafft werden (mit Ausnahme des erft 1842 für Steintohlen festgestellten Ausfuhrzolles); endlich follten von 813 Einfuhrzollen, die ber englische Tarif noch immer enthielt, volle 430 fortan wegfallen, bamit namentlich die Einfuhr von Robstoffen (besondere ber rohen Baumwolle) wesentlich erleichtert werden 78).

<sup>73)</sup> Den Ausfall an Budergollen berechnete Beel vorläufig auf 1,300,000 Bf.; ben an ben Aussuhrzöllen auf 120,000 Bf.; ben an anbern Schubzöllen auf 1 Million Bf. und ben burch Begfall ber Glasaccife auf 642,000 Bf. St.

A. Enchti. b. B. u. R. Erfte Section. XCII.

<sup>74)</sup> Richard Cobben's Leben a. a. D. S. 76 fg.

**370** 

Diesem Angenblide war endlich die Allianz zwischen ben Chartiften und der Anti . Corn : Law : League fest "ad boc" befiegelt. Daneben hatte bie League ihre gewöhnlichen Anftrengungen unermudlich fortgefest; Die Erwerbung immer neuer wahlberechtigter Grundftude für ihre Anhänger (f. oben), immer neuer namhafter Zeitschriften, Die Absendung immer neuer wandernder Redner durch alle Theile Des Reiches, Die Berbreitung vieler Tanfende, ja hunderttaufente von Flugblattern und andern Taufenben ihrer fpeciellen Zeitschriften, Die Abhaltung jahlloser Meetinge, nahm unablaffig ju. Der im Dai 1845 In Condon im Covent Barben Theater errichtete Freibandelsbagar (Der Borlanfer Der feche Jahre fpater ftattfindenden erften großen allgemeinen Induftrie Ausftels lung) warf in den vier Wochen feines Bestebens ber Leagne den Gewinn von 25,000 Bf. Ct. ab.

Ingwischen tamen ber League die Bitterung &. verhaltniffe ju Bilfe. Der überans naffe Commer Des Jahres 1845 erwedte bald die ernftlichften Befurchtungen für Die biebjahrige Ernte in Großbritannien und Irland; allmalig fiellte es fich heraus, daß die Ernte and in bem übrigen Europa nur mangelhaft ausfallen, bas für Bufuhr von Getreibe ernftlich nur auf Amerita ju rechnen fein werde. Dehr aber, damals begann auch Die heillose Rartoffelfrantheit ihren Bug Durch Guropa ju nehmen. 3m October fonnte man fich nicht mehr verhehlen, baß England von der harteften Theuerung, Irland aber von ber furchtbarften Sungerenoth bedroht sein werde.

Unter biefen Umftanden arbeitete die League mit Sochbrud; man befchloß, eine freiwillige Steuer von 250,000 Bf. St. aufzubringen; Cobben aber forberte in einem Meeting ju Manchefter Die fofortige Deffnung aller Safen fur fremdes Gerreibe, die Ablehnung aller etwa angebotenen vermittelnden Gesetebvorschläge. Lord Morpeth, Lord Chaftesburn (bisher Lord Afblen) traten jest ber League bei; und Lord John Ruffell, der ichon in ber letten Geffion bes Barlamente erflart hatte, baß er nur noch auf einen Boll von 4-6 Schillingen befteben wurde, sprach fich jest mehr und mehr fur volle Bollfreiheit des fremben Getreibes aus.

Beel nun, der die genaueste Renntnis von der schlimmen Lage ber verlorenen Ernte und von ben etwa au hoffenden Bufuhren hatte, mar allmälig sowol durch Cobben's Grunde wie durch die Gewalt der Thatsachen ju ber Ueberzeugung gefommen, baf bie Rorngolle nicht mehr zu halten feien. Richt gefonnen, unter Boffs nung auf spatere parlamentarisch zu erzielende Indem-nitat aus eigener Dacht die große Magregel zu vollziehen, sondern des Willens, dieselbe durch das zu berufende Parlament selbst vollziehen zu laffen, — legte er dem Cabinet am 31. Det. eine Dentschrift vor, welche feine Borfoldge (incl. der fcnellen Freigebung ber Betreibeeinfuhr) enthielt. Das Cabinet fonnte fich aber weber über Die Rothwendigfeit, noch über die Form ber außerordentlichen Magregeln einigen. Der November verging, ohne daß die Minifter - nur brei ftanden entschieden gu Beel - ju gemeinsamem Entschluffe gelangen fonnten. Da

ließ der ichlane Russell am 22. Rev. einen Brief veröffentlichen, in welchem er nicht allein ju Gunften der freien Getreide Sinfuhr fich aussprach und die fofortige Berufung des Parlamentes forderte, fondern auch das englische Bolf aufrief, burch Bornellungen am geeigneten Orte eine Beranderung ber bestehenden Betreibegefes gebung angubahnen. Andere nambafte Bbige publicirten analoge Erflarungen. Best mußte Beel fchnell banbeln, um nicht - wenn er Dagregeln berfelben Art ausführte - ju ericheinen, als arbeite er unter einem moralischen 3wange. Er conferirte noch einmal mit feinen Collegen und legte ihnen am 2. Dec. einen Entwurf jur Renordnung ber Rorngefesfrage vor. Er brang auch jest nicht durch; namentlich Lord Stanlen leiftete ben harteften Biderftand. Runmehr bot er am 5. Dec. ber Ronigin seinen Rücktritt an.

Die Königin berief dann sofort Lord Russell jur Bildung eines neuen Cabinets. Bu feiner Unterftugung ließ Beel durch die Konigin bas Anerbieten machen, daß er felbft und diejenigen Mitglieder des bisberigen Cabinets, die mit ihm übereinstimmten, jedem Ministerium, das jum 3wede der Losung der brennenden Frage gebildet werden follte, ihre Unterftugung gemahren wollten; vorausgesest, daß die Borlage auf gewiffe fest begrenzte Brincipien gegrundet und in vorfichtigem und verfohnlichem Beifte abgefaßt werbe. Ruffell erfannte bas Lonale diefes Anerbietens an, drang jedoch barauf, baß Robert Beel und seine Freunde die fernere Berpflichtung übernahmen, bei einem Ausgleichungsplane mitzuwirfen, beffen Grundzuge mitzutheilen er fich erbot. Diefes aber lehnte Beel ab, weil "folche Berabredungen und von Bornherein übernommene Berpflichtungen nur dazu ans gethan feien, bas haus ber Gemeinen ju verftimmen, alle Barteien in Berlegenheit zu jegen, und ihn in seiner Birksamkeit zu lahmen". Für Die einzelne vorliegende Frage biete er feine volle Unterftugung, nicht aber

beln aufzugeben". Dit Diefen Entschließungen erflatte fich Ruffell nun zwar einverftanden. Aber er vermochte fein Cabinet ju bilden. Bahrend draußen Cobben am 17. Dec. im Coveut-Garden-Theater ein gewaltiges Reeting von 30,000 Menichen abhielt, und laut der Ruf ausging: "Die Reform auch ohne Minifter, aber feine Minifter ohne Reform!" - fonnten Die Bhige fich nicht verhehlen, daß fie felbst im Barlament auf eine feste Das joritat gar nicht ju rechnen haben murben. Es fam baju, daß felbft die Fuhrer der Bhige fich über die Bilbung bes neuen Cabinets gar nicht einigen fonnten; namentlich foll Lord Grey ber Berufung Lord Balmerfton's fich entschieden widerfest haben. Go mußte Ruffell am 20. Dec. ber Ronigin feinen Auftrag gurude

gedente er "feine Freiheit und Unabhangigfeit im San-

Run murbe Be el fofort wieder berufen; ber große Graatsmann erflarte fich fogleich bereit, bas Amt Des Ptemierminiftere wieder ju übernehmen. Roch an bemfelben Abend trat er vor seine bisherigen Collegen und theilte benfelben mit, bag Er jedenfalle, er moge nun

Unterstützung sinden oder nicht, sest entschlossen sei, als Minister Ihrer Majestät dem Parlament gegenüberzutreten und solche Borlagen zu machen, wie sie die Bedürsnisse bes Staates erforderten. Dieses entschiedene Auftreten zog endlich die noch Schwankenden entschieden auf Beel's Seite hinüber; mit Ausnahme Lord Stanley's willigten alle ein, den Premierminister bei seiner neuen Wendung zu unterstützen, das bisherige Cabinet übernahm die Geschäfte wieder 75), — nur Lord Stanley schied aus dem Ministerium aus. Peel gewann an Stanley's Plat sofort seinen Freund Gladstone, der nun wieder als Staatssecretär für die Colonien in das Cabinet eintrat 75).

Demnachst wurde bas Parlament jum 19. Jan. 1846 berufen und am 21. Jan. durch die Thronrede ber Ronigin eröffnet. Die Thronrede fundigte bereits neue zwedmäßige Magregeln im Sinne einer immer liberaleren Boll- und handelspolitif an. Bei ber Abreß. Debatte gab Beel bie nothigen Erklarungen über bie Ministerkrifis und seine gegenwärtige Stellung. Er sprach sich sehr bestimmt bahin aus, daß er sich frei von Parteibanden zu stellen beabsichtige, und erklarte weiter, er werbe nicht am Ruber bleiben, wenn bas Staatsschiff nicht die Richtung verfolgen burfe, die es nach feiner leberzeugung einschlagen muffe. Die fe Richtung zu beftimmen, behalte er fich felbst vor und nehme fur fich bie unumschränkte Befugnis in Anspruch ju beuctheilen, welche Magregeln im Interesse bes Landes vorzuschlagen feien. Begannen ichon jest erbitterte Angriffe ber Protectionisten auf Peel, — unterbrochen burch die nicht minber bestimmte Erflarung Ruffell's ju Gunften bes Freihandels: fo wurde ber Rampf nun in grandiofer Beije leidenschaftlich, als Beel am 27. 3 an. 1846 bem Unterhaufe feine neuen Plane entwidelte. Ueberzeugt, daß die Abschaffung der Kornzolle jest eine nationale Rothwendigfeit geworden fei, erflatte er, daß er, immer entschiedener ben Grundsagen einer freien Sandelspolitif jugewandt, biefe Grunbfate nunmehr auf alle 3meige bes Staatslebens, somit auch auf bie Rorn-gesete anzuwenden entschloffen fei. Auch Diefes Dal wurde ein um faffen ber Blan prafentirt. Lebensmittel aller Urt für Menfchen und Thiere, mit Ausnahme von Getreibe, follten fofort frei, englischer Colonialweizen fcon jest für einen nur noch nominclen Boll eingeführt werben; fur Betreibe aber folug ber Minifter eine

niedrig bemeffene gleitende Scala fur ben Berlauf ber nachsten brei Jahre vor, - nach beren Ablauf (fie galten nur ale Uebergangejahre) follte auch bie Ginfuhr von Getreide volltommen frei gegeben werden. Dafür follten aber den Grundbefigern manche brudende Laften abgenommen werden; namentlich follte die Armenunterftugung ber Gingeborenen ber einzelnen Ortschaften biefen nicht mehr jur Laft fallen, sobald erftere funf Jahre binter einander von ihrer Seimath entfernt gewesen waren; auch sollte ber Staat ermachtigt werben, Anleihen jur Bebung bee Aderbaues bergugeben. Auf ber andern Seite verlangte Beel, bag, wie er bem Grundbefit bas Opfer der Kornzölle jumuthe, so nun auch die Industrie auf ben Bolldug fur verschiebene Fabricate verzichten follte. In biefer Beziehung follten bie befiehenden Bolle auf bie Balfte bes Betrages berabgefest, für grobere Artifel in Wolle, Linnen und Baumwolle Die freie Ginfuhr bewilligt merden. Fur diese Opfer hoffte Beel fur die Induftrie reichen Erfat in bem allmaligen Siege ber Freihandelsgrundfage; auch ohne Aussicht auf unmittelbare Rachfolge und Gegenseitigfeit des Auslandes hoffte Beel auf dauerndes Obsiegen der britischen Induftrie.

Beel's Antrage erregten in ganz England einen gewaltigen Sturm. Die Parteien ber agrarischen Schugzollner und Sochtories erflarten Beel fur einen Berrather; in ben von ihnen beherrichten Tagesblattern, Broschuren und Meetings wurde auf ben großen Staats. mann jeber erbenfliche Schimpf gehäuft; - bagegen nahm bie Antis Corn : Law League bie Beel'ichen Borichlage als Erfüllung ihrer Bunfche an und feste unter Cobben's Leitung ihren gangen gewaltigen Ginfluß fur Beel als Drud auf beibe Saufer bes Barlaments in Bewegung. Die imponirende Debatte im Unterbaufe über die Peel'schen Borschläge begann am 9. Febr.; es handelte fich zuerft formell erft um die Borfrage, b. i. um Beel's Borfchlag, über seinen Blan "in Committee zu geben"; naturlich, daß bie materiellen Seiten seiner Antrage unablaffig erörtert wurden. Die Sache wurde mit ungeheurer Grundlichfeit burchgefochten, indem 103 Rebner, 48 fur, 55 gegen bas Brincip bes Antrages sprachen. Die Debatte spiegelte die Stimmungen des Landes und ber Parteien fehr treu ab. Die bisherige Torppartei mar für immer gespalten; die Brotectioniften und Hochtories unter Lord G. Bentind und Dieraeli griffen Beel mit unverhulter Erbitterung an; aber ihren Bemuhungen, Beel burch Berangiehung feiner frühern anderweitigen und abweichenden Aussprüche über die Kornfrage in die Enge zu treiben, brachen Beel und Braham einfach baburch bie Spige ab, baß fie einfach erflarten, sich früher eben geirrt zu haben. Dagegen blieb ein nicht unbebeutender Theil ber Tories, feitdem bie Beeliten genannt, unter ihnen viele namhafte Talente, ihrem großen Fuhrer treu. Den Fahig-feiten, ber eminenten Ginficht, und ben gludlichen Erfolgen aller Magregeln Beel's feit feinem Regierungsantritt mit Recht vertrauend; nicht gefonnen, durch Beel's Sturg einen unabsehbaren Birrwarr hervorzurufen; fo blieben fie

<sup>75)</sup> Die Darstellung biefer Ministerfrifis folgt ben Angaben bei Alpheus Tobb, übersest von Asmann, a. a. D. S. 122 fg. — Im Publicum glaubte man, baß Bellington sich erft bann zu bem nenen Schritte entschlossen habe, als Peel ihm nachwies, baß — wenn er jest die Abschaftung der Kornzölle nicht durchsetzen könne — er abermals abtreten und ber Königin ernstlich rathen müsse, dann Cobben mit der Bildung eines neuen Cabinets zu bes auftragen. Richard Cobben's Leben a. a. D. S. 81. 76) Glabstone fonnte jedoch an dem großen Kampse im Unterhause nicht persönlich theilnehmen. Denn auf Grund seiner neuen Ersebung zum Minister mußte er sich einer Reuwahl unterziehen, und erlebte es, daß der Herzog von Newcastle, der über seinen Bahlsteden Newarf verfügte, nunmehr aus Unwillen über Gladskone's neue religiosstolerantere Haltung (s. oben) seine Wiederwahl hintertrieb.

**372** 

gablen fann, die ich hier anführen will. Sie bienen baju, Ihnen bie Art und Beife meines Berfahrens ju zeigen und möglicherweise auch einigermaßen ben großen Ginfluß barzuthun, ben ich mabrend so langer Jahre ausgeübt habe, ohne irgend einen offenfundigen Anfpruch

darauf zu haben."

ihm um fo mehr treu, als fie felber fich ber Uebergen= gung hingaben, daß die Kornfrage nicht nothwendig als Barteifrage behandelt werden muffe. Unter den Freis handlern trat damale noch einmal Cobben (ben fpater feine furchtbar erschöpfte Besundheit binderte, die letten Stadien des großen Rampfes überall perfonlich mit durchumachen) mit voller Energie auf; neben ihm focht besondere John Bright, ber feit seinem Gintritt in bas Barlament durch seine faustische Beredsamfeit fich furchts bar gemacht hatte und, wie Anfange dem gefürchteten Debatter Lord Stanley, jo jest namentlich Dir. Disraeli mit Erfolg die Spipe bot. Der gewaltige er ft e Rampf wurde in zwolf Sigungen burchgefochten; er endigte am 27. Febr. mit Annahme ber Beel'ichen Refolutionen

burch 337 gegen 240 Stimmen.

Anfang Marz wurde die Bill in das allgemeine Committee gebracht; es gab neue harte Gefechte, - aber fowol ber Antrag von Billiers (2. Darg) auf unmittels bare Freigebung ber Korneinfuhr wurde (Diefer mit 265 gegen 78 Stimmen) abgelehnt, wie auch die Amendemente ber Brotectioniften verworfen. Am 20. Darg fand die Bill jur zweiten Lefung, die am 28. Marz mit 88 Stimmen Dehrheit genehmigt wurde. Alle weis teren Berinche der erbitterten Brotectionisten, noch bei ber Specialberathung bie Bill ju lahmen, refp. burch eine Coalition mit den (damals durch die irische Zwangsbill Beel's - f. unten - machtig erbitterten) irischen Repealen Dieselbe zu Fall zu bringen, scheiterten. Und am 16. Dai 4 Uhr Morgens wurde die Rornbill in dritter Lefung angenommen, und bamit bem Dberhause überwiesen. Die Tarifbill (bie einem weit geringeren Biber-Ranbe begegnete) paffirte am 19. Mai bas Unterhaus.

Es war nun zweiselhaft, wie bas haus ber Lords fich ju der großen Frage stellen murbe. Sier aber seste der greise Herzog von 2Belling ton seinen gangen Einfluß fur bas Bert feines Freundes Beel ein. In Diefer hinficht, nicht minber fur die Stellung, Die bas Oberhaus in dem modernen England einnimmt, ift fehr darafteriftisch ein Brief, welchen bamale Bellings ton 77) an Lord Stanley Schrieb. "Seit vielen Jahren, in der That schon seit 1830, wo ich mich vom Amte jurudjog, babe ich banach geftrebt, bas Saus ber Lords nach dem Grundprincip zu leiten, auf welchem nach meiner Auffaffung biefe Inftitution in der Landedverfaffung beruht, namlich nach bem des Confervatismus. 3ch habe ohne Unterlaß gegen alle heftigen und ertremen Rafregeln gewirft; ein Berfahren, durch welches man fich gerade nicht besondern Ginfluß in einer politischen Bartei in England erwerben fann, besonders nicht in einer ber Regierung oppositionellen Bartei. In wichtigen Angelegenheiten habe ich im Parlament unweigerlich die Regierung unterftust, und immer meinen perfonlichen Einfluß benutt, um bas Unheil irgend eines Streites ober einer Spaltung zwischen ben beiben Saufern zu verbuten, wovon ich einige bemertenswerthe Beifpiele auf-

"Als ich die Schwierigkeiten erkannte, in welche ber verftorbene Konig Billiam verwidelt mar, in Folge eines Berfprechens, Bairs ju ernennen, beren Bahl, wie ich glaube, nicht festgesetzt worden, beschloß ich — und bestimmte dazu auch Andere, und zwar eine bebentenbe Angahl — vom Hause wegzubleiben während der lets ten Discuffion über die Reformbill, nachdem bie Unterbandlungen für die Bildung eines neuen Ministeriums fehlgeschlagen waren. Dieser Berlauf erregte bamals großes Digvergnügen bei ben Parteien; beffenungeachtet rettete er, wie ich glaube, jur bamaligen Beit bie Erifteng bes hauses ber Lords und bie Landesverfaffung.

"In Folge hiervon vermochte ich während der Beriode von 1835-1841 bas haus ber Lords, von vielen Brincipien und Spftemen abzugeben, welche fie sowol als ich bei ben Berhandlungen über die Brifchen Zehnten, die Irischen Corporationen und andere Magregeln ans genommen hatten, jum großen Aerger und Diffallen Bieler. Aber ich erinnere mich einer befondern Dagregel, ber Bereinigung von Ober= und Unter=Canada; in ben erften Berathungen über biefen Begenstand hatte ich gegen biefe Maßregel gestimmt und bagegen protestirt; spaterbin aber veranlaßte ich bas haus, ihr beigustimmen und fie anzunehmen, um ben Schaben zu vermeiben, welcher bem Bolfsmohl burch eine Streitigfeit zwischen ben beiben Baufern über eine so wichtige Frage entstanden mare. Durauf unterftutte ich die Dagnahmen der Regierung und nahm ben Agenten ber Regierung in China, Rapitan Elliot, in Sous. Alles biefes trug baju bei, meis nen Ginfluß bei einigen Barteigenoffen ju fcwachen; Andere, und bas war vielleicht die Majoritat, mochten bie Bahn, die ich verfolgte, gebilligt haben. Es war in berfelben Beit wohlbefannt, daß ich wenigstens von Anfang ber Regierung des Lord Melbourne an mit ihr in Bezug auf alle militarischen Angelegenheiten, mochten fie hier ober auswärts vor fich gehen, auf alle Falle in beftandiger Berbindung war; aber in gleicher Beise auch in Bejug auf viele andere Angelegenheiten.

"Alles dieses führte natürlich dahin, meinen Ginfluß in ber confervativen Bartei ju fcmalern, mabrend es jur Rube und jur Befriedigung bes Monarchen und jur Aufrechthaltung ber guten Ordnung wesentlich beistrug. Endlich trat Sir Robert Beel im December bes vorigen Jahres von der Regierung jurud, und die Ros nigin beauftragte Lord John Ruffell, ein neues Dini= fterium ju bilben. Am 12. Dec. fcbrieb bie Ronigin einen neuen Brief, beffen Copie ebensowol wie die meis ner Antwort barauf, ich hier einschließe; es scheint, baß Sie niemals biefe Copic ju Beficht befommen haben. wiewohl ich fie unmittelbar darauf Sir Robert Reel mittheilte. Es war mir unmöglich, anders zu handeln, als es in meinem Briefe an die Ronigin angedeutet ift. 3d

<sup>77)</sup> Balter Bagebot, Englifche Berfaffungeguftande; über: fest ron & r. Golpenborff, C. 136-140.

Ruhe beiträgt, und am wohlthätigsten auf die unmittels baren Interessen des Landes wirkt!"

bin ber Diener ber Krone und bes Bolfes; ich bin begablt und belohnt worden und halte mich für gebunden; und wenn ich fage, daß ich nur bienen fann, wie es geforbert wirb, — soweit ich es namlich ohne Beeintrachtigung meiner Ehre thun tann, - fo heißt bas: fo lange als ich Gefundheit und Rraft befige, Die mich jum Dienen befähigen. Aber es ift einleuchtend, baß hierin bas Ende aller Beziehungen und Berathschlagungen awischen mir und irgend einer Bartei liegen muß. Wenn ich hätte konsequent sein wollen, so hätte ich wohl verweigern muffen, in der Racht des 20. Dec. jum Cabinet bes Sir Robert Beel ju gehören; und Einige mögen meinen, daß ich fo hatte handeln follen. 3ch aber bin der Meinung, daß, wenn ich fo gehandelt hatte, fich Sir Robert Beel's Regierung nicht wieder hatte bilben laffen, und daß wir am nachften Morgen Dr. \* und Dr. \* im Amte gehabt hatten. Aber auf alle Falle ift es gang flar, baß, wenn jene Ginrichtung getroffen wird, welche fruber ober spater getroffen werben muß, es mit meinem gangen Ginfluß über die fonservative Bartei ein Ende hat, falls ich so unbesonnen fein sollte, benfelben ausüben ju wollen. Sie werden hieraus erfeben, bag bie Bahn fur Sie gang frei ift, und bag Gie, wenn Sie Diefelbe betreten, nicht ju fürchten brauchen, mit mir in Meinungeverschiedenheiten ju gerathen; wie ich benn in Bahrheit burch meinen Brief an die Ronigin vom 12. Dec. den Beziehungen zwischen der Partei und mir ein Ende gemacht habe fur ben gall, bag bie Partei gegen bie Regierung Ihrer Majestat Opposition machen wird."

"Meiner Meinung nach ist ber große Gegenstand, um ben es sich handelt, daß Sie den Posten annehmen und den Einfluß ausüben sollten, den ich so lange im Hause ber Lords besessen habe. Die Frage ist nun die, wie dieses Ziel zu erreichen ist? Soll man ihre Meinung und Entschließung leiten oder soll man ihr folgen? Sie werden sehen, daß ich versucht habe, ihre Meinung zu leiten und bei einigen sehr bemerkenswerthen Gelegenheiten auch Erfolg gehabt habe; aber dieses hat nur durch einen großen Auswand von Geschicklichseit geschehen können."

"Was die wichtige Angelegenheit und die Fragen betrifft, welche jest dem Hause vorsliegen, so schlage ich vor, daß man den Bersuch mache, die Mitglieder zu veranlassen, daß sie es vermeiden, das Land auch noch in die Schwierigkeit einer Meinungsversschiedenheit, — möglicherweise eines Streites zwischen den beiden Häusern zu verwickeln und zwar über eine Frage, für beren Entscheidung häusig behauptet worden ist, die Lords seien persönlich dabei interessirt; welche Behauptung, so falsch sie auch in Betress jedes einzelnen Lords persönlich sein mag, doch in Betress der Grundbesster im Allgemeinen nicht geleugnet werden kann. Ich senne wohl die Schwierigkeit der Sache, aber ich verzweisse doch nicht daran, die Bill durchzubesommen. Sie müssen am besten den Weg kennen, den Sie einzuschlagen haben, und der Sie am leichtesten dahin sühren wird, das Bertrauen des Hauses den Hause rathen, sür

Wellington's Haltung und Einfluß hat in der That der Peel'schen Kornbill auch bei den Lords den Sieg verschafft. Daß die Bill unbeschädigt die erste Lesung (19. Mai) passirte, war nach der alten Praxis des Oberhauses nur von formeller Bedeutung. Die zweite Lesung beantragte Graf Ripon am 25. Mai; nicht ohne harten Kamps, und nicht ohne daß Bellington ernst und bestimmt mahnte, in dieser Sache keinen ausssichtslosen Conslict mit Unterhaus und Krone zu veranslassen, wurde endlich die zweite Lesung am 29. Mai mit 211 gegen 104 Stimmen beschlossen. Auch in der Specialberathung wurden alle protectionistischen Amendements abgewehrt und die zum 25. Juni die Bill ends gültig beschossen, wie auch gleich nachher die Taxisbill

in letter Inftang angenommen.

Reben biefem ungeheuren Erfolge in feiner inneren Bolitif mar bas Cabinet Peel auch in feiner auswärtigen Bolitif gludlich gewefen. In Sinboft an hatte ber neue Generalgouverneur Lord Barbinge nicht unbebeutenbe Schwierigfeiten ju überwinden gehabt. Die unter Ellenborough neu eroberte Proving Sindh war, wie wir uns erinnern, ju einem Theil bes angloinbifchen Reiches gemacht worden. Darauf bin war nach gewohnter Art den Seapons die nur außerhalb ber Reichsgrenzen gebräuchliche Feldzulage entzogen worden. Das nahmen uber diese indischen Truppen (die außerdem burch bas morberische Rlima bes Landes ftark litten) übel auf, machten so gefährliche Meutereien, daß Lord Hardinge fich entfcolog nachzugeben und ben Garnisonen in Sindh benselben Sold zu gahlen wie den Truppen im Bendschab und in Arafan. (Andererseits hat harbinge bagegen im 3. 1847 bie schon im J. 1827 durch General Combersmere empfohlene, im J. 1835 durch Lord Bentina entsichloffen durchgeführte Befreiung der eingeborenen Trups pen von der forperlichen Buchtigung wieder aufgehoben.) Bahrend fich nun aber unter intelligenter englischer Berwaltung die neue Provinz Sindh schnell hob, Karratichi im 3. 1845 ichon 5000 Einwohner (im 3. 1850 bereits 25,000) hatte, Lord Hardinge mit Ernft eine friedliche Bolitif ju bewahren ftrebte und eine Emporung in ben mahrattischen Bafallenstaaten Rolapor und Sawant-Bari burch General Dutran mit Kraft niederschlagen, das besiegte Land dann forgfältig entwaffnen ließ (bis Darg 1845): bereitete fich im Bendfchab ein furchtbarer Krieg gegen die Englander vor. Unterftutt namlich burch die Afghanen, die unter Doft = Mohammed fich wieder zu einer gang ftattlichen Macht zusammengeballt hatten, gedachten damals die seit Randschit-Singh's Tobe (27. Juni 1839) ben Briten immer mehr entfrembeten Sifhe, in großer Erhebung bie Englander aus Sindoftan zu vertreiben. Die mit diefen Planen wohl befannten Englander, die bamale aber (burch ungenügende Berichte getäuscht) noch die Sithe unterschätten, verftarften das fleine, seit 1843 am Sutludich fteben gebliebene Beobachtungscorps, zogen bei Firuzpur, Umballah und

Lubianah einige Truppen zusammen. Allmälig rührten sich aber die Sikhs, und Lord Hardinge begab sich von Calcutta nach den Grenzen des Pendschab, wo er bald (22. Nov. 1845) sichere Rachricht erhielt, daß die Sikhs von Lahore nach dem Sutludsch zögen; daß sie von sanstischer Begeisterung ergriffen und zum Kriege entschlossen waren. Noch glaubten Hardinge und der Obergeneral Gough, der Besieger der Chinesen (s. oben) und seit December 1842 Oberselbherr in Indien (und Sieger am 29. Dec. 1843 über die Mahratten bei Maharabschpur, s. oben) nicht, daß die Sikhs den Sutludsch überschreisten würden.

So wurden die Englander überrascht. Die Sithe gingen am 11. Dec. 1845 über ben Sutlubsch, berannten Firuzpur und bezogen 10 engl. Meilen vorwarts Dieser Stadt bei dem Dorfe Firusschah ein verschanztes Lager, burch welches fie auch den aus Umballah nach Firmpur giehenden Englandern den Weg verlegen wollten; fie hatten 50,000 Mann und 150 Kanonen. Run eilten die englischen Scharen von allen Orten in Gilmarichen auf Firuzpur; und am 18. Dec. mußte Gough in der blutigen Schlacht bei Mndfi, 10 engl. Meilen von Firusichah entfernt, fich burch die Githe Bahn brechen. Durch neuen Bugug bis auf 17,000 Mann verftartt, griff Gough bann am 21. Dec. bas Lager bei Firus ich a b an. Aber die Tapferfeit ber fanatifden Feinde war fo furchtbar, daß erft am zweiten Tage die Siffe aus ihren Stellungen geworfen werben fonnten; fie wichen gurud nach ihren Schanzen am Sutludich, nahmen hier neue Truppen auf und versuchten, ihre alten Stellungen wieder zu erobern, wurden aber dabei ganglich und nit gewaltigem Berlufte geschlagen; aber auch die Englander hatten die fur inbische Rampfe beispiellose Menge von 3300 Tobten und Berwundeten (darunter viele namhafte Officiere, wie

Sale von Dschellalabab) zu beklagen.

Rach diesen harten Zusammenstößen warteten beibe Theile erst längere Zeit, die sie neue Streitkräfte an sich gezogen hatten. Während mehrere der Sikhäuptlinge es gar nicht ungern sahen, wenn sie unter die Oberhoheit der Briten kommen sollten, war die Wuth ihrer wilden, schwer zu zügelnden, kanatischen, schwärmerisch begeisterten Soldaten in starkem Steigen. So gingen denn die Sikhe, 24,000 Maun stark, im Januar 1846 wieder über den obern Sutludsch und marschirten gegen das britische Ludianah. Der dier commandirende englische General Sir Harry Smith mußte mit Verlust zurückweichen; bald verstärft, wandte er sich wieder gegen den Feind und gewann am 28. Jan. bei Allival mit nur 12,000 Mann einen großen Sieg, der die Feinde nöthigte, mit ungeheurem Verluste und mit Verlust ihrer ganzen Arstillerie von mehr denn 60 Kanonen über den Sutludsch zurückzusehren.

Der entscheidende Hauptkampf aber erfolgte erst 14 Tage später. Harbinge und Gough marschirten endlich gegen die starte Stellung der Siths bei Sobraon; bier, am öftlichen Ufer des Sutludsch, hatten die letteren einen großen Brudenfopf erbaut, der eine nach dem westlichen Ufer führende Schiffbrude bedte. Gine dreis

fache Schanzenkette war mit 70 größeren, mit mehreren hundert kleineren Kanonen besetzt und von 35,000 Mann Kerntruppen vertheibigt. Endlich aus Delhi durch schweres Geschützt verstärft, eröffnete General Gough den Kampf am 10. Febr. Nach einer surchtbaren Beschießung ftürmten (nicht ohne verrätherische Hilfe einiger seindlichen Häuptlinge, und nicht ohne bedenkliches Schwanken der Hindutruppen, die den Sikhs nicht gewachsen waren namentlich die europäischen Soldaten (sie bildeten etwa ein Drittel der Armee), die Schanzen bei Sobraon mit dem Bajonnet; in den Werken entstand ein surchtbares Gemetzel, und da namentlich der Hauptling Tedschweisel, und da namentlich der Hauptling Tedschweisel, und da namentlich der Hauptling Tedschweisel, abbrach, so kamen sehr viele Sikhs theils durch das Schwert, theils im Wasser um. Die Sikhs hatten 10,000 Mann und 267 Geschütz jeder Art verloren.

Gough (ber fur biefe Thaten ben Dant bes Barlamente und von der Krone ale Lord Gough von Tidis fiangfu, Maharabschpur und Sutludsch die Beerie erhielt ging bemnachft über ben Gutlubich. Am 14. Febr. ftamben die Englander icon ju Raffur, 32 engl. Meilen von Labore. Un Widerstand bachten die Gegner nicht mehr; bie Sauptlinge ber Sithe erschienen unter Bulab-Singl im Lager ju Raffur, ben Frieden zu erbitten. Lord Sarb binge wollte damals ben größten Theil bes Penbicas noch nicht mit dem britischen Reiche vereinigen; er jeg es vor, die Sithsfürsten durch ftrenge Bertrage feft an England zu fetten. Der Buftimmung ber Surften m Barbinge's Bedingungen folgte bie Begleitung berfelben burch das englische Beer nach Lahore, wo Gough am 22. Febr. einzog. Da bei der Ericopfung ber Geldmittel ber unmundige Maharabichah Dhalip die ftipulirte Rriegs fteuer von 18 Millionen Gulden nicht jahlen fonnte, fo wurde ber abzuschließende (am 9. Marg 1846 unterzeich nete) Frieden evertrag noch mehrfach abgeanbert. Aufer Bahlung von 6 Millionen Gulben wurde namentlich von bem hauptlande ber Sithe bas Gebiet zwischen ben Fluffen Sutlubich und Bjaffa getrennt; diefer Landftrid, sammt andern Abtretungen im Simalaja zwischen Indus und Bjaffa biente großentheils bazu, um ein zweites Sifhsfürstenthum für Gulab-Singh zu formiren. (Auch Raschmir wurde bamals vom Pendschab wieder getrennt und ein Saupttheil bes fur Gulab bestimmten Gebietes.) Mit Gulab wurde fur bie Folge am 16. Marg 1846 an Amritfir ber Bertrag geschloffen, durch ben Gulab fein neues Gebiet für fich und fein Saus erblich als britischen Bafallenstaat erhielt, dafür 9 Millionon Gulben zu gablen. im Rriegefall ben Briten fein heer ju Gebote ju ftellen hatte. Eventuelle Conflicte zwifden bem alten und bem neuen Sifhestaate follten ber angloinbischen Regierung gur Entscheidung vorgelegt werden. Die bisherige fand-tisch-meuterische Soldatesta ber Siths sollte entlaffen, ein neues Seer (nicht über 32,000 Mann ftart) formirt. Europäer und Amerifaner unter diese Truppen nicht aufgenommen, die bisher in ben letten Schlachten gebrauchten Sikhofanonen ausgeliefert, ben Englandern eventuell ber Durchmarfc burch bas Bendicab gemant

Das Cabinet Beel tonnte auch fonft auf ben Stand ber auswärtigen Berhaltniffe nicht ohne Befriebigung bliden. Trop der fteten Angriffe ber parlamens tarischen Opposition in Baris auf Regierung und aus-wartige Politif Louis Philipp's war allmalig bas Berhaltniß Englands zu Franfreich wieder ein ganz freunds schaftliches geworden. Allerdings suchten fich einige Zeit lang die beiden Machte in Spanien in Sachen ber Berheirathung ber jugendlichen Königin Ifabella II. ben Rang abzulaufen; England perhorrescirte für diefe Frage Die Bahl eines frangofischen, Franfreich die eines coburgischen Prinzen. Unter freundschaftlichen Formen lehnte baher Louis Philipp die ihm durch die Ronigin Dutter Chriftine für einen feiner jungeren Gobne angebotene Sand Ifabellens ab; und weiter tamen Lord Aberdeen und Louis Philipp dahin überein, bag allerdings Louis Philipp's jungerer Sohn, ber Herzog von Montpensier, Isabella's Schwester, die Infantin Luise Ferdinande heis rathen follte. Aberbeen machte nur ben Borbehalt, baß diese Ehe erft dann vollzogen werden follte, wenn die Beburt eines Rindes ber Konigin Isabella Die Erbfolge ihrer Schwester (also damit die dem alten utrechter Bertrage widersprechende Berftellung neuer dynastischer Berbindungen Franfreiche mit Spanien) einigermaßen unwahrscheinlich gemacht haben wurde. Die frangofische Diplomatie ließ fich diefe Bedingungen gefallen, indem fie jedoch bem Inhalte berfelben die weniger ausbrudliche Formel unterlegte, daß die Beirathen der Konigin und der Infantin nicht gleichzeitig stattfinden follten 78). Auch ein neuer Streit mit Englands alter und ewig eifersuchtiger Beg. nerin, ber großen nordamerifanischen Union, - ber Streit um die gegenseitigen Anspruche auf das Dregon - Gebiet, ber einige Zeit über gefahrbrohend zu werden schien, wurde im Juni 1846 durch einen Bertrag über die beiberfeitigen Grenzen und Berechtigungen friedlich ausgeglichen.

In jedem andern Lande und unter andern Umftanben auch in England selbst wurde eine solche Reihe ausgezeichneter innerer Reformen und bedeutungsvoller Siege,
eine solche Reihe schäßenswerther Erfolge nach Innen und
Außen, die Stellung des suhrenden Premierministers so
fest als möglich gemacht baben. Aber unter den obwaltenben Berhältnissen war Beel's Stellung gerade durch
seinen großen Sieg in der Korngesessfrage unhaltbar geworden. Beel hatte durch seine Haltung seit
Ende des Jahres 1845 nicht nur in einer einzelnen Frage,
die schließlich eine einschneidende Parteifrage geworden
war, mit seiner eigenen Bergangenheit auf Grund besserrer
Ueberzeugung gebrochen; er hatte auch mit allen Trabitionen des bisherigen britischen Parteiwesens und der
zugehörigen Taktif entschieden brechen mussen. Damit

war aber seine Stellung ale Staatsmann tief erschüttert; ber Boben, auf bem er fußte, wantend geworben, - feine Rraft erschöpft. Ins Umt gebracht nicht ohne ftarte Bilfe auch der schroffen Tories und Protectioniften, waren blefe jest seine erbittertsten Gegner; und gegenüber den un. ausgesetten bittern Angriffen biefer Bartei, namentlich von Seiten Bentind's und Diergeli's, murbe Beel's perfonliche Stellung — trop feiner wachsenden Bopularität im Lanbe — mit jedem Tage peinlicher. Entschädigen fonnte ihn dafür feineswegs die Anhanglichkeit ber bamals поф ziemlich fleinen Bahl jener Freihandler von specifisch Cobben'scher Farbung, die bereits der alten Tradition britischer Parteitaktik abgesagt hatten und den ausgezeichneten Staatsmann gern bauernb im Amte gefeben hatten. Die Whigs boten dem Minister naturlich feine Stupe; benn es war nur naturlich, bag biefe Bartei wieder nach ber Regierung trachtete, sobald bie geschloffene Majoritat ber Confervativen gesprengt war; fie fonnten auch immer annehmen, daß fich wenigftens vorläufig die Protectioniften eber mit ihrer Berricaft befreunden murben, als mit ber Beel's, bem feine alten Unhanger Die Schritte nicht verzeihen wollten, ju benen nach ihren Traditionen nur die Whige berechtigt gemefen maren.

Unter folden Berhältniffen war trop feines großen Sieges in ber Rornfrage Beel's naber Rudtritt bemnachft zu erwarten. Der Unlag bazu aber ergab fich, refp. ibn nahm der große Staatsmann aus der immer brennenben irischen Frage. Die furchtbare hungerenoth in Irland feit Berbft 1845 erzeugte fortschreitend folimmere Zustande, derart daß schon zu Anfang des Jahres 1846 Leben und Eigenthum in dieser Insel in selbst für Irland ungewöhnlichem Grabe gefährdet waren. Wohl waren (ichon ber Cenfus bes Jahres 1841 hatte es gezeigt) fortichreitend neue Taufende von irischen Relten, theils ehrliche Arbeit suchend, theils aber auch schlimmes Gefindel, hinübergezogen nach ben großen Blaten Schottlands und Englands. Aber mahrend jest ber Tob in Schauerlicher Geftalt Sunberte Armer und Elender jammerlich binraffte, maren, unter bem gleichzeitigen Giufen ber großen Repeal-Agitation, die alten greulichen Bauernverschwörungen wieder erwacht und nahmen mit ihren blutigen Thaten einen schreckenerregenden Umfang an. Nun hatte bereits die Thronrede dem Narlament Maßregeln angefündigt jum Schute von Leben und Gigen. thum in Irland. Ziemlich gleichzeitig mit der großen Corn : Law - Repeal - Bill brachte baher Beel Die "Irish-Coercion-Bill" ein, welche nach dem Mufter früherer Magregeln biefer Art Ausnahmemagregeln und Beschränfungen ber individuellen Freiheit in Irland vorschlug. Zuerst bem Oberhause vorgelegt, hatte sie in ber erften Boche ber Barlamentefeffion allerdings bie Buftimmung ber Lords erlangt; aber in bem Unterhaufe ftieß biefe Bill bei D'Connell mit feiner irifchen Brigabe, wie bei ben englischen Rabicalen auf hartnadigen Biberftand; man erflarte die Dagregel für unconstitutionell und unnothig. Die erfte Lefung fogar wurde nur mit Mühe burchgefest.

Als nun inzwischen die Kornbill ihrem letten formalen Abschluß fich naberte, übergab Peel, — in seiner tuchtigen Art nicht gewillt, burch zweifelhafte Barteicombinationen und haltloses Schaufelspftem die Eriftenz einer bisher fo fraftvollen Regierung schwantend hinzuschleppen, bie bann doch nur burch bie Gnade seiner alten und neuen Begner ihr Leben vegetirent batte friften konnen; und feinedwege der Dann, der fich angfilich an fein Bortefeuille geflammert hatte, - Angesichts der wachfenben Opposition gegen die "irische Zwangebill" am 21. Juni 1846 dem Cabinet eine Dentschrift über bie Lage ber Regierung; er erörterte in berfelben ausführlich die Alternative eines Rudtritts ober einer Parlas mentsauflofung, und falls man ben letteren Beg einschlagen follte, welchen Grund man zwedmäßigerweise für den Appell an bas Land angeben fonne. Das Res fultat diefer Erörterungen mar, bag er fich ents fchieben fur ben fofortigen Rudtritt erflarte; weil biefer Schritt ben Intereffen ber eigenen Bartei, ber Krone, des gesammten Bolfes am meiften entspreche und ehrenvoller fei, als machtlos im Amte zu verbleiben oder zu einer Auflofung zu rathen mit nur geringer Ausficht auf eine geficherte Majoritat, die in großen politis ichen Fragen ehrlich und innig mit bem Ministerium zusammenwirten werbe. Diefe Denkichrift ließ Beel zus nachft bem Bergoge von Bellington jugeben, und nach Empfang der Antwort beffelben, die im Gangen mit Beel's Anfichten übereinstimmte, beibe Schriftftude bei den übrigen Cabineteministern circuliren, die dann Beel's Borfchlage einmuthig billigten.

Es war bann ber Abend bes 25. Juni 1846, ber bie große Entscheidung brachte. Es war berfelbe Abend, wo das Oberhaus die lette zustimmende Abstimmung über bie Kornbill fällte; wo auch aus Nordamerika die Rachricht tam von ber friedlichen Schlichtung der (f. oben) Dregonfrage. Beel hatte bei ben endlich eröffneten Debatten um die zweite Lefung der irifchen 3mangebill erflart, bag bas Ministerium mit biefer Bill fteben und fallen wolle. Ihm antwortete eine zu seinem Sturze geschlossene Allianz zwischen Radicalen, Irlandern, Bhigs und Protectionisten. Rach langer Debatte wurde an jenem 25. Juni die zweite Lefung verworfen, die Regierung mit 292 gegen 219, also mit einer Majorität von 73 Stimmen gefchlagen. Am nachften Tage foon trat bas Minifterium Beel jurud. An eben biefem 26. Juni machte Beel felbft bem Saufe ber Gemeinen die Mittheilung von feinem erfolgten Rudtritt. Er erflarte babei, wenn er feine handelspolitischen Dagregeln nicht hatte durchfegen fonnen, fo murbe er ber Rrone gerathen haben, bas Parlament aufzulöfen. Rachbem es ihm aber gelungen fei, beren Annahme zu bewirfen, hatte er einen gleichen Rath, lediglich um fein eige-nes Ministerium im Amte zu erhalten, nur bann er-theilen fonnen, wenn er vernünftigerweise hatte vorausfegen tonnen, es werbe ihm das die Unterftugung einer machtigen, burch allgemeine lebereinstimmung ber Anfichten über alle erheblichen Fragen mit ihm verbundenen Bartei fichern; ein Resultat, welches er bei ber jegigen

Lage der Dinge nicht für wahrscheinlich halte. Ueberdies glaube er, daß das Land nach der Aufregung der jüngsten Zeit der Ruhe bedürftig sei 7°). Der große Mann schloß seine leste ministerielle Rede mit einem furzen Rüdsblid auf die Geschichte Englands während seiner Regierung, wobei er auch dem wadern Cobden den wohlverdienten Triumph der starken Hilfe zur Durchsetung seiner großen reformatorischen Maßregeln nicht vorentshielt, und die berechtigte Hossinung aussprach, daß sein Name wenigstens dei denen mit Wohlwollen genannt werden möge, "deren Aufgabe die Arbeit ist, und die ihr tägliches Brod im Schweiße ihres Angesichts verdienen, so oft sie ihre erschöpste Kraft durch reichliche und unbesteuerte Rahrung wiederherstellen". Cobden aber sagte nicht lange nachher in einer Bersammlung zu Manchester von Beel: "Wenn er durch seinen großen Schritt sein Amt verloren hat, so hat er doch sein Baterland gewonnen. Was mich betrisst, ich würde mich lieber mit dieser seiner letzen Maßregel, obwohl sie zu seiner Abdantung geführt hat, ins Privatleben zuruckziehen, als ohne sie auf den höchsten Gipfel menschlicher Macht hinaussteigen." Die Bildung eines neuen Casbinets aber übertrug die Königin Bictoria dem Lord John Russell.

## Bierter Abichnitt.

Die Regierungen Lord Ruffell's und Lord Derby's (1846 - 1852).

Es gelang bem Führer ber Whigs, Lord John Ruffell, fein neues Cabinet bis jum 3. Juli 1846 au formiren; am 6. Juli wurde Ruffell ale Erfter Lord bes Schapamtes vereidigt. Das neue Ministerium bestand aus ber damale ungewöhnlichen Bahl von 16 Mitglies bern. Ruffell hatte fich viele Dube gegeben, feinem neuen Cabinet feinen ausschließlich whiggiftischen Charafter alter Art zu geben. Er hatte fich namentlich und mit gutem Recht bemuht, Richard Cobben etwa als Sandelsminister für fein Ministerium zu gewinnen. Cobben aber hatte abgelebnt - nicht etwa, weil er (wie ein naturlich beut fcher Rabicaler, bem nach ber biebern Einfalt Diefer Schule das Regieren felbst als eine Sunde erfcheint, fich einbildet) "ale echter Bolfemann nie nach einem größern öffentlichen Amte ftrebte, vielmehr ein solches, wenn es ihm angeboten wurde, stets auf bas Entschiedenste ausschlug"!!! 80), — sondern weil Cobben überhaupt bei seiner edlen Selbstbescheidnng und Selbstlofigfeit zugleich im bochften Grabe gewiffenhaft und ftreng gegen fich felbft war, und nicht gut mit Staatsmannern jusammenwirfen fonnte, von beren Grundfagen (namentlich unter Andern von ben Grundfagen ber ausmartigen Bolitif Balmerfton's) er vielfach fehr bedeutenb abwich. Bur Beit aber machte ihm noch bagu feine

<sup>79)</sup> Bergl. Alpheus Tobb, Ueber bie parlamentarifche Resgierung in England; a. a. D. S. 123 fg. 80) Richard Cobben's Leben und Wirfen a. a. D. S. 88.

burch die Anstreugungen ber letten Jahre tief erschütterte Befundheit jede weitere politische Thatigfeit unmöglich. Dafür gelang es aber Lord Ruffell, ale Unterpfand der Berbindung der Bhige mit ben auch politisch liberalen resp. radicalen Freihandlern einen andern hochst popularen Redner der bisherigen Anti = Corn = Law = League für fich ju gewinnen; Dr. Milner Gibfon übernahm bie Stelle als Biceprasibent bes handelsamtes. Auf der andern Seite war aber Ruffell's Bersuch, drei namhafte Danner aus dem weitern Ministerium Beel's, Die Berren Lord Dalhouste, Lord Lincoln und Herbert, Die bisher aber noch feine eigentlich politische Rolle gespielt hatten, für fein Ministerium festzuhalten, nicht geglückt. Rur ber alte Berzog von Bellington hatte fich bereitwillig finden laffen, auch unter Ruffell's Berwaltung ben Dberbefehl über bie Armee ju behalten. Außer Milner Gibfon und Wellington war nun doch ber Charafter des neuen Ministeriums burchaus whiggistisch; bie Busammenfegung aber nach alter Art ber Whige murbe mesentlich ariftofratischer als jene bes Cabinets Beel. Führer und Baupt bes neuen Cabinets mar alfo Lord Ruffell; neben ihm aber begann jest Bord Balmerft on mehr und mehr die ebenso viel gerühmte wie geschmähte hervorragende Stellung zu erobern, bie er feitdem mit fteigendem Mage wiederholt bis zu feinem Ende in bem Rathe der Krone und des Landes eingenommen hat. Prafibent des Geheimen Rathes wurde wieder Lord Lands bowne, Lordfangler Lord Cottenham, Minifter bee Innern Sir George Grey (Reffe bes großen Reformbills ministers), Lord Howid, bisher im Unterhause, und namentlich im Sinne Cobben's, febr thatig, — sein Better aber, bisher feit feines großen Baters, eben bes Reforms billministers, Tobe (17. Juli 1845) jest Lord henry Gren, Staatsfecretar für bie Colonien; Großsiegelbemahrer wurde Lord Minto, ferner Wood Rangler der Schapfammer, Macaulay wieder Generalfriegegahlmeifter; Lord

Die Lage des neuen Bhigministeriums war ungemein schwierig. Bundchst fonnte man nicht gerabe fagen, bag bas gand ber neuen Regierung mit befondere großem Bertrauen entgegenkam. Bohl gahlte Diefes Cabinet viele ausgezeichnet tuchtige Manner in feinen Reihen. Aber man hatte nicht vergeffen, bag bas Cabinet boch in ber hauptfache aus benfelben Elementen bestand, die bis jum 3. 1841 ben Staat und die neue Reformpolitif schwach genug geleitet hatten und hinter Beel's großartig fraftwoller Leitung bedeutend in Schatten getreten maren. War es nun ju erwarten, baß Diefe Danner jest, - wo eine neue riefige vollsthumliche Agitation einen neuen schweren Bann von bem Lande genommen, eine neue Reformbill der einschneis benoften Art erzielt hatte, - Die rechte Rraft entwideln wurden, um die nothwendigen Confequengen bavon ju gieben, jugleich die neu aufwogenden Glemente fest und gewandt zu leiten und die immer weiter fortichreis tende Umbilbung bes britischen Rationallebens mit sicherer

Morpeth erhielt die öffentlichen Bauten und Unlagen,

Sir 3. Hobbouse wurde Prafident des oftindischen Con-

trolamtes, Labouchere Secretar für Irland.

Sand fegenbreich weiterzuführen? hier gerabe maren wahrhaft großartige Schwierigkeiten zu überwinden.

Der Rampf um bie Rornzölle hat mehr noch ale die Bahl-Reformbill eine tiefe Rluft geriffen zwischen bem alten und bem neuen England unseres Jahrhunderts. Die Anti-Corn-Law-League allerbinge hatte fich, nach alter Art ber Englander bei folchen Agitationen, gleich nach Durchsetzung der Beel'ichen Rorn. bill, auf Antrag von Cobden und Bright, burch formellen Befdluß (29. Juli) einer Berfammlung zu Manchefter auf geloft und begann, ihre noch schwebenden Beschäfte abe suwideln. Cobben felbft, ber burch bie riefigen An-ftrengungen ber letten Jahre nicht nur feine Gefundheit tief untergraben, fonbern auch (er hatte naturlich feine Geschäfte ftarf vernachlässigen muffen) einen Schaben von mehr als 20,000 Bf. St. erlitten hatte, erhielt Seitens ber bisherigen League eine Nationalbelohnung von 80,000 Pf. St.; er für seine Person eilte aber, sobald nur die großen Arbeiten im Barlament und in ber League er-ledigt waren, burch eine langere Reise nach bem Continent feine Gefundheit herzustellen, Die ihn nach Franfreich, in ein Pyrendenbab, bann nach Spanien, Italien, Schweiz, Deutschland und Rufland führte; überall wurde ber berühmte "Apostel bes Freihandels und bes Bolfer-friedens" mit hoben Ehren aufgenommen. — Die League allerdings hatte fich aufgeloft; aber nun wirfte, und zwar viel ftarfer, nachhaltiger und intensiver als nach ber Bahlreformbill, fortwährend weiter die Art, wie ber Sieg errungen, die Mittel, die angewandt waren, und ber Charafter, ben die freihandlerische Agitation gulest immer mehr angenommen hatte. Bum zweiten Mal war wefentlich boch ben alten Gewalten ber englischen Gefellschaft eine tief einschneibende Reform burch eine machtige Bolfsbewegung geradezu abgezwungen worden; Die Agitation war viel großartiger, viel intensiver, viel gaher gemefen, ale jur Beit ber Gren'ichen Reformbill. Dies erneute Aufbieten der Massen der Ration mußte bas Gelbstgefühl, bas Bollgefühl ber Rraft bei ben mittlern und niedern Schichten bes Bolfes fehr bedeutend erhöhen. Und wenn auch immer fehr zahlreiche Manner ber britischen Aristofratie ben großen Rampf an Cob-Den's Seite ausgefochten hatten: in ber Saupt fache war es boch ein Rampf ber englischen Demokratic, bafirt auf die großen Stadte und Die Induftrie, geworben, gegen die Ariftofratic und die Intereffen der großen Grundherren. Mit dem ftolzen Siegeogefühle, mit dem neuen und riefigen Aufschwunge ber Induftrie feit biefer Beit, die bald auch die Lage ber fog. Arbeiter bedeutend beffern follte, mit ber ebenfalls feit jener Beit mertbar fich fteigernben materiellen Rraft ber Bachter, wurde aber die Biberftanbefraft ber altbegrundeten agrarischen Grundariftofratie gegen die bemofratische Stromung auf allen Bebieten immer fcmacher. Die Agitation freilich ju Gunften einer neuen Ausdehnung bes Bahlrechts trat noch nicht fofort wieder in ben Bordergrund. Die Chartiften hatten freilich fich feiner Zeit (f. oben) mit ben Freihandlern allirt; aber, wenn auch Cobben felbft für geheime Abstimmung und furzere Barlamentebauer gestimmt war, so neigte boch weber er selbst noch auch Bright zum "allgemeinen" Stimmrecht; andere Freisbandler waren nach dieser Seite hin noch weit weniger radical. Wohl aber hat Bright aus dieser Zeit für sich die Aufgabe mitgenommen, die möglichste Demokratistrung des Stimmrechts nach allen Kräften zu fördern. Zur Zeit aber war das englische Voll durch den Kampf um die Kornfreiheit allzusehr ermüdet, um sich so fort schon wieder in eine erneute, nur von den allgefürchteten Chartisten geforderte, Arbeit zu fürzen; auch absorbirte (s. unten) Irland bald genug das allgemeine Interesse in sehr hohem Grade.

Als nachfte Folge bes großen Rampfes um die Rorns frage trat aber in bem Barlament weitaus am fennte lichsten herror die Zersprengung der alten Barteien, die nun fortschreitend bis auf diefen Tag nachwirft. Die in einer Lebenofrage geschlagenen alten Tories mit protectionistischer Farbung maren jur Beit im Unterhause zwar noch immer sehr zahlreich, aber ohne sichere gubrung, schwer erbittert. Die zum Theil hoch begabten Beeliten, nicht übermäßig zahlreich, machten ben sehr schwierigen Berjuch, eine eigene "liberal confervative" Mittelpartei ju bilden; ein Berfuch, beffen Durchführbarfeit nich doch erft erproben follte. Jeben falls war (und fo ift es bis heute geblieben) ber große Triumph ber confervativen Bartei Englands bei den legten Bablen ihr letter; ber Stoß in ihr Fundament, ben Beel geführt hatte, ift nicht wieder überwunden worden, menigftens nicht, soweit eine englische conservative Bartei alter Art in Frage ftand. Satten aber darum die Bhigs jest beffere Chancen ale bisher? Der britische Liberalismus im Großen ja, aber nicht mehr die Bhigs. Die machtige Erhebung der neuen Manchesterpartei hat wesentlich die eine Folge der Grep'schen Reformbill gezeitigt, Die Umbildung ber liberalen Bartei Englands. Das Eintreten der Bertreter der großen Städte in das Parlament brachte mehr und mehr neue Elemente ins Parlament, die — fast ohne Ausnahme liberal wie fie waren, - mit ben Bhige boch nicht mehr gang auf gleichem Boden ftanden. Richt blos, daß boch auch Die Bhigs eine aristofratische Bartei maren, daß Die ariftofratischen Sauptlinge Dieser Bartei in bem Schofe derfelben Ton und Richtung angegeben hatten: bieber mar es bei ihnen wie bei den Tories immer Brauch gewefen, die großen Staatsfragen in gang bestimmter Art und nach fehr bestimmten taftischen Grundfagen als Barteifragen ju behandeln. Das wurde fehr anders bei fehr vielen ber neuen liberalen Deputirten, die mehr und mehr fich von den alten Parteigrundfagen losmache ten und als fog. unabhangige Liberale folche Fragen mehr nach ihrem inneren Werthe als nach dem Stands punfte ber Partei ju betrachten anfingen; fo fonnten fie, und bas hat namentlich bie Danchefterfcule, bat namentlich Bright oft gethan, wiederholt auch mit den Confervativen ftimmen, fobalb etwa diefe ,, in dem geges benen Salle Die rechten Mittel ju dem rechten Biele gu ergreifen ichienen". Es ift nicht zu bestreiten, daß biefe neue Braris febr mohl geeignet mar, vielen bofen Uebelftanben bes bisherigen britischen Parteitreibens ein Enbe ju machen. Aber es ift auch nicht ju verfennen, daß biefes, indem es die Barteien, namentlich die Bhigs, immer mehr beborganifirte, vorläufig ben feften Gang bes britischen Staatswesens, die Bildung fester und flarer Rajoritaten im Parlament und demgemaß auch Die Bildung einer einheitlichen und fraftvollen Erecutive, fortichreitend immer mehr erschweren mußte. Die 28 hige nun liefen feit jener Beit immer mehr Gefahr, jufammenguschrumpfen zu einer immerhin ftarfen, aber nur schwer noch der Ergangung und Erweiterung fabigen, wesentlich ariftofratifch gefarbten Gruppe alter machtiger Sauptlinge (wenn auch noch lange nicht in der Art "Officiere ohne heer", wie bald nachher die Beeliten). Die radical gefarbten Liberalen alter Schule neben ihnen (bie Ruffell bas Bort von ber "Finalitat" ber Grep'ichen Reforms bill niemals verziehen haben) und weit mehr nun eben noch die "unabhangigen Liberalen" der Manchesterschule unter Cobden und Bright, waren und blieben feine unter allen Umftanden zuverläffigen Allierten; und biefes batte feit Alters auch von D'Connell's irijder Brigabe ge-

Als nun das neue Ministerium Ruffell zu arbeiten begann, war seine Lage ganz eigenthumlich. Die neue Regierung begegnete auch im Barlament nur wenig Sympathien. Ueber den Sturz Beel's hinaus bestand keinerlei Berbindung zwischen den agrarischen Brotectionisten und der neuen Staatsgewalt; aber auch Industrielle und Kausseute hatten zu der sinanziellen Capacität des Cabinets kein übermäßiges Zutrauen. Und bei der numerischen Minorität der liberalen Elemente im Barlament war Ruffell (ähnlich wie unter andern Bershältnissen einst Meldourne) sest namentlich angewiesen auf die Hilse Beel's und seiner Bartei; Beel hatte auch erstärt, das neue Cabinet bei allen die wahre Wohlsfahrt des Landes bezweckenden Raßregeln unterstüßen zu wollen.

Bunachft maren nun allerdinge alle Parteien barin einverstanden, der neuen Berwaltung "ehrliches Spiel" (fair play) ju geben, bamit Ruffell feine Anfichten und Bestrebungen an ben Tag legen fonne. Go gelang es Lord Ruffell, junachft die Frage wegen der Budergolle ju erledigen. Unter ben obschwebenden Berbaltniffen mar junachst die Dauer ber bisberigen Beel'ichen Buderbill auf einen Monat verlangert worden. Um 20. Juli legte bann Ruffell feinen neuen Plan bem Unterhause vor. Rach demfelben follten die Buderzolle im Allgemeinen berabgefest und fünf Jahre bindurch von Jahr ju Jahr noch mehr vermindert werden. Bei den Debatten famen bie alten Schwierigfeitn biefer Frage wieder ju Lage. Gin Theil der Intereffenten begehrte eine Bevorzugung ber schwer ringeuden westindischen Colonien, andere wenigftens die Ausschließung des in Stlavenlandern erzeugten Budere; die Freihandler wiefen beides entichieben ab. Lettere machten namentlich immer von Reuem geltenb, daß die Ausschließung des Sflavenzuders eine Beuchelei fei gegenüber ber Bulaffung ber burch nordamerifauische Stlaven gebauten Baumwolle, auf beren Bufuhr ber Be-

trieb eines ber wichtigften britischen Industriezweige berube. Gegenüber ber Opposition ber Protectioniften unter G. Bentind trat namentlich Peel für bas Ministerium ein. Obwol er felbst noch als Minister im 3. 1846 bei weiterer Regulirung dieser Frage eine Ausschließung bes Stlavenzuders im Sinne gehabt hatte (weniger aus Rudficht auf die religiofen Gegner ber Eflavenarbeit, als auf die schwierige Lage der westindischen Colonien), fo erflatte er boch fest, daß es angefichts ber jungften Begebenheiten faum thunlich fei, bas Ministerium in Diefer Angelegenheit im Stiche ju laffen, und es fo gleichfalls jum Rudtritt ju nothigen. Die Ruffell'iche Buderbill

fand bann endlich auch in beiben Baufern bes Barlas mente Annahme.

Defto brohender aber gestaltete sich die irisch e Frage. Freilich war die Repealbewegung mehr und mehr erlahmt; bas "junge Irland" trennte sich immer entschiedener von bem alten D'Connell, ber neue Agitator Smith D'Brien spielte im Parlament feineswegs eine glangende Rolle, — D'Connell aber, wenn er auch fagte, ,er thue es nur, um flar zu zeigen, daß England ben irischen Schwierigkeiten in keiner Weise gewachsen fei", vertagte mit bem Biebereintritt feiner alten ivbiggiftis schen Freunde in bas Regiment die Repeal noch einmal und vertauschte seinen alten Ungestum mit einer ungewöhnlichen Daßigung. Aber bie Sauptfache lag bamale nicht in ber politischen Bewegung, sondern in der schrede lichen materiellen Lage vieler hundertraufende ber ungludlichen feltischen Einwohner Irlands. Schon jest nämlich wurde ce jum allgemeinen Entfeten flar und beutlich, daß die furchtbare Dieernte des Jahres 1845 fich auch im Sommer und herbft 1846 in Großbritannien und Irland wiederholen werde. Es traten baher an bie neue Regierung fofort die fcwierigften Aufgaben beran, fowol für die Sicherheit von Leben und Eigenthum ber Besitenden, wie für die Lebensfriftung der Armen und Elenden in Irland die entsprechenden rettenden Schritte ju thun. In erfterer Beziehung nun ift es zu etwas Rechtem nicht gefommen. Die furchtbare und ftete forts schreitende Bunahme ber agrarischen blutigen Frevel in Irland in diefer Zeit hatte Beel zu ber Erneuerung ber irifchen Zwangsbill veranlaßt; er war barüber gefallen, Ruffell konnte baber biefe Bill nicht mehr wieder ausnehmen. Aber die irischen und radicalen Elemente bes Parlaments gurnten gewaltig, als ber Minister Labouchere am 7. Aug. die proviforische Erneuerung ber "irischen Waffenbill" beantragte, burch welche ber Besit von Schufwaffen in Irland an gewiffe Beschränkungen geknüpft war. Allerdings sollten mehrere der gehässigsten Clauseln dieser Bill biesmal wegfallen. Die Regierung sette auch wirklich bei schwachbesettem Sause die zweite Lesung bieser Bill mit nicht gang unbedeutender Dehrbeit burch; aber - mit ber ben mobernen whiggiftifchen Regierungen feit Lord Grey's Rudtritt anhaftenben Somache, mit jener vielbeflagten "Biegfamfeit" namentlich ber whiggistischen Ercentive, - erklarte Ruffell am 17. Aug. ploglich, baß er in Folge bes Widerftandes, ben die Bill gefunden, und ber burch Streichung wich-

tiger Puntte den praftischen Werth ber Bill ju paralpfiren geeignet mar, es vorziehe, biefelbe lieber gang fallen gu Somit wurde auf alle Ausnahmemas. regeln für die öffentliche Sicherheit in Irland verzichtet. Als erften ernften öffentlichen Schritt aber biefes Cabinets gur Linderung bes Rothstandes in Irland genehmigte das Parlament den Borschlag der Regierung, fraft beffen der Statthalter von Irland den irischen Grafsichaften auf deren Antrag Gelb zu öffentlichen Bauten vorschießen durfte.

Am 28. Aug. wurde bie biesjährige Session bes Barlamente gefchloffen. Aber mit ber neuen fchlechten Ernte; mit der fleigenden Theuerung in England und Schottland, nahm das Elend in Irland einen wahrbaft verzweiflungevollen, grauenhaften Charafter an. Auf bem hintergrunde der alten schlechten Agriculturguftande biefes Landes, der Zwerge und Rartoffelwirthe fchaft, ber althergebrachten ausgebehnten Armuth; bei bem Mangel an Communicationsmitteln nahm bie Roth ju. Dazu kam die Art des Bolkes, welches leichtsinnig, sidel, wenig vorsorglich ift und — ganz anders als die Angelsachsen — zu praktisch solider Selbsthilse wenig gestimmt, mit Borliebe auf Staatsunterstügung zählt. Schon im vorigen Jahre hatten viele Irlander, die gewohnt waren, burch Erntearbeiten in England einen zeitweiligen Unterhalt zu erwerben, bei ber Anfundigung einer Regierungsunterftugung es vorgezogen, diefe in Anspruch ju nebe men. Und ale jest die (f. oben) im Barlament beschloffenen öffentlichen Bauten angefündigt murben: fo gefiel es sofort jahllosen irischen Arbeitern in Irland, ihre Privatverpflichtungen gegen ihre bisberigen Arbeitgeber (namentlich Grundherren und Bachter) aufzugeben und Staatsarbeit ju fuchen; wodurch bann nicht allein bem Staate ohne Roth erhöhte Roften aufgeburdet, fonbern auch febr viele, namentlich landliche Arbeitgeber in die größte Berlegenheit gebracht und außer Stand gefest wurden, in ausgebehnter Beife benjenigen Beiftand ju leiften, der ihnen gesetlich zufiel. Ram es boch vor, bag felbft fleine Bachter ihr eigenes Grundftud liegen ließen, um für ben Staat Strafenbauten ju machen. Bu Anfang bes Jahres 1847 hatte bie Staateregierung in Irland nicht weniger als 500,000 Arme zu einem burchschnittlichen Tagelohne von eilf Bence ju ernahren. Da die Bahl der in folder Beise Brod und Bilfe suchenben Menschen zu groß wurde, um fie allein bei öffentlichen Arbeiten zu beschäftigen, fo übernahm es bie Regierung, auf ihre Berantwortung bin die lette Bill bahin zu erweitern, daß die öffentlichen Silfegelder gegen angemessene Sicherheit auch ju Arbeiten auf bem Grund und Boden von Privaten zur Befchäftigung von Arbeis tern vermandt werben burften.

Der furchtbare Rothstand der armeren Irlander erwedte nun überall in England ftarfe, merfthatige und bilfreiche Sympathien; in Irland felbft fuhrte er gu einem verfohnlichen Bufammenwirten fonft getrennter Elemente, indem die irifchen Barlamentsmitglieder ber verichiedenften Farben beider Saufer bes Barlaments ju Anfang bee Jahres 1847 mit andern irifchen Grundherren

fic vereinigen, um bie besten Mittel zur Hebung ber furdirieren Leiden Irlands zu berathen und mit ihren Arrimingen ber Regierung jur Seite gu fieben. Angenänk fricher Nothnände trat auch das Parlament früher als gewöhnlich wieder zusammen. Am 19. Jan. 1:47 merte die neue Sefuen existence; am 21. 3an. leitere Anfiell die Reibe der zur Abbilie der Nort geplanren Maßregeln mit dem Antrage ein, die Gemeides und bie Schiffahrtsgesege soweit leptere Getreideladungen betrafen) bis jum 1. Sept. 1547 zu inspendiren: diefer Schritt, ber zugleich auf Englant, Schottlant unt 31lant berechnet mar, wurde bis Ende Januar berathen und schnell genehmigt. And die Protectioniften machten bier feine Opposition: mur daß fie fich gegen Die baraus eima zu ziehenden Confeguenzen vermahrten. Die Freibandler aber, die hier einen neuen Angrifispunft erfannten, festen bamale ein Comité ein gur Unterfucbung ber allgemeinen Birfungen ber (feit ibrer Einführung in Crommell's Zeit so lange für eine Grundbevingung der britischen Gee: und Sandelsmacht gehaltenen) Schiffahrisgefete. - Am 25. 3an. trat bann Ruffell mit einer Reibe auf Irland speciell berechneter mobithätiger Magregeln berror. Abgeseben von ber beantragten Inbemnitat für die (i. oben) lepten Schritte ber Regierung in Irland, so sollten in jedem Bahlbegirfe Irlande Bohlthatigfeitscomite's formirt werden mit der Befugnig, Die ihnen aus öffentlichen Mineln unt Privariubicriptionen guftromenben Gelber jum Anfauf von Lebensmineln gu verwenden, die unter die Bedürftigen zu vertheilen maren. Bon ben aus Anlag bes Norhnandes ben Grundbengern in der letten Zeit vom Staate geliebenen Summen follte nun schrittweise in einem Zeitraume von 22 Jahren Die Salfte gurudgezahlt merten. Den Gruntbefigern follien ferner neue 50,000 Pfr. St. jum Anfanf von Sautforn bis jum Ablauf bes nadhen December, und eine Dils lion jur Berbefferung der noch brach liegenden gandereien vorgeschrffen werben; und zwar in ber Art, bag bie Regierung da, wo tie Gigentbumer fich ber Ausführung biefer Berbenerung widerfesten, gegen einen benimmten Ranfpreis Eigenthumerin ber betreffenden ganbereien werben fenne. Der Berfauf ju ichmer belagieter Guter follte erleichtert werden. Beiter aber sollte sowol zu weiterer Linderung ber berrichenden Roth wie zu bleibender Berbefferung and bie Armenbill von 1838 (i. oben) erweitert werben. Indem man jugleich bie ichlimme Liebe baberei ber Relien Irlande für Die Zwergwirtbicaft, für 124 entloie Parzelliren ber Gruntunde, Die Aufleiung großer Theile tes Bolles in eine Dane von aus ber Bent in ben Munt lebenben fleinen Grundeignern und "Aonern", treffen wollte, bestimmte man Folgenbes. Inbem man bie Bererdnungen wegen Gerftellung offente lider Arbeusbäufer erweiterte, bestimmte man angleich, bag riegenigen Armen, für beren Anfnahme in ben Arbeitsbaufern ber Raum feble, jur Unternügung (namentlich berd Lebensmittel) auch außerhalt ber Armen-

banier berechtigt fem follten. Anf biefe Unternagung

fellte jedoch Riemand Anipruch baben, ber im Bens emes Gruntfiudes von mehr ale einem Biertelmergen

fei: außerbem follte bie auf fammtliche Reinere Grundfriide fallende Armeniare nicht wie bisher von bem Badter, fondern von dem Grundheren erlegt merben. Alle Diese Antrage unt ber Reibe nach angenommen worden. Außerdem bat die Regierung felbu - nachdem fie geern eine Bill E. Bemind's, der Protectioninen (und Enenbahnspernlangen, Die burch eine Sangenanleibe von 15 Millionen Pf. St. den Ban inficher Effenbalmen madnig fordern wollte, enrichieden besämmt und datung zu Falle gebracht hatte — mit gewohnter whiggischieber Biegiamlen water eine Bill zu demielben 3mede, aber mit weit geringeren Gelbierberungen, im Parlament ein

gebracht und durchgeiest.

Die Energie, mit der England — das Barlamen bar überhaupt im Gangen gebn Millionen Pinnt Sterling zur Umernügung Irlands bewillige — bem nothleiben ben Irlant ju Gilfe fam, in für biefe Zeit and nicht ohne segenstreiche Bufungen geblieben. Junache trans mehrere neue Momente ein, welche die binner Irlands enrieglicher Roch lauernde femere politifche Seink bis auf die letzte Salfte bes nebennen Decenniumes unjeres Jahrhunderis und bis auf das nene Anfleden der blutigen "Fenischen" Bewegung wieder binausgeicheben baben. Brern erleich bas gener ber Repeal. Agitation. Der alte C'Ernnell nämlich, ber in biesem Frühling ad auf eine Reise zum Bapk nach Arn begeben bane, war unterwege zu Genna am 15. Dai generben. Damit aber batte bie Repealbewegung in ihrer hisberigen Genalt ihren Halt reckeren. In Irland war nach D'Connell's Ableben factifc Niemant ba, ber biefe Sache in ber Art und Beife bes großen Demagegen batte sortsubren konnen. Denn die neuen Gegner D'Connell's, rie larmenden Stimmfülner des "jungen Irlant", die Manner ber selbnandigen irischen Redukte unt ber "phrifiden Gemalt", batten perfonlich meber Die Emucht, Die ichlane Beionnenbeit, noch bie Antorite wie D'Ernnell. Ge fam baju, baf bie Rraft ber Mais tation burch eine neue Benbung für lange Jabre mejens lich geschwächt wurde.

Man war langs barüber einig, bag bei ber Ratur ber Reiten Irlands, Die fo febr jur Imerge und Ravtoffelmirtbichaft neigt; bei ihrer Liebbaberei für gebeine Berbindungen, die fiers mit Brand und Mort bei ber Sant waren unt barum and bie Anlage induftrieller Erablinemente turch ewige muthwillige Strife's und Mertibaten fan unmöglich, jebenfalls in einem großen Bagund machten, - Irlant jur Beit wirflich ju fterf berelfert, daß ein geertneies Swüem der Andwanderung für die Iniel die weientlichne Gilfe war. Bes bieber aber nur iperabilde geschehen war, das wurde jest unter ber furdtbaren Roth in riefenbaftem Dagftabe andgeführt. Der gräßliche Rothnant ber Bufel überwand jest bie Beimathliebe ber Irlander. Alle Bufe aus Enge lant fennte junaden bod nicht binbern, bas nicht bungerenerh und Seuden Die Babl ber Reiten Irlands binnen wenigen Menaten nabeju beeimirten 21). Die Ande

<sup>81)</sup> Bil. R. Pauli, Anfafe jut englifden Gefdider & 298.

behnung ber Roth, ber Gluth bes Stammeshaffes, bes feit Jahrzehnten geschürten Grolls gegen England, bie Buth des religiofen Fanatismus ließen die großen rettenben Magregeln nicht fofort überall burchgreifend wirken. Es fam baju, bag bie Bestimmungen ber neuen Armenbill (f. oben) nicht blos die Arbeitshäuser füllten, sondern auch andere Folgen hatten. Die Grundherren begannen, die zu fleinen verpachteten Landparzellen einzuziehen: bies mar ber lette Stachel, ber bie proletarische lande liche Bevölferung trieb, ihr Land ju verlaffen. Go begann benn eine Auswanderung nach Rorbamerifa (ber fog. Irish Exodus) in bieber unerhörter Ausbehnung; bas irifche Bolf jog, von ber Staatsregierung babei nunmehr auf alle Beise geforbert, ju hunberts tausenden über ben atlantischen Drean. Damit trat jus nächst eine bedeutende Erleichterung für Irland ein; durch biefe 4-5 Jahre lang sich fortsehende Auswanderung wurde bie Kraft ber Agitation vollfommen gebrochen (vgl. unten); aber auch andere Folgen blieben nicht aus. Jubeln ultramontane Schriftsteller laut barüber, baß biefe Wendung dahin geführt habe, in dem protestantischen Rorbamerifa einen neuen ftarten Grundftod ftreng fatholischer Elemente zu schaffen: so klagen Freunde ber amerifanischen Union, daß die Irlander in ben großen Stadten des Dftens das bis babin bort nur erft ichmach vertretene Element wufter Barbarei, brutalen Romby-und Strolchenthums mit greulichem Erfolg angepflanzt und ju icheuflicher Bluthe gebracht haben. England aber hatte es zu empfinden, daß die ihm feindlichen Glemente in Amerika burch biefe Auswanderer machtig geftarft, daß 20 Jahre spater das amerifanische Irland ein gefährlicher Ausgangspunkt bes irifchen Fenianise mus ber Gegenwart wurde.

Das seinem Ende zuwandernde Parlament bes Jahres 1847 hat außer der irischen Frage noch mehrere andere Puntte von nicht geringer Bedeutung zu behanbeln gehabt. Der Eifer ber Philanthropen brachte wieber Die Arbeiterverhaltnisse jur Debatte, und seste (nachebem schon unter bem 30. Juni 1845 das Geset publicirt mar, welches die Arbeit der Frauen, ber jungen Leute und ber Rinder über 8 Jahre in ben Drudereien regulirte und auch biefe Claffe arbeitender Englander und Englanderinnen fammt ben Drudereien unter Schut und Controle der Fabrifinspectoren stellte) — abermals gegen ben entschloffenen, theilweife auch burch Becl getheilten, Widerstand der Manchesterschule — diesmal die berühmte "Behnstunden-Bill" burch. Diefe Acte, Diefes Gefes vom 8. Juni 1847 (,, Gefes jur Festfepung ber Arbeite. ftunden junger Bersonen und Frauenzimmer in Fabrifen"), beschränkte bekanntlich die Arbeitszeit junger Leute unter 18 Jahren und der Frauenzimmer fortan, d. i. für die mit dem 1. Dai 1848 beginnende Zeit, auf gehn Stunben täglich und auf 58 Stunden wochentlich "2).

Sonft haben wir hier nur noch ju ermahnen, bag auch bie lange fcmebenbe Frage megen bes anglifanischen

Die diesjährige Session des Parlaments wurde am 23. Juli 1847 gefchloffen. Da feine Lebensdauer aber jest abgelaufen war, so wurde es gleich nachs her aufgelöft und neue allgemeine Bahlen ausgeschries ben. Die neuen Wahlen wurden ohne ungewöhnlich heftige Agitation vollzogen; die Physiognomie bes Unterhauses wurde baburch nicht unbebeutend veranbert. Die torpistischen Protectionisten blieben in einer anftanbigen Minderheit; die Beeliten ftellten eine immerbin bedeutende Mittelpartei bar; die liberalen Elemente (Bhige, unabhängige Liberale und Freihandler, und Radicale) hatten jusammen eine Majoritat von etwas über 30 Stime men erobert. Interessant aber war ber Ausfall mehrerer einzelnen Wahlen. Bon hervorragenden Mannern bes bamaligen öffentlichen Lebens wurde bamals ber hochs begabte Beelite Dr. Gladftone jum Bertreter ber Unis versität Orford gewählt, mas er seitbem bis jum Jahre 1865 geblieben ift, ohne fich durch den conservativ-hochs firchlichen Charafter seiner Bahler in seinen fortschreitend liberaler, resp. praftisch etoleranter fich gestaltenden Ibeen ftoren ju laffen. Dr. Cobben, bamale noch in Mastrid (f. oben), murbe abwesend sowol von bem Bahls begirte Stockport wie vom Best-Ribing (bes westlichen Porfshire) gewählt; ber große Freihandler gog biesmal ben bebeutenderen Sit fur Beft. Ribing vor. Dagegen wurde der berühmte Macaulan diesmal burch feine edinburgher Babler - leidenschaftliche Bresbyterianer. Die mit ihm megen feines Auftretens ju Bunften ber fatholifenfreundlichen Mannooth Bill (f. oben) Beel's gerfallen waren - beftraft. Macaulay wurde bei feiner Candidatur in Edinburgh schmahlich verhöhnt, und ftatt feiner mahlte man ben gut protestantifden Bapierfabris kanten Cowan jum Abgeordneten. Der große Redner und Schriftsteller erhielt spater (im Rovember 1848) aus Schottland die Genugthuung, baß ihn die Universitat Glasgow zu ihrem Rector mahlte; er felbft, nunmehr für langere Jahre aus bem Parlament ausgeschloffen, wandte feine gange ungeheure Rraft auf bie Ausführung

Bisthums Danchefter endlich in biefer Seffion tros der Opposition der zahlreichen Gegner der Staatstirche entschieden murbe. Bei ber zunehmenden Bedeutung von Manchester bestand schon langft ber Blan, Diefen Begirf von bem Bisthume Durham abzutrennen und hier ein neues felbständiges Bisthum zu bilden. Um aber bie Bahl ber anglikanischen Bischofe im Oberhause nicht zu vermehren, hatte man Anfangs baran gebacht, bie Site von St. Afaph und Bangor in Bales zu combiniren. Bei ber gegen biefe Idee erhobenen Opposition griff die Regierung endlich ju bem Austunftsmittel, zwar in Manchester ein neues Bisthum zu formiren, jedoch bem neuen Bischof nicht eher Sig und Stimme im Dberhause zu verleihen, ale bis eine Bacang unter ben englischen Bischöfen eingetreten ware, worauf bann wieder der dann neu zu ermählende Bischof nicht in das Oberhaus eintreten follte. Bon dieser Reihenfolge waren nur bie Erzbischofe von Canterbury und Port, sowie die Bischofe von London, Durham und Winchefter ausgenommen.

<sup>82)</sup> Bgl. Lublow und Eloph Jones, Die arbeitenben Claffen Englands, a. a. D. S. 23.

382

feines großen Werfes über bie Geschichte Englands, bas ihm bald einen über die gange cultivirte Belt fich ausbreitenden Ruhm erwerben follte. Bemerkenswerth war auf ber andern Seite, baß bie Chartiften es moglich machten, wenigstens Einen Bertreter ihrer Sache ins Parlament ju bringen; es war der phantastische Feargus D'Connor, ein geborener protestantischer Irländer.

Das neue Barlament trat am 18. Nov. 1847 jusammen; nachdem es sich constituirt und wieder ben frühern Sprecher Shaw Lefevre gewählt hatte, wurde es am 23. Nov. burch tonigliche Commiffare eröffnet. Das neue Barlament fand, wie noch mehr vorher bie Wahlen, England in einer sehr schwierigen materiels len Lage. Es ist sehr mahr: die Abschaffung der Rorns golle und die Annahme des Freihandelsspftems haben Englands wirthschaftliche Lage binnen wenigen Jahren in großartig glanzender Beife verandert, feiner Induftrie und feinem Bertehr einen mahrhaft riefenhaften Aufschwung gegeben, die materielle Lage ber untern und ber mittlern Claffen in einer bochft vortheilhaften Weise verandert. Aber biefe große Entwidelung murbe boch que nachft burch eine fchwere wirthichaftliche Krifis eingeleitet, Die im 3. 1847 nur mit großer Dube überwunden werden konnte. Diese Rrifts entstand in folgender Weise. Die furchtbare Misernte des Jahres 1846 hatte sowol Großbritannien wie auch die meiften Lander des Continents schwer heimgesucht; in Folge beffen nahm natürlich die Rachfrage nach englischen Manufacten momentan beträchtlich ab, — die Rornpreise aber stiegen schnell auf eine beträchtliche Sohe, und mahrend bie Arbeiten in ben Industriebezirken ftodten und vermindert wurden, gingen für die Korneinfuhr aus dem Auslande an 16 Millionen Pfund Sterling aus England hinaus. Der Baarvorrath ber Bank schmolz ftark zusammen. Die Sohe ber Rornpreise veranlaßte gewaltige Getreidespeculationen; und mabrend nun ichon das Geld theuer murbe, zeigten fich im Commer 1847 fichere Aussichten auf eine nahe und fehr glanzende Ernte. Das gab der übertriebenen Speculation einen schweren Stoß; die Kornpreise begans nen fcnell au fallen, eine Reihe großer Rorn-Import-Beschäfte machten Banterott und riffen viele andere nach fich. Die baraus refultirenbe Rrifis murbe burch anbere mitwirkende Umftande noch bedeutend verschlimmert. Die großen Kreihandelsreformen batten feit 1844 einen außerorbentlichen Aufschwung ber Unternehmungen hers vorgerufen, für den allinalig die materiellen Rrafte Enge lands nicht mehr ausreichen wollten. Allein im 3. 1844 waren 66 neue Gifenbahnprojecte durch bas Narlament gegangen; für bie Gifenbahnbauten allein waren in den Jahren 1844-1847 über hundert Millionen Pfund aufgenommen worden. Die meiften Actionare faben jest wol ein, daß fie zuviel unternommen hatten; ein großer Theil war faum mehr im Stande, die Einzahlung fortaufegen; die Directoren aber erzwangen ben Beiterbau, bei dem sie persönlich im höchsten Grade interessirt waren. Alfo in einer Zeit, wo die Krafte ber Nation auf haltung ber Sabrifen hatten verwandt werben muffen, trieb man fie auf ein anderes Gebiet, wo ber Aufschub gar nichts geschadet hatte. Der Bau von Gifenbahnen foll in den erften feche Monaten bes Jahres 1847 allwochentlich eine Million Pf. St. verschlungen haben. Die große Menge von Rapitalien und Arbeitofraften, bie auf ben Bau der Eisenbahnen verwandt wurden, konnten einst weilen natürlich feine Ausfuhrartifel hervorbringen, mahrend sie fortwährend Einfuhrartifel verbrauchten. Nament= lich ftieg, in Folge bes guten Lohnes ber Gifenbahnarbeiter, ber Berfauf von Buder, Thee, Raffec, Rum, Sabat u. bgl. m. mit bem Jahre 1846 gang ungemein gegen bie fruheren Jahre; fo g. B. um 824,000 Gallonen Rum und fremde Branntweine, um 721,000 Centner Buder u. f. w., mahrend die Ginfuhr der roben Baumwolle uni 104,500,000 Kilogramme geringer mar als 1845. Burbe nun baburch bie ohnehin schon ungunftige handelebilang noch viel ungunftiger, fo verschlang ferner im 3. 1847 die Anleihe für Irland weitere 8 Millionen Bf. St.; nicht minder ungunftig wirften auf ben Breis bes allerorten gesuchten Rapitals bie Mehrkoften fur Baumwolle, indem der Preis dieses Robstoffes damals um 50—60 Procent gestiegen war.

Bei bem Drangen nach Gelb warf fich nun fortschreitend Alles mehr und mehr auf die Banf von England, um bort Gelb ju erhalten. 11m bem ju starken Abfluß bes Geldes vorzubeugen, hatte bie Bank ihr Disconto erhöht; fehr angenehm war bies gerabe nicht, weil eben die industrielle lleberlegenheit Englands vorzüglich auf seinem niedrigen Zinsfuße beruhte. Die Rrifis wurde mit dem August 1847 brennend; bamals folgten die großen Bankerotte einander Schlag auf Schlag. riffen immer neue Firmen nach fich; felbst eine Angabl von Brivatbanken fielen, namentlich aber häuser mit oftinbischen Geschäften und andere Firmen, die theils ihre Speculationen überspannt, theils bei gutem Wetter ibr Dafein nur funftlich gefriftet hatten und barum jest bem Unwetter unterlagen. Die Bank balf fo viel fie konnte; noch im September wurden neue Credite, natürlich gegen entsprechende Dedung, gegeben; aber, da man fürchtete, bas auch die fog. Noten = Referve, b. b. diejenigen Roten, die ausgefertigt, aber noch nicht im Umlaufe waren, immer mehr jufammenfchmelgen, bie Discontirung immer schwieriger werben murbe, fo murbe Ende September angefündigt, daß neue Borfcuffe nicht mehr gemacht, bie alteren jum festgefesten Termine eingezogen werden murben. Auf allgemeines Drangen fuspendirte bie Bant endlich unter Einwilligung ber Regierung am 25. Dct. Die Beel'sche Banfacte von 1844; D. h. fie gab bie Erlaubnif, die genaue Beziehung von Metallvorrath (f. oben) und Rotenausgabe bei Seite ju feten und lete tere nach Discretion ber Bant auszubehnen; jeboch mar acht Brocent ale niedrigfter Discontofas jur Ginfchranfung biefer Freiheit festgesett. Die Dagregel hatte Erfolg, weil ber Mangel an Bertrauen und die Angft, Die Bank könne ihre Silfe versagen, ein hauptgrund bes Schredens gewesen war. Das Bertrauen kehrte benn auch bald gurud, sobald man glauben durfte, Die Mittel ber Bank murben ausreichen, und bie Rotenreferve warb

nicht einmal erschöpft 83). Die Hanbelsverhaltniffe hoben sich allmälig wieder; nach Bernichtung aller innerlich unsgesunden Elemente tobte das Unwetter aus, und unter den segensreichen Birfungen der glänzenden Ernte des Sommers lenkte auch der Berkehr in geordnete segenszeiche Bahnen wieder ein.

Bur Zeit freilich, als bas neue Parlament jus sammentrat, war die Spannung und Beforgniß noch immer groß. Der Born ber alten Protectioniften, ber Groll vieler Gruppen (namentlich auch bes taufmannis schen) Publicums war groß; und wie er bisher — von jener Seite gegen die neue Handelsfreiheit, von dieser gegen Die Beel'iche Bantacre gerichtet - in ber Breffe getobt, jugleich zu vielen Rettungevorschlägen verschiedes ner Art geführt hatte, so machte er fich nun auch im Parlament Luft. Peel mußte mit Energie für feine Banfacte eintreten, der man vormarf, fie habe die Banf außer Stand gesett, zur rechten Zeit durch Bermehrung ber Circulationsmittel dem Lande zu hilfe zu fommen; die spatern Operationen hatten nur wenig mehr helfen können. Um 30. Nov. trug baber im Ramen ber Regierung Sir Ch. Wood im Unterhause, Lord Lansbowne im Oberhause auf Ernennung eines Comite's an jur Untersuchung ber Ursachen ber Handelofrisse und ber auf Musgabe von Banknoten gerichteten Gefege; der Antrag wurde in beiden Saufern genehmigt. Sachfundige Untersuchungen ergaben aber nur, daß allerdinge die Beel'sche Banfregulative ben Ausbruch einer Anzahl von Bankerotten insofern beschleunigt hatte, als viele bereits binfallig gewordene Ctabliffements feine neuen funftlichen Mittel gefunden hatten, ihr Dafein zu friften, und fo allerdings burch bie große Sandelsfrifis umgeworfen worden waren. 1leber bas Bange ber Sache außerte fich der deutsche Volkswirth Roscher bald nachher 84) in folgender Beife: "Denfen wir und eine Rrifis, die nur auf grundlofer, panischer Angst beruht, wo aber bie Banfnoten volles Butrauen genießen, so fonnte bier allerbinge die Beel'iche Beschranfung ber Bankthatigfeit febr schädlich sein. Sest man den Fall, daß eine augenblidliche Invafion ben Cours ber Staatspapiere ftark erniedrigte, so konnte diese üble Folge durch eine augenblidliche Bermehrung ber Banknoten fehr gemildert merden. Wenn die Folgen einer Misernte, wie die von 1846 im J. 1847, starte Gelbausfuhren bewirken, und nun die Bank jugleich, gerade wegen biefer Geldausfuhr, ihre Rotencirculation verringert: fo fann die badurch berbeis geführte Stodung einer vermehrten Thatigfeit bes erportirenden Gewerbsteißes, welche die Handelsbilanz am besten wieder ausgliche, allerdings sehr leicht ftoren. An sich foon hat die Rrife nur allzusehr bas Beftreben, Die Frentben jum Distrauen ju veranlaffen, fo bag fie fein Gelb creditiren, wohl aber ihre Forberungen in Geld eintreis ben. Wie ftark die Bank in folden Fällen von Metall

entblößt werden soll, das hängt viel weniger von ber Menge der Roten ab, ale vom Grade des öffentlichen Distrauens; fie fann bei nur funf Millionen Zetteln ebenfowol gezwungen fein, all ihr Gelb berzugeben, wie bei gehn Millionen. Wenn alfo die Berminderung ber Bettel von zehn auf fünf Millionen den panischen Schrecken vermehren follte, fo murde bie Bant eben baburch felbft ihren Geldvorrathen schaden. 3ch meinerseits murbe ben Streit auf folgende Art ju folichten fuchen. Das Beel'iche Geset kann in folchen Fällen, wo die Geldausfuhr nicht Wirfung, sondern die Urfache der Arifis ift, das Uebel nur verschlimmern; hier wird es baber suspendirt werden muffen. (3ch denke dabei namentlich an Disernten, große Jahlungen von Seiten des Staates an ausländische Empfänger, u. s. w.) Ift hingegen die Geldaussuhr blos eine Wirtung der Krise, so besteht der große Rugen der Beel'schen Raßregel darin, daß die Bank nun gezwungen wird, ihr Ereditgeben gleich bei dem ersten Ansange der Verlegenheit einzuschränken. Der eigentliche Ausbruch ber aus ber Berlegenheit entbrennenden Rrantheit erfolgt bann zwar früher, aber eben baburch auch milber und heilbarer, als sonft geschen mare."

Außer ber Sanbelefrifis beschäftigte bas neue Barlament in biefer erften furgen Berbftfeifion von 1847 namentlich noch die schlimme Lage Irlands. Sier hatten fich bie Dinge feit bem Fruhling immer troftlofer gestaltet. Denn trot ber englischen Silfe und ber Auswanderungszüge waren bie Relten immer elenber geworden. Und bie allgemeine Difere lofte ftellen. weise alle sociale Ordnung fast auf; die geheimen agrarifden Mordverschwörungen nahmen immer folimmer überhand. Ramentlich in ben Graffchaften Clare, Limmerick und Tipperary wurde die blutige Rache an wirklichen ober vermeintlichen Gewaltthaten ber Grundherren ju einer formlichen gehme, ber Die Strafe ber Beborben faft niemals beifommen fonnte. Unter biefen Umftanben folug im Barlament Die Regierung eine febr gemäßigte 3mangebill für Irland vor. Der Lord. Statthalter in Irland follte bestimmte Diftricte ber Infel "in Ausnahmezustand" erklaren, baburch über beren Bewohner in Betreff ihres Besiges von Baffen eine bestimmte Controle ausüben fonnen; jede Vermehrung ber Schuspolizei innerhalb eines folden Bezirkes mußte von demfelben vergutet werden. Diefe Bill, die diesmal fogar von ben gemäßigteren irifchen Abgeordneten gebilligt (von Feargus D'Connor freilich mit radical-fanatischer Buth und Repeal-Belleitaten angefochten wurde), ging bann auch ohne Hinderniß burch beibe Saufer bes Bar-laments. Bald aber follte fich die irifde Frage mit den auch Großbritannien fehr ftart berührenden Bellenschlägen ber großen europäischen Revolution bes Jahres 1848 verschlingen.

Das Barlament war nach furzer Seffion am 20. Dec. 1847 vertagt worben, um am 8. Febr. 1848 wieder zusammenzutreten. Junacht beschäftigte sich baffelbe mit finanziellen Schwierigkeiten. Am 18. Febr. legte Ruffell bas Budget vor. Die Theuerung und die Sans

<sup>83)</sup> Bergl. Roscher in ber Zeitschrift: "Die Gegenwart". Bb. III. (1849) S. 752 fg. und ben Artifel "Die Suspenfion ber englischen Bant Acte" in bem "Preußischen Bochenblatt", Jahrgang VI. 1857. Rr. 48. S. 404. 84) a. a. D. S. 754.

384

bels = und Geschäftskrifts bes abgelaufenen Jahres hatten in den Einnahmen einen ftarfen Ansfall veranlagt, jos daß ein Deficit im Betrage von Einer Million Bfund Sterling emftanden war; daffelbe Deficit fab Ruffell für das kommende Jahr vorans. Da die damaligen europaischen Berwidelungen und die neue Spannung mit Frankreich (f. unten), deffen ftete Ruftungen in England große Bebenten erregten, Ersparniffe im Deer- und Geewesen wenig rathlich machten, so schlug Ruffell eine Erhohung der verhaften Einkommensteuer von drei auf fünf Procent vor. Dieser Borschlag erregte aber in Barlament, Preffe und Land einen mahren Sturm des Unwillens, den Ruffell nicht zu überwinden vermochte. Abgesehen davon, daß man ju Ruffell und seiner Freunde finanziellen Capacitaten nicht das Bertrauen hatte, wie feiner Zeit zu Peel; abgesehen von manchen ungleichen und meifelhaften Repartirungen der bisherigen Ginfommensteuer und der Schwierigkeit der Zeitlage überhaupt: fo kounte und wollte bas britifche Bublicum fich im Sanzen damals noch nicht (trop des Abwerfens des Edutiollinitems) an den doch unvermeiblichen Uebergang von den indirecten ju den verhaften birecten Steuern Rachdem Ruffell daber am 21. Febr. ju einiger Bermittelung ben Borichlag burchgefest batte, ein Comité jur Untersuchung ber Anfane fur heer und Flotte m ernennen, damit das Unterhaus felbst in die Lage komme, sicher zu entscheiden, ob an eine entsprechende Berminderung der Ausgaben gedacht werden fonne: jog Die Regierung am 28. Febr. Die Idee, Die Einfommenftener zu erhöhen, einfach wieder zurud und feste nach-her unter Beel's Mitwirkung doch nur mit Muhe die Ernenerung ber bereits bestehenden Ginfommensteuer für die nachsten drei Jahre durch.

Inzwischen war (24. Febr.) die große europäische Revolution querk in Frankreich ausgebrochen. Die Englander, die fich beeilten, die neue provisorische Regierung in Paris officiell anquerfennen und ihre Friedensflebe unverfennbar fund zu geben, waren wie herkomm= lich werft von warmer Sympathie erfüllt für Die Bewegung in Baris, wie für die fortschreitenden Erhebungen in Europa, namentlich in Italien; (nur Schleswig-Holstein hatte sich von Anfang an geringeren Bohlwollens ju erfreuen). Bahrend ber englische Boden in ausgebehntem Rage das Afpl geflüchteter und vertriebener Machthaber des Continents wurde, wirfte jedoch die dies= malige Revolution (anders als die des Jahres 1830) lange nicht in dem Umfange jurud auf das englische Staatsleben, wie es 18 Jahre juvor geschehen war; ohne die Gren'iche Reformbill und ohne die Erledigung der Rornzollfrage hatte jest ohne jeden Zweifel auch England in Flammen genanden. Best aber fonnte ber ichlaue Staatsfecretar Des auswartigen Amtes Die Convulfionen Des Continents fur Die burch ibn vertretenen Intereffen ausbeuten; in Großbritannien aber gundeten Die über den Ranal und die Rordiee berübertreibenden Funfen nur in den Rreisen ber Chartiften und in Irland.

Der Chartismus hatte feit mehreren Jahren sich öffentlich weniger bemerkbar gemacht. Aber er hatte neuerbings neben jenem wilden und phantaflischen Feargus D'Connor einen viel namhafteren Führer gewonnen, namlich Mr. Ernft Jones. Jones war am 25. Jan. 1819 ju Berlin geboren, und zwar als Sohn des hufaren - Majors Jones, des Stallmeisters des Herzogs ven Cumberland, Ernit L August (bes ivatern Konias von Hannover), der sein Bathe war und nach dem er seinen Bornamen erhielt. Der Bater kaufte fich in Holftein an, und der Sohn wurde langere Zeit in Dennichland erzogen; berfelbe mar schwarmerijcher Ramr, berart bas er fcon als eilffahriger Knabe entlief, um den Bolen gegen Rufland beizustehen. Spater in Luneburg ausgebilbet, und ein junger Dichter, tam er im 3. 1838 mit feiner Familie nach England. Hier wurde er zu London in dem Middle-Temple jum Juriften gefchult, heirathete dann eine Mig Atherlen aus Barfeld in Cumberland; die confervative Stellung ihrer Familie konnte seine radicalen Reigungen nicht zurückalten. Jones wurde ju Oftern 1844 von dem Mindle-Temple als Advocat aufgenommen; aber schon im 3. 1845 gab er biefe Stellung auf, um fich ben Chartiften anzuschließen, unter deuen er durch feine Arbeit in der Breffe und in Meetings balb einer der erften Führer wurde, was er and bis ju dem Absterben Diefer Bewegung, refp. bis 1858 geblieben ift. Jedenfalls ein reiner und bochbergiger Charafter, veröffentlichte Jones jest Schriften, wie ben "Labourer", die "Notes of the People", und die Zeitschrift "the People's Paper", dus mejentlichste Organ seiner Bartei, das er acht Jahre lang geführt hat. Bahrend feiner Berbindung mit den Chartiften nahm er feine Bezahlung an fur bie von ibm geleisteten Dienste; ja, im Gegentheil gab er namhafte Summen aus für beren 3wede, und verzichtete (1848) freiwillig auf ein Bermogen, bas jahrlich eine Rente von 2000 Bf. St. abwarf, und das ihm von einem Berwandten unter der Bedingung vermacht worben war, bag er von ber Cache ber Chartiften jurudtreten follte. In das Parlament vermochte Jones weder vor noch nach 1848 ju gelangen; aber Diefer Führer gab boch ber Sache ber Chartiften mehr Rachdrud und Charafter, als fie bisher gehabt hatte.

Als nun feit Ende Februar bes 3abres 1848 bie frangokiche Revolution die Grenzen überschritt und burch gang Europa gunbete: ba regte fich forcol die Umfturgpartei in Irland wie ber Chartismus mit neuer Rraft. Die republifanischen und socialiftischen Theorien murben scharfer betont; die hoffnungen der Raffen belebten fich neu, - der Chartismus reifte ju einer großen Rrifis. Die Chartiften forberten mit neuer Energie ibre feche Grundrechte (f. oben); fie beriefen überall (fo ju London, Birmingbam und Cheffield) große Deetings, um eine neue Riefenpetition für das Barlament vorjubereiten. Aber ihre hinneigung zu ben socialistischen Theorien ber Frangojen erbitterte alle Claffen und Barteien bee Landes, auch die fcroffften Radicalen; fo tonnte die Polizei ohne Rube fowol ein angeblich gegen bie Einkommensteuer innerbalb Londons in der Rabe Des Barlaments abgehaltenes Meeting gerftreuen, wie auch

Unruhen in Nord-England (Manchester) und Schottland (Glasgow) unterbruden. Run brobte aber (jumal auch Die Chartiften insgeheim mit "Jung-Irland" verbunden waren) in London felbft der Aufstand. Die Chartiftenführer fundigten ihren Plan an, ihre mit angeblich fünf Millionen (thatsächlich waren es aber nur zwei Millionen) Unterschriften bedecte Riesenpetition am 10. April bem Parlament ju übergeben; um aber ihren Forberungen Rachbrud zu geben, beriefen fie zusgleich einen Congreß sammtlicher Chartiftenvereine nach London. Um 10. April follte ju Rennington - Common, einem Blage bei London, ein Riesenmeeting ftattfinden. Man wollte "die Lage ber arbeitenden Claffen in Betracht gieben", bann aber in foloffaler Procession bie Petition nach bem Parlament tragen. Die Regierung und bas gange Land gerieth - Angefichts ber bamale oft genug an fog. "Dieverständniffe" gefnüpften Aufftande im übrigen Europa — in die hochfte Unruhe und Beforg. niß. Da entfaltete aber bas Cabinet Ruffell ebenfo viel Festigkeit ale fichere Rube und Rlugheit. Am 6. April wurde die Procession verboten. Und für den 10. April ließ General Wellington die nöthigen Truppen durch London ftrategisch vertheilen, die wichtigften öffentlichen Buntte und Gebaube ftart befegen, ben Beg von Rennington=Common ju bem Barlament übermachen; aber mit großer Rlugbeit wurden die Solbaten nicht in herausforbernder Beife gur Schau geftellt. Dafur aber wurden weiter an 150,000 londoner Burger (barunter ber nachmalige Raiser ber Franzosen) als Special-Conftabler eingeschworen, ale Rachschub ber Bolizei. So gefchah es, daß das Meeting und bie Uebergabe ber Betition ohne Gewalt und Blutvergießen, und ohne daß ein breiter Blutftrom die befigenden Claffen von ben fogenannten Arbeitern getrennt hatte, verliefen. zeitig aber loberte auch in Danchefter die Bewegung hoch auf; und hier hielt am 10. April Jones eine feuersprühende Rede, ob deren er nachher zu zwei Jahren (mit schroffer Strenge gehandhabter) Einzelhaft verurtheilt murbe.

Damit hatte ber Chartismus ausgespielt; bie Dos tive baju lagen aber barin, baß einerfeits in ben folgenben Zeiten Bilbung und Charafter ber fog. Arbeiter vielfach einen andern und gefundern Charafter (f. unten) gewannen, und bag anbererfeite die Radicalen wie Die Bhige auf Grund ber letten Erfahrungen die Arbeit jur fcrittweifen neuen Ausbehnung bes Bablrechts mit Eifer wieder aufnahmen. Es war zuerft die fog. Mandefterschule, namentlich John Bright (bei ben Bablen bes Jahres 1847 aus Durham wieder verbrangt, dafür in Manchester neu gewählt), die jest mit Energie ihr einst (f. oben) den Chartisten gegebenes Bersprechen aufnahm, und unter deren Auspicien noch 1848 die neue Reform = Affociation gegrundet wurde. Daher tritt feit biefer Beit bie Anregung ju einer neuen Reformbill fortschreitend ftarfer wieder in ben Bordergrund; aber ber Chartismus ftarb ab. Umfonft fuchte jener Agitator Frost (f. oben) nach Ablauf seiner Saft und seiner Rudfehr aus Australien (1856) die Sache neu zu A. Enchel. b. 20. u. R. Erfte Section. XCII.

beleben. Die Auflösung ber Bartei selbst berichten wir spater seiner Zeit.

Weniger leicht wurde ber Aufstand in Irland gebrochen. Die frangofische Revolution entflammte bei den Relten ber grunen Infel wieder bie Erinnerung an bas Jahr 1798. Man glaubte hier, bie Zeit fei wieber gekommen, wo man auf französische Hilfe zu Abschüt-telung der Herrschaft Englands zahlen durfe. Die Man-ner der "phyfischen Gewalt", die Führer des "Jungen Irland", wollten biesen Moment nicht unbenutt vorübergeben laffen. Wie fich baber Dr. Dobeny mit ben Chartiften in Berbindung gefest hatte; wie ein anderer Emifidr nach Rorbamerila gegangen war, fo zogen Die Serren Smith D'Brien, Meagher und Mitchell nach Baris, um frangofifche Bilfe gegen England in Scene ju fegen. Aber ihre Unternehmungen maren nicht von Erfolg gefront. In Amerifa war bamale bas irifche Element der Bevolferung nur erft fcwach und noch ohne Ginfluß; bie Boten bes jungen Irland gewannen nichts als einige Meußerungen ber Sympathie, Die ihnen nichts einbrachten. In Frankreich aber wurden die irischen Führer durch die provisorische Regierung (Lamartine) mit fühl ablehnender Söflichfeit empfangen; die frangofische Regierung verwahrte fich möglichft entschieden gegen alle Blane im Sinne einer revolutionar-friegerifden Bropaganda. Die Arbeit ber Chartiften aber und beren Erfolg haben wir bereits fennen gelernt.

Mr. Smith D'Brien, der verwegenfte Führer ber feltischen Aufftandspartei und ihr hauptvertreter im Unterbause, erschien gerabe am 10. April nach langerer Abwesenheit wieder im Barlament. Gerade damals berieth die Regierung mit dem Parlament — im hinblick sowol auf die Chartiften wie auf Irland - eine zeitgemäße Umgestaltung ber alten (jum Theil verworrenen, jum Theil übermäßig harten) Aufruhrgesete. D'Bricn opponirte heftig; aber naturlich ohne Erfolg. Seit dies fem Augenblide arbeiteten bie guhrer bes jungen Irland, obwol fle jest allein auf ihre eigenen Mittel angewiesen waren, mit heißblutiger Unbesonnenheit und trop geringer Aussichten auf Erfolg, mit wilder Energie fur den bewaffneten Aufftand Irlands gegen die Englander. Smith D'Brien mar ale Protestant und mehr noch ale religiofer Freibenfer nicht, wie fonft D'Connell, burch bie fatholifche Geiftlichfeit unterftust. Aber wenn ihm bie fuble Besonnenheit bes schlauen D'Connell abging. fein Anhang bei bem niederen Bolte mar barum boch groß. Die Maffen waren ja boch burch D'Connell feit langen Jahren energisch gegen England bearbeitet worben; die materielle Roth fachelte noch mehr, und gar gern fiel bie ftets jum Dreinschlagen bereite Menge, beren feltische Phantafie feine taftischen Berechnungen fannte, ben wuthenden Aufreizungen bes neuen Agitators ju. So nahm benn bie irifche Bewegung seit Mitte April 1848 balb eine überaus brobenbe Gestalt an. Die Zeis tung "United Irishman" predigte taglich in icharfften Ausdruden Saß und Emporung gegen England; laut und offen arbeitete man nicht mehr blos fur die D'Connell'iche Auflosung ber parlamentarischen Union mit Enge

lant, inntern für völlige Militang Jelands von dem gerösteinnmischen Keiche, zein für Vildung der venert nichen Kentickt und die Militan; mit der sungisstehen Kentickt Meit mehr aber: in allen Grasschnich der Jusel wurden Sinds organiset, mit Pilen und Filmen bewassen. Die Kultungen jum Kussamde wurden is osen und ungeichent beneiben, daß selbit in der hanntburt Tublin die Schiefe und Grenzierikungen der Jusiungemen ohne alle heinlichten beneiben wurden, und ihre Bannistene wöchenlich preimal mit den Fahrnen und Meschen über Barnis durch die Strafen marikunen.

Dem gegeniber war bie englifde Regierung and nide murig. Eder in Arci wurde eine geenden-bill und namentich eine Bill in Burlament erzielt, welche ber Regierung in Jeland größere Benegungebienben geweifere. Bald madte man baven Gebrund und nellte Dr. Matel, den Roucteur bes "United Irishman", de Hodpoctrathet (selon) vor Getide. Sofett werde Die Zeitung unterbrieft und Minhell jur Depertunen nach Bermade vernetheile. Diefer Schritt fingerte natürfach bie Antegung ber Acten; an Suche bes unverbrüchten Blanes ericien bie nene Zeitung nthe Felon"; bie Borbereinungen jum Aufment wurden immer berbenber. Da endich erflätte ber bert Sunbalter ber Juiel, Berd Clarendon (der eriabeen batte, das in Dublin ielbit die lange vochereitete Berichwirung bemnicht ju effenem Ausbena femmen fellte), am 18. Inli bie hanvenate Tublin, Die Saide Corf und Benerford, und mehrere botten in Belagerungsjunam. Benige Lage nachber beichloffen beibe hanter bes Barlaments fan ein fimmig für Irland bie Endvendirung ber Sabend Gorpud Acte. Orkingt auf umfuffende militarifche Rapregein, wurden bann Die aufruhrerifden Zeitungen unterbrieft und bie zu erreichenden Sanpier ber Infurgenten verhafter.

Lamit waren ber Emporung, von der nich obnehin D'Connell's beite Anhanger, Alerus und Mittelelagen, fern bielten, Die Rerven gerichnitten. Als unn wirflich Smith D'Brien (ber feine Anhanger unr noch burch Die hoffnungen auf Die bilfe britischer Barteifrennte und auf den Abfatt der englischen Soldeten ermutbigen tonnte) endlich am 29. Juli 1848 Die Fahne des Aufnandes offen erbob, mit feinen Scharen von infntgirten handwerfern und Arbeitern in ben wentlichen Grafichaften Die Emporung begann und bie landlichen Proletarier ju entflammen fuchte: Da genügten einige Befechte ber britiichen Truppen und Bolizeisoldaten, mit leichter Dube febr bald Die pomphait angelundigte Emporung nieders juwerfen. Die imponirende Rraft der Regierung, Die Cowadung Der Actien Durch Die Auswanderung nach Amerifa, Die conservative Haltung namhafter Theile der übrigen Emwohner hatten jufammengewirft, Die Befahr raid ju beseitigen, die allerdings bei langerer Daner bes Aufftandes Angefichts ber frangofichen Revolution und ber amerifanischen Compathien, and Irland für die bris tifche Macht fich hatte jufammenballen tonnen. Die Führer Des Aufkandes, namentlich Smith D'Brien, wurden verhaftet und im October jum Tobe ober jur Deportation verurtheilt.

Bu weiterer Beruhigung Irlands bien mus mehr die englische Regierung und i auf, neue prochai Reinemen ju ichaffen. Borumbereifent für berr ju fagen, das namental it der Seman von 1949 die mi Encumbered Bill - crispen murie, bie mile effein ben Reit jener uten harren (f. aben) Gefege befeinigte, benen juiolge der george Gemittens ur Juliut nicht in futhe bitche Dinte übergeben freute, wendern und in dem Encumberer Ginnes Court einen Gembathof ichni, melder die Beneglichkeit unt Ernerbung bes Grundbefiges in jeder Begebung erlendnere. Beie aler banderoue Semtherren, auf bener ber Beis mit entligen Supesheles (encumbrances, beilineeur Sintenies bast ge laner batte, wurden bururch ferter genelle; bie triebe Einstwirtlichaft aber gewann bie Anduck, burch Juffus freicher Gelburinel und menichtlicher Arifie nen gehoben pu merten. Bereint im Stufe eines emphyen Jahreb liefen bei bem neuen Encumberet Gunet Genet nicht weniger denn 1100 Ambicationen ein wegen des Berfaufe belanener Sinderrien. Derfelben parlamenterifden Seffen geheiten en bie Beitinungen ber fog Reme mable Leufchold Counciden Act, ber bem nachtbelligen Cixing ber fog middle-men, ?. i. ber projden Genntberren unt Bachern febenben Agenen, ftenern fellen. Make and Octomy Schoon his jam Spinsonmer 1849 in Juliand to were gurint, bas felbit die Konigin Bietrein es wagen france, ju mbilichem Beneis, wie ermilich der Bunid Englands ici, Irland muflich ju verfiebnen, ju einem längeren Ansendeit nach Irland ju geben; nur Georg IV. (i. oben) bane berjes fenber einmal geiban. Als Beneis mus-fintlicher Sompathie flog ber Königin ciumal bei tiefer Reife ein Läubsben mit einem Lorber-Hen in den Bagen 45).

Berentich entante aber wurde bis jum Jahre 1852. wo die Smigration wieder die in aleren Jahren gewöhnlichen geringeren Dimentenen annahm, Die Infel burch bie fortlaufente Raffenandwant erung nad Amerita, Die bis ju jenem Jabre Irland reichlich um brei Dillionen feiner Ginwebner entlett but 60). Die Folgen birier Andwanderung für Irland find iche eigenthumlich geweien. Bundoft bat für tie gange Beit bis jur erften Balfre bes nebenten Jahrzehnes unferes Jahrhunderis tie iriiche Frage für England übre ficitfite Schärfe verloren. In bas entleerne gand ftrommen bichte Maffen angeliachnicher und ichottifcher Ginwanderer ein; und man boffte langere Beit, daß tamit nicht nur bas itifde Relienthum alimalig numertich überwunden, fondern auch die feindseligen Stromungen in tiefem Lande in die Minorität tommen follten. Bollte man boch in fanguinischer Uebertreibung in ber Mitte bes fechften Jahrzehmts wiffen, daß die Ratholifen Irlands faum noch vier, Die Brotestanten aller Art aber nabejn beei Millionen betragen follten. Abgefeben baron, bağ leptere Angabe nicher weit übertrieben war, jo bat fpater bie Broductionsfraft ber Relten ben Andfall energisch erfest, und wenig-

<sup>85)</sup> Banti, Anffige jur Englifden Gridichte C. 238 fg. 86) Banti a. a. D. G. 238.

ftens viele der Einwanderer find den britischen Interessen entfremdet worden 87). Jedenfalls sollte nach brei Luftren Die irische Frage brobender denn je zuvor fich wieder erheben.

Rach Ueberwältigung bes D'Brien'fchen Aufftanbes in Irland im Juli 1848 traten für bas Parlament bie finanziellen Fragen wieder energisch in den Borbergrund. Eifrig bemuht, mit neuen Mitteln bas Deficit zu überwinden, brachte endlich am 25. Aug. 2Bood, ber Kanzler ber Schapkammer, seinen Finanzplan zum Bortrag. Bur Ausgleichung ber Ausgaben mit ben Einsnahmen sollten im Heers und Flotten Etat 828,000 Pf. St. gestrichen werben; ba man in mehreren Ginnahmequellen sichere Erhöhungen erwartete, auch noch den Reft ber chinefischen Rriegsfteuer im Betrag von 80,000 Bf. St. zu erhalten rechnete, fo reducirte fic bas wirtliche Deficit auf die Summe von 292,000 Pf. St. Beil aber für diefes Sahr neue außerordentliche Ausgaben eintreten murben, die das Deficit wieder bis auf mehr benn amei Millionen Pf. St. anschwellten: fo fchlug Boob vor, diefes einmalige Deficit durch eine Anleihe zu beden. Richt ohne harten Kampf wurden biefe Borfchlage ber Regierung endlich jum Gefet erhoben.

Dagegen misgludte ber Berfuch ber Regierung, ben Juben, beren burgerliche Gleichstellung nach allen anbern Richtungen bin bereits vollendet war, nun endlich auch ben Beg ine Parlament ju öffnen. Beranlagt burch eine Demonstration ber londoner City, die zugleich mit Lord Ruffell ben erften Borfenmann Europa's, Dr. Rothfdilb, gewählt hatte, hatte bie Regierung im December 1847 eine hierauf bezügliche Bill dem Unterhause vorgelegt. Dieselbe war im 3. 1848 allerdings vom Unterhause acceptirt; und zwar unter lebhafter Unterftupung burch Mr. Gladftone, der noch 1841 ben hierauf jum erften Mal gerichteten Antrag eines Dir. Divett befampft hatte, inzwischen aber in seinen toleranten Anschauungen bedeutend vorgerudt war. Das Oberhaus verwarf aber die Judenbill in zweiter Lesung am 24. Mai mit 125 gegen 96 Stimmen. Dagegen wurde die Genehmigung ber Bestallung eines biplomatischen Agenten ber Regies rung am papstlichen Sofe endlich burchgesept. Die conservative Battei war also in solchen Fragen

noch immer ber whiggistischen Regierung hartnadig wider-Arebend. Aber auch die rabicalen Elemente waren nur Elemente von zweifelhafter Sicherheit. Die europäische Bewegung ließ auch den britischen Radicalen den Re-

formgang bee Cabinete ju langfam erfcheinen. Als nun namentlich in Danchefter ber Unwille über die erften finanziellen Blane (f. oben) des Cabinets und über beffen Stellung zu der Bahlreformfrage fich laut außerte, legte ber Radicale Milner Gibson, seit 1847 wieder Abgeordneter für Manchester, seine Stelle im Ministerium im Mai 1848 nieder. Es geschah namentlich, seit Russell — als die sog. Radicalresormer mit Cobben und Bright (s. oben) im April 1848 ihren Resormverein gegrundet, Sume aber im Parlament Erweiterung bes Stimmrechts, Ballot und breifahrige Parlamente, fammt neuer Bertheilung ber Reprafentation geforbert hatte am 23. Dai (allerbings unter Rudnahme feines früheren Wortes von der "Finalität" ber Gren'ichen Reformbill) hume befampft und beffen Borfclage mit 351 gegen 84 Stimmen ju Fall gebracht hatte.

Sute Berbundete waren die Radicalen und Freibanbler aber in allen auf neue Musbehnung bes Freihandels gerichteten Unternehmungen. Die Arbeiten bes im 3. 1847 gur Untersuchung ber bestebenben Schiffahrtegefete niedergeseten Comite's hatten in umfaffender Beise nachgewiesen, daß dieselben gegenwärtig nicht nur durch die ganze Entwickelung seit dem Abfall der Rordamerifaner von dem Mutterlande allenthalben durchbrochen waren, sondern auch auf den han-belsverlehr und die Schiffahrt selbst unzweiselhaft nur noch einen nachtheiligen Einfluß ausübten. Die Regierung war daher zu dem Entschluffe gelangt, bem Bar- lament die Abschaffung biefer alten Bestimmungen vorjufchlagen. Die irischen Berwidelungen und die finanziellen Debatten ließen indeffen die Sache nicht so schnell jur Erledigung fommen. Erft am 15. Dai 1848 legte der Minister Labouchere, jest Brafibent des Sandels-amtes, den neuen Blan dem Unterhause vor; zu nicht geringem Unwillen der conservativen Protectionisten erklarte ber Minister, die Regierung schlage vor, — mit Ausnahme bee Ruftenhandels und der Fischerei, in Großbritannien sowol als in ben Colonien sammtliche Safen ben Schiffen aller Rationen ohne Unterschied gu öffnen; boch folle die Regierung die Gewalt behalten, folden Ra-tionen gegenüber, die England nicht auf gleichem Fuß behandelten, Ginfchrantungen obwalten ju laffen. Die Colonien follten berechtigt fein, unter Einwilligung ber Krone ihren Kuftenhandel freizugeben. Unter lebhafter Betheiligung Cobben's und feiner Partei wurden in energischen Debatten die Gegenvorschläge der Protectios niften abgelehnt. Die Bill tam jedoch in Diefer Seffion

eröffneten Seffion überlaffen. In ber neuen Seffton nahm allerdings biefe Frage ein hervorragendes Intereffe für fich in Anspruch. Roch fern war die Zeit, wo auch die bieberigen Sauptführer ber protectionistischen Tories mit gleicher Bestimmtheit wie gegenüber der Grey'schen Reformbill sich in die voll= endete Thatfache der Beel'schen Reformen und in deren Confequengen fanben. Daber hatten fie fur ben neuen

bes Barlaments, die am 5. Sept. geschloffen wurde, nicht über die erfte Lefung hinaus. Die Bollendung biefer

Arbeit blieb ber neuen, am 1. Febr. bes Jahres 1849

<sup>87)</sup> In Folge biefes "Erobus" ber Reiten und angelfachfifcher Buwanberungen ift nun allerdings bie alte Bevolferung fo vermifcht, bag felbft bie irifche Sprache theilmeife im Erlofchen begriffen ift; (nach einer Mitthellung von 1851 waren bamale nur noch 28 1/3 Procent der irischen und ber englischen, und nur 4,88 Brocent der Gefammtbevollerung Irlands ausschilieglich ber irischen Sprache machtig; f. die Beitschrift "Ausland" 1869. heft 1. G. 18). Aber viele ber neuen Einwanderer waren theils felbft fatholisch, theils find fie es wieder geworden, — und irifde Batrioten dazu. Be-nigftens gab es nach ber Bablung von 1861 (f. Ausland a. a. D.) 4,490,583 Ratholifen, 678,661 Anglifaner und 586,568 Broteftans ten gemischter Befenntniffe in Irland. (1871 gablte man 5,402,759 Einwohner, barunter 4,141,933 Ratholifen, 683,295 Anglifaner, 558,238 Preebyterianer.)

معومرون المراجع والمراجع المراجع المرا والتجورين أأساف والماليات والمنطق المالات والمالية the many of the control of the contr Committee to the contract of t فتناوها وإلماء والمعاوضين بالماء واستواعي ويراني حواليه ويغرب والمراب الراب العالم والمعارق أنوجه والواصرات الشداع طالمم فطريم فدي الجوال وبالمباطرة الجماطي والمرابعة والمنطق المسراحين فالمراجع فالمواجع والمنابية والمنابية والمنابعة and the second s entre interior de la reservaçõe e emissione. El communitatione de la reservaçõe de la communitatione de la reservaçõe de la r a en el arte de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la compa - يعلق المنطق المنظمة الأولاد الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الأولاد المنطقة ال The second secon المتعدد المعيد المنابع المائي المعيد المراد المراد وأسوال المات المنابعة الله والمحمد منها في العداد المنهاء الله المعالمة المنابع الله العرب المن المنابع الله المن المن المن المعالمين المعارضية المنابع ال عير المعالمين عليه والعالم المعالم العالم المال المنادر المالة and the second of the second o in North Common Charles of Common States On Common Common Common Magnetic Common and the second s er der der einer gerend Sacratika in ein auf Arane Company of the or grammature traine Bransmann.

And the Company of the second continuous for the company of the second continuous for the second con And the second of the second of the state of first terms of the second of the sec i de despressor en lant a Brown en No. De se den el les je la later Groupe Br and a reason of the early security and the first والمنافرة المنافر المنافري المنتقالية والمنافرة المرافر والمارات والمارات All the second of the experience from the construction of the experience of the expe A CONTROL OF THE CONT an in the angle of the angle

The street of th . . The Temporary Commission of Commission of the Co The state of the s Manual terms of the second of The same and the s man in the Communication of the Communication of Communic Comment of the second of the s - 11 1000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 11000 - 110 Service of the servic And the same of the factor of the same of and has limited that the former cannot be 🛴 the same of the constitution with the same of the same en listan to the mile to the rain, as formed the main fallings of the mile and are also MATERIAL LA COMPANIA DE LA SECULIO DE ---the contract of the contract o Part fort from namera a Line a Line ----Controller to constanting the figure of the control of Tribare made

- Bu firfinna na 100 dan na mie and 100 a minimize it dispersioner i with design of the same of the sa und is turne amount und far de u Cherame the district of the second sec the Commencial that he are applicable from the frame-The second secon fert, fammen in Ammir inrigen be beit. S The same of the sa Lo I come a Inc. on a Come comment he America die Commission album bottlicher Beite. Ramanning vernaten mite furring bie Semege ver Midmint bis fire Simile bie gerren Bentig und

<sup># 2:4 1 0. 0.1 € 3</sup> 

389

Dibraëli, große Meetings von Grundbesitern, Farmern, Rhedern, Schiffscapitanen und Matrofen, der Ausfuhrung diefer nachften Confequenzen ber Freihandelereformen hinderniffe ju bereiten. Dieraëli felbft beantragte am 3. Marz eine Compensation für die Farmer, die durch Aufhebung der Korngolle schwer geschädigt maren; er betonte immer wieber, baß bie Freihandelsrichtung ben Staat in schwere Roth und finanzielle Berlegenheiten fturgen muffe, baß ber Staat allerdings 1842 — 1848 Bolle bis jum Betrage von zehn Millionen Pfund abgeschafft habe. Aber er brang nirgende mehr burch; man fand, daß jum Erfat auf der einen Seite 5,200,000 Pf. St. als Eigenthums - und Gintommensteuer eingenommen wurden, daß andererseits Production und Ginnahmen in ben verschiedensten Industriezweigen um 33 - 66 Procent gestiegen waren. Rach langen und leibenschaftlichen Debatten unterlagen die Brotectionisten in ber britten Lesung ber Schiffahrtebill mit 214 gegen 275 Stimmen (23. April); baju tam, baß fie fich noch baju eine fehr unangenehme Ruge ihres parlamentarischen Be-nehmens gefallen laffen mußten. Bis jum 12. Juni machte unter noch harterer Gegenwehr Lord Stanley's Die Bill auch die üblichen Phasen im Oberhause siegreich durch. So daß nunmehr nur noch die unhumanen und theilweife barbarifchen Formen und Manieren ber englischen Bollverwaltung und Sandhabung ber noch vorhandenen Bolle an Die alte Beit ber ichroffen Bollwirthichaft erinnerten. Robert Beel fonnte es ju Ende bes Jahres 1849 mit zuversichtlicher Bestimmtheit in einem Briefe aussprechen, daß nach feiner Ueberzeugung "Protection" und "protectioniftische Bills" in England niemals wieder Eingang finden murben.

Berschlang sich ferner allmälig die durch die Radi= calen und Cobbeniten jur Forberung und Erzielung finanzieller Reformen (namentlich im Sinne knappfter Sparfamteit, besonders für die Wehrtraft bes Landes) ge-grundete "Financial-reform-league" balb vollfommen mit ber Bablreformleague berfelben Barteien; fiel bie auf Bulaffung ber Juben jum Unterhaufe gerichtete Bill Ruffell's (fur bie unter ben Tories aus alter Stammverwandtichaft auch Dieraeli ftimmte) auch diesmal wieber, wie spater noch oftmals, im Oberhause; machte bie Lage Irlands noch lange werkthätige Unterftugung und augleich ftellenweise Suspenfion der habeas - Corpus - Acte nothig, - fo machte fich fur diefe und die nachfte Beit auch bie auswärtige Politit wieder entschieden bemerfbar. Es mar bie Zeit, in welcher Lord Balmers fton feine "liberale" Bopularitat weit über Englands Grengen hinaus begrundet hat; nur daß die gefährliche Rehrseite berfelben Politif fpater ihm ebenfalle nicht

vorenthalten geblieben ift.

Lord Palmerfton war gleich bei feinem Amtoantritte im Sommer 1846 nicht mehr in ber Lage, bas unter Lord Aberbeen noch im 3. 1845 burch gemeinschaftliche Operation mit einer frangofischen Flotte gegen ben argentinischen blutigen Despoten Rojas befiegelte "herzliche Einverftandniß" mit Frankreich festzuhalten. Denn in Sachen ber fpanischen heirathen (f. oben) hatte

Louis Philipp (barauf fußend, daß Balmerston momens tan für die Ronigin Ifabella einen Coburger als Gatten proponirt hatte) fid feinerfeits der mit Aberdeen verabredeten Berbindlichkeiten für überhoben erachtet, — aber er war babei fdwach genug, noch immer öffentlich burch Guizot fo fprechen und ben Schein bewahren zu laffen, als ob die Aberdeen'ichen Berabredungen noch immer innegehalten werben follten. 216 am 26. Aug. 1846 Die Königin Ifabella mit ihrem Better Don Francisco be Affis (anftatt feines viel flügeren, von Aberbeen feiner Beit begunftigten, Brubers Don Enrique), ihre Schwefter aber mit bem Bergog von Montpenfier verlobt worben war, verficherte Buijot bem englischen Befanbten Lorb Rormanby noch einmal, daß die Bermahlung ber beiben Baare "nicht gleichzeitig" fattfinden werbe. Rachber fuchte Guizot aber biefe Bestimmung in wenig wurdiger Beife zu verflüchtigen; und am 10. Oct. wurden beide Baare getraut, zwar nicht "gleichzeitig", aber an bem-felben Altare und Montpenfier nur wenige Minuten nach ber Konigin Ifabella. Diefer wenig wurdige Streich ber frangofischen Bolitif ericbien in England als eine plumpe Ueberliftung; die englische Preffe tobte mit ben in solchen Fallen ihr geläufigen Buthausbruchen, und Balmerfton war badurch sowol Spanien wie ber frangofifchen Regierung bleibend entfremdet.

Ronnte ber britische Staatsmann biefer Wenbung nur ben Born ber frangoftichen Opposition, energische Betonung des verletten utrechter Bertrags, und einen erfolglosen biplomatischen Feldzug gegen Louis Philipp bei ben übrigen Sofen Europa's entgegenstellen: fo mar bie Entfremdung zwischen England und Frankreich allerdings ein Grund mehr für die Leichtigkeit, mit welcher sich ber (am 6. Rov. 1846) abgeschloffene Bertrag zwischen ben Dachten ber "beiligen Allianz" vollziehen konnte, burch welchen (zur Strafe fur ben neuerbings hier entzunbeten polnischen Aufftand) ber Freiftaat Rrafau eingezogen, und biefer lette Reft felbständigen polnischen Gebietes mit Defterreich verbunden wurde. Selbstredend fonnte in biefer Frage Balmerfton über einen energischen Broteft ju Gunften ber burch Einziehung Krafau's verlegten Bertrage von 1815 nicht hinausgeben.

Bald aber fand Palmerfton Gelegenheit ju einer glanzenden Revanche gegenüber ben Großmachten bes Continents. Bei ber zunehmenden Spannung zwischen den conservativ - tatbolischen und den liberal = protestantis ichen Cantonen ber Schweig hatten (1847) jene befanntlich ben fog. Sonderbund gebildet und widerftrebten mit außerfter Bahigfeit, bis ju dem Befchluffe activen Biberftanbes, ben Forberungen ber liberalen Majoritat ber Tagfapung, die fich namentlich in dem Berlangen ber Ausweisung der Jesuiten gipfelten. Bei biesem Conflicte hatten nun Franfreich und Defterreich entschieden Bartei für die fieben Sonderbundecantone genommen; fie wollten namentlich die Tagfabung von dem eventuellen ge-waltsamen Eingreifen in diefer Sache abhalten, und ber Schweiz fur die Jefuitenfrage die Bermittelung des Papftes, für die politischen Streitpunfte die ber Großmächte aufnothigen. Für ben außerften Fall murben die fieben

Cantone ju energischem Wiberstand ermuntert, der leicht die Sandhabe ju answärtiger Cinmischung geben konnte. Da war es Balmerfton, ber, Dank den alten beitischen Sompathien für die Schweiz, mit großer Schlanheit intervenirte. Bahrend er einerseits gegenüber Frankreich und Desterreich wiber jebe einseitige Einmischung Diefer Smaten in die schweizerischen Dinge entschieben protestirte, eventuell für einen europäischen Congres plavirte, wurde andererfeits ber englische Gesandte in Bern infruirt, die Majoritat der Tagfagung ju möglichft fcnellem Bergeben gegen den Conderbund ju drangen, und fe zu veranlaffen, die Sache womiglich zur Entscheidung ju bringen, ehe noch ein Ginschreiten ber Grosmachte modich und ausführbar sei. Diese Bolitik hatte vollständigen Erfolg. Im Spätiahre 1847 machte befannt-lich der brillante Feldzug des eidgenöffischen Generals Dufour bem Conderbund und der Jefuitenberrichaft in ber Schweiz ein fonelles Ende, und unbefummert um Das grollende Ausland bilbete Die Schweis rufch und entichieben ihren schwerfälligen Stuatenbund ju einem fraffen Bundesftaate um. Die europäische Revolution der nächsten Jahre hinderte bann die answärtigen Gegner

an irgend welcher Storung diefes Processes.

Balmerfton's europaifche Bopularitat, aber auch der Haß aller reactionaren Clemente gegen den gefünchteten "Lord Feverbrand", stieg namentlich während diefer Revolutionsfahre ju beventender Sobe. In Diefer Beit, wo England felbit (f. oben) ohne bedeutende Anftrengungen nich der vergleichsweise nur schwachen Zudungen revolutionarer Clemente in seinem Innern erwehrt hatte, — fust gang Europa aber durch Bewegungen und burgerliche oder Racentriege erichattert wurde, war für Balmerften vie Lodung sehr gewaltig, in seiner Beise viplomanisch ju interveniren. Richt nur, bag bei bem innigen Berband unter der europäischen Stuatensamilie der Begenwart große Ereignisse in den Rachbarlanden fehr leicht aufmerkfame Staatsmanner jur wachfamften Theilnahme veranlaffen; nicht nur, daß England, — beffen friegerifcher Rimbus als Beltmacht bamals noch nicht in der Art ericuttert war, wie bas leiber burch den Krimmfrieg (f. unten) geschehen ift, - damals noch viel von dem alten Butranen feit der Zeit Rapoleon's L und des großen Canning befag: Lord Balmeriton liebte es and, ben in ichwieriger Luge befindlichen Regierungen in feinen Depeichen Rathichlage und Mabunngen in Renge angeben m laffen. Da diefelben gewöhnlich in liber alem Sinne gehalten waren; da ferner Balmerfton eine entichiebene Reigung entwidelte, fog. vollendete Thatfachen anne erfennen, io fonnte feine Staatsleitung - jo lange auf bem Continent die revolutionare fluth noch nicht wieder vollkändig der reactionaren Cbbe gewichen war, einers feits den Clementen ber Bewegung jur Ermutbigung und Belebung Dienen, andererfeits aber murbe ne den confercativen Elementen in fehr bobem Grade verhaft. Abgefeben von den conferrativen Barteien und von ber Manchenerschule, die principiell (f. unten) jede Intervention perhorrescirte, war in England bei ben liberalen Daffen Balmerkon's Politif Damale hochft

popular. Bar doch Balmerfton's Name damals bei Freund und Feind in aller Munde; schien doch England feit Jahrzehnten nicht fo folz, so machtig, so genchtet und gefürchtet dazustehen, so energisch repräsentirt zu sein, wie jest; galt boch England damals (und nicht blos mischen bem Kangl und den Orfnen-Juseln) weit und breit als der Smat, der überall berufen und bereit sei, den Unterbrückten zu beifen gegen die Feinde der Freibeit. Es war dabei aber nur der Uebelftund, daß man auf beiden Seiten bem britischen Staatomann Blane und Projecte juschrieb, an die er wahrscheinlich gar nicht dachte. Balmerfion war und blieb immer, ausgesprochen englischer Batriot wie er war, an die Interessen und die Machinittel Englands vollfommen gebunden. Es kounte ihm (gang abgesehen von ben Einreben bes Parlamens) gar nicht einfullen wollen, für "Ideen" eber für abstructen moralischen Ginfing das Schwert ziehen zu wollen; noch auch war er in der That jener "Henerbrand", ju dem ihn der haß und der Merger vieler Continentalen carriffet hat. Es war nun bei seiner Bolitik in dieser Zeit das Bedenkliche, daß England Gesahr lies, als preidentig ju erscheinen, wenn es bei der reactionaren Cibe feit Mitte Des Jahres 1849 ebenfalls ben Berhaltniffen Rechnung trug, und ba feinen Principienfrieg führte, wo die von seinen Sompathien getragenen Richtungen unterlagen; mehr noch, daß man gerabe bier besonders Gefuhr lief, nur fomachen Smaten gegenüber gerichmetternde Energie ju entfulten, vor flatfen Machen aber in einem mehr oder minder verschämten Rudinge jūd veranlaūt zu seben.

Biele Deutsche wenigstens tounten es bem britischen Staatsmann lange nicht verzeihen, daß bei einer Jafruction an den Converneur von Helgoland in Sachen der neu auf das Meer geführten ichwarzerothegolbenen Tlagge biefelbe verächtlich (mit einem Ansbench der unbegreiflichen, damals noch lebenden, englischen Eifersucht auf die kunftige deutsche Marine) gewissermaßen als eine "Bieatenflagge" bezeichnet worden war. Berftanblicher war es fichen, wenn Balmerfton - einer ber wenigen angerbeutschen Staatsmanner, die nich mit der foleswigsholfteinischen Frage wirflich eingehend beschäftigt haben —, nachdem er im 3. 1848 ben bentichen An-Arengungen in biefer Frage nicht unfreundlich gewesen war und zuerst die (damals jedenfalls noch leichter als beute durchzuführende) Idee ausgesprochen batte, den Streit durch eine Theilung Schleswigs nach feinen Nationalitäten zu schlichten, seit 1849 (Dank seiner Bearis, nur mit befannten Größen und fraftvoll fich geltenb machenden Machten in rechnen) bei ber beflagendwerthen Schwäche Dentichlands in ber ichleswig boliteinischen Frage mehr und mehr fich der annibentichen Seite gewandte. — Aber bie englische Bolitik in Italien ift, wenn and oft in unverdienter Beife, vielfach als vernde angegriffen worben. Die Gendung Lord Dinto's ju Ende des Jahres 1847 nach den fieberhaft erregten gandschaften der Apenninen-Halbinjel sollte wesentlich allerbinge nur den leitenben Staatsmann in Loubon über bie Buffande und Stimmungen Italiens unterrichten; fe

follte inbessen auch, wie es in ber Schweiz eben bamals mit Erfolg geschab, in Italien ber frangofischen und habs-burgischen Bolitif entgegenarbeiten und, bei ber seit biefer Zeit immer mächtiger anschwellenden Sympathie ber englifchen Ration für die nationale und freiheitliche Entwidelung Italiens, ber in ber halbinfel erwachten Reformbewegung (namentlich in Turin) ermunternd wirfen. Balmerfton's haltung in ber Sonberbundefrage bob aber auch die hoffnungen vieler Italiener auf England in febr bobem Grabe. Run bewahrte allerdings fowol Lord Minto, wie die ftandigen englischen Gefandten in 3talien, namentlich auch in Reapel, noch zu Enbe 1847 gegen bie Regierungen officiell nach verschiedenen Seiten bin eine febr garte Rudficht, und vermieden fie es, fowol auffallende Schritte zu thun, wie zu ben Bewegungsparteien ermunternd fich ju verhalten 90). Aber Diefes hatte boch nicht gehindert, daß nicht bei bem ficilianischen Aufftande im Januar 1848 englische Kanonen und Matrolen der Flotte (natürlich privatim) gegen die neas politanischen Truppen mitwirkten 91). Die Stellung zu Defterreich murbe bei ber bamaligen Leibenschaftlichkeit, mit ber bie habsburgifche Bolitif noch (wie nachher anbauernd bis jum Sommer 1866) an ihrer Herrschaft in und über Italien festhielt, schon im Februar 1848 bochft gereigt; von ber abstracten Erbitterung ber ruffifchen antirevolutionaren Bolitif gegen England gar nicht zu reben 92). Aber die Umwandlung Sarbiniens in einen constitutionellen Staat machte Balmerston immer geneige ter, auch die nationalen Bestrebungen dieses Staates ju forbern. Als feine biplomatischen Bemühungen, im Darg 1848 in Bien bei Metternich eine minber ftrenge Behandlung der Lombarden im Intereffe des Friedens ju ergielen, Biemont Concessionen ju machen, fruchtlos blieben, und bann ber Abfall ber Lombarbei und ber Ginfall Rarl Albert's in diefe Proving erfolgten, suchte Palmerfton (nachdem bisher bie englische Bermittelung zwischen Reapel und bem aufftanbischen Sicilien, Die namentlich Lord Minto betrieb, erfolglos geblieben, England in Reapel fogar in ben gang unfinnigen Berbacht, als muniche es Sicilien felbst zu gewinnen, gerathen war) 93) aller-bings zunächst im Sinne bes allgemeinen Friedens bie Einmischung der Reapolitaner in den Krieg Oberitaliens gegen Defterreich zu verhindern. Als aber nachher im April 1848 von Seiten ber öfterreichischen Regierung bie Bermittelung des jur Zeit in Italien fo ungemein einflugreichen Englands in Anspruch genommen wurde, wunschte Balmerfton die vollständige Abtrennung ber Lombarbei von Defterreich zu erwirfen : namentlich auch, um möglichft fcnell hier den Rrieg zu beendigen und ber zwar außerlich mit England befreundeten, aber ans bauernd mit Distrauen betrachteten Republif Franfreich bie Luft jur Einmischung abzuschneiben; nur daß Balmerfton die wichtige Frage babei nicht ohne Leichtfertigfeit

behandelte. Als dann Desterreich, nicht gewillt, burch bie Lombardei in Englands Sinne gerade bas verhaßte Biemont vergrößert zu sehen, Ende Juni die Borschläge und die weitere Bermittelung Englands ablehnte; und als nunmehr 94) and bie Berfuche Defterreichs, burch Freigebung ber Lombarbei unter Directer Berbanblung mit ber provisorischen Regierung ju Mailand Frieden ju gewinnen, an ber Beigerung ber letteren icheiterten, fich von Piemont ju trennen, ber Rrieg aber weiter fortbrannte: ba wurde England in biefen Begenben mefents lich einfluglos. Starter blieb Englands Stellung bas male noch in Subitalien. Freilich hatte England nicht bindern fonnen, daß nicht folieglich ber Bruch zwischen Sicilien und Reapel vollständig wurde; vielmehr hatten die Sicilianer fich am 13. April 1848 von Reapel so vollfommen als möglich losgefagt, fogar am 11. Juli biefes Jahres des fardinischen Konigs Rarl Albert zweiten Sohn, den herzog von Genua, zu ihrem Konig gewählt. Indeffen vermochte der englische Einfluß wenigstens in Reapel selbst den König Ferdinand nach seinem Siege am 15. Mai über die communistisch-republikanische Partei zu magvoller Ausbeutung Dieses Erfolges zu bestimmen. Aber bas Jahr 1849 wurde fur Balmerston nicht gerade glanzend. Rachdem schon in ber zweiten Salfte bes Jahres 1848 Radepin die Staliener und Sarbinier wieber aus ber Lombarbei binausgeschlagen hatte, feierte berfelbe geniale ofterreichische Felbherr befanntlich über Englands italienischen Lieblingsftaat, über Sardinien, im Mary bes Jahres 1849 (nachbem endlose Friedensverhandlungen, bei benen England lebhaft betheiligt gewesen war, den Wiederausbruch bes Rrieges nicht hatten verhindern fonnen) feinen großen Sieg, in Folge beffen Defterreichs italienische Suprematie bamals wesentlich wiederhergestellt wurde, - wenn auch Desterreich aus Rudficht auf die Berwendung der Bestmachte an bem alten ganberbeftanbe Sarbiniens nicht rutteln fonnte.

In Unteritalien aber war Palmerfton's Anfeben ebenfalls im Sinten. Er hatte fich, feit die Runde von bem Siege Ferdinand's in Reapel am 15. Dai 1848 die Sicilianer gegen die Bourbonen noch mehr aufgeregt hatte, feitbem bie Sicilianer immer energischer auf ber Babl eines felbftandigen Furften bestanden, einerfeits bemüht, die Insulaner von Angriffen auf das Kestland abzuhalten, andererfeits fich aber allmalig in ben Gebanten gefunden, eventuell die Selbftandigfeit Siciliens anzuerkennen fammt einem bort jum Ronig gewählten italienischen Brinzen. Bu großem Unwillen ber Reapo-litaner hatte England durch Unterhandlungen mit der provisorischen Regierung Siciliens über Schiffahrt Dieselbe wenigstens factifc bereits anerkannt; eine englische Fregatte hatte Die Botschaft von ber Bahl bes 11. Juli 1848 bem Berzoge von Genua überbracht. Der britische Befandte Abercromby ftellte (20. Juli) bei Karl Albert Die Anerfennung des neuen Ronigs von Sicilien burch England in Aussicht, sobald ber Bergog von Genua im

<sup>90)</sup> Bergl. Reuchlin, Geschichte Italiens. Bb. II. S. 35. 71. 91) Bergl. Bauli in ben Breuß. Sahrb. 23. 2. (1869) S. 145. 92) Bergl. Reuchlin a. a. D. S. 54 fg. 93) Reuchlin a. a. D. S. 71—76.

<sup>94)</sup> Rendlin a. a. D. G. 159-180.

Richt minder unerfreulich war es für England, daß der strategisch so sehr wichtige Centralpunkt Italiens, Rom, — wo England, in der Resormperiode Vius' IX. sehr einstußreich, nunmehr in der Zeit der toll übersstuthenden Mazzinistischen radicalen Bolksbewegung allen Einstuß bei der Eurie eingebüßt hatte, — seit dem Ende April 1849 nicht mehr der bewassneten Intervention der Franzosen entzogen werden konnte, und seit Eroberung der ewigen Stadt am 30. Juni dauernd in den Händen der französischen Truppen blieb. Es begann eben die Reit, wo die französische Bolitik, nunmehr in Louis Rapoleon's Hand, in Europa die englische zu überstügeln

eine eigene Berfaffung und eigenes Barlament bot, aber

ohne Einfluß auf Krieg, Bolitif und Gefammtleitung bes Staates. Als die Sicilianer biefen Borfchlag ab-

lehnten, brach ber Rrieg befanntlich von Reuem aus und

endigte bis Mitte Mai 1849 mit voller Unterwerfung ber Infel, die dann bald wieder, trop der englischen Rahnungen, nach althergebrachter Art der neapolitanis

fchen Bourbonen regiert wurde.

anfing.

Balmerfton, ber gerade in den italischen Bewegungen seit Anfang des Jahres 1848 die Junder erkannt hatte, an denen leicht ein allgemeiner Krieg entbrennen konnte, hatte in seiner diplomatischen Arbeit Alles aufgeboten, um namentlich einen Propagandakrieg der frangöfischen Republit ju verhindern. Frantreich feinerfeits hatte fich andauernd bemüht, wenigstens die unmittelbare Bergrößerung von Biemont und die Etablirung bes fefte begrundeten englischen Einfluffes auf Sicilien ju verhindern. Palmerfton hatte jur Forderung feiner Politif, bie ihn seit Beginn ber Revolution von 1847/8 mehr und mehr mit ben conservativen Machten Europa's in Differenz brachte, seit Guizot's und Louis Philipp's Sturze unter allen Regierungswechseln die Allianz mit Frankreich zu erhalten geftrebt, mas er auch weiterhin gethan hat, als Franfreich wieder zu bem Rapoleonischen Raiferthum gurudfehrte: jundchit, um baburch möglichft ben Frieden gu erhalten, feiner biplomatischen Intervention ein neues Schwergewicht ju verleiben, allgu verwegene Schritte Franfreichs zu bemmen. Rur daß dabei die gegenseitige Rivalität zwischen beiben Machten bes Weftene fich nicht verleugnet hatte; nur daß in einem Sauptpunfte Frantreich also boch ben Borsprung über England gewonnen hatte. Rur bag unter ber Bucht ber europaischen Reaction England überhaupt in Italien fich jest geichlagen feben mußte. Und mehr noch, die Sympathie ber italischen Bolfer für England mar boch mefentlich geschwächt, ba fie erfannt hatten, daß Balmerfton fur Wohlfahrt und Freiheit ber auswärtigen Rationen gwar Wohlwollen und gute Dienste, aber feine Energie und Rachdrud einzusepen hatte. Rur Piemonts fluge Libes ralen, vor Allem ber geniale Cavour, bingen bleibenb an England; noch zwar fehlte es ber britifchen Staatsleitung an vollem Berftanbniß fur bie neu auftretenbe Macht bes fogenannten Rationalitatsprincips (au beffen Gunften allerdings die Beherrscher gerade bes fo bunt zusammengesetten großbritannischen Weltreiche ver-nunftigerweise höchftens Roten und Zeitungsartifel, niemals aber wirksame Baffen in Bewegung fegen fonnen), - aber für Piemont sprach boch die alte Tradition, bie barauf hinwies, Diesen Grenzwall zwischen Defterreich und Franfreich möglichst zu verstärfen. Dagegen gestalteten fich bie Beziehungen ju Reapel allmalig immer feindseliger; je mehr namentlich in biefem Lande befonbere feit dem Falle Biemonte und ber Magyaren Die grimmigfte Rachsucht ber Reaction gegen die Manner bes Jahres 1848 ihre schredlichen Orgien feierte. Borgreifend bemerten wir hier, daß biefe Spannung fich feit 1851 fehr wesentlich gesteigert hat. Der berühmte pee-litische Staatsmann Glabftone, ber noch im Fruhjahr und Commer bes Jahres 1850 (f. unten) in bem bas mals heftig entbrannten parlamentarischen Rampfe gegen Balmerston's Einmischungspolitif energisch gegen "Cord Feuerbrand" gefochten hatte, machte im Serbst bes Jahres 1850 eine Erholungsreise nach Italien. Bahrend seines Aufenthaltes in Reapel erlebte er die Berurtheilung eines ber Revolutionsminister, bes eblen Karl Boërio, ju gmans zigjahriger Saft in Gifen und horte, bag bamale in biefem Reiche an 20,000 politifche Gefangene in Feffeln lagen. Mit ichredlichen Mittheilungen über bie Lage biefer Manner verseben, mandte fich Glabstone jungdift an Lord Aberdeen, um biefen ju einer Bermenbung für Poerio und beffen Genoffen zu veranlaffen. 216 ibm

393

bieser Staatsmann keine genügenben Zusagen gab, schritt Glabstone fofort zur Beröffentlichung feines Briefes, beffen schauerliche Schilderungen von der Lage der politischen Gefangenen und Berurtheilten in Reapel nur darin nach Angabe eines genauen Sachkenners zu weit gingen, daß fie Manches ju fehr generalifirten 96). Diefer Brief erregte in gang Europa ungeheures Auffehen; Balmer. fton aber fand babei Belegenheit, nicht nur Glabftone perfonlich an fich zu ziehen, fonbern auch aus biefen Schilberungen fur feine Politit Gewinn zu ziehen. Er ließ Gladftone's Schrift an alle Höfe Europa's schicken; und ale die neapolitanische Regierung fich darüber beschwerte und ben Widerruf ber Beschuldigungen bee Mr. Glabstone verlangte, erklärte Palmerston bem Hofe von Reapel, bag er bie Darftellung Glabstone's für vollkommen begründet, ja sogar "noch für zu gemäßigt" halte, weil sie noch lange nicht Alles sage, was über Reapel befannt fei 96).

Außer mit Reapel gerieth Palmerston und mit ihm auch England überhaupt — auch mit feinem alten Alliteten Defterreich in bauernbe Spannung. Die wieberholten Anmuthungen, die Lombardei an Piemont abzutreten, hatten in Wien boch lebhaft verlett; und als Defterreich durch seine italienischen Siege wieder fark zu Rraften und noch größerem Gelbftgefühl gefommen war, wurmten die lebhaften Abmahnungen Balmerfton's gegen bie schwere finanzielle Strafbelaftung ber wiedergewonnenen venetianisch : lombardischen Provingen in Bien gang gewaltig. Die unverhohlenen Sympathien des Bolfes, ber Breffe, auch der Regierung Englands für die aufftandischen Magyaren, deren Ueberwältigung durch die verbundeten Ruffen und Defterreicher England freilich (August 1849) nicht hindern konnte, fteigerte biefe Spannung. Sie wuche, ale die britische Preffe mit gerechtem Flammenzorn die entfeslichen politischen Sinrichtungen in Ungarn geißelte, durch welche Hannau im Herbst 1849 ben furchtbaren Rampf grauenvoll abschloß. Englands Rame aber war in Defterreich fast verfehmt, als hannau sich im folgenden Jahre nach London wagte und dort, — weil er bie magyarischen Blutgerichte angeordnet und wiederholt, in Brestia und Ungarn, Damen hatte öffentlich mit Ruthen ftreichen laffen, — bei einem Befuch der berühmten Brauerei von Barflay und Berfine (am 4. Sept. 1850) von einem Boltshaufen schredlich gemishandelt murbe.

Ein guter Theil ber Presse bes Continents nahm im 3. 1849 Gelegenheit, Die Bormurfe ber englifchen Presse mit Zinsen zurudzuzahlen, weil eben damale (1849) zwei Aufftanbe in englischen Besthungen, in Ceplon und auf den ionischen Inseln, in abnlicher Beise blutig unterbrudt und burd Beitschenftrafen wie burch Sinrich-

tungen gerächt worden waren. Mit Ceplon und dem bortigen Auftreten bes Statthalters Lord Torrington hatte bic Sache ihre Richtigfeit. Aber in Bezug auf die i o . nifden Infeln hat man ber englischen Regierung boch einigermaßen Unrecht gethan. Es ift fehr mahr: das damals neu auftretende fog. Rationalitatsprincip wirfte auf die Bolfer des Gubens und Guboftens von Europa wie eine Elementargewalt. Und namentlich die Hellenen der ionischen Inseln waren seit der Schöpfung bes freien Königreichs Griechenland fo gewaltig von ber Sehnsucht beherricht, mit ihren rumeliotischen und morattifchen Stammesbrudern unmittelbar politifch vereinigt zu werben, daß fie auf der einen Seite die emige finanzielle Insolvenz, die politische Corruption, die ganze Mifere bes jugendlichen griechischen Königreichs völlig übersahen, resp. nicht sehen wollten, daß sie andererseits bie großen Wohlthaten der britischen Verwaltung, die tuchtige Rechtspflege, die gute Kinangwirthschaft, die vielen neu gebauten Landstragen, die Berbefferung ber Stabte und Bafen, die Bebung des Schulmefens, wie die Befferung ber Lage hier ber Bauern, bort bes einheimischen Rerus, nur allzu fehr geringschapten. Allerdings muß zugeftanden werden, daß die Berfaffung, welche ber Lord Ober - Commiffar Sir Thomas Maitland unter bem 26. Aug. 1817 biefer fog. Republik gegeben hatte, fehr bes beutenbe Mangel hatte; daß die Macht ber hochsten bris tischen Beamten auf diesen Inseln fehr ausgedehnt, daß Englands Stellung in Diefem Lande nicht fowel Brotectorat als vielmehr Herrschaft war, wie auch bag viele britische Beamte und Officiere nach Art ihres Boltes bie Hellenen gar nicht zu nehmen wußten, und ausgedehnte perfonliche und Racen - Antipathien erweckten. Statthalter von humanerer und griechenfreundlicherer Richtung als jener Maitland, waren neuerdinge nicht mehr im Stande, die Sehnsucht der Jonier nach Berfchmeljung mit bem Ronigreich Hellas ju beschwichtigen, von ber bie Maffe ber unklaren Kopfe die Beilung aller Beschwerden ber Inseln fich ertraumte; Die Rlügeren drangten dagegen auf Reform ber mangelhaften Berfaffung und auf Gewinnung der den Joniern damals noch vorenthaltenen Preffreiheit. Baren noch Gir Freberid Abam und namentlich Lord Rugent (1832-1835), welcher lettere auch die Deffentlichkeit bes ionischen Parlamente jugab, febr popular gewesen, fo hatte Rugent's Rachfolger, General Douglas, allerdings (1837) Die Ausbehnung bes bisher ziemlich beschränkten passiven Bahlrechts zu diefem Parlament auch auf Gewerbetreibende jugestanden; aber gerade unter seiner Regierung entwickels ten fich ernsthafte Differenzen, Die fich Damale (feit 1838) boch noch wesentlich um die fehr berechtigten Bunfche ber verftanbigeren Jonier in Sachen ber zu erweiternden parlamentarischen Rechte, ber Preffreiheit, und bes Gebrauchs ber griechischen Sprache in allen amtlichen Berhandlungen bewegten. Der Rampf um biefe Rechte; bie harts nadige Abwehr der britischen Schupmacht (Die dabei oft ju recht fleinlichen Magregeln fich vergriff); der Ginfluß ber italienischen Revolutionen und Aufftande; ber machfende nationale Drang, aber auch der phantaftische und

<sup>95)</sup> Reuchlin a. a. D. Bb. II. 2. S. 229. auf die Regierung von Reapel burch ben Schotten Macfarlane bie Schilberung Glabftone's von Boërio's Lage und Leiben für unwahr und übertrieben erflaren ließ, antwortete Glabftone mit einer neuen Schrift, in der er feine Angriffe noch scharfer motivirte und außer ber Regierung von Reapel auch bie bort gur Beit bominirende Se-fuitenpartei fur biefe Buftanbe verantwortlich machte.

A. Encytl. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

burch althergebrachte Uebelftanbe bes Bolfethums genahrte unruhige und unzufriedene Sinn des ionischen Bolfes. ließ die Jonier nicht mehr jur Ruhe kommen. Reformvorschläge des Statthalters Lord Seaton (zweiter Nachfolger bes Generals Douglas) gegen Ende der vierziger Jahre fanben in London feine Genehmigung.

Als daher das Revolutionsjahr 1848 anbrach, forberten die angesehensten Manner der ionischen Inseln in einer an ben britischen Colonialminister gerichteten Betition (26. Marz 1848) Preffreiheit, junachst für die Bolfevertreter; ferner geheime Bahlen, Ausbehnung des Bahlrechts, und die Bildung eines ionischen Rationalheeres. Da diese Bunfche in London aber fein Gehor fanden, fo wurde die Stimmung immer gereigter; und auf ber Infel Refalonia, der größten von allen, die ftets die erbittertfte gewesen war (fie war gefüllt mit landlichem Proletariat, wie es fich hier aus altern agra= risch-feudalen Buftanden entwidelt hatte, und flagte namentlich auch über die Ungunft, mit der England befonders die kefalonische Marine behandelt habe), bruch im September 1848 ein Aufftand aus, ber, von Mannern abeliger Abfunft, wie G. Metaras, Tybaldos, und mehreren Beiftlichen geführt, fich bald über St. Maura, Ithafa, Baros und Bante ausbreitete. Das Programm des Aufftandes war "Freiheit und Bereinigung mit Griechenland!" Urfprünglich rein politischer Ratur, nahm aber die Erhebung bald einen fehr zweideutigen Charafter an; die Insurgenten gefielen fich fehr bald in Mordthaten aus Raubgier und Privatrache, in Plunderungen und in Berftorung gerichtlicher Papiere (Schuldverschreibungen u. dgl. m. - gang nach gewiffen antiten Muftern). Die britis fchen Behörden in Rorfu erklarten baher Refalonia fofort in Belagerungezustand, warfen Truppen nach biefer Insel und bandigten den Aufstand mit leichter Dube. Als dann am 2. Mai 1849 in Korfu der neue Lord= Statthalter, Gir henry Barb, ein englischer Rabis caler (fruher, f. oben, Parlamentsmitglied für Sheffield), eintraf, proclamirte er in Uebereinstimmung mit bem ionischen Senat eine allgemeine Amnestie (ju Anfang bes August 1849), von der nur überwiesene gemeine Mörder ausgeschlossen waren.

Diese Schonung trug schlechte Fruchte. Denn schon in ben Tagen vom 28-31. Aug. 1849 brach in ben öftlichen Bezirken der Insel Refalonia (in den Cantonen Baltes, Rantaleo, Leo und Scala) ber Aufstand von Reuem aus; diesmal geführt von Theodoros Blaffo, Bombotis, dem Briefter Gregorio Rodero und dem Abte Eustachio Zapandi. Auch diesmal trug die Bewegung einen nationalen Charafter. Weil aber bei der Energie Lord Bard's und dem schlimmen Charafter der Infurgenten biesmal ber hohere Rlerus, die großen Grunds befiger und bie Bauern von ber neuen Emporung nichts wiffen wollten: fo verubten die Infurgenten, - theils in fanatischem Terrorismus, theils in dem dummen Sag der focialiftifchen Proletarier gegen alle Befigenden, — Schandthaten der infamften Art, Die felbst in Griechenland nur in der Zeit der wildeften Turfenfampfe entschuldigt morben waren. Die ionischen Schufte verbrannten unter

Anderem (unter ben Augen ber eingeschüchterten Ginwohner von Scala) den Ritter Nicolo Metaras mit vier Dienern in seinem Sause! Bu Baltes ermordeten Die-felben Helden den Constantin Metaras, indem sie ibm Flintentugeln in die Gelenke des Fußes schoffen und bann verbluten ließen! Solche Schandthaten veranlaßten Lord Bard ju furchtbarer Strenge. Bard verhangte über das öftliche Refalonia das Martialgeset, jog Truppen aus Rorfu und Bante herbei, schlug die Insurgenten an mehreren Bunften und vernichtete die letten Banden am 15. Oct. in den Gebirgen. Die hinrichtung von 21 überwiesenen Mördern burch den Strang, Die Auspeitschung zahlreicher Gefangener (barunter zwei Beiftliche) mit der britischen "neunschwänzigen Rage", das Rieberbrennen von Saufern der Insurgenten, endlich die Berhaftung mehrerer angesehener compromittirter Griechen maren die Schlußscenen diefer Greuel.

Db die graufame Bestrafung dieser kefalonischen Banbiten wirklich mit der Sinrichtung ber magyarischen Generale gerade in Gine Linie gestellt werden burfte, fann hier unerortert bleiben. Sicher ift nur, daß man in Jonien Die Greuel der Meuterei balb vergaß, bafur besto langer und bitterer bem Lord Bard bie graufame Beftrafung ber fog. Martyrer ber nationalen Sache nachtrug; daß auch die nunmehr erfolgten Concessionen die Stimmung zwischen Griechen und Briten nicht wieder verbefferten. Es erfolgte nämlich zuerst am 26. Oct. 1849 eine neue Amnestie; bann gab ber Colonialminister Lord Grey (außer Ermäßigung ber Roften für die englischen Garnisonen und ber Civillifte bes Lord Dbercommiffare) die erfehnte Preffreiheit, die naturlich fofort gu energischen Angriffen auf England und zu neuer Betonung ber zu erftrebenden Berbindung mit Griechenland benust wurde; ferner fehr namhafte Berbefferungen des Babirechts jum ionischen Parlament. Und wenn man mobil begreift, wie die damals fich (f. unten) einleitende Terrorifirung Griechenlands durch Lord Balmerfton die Jonier auch nicht sympathischer für England stimmen fonnte, fo versteht man auch, wie schon bamals Stimmen ber englischen Presse, der radicale "Morning-Chronicle" und bie durch Cobden beeinflußten "Daily-News", wie auch ber "Expreß", ziemlich beutlich zu verftehen gaben, baß England beffer thun wurde, Diefe ,, finanzielle Laft abgufdutteln", und Jonien an Griechenland abzutreten 97).

Aber auch fonft machten in Diefen Jahren verschiedene britische Colonien und außereuropaische Besitzungen der englischen Regierung und ihren Große beamten bedeutende Roth und Sorgen. Da war im 3. 1849 Canada wieder unruhig geworden. Die alten Antipathien zwischen Angelsachsen und französischen Anfiedlern waren abermals jum Ausbruch gefommen; auch gab es eine ftarte Bartei, Die jum Abfall von England und gur Bereinigung mit ber norbamerikanischen Union brangte. Es fam am 25. April 1849 ju Montreal ju einem formlichen Aufstande, wobei ber Gouverneur Lord

<sup>97)</sup> Bergl. bas "Preußische Bochenblatt", Jahrgang 1858. Rr. 47. S. 423 fg. und Rr. 48. S. 431 — 434.

Elgin insultirt und burch ben Bobel bas Parlamentegebaube gerftort murbe. Unter biefen Umftanben inaugus rirte ber Colonialminister Lord henry Grey zuerst Die neue britische Colonialpolitif, die - fortschreitend bis auf diesen Tag fich weiter entwickelnd — im Befentlichen barauf hinausläuft: Die Colonien (immer nur Oftindien ausgenommen) möglichft felbständig zu ftellen, ihnen den Charafter demofratischer Republiken zu verleihen, fie allmälig ju felbständigen, an England nur affiliirten Staaten ju machen, — fie fo ju ftellen, daß eine funftige Ablöfung von bem Rutterlande für England möglichft schmerzlos, finanziell möglichst wenig nachtheilig werben, auch ben spätern Handelsbeziehungen zu England möglichft wenig nachtheilig werden sollte. Gelang es burch ausgebehnte Anerbietungen von freier Selbstregierung Canada auch jest wieder zu beruhigen und für lange Beit Die Sehnfucht nach Berbindung mit Amerita abzuwenden, fo wurden (bie Berfassungen felbft find erft unter bem Ministerium Aberdeen ins Leben getreten) auch die fudafrifanischen und die auftralischen Colonien in gang ahn-licher Beise behandeft. Rur bag fur die Capcolonie erft eine fehr schwierige Zeit (Die man in London bem vielangefochtenen Gren wefentlich schuld gab) Anftoß zu

folden Beranderungen gab. Die alte hollandische Colonie am Cap der guten Hoffnung in Subafrifa mar befanntlich feit 1815 befinitiv in britischen Besit übergegangen. Die ewige Begnerschaft zwischen ben hollandischen Boers und ben Raffern in ben öftlichen Diftricten machte von Anfang an bem britischen Gouvernement große Roth; und bei ben Fehben und Bertragen mit ben Raffernhauptlingen wurden feitens ber Englander viele Fehlgriffe gemacht. Inzwischen war feit 1821 doch Friede hergestellt, und bei guter Leis tung nahm namentlich bie neue Anfiedlung Albany einen fcnellen und erfreulichen Aufschwung. Aber feit 1829 entftanben aus Gebieteftreitigfeiten und wegen ber ewigen Raubereien neue ernfthafte Conflicte mit dem Rafferns ftamme ber Amafofa. Die Tödtung des machtigen Sauptlings Seto im 3. 1830 und die (noch dazu vor ber Ernte verfügte) Austreibung des großen Hauptlings Ma-tomo aus seinen Sigen an dem Flusse Lichumie (einem Buffuß bes befannteren Reistamma) im 3. 1833 veranlaßten im 3. 1834 ben Ausbruch eines großen Raffernfrieges, wo junachft die vier Stamme ber Amatofa (unter benen bie Häuptlinge Matomo und Bato befonders befannt find), die zusammen 34,000 Manner und 136,000 Beiber und Rinder gablten, fich gegen bie Europäer erhoben. Ramentlich Die Stamme Der Gaifa und Blambi murben gefährlich. Seit bem 21. und 22. Dec. 1834 überschwemmten bewaffnete Raffernhorden völlig unerwartet die Dfigrenze ber Colonie (am großen Fischfuffe), verheerten vier Wochen lang fast ohne Begenwehr die Cantone Albany, Somerfet und Uitenhage. Als aber ber Bouverneur ber Colonie, Sir Benjamin b'Urban, mit ftarfer Dacht ben Often erreicht hatte, führten feit Februar 1835 die Oberften Smith und Comerfet ben Rrieg so geschickt, baß fie bie Rauber balb über ben Reisfamma brangten, auch die entfernteren Saufen ber

Amafosa zu Baaren trieben. Da aber ber Rrieg febr fostspielig wurde und namentlich die Colonialmiligen unter ben Beschwerben bes Feldzuges schwer litten, fo ichloffen bie Briten im September 1835 mit den Amafosa einen Frieden, der allerdings die Grenzen der Capcolonie vom Reiskamma bis zum Fluffe Rei (bie neue Broving Abelaide) erweiterte, aber die Raffern in biefem Gebiete nicht ihres Landes beraubte, fondern zu britischen Unterthanen machte, die unter die Aufficht britischer Beamten gestellt wurden. Es war fehr gegen die Anfichten und Intereffen ber Colonie, daß nun ber damalige Colonialminifter in London, Lord Glenelg (f. oben), ben die Diffionare überzeugt hatten, burch ben Krieg und ben neuen Bertrag fei ben Amatofa fchweres Unrecht zugefügt worben, biefen Bertrag umftieß und bie neue Broving Abe-latbe wieber raumen ließ. Der auf feinen Befehl burch ben Bicegouverneur bes Oftens, Capitan Andries Stodenftrom, neu geschloffene Bertrag (in Folge beffen Benjamin d'Urban sein Amt niederlegte und durch Sir George Rapier erset wurde) brachte nicht blos ben Raffern ben schlimmen Glauben bei, ale wurden fie von England gefürchtet; die wunderliche Ibee, ben Sauptlingen ber Raffern nunmehr felbst die Abstellung ber Grengraubes reien zuzuweisen, schlug vollkommen fehl und nothigte bie Colonisten, mit großen Rosten bie boch oft unmögliche Aufgabe zu versuchen, nun felbst sich burch bewaff-

nete Hirten und feste Stalle ju schüben. Die nachste Folge biefes Disgriffs mar die gefähre liche Berfetung ber alten Colonie burch Auswander rung ungeheurer Maffen hollanbifder Boers aus den englischen Gebieten in die Wildniß. Die Boers, diese Maffe der althollandischen Colonisten in diesem Lande, ein berbes, fraftvolles, ruftiges, entichloffenes Geschlecht ftrammer Bauern, hatten überhaupt die englische Regierung und Berwaltung stets nur mit Unmuth ertragen. Ihre Stimmung war ohnehin ftets gereigt, weil bie englische Berwaltung, jum Theil burch gutgemeinte aber unfluge Rathschläge ber Diffionare bestimmt, bei ben ewigen Raub. und Grengfehben in den öftlichen und nordöstlichen Cantonen der Colonie mit den Kaffern, sich ftets mit Borliebe auf Seite der Kaffern ftellte, die doch an Bilbheit und Grausamkeit ber Kriegführung ben Boers ficherlich wenigstens nichts nachgaben. Dazu kamen anbere Rlagen. Bei ber Abtretung ber Colonie an England im 3. 1815 waren die alten Gefete, Gerichte, Municipalitaten unverandert geblieben. Aber icon im 3. 1827 wurde ein neues Befesbuch eingeführt, bas bem enge lifchen Rechte fich anschloß und felbft bie englische Sprache in die öffentlichen Berhandlungen einführte, obwol bamals noch die Hollander mit Ausnahme des neuen Cantons Albany auf bem Lande weitaus die Dehrheit der weißen Bevolkerung bildeten. Beiter hob damals die Regierung die alten Drofteien bes Landes auf und führte dafür Civilcommiffare an ber Spipe ber Cantone ein, Die unmittelbar ben Centralbehörben in ber Capftadt unterstellt wurden 98). Bor Allem aber erbitterte es die Boers,

<sup>98)</sup> Die oberfte Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten in ber 50 \*

daß die englische Philanthropie und Miffion fic and in die Berhaltniffe tiefer Grundbefiger ju ihren farbigen Dienern und Sflaven mischte. hier richtete bie wohl gemeinte Philanthropie burch unfinge Ragregeln vielen Schaden an. Abgesehen von den wesentlich unbegrunbeten ober boch übertriebenen Bejduldigungen, die man uber tie Behandlung der Eflaven durch die Boers verbreitete, jo mirfte es auf die Bottentotten fehr nachtheilig, daß die Regierung durch eine Ordinang alle die Beschränfungen aufhob, welche bieber jur Aufrechthaltung ber Disciplin unter ben freien Sottentotten bestanden batten. Schlimmer aber wirfte bie Aufhebung ber Regerstlaverei. Die Boers maren an fich weber tem Berbot bes Stlavenhandels, noch auch der Eman-cipation ber Eflaven abgeneigt. Aber es entstanden auch hier abscheuliche Buftande, ale nun am 1. Dec. 1834 bie Freiheit der Stlaven proclamirt und ber ungludselige "Lehrlingestand" ber bieberigen Eflaven eingeführt murde. Die Boere fanden, daß fie in allen den Conflicten mit ben allenthalben gegen ihre alten herren aufgehepten fog. Lehrlingen nur Schaden bavontrugen; mehr noch, mahrend baburch ber Betrieb ihrer Birthichaften fehr erschwert wurde, erhielten fie (obicon fie ben Berth ihrer Ellaven doppelt so boch schätten, als die westindischen Pflanger) für die Freigebung nur biefelbe Entschädigung wie bie Beftindier, die überbem nur in London ausgezahlt wurde. Endlich murden aus vielen der freien Reger faule Land= ftreicher, die bas Land unficher machten, die Sottentotten aufheten und felbft mit den rauberischen Raffern conspirirten. Da nun endlich der Raffernfrieg feit 1834 Die Boers ju großen Lieferungen fur Die britifche Armee nothigte, die man ihnen hinterher nicht einmal angemeffen ersette; da ferner der neue Bertrag des Capitan Stockenstrom ihre Interessen (s. oben) so hart verlette, so rif endlich ihre Geduld. Sie beschloffen zu großen Theilen, die britifche Colonie ju verlaffen und fich mitten unter ben Raffern felbft eine neue Beimath ju grunden, die fie mit eigener Sand beffer ju ichugen hofften, ale biefes jur Beit burch britifche Bertrage und Befebe geschah. Schon im Februar 1835 nach erfter Rieberwerfung

Colonie ubte in biefer Beit ber Gouverneur; bie gange Colonie gerfel in Bezirfe (Cantone) ober Drofteien, beren jebe unter einem Givilcommiffar fteht, ber jugleich Friedenerichter ift, und bem versichiedene, aus ben angefebenften Ginwohnern bes Begirte erwählte, unbezahlte Friedensrichter gur Seite fieben. Bafrend ber Regierung bes oben ermahnten Gouverneurs Benjumin D'Urban wurde im 3. 1884 als gesetzgebende Gewalt das fog. Legislative Council eingeführt, Das aus funf officiellen (Gouverneur, beffen Stellverstreter, Coloniefecretar, Generalanwalt und Schapmeifter) und funf burch ben Gouverneur aus ben Rotabeln ber Colonie ernannten Mitgliebern bestand. Antrage, die zweimal die Billigung bieses Rathes und bie ber Friebenerichter erhalten hatten, gingen nach London jur Genehmigung burch bas Cabinet. Außerbem fant bem Gouverneur noch ber officielle Berwaltungerath (executive council) gur Geite. Der Gouverneur fonnte übrigeus felbftanbig Ordinangen erlaffen; nur war er gehalten, biefelben ben beiben Rathen jur Billigung vorzulegen und im Fall ihrer Diebilligung feine Borfchlage fammt ben Ginwendungen ber Rathe bem lonboner Colonialminifter jur Entideibung vorzulegen.

ber Amaloja burch bie Englander (f. oben) waren nach Berwüftung bes Cantons Albany 20 Familien tiefes Diftrictes unter Ludwig Triechard (Die aus bem öftlich gelegenen Ruftenlande Natal 39) gunftige, burch Rundschafter im 3. 1834 bestätigte Rachrichten über bie bortigen Buftande erhalten batten) aufgebrochen, nich in Ratal anzufiedeln. Rach vier monatlichen Irrfahrten etreichten fie endlich die Rufte Dftafrifa's bei tem obern Magrota und grundeten Drichftadt. Bald nach Triechard maren andere Daffen von Boers unter Gerth Daris aus Graaf-Repuett aufgebrochen und hatten (1800 Röpfe ftarf) unter furchtbar blutigen und fiegreichen Gefechten mit bem Furften bes Stammes ber Matabili, Ramens Moselekatse, fich am oberen Dranje-Fluß bis Ende Januar 1836 gludlich vorwarts geschlagen. Auf biefe Radrichten bin fam die Auswanderung der Boers (bas fog. "Treffen ber Boers") in ber gangen Dubalfte ber alten Capcolonie machtig und maffenhaft in Bang. An bie Spipe ber Auswanderer trat ein fehr namhafter Mann, ein Beld-Cornet (Unterbeamter eines Diftrictscommiffare) aus ber alten öftlichen Grengproving. Ramens Beter Redief; eine langwierige Durre in den obern Landschaften beforberte überall die Luft gur Auswanderung. Rach Bereinigung mit Beter Redief, ber nun Obercommandant ber Auswanderer wurde, hatten tie Boers 1600 Bewaffnete (April 1836); unterftust burch eine Fehde zwischen Poselefatse und dem Sauptling ber Gulu-Raffern Dingaan, entbedte bei feinem Buge Rebief bie Baffe burch ben Drafenberg nach bem Ratallande, schloß (jest durch die Englander in Urban ju Bilfe gerufen) mit Dingaan ben Bertrag über bie Abtretung von Ratalland, zog im Januar 1837 über ben Drafenberg, — wurde aber bann burch bie Berratherei Dingaan's aus bem Bege geraumt. Statt feiner führten nun Gerth Marit, Beter Uhs und Beinrich Potgieter ben Bug und gewannen unter blutigen und fiege reichen Gefechten mit ben Sulu-Raffern fiegreich bas Ratalland. Darauf bin murbe bie Auswanderung ber Hollander aus ber Capcolonie fo ftart, bag überhaupt 30,000 berfelben die alte Colonie verließen; die Auswanberung (bie reichsten Boers verließen oft ihr Bebiet, obne noch ben Berfauf abgewartet ju haben) griff bis nach ber Capftabt hinein, und brachte durch das Abzieben so vieler Menschen, Heerden und Geldmittel bie alte Colonie für mehrere Jahre in große Roth.

Die Antunft starter Buzuge unter dem ausgezeiche neten Anbreas Pretorius (Abtommling einer beutschen gamilie aus Rheinpreußen ober aus Schlefien) im October 1837 entschied die Sicherheit ber Ausmanberer. Rach völliger Bestegung ber Sulu unter Dingagn

<sup>99)</sup> Das gand Ratal an ber Dftfufte von Gubafrifa war fcon im 3. 1499 von Basco be Gama befucht worben. Die erfte bleibenbe europaische Dieberlaffung grundete 1824 - 1829 ber englische Lieutenant Farewell; ftarfer war bann bie im 3. 1834 burch ben englischen Capitan Garbiner an bem berrlichen Dafen Port Ratal angelegte Colonie D'Urban; biefe Englander naunten bas neue Land bie "Republif Bictoria", fonnten jeboch trop ihrer Bitten aus ber Capftabt feine Silfe erhalten.

am 16. Dec. 1837 grundeten die in der Rahe der Ratals bai angestedelten Boers die neue Hauptstadt Pletermarigburg (fo nach Rebief und bem jungft auch verftorbenen Maris benannt); und die neue Colonie mit ihrem regierenben "Bolferaab" von zwolf Mannern und ihrem Commandanten Pretorius gedieh zusehends in dem herrlichen Lande, mahrend die Colonie D'Urban seit 1838, wo Gardiner diesclbe verließ, hinsiechte. Die freien Sollander hielten fich wader; und nachdem die Sulu's durch ihre Hilfe sich selbst in innern Fehden aufgerieben und endlich fich mit ihrem neuen Herrscher Banda (Februar 1840) unter ben jest auf 25 Mann erhöhten Bolferaad gestellt hatten, glaubten die Boers in Frieden leben zu fonnen; außerdem wollten fie fich unter ben Schut bes

Rönige von Solland ftellen.

Allein die englische Regierung in der Capftabt wollte ihr Herrenrecht nicht aufgeben. Schon einmal hatten die Englander die Einfahrt in die Ratal-Bai (1838 — Januar 1840) mit einigen Soldaten besett. Runmehr (Rovember 1840) bestritt der Gouverneur Rapier mit höchst unzutreffenden Gründen ben Boers das Recht, einen selbständigen Staat zu bilben. Er wollte bie neue Colonie fur England militarifch occupiren. Daher schickte er Ende 1841 einen Officier, den Capitan Smith, aus, um mit 250 Soldaten und funf Geschuten von Grahamstown auf bem fürzesten Landwege nach Ratal zu marschiren; beiläufig ein Marsch von 600 englischen Meilen. Smith fam wirklich im Mai 1842 nach Ratal; aber seinen Unternehmungen seit dem 24. Mai von D'Urban aus feste Pretorius einen fo gewandten und gludlichen Widerstand entgegen, daß Smith fich bis jum 25. Juni in feiner Berschanzung blofirt fab. Da endlich fam aus ber Capftabt ber Oberftlieutenant Cloete mit einer Fregatte und ftarfer Macht an, gewann Terrain, schlug die Boers in die Flucht, die fich nun nach Bietermarisburg gurudzogen. Darauf bin fügten fich bie Boere; und mahrend Cloete ihnen volle Amneftie und ungeftorte Dauer ihrer eigenen Berwaltung gemabrte, erkannten fie fur Ratal die Dberhoheit der britischen Krone an. Da jedoch die Englander fehr bald ben neuen werthvollen Befit ernfthafter ins Auge faßten, ber neuen Colonie Bictoria einen Bicegouverneur ichidten 1), fo begann ichon balb nach jenem erften Friedense schluß bie Auswanderung vieler Boers von Reuem, Die fich unter Smellenkamp bann nach bem Innern, nach bem obern Lauf ber Dranje - Duellfluffe und bem Baals biftrict zogen und namentlich Drichftadt ftart befiebelten. Als ferner die englische Regierung, die bei ihrer Befit nahme im 3. 1842 das neue Eigenthum der Boers in Ratal garantirt hatte, bei ber im Mai 1843 begonnenen festen Regulirung biefer Sache burch ihren Commissar in Ratal ben Boers zugestand, bag jeder Grundbesiger in biefem nur erft burch Biehzucht zu hebenden ganbe das Gebiet von 6000 Acres (= 3000 Morgen) behalten follte, sobald er zwölf Monate lang vor Ankunft der Englander dieselben bewirthschaftet hatte: wollte ber bamalige Colonialminister in London, Lord Stanley, ber bie Sache ohne Sachkenntniß nur als rationeller britischer Landwirth beurtheilte, das nicht genehmigen, sondern jedem Boer nur 3000 Acres zubilligen und außerbem von jedem Boer 50 Bf. St. als Bermeffungstoften eingieben. Allein der Berwaltungerath in der Capftabt, ber Die Berhaltniffe beffer kannte, mußte fich doch entschließen, im Mary 1845 jedem Boer je 6000 Acres jugugefteben und (Juli 1846) auch sonft alle etwa beschränkenden Be-

bingungen fallen ju laffen.

Darüber mar aber bei bem ewigen haber um ihr Besitprecht den Boers die Geduld geriffen; viele manberten nach Drichsburg und den obern Dranje-Ländern aus; andere fammelten fich in Daffe ju neuer Auswanberung am Drafenberg, — jumal ber hochfahrende whige giftische Colonialminifter Lord Grey seit 1846 alle Conceffionen der Capregierung an die Boers wieder umftieß. Roch fataler gestaltete fich die Sache mit den in dem nordlich ften Theile bes Ratallandes angefiedelten Boers. Da die alte Ratal - Grenze ber Fluß Tufela war, fo hatten sich maffenhafte Boers in dem Sulu-Lande bes Bauptlings Banda jenseits ber Tufela bis jum Buffelfluß für volltommen unabhängig angefehen; die Formalitat, burch die ber englische Oberfilieutenant Cloete (f. oben) am 5. Oct. 1843 ben Banda bestimmte, auch bas Land bis jum Buffelfluß als englisches Gebiet anquerfennen, fummerte bie Boers nicht. Rachber burch die Sulu-Raffern befehdet, schlugen fie fich unter Anbreas Spieß bis Ende 1845 tapfer gegen Dicfelben, — bann, durch die Regierung ju Ratal trop ihrer Bitten im Stiche gelaffen, schloffen fie mit Panda Frieden. Beil nun aber biefer hauptling jest (Januar 1847) bie Tufela ale feine Grenze gegen England in Unspruch nahm, brohten die Englander fo erfolgreich, daß Banda bie Boers wieder fallen ließ und fich hinter ben Buffelfluß jurudjog. Ale nun die englische Regierung ju Bietermarigburg Ende 1847 biefes Boers-Gebiet vermeffen laffen wollte, leifteten bie Boere schroffen passiven Biberftand; ba die Regierung endlich auch den Grundbefit ber bortigen Anstedler nur unter unmöglich zu erfüllenden Boraussehungen anerkennen wollte: fo fchicte fich die Maffe ber Boers Diefer Gegend gur Auswanderung nach den neuen inneren Anfiedlungen im obern Dranje-Lande an (Februar 1848). Gerade bamale fam ber treffliche General Sir harry Smith, ber neue (f. unten) bochft populare Gouverneur der Capcolonie, bei biefen Emigranten am Drafenberge an. Er erfannte fofort bie ftarfen Diegriffe, in die man sowol zu London wie zu Bietermarisburg britischerseits in Sachen ber Behandlung diefer Leute verfallen mar; und um der neuen Colonie womöglich diese tuchtigen bauerlichen, wetterharten Elemente zu erhalten, so suchte er sie persönlich zu verföhnen, hob durch eine Proclamation vom 10. Febr. alle gegen biefe Boers erlaffenen Berordnungen des Bices

<sup>1)</sup> Det erfte biefer Beamten erfchien in Bietermarigburg am 12. Dec. 1845; ihm murbe ein aus funf Beamten errichteter Berwaltungerath gur Seite gestellt, und burch einen foniglichen Erlag vom 8. Darg 1848 ein aus brei Beamten gebilbeter gefengebens ber Rath.

lanter ben Juniquen bes hofel von Lubore gegen ben nantig burch bie Bufulleuregierung in Lubore absehen neuen hern ben Ruidmir, Gulab. Singh, bis Ente 1940 icht energieb ein Ente gemacht batten. Der machtie Cartas, ben bie angle intiide Regiering feit jener Bei auf tie uner Bemeinng bei Pendidab üd augenant batte, wurde jur Anertung einer Menge weblthanger Ginnichtungen benugt. Bett Barbinge felbit beffe, nenmehr in ungeftieter Rube fich unt ber innern Semeitung und ber Beblichet Dülntiens wirmen ju firmen. Er hielt debet die Rube für so gesichen, das er in 3 1947 bie anglesintifde Armer aus Geiparnisrmenten meeter auf ben Friedenbing ju fegen uch aus idedu. Du tertige Armee jählte damals in gewebulater Benen 200,000 Mann, von benen bie Cuttivier aber unt 10,000 Gemeine unt (weil die Sipalis unt icken in biberen Stellen als denen der Harddurf und Seindere ein Majers gelaugen) 6000 Officier and madeen. In ten Kriege von 1837-1846 war nun bie intride Armee um 120,000 Mann aller Baffergenergen und 834 Officier vermebrt worten. Hartruge entary numer in 3. 1847 an 50,000 Sipalis; mit gerger Girucht aber unt bie Gemanen, nicht bie unt idmer audjubilitenter entriden Officiere. Dabei verfahr a un greger Schenung und Aberalisät; fein Selder munte miter feinen eigenen Bellen verafribiebet, bie Berabifecteure ertieter Renausielt unt Reliegelt bis ju iter heimat, die ungalären Reier per Mann 24 %. St 21 Godent. Tresten aivant der Sumbalter für bereit Babe mebr benn Eine Million W. Gt.; auch fennt führe er eine une Geltweinbedaft, reformitte mehrfach die Geschiebung, und febri unter Andern im J. 1847 einen am generneten schugensiblien eingebetrnen Gemanderaci in Calania.

Li vizes azasez Benik tunn cutaisen, akidi er ben Bert Dalbonite jum Rabielger, ber am 12. den 1949 in Calcuna aniangue ein Mann von großer Accessif ber mercantilen Berbiltnise und ber Beichifte, der namentiel tie unen Beneulung refermirent feie ber bile. The und beder Mann mußte jurer einen rener incheterer Arez im Benbick beieben. Die in ben leiten Anege burd Geugt und hantunge beurgier Aneger unt haurdinge ter Shife inngen ibre baneligen Acceptagen und nit gernigen linnellen: namentind the Selbates her authorises Shiftenmen und betru Hacicitei über ever reser Eduturg un Zwenicht enicier. Un witer un de Grelinde auch im Bearitat die derfenden Zeichen nicht genag beschieren, रामाध्याम रह देवी रामा संभा कृत उदाय रा श्रीप्रक maren und Gieffen um DoğuMehammet von Aabul unt antern eighemiden hiemplagen, tenen fie tu Albi mang wer Seidene arlignen, für den im 3. 1848 ju erifrenter Lieftiger Areg" begen bie Engländer ein Burburg. Schon im April 1949 judie bas feine in Nation auf Gen regene danale über einge Shift und 1939(II) fananicke Muichmanen ber fiere Muleubich in Sier auch but tablia Sugh fein Beit auchien Kamanian iba Laur, bei Suner Rell: tiefen Mann medit bie erglifde Regierung als in felbelaffen. Als aber tie englischen Officiere Agneto und Anteren mit einer Leibmabe von Shifs in Multan erichienen, lief Ce Fart Multarich — mit hilfe ihrer eigenen Begleiter — ermorben. Die nen formirten Shifetrurpen ju gabere meigenen ad bann, Mulian aningreifen. And bie hanvelinge ber Shifs geigten fic ienn ungererläffig. Da une fewel ter General Gough zu Simla, wie auch Lert Dalbenke während der Regenzeit um thang blieben, in mußten Wehrte Angriffe britischer Scharen auf Multau icheitern, fo fonnten gernreute anglo-indifche Scharen um Pentidut jenrammen merten. Bis jum September 1948 war ber Aufftand reif; bie Shifs ju Beidener fiden ab, effneren ben Aigbanen Die Chaiberwife, tie annuebe Atted beiegten und ihr heer mit den Ebile vertrates.

Run endich jes Bert Gongt, 70 Jahre alt mit er mir, fein herr jubammen; mit ftarfer Macht rudte er in das Bendichal ein, lieferte den Ananen bald nach anunder tra furdedure Schlachen. Zuerft bei Ramnager am eithiden Ufer bes Tidenab, we er am 22. Ren. 1548 allertings das Schlackrieft behamptete, aber so viele bebere Officiere einbuffe, buf er nicht baran denfen fennte, den Uebergang über den filns zu erzwingen. Ern tie furchtbaren Rampie (2. bis 5. Dec.) bei ber furth ren Gabalarere ermeglichten tiefen Uebergang. Aber tie metteriide Schage am Lichelam bei Tidillianmalab (13. Jan. 1849), in melder Bed Gengh 2000 Mann unt 39 Difficier verler, hatte ben Englandern unt bes Schlacheicht gelaufen; nach einem felden "Perrbuenege" fonnte Gough ben Beind nicht iefect verfelgen. Obwel nun die ernten Siege die Gr neuerung ber feit Menaten eingestellten Angriffe auf Multan ermöglicht batten und Multan felbft am 22. Jan. 1849 arbai werten war, ie bauen doch die Rachrichten von ben großen Berlanten in ben bieberigen Schlachen, bie man ben wenig glücklichen Magregein Congb's jufctriet, ta Englant fo großen Unwillen er regt, die bie Direction ber offindelichen Compagnie fim Marg nich entidles, nicht unt frifde Truppen nach Im bien ju ichiden, fontern auch Gengh abjubernfen und thn burch ben Sieger ber Schlade am Miani (f. oben), General Su Chiles Naper, in eriegen, der früher burch feine idresse Haltung ju ber Compagnie ju feiner Abbernfung Anlas gegeben und andenernd im Barlament des indiche Hand leidenschriftlich angefochten hatte. Als aber Napier in Jadien anfam, war der Rrieg beenbigt. Aufer ber Ereberung von Multan und Befeitigung bes guruca Maltatich, batte Gongh, - mibrend bie Dir himmedener in Inden ab under ruberen und auch bie Arzbinen die Stille nicht in dem verfprechenen Maße naternagien, - entlich tie Ernpren an fich gezogen, bie Multan erebert batten. Dann war es gelungen, bie recenque Shift ex: Aigheren, jedemmen 60,000 Mann, unie Schie Studt, Der Mehammet unt beffen Sebnen ju einer neuen Saupodlade ju notbigen. Beniger burch Bongb's, ale burch ienner Unterfelberren Berbienft brachten bie Englander, jest 25,000 Mann fart, bei

Gubscherat (auf ber großen Straße von Lahore nach Attock, zwischen ben Flüssen Tschenab und Tschilum) den Affaten namentlich durch furchtbares Kanonenseuer eine entsetliche Riederlage bei; 21. Febr. 1849. Rur mit Rühe flüchteten Dost Mohammed und seine Söhne (Abar Khan starb noch in demselben Jahre) mit ihren Reiterschwärmen zurück über den Indus. General Gilsbert aber versolgte die Shiss so energisch, daß sie nicht mehr zum Stehen kamen. Am 11. März mußte sich Schir-Singh mit 16,000 Mann und 40 Kanonen ersgeben; und während (16. März) Peschawr erobert wurde, mußten die besiegten Shisstruppen zu Rawil-Bindizwischen den Flüssen Tschilum und Indus die Wassen streden.

Darauf bin wurde nun bas neu befiegte Benbichab (mit Ausnahme der Besitzungen Gulab-Singh's) durch Decret Bord Dalhouste's vom 29. Marg 1849 unmits telbar bem anglosindischen Reiche einverleibt. Lord Gough erhielt ale Eroft für feine Abberufung am 4. Juni 1849 ben Rang ale Biscount von Gubscherat und Lime merid; bas Benbichab aber behielt eine Befagung von 33,000 Mann, während noch andere 38,000 Mann beffen Grengen bedten. Die neue Proving wurde unter Die Berwaltung von brei britischen Großbeamten gestellt, bie birect aus Calcutta geleitet murben; auch bie einzels nen Rreise und Bezirke erhielten englische Beamte zu Borftehern. Um aber bie entlaffenen Solbaten ber gertrummerten Shifearmee unschadlich zu machen, wurde eine fehr namhafte Menge berfelben in englische Regis menter aufgenommen; biefe Angeworbenen wurden febr vorsichtig behandelt, — in ihren religiösen und nationalen Gebrauchen sorgfältig geschont, und im Dienste bei Bergeben niemals mit Schlägen ober auch nur Schimpfs wörtern belegt. Die Eroberung bes Pendichab sicherte que nachft bas anglo-indifche Reich an feiner schwierigen Rordweftgrenze gegen bie Afghanen; zu noch befferer Schuts wehr ichob man bie englischen Garnisonen über Beschawr binaus, grundete ju Dichamrud am Eingange ber Chaiberpaffe ein verschanztes Lager; feitbem haben auch bie Feldzuge nicht aufgebort, durch welche bie wilben Gebirgestämme ber Jufofffi, ber Afredis, ber Rafire in ben Gebirgen zwischen bem obern Indus und dem untern Rabul von England abhängig gemacht werden. Un-gelöft und ftreitig unter ben britischen Staatsmannern aber ift noch heute bie Frage, ob nicht boch wieder bie Hauptpunfte des Afghanenlandes, mit Ginfchluß von Berat, durch englische Truppen und zwar bleibend occupirt werden muffen, um dadurch für den fich langfam vorbereitenden Beltfampf zwischen England - und Rufland, beffen Bolitik andauernd fowol nach bem nordöftlichen China, wie in Turan und ben Druslandern vordringt, icon in Centralafien die nothigen Bositionen jum Schut bes indischen Reiches ju gewinnen. Borlaufig allerdings schien Afghanistan unschädlich zu fein; benn Doft = Dohammed ließ feit der Schlacht von Gudscherat von seiner Feindschaft gegen England ab und fucte feit 1850 feine Macht burch Gewinnung von Baldb au erweitern.

A. Encyfl. b. 2B. u. R. Erfte Section, XCII.

Rehren wir nun zurud zu ben Arbeiten bes lons boner Parlaments im Sommer 1849, so haben wir noch zu bemerken, daß Lord Ashlev seine philanthropische Thätigkeit zu Gunsten ber Fabrisarbeiter lebhaft fortsetzte, daß man bei den Lords dasur agitirte, die Arbeit armer, von ihrer Nadel lebender Mädchen zu unterstüßen; daß der Beelit Sidnen Herbert den Blan entwarf, durch ausgebehnte überseeische Auswanderung das Loos der Arsbeiterinnen zu erleichtern. Das Parlament wurde am

1. Mug. 1849 geschloffen.

Für bie Bufunft werthvoll wurde es, bag in einem Meeting in dem londoner Mansionhouse unter den Aus spicien ber Society of Arts und ihres Prafidenten, bes Prinzen Albert (der nachher auch am 17. Rov. bie neue Kohlenborfe eröffnete), ber Blan gur Abhaltung einer großen Cultur= und Induftrieausftellung aller Bolter ber Belt fest begründet wurde. Pring Albert hatte, und so hat er es bis ju feines Lebens Ende mit fteigenbem Erfolge gethan, burch bie Reinheit feines Privatlebens, burch die mufterhafte und tief glude liche Che, die er mit ber Ronigin Bictoria führte, Die Liebe bes englischen Bolfes wieder mit ftarfen Banden an den heimischen Thron gefnüpft. Treuer Freund und Berather feiner erhabenen Gemahlin, tuchtiger Erzieher feiner Rinber; in ber Berwaltung und Leitung bes foniglichen Haushaltes ebenso praftisch, verständig-sparfam und pflichttreu, wie in allen übrigen Lebensbeziehungen 3), war es dem Prinzen zugleich gelungen, sich ein Gebiet zu erobern, wo er, ohne mit der Politik der Parteien sich zu berühren und dem britischen feindseligen Reide und Argwohn zu verfallen, seine reiche Begabung segensreich entfalten konnte. Mit scharfem Blid hatte Albert bie machtig anwachsenbe Bedeutung ber focialen Berhalteniffe erfaßt und sich burch eifrige Studien zu einem tuchs tigen Rationalofonomen ausgebilbet. Wie bem großen Fortschritte ber Industrie, hatte er auch mit Borliebe ber Lage ber Arbeiter sein Interesse zugewendet. Dit praftifcher Philanthropie wollte er, eines Sinnes mit Lord Shaftesbury, junachft ber Rothdurft des Leibes bei diefen Claffen abgeholfen wiffen, um ihnen bann auch Bildungsmittel aller Art zuströmen zu laffen; nicht nur waren seine eigenen Guter burchaus Mufterwirthschaften; er spornte auch nach allen Seiten hin an zu burchgreisender Befferung ber Wohnungeverhaltniffe ber Arbeiter in Stadt und Land, ju heranziehung ber arbeitenden Claffen felbft ju befferer Erfenntnig und felbftandiger Befampfung bes Schmuges und der Unwiffenheit, die auf ihnen lafteien. So hat er auch den Borfit übernommen bei ben Inftituten jur Berforgung von Dienftboten, von hinterlaffenen Rindern armer Geiftlichen; bei ber Eröffnung von Armenschulen ober bei ber Conferenz über die auch von ihm mit hohem Intereffe begleitete Rationalerziehung.

Boll Theilnahme auch für Schiffahrt und Sees leben (wie er benn im 3. 1849 ben Grundstein legte gu

<sup>2)</sup> Bergl. Bauli, Auffape zur Englischen Geschichte S. 489 — 495, und f. auch noch ben Artifel " Bom Englischen Königes hofe" in "Unfere Beit", Jahrgang 1868. I. S. 653 fg.

bem Sicherheitshafen Grimsby, und bann mehrere Jahre lang als "Rafter bes Trinity-House" ber alten Corporation vorfaß, welche bie Berwaltung ber Bafferftragen ber Themsemundung, die Beleuchtung der Ruften und bas Lootsenwesen beforgte); mit besonderem Intereffe Der Pflege ber Biffenichaften und der Runfte in Engs land zugeneigt, im 3. 1847 jum Rangler der Universität Cambridge erwählt, mit Erfolg für namhafte Berbefferungen ber afabemischen Studienweise Englands thatig, ift Pring Albert befonders feit 1851 überall in erfter Linie betheiligt gewesen, wo große praktische wie theores tische Bilbungsanstalten für die neuen Socialwiffenschaften geschaffen murben; bei ben Schulen fur alle 3meige ber Runfte, des Gewerbfleißes und der Bolfserziehung; und namentlich bei ben Borbereitungen wie zu der erften, fo ju ber zweiten großen britischen Beltausstellung. Die gange galle feiner erhabenen Ibeen ift niedergelegt in ber Sammlung seiner 34 Reden, die die Beit von 1840 (beginnend mit einer am 1. Juni 1840 vor einer Gefellschaft jur Abschaffung der Stlaverei gehaltenen Rede)

bis 1860 umfaffen 3).

Die gange Art feines Befens und feiner Auffaffung seiner politischen Stellung in England trat dagegen beutlich im 3. 1850 in schöner Beise bervor. Im Fruhling 1850 mar es im Berfe, Die Stellen eines Generals abjutanten und Generalquartiermeifters nach continentas lem Mufter in die eines Stabschefs des Dberbefehlshabers der Armee zu verschmelzen. Letterer, der damale 81. jabrige Bergog von Bellington, langft fcon intimer Freund des foniglichen Baares, murbe daher nach Binbfor jur Berathung des Planes berufen. Bellington erflarte fich nur in bem galle bafür, wenn jest bei feinem hohen Alter, bas ihm einstweilen freilich noch geftatte, die gange Arbeit, auch die bes Stabes, felber gu besorgen, ber Bring Albert, wie er langft gewünscht, ju feinem Rachfolger im Obercommando befignirt werbe. Alebann erscheine es paffend, daß die verfaffungemäßige Berantwortlichkeit auf einen Chef des Generals stabes übertragen werde; ju gleicher Zeit aber bliebe bas Brincip gewahrt, welches ber Bergog beständig verfochten, daß die Armee unmittelbar dem Couveran untergeben fei. Bring Albert aber, fo lodenb trop vieler ungemein ichwerwiegender Bebenten ber Borichlag fur einen begabten Mann mar, der die enormen Mangel im britis ichen heerwesen hatte reformiren mogen, - überwand (bie Denkschrift vom 5. April über tiese Frage ift nache male unter die Sammlung feiner Reben aufgenommen) alle feine Buniche in diefer Richtung, wefentlich im Sinblid auf die eminente Aufgabe feiner ebenfo bedeutungs= vollen wie schwierigen Bertrauensftellung als intimfter politischer Rathgeber ber Konigin, seiner Gemahlin. Gin eminent politisch begabter Geift, hatte Bring Albert mehr und mehr, trot ber lauernden englischen Disgunft, die ihn in feiner belicaten, fcwierigen Stellung überall verfolgte, bie ihm überall bie ftrengfte Entfagung gur Pflicht machte, im Rathe feiner Gemahlin hohe Bedeutung erlangt; um

Das Parlament des Jahres 1850 wurde am 31. Jan. eröffnet. Die Thronrede fonnte die fortichreis tende Befferung der materiellen Lage des Landes rubmen, die Biederherstellung der Sabeas : Corpus : Acte fur Irland verfundigen, endlich die hoffnung aussprechen, daß die Abichaffung der Schiffahrtegefete auf Sandel und Berfehr eine fehr gunftige Birfung ausuben werbe. In der That fonnte der Finanzminister mittheilen, das die Einnahme einen leberschuß von zwei Dillionen Bf. St. ergabe, mabrend die Armenfteuer um 400,000 Bf. St. geringer sei als im Borjahre. In ber That hatte bie Ginführung ber freien Schiffahrt weithin belebend gewirft; Liverpool hatte unter Anderem feit Anfang bes Jahres 1850 bereits eine regelmäßige Dampffchiffeverbindung mit havre eingerichtet, um einen Theil ber nach Amerita bestimmten Guter vom Continent aus über Liverpool zu dirigiren. Dagegen machten aber bie "protectionistifch" oder "restrictionistisch" gesinnten Tories unter Stanley und Dieraeli, die fcon im 3. 1849 febe heftige Meetings gegen die feit Beel's Reformen forts schreitend arbeitende Freihandelsgesetzgebung veranlast hatten, febr energische Opposition. Erfolge aber hatten fie im Barlament nicht. Bei ber Berathung ber Ant worts abresse auf die Thronrede fiel das Amendement des Grafen Stradbrofe im Oberhause, des Dr. Trollepe im Unterhause, welches auf die burch die neue Befet gebung veranlaßte Roth ber landwirthschaftlichen Glaffen im Lande hinweisen follte, bei den Lords mit 103 gegen 152, bei ben Gemeinen mit 192 gegen 311 Stimmen. Roch aber beantragte Dieraeli am 19. Darg 1850 im Unterbaufe zu Gunften der Grundbefiger eine Revifion ber Armengesete im Intereffe ber agrarifchen Claffen bes Landes. Allerdings wurde Diefer Antrag am 21. Dan mit 273 gegen 252 Stimmen abgelehnt. Aber feitbem machten die Protectionisten der Regierung andauernd bie erbittertfte Opposition, die wirklich bem Minifterium wiederholte Riederlagen in fecundaren, nicht unmittelbar politischen, Fragen juzog, und dadurch beffen Stellung allerdings mehrfach untergrub.

Aber ungleich erbitterter noch war ein Rampf gegen die auswärtige Politif Lord Palmerston's. Die

so mehr, ale es ihm gelang, burch eifriges Studium und scharfe Beobachtung fich vollfommen in Bort, Befen und Beift des britischen Staatswesens hineinzuleben, als er felbft - ber auf jede perfonliche Dachtftellung verzichtete - mit treuer Gefinnung und echt conftitutioneller Saltung eine aufrichtige Liebe ju ber freien politischen Entwide lung diefes Landes verband und damals wie spater bei allem Bechiel ber Parteien und Minifterien ber Rrone ftete eine loyale und parteilofe haltung zu geben wußte. Erft fpater ift befannt geworden, mit welcher Intelligeng und mit wie hohem Ginn ber durch bie bornirten Nativiften Englands bei jeder Gelegenheit verläfterte Bring auch die auswartigen Fragen ju wurdigen verftam ben bat 4).

<sup>3)</sup> Bergl. Bauli a. a. D. C. 494-503.

<sup>4)</sup> Bergl. Pauli, Auffage gur Englischen Gefchichte S. 477 **-- 489**.

Politik bieses Staatsmannes hatte seit 1847 und 1848 in bem Parlament fehr heftige Angriffe gu bestehen. Gin spftematischer Gegner Balmerfton's und seiner Intervens tionspolitif war von jeher, fo liberal feine politifchen Ansichten auch fein mochten, Cobben mit feinen Freunden. Cobden hatte ichon bei feinem erften ichriftftellerifden Auftreten im 3. 1835 in ber Schrift "England, Irland und Amerika" einen offenen Protest gegen Balmerfton's Politif ausgesprochen und die Anfichten entwidelt, die bann die Richtschnur feiner fpatern politischen Saltung gewesen finb. Er hatte bamals mit Energie bie altere Politif Englands in der Napoleonischen Beit, bie England im Intereffe des übrigen Europa mit einer ungeheuren Staatsschuld helastet habe, bitter getadelt; er forderte eine friedliche Haltung Englands, und ente fprechend unter Herabsegung der Militartoften eine moglichft sparfame Berwaltung. Und wie er damals die von Lord Chatam her ererbte politische Tradition Englands, welche Integrität und Fortbestehen der Türkei als ein unerläßliches Boftulat für das Gleichgewicht in Europa erklärte, bekämpste, so wandte er sich im 3. 1836 speciell gegen die namentlich durch Urquhart vertretene Beforgniß ber Englander vor der wachsenden Dacht Ruflands, forderte wiederholt für England im Intereffe immer ausgebehnterer induftrieller und commercieller Begiehungen Die consequent burchgeführte Friedenspolitif. In demfelben Sinne war er natürlich gegen alle ftarferen Anspannungen ber britischen Wehrfraft mit ihren toftspieligen Militarkosten. In diefer Richtung gerieth er namentlich in scharfen Gegensat ju bem Bergog von Wellington. Der lettere hatte ju Anfang des Jahres 1848, gerade als noch in Folge der spanischen Gelrathen und bes Gonderbundfrieges (f. oben) die Spannung mit Frankreich groß war, und als man die Möglichkeit eines Bruches mit Paris im Auge hatte, in einem Briefe an Sir John Bourgopne in seiner praftisch scharfen und nüchternen Beise ausgesprochen, daß Englands Ruften jur Beit faft vertheidigungelos maren; die Anwenbung ber Dampffraft habe ben bisherigen Schut bes Ranals wesentlich vermindert; die Safen seien schlecht geschütt. Der alte Felbherr hatte baber ftarte Feftungsanlagen und die Bildung einer Miliz von 150,000 Mann für nothig erklart. Diefer Brief mar durch Indiscretion por das große Bublicum gefommen; gegenüber ber Aufregung ber meiften machte Cobben aber laute Remon-Arationen gegen ben alten Bergog, die für uns freilich mehr wißig als gerade die Sache erledigend flingen und wie viele andere Anfeindungen Bellington's - bas Gewicht ber Bebenfen bes alten Felbherrn nicht wiberlegten. Cobben nun hatte zwar für die vollethumlichen, naments lich für bie nationalen, Bewegungen in Europa mahrend ber Jahre 1848 und 1849 lebhafte Sympathie. Anders als Die Mehrzahl seiner Landsleute bis zum Jahre 1864 verfand und würdigte er sympathetisch auch die Erhebung der Schleswig-Holfteiner gegen die danische Bergewaltigung; er sympathistrte mit Italien, und namentlich mit den gegen Desterreich und Rußland kampsenden Magyaren. In letterer Sache nahm er im J. 1849 selbst an einem

Meeting in der "London-Tavern" Theil, welches gegen ben Ginmarfch ber Ruffen in bie ungarifchen ganber lebhaft protestirte (er hielt nachmals auch, 9. Dct., an demfelben Orte ein Meeting gegen englische Betheiligung an einer damals aufgelegten österreichischen Anleihe). Aber von seiner Regierung verlangte er für diesen Kall, — indem er jeden eventuellen Gedanken, englische Truppen nach Donan oder Theiß zu schieden, entschieden verwarf, — nur einen energischen Protest gesten diesen Einmarsch. Indem er bamals noch Ruflands Starfe niebriger, Englande Macht starter anschlug, ale fie wirklich waren, erflarte er jest und spater wesentlich nur für befenfive Rriege Englands ftimmen ju tonnen. Ehrenwerth, weil er wefentlich gegen bie altere brutale Banbelfucht John Bull's gearbeitet hat, lief Cobden jedoch bei biefer feiner Richtung leicht Gefahr, eine verftandige Ibee ju übertreiben; fein Syftem fann leicht zu einem berb materiellen "Mammonismus", zu ftumpfer Gleichgultigfeit gegen feinere nationale Ehrenpunfte führen; und bei Englands Beltftellung werben schwerlich immer bloße Bertheidigungsfriege (zumal wenn man überfieht, daß ber fluge Bertheidiger nicht selten formell zuerft als Angreifer auftreten muß) geführt werden fonnen. Jedenfalls aber konnte Cobben bei seiner Sinnesweise von ber Balmerfton'ichen Art ber Interventionspolitif in biefer Beit nur wenig erbaut fein.

Die eigentlichen Gegner Balmerfton's aber waren bamals boch die Tories; sowol auf Grund ihrer traditionellen (f. oben) Abneigung gegen die Einmischung in fremde Banbel, wie auf Grund ber Begunftigung ber meisten Revolutionsparteien in Europa durch ben auswartigen Minister, namentlich ber Biemontefen gegen Desterreich, griffen fie ihn wiederholt an; so namentlich Disraëli am 16. Aug. 1848. Aber ber flarffte Schlag wurde boch im 3. 1850 geführt. Die energische Ber-tretung der ottomanischen Pforte, die mit großer Standhaftigfeit — gestützt auf England und Frankreich — im Sommer und Herbst 1849 bie burch Desterreich und Rufland in Stambul geforderte Auslieferung ber ungarischen und polnischen Führer bes magyarischen Insurrectionsfrieges verweigerte und ihren Billen auch wirflich burchfeste, burch Lord Balmerfton mar vollfommen im Sinne des Parlaments und ber öffentlichen Meinung in England, die damals hoch für Palmerfton ging; es gelang bem britischen Staatsmann auch mit großer Rlugheit, Gewandtheit und jugleich Entschiedenheit, mit Rugland (weniger mit dem bamals leidenschaftlich gegen England aufwogenden Defterreich) leibliche Einverftandniffe zu behaupten; ber Friede wenigstens wurde bamals nicht gestört. Aber bald führte ein schroffer Schritt Palmerfton's zu neuen Berwickelungen. Gin (als Jonier) unter englischem Schut ftebender portugiefischer Jube, Dom Pacifico, war in ber Ofterwoche bes Jahres 1847 ju Athen burch ben griechischen Bobel infultirt, fein Haus bemolirt und geplundert worden; eine Entschädis gung war seither nicht zu erlangen gewesen. Run hatte Palmerston persönliche Abneigung gegen König Otto; nun grollte er feit Langem ber athenifden Regierung fo-

mel megen ibeer ichlechern Zinsenzahlung, wie wegen ibeer Hernengung ju Mugiant, unt wegen ber wurden (f. eben) Emmatters für Griedenland. En es uns, bus er chen nur que gern beine Uebermacht gegen armielige und formache Statten jur Geinem brachte. Sei es, buß er ber bas Argiand includes wells, has humans in first and the Bieck und auf die ruminichen Linder briefte: genng, Palmeriera fielle um 27. Rev. 1849 burch feinen Gefandern Boie in Achen anger andern Ferberungen bab Begehren ber Abrettung ber angeblich zu Jenien gebeite gen, unampid berentamen Iniciden Supienza und Claforiff, und einer Enrichitegung für Dom Bacifice. Da die griechijde Regierung fich defien weigerte, se erichien em 11. Jan. 1850 ber Armiral Barter mit 14 Ariegsfciffen und 7000 Mann ver Salamis und forbette jest (15. Jan.) jene Juieln für England, und für Bacifice bie Summe von 200,000 Dradmen; bie Regierung follte fich binnen 24 Stunden enricheiden. Als die erheuriche Regierung tiefes abiding, wurden — obwol tie Gefantren ber übrigen Machte mehr ober minter entichieben gegen ein foldes Berfahren proteftieren — feit bem 19. Jan. Seinens ber Englander griedifde Schiffe weggenoms men, die griechtiche Ariegoftone ju Boros mit Befchlag belegt, ber Biraens, bann alle nambaften griechrichen Helint. Die Sache drobte aber einen entrydichen Charafter angunebmen, als Rufland (19. Febr.) eine fuit brobente Rote un Lord Balmernon erlieg. Ingwischen ber Frankrich feine Bermittelung an, die benn auch angenommen wurde, und junicht wenigsens des erwirfte, bas um tie Mine Schenar an Armiral Barfer ber Befehl geschicht wurde, die griechische Blofabe einzunellen; be Blefate botte auch mit tem 2. Mary auf, eber tie gelapetten 200 Schiffe wurden vorlaufig nicht freis gegeben. Die rolle Antgleichung ber Sache jeg fich inbenen nech lange binand; bie frangeniche Bermittelung nation einen giemlich weitaustebenben Charufter an; bie frangisiiden Bermmelungeverichlage wurden in ibrer utintualiden Genalt von Englant abgelehnt, werüber isgar (Dai 1800) ber frangoniche Gefander mementan Loudon verließ. Inpriiden batte Palmernon bas Mittel gefunden, tie Sompathie ber ruffichen Politif für das berrängte Griedenlant ju beichreichtigen, indem er - gegenüber ber bamaligen Kraftlongfeit ber prengifchbenochen Bolitif in ber ichlednigs belürinischen Frage, bie Bartei Auflande ergeiff. Allentbalben verlaffen, unste tre griechtiche Regierung, als Palmernen für den 25. Arri mit einer Ernenerung ber Bielate brobte, nich fügen und ber auf 330,000 Drachmen ermäßigen Fetberung Englande fich endlich unterwerfen. Run borten bie britischen Imangemagingeln (Ente April) auf; tie Bermittelungscommitten aber batte nun noch bie eingeinen Benen ber englischen gerberung speciell ju ermitteln. — da bat es fich tenn berandgestellt, das mande derielben mit arger Leichtrettigfeit anfgestellt worten waren; das namentich Dem Pacinco lediglich 150 Pf. St. als Entidatigung ju ferbern baben fellte.

Bebenfalls benand ein ftarfes Diebverhaltnis preichen bem oftensibeln 3mede, ben man in Athen hatte erreichen

teellen, unt den ungeheuten gegen Geiechenkund aufgebennen Streifeiten, - mis mehr musten ben utfpringlich angegebenen Civert bes Sterines unt ber berand entirengenen, mementen ger midt ungeführlichen diplomatione Complication. Balmenten's Baltung in biefer griechtichen frage gab bann auch in England felbit Anlas ju großer Middineneng; unt biefe Chancen wellten die Teries unt Perentiemiten benuten, um gegen Balmernen (unt bemit jugleich wemigfich auch gegen bes gramme Cebinet Anfell) einen großen Schlag ju führen. In ber Thut perjecuten Balmerfton's Gegner die Gelegenheit andquangen que einem großurtigen . Mistranenstretum gegen die gefamme aufwärtige Politt tiefet Etantmanet. Der Angent begann im Dberbaufe; bier fielle (natten Balmerften jeben einmal em 8. April einen Angriff ausgehalten gehalt hatte) Berb Stanlen am 17. 3mi 1850 ben Murrag, bas Befichers in Griedenland ju midbilligen. Rad energoden Debatten wurde bieter Antrag mit 169 gegen 132 Stimmen engenemmen. Et war biefes afferbings ein geführlicher Soos für Balmerften und weiter auch für des whigginische Miniferium überhaupe. Allein, Balmernen mich biefem Anpend nicht. Als Gegengemicht gegen bas Bernn ber Lette benntragte Dr. Rebud einige Tage spiter bei den Gemeinen eine Gegen-Refelution bes Unterbanies, welche bie Billigung ber gefemmten andwittigen Pelint ber Regierung antiprach. Derfer Antrag führte ju einer ber interestanteften Debab ten tiefer Zeit; in tem fünf Sipungen füllenden Rampie wurde nicht bled bie gefammte Politif Palmerften 6 energod erieren, - et war ded wieder ber alte Rampf swifden ber conferencen Richtung in allen ihren Ruaneen mit bem Liberaliemes affer Schattirungen; bier nur die Mandeftrier andgenemmen. Es fam bei biefem Rampie den meiften Kampiern nicht jewol auf bie Der taile ber griechiiden Frage an, ale auf ben hintergrund, auf bem ber Streit uch abipielte. Ran wurte in Enge land, we die dematige effentide Meinung weit überweigend für die Art der liberal gefürbern Balmerften fchen Innerencepolität gentimmt war, — wie tief verbasit "Leeb Fenerbrand" damais bei den cenfervatiren Radern bes Continents war; man wußer, wie lebhaft bie continentale Rentaurationepolitif bamale mit ben auf Balmerften's Stury gericheren Beitrebungen ber Tories frampathinrie; man bielt bas Gange für eine Intrigne bes Anelandes gegen den population Munifer Englands. Um jo lebhafter war tie Majoritat ber Gemeinen baber geftimmt, für Balmeriten Battei ju nehmen; es wurde ibr bicies aber burd Balmernon felbit bebentent erleichtert. Denn biefer Stautsmann wußte in feiner Andtprache und Darlogung ber von ibm überuft und befonbere in ber Bacifico-Affaire befolgen Gennbfige mit brillanter Gewandtheit - namentlich in feiner fünfftinbigen Rebe am preciten Tage biefer Debatte, am 25. Buni - ben englischenationalen Gendebunft ber ausguarbeiten. Bur feine Berien felbft Englander par excellence, mit allen Schwichen und Borgingen bes beitijden Nationaldernfters vorzöglich vertrunt, hob er mit

405

Energie heraus, daß es die bochfte Ibee von der Dacht und Ehre feines Baterlandes fei, die ihn in feiner auswartigen Amteführung befeelt habe; baß, wie einft bem romifchen Burger fein einfaches "Civis Romanus sum" auf der gangen Erde Schut gewährt habe, fo auch dem englischen Unterthan die hinweisung auf fein britisches Staatsburgerthum gleichen Schup gewähren follte! Diefer glanzende Appell an das englische Selbst = und Rational= gefühl bedte mit vollem Erfolg alle schwachen Seiten seiner Politif. Jeder Gedanke an die zahllosen als Reis fende, Kaufleute, Diffionare, Naturforscher, Geschäftsleute auf bem gesammten Erdball zerstreuten Englander mußte hier in ben Dienft bes ftolgen Staatsmannes treten, ber als ber ftarffte Schupherr der britischen natios nalen Ehre auftrat. Roch hatten die Doctrinen der Manchestrier die politische Denkweise des englischen Bolkes nicht in der Art umgebildet wie heutzutage ber Fall. Und fo konnte Diefer Schluß von Balmerfton's großer, ohnehin mit glanzendem und schlagendem humor burchs geführter Rede allerdings mit feurigem Beifall von allen Seiten des Unterhauses begrußt werden. Gir Robert Beel, in der griechischen Frage sonft Balmerfton's Gegner, gab boch ber allgemeinen Empfindung warmen Ausbrud mit den Worten: "Wir find Alle ftolg auf ihn!" Auch im Auslande fanden Balmerston's Schlußworte warme Bewunderung; namentlich in Deutschland, welches damals die bittere Rehrseite Diefes modernen Romers thums, die fpater in der bofen Macdonald-Gefchichte fatal zu Tage trat, noch nicht kennen gelernt hatte, und welches bamals befonders icharf bie ichuflose Stellung ber im Auslande gerftreuten beutschen Burger empfand. -Palmerston hatte schon in jener Sitzung seinen Sieg wefentlich entschieden. Ruffell's Erflarung: "er fonne bie Berficherung geben, daß, fo lange feine Administration bauere, Lord Balmerfton nie als Minifter Defter-reichs, ober Rußlands, ober Frankreichs, ober irgend einer andern Macht, fondern als Minister Englands handeln werbe", tam ber popularen Auffassung bes vorliegenden Rampfes geschickt entgegen. Und in ber Morgenfrube bes 29. Juni entschieden fich im Unterhause 310 Stimmen (wider 264) ju Gunften Palmerfton's. Rur daß dann die britische Diplomatie, die doch nicht wünschte, in Europa isolirt zu bleiben, die Beziehungen Englands namentlich ju Rugland auf Roften Schleswig Solfteins (junachft burch Unterzeichnung ber Protofolle vom 4. Juli und 2. Aug. ju London) pflegte. Und ben Jubel des Bolfes und ber Presse über ben Sieg Palmerston's in jener großen Debatte bampfte nur allzubald die schwere Trauerfunde von einem furchtbaren Berlufte für das Land: Sir Robert Beel, der edelfte Staatsmann biefes Landes, war am 29. Juni bei einem Spazierritt mit bem Pferde gefturgt und hatte babei Berlegungen bavongetras gen, die bei feinem hohen Alter ichon an einem ber nachftfolgenden Tage (2. Juli) feinen Tob eintreten ließen. Der ausgezeichnetfte Mann bes bamaligen Unterhauses, ber unersesliche Führer und Salt seiner neuformirten Mittelpartei, mar er jugleich eine mefentliche parlamentarische Stube bes Cabinets Ruffell gewesen; noch

am 28. Juni, eben im Laufe ber griechischen Debatte, hatte er in einer großen Rede, wenn auch immer als Gegner ber Art der auswärtigen Ginmischungspolitif Balmerfton's, fich boch fehr entschieden fur die innere Staatsleitung bes whiggiftischen Cabinets ausgesprochen. "Ich habe", sagte er damals, "das Ministerium unterftust, weil ich beffen Politif in innern Angelegenheiten von gangem Bergen billige. 3ch bente, beffen Bolitif ift bier eine liberale und gewiffenhafte Politif gewesen. 3ch ftimme mit ihm überein, und muß es hier mit Rachdruck wiederholen, daß in Bezug auf die Principien der Sanbelspolitif der Friede und die mahren Intereffen des Landes hauptfächlich auf diefer Politik beruhen." mit war Peel's jaher Tod auch für die Whigs ein unerfeslicher (und bis heute unerfester) Berluft. In ihrer Trauer vertagten fich beibe Baufer bes Barlaments am 3. Juli für einige Zeit.

Die übrigen Arbeiten bes Unterhaufes beziehen fich in biefer Zeit auf ben fortlaufenden Rampf theils ber freihandlerischen und radicalen Richtungen um neue Ausbehnung ihrer Gebiete, theils um die in diefem Lande immer ftarfer in ben Borbergrund tretenbe Arbeiterfrage. Die radicalen Bestrebungen ju erneuter Ausbehnung bes Bahlrechts hatten bamals nur erft geringen Erfolg; ber praftifche Sinn ber englischen Liberalen mar gur Beit nur erft wenig geneigt, bas Bablrecht ber Arbeiter in einer Zeit auszudehnen, wo in großen Areisen dieser Claffen theils noch immer focialistische Ibeen dominirten, theils aber auch (fo namentlich in ben Arbeiter = ober Gewerf = Bereinen, ben fog. Trades - Unions) unter neuen Gestalten sich ber alte Junftgeist immer bemerkbarer zu Tage brängte. Richt blos ber seit Jahren wiedersholte Hume'sche Antrag auf Ausdehnung des Wahlrechts siel wieder (schon 28. Febr.) mit 242 gegen 96 Stimmen; auch Lode King's Versuch (9. Juli), den Städten eine mit dem Lende gleichweite Wahlberechtigung (zehn 2006 Et Wantel) zu geminnen fiel mit 150 gegen 100 Bf. St. Rente) ju gewinnen, fiel mit 159 gegen 100

Dagegen wurde es für die Arbeiter ein sehr angenehmer Bortheil (den erft in unserer Zeit die furchtbare Tyrannei ber Gewerkvereine, s. unten, wieder verborben hat), daß fie durch Aufhebung der Besteuerung der Baufteine und des Bauholges namentlich in den Borftabten ber Sauptstadt jahllose hubsche Sauser entsteben fahen, wo fie (fo wurde die Reuerung namentlich feit 1852 wirffam) nun fur eine Summe ein ganges haus miethen konnten, mit ber fie bieher kaum wenige Bimmer mitten in der Stadt hatten miethen fonnen. Afhley'sche Agitation erzielte bas Geset vom 5. Aug. 1850, welches die Ausführung ber "Behnftundenbill von 1847 scharfer ordnete und neu regulirte, wie auch bie Acte vom 14. Aug., welche 5) Berordnungen traf für die Ernennung von Inspectoren der Rohlengruben, mit etwas ausgedehnteren Dachtvollfommenheiten, als fie solchen Inspectoren burch die allgemeine Bergwerksacte

<sup>5)</sup> Bergl. Bublow und Bloyb Jones, Die arbeitenben Glaffen Englands; a. a. D. S. 28 fg. und S. 26.

bes Jahres 1842 verliehen gewesen waren; die ferner das Rothige anordnete für die Erstattung von Berichten über alle Ungludefalle an den reffortirenden Ctaatefecretar und über alle Untersuchungen von Todesfällen burch folche Unglücksfälle. Den continentalen Auf. faffungen wenig entsprechend aber war es, daß die "Sabbathorianer" d. i. die Bertreter ber möglichst rigorofen englischen Sonntagefeier, trop des Biderspruche ber Barlamentecommission, Lord Afhlen's durch 3280 Petitio= nen mit 547,538 Unterschriften geftuste Motion durchfesten, die (30. Dai) fur ben Sonntag bas Sammeln

und Austragen ber Briefe verbot. Das Parlament wurde am 15. Aug. durch bie Ronigin (Die wieder am 27. Juni burch ein Attentat bedroht gewesen war) in Person geschloffen. Bis zu ber Eröffnung ber neuen Seffion bes folgenden Jahres waren es namentlich zwei Momente, die nunmehr England lebs baft bewegten. Ginmal ein Angriff von Außen her. Die burch Sannau's Dishandlung in London (f. oben) erregte ftarfere Spannung mit Defterreich, beffen bamaligen Plan jur Gefammtaufnahme feiner außerdeutschen Brovingen in ben deutschen Bund Balmerfton (trop feiner bleibenden Antipathie gegen Preußen) überdem dauernd befampfte, hatte freilich nicht zu viel zu bedeuten. Defto mehr ein Angriff bes erft vor Kurgem in Rom reftaus rirten Papftes. Der Ratholicismus hatte in England (nicht ohne Forberung durch die Pusepitische Bewegung) neuerdinge nicht unbedeutende Fortschritte gemacht. Seit Altere waren (namentlich) in Dort, in Lancashire, (aber auch) in Stafford, Rorthumberland und London nicht unbedeutende altere Refte katholischer Einwohner gewesen. Aber von 60,000 Seelen im 3. 1786 war biese Jahl schon im 3. 1835 bis auf 580,000 gewachsen; im 3. 1830 gahlte man 392 Kirchen und Kappellen, im 3. 1841 schon 466 bergleichen und 577 Pries fter, die 1851 auf 583 geiftliche Gebaube und 826 Briefter gewachsen waren. Der Sauptzuwachs war allerbinge überall burch bie Einwanderung von Irlandern nach ber Sauptinsel entstanden. Bei ber boch aber im Berhaltniß zu der Einwohnerzahl des Landes fehr geringen Bahl ber Ratholifen erregte es großes Erftaunen, als der am 4. April 1850 aus Gaëta nach Rom jurudgefehrte Papft Pius ber Neunte nunmehr burch bie Bulle vom 29. Sept. 1850 England wieder mit einem Softem romifch tatholifder Bifchofefige überzog. Allerbings vermied er meiftens die Titel anglitanischer Bischofsfige, aber er nahm befondere Rudficht auf die großen neu aufgeblühten Stadte. Der Papft schuf also bie zwölf Bisthumer Southwart, Herham, Beverley, Liverpool, Salford, Shrewsbury, Remport, Glifton, Blymouth, Rottingham, Birmingham und Rorthampton. Ueber biefe Bisthumer murbe gestellt bas Ergbisthum Bestminfter, welches ber Papft dem Cardinal Bifeman übertrug 6).

Dieser Schritt bes Papftes erregte in England ben tiefften Unwillen; bei ben Laien wie bei ber Geiftlichfeit wogte ber protestantische Beift gornig auf, erhoht noch burch eine neue an die Glaubigen in England im Ros vember gerichtete papftliche Allocution; ber Ruf "No Popery" ging wieder durch bas Land. Es fam ju

Jahrgang I. 1865. 1. S. 289 fg.) — mit feinem Familiennamen Richolas Bifeman geheißen — Abtommling einer angesehenen englischen abeligen Familie, beren alterer Zweig noch heute in ber britischen Marine vertreten ift. Die jungere Linie fiebelte im vorigen Jahrhundert nach Irland über. Des Carbinals Bater lebte querft als reicher Raufmann ju Baterford in Irland; er fiebelte nach Spanien über, wo seine Frau, eine irische Ratholitin, ihm am 2. Aug. 1802 zu Sevilla ben Sohn Richolas gebar. Juetk in Spanien erzogen, wurbe Richolas feche Jahre alt nach Irland gefchidt, wo er in einer Brivatichule zu Baterford feinen erften Unterricht erhielt. Dann tam er im neunten Jahre in bas fathes lifche Collegium von St. Cuthbert in Ufhaw bei Durham, wo ber befannte fatholische hiftorifer Englands, Dr. Lingard, fein Lehrer war. hochbegabt wie er war, wurde Bifeman nach Ablanf feines 16. Jahres mit fünf anbern jungen Englanbern nach Rom geschiet, wo eben bamals (1818) Papft Bins VIII. nach 20jähriger Unterbrechung bas Collegium Anglorum hergestellt hatte. Energisch von Schwarmerei fur Rom erfüllt; von dem Bapfte felbst, — ber bie jungen Manner als funftige Organe ber fatholischen Biebereroberung Englands fur Rom mit Entjuden begrufte, - freudig empfangen; gewann bas Salent und ber Gifer Bifeman's in Rom große Anerfennung; im 3. 1824 wurde er Doctor ber Theologie, im 3. 1825 Briefter, im 3. 1827 Bicebirector an jenem englischen Collegium und Brofeffor ber orientalifchen Sprachen an ber tomis fchen Universität, wie auch Prediger für die in Rom lebenben fathos lischen Englander. Als bann im 3. 1828 ber Rector bes englisichen Collegiums in Rom, ber Dr. Grabwell, als apostolischer Bicor nach England geschickt warb, erhielt Wifeman beffen Stelle in Rom.

Als bann bie Emancipation ber englischen und feltifden Ratholifen im 3. 1829 für feine Blane und hoffnungen ben Beg gebahnt hatte, ba trat Bapft Gregor XVI. bei allem augern Buwarten gebant gatte, ba trat Bapk Gregor Avl. bet allem augern Buwarten boch ichon für fünftige Rlane auf England mit Wisseman in immer intimere Beziehungen. Die so farf fatholisch gefärbte Agitation D'Connell's und ber Pusepitische Kampf in England erregten in Rom große Hoffnungen; seit 1834 kamen aus England geheime Betitionen ber britischen Bapisten nach Rom; sie begehrten die Herrstellung eines hierarchischen Spitems für England. Um nun Enge lanbe Boben genan fennen ju lernen, fchicte ber Bapft im 3. 1835 ben Dr. Bifeman ale Beobachter nach Englanb. Und bier hat Bifeman bie Ratholicitat feiner Glaubensgenoffen gu ftare fen, die öffentliche Meinung zu sondiren, die Chancen für feine Rirche zu erforschen und auszununen, mit Gifer fich bemuht. Seine Borlesungen in London seit 1835 erregten viel Theilnahme; der Taft, die literarifche Schlagfertigfeit bes anch ale Schriftfteller namhaften Mannes, die Gründung ber fatholischen Bierteljahrschrift ,,Dublin Beview" seit dem Mai 1836, die Ausbreitung des Bu-sehismus, führten damals dem Katholicismus in England viele neue Convertiten gu. Bifeman fehrte inbeffen im 3. 1896 nach Rom gurud. Als im 3. 1840 Gregor XVI. für England bie feit Jacob's II. Sturg formirten vier apostolifchen Bicariate in acht Diftricte gerlegte und fur die vier neuen Abtheilungen vier Bicevicare (qua Bifcofe in partibus) ernannte : ba wurde Bifeman (Bifcof in partibus von Melipotamus) Bicevicar eines biefer Diftricte und fungirte in England ale Coabjutor bee Dr. Balfb, bes apoftes lifchen Bicare bes Centralbiftricte und zugleich als Brincipal bes fatholifchen St. Mary's College, ju Decott bei Birmingham. Rad Balfb's Tobe im 3. 1849 wurde Bifeman beffen Rachfolger; bas mit an die Spige ber englisch fatholischen Beiftlichfeit geftellt, murbe er am 29. Sept. 1850 jum Ergbifchof von Beftminfter, am 30. Sept. aber gum Carbinal erhoben.

<sup>6)</sup> Diefer berühmte Mann, Sahre lang bas Saupt ber fatholifchen Rirche in Großbritannien, war (vergl. feine Biographie in bem Artifel ,, Carbinal Bijeman", in ber Beitidrift ,, Un fere Beit",

einem Sturm von protestantischen Meetings, Abreffen, Refolutionen und Brotesten gegen jenen Schritt bes Bapftes, ber nach ber englischen Auffassung von ben firchlichen Berhaltniffen ihres Staates als "ein Eingriff in die Jurisdiction der Königin"?) angesehen werden mußte. Diefer Stimmung bes Bolfes fam Lord Ruffell aunachft entgegen burch einen bemonstrativen Brief an ben anglifanischen Bischof von Durham, ber - jugleich mit fcarfer Diebilligung bes froptofatholifchen Bufepitifchen Agitirens - Die entschiedenften Ausbrude und ben entschloffensten Protest gegen jenen Uebergriff ber romischen Curie enthielt. Die englische Regierung hatte allerdings schon vor 1829 der Eurie die Herstellung fatholischer Bisthumer in den englischen Colonien gestattet; im Jahre 1845 mar ben tatholischen Bischöfen biefer Colonien erlaubt worden, Diefelben Titel anzunehmen, wie Die Bralaten ber anglikanischen Staatskirche. Drei Jahre spater batte jur Zeit ber liberalen Resormen bes Bapftes Bius IX. bas Barlament die Aufnahme biplomatischer Beziehungen mit dem papftlichen Stuhle genehmigt; im 3. 1849 hatte die Königin bei ihrem Aufenthalte in Irland die fatholischen Pralaten in berfelben Beise zu Dublin empfangen, wie die andern Burbentrager ber Infel. Das Alles hatte man in England naturlich gefunden; aber man war eben schwer gereizt, als Bius IX. feinen alten Blan ausführte und aus ben apostolischen Bicariaten und Bicevicariaten Englands mit ben Bischöfen in partibus nunmehr eine neue local organisirte Sierarchie auf-baute; als Bifeman am 7. Oct. 1850 feinen von bem Flaminischen Thore in Rom batirten Hirtenbrief an bas englische Bolf erließ, worin er feine Ernennung jum Brimas von England und seine Absicht, die Herrschaft eines folden anzutreten, mit bem gangen Bomp feines Umtes verfundigte. Fur die Sache Des Bapismus war es vortheilhaft, daß Bifeman in der That durch Talent, Belehrsamfeit, allgemeine Bilbung und feinen politischen Latt entschieden ausgezeichnet mar. Es gelang demfelben wirflich, burch Bredigten und öffentliche Broschuren die protestantische Indignation in England einigermaßen ju beschwichtigen. Wenigstens erreichte er fo viel, daß der Con der Mäßigung, den er jest an-ichlug, auch Seitens der protestantischen Gegner nicht ohne Anflang blieb. Babrend aber Regierung und Parlament fich in diefer neuen Frage zu einer ernfthaften Entscheidung rufteten, wurde ber Beift des Bolfes nach einer andern Seite bin lebhaft intereffirt durch die immer ftarfer an den Tag tretenden Borbereitungen zu der großen Weltausstellung, die im 3. 1851 zu kondon abgehalten werden sollte. Hatte bieselbe schon einmal bas Riesenbankett bei bem Lord-Mayor am 21. Marz 1850 veranlaßt, welches die namhafteften Manner bes Landes vereinigte, so fand am 7. Sept. 1850 die feierliche Grundfteinlegung und Aufrichtung ber erften Gifens röhren des jog. Arnstallpalastes (des aus Arnstall oder farfem Blas und Gifen ju erbauenden Ausftellungegebaubes) ftatt.

Das Parlament des Jahres 1851 wurde am 4. Febr. eröffnet. Ronnte Die Regierung mit Freude binweifen auf den fortichreitenden materiellen Aufschwung des Landes (nur Irland noch immer ausgenommen) und auf ben gunftigen Umftand, daß die öffentlichen Ginnahmen zwei Dillionen Pf. St. Ueberfchuß über bie Ausgaben in Aussicht stellten: so blieb ber schwarze Bunft ber Lage die fatholische Frage. Um 7. Febr. brachte Ruffell eine Bill ein (Papal-Aggression - Bill), die einerfeite bie Annahme bifcoflicher Titel allen nicht jur anglifanifchen Staatofirche gehorigen Berfonen, fpeciell Beiftlichen, verbieten, andererfeits alle Bermachtniffe und Schenfungen an folche Berfonen fur null und nichtig erklären follte. Es gab barüber lebhafte Debatten. Die Meinungen waren sehr getheilt. Jene Ansicht, welche bazu rieth, mit Rom ein förmliches Concordat abzuschließen, konnte sich weder bei dem Publicum, noch bei dem Parlament Anklang verschaffen. Den Radicalen und vielen Liberalen ging bie Bill viel zu weit; auch manche ber eifrig anglikanischen Beeliten, - namentlich Graham und Glabftone, welcher lettere immer entichies bener die vollfte Bleichstellung aller Confessionen verfocht, waren mit Ruffell nicht einverftanden. Und ben eifrigen confervativen Protestanten that die Bill wieder nicht genug. Indeffen gewann die Bill doch bei ber erften Lefung 395 gegen 63 Stimmen. Die Schlugentscheidung über biefe Bill wurde bann burch anderweitige Zwischenfalle verzögert. Die ben durch Ruffell geleiteten Ministerien wiederholt anhaftende Schwäche zeigte fich auch dieses Mal immer beutlicher; und Ruffell selbst sann auf einen entschiedenen Bug, der die zerbröckelnde Majorität wieder sester zusammenbinden sollte. Es war ein startes Beichen ber Schwäche, bag ber protectionistische Antrag Disraëli's, für die schwer durch die Abschaffung der Korngolle getroffenen landwirthichaftlichen Claffen Entschädigung ju gewähren, am 13. Febr. nur mit 14 Stimmen Dajorität unter 548 anwesenben Mitgliedern abgewiesen wurde. Run hatte bamale ber oben genannte Deputirte Lode Ring abermale einen Feldzug ju Bunften ber Erweiterung bes Bahlrechts fur Die fog. arbeitenben Claffen eingeleitet. Er wiederholte feinen Antrag auf Gleichstellung bes Bahlrechts zwischen Stadt und Land in England und Bales. Dbwol nun Ruffell lebhaft ermahnte, den Antrag abzulehnen, weil er selbst in dem nächsten Jahre eine neue Reformbill eindringen wolle, so erhielt die Bill des Mr. Locke King doch in erster Lesung die Mehrheit von 100 gegen 52 Stimmen (20. Febr.). Darauf hin trat Russell am 22. Febr. zus rud. Aber es ging diesmal ebenso wie einft zu Lord Melbourne's Zeiten. Lord Stanley bemuhte fich umfonft, ein neues Cabinet, ju bem etwa auch Glabstone gehoren follte, ju formiren. Die ebenfalls verfucte Combination Ruffell, Graham und Aberdeen scheiterte ebenfalls: Desaleichen ein neuer Berfuch bes Lords Stanlen. Auf Bellington's Rath wurde daher (3. Marg) bas alte whiggistische Cabinet wieder berufen; starter war es aber nicht geworben, erlitt vielmehr nachher noch eine Menge fogenannter "barmlofer" parlamentarifcher Rieberlagen;

<sup>7)</sup> Bergl. Fifchel, Die Berfaffung Englands G. 186.

sie waren vorläusig unschäblich, weil man bas Cabinet trop seiner Rrastlosigkeit noch immer "on sufferance" vegetiren ließ, ba das Parlament noch immer ein protectionistisches Cabinet Stanley über Alles fürchtete.

Ruffell legte bald nachher bie antipapftliche Bill mit einer Reihe von Modificationen vor, die er mit gewohnter Schmiegfamteit ben Anschauungen ber libes ralen Opposition angepast batte; berart bas (ecclesiastical titles assumption-Bill) wesentlich nur noch bas Berbot ber Führung ber fatholischen geiftlichen Amtes titel bestehen blieb; jest sette die protestantische Opposition ihm zum Trop mehrere verschärfte Amendements durch. Die Bill wurde in britter Lesung mit 263 gegen 46 Stimmen (4. Juli) angenommen. Sehr wirffam ift diese Bill nicht geworden; fie war (wie Dr. Röbuct schon am 7. Febr. gefagt hatte) fehr leicht zu umgeben; wie fich benn Carbinal Bifeman einfach zwar nicht "Erzbischof von", sondern "in Beftminfter" nunnte. Biseman batte indessen doch die Empfindlichs feit bes protestantischen Bublicums fennen gelernt; er verfuhr baber seitbem mit vielem Saft und vieler Dagis gung. Er vertrat seine Rirche wurdig burch Gelehrsam-teit, namhafte schriftstellerische Werte, Borlefungen und Bredigten. Durchaus nicht ultramontan und fanatisch; vielmehr burch und burch Englander und von gallifanis schen Anschauungen beseelt (was ihn auch ben Bujepiten mit beren britifchenativiftischen Grundanschauungen fo nabe ftellte); perfonlich wohlwollend und von ehrenhaftem, burchaus reinem Charafter und Privatleben, erwarb er fich auch in protestantischen Rreisen große Popularität. Als er endlich am 15. Febr. 1865 ftarb, hatte er ben Ratholicismus in England bedeutend geforbert. Er batte andauernd die zerstreuten Ratholifen in England gefammelt, neue Bemeinden, neue Rirchen, Schulen, Rlofter und geiftliche Seminarien gebildet, Die niebere Beiftlichfeit vermehrt, hirtenbriefe erlaffen, Synoden que fammenberufen; furg alle Mittel in Bewegung gefest, Die Intereffen seiner Rirche zu beleben und zu ftarfen. Es betrug in England in der That bei Bifeman's Tode die Zahl der katholischen Kirchen und Kapellen etwa 907, die von 1367 Geiftlichen bedient wurden; außerbem befaß man 17 Mannes und 74 Frauenflofter. Die Bahl ber fatholischen Bevölferung in England und Bales betrug damals etwa 900,000 Seelen (in Schottland belief fie fich damals auf 275,000 Seelen unter 3 Bischöfen, 178 Beiftlichen und mit 191 Kirchen); Biseman's Rachfolger, ber (früher, f. oben, burch ben Pufepismus aus ber anglifanischen Kirche nach Rom gelangte) Grzbifcof Manning, bat die Bege feines Borgangers verlaffen; durch und burch ichroff romifch und leidenschaftlich ultramontan, fehlt ihm die Bopularität feines Borlaufers. Die mobernfte Richtung Des britischen Ratbolicismus gebt namentlich barauf binaus, unter ber Beerie des Landes Uebertritte jum Papismus ju ergielen. 3m 3. 1869 gablte man aus England im Dberbause 17 Lords und bei ben Gemeinen 36 Deputirte fatholifder Confession.

Die mefentlichften Arbeiten bes Barlaments im

3. 1851 betrafen neben der Titelbill fin anzielle Fras gen. Biel Glud hatte bas hinfiechende Ministerium Ruffell allerdings biesmal auch auf biefem Gebiete nicht. Go gunftig bas urfprungliche Budget bes Ministeriums (f. oben) sich auch ausnahm, so war es doch nach verschiedenen Seiten bin misfällig aufgenommen worden; namentlich mar die altverhafte fog. Fenfterfteuer im Parlament und Seitens ftarfer Bolfeelemente Begenftand heftiger Angriffe, benen fich auch die nicht minder unbeliebte Ginfommenfteuer nicht entziehen fonnte. Rach Beendigung der Ministerfrifis legte Ruffell daber bas Budget in amendirter Gestalt vor; er hatte namentlich bie Fenfterfteuer befinitiv fallen laffen. Aber nun erhob fich um die Gintommenfteuer ein harter Rampf. Der alte Radicale Sume forberte, die weitere Bewilligung Diefer Steuer nur auf Gin Jahr (refp. je Gin Jahr) weiter ju genehmigen, "um Diefe Steuer ju vervollfommnen!" Obwol namentlich der Finanzminister Bood Alles aufbot, um diefen Antrag ju Falle ju bringen, weil er als Finangmann mit vollem Rechte ben enormen Boften von fünf Millionen Pf. St. Ginnahme nicht von einer jahrlich zu erneuernden Abstimmung wollte abhängig gemacht feben: fo erfuhr die Regierung (Anfangs Dai) boch die entschiedenfte Riederlage; mit 244 Stimmen (barunter namentlich die Protectioniften, die die Ginfommensteuer burch Korns und andere Bolle erfest ju seben wunschten) fiegte hume gegen die 230 bes Cabinets, und

bie Steuer wurde nur für Ein Jahr erneuert.

Bedeutungsvoll war dabei der beständige Fortsschritt der Freihandelsrichtung. War noch im 3. 1841 der ministerielle Antrag, die Holzseuer von 50 auf 40 Schilling beradzuseben, damals als schlimme freihandslerische Ausschreitung ledhast besämpst worden: jest (14. April) wurde die Herabsehung dieser Steuer von 15 auf 7 Schilling und 6 Bence ohne Opposition angenommen. Ebenso wurde, dier nicht ohne barte Gegenwehr der Brotectionisten, die Judersrage am 5. Juli dahin entsschieden, daß der Centner des Plantagenzusers mit 10 Schilling, anderer Juder vorlänsig mit 14 Schilling besteuert, aber binnen drei Jahren ebensalls die zu 10

Schilling erniedrigt werden follte. Das Parlament wurde am 8. Aug. gefchloffen; seine Arbeiten waren biefes Dal bei bem Bublicum nur mit geringer Aufmertfamfeit beobachtet worben. Das Sauptiniereffe fur die meiften Englander lag fur biefes Jabr in der großen erften Cultur- und 3nduftrieansftellung aller Bolfer ber Belt ju Condon, die wirflich trop aller engberzigen Gegens bemühungen und Befürchtungen einer Gruppe religiofer und politischer Fanatifer in entichieben großartiger Beife gelungen war, und ben Triumph ber Arbeiten einer Reibe echt bumaner Manner Englands, an ihrer Spipe Bring Albert, bilbete. Die Ausstellung wurde in bem enblich vollendeten Rroftallpalafte (bee Baumeifters 30feph Barton, der die berühmten Treibhauser in den Birten des herzogs von Devonsbire zu Chatsworth erbaut batte) in bem Sobe Bart bei London am 1. Mai 1851 von der Königin und den bochften Berfonen bes Staates und ber anglikanischen Kirche ofsiciell eröffnet und religiös geweiht. Alle Besürchtungen vor Tumultscenen bei der Anhäufung der Menschen aus ganz London, aus Großbritannien, Amerika und Europa an dies sem Tage erwiesen sich erfreulicherweise als eitel. Im Ganzen wurde der Krystallpalast während der Dauer der Aussstellung durch 6,201,826 Menschen besucht; das Entree warf 505,107 Pf. St. ab, wovon 150,000 Pf. St. reiner Ueberschuß waren. Die Ausstellung wurde am 15. Oct. ebenfalls mit einer religiösen Feierlichseit geschlossen. Der Krystallpalast aber sollte nach einem Parlamentssbeschluß vom 24. Juli nur Ein Jahr im Hydes Parkbestehen bleiben, um dann abgebrochen und zu Sydens ham wieder ausgestellt zu werden.

So brillant nun diefes ichone Berf gelungen war, fo wenig erfreulich mar gur Beit bie Lage bes whiggie ftifchen Cabinets. Die innere Staateleitung hatte wahrend der Seffion bes Parlaments eine Menge bochft empfindlicher Rieberlagen erlitten; fie zeigten beutlich, daß bas Ministerium nicht mehr im Stande war, bas Barlament ernsthaft zu beherrichen. In Sachen ber ause wartigen Politif aber ftand England, immer bas Schlachtopfer Schleswig-Holftein ausgenommen, fo gut wie isolirt da; die zur Zeit überall wieder zur Herrschaft gelangte europäische Restauration, resp. Reaction, stand überall Palmerston's Tendenzen und bisheriger auswartiger Saltung feindlich gegenüber. Diefes Berhalt-niß wurde recht beutlich, als am 25. Oct. ber magyarische Staatsmann Rossuth auf seiner Ueberfahrt nach Amerifa für einige Beit in England erschien; ale nun bie Sulbigungen, die die englischen Liberalen und Ras bicalen dem Magyaren brachten, zu einem mahren Rafetenfeuer wurden gegen ben continentalen Abfolutismus; und als nun Balmerfton bei biefer Belegenheit gegen eine radicale Deputation, die ihm fur fein fruheres Eintreten gu Bunften Roffuth's und der magnarifchen Flüchtlinge in der Turfei dantie, Aeußerungen that, die allerdings mit bequemen Berhaltniffen zu Defterreich und Rugland nicht recht vereinbar maren. Unter biefen Umftanben murbe auch das Berhaltniß zwischen Palmerfton und seinen Collegen fein sehr angenehmes; jumal da dieser herrische und energische Staatsmann auch feinen Collegen gegenüber nicht ohne Gigenmächtigfeit aufzutreten liebte. Da wurde, - gerade ale noch gang England theile in gornigem Groll, theils in bereits auftauchender Beforge niß vor ber Bufunft bie Folgen bes großen Rapoleo. nischen Staatsftreiches vom 2. Dec. 1851 erwog. bie politische Welt am 24. Dec. burch die Rachricht überrafcht, daß (22. Dec.) Lord Balmerfton aus bem Cabinet getreten fei und als Minifter bes Auswartigen ben Lord Granville jum Rachfolger erhalten habe. Die Sache ift für die gegenwärtige Generation vollfommen flar geftellt worden. Wie die neuesten Siftorifer Englands und Deutschlands bie Entwidelung barftellen, fo war ber Berlauf ber folgenbe. Balmerfton hatte - unter allen Staatsmannern Europa's ber erfte - fofort fich beeilt, ben Rapoleonischen "Staatestreich" vom 2. Dec. 1851 vollfommen gebilligt und anerfannt; ja noch mehr, A. Enchtl. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

seine Gile war so groß gewesen, daß er zu diesem Schritte die Billigung weder seiner Collegen, noch auch der Königin nachgesucht, sondern die so wichtige Anerkennungs deposche ganz auf eigene Faust nach Paris abgesendet hatte, — während doch das Cabinet nur beschlossen hatte, in keisner Weise zu interveniren. Da die hierüber im Cabinet ausgebrochene Differenz nicht lange verdorgen blieb, so hatte unter specieller Witwirkung Russell's und der Krone Palmerston aus dem Cadinet ausscheiden müssen; nicht ohne daß das constitutionelle Recht der Krone, die höchste Controle über ihre Regierung zu üben, öffentlich saut angegriffen, Palmerston's Entlassung auf die alte Absneigung (s. oben) der Königin gegen Palmerston und auf die ohne Grund vorausgeseste und vielgeschmähte Einwirkung des Prinzen Albert zurückgeführt wurde <sup>8</sup>).

Balmerfton's Sturg erregte in England ungeheus res Auffehen. Der betreffende Schritt bes berühmten Staatsmannes erflarte fich wol junachft aus feinem Grundfan, womöglich immer mit ber Regierung Frantreiche in möglichft guten Beziehungen zu bleiben. Doglich auch, baß Balmerfton die mahre Ratur bes neu gur Herrschaft gelangten Bonapartismus erfannte und fich bei Zeiten bemuht hat, mit bem natürlichen Gegner ber europäischen Restauration und der heiligen Allianz gute Beziehungen einzuleiten. Wenn aber die Billigung bes frangofischen Staatsstreiches bamals in vielen englischen rabicalen Rreifen Palmerfton's bisherige Popularität fcmachte, - bas Cabinet Ruffell mar burch Balmerfton's Sture nicht ftarfer geworben. Man ließ es fich in England boch lange nicht ausreben, bag Balmerfton's Austritt aus bem Cabinet wesentlich nur bas Wert einer ausländischen (etwa öfterreichisch zulfischen) Intrigue fei und als eine Rieberlage ber britischen Diplomatie, als ein "englischer Staatoftreich" angesehen werden muffe. Und Balmerfton selbst bereitete fich vor, seinen bisherigen Collegen balb genug einen empfindlichen Stoß zu verfegen.

Der Eintritt des Jahres 1852 fand das Land und bie Regierung in fehr wenig erfreulicher Stimmung. Die Schwäche ber Reformpolitif des Cabinets Ruffell, die allerdings weit hinter ber gewaltigen Energie Beel's jurudblieb, hatte bas Bolt verbroffen und verftimmt gemacht; jumal bas Cabinet feit Balmerfton's Ausscheiden fein Mitglied von hervorragender Kraft mehr befaß. Der Glanz ber auswärtigen Staatsleitung lofte fich mehr und mehr in grauen Rebel auf. Und bazu fam jest, daß in Folge des frangofischen Staatsstreiches das bris tische Bolk von einer fast gespenstischen Furcht vor einer frangofischen Invafion erfüllt war, mit ber bei ber allgemeis nen Berftimmung ber continentalen gur Beit bominirenden Gewalten gegen die bisherige britische Politik und bei Befürchtungen bes englischen Bolfes vor einer "romanischpapistischen" Invasion gegen die protestantische Kirche bes Landes neue Momente innerer Unficherheit fich verbans ben. Es fam baju, bag man in England ju diefer Beit zu fühlen begann, daß die vorhandene Landmacht

<sup>8)</sup> Bergl. Pauli, Auffate jur englischen Geschichte S. 481 fg. Alpheus Tobb a. a. D. S. 125 und 198.

und die Schwierigfeit ihrer Ergangung für einen großen Rrieg, etwa mit Frantreich, bei etwa ichnellem Ausbruch ber Feindseligkeiten entschieden nicht ausreichend fei; Bellington's Befürchtungen vom Jahre 1848 (f. oben) famen jest zu Ehren. Der Buftand der Armee wie felbft ber Flotte, ben die Breffe mit britifcher Offenheit und Schonungslofigfeit prufte, schien in der That gar wenig vertrauenerwedend ju fein. Go wimmelte es benn ju Anfang bes Jahres 1852 von Meetings, Betitionen und Planen aller Art, burch die man fich Troft und Sicherbeit zu verschaffen suchte. Allmälig aber gewann ber furchtlose und zah entschlossene Charafter biejes fraftigen Bolfes wieder die Oberhand über die Angft; und man ermannte fich, indem man fich bas Wort gab zu energifcher Bertheibigung bes Baterlandes und seiner besten Guter; inbem man — bie Ginleitung ju einer spater fehr folgenreichen Bewegung — überall freiwillige Schubencorps organistrte, Schieß und Exercierubungen ins Leben rief. Der friegerischen Stimmung bes Bolfes und folden Ragregeln jur Selbstvertheidigung, - der wefentlich nur, und zwar fehr zum Schaben feines Anfebens, Cobben mit feinem einseitigen Industrialismus und mohlgemeinten aber furgfichtigen Friedensworten entgegenzutres ten versuchte, - tam benn auch bie Regierung ents gegen, indem fie theils die Rriegsschiffe mit Broviant und Mannschaften verfah, die Ranalflotte verftartte, eine beffere Bewaffnung ber Infanterie in Aussicht nahm; indem fie ferner bas noch heute fortwirfende Syftem eröffnete, welches theils auf Steigerung ber artilleriftischen Baffen, theils auf beffere Armirung ber britifchen Ruften und Safen abzielte; (nur bag noch heute ein ober mehrere feste Centralplage im Lanbe fehlen, wo fich nach erwa gelungener Landung einer feindlichen Armee bas englifche Heer fammeln fann). Werthvoll und fur bie Bu-tunft wichtig aber war es (ohne baß es jedoch damals fcon ben fclimmen Buftanben bes Rrimfrieges hatte vorbeugen fonnen), daß man bei biefen Arbeiten in ber Berwaltung ber Abmiralität und in bem Broviantwesen fcmere Misbrauche und Bernachlaffigungen entbedte, Die von der Preffe scharf gegeißelt wurden und auch hier ju entschiedenen Reformen aufforderten.

Gleichzeitig mit bieser Bewegung wurde bas inbuftrielle England burch einen großen socialen Rampf aufgeregt, ber fich feit Ende bes Borjahre vorbereitet hatte. Es war jum erften Mal auf bem Boben Englands ein regelmäßig in rangirter Schlacht geführter Kampf "zwischen Kapital und Arbeit", wie die banale Phrase lautet; richtiger zwischen den "Arbeitzgebern" mit großem Kapital und der Wasse der "Arbeitnehmer" mit ihren kleineren coalirten Mitteln. Die englischen Maschinenbauer, die gebildetfte, einfluß-reichte und am beften bezahlte Claffe ber fog. Arbeiter in diesem ganbe, hatten fich fchon feit langer Beit gu einer umfaffenden Genoffenschaft (fog. amalgamated society) für gemeinsame 3wede ihres Standes verbunden; ibre 120 Bereine mit 12,000 Mann Mitgliebern hatten in London einen regierenden Centralvorstand aus fieben Mitgliedern gebildet, von benen jedes fur die Geschafts-

leitung mit wöchentlich je zwei Schilling besolbet wurbe. Ihr Chef war Dr. Remton; ihr Bureau war zu Bitechapel. Urfprunglich ju wefentlich humanen und Unterftugungezweden fur die Arbeiter gegrundet, verfuchten fie bei ihrer Dacht und Maffenhaftigfeit bann auch mit vielem Erfolge, nach und nach die mehrfachen Uebelftanbe und Barten ihres fcmeren Berufes ju linbern und zu befeitigen. Der Centralvorftand hatte bisher bie Sache gut geleitet und bei Conflicten mit ben Arbeitgebern die unnugen Arbeiteeinstellungen mit Ginficht vermieden. Reuerdings nun hatte Mr. Remton einen Streit ber Arbeiter mit ben Fabrifherren in ber großen Dafdinenfabrit von Sibbart, Plett und Gohnen zu Olbham bahin geschlichtet, baß die lettern zusagten, mit Reujahr 1852 gewisse Beschwerden der Arbeiter abzustellen. Die Beschwerden betrafen: bas Zuvielarbeiten der beschäftigten Arbeiter (benen badurch die Möglich feit namentlich geiftiger Genuffe verfürzt wurde), mah-rend andere Arbeiter (allerdings die minder fahigen) nichts ju thun hatten; die fog. Studarbeit; ju viel Arbeit in Banben ber Lehrlinge und fog. ungelernter (b. i. nicht fachmäßig geschulter) Arbeiter; und ju großer Erfag ber Menschenarbeit burch Maschinen. Sibbart, Blett und Sohne hatten fich, — ba fie jur Zeit fehr ftart beschäfs tigt waren und jeden Strife vermeiden wollten, - verpflichtet, einen Theil der "ungelernten" Leute zu ente laffen und einen Theil ber Dafdinenarbeit durch Arbeiter zu erfegen. Balb aber wurden fie inne, daß fie burch Diefes Berfahren ihrem Geschäfte großen Schaben jus fugen wurden, und weigerten fich nun, diefe Be-

bingungen ju erfüllen. Diefer Schritt emporte bie Maschinenbauer; Die große Union diefer Arbeiter beschloß, den Rrieg aufzunehmen, und machte nun (indem fie bie Forberung ber Abschaffung der ungelernten Arbeiter und Reduction ber Maschinen zunächst fallen ließen) mit veranberter Tattit ju ihrem allgemeinen Brogramm: Abichaffung des suftematischen dauernden Arbeitens über die gewöhnliche Stundengahl hinaus, und ferner die Abichaffung ber fog. Studarbeit, b. i. bie Uebertragung ganger großer Theile von Arbeit an Ginzelne mit herabgebrudten Lobnfaben. Der Blan war ber, schrittweise Die einzelnen Arbeitgeber jur Annahme biefer neuen Bedingungen ju nothigen. Da die fieben Borftandsmitglieder Diefen Feldzug nicht auf ihre eigene hand unternehmen wollsten, fo ließen fie bie 120 Bereine erft barüber abstims men, und von 12,000 Arbeitern ftimmten alle außer

16 für die neuen Forderungen.

Als dies befannt wurde, beschloffen die Arbeitgeber, querft loszuschlagen. Faft ohne Ausnahme alliteten fich die Daschinenfabrifanten in bem gangen Lande und faßten ben harten, aber ftreng und punttlich aus-geführten Beschluß: mit bem 10. Jan. 1852 alle ihre Geschäfte zu schließen, wenn gegen einen Gingelnen von ihnen die neuen Forderungen der amalgamirten Union geltend gemacht murben; ebenfo follte fein Arbeiter angenommen oder behalten werden, der fich nicht bestimmt verpflichte, ben Anforderungen der Union

zu entfagen und aus bem Berbanbe auszuscheiben. Die Arbeiter in ganz England wallten hoch auf in Born über diese Beichluffe; und Arbeiter aller Zweige ber Geschäfte ftellten ben Daschinenbauern ihre Unterstützung zu Gebote, um in dem Kampfe, der auf die Unterwerschung der Arbeitgeber unter die Herrschaft der Arbeitnehmer abzielte, den Sieg zu ermöglichen. In Westings und Presse (wo meter Andern die "Times" andauernd den Abhandlungen Mr. Newton's ihre Spalten öffnete) wurde lebhaft gekampft. Aber bie Preffe und bas Bublicum (foweit es nicht bie "Arbeiter" waren) nahmen einmuthig gegen die Dafchinenbauer und ben ju Tage tretenden Bunftgeift ber Arbeitervereine Partei. Da nun burch ben Strife plöglich an 10,350 Arbeiter brodlos geworden waren, so wurde es den Amalgamirten fehr fdwer, fich zu halten. Wohl hatten fie einen Fonds von 30,000 Rf. St., und erhielten burch andere Arbeitervereine ftarte Bufchuffe. Aber fie fonnten weder bie Familien damit dauernd unterhalten, noch auch bie Taglöhner und Handarbeiter fesseln, die wider ihren Billen durch ben Strife ber Maschinenbauer brodles murben. Da lettere Art der Silfsarbeiter gegen die Saltung ber Maschinenbauer protestirte; ba die ftandhafteren Daschinenbauer (benen ohnehin einer ber aus ber Aristofratie ermählten Schiederichter, der wohlwollende und intelligente Lord Cranworth, verfohnlich zurebete) fein Gelb hatten weber nach bem Auslande ju ziehen, noch auch Broductivgenoffenschaften zu bilden, fo gewannen endlich diesmal bie Arbeitgeber ben Sieg. Aber bie Arbeitseinftellung hatte 15 Bochen gebauert; und man berechnete bie Berlufte, die die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer ausammen fich zugefügt hatten, bis auf bie enorme

Inzwischen war es bem hinsiechenden Cabinet Ruffell nicht gelungen, fich in ber gehofften Art aus ben Reihen der Beeliten ju ergangen und ju verftarten. Es war daher wesentlich schwach, als am 3. Febr. 1852 bas Barlament - jest in bem neu erbauten prachtvollen gothischen Barlamentspalaft - wieber eröffnet wurde. Die Thronrede fonnte allerdings wieder mit großer Freude auf die gute Finanglage und die fteigenden guten Folgen ber Breihandelspolitik hinweisen. Sonft verhieß fie namentlich Reformen in ber Rechtspflege, wobei man vorzugeweise die im Bolte heftig geforderte zeitgemäße Umbildung des furchtbar schwerfälligen Rangleigerichts im Muge hatte; ferner eine Bill gur Erweiterung des Bahlrechte, und bei aller Betonung einer friedlichen Politif neue Dagregeln gur Starfung ber Behrfraft bes Landes. Der parlamentarifche Feldzug begann wenig gunftig fur bie Regierung. Die am 4. Febr. burch Lord Ruffell über die Motive ber Entlassung Lord Balmerfton's aus bem Cabinet gegebenen Erklarungen mit ber baran fich ichließenben Debatte waren nicht fehr geeignet, ber Dieftimmung in liberalen Areisen über Balmerfton's Rudtritt ein Ende ju machen und bas ger-brodelnbe Minifterium ju ftarten; und jedenfalls ftand in Palmerfton bem Cabinet Ruffell jest ein gefährlicher Begner gegenüber. Die Soffnungen dagegen, die Ruffell

Bobe von 22 Millionen Thaler "Kriegstoften".

auf seine neue Wahlreform bill sette, gingen ebenso wenig in Erfüllung. lleberraschen fonnte Diefes freilich nicht. Es ift fehr wahr, und oben ift es bei Besprechung ber großen erften Grey-Ruffell'ichen Reformbill ausführlich erörtert worden, — theoretifch und namentlich mit continentalen (besonders beutschen und amerikanischen) Augen betrachtet, so bietet bas englische Wahlspftem auch seit 1832 die zahlreichsten Anomalien bar und erheischte bringend Berbesserungen. Aber bieser Standpunkt ist erst gegen Ende der sechstiger Jahre mehr zur Geltung gefommen. Im 3. 1852 konnte es sich für England nur erft fragen: war bei ber Ration in Diefer Richtung ein so entschieben gefühltes Bedürfniß und ein fo energischer Drang nach einer Bahlreform vorhanden, wie jener, ber Lord Gren jum Slege geführt hatte? Benau betrachtet, fo mußte man biefe Frage bamals vernein end beantworten. Dit bem Durchbringen Cobben's und Beel's in ber Rorns und Freihanbelsfrage, mit der rafch zunehmenden Berbefferung in der materiels len Lage bes Arbeiterftanbes hatte bie chartiftifche Bewegung ihren elementaren Rachbrud verloren: fie gers brodelte. Und außerhalb ber chartiftischen Kreife wurde bie Frage nach einer neuen Ausbehnung bes Bahlrechts bamals faum erft bei ben Mancheftriern als ein politisches Problem erften Ranges betrachtet; wer gur Beit als Politifer eine neue Bahlreform forberte, handelte mehr im Sinne theoretischer Grundfage, als auf Grund einer brangenden Bewegung in ber Ration.

Benn nunmehr jest Lord Ruffell felbft, ber früher bie "Finalität" ber erften Reformbill laut proclamirt hatte, diese viel verspottete Ibee von fich wies; wenn er felbft jest mit einer neuen Dagregel biefer Art auftrat, so war bieses einerseits ein Schritt gewöhnlicher Klugbeit, die ihm rieth, bei Zeiten eine unhaltbar geworbene Stellung zu ranmen; andererfeits war es lediglich ein politisches Manover parlamentarischer Takik. Gang abnlich wie die Whige furz vor ihrem Sturze im Jahre 1841 die Freihandeleftagge aufzogen, um fich die entschwunbene Bopularitat womöglich wieber zu fichern, handelte Ruffell jest mit ber neuen Reformbill. Rur bag er in Diefer Sache einerseits mehr inneres Recht hatte als 1841; nur bag andererfeits noch bie populare Agitation fehlte, bie damals fo hoch gegen die Kornzolle fluthete. Ruffell fonnte aber für fich geltend machen, daß Er nebft Grey an ber erften Reformbill bas hauptverbienft hatte; jest jog er wieder die alte Fahne auf und fuchte durch fein jegiges Auftreten ben Rabicalen aller Farben bie wirtsamfte Baffe aus ber Hand zu breben. Dehr noch, mußte bas Cabinet Ruffell bemnachft boch abtreten, fo war es (ba voraussichtlich bann die Tories unter ihrem Führer Stanley, feit 1851 nach bem Tode feines Baters Lord Derby, folgten, benen die Bhige unter Ruffell gegenüberftanden, wie im Mittelalter die Clane unter ihren Sauptlingen) allerdings für die Bhigs ein wesentlicher Bortheil, wenn ste mit der nun zuerst wieder von Seiten der Regierung neu aufgenommenen Frage wegen Ausbehnung bes Wahlrechtes ben Tories einen unbequemen Stein in ben Beg rollen fonnten, und wenn

412

fie zugleich fich bamit einen neuen Sebel bes Ginfluffes bei bem Bolfe schusen, beffen fie bei ihrer fintenben Bopularität gar fehr bedurften. Ruffell mar gewarnt burch die ersten Erfolge (f. oben) bes Dr. Lode Ring, ber allerdings in bem vorjährigen Parlament bei ber zweiten Lefung im Unterhaufe mit feiner Bill wieder gegen mehr als zwei Drittel Majoritat burchgefallen war. Eben biefe Motive gaben auch feitbem ben neuen minis fteriellen Borschlägen biefer und ber folgenden Zeiten tie Richtung; während es allerdings wol noch beffer gewesen ware, einerseits bem schweren Uebel ber Bahl-bestechung energisch zu begegnen; und während es anbererseits wohl angezeigt (aber freilich bei ber Anti-pathie ber britischen Liberalen und Rabicalen gegen bie lanbschaftlichen Intereffen fehr wenig popular) gemefen ware, eine Ausgleichung anzubahnen ju Gunften ber Graffchaften, die, obwol fie die größere Daffe ber Bevolferung umfaßten, in der Bahl ihrer Abgeordneten unvergleichlich hinter jener ber Stabte gurudftanben, die boch auch oft noch burch ihre Borftabte bie Graffchaftemublen beeinflußten. Auch dem zum Unwesen ausgearteten Ueberwuchern der Brivatbills hatte gesteuert werden mögen. Ruffell aber schlug nun (9. gebr.) einerseits vor, in ben Grafschaften die Qualification der Babler von 50 auf 20 Bf. St. herabzusehen; andererseits sollte ber flabtische Sat von 10 Bf. St. Miethe auf 5 Bf. St. Gemeindeschanung reducirt werden; (ber Unterschied von Miethe ober rental und Gemeindeschang ober rating ift ber, baß bei ersterer ber wirklich gezahlte Diethzins in Betracht fommt, bei letterer bie Abichatung bes Miethewerthes eines Saufes, Die fur Die Gemeindesteuern gu Grunde gelegt wird, und die immer erheblich niedriger ift ale die wirklich gezahlte Miethe; 5 Bf. St. rating ift etwa = 6 Pf. St. rental). Außerdem sollten die fleinsten Wahlkörper zu gemeinsamen Bezirken gruppirt werden, mit Anschließung befferer Bertheilung ber badurch erledigten Sige.

Die neue Bill wurde aber im Parlament gleiche gultig aufgenommen; die Breffe aber, die über die Er-haltung der Wahlfleden und die Richtberudfichtigung mehrerer neu aufgeschoffener Stadte bitter gurnte, überschwemmte (namentlich die "Times" am 14. Febr.) ben Borschlag mit einer Fluth geistreich boshafter Bige. Ernsthaft in Erwägung genommen wurde aber die Bill in bem Barlament nur barum nicht, weil balb nachher bas Die nifterium Ruffell über eine andere Frage ju Falle fam;

es war die Milizbill.

Bur Stärfung bes Defensionswesens im Lanbe namlich follte, wie Ruffell am 16. Febr. vorschlug, einerfeite die regulare Infunterie um 4000 Mann, Die Artillerie um 1000 Mann vermehrt, außerbem aber eine neue Local Miliz geschaffen werden. Ruffell wollte zwei Altereclaffen schaffen, von benen die jungere 80,000 Mann, Die altere 30,000 Mann Miligfrieger (junge Manner aus bem 20. bis 23. Lebensjahre) ftellen follte, die für die Bertheidigung ihrer Wohnfite im Rriegsfall verwendet und wovon bann ein Funftel fofort einberufen werben sollten. Rach langeren Debatten murben -

nur gegen ben heftigen Wiberftanb ber Manchefterschule Cobben's, die principiell gegen jede Ausbehnung bes britifchen Militarmefens gestimmt mar, — bie Resolutionen Ruffell's allerdings in erfter Lefung angenommen; aber boch wurde biefe sonft im Allgemeinen mit Beifall aufgenommene Bill ber Grund feines Sturges. Am 19. Febr. burch die torpistische Opposition im Unterhause lebhaft attakirt mit einer Interpellation wegen der Breßbestechungeversuche bes Statthalters in Irland, Lord Clarendon; nicht minder gedrückt durch den damals (f. unten) wieder ausgebrochenen und jur Zeit wenig gludlich ge-führten Raffernfrieg: so fah fich Ruffell bei der Special-bebatte über die Milizbill am 20. Febr. mit einem Male burch Lord Palmerfton in die Enge getrieben. Palmerfton unterftuste allerdings bie Milizbill, machte aber jest ben Antrag, die neue "locale" Milig in eine "allgemeine" umguwanbeln, die im Kriegsfall als eine mobile Landwehr nicht blos in ihren speciellen Begirfen, sondern überall in dem gangen gande ihre Berwendung finden burfe. Das an fich hochft verftanbige Amendement veranderte natürlich den Charafter der Ruffell'schen Bill von Grund aus; aber trop Ruffell's Abmahnungen wurde daffelbe bei ichwach befestem Saufe mit 136 gegen 125 Stimmen am 20. Febr. 1852 bei

ben Gemeinen angenommen. Unter biefen Umftanben jog es Ruffell, ber bie amendirte Bill nicht übernehmen wollte, vor, jest mit Ehren jurudjutreten. Am 23. Febr. wurde beiben Saufern ber Rudtritt bes whiggiftifchen Cabis nets mitgetheilt. Anftatt nun, wie vielfach erwartet worden war, bem Lord Palmerston ben Auftrag gur Bil-bung eines neuen Cabinets zu ertheilen, berief bie Ronigin jest ju biefem 3mede ben Grafen Derby (Lord Stanlen). Derby befand fich in einer fehr schwierigen Lage. Die Bhige im Parlament waren nur burch bie Uneinigkeit unter ben liberalen Barteien im Unterhause gefallen; die Tories hatten durchaus nicht die Majoritat für fich. Das Land aber fah in ben Tories nur die Protectioniften, fam ihnen mit tiefftem Dis= trauen entgegen, weil es neue Berfuche ju Ungunften ber Freihandelereformen furchtete. Derby burfte alfo nur bann auf einigermaßen fichere herrschaft rechnen, wenn er fich entschloß, bie unhaltbare Stellung ale Brotectionist aufzugeben. Es war die Bedeutung des Jahres 1852, daß die Tories zu dieser für sie rettenben Maßregel sich endlich bequemt haben; nur daß ihnen dies felbe bamale noch nicht zu Gute gefommen ift. Die burch bie Kornfrage geriffene Rluft mar es, bie es Derby unmöglich machte, ben hochft begabten Glabftone, jest ben natürlichen Führer ber Beeliten, für fich und fur bie Bildung einer neugeformten confervativen Partei ju gewinnen. Derby versuchte es fogar, ben Lord Balmerfton, - deffen parlamentarische Erfahrung und biplomatische Gewandtheit ihn zu einem schägbaren Freunde und einflufreichen Bermittler, wie ju einem hochft gefahrlichen Begner machten, - fur fein Cabinet als auswartigen Minifter ju gewinnen. Balmerfton lehnte Anfange auch nicht ab; feine Unterhandlungen mit Derby

scheiterten aber an der Weigerung seiner früheren Colles gen, zu einer Coalition mit ben Tories bie Sand zu bieten. Palmerfton blieb baber in ftarter, nicht feind-feliger, Reutralität junachft ohne Umt und wartete feine Zeit ab. Das Cabinet Derby, welches endlich am 27. Febr. vor bas Barlament trat, wurde baher ausschließlich torpiftifch (und mit Giner Ausnahme neben bem Bremierminifter - ohne hervorragenbe Capacitaten) combinirt. Derby felbft übernahm bie Stellung ale erfter Lord ber Schatfammer; ber Graf Londs bale wurde Prafibent des Geheimen Rathes, Sir Eb. Sugben Lordfanzler, Lord Salisbury Siegelbewahrer; Graf Malmesbury übernahm bas Auswärtige, Balpole das Innere, der Herzog von Rorthumberland bie Marine, Gir John Bakington die Colonialverwaltung, Lord Manners die öffentlichen Arbeiten, Major Beresford bas Rriegemefen. Lord Eglinton murbe Statthalter Irlands, Herries Prafibent bes indifden Controlamtes, Benley Banbelsminister, Graf Bardwide aber General-postmeister. Fuhrer bes Unterhaufes aber und Finangminister wurde, was die Tories selbst so lange für un-möglich gehalten hatten, Benjamin Disraëli, dessen Ehrgeiz jest seinen ersten großen Triumph seierte und bessen bebeutungsvolles Eingreisen in das Schickal seiner Partei nunmehr erft recht beginnt.

Lord Derby entwidelte am 27. Febr. fein minifterielles Brogramm; er verhieß nach Außen friedliche Bolitif, ftrenge Einhaltung ber volferrechtlichen Berpflichtungen, lebernahme ber Reugestaltung ber Milig und (während die Bahlreform abgelehnt wurde) Bollenbung ber Juftigreform. Die Rorne und Freihanbeles frage angehend, so gab Derby, — ber offenbar schon jest bas Manover einleitete, seinen und seiner Bartei Rudgug aus ber unmöglich gewordenen Stellung als "Brotectionist" mit Kanonendonner einzuleiten, — allerbinge ju verftehen, daß er hier noch seine alten Ueberzeugungen bewahrt habe; aber er wollte mit Ablauf Diefer Seffion bas Saus auflosen und seine Politik in ber Korn- und Freihandelsfrage ber allgemeinen Stimmung bes gandes anpaffen, wie fie in bem neuen Bar-

lament ihren Ausbrud finden wurbe.

Lord Derby's Plan ber Staatsleitung war allerbings ben Umftanben gang wohl angepaßt; aber er fam auf biefem gewundenen Wege nur unter ben größten Sinberniffen vorwarts. Er hatte, sobald die liberalen Barteien im Unterhause fich zu gemeinsamer Opposition verbans ben, notorisch bei allen erheblichen Barteifragen bie Dehrheit gegen fich. Die Freihandler maren burch feine refervirten Erklarungen über ihre hauptfragen fo wenig zufriedengestellt, baß fie bie Erneuerung ber alten Agitation vorbereiteten, daß Cobden bie Bieberberufung ber alten Anti-Corn-Law-League einleitete, daß man für den neuen etwa nöthigen Feldzug gegen die Protectionisten binnen kurzer Zeit enorme Geldzummen zeichnete. Aber auch die Berschiedung der Auflösung des Parlaments dis zum natürlichen Ablauf der gegenwärtigen Session wurde nicht nur in der Presse als Mittel der Tählich angegriffen, um vor ben Reuwahlen erft bie nothige

"Corruption" ins Bert zu fegen; auch bie Führer ber Bhige, Freihandler und Beeliten erklarten im Parlament, daß bas Berfahren bes neuen Cabinets beifpiellos und unconstitutionell fei, und forderten die möglichft fcnelle Appellation an bas Land. Ruffell rugte am 15. Darg heftig, daß die vorgeschlagene Bergogerung der Barlamenteauflösung und der Berfuch des Cabinets Derby, die Staategeschafte zu leiten, wahrend es fich bei ben Gemeinen felbstgeständlich in der Minoritat befinde, ber Berfaffung nicht entfpreche und ohne Beifpiel fei. Ausführlicher und in gleichem Sinne außerte fich nach ihm ber Beelit Sir James Graham. Spater machten Glab. ftone und Palmerfton geltend, bag bas neue Minifterium die verfaffungemäßige Bflicht habe, eine be-ftimmte Zusicherung zu geben, daß — fobalb die noth-wendigen parlamentarischen Geschäfte erledigt sein konnten, ber Rrone ber Rath ertheilt werben folle, an bas Land ju appelliren. Im Saufe ber Lords fprach ber Bergog von Rewcaftle ahnliche Anfichten aus. Derby berief fich namentlich auf bas von Robert Beel im 3. 1835 beobachtete Berfahren; er erklarte schließlich: "zu einem Rudtritt fonne er fich nicht verftehen, ba er und seine Bartei nicht nach bem Amte getrachtet ober fein Gelangen bagu herbeigeführt habe; er wolle aber auch wegen bes Beitpunttes, wo er ju einer Barlamentsauflosung rathen wurde, tein bestimmtes Bersprechen geben. Er felbft habe inbeffen ben lebhaften Bunfch, bag ein Appell an bas Land, sobald es irgend im Intereffe bes Staatswohls möglich fei, erlaffen werbe. Ja, er glaube, bas neue Parlament werbe noch vor Ablauf bes nachften Herbstes versammelt fein, um feine endgultige Entscheis bung abzugeben". Die Lords waren mit Diefer Ertiarung zufriedengestellt. Gine abnliche Erflarung gab Disraëli im Unterhause auf eine Anfrage Russell's; am 22. März gab dann auch Russell seine Sereitwilligkeit zu erkennen, der Regierung bei der schleunigen Erledigung der nothwendigen Geschäfte behilstich zu sein ?).
Dbwol die Schwierigkeiten für Derby also nicht klein

waren, auch die Colonialverhaltniffe in Subafrita und Oftindien neue Kriege erzeugt hatten, so griff bas neue Cabinet boch energisch ju. Am 29. Marz brachte ber Minister bes Innern, Dr. Balpole, seine neue Diligbill ein; es follte eine Dacht von 80,000 Freiwilligen aufgeboten werden, wovon im ersten Jahre jedoch nur 50,000, im zweiten aber 30,000 einzuziehen maren. Die Dienstzeit war auf funf Jahre berechnet. Jeber fich Melbende follte eine Pramie von 4 Bf. St. erhalten. Der zu ben jahrlichen Uebungen bestimmte Zeitraum war auf zwei Wochen bestimmt, die jedoch bis auf sieben Wochen ausgedehnt werden fonnten. Die Ausgaben murben auf 1,200,000 Bf. St. berechnet und follten auf fünf Jahre vertheilt werben. Unter Ruffell's und Balmerston's Zustimmung erhielt bie Bill, ber namentlich Cobben mit seinen Freunden widersprach, die Möglichkeit ber erften Lefung. Rur bag biefer Erfolg, wie auch bie

<sup>9)</sup> Bergl. Alpheus Tobb a. a. D. S. 125 fg.

Bewilligung des Militärbudgets und der MutinysBill (Anfang April) die Tories bei dem Drangen der Oppos fition doch nicht hoffen laffen durften, aus der versprochenen Auflösung bes Parlaments etwa nicht Ernst machen zu wollen. Cbenfo wenig famen die Ablehnung ber ftete erneuerten radicalen Antrage auf Ausbehnung des Wahlrechts und auf Ballot (bei dem im Intereffe feiner perfonlichen Butunft fich beilaufig ber Beelit Graham biesmal ber Abftimmung enthielt, um es mit ben Radicalen nicht zu verderben) etwa den Tories zu Gute.

Rachdem bann bie Milizbill Ende April auch bie zweite Lesung mit Glud passirt hatte, that ber fühne Dieraëli einen jener unerwarteten Schritte, bem feite bem so viele andere gefolgt sind. In der Situng am 30. April namlich acceptirte er bas Bubget feines whiggistischen Borgangere Bood vollständig und ichlug bie Erneuerung ber Einfommensteuer auf Ein Jahr vor. Es war der erfte oftenfible Schritt ber öffentlichen Ab. wendung feiner Bartei von dem Brotectionis. mus; allerdings war der Triumph der Freihandler vollftanbig, ale Dieraëli in seiner Rebe nun bie Folgen ber Beel'schen Reformen ruhmend anerkennen und ben Fortschritt feiern konnte und mußte, den seit 1846 die arbeis tenben Claffen in ihrer materiellen Lage gemacht, ben bie Staatefinangen mit ihren jegigen Ueberschuffen, ben bie Industrie und die Ausfuhr des Landes, den die Tonnengehalte ber Aus - und Ginfuhr bei ber Schiffahrt, ben ber Postverkehr (mit dem Spftem bes Bennpporto's und ber Boft-Geldanweisungen) jährlich mehr machten. Der Landwirthschaft aber tam es zu Gute, bag man fich jest mehr und mehr anschickte, die Entdedungen der Industrie auch für ben Aderbau fruchtbar zu machen.

Obwol aber bas Budget die Mehrheit bei ben Gemeinen erhielt, suchte boch die Opposition fortbauernd bem Cabinet flar ju machen, daß bie neue Regierung von der Mehrheit bes Saufes eben nur momentan gebuldet werde. Dieraëli felbst hatte burch fein Auftreten überdem bie Einigfeit unter ben Tories und unter ben Ministern felbst nicht gerade vermehrt; und Derby selbst gab öffentlich zu verstehen, daß noch immer "die Rothwendigfeit eines Compromiffes zwifchen Confumenten und Broducenten" nicht beseitigt fei; boch gab auch er andererseits noch gegen Ende Dai nicht minder beftimmt zu erfennen, bag er ben Schutzoll nicht mehr ju einer Rernfrage feiner Politif machen werbe.

Inzwischen wurden die nothwendigften Geschäfte bes Parlamente gludlich erledigt; bie Miligbill paffirte (freilich nachdem zahllose Betitionen gegen die neue Bill ihre praftifche Lebensfahigfeit bereits in Frage gestellt hatten; waren boch bis jum 11. Mai 1194 Bittschriften mit 199,544 Unterschriften gegen die Bill, 131 mit mehr benn 20,000 Namen gegen bie Aushebung eingelaufen) am 7. Juni die dritte Lesung mit 220 gegen 148 Stim-men. Als eine Genugthuung für die englische Diplo-matie galt damals auch die sogenannte Lösung der foleswig-holfteinisch-banifden grage ju Gunften Danemarks burch bas fog. am 8. Mai 1852 ju London

burch bie Bevollmächtigten ber europäischen Großmächte unterzeichnete "Londoner Protofoll"; allein ber Ruhm in beutscher Auffaffung naturlich die Schuld, resp. die Schmach, biefes fcmachvolle und haltlofe Bert aufgerichtet zu haben, gebührte weit weniger bem Lord Dalmesbury, ber ben Bertrag eigentlich nur noch zu unterzeichnen hatte, als vielmehr feinem Borganger Balmerfton. Es ift fogar eine Thatfache, bag Malmesbury felbft 10) biefen ichmachvollen Befchlug nur mit hochftem Biberwillen betrachtet hat und fich gludlich ichante, bag ber

Bertrag nicht fein Bert gewesen fei.

Die Auflosung bes bisherigen Parlaments erfolgte bann am 1. Juli 1852 und es begann ein febr hartnädiger Wahlfampf. Bemerkenswerth war babei namentlich bas Bervortreten Graham's als liberalen Gegners der Torn-Regierung; er hatte schon im Dai in einem offenen Schreiben an feine Babler ju Ripon (wo er im 3.1847 durch Berwendung bes whiggistischen Lord Gren gewählt worden war) ben Rath gegeben, bei neuen Wahlen die Candidaten einfach zu fragen, ob fie Anhanger ober Gegner bes Torn Regiments maren. Graham hat bann auch bei ben Bahlen felbft als mogliches haupt ber künftigen Opposition in einer Bablrebe ju Carliele fich fur eine neue Reformbill, ja bedingungs weife fogar fur bas Ballot ausgesprochen, und baburd fich ben neuen Gis fur Carlisle erftritten. Das Cabinet aber hatte ben Graham'ichen Sanbichub aufgenommen, und nach Abwerfung bes Protectionismus im Allgemeinen nur noch ben Confervatismus ju feiner Devise genommen; Derby und seine Freunde wollten nut noch Berfechter ber altbritischen Institutionen, ber protestantischen Staatsfirche (für bie Derby perfonlich begeiftert war) und Gegner einer neuen Bablreform fein. Unter biefen Umftanben fielen im Laufe des Juli bie Wahlen in der That nicht allzu feindselig für die Tories aus. Im Gangen waren 260 neue Mitglieber gewählt, von benen nur 20 früher schon einmal im Bar-lament gesessen hatten. Die Whigs rechneten 329 Oppofitionelle, 36 3weifelhafte und 289 Ministerielle, fodas bas Cabinet etwa 30 neue Stimmen gewonnen batte (die Beeliten hatten zwei namhafte Site verloren); bie Tories dagegen rechneten für fich 305 Stimmen, 325 Liberale und 24 Zweifelhafte. Die Bahlen ber Stabte waren meiftens oppositionell: in ben Graffchaften bagegen hatten bie Tories gefiegt; in gang England, Bales und Schottland war nur Gin fatholifcher Abgeorbneter gewählt worden. Aber um so wilder war es in 3re land jugegangen. Ruffell's Titelbill und Derby's Berbot ber Prozessionen und bes Tragens ber Briefterficidung außerhalb bes Bereiches ber Rirchen hatten hier ben confessionellen Groll wieber entzündet; baber fam d. zwischen Drangisten und Ultramontanen wieberholt in blutigen Auftritten, namentlich zu Corf, Galway und Limmerid. 3m Gangen fielen aber bie irifden Bablen fehr anti-englisch aus, namentlich waren die Redacteute

<sup>10)</sup> Bergl. bas "Breußifche Bochenblatt", Jahrgang VII. 1858, Nr. 10. S. 92,

mehrerer fanatisch ultramontaner Zeitungen gewählt. Schlimm aber war es, daß man ber Regierung Schuld geben durfte, daß fie (namentlich die Admiralität und ber Kriegssecretar) bie Baffen der Bahlbestechung in gang ungebührlicher Beife angewandt hatte. Gewiß aber war Gins: auch bas neue Parlament war entschieden ben Protectionisten feindlich. Das Cabinet befand sich noch immer in der Minorität, baß bie alte Berfplitterung ber Opposition (Beeliten, Bigs, Unabhangige, Radicale, Manchestrier, irifche Ultramentane) noch fortbestand, nur daß man noch nicht wußte, ob fich biefelbe fo leicht gegen Derby murbe einis

gen fonnen.

Das zuerft zum 20. Aug. berufene neue Parlament wurde bann bis jum 21. Det. vertagt; beffer aber wurde die Lage badurch für Derby nicht. Einmal, weil sich bas Cabinet inzwischen etwas übereilt und mit zweifelhaftem Rechte in einen Streit mit Rordamerifa wegen der Fischerei in der Foundy-Bai an der Rufte von Reufoundland eingelaffen hatte (jum Glud lentte Lord Malmesbury noch bei Zeiten ein, und im November fonnte man bereits hoffen, daß bie neu eingeleiteten Berhandlungen mit Amerika ju einer beiberfeitig erfprießlichen Ausdehnung des Handelsverkehrs führen wurden); und dann weil am 14. Sept. Englands größter Ariegsheld, ber ben Tories befreundete, im Lande icon lange wies ber hochverehrte, am Sofe hochgeachtete Bergog von Bellington, so oft namenttich im Oberhause und am Sofe ale Bermittler und fluger Rathgeber angerufen, geftorben mar. (An Bellington's Stelle murbe barauf ber Beelit Biscount Bardinge, ber in Indien bemahrte Feldherr, Dberbefehlshaber ber britischen Landmacht, ber in biefer Stellung bis 1856 blieb; fpater hat ber herzog von Cambridge diese Stellung erhalten.) Da überbem felbft Lord Derby, fo großartig ariftofratifch bebeutfam feine Berfonlichkeit und feine Rednergabe auch fonst war, schöpferische Initiative der Ideen und bobere abministrative Befähigung boch vermiffen ließ; da die auswärtige Staatsleitung Palmerfton's Schwung und Granville's ruhige Festigkeit nicht mehr zeigte, sondern in mehreren secundaren Fragen starke Misgriffe machte, so wuchs im Lande die Misstimmung gegen die Regie-rung; und man sah es kommen, daß in vielen großen Fragen der innern und außern Politif die Allianz zwischen Whige und Radicalen fich bilden murbe, der Derby erliegen muffe. Da es bem Chef ber Tories nicht gelang, weber die Beeliten noch Lord Balmerfton für fein Cabinet zu gewinnen, fo zeigten fich bereits bicht vor bem factischen Zusammentreten bes neuen Barlaments (4. Rov.) die Borboten der heftigsten Opposition. Bemerfenswerth war einerfeits eine Rebe Macaulay's in Der berühmte Schriftsteller und Staats-Edinburgh. mann mar fur feine ebinburgher Bahlniederlage bes Jahres 1847 junachst dadurch entschädigt worden, baß die Universität Glasgow ihn im November 1848 zu ihrem Rector mabite; ferner aber waren die Babler von Ebinburgh felbst bei ben Bablen biefes Jahres 1852 wieder zu ihrem alten berühmten Deputirten zurüchgefehrt,

ohne daß er felbst sich um biesen Sit beworben hatte. Jest nun hielt er bicht vor Eröffnung des neuen Parlamente in Edinburgh eine Rede an feine Babler, in der er sich, treu seiner bei ihm so mustergultig ausgebilbeten Whignatur, ale entschiedenften Gegner Des Cabinets Derby bezeichnete, für fich felbft bie Erklarung abgab, niemals wieder in ein Ministerium treten zu wollen, und materiell fich fur Freihandel, neue Reformbill, Ballot, aber Beibehaltung der bisherigen langen Parlamente aussprach. Bedeutungsvoller war noch eine Rede Cobs ben's in einer Berfammlung ber Freihandler ju Danchefter, die einerfeits die entschiedenfte Abmehr jedes torpistischen Angriffs auf bas Freihandelsspftem proclamirte, zugleich aber auch fehr bestimmt aussprach, baß für den Fall einer neuen Cabinetsbildung er felbft -Cobben — fich vollkommen für geeignet halte, ein Di-

nister zu werden.

Nach bem Zusammentritt bes Parlaments (4, Rov.) wurde junachst ber alte liberale Sprecher Dr. Cham Les fevre ohne Widerspruch wiedergewählt. Am 11. Rov. fand bann die feierliche Eröffnung ber Session burch bie Rönigin statt. Die Thronrede erfannte end-lich bas neue Freihandelsspftem unumwunden an; aber fie ließ noch immer durchbliden, daß die neue Gefeggebung benn boch "anbern Intereffen" unvermeiblichen Schaben jugefügt haben fonne, und bag vielleicht Magregeln zu ichaffen maren, bie biefen Schaden billigerweise milbern fonnten. Bei ber Abregbebatte (mo Graham, Macaulay, Ruffell und Wood in der vorberften Reihe ber Opposition, Palmerston mehr bei den Beeliten faß) gaben Disraëli und Derby noch unumwundenere Erflärungen im Sinne bes nicht mehr anzufechtenben Freihandelssystems. Damit maren aber die Danches ftrier noch nicht zufrieden; in ihrem Sinne brachte Dr. Billiers am 22. Rov. eine Motion ein, bergufolge bas Unterhaus in ben unumwundenften Ausbruden noch einmal die unbedingte Wohlthatigfeit der Abschaffung ber Rornzolle (und die Rothwendigfeit der fteten Fortentwidelung ber Freihandelbrichtung) nicht blos für die gewerbetreibenden, sondern auch fur die grundbefigenben Claffen aussprechen follte. Dagegen schlug Dieraëli ein abschwächendes Amendement vor, welches die Refolution wefentlich nur auf die fog. arbeitenden Claffen beschränfte. Derby aber sprach fich bei den Lords über die Motion Billiere' in ber Art aus, bag man beutlich erkannte, er fei entschloffen, auf Grund ber eventuellen Annahme biefes Antrages fofort abzutreten. Die Debatte begann am 23. Rov.; fie war leidenschaftlich genug, — ba trat Lord Balmerfton mit einer vermittelnden Refolution auf, die Dieraëli's Amendement nur in einigen Wendungen und zwar so geschickt erweiterte, baß bie Regierung feinen Anstand nahm, fich fofort für dieselbe ju erflaren. Eron ber heftigften Gegenwehr Ruffell's und Cobben's gegen jeben Compromif wurde endlich, nachdem Billiers mit 256 gegen 336 Stimmen in ber Minorität geblieben war, Balmerfton's Antrag mit 468 gegen 53 Stimmen angenommen. Palmerfton also war gegenwärtig herr der parlamentarischen Situas

tion; bas Cabinet Derby war (nachbem auch bei ben Lords ein analoger Antrag zu Gunften des Freihandels am 6. Dec. acceptirt worden war) noch einmal gerettet, aber allerdings nur noch für eine ziemlich kurze Zeit. Halmerston damals gewillt, mit Frankreich in guten Begiehungen zu bleiben — damals sofort das so eben in Frankreich hergestellte Rapoleonische Kaiserthum anerfannt: fo fturgte das Cabinet nunmehr über bem Bud= get. Der Finanzminifter Diera eli hatte die schwere Aufgabe übernommen, nach Abwerfung bes torpistischen Protectionsspfteme fein neues Budget auf neuer Grundlage zu erbauen; man hat ihm nachgerühmt, baß er diese für ihn enorm schwierige Aufgabe mit wirklicher Meifterschaft geloft, bag er seinen Stoff fo vollftandig und fo burchbringend, wie Riemand es von ihm erwartet hatte, beherrscht und verarbeitet hat. Ebenso meisterhaft war die Rede, mit welcher er am 3. Dec. bei Borlegung feines Budgets feine Plane ausführte und entwidelte, bie babin zielten, "von bem Brincip ber Sanbelofreiheit ausgehend, bas Finanzipftem mit bem Handelssystem in Einklang ju setzen". Die bisherige Finanzwirthschaft gab einen Ueberschuß von mehr denn zwei Millionen Pfund; auf biesen Ueberschuß wollte der Minister verzichten und bas Budget anders formiren. Den Ueberschuß wollte nun Disraëli verwenden zu Gunften "jener großen Intereffen, Die burch die Gefetsgebung feit 1845 gelitten hatten": namlich ber Schifffahrt, ber westindischen Colonien, bes Aderbaues. Bur Entschädigung ber Schiffahrteintereffen schlug ber Minifter por eine Berminderung der Lichterzolle; zu Gunften der westindischen Pflanger die Erlaubniß, den Buder in den Dods ju raffiniren; jur Entschädigung ber Landwirthschaft eine Berabsetung ber Malg= und Sopfenfteuer. Bu Gunften ber Maffe bes Bolfs wurde eine Berminderung des Theezolls und eine Gradation der Gin= kommenfteuer in Aussicht gestellt. Weil namlich durch die Reduction aller jener indirecten Steuern ein Ausfall von 3-4 Millionen Pf. St. ju erwarten ftand, fo wollte Dieraëli bie Gintommen. und Bermogenefteuer auf Gehalte und fundirtes Bermogen in Irland ausbehnen, - in England aber follte eine Aenderung ber bisherigen Berhaltniffe in der Art eintreten, daß ein durchgehender Unterschied zwischen dem gewerblichen Ginkoms men und bem geficherten ober Befigeinfommen gemacht werde. Bon erfterem follte jedes unter 100 Bfund, von Diesem unter 50 Pfund fteuerfrei fein; fur lepteres blieb ber Steuerfas 7 Bence auf 1 Pf., mahrend er fur jenes auf 51/2 Bence für 1 Pf. reducirt murde. Die Bausfteuer follte in der Art ausgedehnt werden, daß Baufer von 10 Bf. Rente jur Steuer herangezogen murben; eine maßige Steuer fiel außerdem auf Wohnhauser und Rramladen. Dit folden Mitteln hoffte Dieraeli feinen Ausfall ju beden und noch einen namhaften Ueberfchuß ju gewinnen.

Der neue Plan fand jedoch fehr heftige Gegner; namentlich befampfte Glabftone die neue Beftaltung ber Einfommensteuer, Ruffell die Erhöhung der directen

Steuern überhaupt mit großer Energie. Beiter polemis firten mit großer Beftigfeit Duncombe gegen bas Budget überhaupt, Wood gegen Herabsetung der Malzsteuer, Cobben (ber bafur allerdings bie Modification ber Ginfommensteuer billigte) gegen die Erhöhung der Saussteuer, "die nur darauf ausgehe, gewisse Arten von ftadtischem Eigenthum hoher ju befteuern, um bafur gewiffe Arten landlichen Eigenthums niedriger besteuern zu fonnen"; die Beeliten Goulbourn und Gladftone naments lich wieder gegen die veranderte Einkommensteuer. Gras ham griff am 14. Dec. das gesammte Budget an, mah-rend der Radicale Osborne mit grimmiger Seftigfeit bie Theorie Cobden's wiederholte, daß Disraëli's Plan le-biglich verstedt "auf Entlastung der Landjunker zum Nach-theil der Städte hinauslause".

Disraëli's leidenschaftliche Abwehr, ber wieder Glabstone's grobe Burechtweisung bes Ministers folgte, hinderte nicht, daß nunmehr (16. Dec.) Disraëli's erfte Resolution, die Ausdehnung und Berdoppelung der Hausfleuer, mit 305 gegen 286 Stimmen abgelehnt murbc. Darauf bin beschloffen die Minifter am 17. Dec. 1852, ihre Entlassung zu nehmen, bie von ber Ronigin auch sofort angenommen wurde. Die neue torpistische Episode war zu Ende; sie war aber für bas Land wie für die Lories in gleichem Grabe werthvoll. Das Land hatte gesehen und erzielt, daß das gefürchtete Bro-tectionssyftem burch die Tories felbst endgultig begraben worden war. Die Tories aber hatten sich mit verftanbigem Entschluß aus einer unhaltbaren Bofie tion herausgezogen; fie hatten nun wieder Aussichten, fich ale eine verftandig conservative Bartei zu reorganis firen, zumal wenn sie sich mehr und mehr entschlossen, noch manche andere Belleitaten und "unnug fortgeichleppten alten Ballaft von verjährter Barteipolitif uber Bord ju werfen". Und für das lettere fonnten fie auf ihren Disraëli jählen, der ihnen jest als gewandter Debatter, ale Mann praftischen Geiftes und tuchtigen Berwaltungstalents immer werthvoller geworben war. Mehr aber noch als der Stury Derby's bedeutete bie neue ministerielle Combination ber nachften Beit, baß England an einem Bendepunkte seiner innern Geschichte angelangt war.

## Fünfter Abichnitt.

Die Regierungen Bord Aberbeen's und Borb Balmers fton's (1852 - 1858).

Das Ministerium Derby war nicht durch Eine Bartei, sondern burch eine compacte Majoritat aller libes ralen Schattirungen bes Unterhauses, von Duncombe und Cobben bis zu den Beeliten gefturzt worden. Ber aber follte nun der Erbe ber Tories werden? Die Whige allein, - so fehr mar bie bahin die alte Barteibilbung Englande gerfett, - hatten nicht mehr bie Rraft, fur fich allein ju regieren. Dan mußte also ein Coalitionsministerium bilben; man

mußte also ben Bersuch machen, die vielen ausgezeichnes ten Rrafte ber Opposition ju combiniren, und versuchen, ob und wie weit bie nur eift durch die Opposition gegen Derby zusammengehaltenen Führer positiv murben gufammenwirfen fonnen. Es wurde zuerft nur mit Bhige und Peeliten versucht; die Ronigin berief (Lord Palmerfton, ber an ber Budgetbebatte fich nicht betheiligt hatte, fam fur ben Moment noch nicht in Frage) zuerft die Lords Lansbowne (Whig) und Aberbeen (Peclit). Da ber erftere jur Beit frant mar, fo erhielt Lord Aberbeen ale Premierminister ben Auftrag, bas neue Cabinet zu bilben. Es gelang ihm auch, die namhafteften Führer ber Opposition bagu zu gewinnen, baß fie mit Berleugnung perfonlicher Anspruche und Interessen sich entschlossen, die Bildung einer ftarken und einigen Berwaltung zu versuchen. Am 27. Dec. 1852 konnte Aberdeen dem Hause der Lords mittheilen, daß ihm die Bildung der neuen Regierung gelungen sei. Den Kern des neuen Cabinets dilbeten allerdings Whigs und Peeliten. Premierminister war Lord Abersdeen, nach dem officiell dann auch die neue Regierung benannt wurde. Lordsanzler wurde Lord Canworth, — Finanzminister ober Schaftangler Dr. Gladftone; jum Fuhrer bes Saufes ber Gemeinen mit einem Gip im innern Cabinet - ohne Portefeuille - war Lord Rufe fell ausersehen, der nur vorläufig auch die Leitung des auswärtigen Umtes übernahm, beffen Berwaltung er nachher im Februar 1853 an Lord Clarendon übergab, welcher lettere unter Ruffell 1847-1852 Statthalter von Irland gewesen war; (Ruffell wurde bann Brafibent bes Staatsrathes). Als Minister bes Innern fungirte ju Bicler Ueberraschung Lord Balmerfton (ber nun die Milizbill burchführen follte, burch die er einft Ruffell's Sturg bewirft hatte), mahrend von den Peeliten ferner ber Herzog von Rewcaftle als Colonialminister, Gra-ham als erster Lord ber Abmiralität, Mr. Sidney Herbert als Ariegssecretar, Mr. Cardwell als Prafident bes Han-belsamtes eintraten. Neben den Whigs Granville (Prafibent bes Geheimrathes), Bergog von Argyle (Geheimfiegelbewahrer), Sir Charles Bood (Prafibent bes inbischen Controlamtes) und Lord Lansdowne (Minister ohne Portefeuille), - war der gemäßigte Radicale Sir Billiam Dolesworth erfter Commiffar ber öffentlichen Bauten, mabrend noch mehrere andere Radicale minder bebeutenbe Aemter erhielten, wie auch verschiebene Mitglieber ber "irifchen Brigabe", bie Berren Monfell, Reogh, Sebleir und andere Manner von fehr namhaften Talenten.

So war benn in fehr umfaffender Beife eine Coas lition ber liberalen Parreien versucht worden; auch die in vielen Ruancirungen fich abftufenden "unabhangigen Liberalen" und Radicalen hatten einen Theil Des Gewinns bavongetragen; mehr noch, feit biefem bent-wurdigen Bendepuntte in ber innern Geschichte Englands follte fich nunmehr gerade bei Diefer Partei bas Gelbftbewußtsein fortdauernd fleigern. Andauernd an Bahl gunehmend, aber noch weit entfernt von der Ausficht und Rraft, felbständig die Regierung übernehmen gu können, hatte fie doch gezeigt, daß fie bereits jest M. Encort. b. 28. u. R. Erfte Section. XCII. einen fehr wefentlichen Theil ber parlamentarischen Ent= scheidungen in der Sand hatte, und daß fie verlangen fonnte, bei ber Regierung biefes Landes ihre Buniche

sehr bestimmt berudsichtigt zu sehen. Das neue Cabinet (das fog. "Ministerium aller Talente") hatte in der That in seinen Reihen eine solche Fulle parlamentarifcher und politischer Rotabilitäten, wie faum ein anderes guvor. Es murbe benn auch, nachbem die erften Angriffe ber radicalen, ber irifchen und ber torpiftischen Preffe verrauscht waren, im Allgemeinen mit großer Zuversicht im Lande begrüßt; um fo mehr, ba in der That die furge Zeit des Regime's Derby (namentlich ob ber noch nicht ausreichend vollzogenen Umbildung seiner Bartei) wenig positive Ergebnisse geschaffen, ba die auswärtige Staatsleitung in der That viel zu wünschen übrig gelaffen und fich namentlich auch burch auffallende Sympathien mit bem neuen frangofis fchen Raiferthum biscreditirt hatte: wenigstens fur Diefe Zeit, wo in England noch einmal fo ftarte Antipathien gegen ben Bonapartismus aufwogten, daß man damals und zu Anfang des Jahres 1853 noch immer — abermals durch Cobben ebenso energisch, aber freilich auch wesentlich einseitig bekämpst — eine französische Invasion befürchten zu mussen glaubte. Mit Bergnügen vernahm bas Land bie Erflarungen Lord Aberdeen's - fein am 27. Febr. 1852 vor den Lords gegebenes Programm: baß in Sachen der auswartigen Bolitif fein Grunds princip fein werbe bie gebührende Achtung ber Unabhangigfeit aller andern felbständigen Staaten, groß ober flein; das Bestreben, jede Einmischung in die innern Angelegenheiten berfelben ju vermeiden; Bahrung ber Ehre und ber Intereffen Englands; und namentlich bas ernfte Bestreben, ben europäischen Frieden zu erhalten. Weiter wurde eine vorsichtige Beiterentwickelung bes Beel'ichen Finang. und Freihandelssuftems jugesagt; nicht minder die Berbefferung des Bahlfpftems jum Unter-haus (bas Ballot war zwischen den neuen Miniftern als offene Frage behandelt worden). Das Barlament vertagte fich bann bis zu bem 10. Febr. 1853. Es schien im 3. 1853 in ber That einige Zeit lang,

als follte das neue mit fo großen Soffnungen begrüßte Cabinet wirflich zu fester Popularität gelangen tonnen. Bei der Wiedereröffnung bes Parlaments am 10. Febr. entwidelte Ruffell bei ben Gemeinen die bevorftebenden Reformmaßregeln im Innern, unter benen bie ichon fo oft vergeblich erftrebte parlamentarische Emancipation ber Juden, Ausdehnung Des Bolfsunterrichts bis zu den armften Bolfsclaffen, die völlige Abschaffung der Transportirung von Berbrechern nach Reusudwales und Bandiemensland, Reformen in ber Juftig, und die (fur bas Jahr 1854 bestimmte) Parlamentereform befondere betont murben. Unter den neuen Ministern gewann damals namentslich Mr. Glabst one querft seine Berühmtheit als Finangminister. Glabstone, ber bereits am 8. April zweds mäßige Borfchlage jur Reduction ber Staatefchuld eingebracht hatte, legte am 18. April fein Budget vor. Er zielte namentlich darauf hin, die verhaßte Ginfommenfteuer, die damale etwas über feche Dillionen

worfenen Raffern emporten fich von Reuem; Sanbilli und Bato thaten gewaltigen Schaben und verübten an Anfiedlern und Soldaten ichredliche Graufamfeiten; Die Sache murbe um so gefährlicher, weil sich biefes Mal auch ein Theil ber Sottentotten ber Bewegung anschloß. Sir Harry Smith, der über feine genügende Truppenmacht gebot, war in Diesem Rriege nicht von feinem früheren Glud begleitet, sodaß fich Ruffell entschloß, Smith zu Anfang des Jahres 1852 abzuberusen und ihn durch den (geb. im J. 1794) Generalmajor George Cathcart zu erfeten, ber einft ben Rapoleonischen Rriegen feit 1812 beigewohnt und fpater in Bestindien und Canada gedient hatte. Als Cathcart in Afrifa aufam, hatte Smith jedoch bereits mit Silfe frifcher Truppen (Januar 1852) beffere Erfolge erzielt. Cathcart nun, ber felbft namhafte Scharen mitbrachte, führte ben Rrieg fo energisch, daß die feindlichen Sauptlinge fich nach einander alle unterwerfen mußten (endlich auch [9. Marg 1853] Sandilli) und fich ben Bedingungen Cathcart's fügten, der wieder ben Fluß Rei als englische Grenze bestimmte und die Sauptlinge jenseit deffelben verwies. Ebenso gelang es ihm in ben Jahren 1852/3, ben emigen Reibungen zwischen ben Boërs bes Dranje-River-Landes und den Basuto's des Königs Moschesch — die jest zu offenem Rriege geführt hatten, bei bem bie englischen Anstedler Die Regierung um Silfe baten - mit 3000 Mann ein Ende zu machen und auch bort zwischen Eingeborenen und Unfiedlern Frieden herzustellen. Die Bolitif bes Cabinets Aberbeen machte aber bort noch andere Berbefferungen möglich. Einerfeite namlich folog General Cathcart mit ben Boers bes Dranje - Ri. ver = Landes am 23. Febr. 1854 ju Bloemfontein den Bertrag ab, wonach die Englander von jest ab ihre Soheit über biefes Gebiet aufgaben, und bie Boers nicht langer mehr hinderten, bier ebenfalls (wie ihre Bruder im Norden) eine felbstandige Bauernrepublit, die "Dranje-Fluß-Republit", ju formiren;

Bf. St. einbrachte, von 1855 an allmälig zu verringern, um fie bann feit 1860 womöglich ganglich fallen laffen zu konnen; bis bahin folle fie aber auch auf Gintommen über 100 Bf. (bis jest war nur bas Einkommen über 150 Pf. besteuert) ausgebehnt, und mit 1854 auch auf Irland ausgebehnt werben. Durch solche und andere zwedmäßige Bertheilungen ber Steuern (Ausbehnung ber Bermachtniffteuer, ber Steuer auf geiftige Getrante) und beffere Bertheilung ber Ausgaben, wie auch durch angemeffene Ersparungen hoffte Gladstone sowol Irland manche Erleichterungen verschaffen, wie auch zahlreiche andere Steuern, namentlich die Thees, Raffees, Buderzolle ers mäßigen, die Steuer auf die Zeitungsannoncen auf die Halfte reduciren, dabei aber doch noch Ueberschuffe gewins nen zu tonnen. Glabstone's Borfchlage wurden in Bar-lament und Preffe mit großem Beifall aufgenommen und fein Bubget (trop heftiger, namentlich gegen die Gintoms mensteuer gerichteter Angriffe seitens der Tories) nach langeren Berathungen bis Ende Juni acceptirt. Die Ginfommensteuerbill wurde Anfang Juni mit 189 gegen 55 Stimmen, am 13. d. DR. die Erbichaftofteuerbill mit 268 gegen 185 genehmigt; Milner Gibson bewirkte bann noch, baß (1. Juli) die Annoncensteuer vollständig abgeschafft wurde.

Richt minder intereffant war die rege Thatigfeit, die Lord Balmerfton - bem Cabinet unschägbar burch feine Erfahrung, feine parlamentarifche Gewandtheit, feine in früheren Beiten oft bewährte Runft, unbequeme aber talents volle (und beilaufig nicht zu bedenkliche) parlamentarische Gegner zu ",ölen", b. h. durch Ertheilung namhafter und gewinnbringender Stellungen, besonders im Auslande, uns schädlich zu machen, — mit seinen reichen und unerschöpflichen Talenten jest als Minifter bes Innern entfaltete. Lebhaft, energifch und voll beften humore warf er fich mit größtem Gifer in fein neues Amt und erzielte bier wirtlich fehr gute Erfolge; man dankte ihm die Bills gur Ginführung rauchverzehrender Schornfteine, jur Bervollkommnung ber Bafferleitungen, jur Beschrantung ber Rirchhofe innerhalb ber Grenzen ber Stabte u. bgl. m.; nur daß man ihm spater vorgeworfen hat, daß er (namentlich bei ben fanitatepolizeilichen Berbefferungen) etwas eifrig mitgewirft habe, gegenüber ben freilich argen Schattenseiten bes britischen "Selfgovernments" auch ber Ausbreitung ber Bureaufratie die Wege zu ebnen, die allerdings bei dem Ueberhandnehmen des Industrialis mus mit beffen focialen Folgen faum aufzuhalten ift. Lord Ruffell endlich brachte feine umfaffenden Blane über die Bolfberziehung am 4. April in bas Barlament.

Daneben tam jest auch nach verschiedenen Seiten bin die constitutionelle Reugestaltung ber großen englischen Colonien jum Abschluß, resp. jur Ausführung. Bas junachft bie Cap-Colonie angeht, fo war dort die neue durch Sir Harry Smith bis 1849 hergestellte Ordnung der Dinge noch nicht von langer Dauer gemefen. Raum namlich hatte (f. oben) im Februar bes Jahres 1850 Lord Ruffell die Colonie durch ben Befdluß beruhigt, die Absendung von Straflingen nach diefem ganbe aufzugeben, fo fam es im Innern ju neuen hochft gefahrlichen Bewegungen. Die unter-

11) Die Dranje : Republit hat fich feitbem bebeutenb ents widelt; nur bag fie wieberholt burch bie (feitens ber Boers wild genug geführten) Rriege mit ben Basuto's bes Ronigs Mofchesch beunruhigt murbe. Der im Marg 1858 ausgebrochene Krieg, ber für die Boers nicht übertrieben glangend verlief, wurde burch ben Capgouverneur Grey wieder beschwichtigt. 3m 3. 1859 hatten die bortigen Boers ein Gebiet von 2260 DReilen wirflich occupirt, auf welchem 1868: 37,000 Beife und etwa 50,000 Farbige lebten. Der neue Rrieg bes Brafibenten Brand gegen Mofdefc feit 1864 ermeiterte 1866 bas Gebiet filbofilich auf Roften ber Bafuto's; 1868 haben fich bann bie hart mitgenommenen Bafuto's unter englischen Schup gestellt (360 - Meilen mit 60,000 Seelen). An haber zwischen ben Boers und ber Capcolonie mangelt es aber auch jest nicht. Beffer gebieh und gebeiht unter Pretorius und (feit 1854 unter)

am 10. Marg raumten die englischen Truppen und Be-

horben biefes Gebiet 11). Andererfeits aber hatten

beffen Sohne die transvaaliche Republit (jest 5400 | Meilen mit 30,000 Beigen und 300,000 Betschuanen), in beren Gebiet Goldfelber und Diamantengruben aufgefunden finb; biefe Republif hat nicht nur auf Roften ber Betfchuanen und Bulufaffern andauernb ihr Gebiet ausgebehnt, fonbern auch 1868 und 1869 in Ginvers ftanbniß mit ben benachbarten Bortugiefen fic ben Beg nach ber See eröffnet, indem fie bas Stromthal bes Umfuti bis gur Des

lagoabai gewonnen bat.

Die (feit 1841 immer lebhafter geaußerten) Bunfche ber Colonie nach einer felbständigen und volfsthumlichen Berfaffung endlich ihre Erfüllung gefunden. Schon im J. 1850 war ber Gouverneur Smith ermachtigt worben, ben feit 1834 bestehenden gesetzgebenden Rath durch Aufnahme ber angesehensten Colonisten zu einem constituirenben Barlament ju erweitern, bas nach gegebenen Grunds gugen eine neue Landesverfaffung herftellen follte; biefes geschah benn auch bis zum Jahre 1852. Spaltungen unter ben neuen Colonisten und namentlich ber neue Raffernfrieg war aber bie Urfache, daß das erfte freie Colonialparlament erft am 1. Juli 1854 eröffnet werben fonnte. Das Cap-Barlament besteht aus bem Gouverneur, bem legislative Council unter bem Borfit bes Oberrichters (Chief Justice), und bem House of Assembly. Die erftere Versammlung, bas Oberhaus ber Colonie, besteht aus 15 auf je zehn Jahre gemahlten Mitgliedern, von deuen alle funf Jahre Die Halfte ausscheidet. Das Reprafentantenhaus besteht aus 64 auf je funf Jahre gewählten Deputirten, Die Diaten erhalten. Jebes Jahr muß bas Barlament versammelt werben. Der Bouverneur fann beibe Saufer auflofen; er hat bas Beto gegen alle Bille; Berfaffungeveranderungen muffen burch die Rrone fanctionirt, andere Bills fonnen aber (muffen aber nicht nothwendig) ebenfalls durch ben Gou-verneur der Sanction der Krone vorbehalten werden. (Als General Cathcart im 3. 1854 nach der Krim abberufen worden war, wurde fein Nachfolger Sir George Gren, welcher bie Grenzen bes Oftens durch neue friedliche Unterhandlungen mit ben Raffernhauptlingen ficherte. Bu noch befferer Dedung bes Oftens fiebelte bie englische Regierung nach Beenbigung bes Krimfrieges feit 1857 Scharen ber fur biesen Krieg geworbenen beutschen Le-gion in ber Lanbschaft "British-Kaffraria" an, Die fpater (1860) mit ber Sauptcolonie unmittelbar verbunden morden ift. Mit Diefem Gebiet, aber ohne bas Bafutoland und andern neuesten Annerionen, jahlte die große Capcolonie, beren Berfaffung 1872 nochmals verbeffert wurde, 1870 gegen 600,000 Einwohner (barunter etwa 200,000 von europäischer Abfunft). Das (burch bas fog. Freikaffernland mit 580 Meilen von ber Capcolonie getrennte) Ratal ift burch einen Bertrag mit ben Buluben, und gablte 1870 auf 970 wirklich occupirten Deis Ien unter 270,000 Einwohnern etwa 30,000 Beiße).

Neben ben Berhältnissen der Capcolonie wurden nun auch die von Canada in dieser Zeit in verständiger Art geregelt. Der am 22. März zu Toronto und noch hestiger (s. oben) am 25. April 1849 in der Regierungs-hauptstadt Montreal ausgebrochene Ausstand, der durch den torvistischen oder alt-sächsischen Böbel veranlast war, weil der Gouverneur den Beschluß des Colonialparlaments (der die Landschaft Obercanada heranzog zur Theilnahme an der Entschädigung der durch die Ausstände 1837 und 1838 von Untercanada erlittenen Berluste) am 25. April 1849 genehmigt hatte, sührte nun dahin, daß man in London noch nachgiebieger wurde gegen alle Wänsche der Canadier. England ging und geht ans

bauernd barauf aus (und zwar bisher mit Erfolg), bie Canadier fo frei und gut ju ftellen, baf fie felbft burch= aus fein Intereffe haben follen, fich mit Amerita ju vereinigen. Bis jum Siege der Union über die Secessionisten mar letteres um so weniger zu erwarten, weil Canada der Bufluchtsort aller aus der Union geflüchteten Sflaven war. — Seit 1849 nun hatte die Krone gunachft bestimmt, bag ber Regierungsfis von 4 gu 4 Jahren zwischen Toronto und Quebed wechseln follte. Auf ben Bunsch ber Einwohner nahm bann aber bie Rrone im 3. 1858 als fünftige hauptftabt bes gefammten Landes das auf der Grenze von Ober- und Unter-Canada belegene Ottawa in Aussicht, welches bann endlich am 1. Oct. 1865 wirklich zum Sit der Regie-rung gemacht worden ift. Die Landesversassung war bamals fo geordnet, daß bas Oberhaus (Council) burch von der Krone resp. burch ben Gouverneur auf Lebensgeit berufene Mitglieber gebilbet, Die Assembly (bas Unterhaus) von den Einwohnern gewählt wurde. find 130 auf je 4 Jahre gewählte Deputirte, die von allen 21jährigen Unterthanen ber britischen Krone in biefem Lande mit Grundbefit von wenigstens 5 Pf. St. Einfunften gewählt werden. Der von ber Krone beftellte Bouverneur (der auch die Aufficht führte über die Statthalter ber ebenfalls mit Parlamenten verfebenen fleineren benachbarten Colonien) berief, vertagte und lofte bas Parla-ment auf, hatte auch bas Beto bei ben meisten Bills; er fonnte (brauchte aber nicht nothwendig) die Beschluffe des Parlaments ber Krone jur Genehmigung prafen-tiren. Im 3. 1854 erhielt nun ferner das canadifce Barlament bas Recht, die Berfaffung ber Colonie felbit. ftanbig abzuandern, — unter Borbehalt ber Sanction solcher Beschluffe durch bie Krone. Und unter bem nachfolgenden Ministerium Palmerston wurde im 3. 1856 bie Bufammenfehung bes Oberhauses ober legislativen Councils dahin demofratifirt, daß allerdinngs die jur Beit noch am Leben befindlichen burch bie Rrone ernannten Rathe für ihre Lebenszeit Sit und Stimme behalten, von nun ab jedoch immer 48 Mitglieder aus ben beiben canadifchen Provinzen zu gleicher Salfte und nach Diftricten gewählt werben follten. Damit zugleich ging aber feitens der britifden Staateregierung die Tenbeng Sand in Sand, wie man ben Coloniften ihre in-nere Regierung felbst überließ, nunmehr auch benfelben den größten Theil ihrer Berwaltungsfosten felbft zu tragen zu überlaffen, und allmälig ihnen auch bie Sorge um Die Roften fur ihren außeren Schut jum großen Theil juguschieben. Dafür hatte aber namentlich Canada auch wieder bas Recht, felbft britische Staatsvertrage nach feinem Belieben fur fich abzulehnen ober anzunehmen: ein Recht, welches felbft bie amerifanischen Unionestaaten ber Centralregierung gegenüber nicht befiten.

Während in solcher Weise Canada zu neuer Bluthe gebieh, waren dagegen die britischen Colonien in Weftsindien und Gunana in stetem beklagenswerthem Rudgange. Namentlich Jamaica war in fläglicher Lage; die Folgen der Authebung der Staverei, deren wir oben gedacht, waren hier wie in Gunana, wo allerdings ber

Bobenwerth noch tiefer gefunken war, noch kaum in eis niger Seilung begriffen, ale bie Freihandelereformen ben Colonien einen neuen ichweren Schlag verfetten. Die machtige Herabsepung ber in England bis babin noch jum Bortheil ber Colonien bestehenden Differentialzölle auf fremden Buder im August 1846 durch bas Barlament (f. oben) und die weitere Beseitigung ber Unterschiede in ber Behandlung bes westindischen und bes sonfligen, auch bes Stlavenzuders, wurde - ba die Sflas venlander wie Cuba und andere viel billiger producirten - den englischen Colonien todtlich. Der Zuderpreis in England fant von bisher 37 Schilling per Centner in ben Jahren 1847/8 auf 24 Schilling herab. Die Folge war ber Ruin neuer gahlreicher Plantagen; fie litten um fo mehr, ale nunmehr auch die großen englischen Sanbelshäufer feine Luft mehr hatten, nach alter Art ben Bflangern bie gur Buderproduction nothigen Rapitalien auf Burgichaft ber Ernte bin vorzuschießen. Es hat ungeheuer lange gedauert, bis wenigstens auf Jamaica ber Freihandel die durch die neue "Reform" geschlagenen Bunden wenigstens einigermaßen zu milbern vermochte. Die Ginführung von Ruli's (befonders feit 1846 und 1848) fonnte nur erft wenig helfen, jumal die Infel Jamaica 1850 und 1851 wieder durch Seuchen schwer mitgenommen wurde.

Unter biefen Umftanben wirften auch bie parlas mentarischen Berhaltniffe namentlich auf Jamaica nichts weniger als beruhigend. Die mehr denn 200 Jahre alte Berfaffung bicfer Infel war allerdings fo frei und felbstandig, daß Bunfche in diefer Richtung faum auftommen fonnten; bas formale Element angehend, fo wurde das Oberhaus allerdings jum Theil aus bestimmten Classen von Beamten ex officio gebilbet, zum Theil burch die Bahl des Gouverneurs (Mitglieder auf Lebens. zeit berufen, die die Krone zu bestätigen hatte) formirt. Das Unterhaus aber mit weit größeren Rechten als die fammtlichen übrigen Colonialparlamente murbe auf je fieben Jahre von fammtlichen Freeholders ber Infel gemahlt. Run hatten Rrone und Barlament in England nach Bollendung ber Emancipation der Stlaven (f. oben) bie politischen Rechte ber Creolen und sonftigen weißen Einwohner, fammt ben Rechten ber activen und vaffiven Wahlfähigkeit, auch auf die nun freien Farbigen ausgedehnt. Freilich war damit noch keine Verföhnung zwischen den Racen angebabnt. 3m Gegentheil noch die Schredens= scenen bes Jahres 1865 haben gezeigt, wie schredlich bie Antipathien zwischen ben Racen sich erhalten haben. Busnachst also brang burch bie neue Ordnung ber Dinge ber Racenhader auch in bas Colonialparlament. Wenn nun bas Dberhaus in ber Regel aus ben beften Mannern ber Colonie zusammengesett mar, so mar und blieb bagegen bas Unterhaus lange jufammengefest aus Leuten, bie mit grimmiger Wuth über Die veränderte Lage ber Dinge grollten, die im Sinne jener Creolen ftimmten, welche noch immer nicht zu neuer Art ber Birthichaft fich entschließen fonnten. Da bas Unterhaus mit faft fouveraner Macht über Bertheilung, Erhebung, Bermal-tung ber Steuern zu entscheiben hatte, fo rachte fich daffelbe (trot wiederholter Reuwahlen und Auflösungen) namentlich in den vierziger Jahren andauernd burch Berfürzung der Beamtengehälter, ja selbst durch Berweigerung der jur Regierung nothwendigsten Gelber; um fo erbitterter, je mehr in ben Jahren 1847 und 1848 bas Freis handelssyftem fich erweiterte. Manche Erleichterungen, die das Ministerium Ruffell gemahrte, namentlich Garantie der von den Antillen mahrend der harten Uebergangszeit feit 1834 und 1838 gemachten Schulden, und Uebernahme bes rudftanbigen Golbes ber Colonialbeamten feitens bes Mutterlandes, erzeugten bann freilich allmalig eine etwas beffere Stimmung. Run aber wurde bas Unterhaus von Jamaica noch mehr benn zuvor mit "Strebern" gefüllt, weil es in Jamaica üblich ift, die meisten Beamten aus Mitgliedern des Unterhauses zu ernennen. Das ju übte die Majoritat der Creolen im Barlament ans bauernd burch feine Beschluffe einen schweren Druck aus auf die freie niedere, meist farbige Bevolferung. Dan legte schwere Saxen auf die Consumtionsartifel, auf Baumaterialien, man schraubte bie Eingangezolle febr boch; zu großem Schaben bes innern Bertehre besteuerte man auch die Fuhrwerte fehr hoch. Und während fich allmälig eine fehr ftarte und wohlhabende farbige Dittelclaffe zwischen Creolen und eigentlichen Schwarzen ausbildete, blieb die Lage ber Schwarzen wefentlich fehr unerfreulich. Obwol (wie die meiften Farbigen) meiftens Diffentere, mußten die Farbigen doch auch der Epistopalfirche steuern; die Schwarzen ferner waren bei ihrer Uns wiffenheit an den Wahltagen das Element, deffen Stimmen überaus ichamlos gefauft wurden, - und bei ben meiften Proceffen, namentlich bei ben Juries, entschieb fich je nach ber hautfarbe ber Richter, Berwalter, localen Beamten und Geschworenen ber Ausfall bes Urtheile. Das waren und blieben troftlose Buftande, die endlich im 3. 1865 noch einmal schredlich explodiren sollten.

Um so erfreulicher dagegen gedieh das neue England mit seinen vielen Staaten in Australien. In diesem jungften Welttheile hat sich der deutsche und englische fühne Unternehmungsgeift nach mehreren Geiten bin glangend gezeigt. Parallel mit ber erhöhten Colonisation und biefer theilweife voran gingen fühne Forfchungereifen. Seit 1840 unternahmen Epre, Grey, Mitchell und Stuart tief in das Innere des auftralischen Continents bineinbringende Buge. Der Deutsche Dr. Leichardt tam im 3. 1845 der Mitte Dieses Continents naber als einer seiner Borganger; leiber ift er seit 1849 in ben Bilds niffen bes Innern verschollen. Gregory untersuchte 1855 und 1856 bas Spftem des Bictoria-River und gelangte bis jum 20° 16' fubl. Breite. Und nach weiteren Unternehmungen Gopber's, Freeling's, Spence's und Sade's im 3. 1857 burchfchritt Stuart auf feiner Reise 1860 — 1862 mit Glud das Innere des Continents von Subauftralien bis jur Nordfufte und jurud, mahrend bagegen Burfe und Ballis im J. 1861, Mac Jotyre und Rome man im J. 1866 bei folchen Zügen ihren Untergang fanden.

Die altesten Riederlaffungen und Berbrechercolonien in Reufühmales maren lange isolirt geblieben. Aber im 3. 1829 wurde die Colonie in Westaustralien gegründet und im 3. 1835 bie Riederlaffung von Port Philipp angelegt, aus welcher bas fog. Bictoria-Land erwachfen ift. In das Jahr 1836 fallt die Colonisirung von Sudaustralien; mahrend aber bie in Nordaustralien wiederholt gemachten Anfänge bisher ohne Erfolg blieben, wurde bagegen bie berrliche Doppelinfel Reufeeland, wo 1814-1837 der edle Samuel Mareden von Baramatta mit Erfolg das Chriftenthum gepredigt hatte, feit 1840 ju einer bald immer ftarfer durch Europäer be-

volferten englischen Colonie gemacht.

Auftralien mar dasjenige übersceifche Land, welches neben Rordamerika für Englander und Deutsche die ftarffte Angiehungefraft gur Auswanderung entfaltete. Doch geschah bas erft in ber Mitte bes 19. Jahrh. Bis 1806 waren nur erft Straflinge nach Reufudmales geführt worden; (man berechnet, daß in den Jahren 1793 — 1838 etwa 74,000 Berbrecher nach Auftralien geführt find und daß im 3. 1840 die Colonie noch 42,000 uns mittelbar Transportirte in ihrer Mitte hatte). Seit 1806 kamen auch namhaftere Daffen freier Anfiedler nach Aus stralien, die nun geraume Zeit über gleichsam die Herren der ihnen wie Stlaven für die Zeit ihrer Straszeit vermietheten Deportirten wurden. Allmälig aber wurden die Disciplinarrechte dieser Herren regulirt, nicht minder auch die besseren der Sträslinge selbst in freie Ansiedler umgewandelt. Jemehr aber die Bahl ber freien Anfiedler muche, befto lebhafter murbe ber Bunfch ber Colonisten, die weiteren Zusendungen englischer Berbrecher eingestellt zu sehen. Seit 1838 und mehr noch 1840 bes gannen ihre Rlagen und die Stimme der öffentlichen Meinung in England wirkfam zu werden; die Regierung in London beschloß im 3. 1840 und 1843, Reufühmales nicht mehr als Berbrechercolonie zu benußen. Run wurde Bandiemensland der wefentlichfte Deportationsplas. Geraume Zeit über murben von ben reiche. ren Colonisten in Reusüdwales, die ihrerseits die billigen Straflingsarbeiter ungern entbehrten, nunmehr freige-laffene Straflinge aus ber Rachbarinfel bezogen; ja, zu andern Diegriffen feiner Colonialverwaltung fügte Ruffell's Colonialminister Lord Grey im 3. 1849 auch ben, daß er im Einverständniß mit dem (auch hier bestehenden) legislativen Rathe von Reufudwales ben Bertrag fcbloß. ber bie londoner Regierung wieder berechtigte, Sträflinge nach Auftralien ju fenden, - nur unter der Bedingung, baß fie für jeden Berbrecher auch einen freien Ginmanberer auf ihre Roften nach ber Colonie schaffe. Als nun aber wieder Maffen deportirter Leute — ohne die Zugabe freier Anfiedler — nach Reusudwales famen, wurden bie fleineren freien Ansiedler unruhig. Bald bildete fich eine Antitransportations League, die julest ben Sieg davontrug. 3m 3. 1852 wurden bie Deportirungen nach ben Colonien bes öftlichen Auftraliens und nach Bandiemensland (f. oben) eingestellt und nur noch Bestauftralien als Ablagerungsplaß für englifche Berbrecher beibehalten.

Aber auch sonft hatten bie neuen Colonien mit manchen schweren Entwidelungefrantheiten zu fampfen. Am fruheften gelangte allerdinge Reufubmales

ju hoher Bluthe; hier namentlich war feit Anfang bes 19. Jahrh. bie mit raschen Schritten junehmende Wollproduction und Beidewirthschaft von der höchften Bedeus tung geworben. Namentlich feit 1822 eine wirkliche, ftark von englischen Auswanderern besuchte Colonie, erhielt bas Land im 3. 1824 an Stelle bes absoluten Gouverneurs eine Art Berfaffung, wo der Gouverneur nunmehr an bie Zustimmung bes "executiven Rathes" ber großen Be-amten gebunden war; im I. 1829 ward dieser Rath zu einem legislativen Rathe erweitert, indem der Gouverneur ju ben Beamten des bisherigen Rathes vier andere Manner ju ernennen hatte. Bereits regte fich aber auch hier mit Energie und Erfolg die freie Breffe. Die Bahl ber freien Einwanderer wuchs namentlich in ben dreißiger Jahren fehr bedeutend. Die Berfaffung aber wurde im 3. 184% abermals erweitert, indem man bem bisherigen legislativen Rathe ber acht Manner nunmehr 24 von ber Colonie zu ermablende Reprafentanten beigesellte. Diese neue Bersammlung (unter ihr auch ber nachmals in England so bebeutend geworbene Robert Lowe, der, Sohn eines Pfarrers zu Bingham in Rottinghamshire, geb. 1811, ein junger Radicaler, welcher im 3. 1842 als Jurift nach Sidney ausgewandert war und bis 1850, wo er nach England gurudfehrte, um als Mitarbeiter ber "Times" im 3. 1852 für Kibberminfter in das londoner Parlament gewählt zu werden) trat im August 1843 jusammen. Bahrend einerseits ibre Führer, namentlich Lowe, fich wesentliche Berbienfte um das Unterrichtes und Juftizwesen der Colonie erwars ben, war die Haltung biefes primitiven Parlaments wesentlich oppositionell; sowol weil ber Gouverneur noch immer zu ausgedehnte Dachtbefugniffe hatte, wie wegen ber bamaligen Politif ber britischen Regierung in Sachen ber Colonifirung und bes Landpreises.

Der Charafter der älteren Colonie nämlich als Sträflingsplat hatte merkwurdige Spuren hinterlaffen. Die Broconsulatur bes Gouverneurs ging wiederholt Sand in Hand mit der Tendenz, die theils die reiche Squatter-Ariftofratie in Auftralien, theile bie faufmannischen und ariftofratischen Speculanten in London theilten, biefes Land energisch auszubeuten. Der Rationalotonom Bates fielb hatte im Einklang mit ben großen Squattere in Auftralien die Theorie aufgestellt: "Bohlfeile Arbeit und theures Land". Um nun die Sache praktisch zu machen und namentlich jugleich die überfüllten Armenbaufer Englands zu lecren, wurde einerseits feit 1838 in Ans ftralien von Staatswegen ber Preis fur ben Acre Land von 5 auf 12 Schillinge erhöht, die Bahl ber zu verkaufenden Grundstude beschranft und (mahrend badurch bie Maffe ber gewöhnlichen Anfiedler mit maßigen Mitteln gurudgehalten wurde) viele Taufende von Armenbaus. insassen auf Staatstoften nach Auftralien geführt. Lep. teres ift namentlich in den Jahren 1832-1843 mit befonderer Energie geschehen. Die Folgen waren aber

nicht bie erwarteten.

Jener Edward Gibson Bakefield selbst hatte namlich im 3. 1832 die füb auftralische Landcompagnie gegrundet, die im 3. 1835 burch die englische Regierung

422

anerkannt murbe und unter Mitmirfung ber Regierung die neue Colonie Sudaustralien anlegen wollte. Mit großen Mitteln kaufte man dort bas nothige Laud, traf ble nothigen Borbereitungen, schickte aber doch die erften Auswanderer zu fruh ab und grundete übereilt die neue Stadt Abelarbe, die sofort in großartigster Gestalt angelegt wurde. Die Runft ber Speculation trieb nun allerdings den Werth von Grund und Boden auf bem Bebiete ber neuen Stadt und in beren Umgebung ge-waltig in die Sobe, lodte viele Einwanderer nach ber neuen Colonie; aber die unpraftische Art ber großen Berren, die hier Blat genommen hatten, und die Treibhausnatur ber ursprünglichen Anlage führte bis jum Jahre 1841 zu einer schweren Rrifis. Die ertraumten Reich= thumer fturzten um so mehr zusammen, je mehr die Schwierigkeiten gerade bes Bobens biefer neuen Colonie und ihrer Bewirthschaftung erfannt murden. Abelarde entvolferte fich, fant momentan zu einem Dorfe berab; es blieben fast nur fleinere Landwirthe und folche Arbeiter in der Colonie jurud, die in der bisherigen Beit, wo die Lohne enorm gestiegen waren, Geldmittel gewon-nen hatten. Solche Elemente retteten die Colonie; que mal nun auch die Hilfsquellen des Landes beffer befannt, bie Biehzucht ausgebehnt, und namentlich auch bie up-pige Fruchtbarfeit ber großen Ebenen am St. Bincentgolfe und Loftusgebirge entbedt wurde, die es möglich machte, daß die neue Colonie schon 1843 gewaltige Maffen bes schwerften Beigens ausführen fonnte. Dit Sparfamfeit und Energie konnte ber im 3. 1841 hier eintreffende (ameite) Gouverneur Gren bie Colonie weiter erhalten. Aber ber neue Disgriff bes londoner Barlamente und ber Regierung, damale Lord Stanley, welcher im 3. 1842 juerft in Subauftralien (bann in ben gangen auftralischen Coloniallandern) ale Minimalpreis fur ben Acre neu zu besiedelnden gandes Gin Pfund Sterling feftstellte, hemmte die Auswanderung namentlich nach Abelaide. Die Unterstellung Diefes Gebietes direct unter bas Colonialministerium hatte wenigstens den Bortheil, baß diefes der Colonie von ihrer Schuldenlaft von -405,433 Pf. St. bie Summe von 155,000 Pf. völlig erließ. Aber mit Schulden ftart beschwert, ware Sudauftralien doch wol innerlich verfummert, hatte man nicht gludlichermeife im 3. 1845 in ben oben Burras Sügeln Rupferminen von bieher unbefannter Ausbehnung und Maffenhaftigfeit entbedt. Damit mar ber Co-Ionie sofort ihre Bufunft gesichert. Der neu in Betrieb genommene Bergbau gewährte fofort ben Landwirthen einen ungeheuren Martt, bem Lande eine ungeheure Musfuhr. Sudauftralien nahm feitdem fo fehr zu, daß bas Land im 3. 1850 bereits 64,000 Einwohner jahlte.

Bahrend in solcher Beise die südaustralische kuntliche Colonie nur mit Mühe emporgekommen war, hatte
dagegen die völlig von der Regierung unabhängige, zuerst von Bandiemensland her angelegte neue Colonie von
Port Philipp, die seit 1835/6 in vollem Gange sich
befand, sich ganz vertresslich entwickelt. Die thörichte
bureaufratische Abneigung der londoner Regierung gegen
die neue Anlage in dieser Australia kelix mit ihren herr-

lichen Chancen für Beidewirthschaft hinderten bas ichnelle Aufblühen ganz und gar nicht. Im April 1837 wurde bie Colonie endlich auch von Sidney her anerkannt und bie neu entstehende Sauptstadt mit dem Ramen Dels bourne belegt; nur daß jest auch bei biefer Stadt bas feitens ber Regierung beliebte Berfaufssuftem bes Bobens ahnliche schwindelhafte Speculationen und ungefunde Steigerungen des Bobenwerthes wie in Abelaide herbeiführte, benen bann in ben Jahren 1841—1843 in Gestalt starter Fallissements und bebenklicher Krisen Die natürliche Reaction auch hier folgte. Aber die prachte vollen Hilfsquellen ber Colonie, namentlich auch ihre berrlichen Beiben und beren Ausnuhung hielten biefe Colonie von bem befürchteten Berfall mit Erfolg jurud. Das Land gedieh vielmehr ju immer iconerer Entwide lung. Und eigenthumlich war es, baß — wahrend in Subauftralien Das ariftofratifdje Project, burch Berfauf ungeheurer Grundstude zu boben Preisen fofort eine funftliche Aristofratie ju formiren und bie "Arbeiter" nicht zu selbständigen gandwirthen werben zu laffen, gescheitert und jene Colonie nur durch die Arbeiter gerettet worden war — in Port Philipp mit seiner bemofratischen Entstehung gerade die Weidewirthschaft (genau wie in Reufudwales) eine naturwuchsige neue Aristofratie hatte entstehen laffen. Es war bie ber fog. Squatter, ber großen Beibeland = und Schafereibefiger, welche ihre ausgebehnten zuerft occupirten Landereien (wie in Rom einft bie herren bes ager publicus) gegen einen maßigen, ber Krone gezahlten Bachtzins inne hatten, und fehr gern bas Batefielb'iche Syftem ausnugten, um einerfeits zahlreiche Arbeiter an sich zu ziehen, andererfeits auch hier die ftarfere Anfiedelung fleiner Landwirthe zu bemmen. Begen biefes Brincip fonnte erft fpater mit Erfolg angekampft werben. Borlaufig war bas Sauptintereffe ber neuen Colonie: Die Abtrennung von Reufüdwales. Man regierte fich allerdings in Port Philipp vom Anfange an felbst; ber seit 1839 aus Sidney als fog. Superintendent hier anlangende Mr. Latrobe hatte nur eine nominelle Autorität. Mehr aber; nachdem schon 1841 bie adminiftrative Scheidung der neuen Colonie von Sidney durch die Regierung eingeleitet mar, Die Colonisten (1843) auch sich weigerten, Deputirte nach ber neuen (f. oben) Legislatur von Reufudmales ju fchiden, feste es die seit 1845 immer energischer betriebene Agitation ber Einwohner wirklich burch, bag - mit der Reugeftaltung ber auftralischen Landesverfaffung im 3. 1850 Port Philipp, nunmehr Bictoria genannt, vollfommene legislative und administrative Selbständigfeit erhielt, unmittelbar unter bas britifche Colonialministerium gestellt wurde. La trobe wurde Bicegouverneur des Lanbes und eröffnete am 11. Nov. 1853 die erfte Legislatur von Bictoria.

Neben solchen Entwickelungen in Abelaide und Port Philipp war die alte Colonie in Reusüdwales burch die Erhöhung des Landpreises im J. 1838 und 1842 und durch das ganze System der Regierung, immer nur vergleichsweise große Landcomplere zu verfaufen und die Ansiedler möglichst gedrängt beisammen zu halten, aus

bauernb aufgehalten; bie jahe Einstellung ber Senbungen von beportirten Berbrechern und der damit ploglich eintretende Mangel an billigen Arbeitern, wie auch bas gleichzeitige Sinken ber Wollpreise trugen nicht wenig Dazu bei, Die Rrifis der Colonie ju fteigern. Es war ein Glud, daß damals ber Biehzuchter Beinrich D'Brien bie Runft erfand, die Schafe ale Talg zu verfochen, und damit einen neuen ausgezeichneten, für die ungeheus ren Biehzüchtereien unschatbaren, rettenben Ausfuhrartifel entbedte. Damit erhielt die Ariftofratie ber großen und machtigen Biebzuchter oder Squattere in Reufudwas les eine neue feste Basis; Diefe Bartei allein war es aber auch, die (während die legislativen Berfammlungen ber Colonien andauernd, aber ohne Erfolg, die unweise Erhöljung bes Landpreises bekumpften) aus der Maßregel des Gouvernements Bortheil zog. Der seit 1838 fungirende Gouverneur Gippe hatte namlich verlangt, bag bie Squattere, die bieber ihre Beerden gegen eine jahrliche Bachtlicenz auf ihnen zugewiesenen großen Weibestredeu weiben ließen, schrittweise biefes ihr Bachtterrain in großen Streden ju boben Breisen faufen follten. Die Squattere wiberftrebten mit Recht, festen Dufür im 3. 1846 in London bei bem Barlament das foloffale Recht für sich burch: Bachtbriefe für je 14 Jahre für auf mindeftens 4000 Schafe berechnete Beibestreden, ju einer Jahrespacht von 10 Bf. St., und ferner 2 Bf. 10 Sch. für jebes neue Taufend Schafe; mahrend ber Bachtzeit durfte fich ferner Riemand auf den gepachteten Beideftreden antaufen, und zugleich erhielten die Squattere bas Borkauferecht, sowol auf bas Ganze, wie auf einzelne Streden zu bem Minimalpreise von 1 Bf. St. für den Acre. Damit war etwa ein Gebiet von beinahe 2 Millionen Acres für die neue Aristofratie wesentlich abgesperrt.

Arogbem nahm auch in Neusüdwales die britische Einwanderung unablässig zu. Seit 1846 war die schlimmste Krisis überwunden. Die Einwanderung bestand aber theils aus größern Besitzern, theils (mit neuem Ausschwunge in den Jahren 1848—1851) aus Insassen der Armenhäuser, die auf Staatskosten übergessührt wurden. Besser übrigens als die Staatskhätigseit gedieh die rationelle Privatthätigseit der Familie Chischolm in Ansiedelung zahlreicher Auswanderer. Alle Macht der Squatters machte es aber doch nicht möglich, daß die (s. oben) erneute Absendung von Deportirten nach den östlichen Colonien Australiens hätte durchgeführt werden tönnen. Der Jorn der Bevölkerung im J. 1849 und der große Antitransportationsbund trug über die Squatters und die Absichten der londoner Regierung den Sieg davon.

Allmälig nun gereift, follte Neusudwales sammt Bort Philipp aus London seine constitutionelle Berssassung erhalten. Im J. 1850 sormirte das englische Barlament bis zum 13. Mai diese Berfassung, die allers dings wesentlich liberal gehalten war, die aber in Austraslien nicht überall befriedigte. Ramentlich sand die Idee, in den legislativen Räthen oder Oberhäusern der Colonien die Ernennung durch die Gouverneurs sestzuhalten und badurch gewissermaßen Pairesammern zu schaffen, in Australien mehrsach starten Widerspruch. So besonders

in ber Colonie Bictoria, die mehr und mehr nach Art eines ameritanischen Staates fich entwidelte. Da nun bie englische Regierung in London ben Colonien geftattete, bie neuen Berfaffungen ju prufen, ju verandern, refp. abzulehnen und darüber mit bem Mutterlande ju verhundeln, fo tam es - die auftralischen Betitionen flangen zuweilen beinahe wie Borboten ber Unabhangigfeiteerflarung - ju langwierigen Unterhandlungen, refp. Debatten im Unterhause, die endlich im 3. 1855 jum Abichluffe (16. Juli) führten. Die englische Regie-rung nahm enblich bas burchgreifenbe Princip an, fic mit Ausnahme der allgemeinften Reichsangelegenheiten aller Controle über Diefe entfernten Lander zu begeben und ben Colonisten die Besorgung ihrer eigenen Angeslegenheiten ganz zu überlaffen. Go fiehen benn nunmehr die funf auftralifchen Colonien unter einem Captain - General, ber seit 1850 auch jugleich Commander en Chief ift. In jeder Colonie ift ein "ftellvertretender" Gouverneur. Der Gouverneur vertritt die Krone; ihm jur Seite fteht bas Ministerium ober ber executive Rath. Der von ber Colonie bezahlte Gouverneur fungirt gewöhnlich fieben Jahre lang; er herricht, aber regiert nicht - bie Regierung führen die der Legislatur verantwortlichen Minifter. Die Oberhaufer find, wo fie bestehen, fowol ein Privy Council wie ein Civilappellhof. In der am meiften bemofratischen Colonie Bictoria, beren neueste Berfaffung seit Ende 1856 factisch zu arbeiten begann, bestand seitbem bas Oberhaus ober legislatives Council aus 30 Mitgliedern ber angesehenften Claffen, Die (fie muffen 30 Sahre alt fein und ein bestimmtes Bermogen haben) in feche Bablbegirten gewählt werden. Das Dberhaus fann nicht aufgeloft werben, aber alle zwei Jahre werben feche Mitglieder neu gewählt. Das Unterhaus, bie legislative Affembly, gablt 78 Mitglieder, die in 37 Bahlbezirfen durch Ballotage gemählt werden; jeder Staatsburger von 21 Jahren ift Bahler. Die Berfaffung fann felbständig burch bas Barlament ber Colonie (mit 3meis brittelmehrheit beider Baufer) revidirt werden; fanctionirt werben Beschluffe Dieser Art aber burch die Krone. - In Reufüdmales murde biefelbe Berfaffung eingeführt; nur baß hier bas Oberhaus doch burch ben Gouverneur und bas Ministerium aus Mitgliedern formirt wird, die auf Lebenszeit fungiren. (In Bandiemensland — feit 1855 wieder Tasmanien genannt; in Gud. und Beft-Auftra-lien befteht bas Ginfammerfpftem, fodaß ein Drittel bes Barlamente burch ben Gouverneur ernannt, zwei Drittel burch bas Bolf gemablt werben.) Berboten blieb ben Colonien: 1) Bolle einguführen, die den durch Großbritannien abgeschloffenen Bertragen juwiber find; 2) Artifel zu besteuern, Die fur die Truppen eingeführt werben, und 3) Differentialzolle aufzulegen.

Gerade in der Zeit seit 1850 nun wurden in Auftralien neue Entbedungen gemacht, die nicht blos den Wohlstand der öftlichen Colonien gewaltig steigerten, sondern auch die Einwanderung aus dem Mutterlande ungeheuer vermehrten, und namentlich Bictoria an die Spipe der ganzen englischen Welt des Sudens geführt haben. Es wurden namlich, wie in Californien, jo auch

in Reusubwales und Victoria ungeheure Goldlager entbedt. Rachbem man nämlich bereits in viel früheren Beiten im Innern der Colonie Reufudwales vereinzelte Goldflumpen gefunden, nachdem bereits im 3. 1839 der Reisende Strzeledi bei Bathurft ein Goldlager entbedt hatte, war man fowol durch die Stimmen der Wiffenfcaft wie burch bas Borbild Californiens endlich aufmerkfam auf Diefe Art voraussichtlich in bem innern Lande zu findender metallischer Schape geworden. Lord Grey allerdings, ber unselige Colonialminifter Lord Ruffell's, that trop aller Mahnungen ber Sachverständigen nicht bas Beringfte, um bie auftralischen Behorben gu genügenden Borbereitungen für den Fall folder Entbedungen und ihrer Ausnutung zu veranlaffen. Endlich entbedte nun ber Auftralier Edward Sargreaves, ber feiner Zeit Californien besucht hatte, in bem Innern bes Diffricts Bathurft, weftlich von ben fog. Blauen Bergen, an bem Fluffe Turan, wie an andern Fluffen und an bem biefe Gewäffer aufnehmenden Macquarie, und überhaupt an dem Westrande des Hochlandes sehr ausgedehnte Goldlager, ju Anfang des Jahres 1851. Als diese Entdedungen im Mai dieses Jahres in der Colonie befannt wurden, brach hier ein formliches Goldfieber aus. Bahrend hier die verständige Oberleitung bes Gouverneurs Sir Charles Figroy mit mäßigen Mitteln gute Ordnung erhielt und zugleich die Staatsinters effen angemeffen mahrnahm, ftromten Taufende nach dem neuen Goldlande und entdedten immer ausgedehntere Goldlager in bem gangen Stromgebiete ber Fluffe, Die von ben Blauen Bergen weftwarts ftromen, um endlich ben Murray ju bilben.

Das Borbild von Reufühmales zunbete auch in ber Colonie Bictoria. Und hier entbedte man bald Goldlager in den Quargriffen der Gebirge wie in den alluvialen Diggings der Fluffe, die an Ausdehnung und Ergiebigfeit weit bedeutender waren, als die von Reusfudwales. Bei Ballarat und an dem Alexanderberg, und au the Ovens murben noch im 3. 1851 ungeheure Goldlager entbedt. Damit entftand eine mehrjährige fociale Ummaljung, die ber Entwidelung ber Colonie Bictoria einen völlig fturmifchen Charafter verlieh. Biele Taufende von Arbeitern, Anechten, Matrofen und niedern Beamten verließen ihre Stellen und jogen den Golds bergwerken ju; bald folgten ihnen Sunderttausende von Einmanderern aus den benachbarten Colonien, aus Guropa und Amerifa. Geraume Zeit entftanden in bem innern Lande von Bictoria fociale Buftande wie nur in ben Anfangen bes californischen Goldfiebers. Es geschah wenigstens jum Theil auch beshalb, weil einerseits bie Auswanderung nach den Minen die Regierung momentan besorganisirt, weil andererseits der sonft fehr tuchtige Gouverneur Latrobe (der übrigens für feine Proving bie Ausdehnung ber großen Privilegien fur Die Squatters, beren wir oben bei Neusudwales gedachten, auch auf Bictoria andauernd mit Erfolg bekampfte) momentan die Ueberficht verloren hatte. Die neue Bevolferung ber Goldminen aber, beren Ausbeute fehr bald ber Land- und Biehwirthschaft, dem Sandel und Berfehr der Colonie

ungeheuren indirecten Bortheil zuführte - bie fog. Diggere nun geriethen allmalig mit ber Regierung in Conflicte. Die Diggere flagten wiederholt über bie Barte und die beschwerlichen Formen, mit denen die Polizei von ihnen die Steuern (die sog. Licenzen) für die Besarbeitung der Goldfelder eintrieb, mahrend dabei weder Leben und Sicherheit der Diggers gegen Raub und Ans falle geschütt, noch auch die in troftlosem Bustande bes findliche Sauptstraße nach Melbourne ausgebaut murbe. So entstand benn feit Mitte bee Jahres 1853 eine Berbindung unter den Diggere, die - ju Bendigo concens trirt — namentlich die Herabsehung ber hohen Licenzen erftrebte, und wirklich durch ihr revolutionares Auftreten im October 1853 die Herabsetung der Licenzen per Monat von 30 Schillingen per Mann auf 1 Pf. St. erreichte. Aber zwölf Monate nachher fam es doch zu ernsthaftem Aufruhr. Obwol ber neue Gouverneur Sir Charles Sotham feit Rovember 1853 fich mit Ernft um die Lage der Diggere fummerte, fo regten boch ftarte Disgriffe der niedern Beamten zu Ballarat und notorische Bestechlichkeit eines Richters in einem bofen Criminalfalle im October 1854 die Maffe ber bortigen Diggers zu ftarfen Gemaltthaten auf. Ein Reform. bund ber jungen auftralischen Goldgraberbemofras tic forberte Abschaffung ber Goldlicenzen, Berhinderung jeder weitern Sendung von Deportirten ober entlaffenen Berbrechern nach Bictoria, und zugleich bas allgemeine Stimmrecht für das Barlament zu Melbourne. Daraus gingen bann im Laufe bes Rovember und December immer icharfere Reibungen bervor zwifchen ben Diggers und ben Beamten und Colbaten ber Colonialregierung, bis endlich am 30. Nov. Die Diggers Die "auftralifche Una bhangigfeit" proclamirten, — worauf bann am 3. Dec. ber General Robert Ridle biefe Infurgenten in

einem Gefechte völlig überwand. Darauf hin griff aber die legislative Berfammlung bes Staates ernftlich ein. Man erfette ben unpraftifchen erften Colonialfecretar Dr. Fofter burch ben intelligenteren Mr. Baines, untersuchte bie Lage ber Diggers grundlich und wohlmeinend, führte im Marg 1855 Die zwedmäßige Anordnung ein, welche die Licenzen der Diggers per Mann auf Ein Pf. St. jahrlich herabsepte. Als bann auch bie mercantile Rrifis von 1854 übermunden, bie Berhaltniffe mehr in geregelte Bahnen geordnet, ber Minenbetrieb (besonders feit 1858) mehr in die Sande von Gefellschaften gefommen mar, - nahm feitbem bie Colonie Bictoria unter ben mitwirfenden Bortheilen ber neuen (f. oben) bemofratischen Berfaffung und mit Ausnunung ihrer andern ungeheuren naturlichen Silfoquellen einen machtigen Aufschwung. Ihre lette Entwidelung feit 1856 zeigen wir fpater; ebenso bie von Reusubwales, wo bas Goldfieber ohnehin früher nachgelaffen, und wo die landwirthschaftlichen und Squatter - Intereffen icon früher wieder mehr in den Bordergrund getreten maren.

Die Auswanderung nach Reufeeland endlich gedieh Anfangs nur fehr langfam; die erste größere, durch jenen unseligen Mr. Wafefield selbst geleitete Ansiedlung in den Jahren 1838/9 ift im Wesentlichen misslungen

; 1

und friftete nur eine fummerliche Erifteng; ju Bellington am Port Richolfon. Als aber im 3. 1840 die Coloniften wie die hier (f. oben) fehr machtigen Diffionare bie englische Regierung veranlaßt hatten, unter Buftimmung ber sammtlichen Maori - Sauptlinge (bie ber Ronigin ihre Souveranetaterechte abtraten, ihre Wurde und ihr Land garantirt erhielten, bei Landverfäufen der Rrone bas Borfauferecht jugeftanden), Reufeeland gur englischen Colonie zu erflaren, nahm die Sache einen andern Charafter an. Der erfte Gouverneur, Capitan Hobson, grundete die Hauptstadt Auckland, wo die Res gierung felbft bie Unfiedlungen leitete. Die Bafefield'ichen Ansiedler dehnten sich allmalig auch weiter aus; aber sie hatten theils mit der Mission, theils mit der Regierung, theils mit den Maori's des Hauptlings Hefi schlimme Handel, die seit 1845 zu einem, den neuen Riederlaffungen überhaupt fehr gefährlichen Rriege führten. Disgriffe ber beiben erften Gouverneurs, Unterschleife mehrerer Beamten, unfinnige Landspeculationen, Sader zwischen ben Behörden, ben verschiedenen Anfiedlungen, ber Miffion, hatten ohnehin die Lage gewaltig erschwert. Da hat denn ber neue tuchtige Gouverneur Gir George Gren (ber fruher [f. oben] Gudauftralien gerettet, und fpater [nach Beneral Cathcart] am Cap fich fo gut gezeigt hat) im 3. 1847 ben Frieden hergeftellt, überall energisch burchgegriffen, überall reformirt, und nament-lich (um ben endlofen Rechtsftreitigfeiten und Sanbeln mit ben eingeborenen Maori's zu begegnen) die Bestim-mung fe ft burchgeführt, daß ber Antauf und Wieberverfauf (an Coloniften) von Maori - Land ausschließliches Rronrecht und nur durch den Gouverneur auszuüben, unmittelbarer Landfauf zwischen Maori und Anfiedlern aber nicht zu erlauben fei. Bis zum Jahre 1850 hatte Gren es fo weit gebracht, bag bie Einwanderung nun wieder machtig junahm. Der Beschluß feiner Arbeiten (vor feiner Ueberstedlung nach ber Capcolonie) war im 3. 1853 die Berfundigung der Colonialverfassung Reuseelands, wie das Barlament in London sie geneh-migt hatte. Demnach steht auch hier an der Spise der Colonialregierung ber von ber Krone ernannte Gouverneur. Derfelbe hat ben Eingeborenen gegenüber bas
ausschließliche Recht ber Gesetzebung. Gegenüber ben
Colonisten aber ift er umgeben burch sein verantvortliches Ministerium oder erecutiven Rath, aus feche Beamten bestehend. Das Parlament angehend, fo ernennt ber Gouverneur die (jest 20) Mitglieder bes Dberhauses auf Lebenszeit; bas Unterhaus (jest etwa 40 Deputirte) wird burch die Colonisten nach liberalem Bahlmobus auf je funf Jahre gewählt. Die Colonie gerfallt in feche Brovingen, beren jede ihr eigenes Provingialparlament auf ie vier Jahre mahlt, welches einerseits auf gleiche Zeit ben Chef ber Proving ernennt und felbständig über Die Finanzverwaltung und über alle Fragen entscheidet, die nicht Die (bem Centralparlament vorbehaltenen) Angelegenheiten des Bollmefens, ber Gerichtebarfeit, der Dunden, Dage und Gewichte, bes Poftwefens, der Schifffahrtegefete, der Che-, Erbichafte- und Gigenthume. gefete betreffen.

A. Encytl, b. B. u. R. Grfte Section. XCII.

Indem wir die Geschichte der lettgenannten Colonie feit 1860 ber letten Partie biefes Artifels vorbehalten, werfen wir nun noch ben Blid auf Dft in bien. Sier hatte seit Eroberung des Pendschab mehrere Jahre lang Waffenruhe geherrscht. Aber allmälig sammelte sich Stoff au einem schweren Conflict mit Birma. Die Birmanen hatten im Widerspruch mit den Verträgen vom Jahre 1826 mehrfach ben Handel und Berfehr ber Englander nach und in ihrem Kanbe geftort. Ramentlich in Folge der gerrutteten Bustande des Reiches von Ava waren Störungen bes Berfehre eingetreten, und englische Rauffahrer zu Rangun hatten durch ben Gouverneur dieses Blates Beldstigungen und Beschädigungen erfahren. Der Statthalter Oftindiens, Lord Dalhousie, forderte im December 1851 Genugthuung und erhielt von ben Birmanen auch freundliche Buficherungen. Da die Affaten bamit aber nur Beit zu Ruftungen zu gewinnen fuchten, fo begannen die Englander im Fruhjahre 1852 die Feindfeligfeiten. Unterftugt durch eine ftarte Flotte von Dampfschiffen, erschien ein britisches Corps seit dem 5. April vor Rangun, erfturmte biefen Plat am 14. April. Bon ba ab bis jum 9. Det. biefes Jahres eroberten bie Englander ferner die Blate Martaban, Baffin, Begu und Brome, occupirten überhaupt die gange Proving Begu, nothigten bie birmanischen Truppen, fich nach Ava gurudjuziehen, und gewannen die Sympathien ber, ber Burmefenherrichaft abgeneigten, Stamme ber Taling und Raren, die die Mehrheit der Einwohner von Begu bilden. Am 20. Dec. 1852 erflarte Lord Dalhouste officiell, daß Begu eine Proving bes britischen Reiches werben follte. Der damals burch eine Balaftrevolution erhobene neue Herrscher der Burmefen knupfte nun zwar im Marz 1853 Unterhandlungen an; fie wurden aber im Dai biefes Jahres wieder abgebrochen, weil man fich über die neue Grenglinie nicht einigen fonnte. Reue Erfolge ber britischen Waffen nothigten aber schon im Juni 1853 bie Burmefen, den Rampf einzustellen. Und bis jum 30. Juli fam es ju einem Bertrage, welcher ben Englandern bie Landschaft Begu bis zu ber von ihnen geforderten Grenze gewährte, Die Schiffahrt auf dem Gramabdy ihnen öffnete, und Die britischen Gefangenen befreite.

Seitbem hat Lord Dalhousie, — genial in seinen Blanen, energisch und rücksiches wie er war, zugleich ber Gründer des indischen Eisenbahns und Telegraphens netes, Schöpfer der Landstraße von Calcutta nach Besschaur, — während seiner weitern Herrschaft (bis 1856) die un mittelbaren Besitzungen Englands in Oftindien noch bedeutend ausgedehnt. In Folge des Aussterdens der regierenden Fürstenlinien wurden mehrere bisherige Basallenstaaten dem britischen Reiche einverleibt; so schon 1848 das Fürstenthum Sattara im westlichen Dekhan, 1849 Sambelpore an der Rordostecke Dekhans, und Oschitpur in Bundelfund, 1854 (trop des Widerstrebens der verwitweten Begum) das westlicher gelegene Fürstensthum Oschansi, wie auch das Königreich Ragpur nebst einem dem Rizam von Hyderabad gehörigen Theile von Berar, 1855 das Fürstenthum Tanjore, und namentlich (7. Kebr. 1856) wegen der allerdings schmachvollen Riss

regierung bes Fürsten bas große und startbevölkerte Rönigreich Aubh mit seiner prachtigen Hauptstadt Ludnow. Aber die lette Annexion sollte für die Englander mahre haft verhängnisvoll werden; wie benn Lord Dalhousie auch sonft, tros seiner sonstigen Wohlthaten für das Land (wozu auch noch die Eröffnung des großen Gangestanas les und die Schiffbarmachung des Godawery fam) burch fein bespotisches Raturell und feine oft schroffen Reformen nur ju oft jum Schaden Englands Die nationalen Bor-

urtheile der Inder verlegt hatte.

Bur Zeit seiner Herrschaft fand übrigens auch noch eine abermalige Beranderung in der Stellung ber oftin-bifchen Compagnie ftatt. Schon im April des Jahres 1851 tauchte im Barlament ber Borfchlag auf, eine Commission untersuchen zu laffen, ob die Compagnie noch wurdig fet, Indien weiter ju regieren, ober ob die Regierung bes Mutterlandes die Berwaltung unmittels bar in die hand nehmen sollte. Obwol großartiges Birten für das materielle Wohl des Landes nicht ge= leugnet werden fonnte, fo waren boch ber Bormurfe und Anflagen mancherlei: Bedrudung ber arbeitenden Claffen, allerlei Erpreffungen, laftende Monopole, Ausschließung ber Eingeborenen von allen Berwaltungoftellen, Repotismus in ber Berwaltung u. f. w. Mit gablreichen Unterfcriften bebedte Betitionen aus Indien erbaten jest und fpater bie Bunft, unmittelbar von der Rrone regiert ju werben.

In der Parlamentssession nun des Jahres 1853 brachte am 3. Juni der Minister Gir Charles Boob, als Brafibent bes indischen Controlamtes, ben neuen Blan ber Regierung jur Reform ber Berwaltung Indiens im Unterhause ein. Die Anfichten ber Parteien über biefe Frage waren fehr getheilt; die Tories und die Radicalen waren in sich keineswegs einig über die zu ber neuen Bill zu nehmenbe Stellung. Rach langwieris gen heißen und intereffanten Debatten, wo namentlich wieder Macaulay (24. Juni) die Plane ber Regierung gewandt vertheibigte, Cobben und Bright namentlich bas fortbestehende System der "doppelten Regierung" Inbiens anfochten, gewann bie Regierung ben erwunschten Sieg. Das neue Gesetz des Jahres 1853 zeigte, daß das Recht der Compagnie auf die Theilnahme an der Regierung als vollständig erloschen galt, und daß die Keftbaltung bes bestehenden Regierungsorganismus, foweit es geschah, von der legislativen Gewalt völlig frei aus Grunden ber Buträglichkeit beschloffen murbe. Das neue Gefet wurde mit Auslaffung einer Zeitbeftimmung für die Dauer des neuen Freibriefes, wenn man fo die Bill noch nennen fann, gegeben, und somit dem Barla-ment und ber Krone die Freiheit vorbehalten, nach Gutdunken auf die Angelegenheit zurüchzukommen.

Der Directorenhof erhielt eine wesentliche Umbildung. Er sollte seit dem 4. Mai 1854 aus achtzehn Mitglies bern bestehen, von benen zwölf von den (2600) Actios naren ber Compagnie gewählt, feche von der Krone ernannt werden follten. Um die Bedingung, daß in bem Hofe die Erfahrung und die Kenntniß der localen Verbältnisse ihre besondere Bertretung fänden und als solche bem Controlamte jur Seite ftanben, ficher erfüllt ju feben, feste bas Gefet feft, daß die von der Rrone ernannten Mitglieder und die Salfte ber von den Actios naren gewählten — zehn Jahre im Dienfte ber Krone oder ber Compagnie in Indien gelebt haben mußten. In Betreff des Patronats wurde das im J. 1833

aufgestellte Brincip der Concurreng gum Dienfte ber Compagnie allgemein burchgeführt und noch bestimmter ausgebilbet. Die Bermaltung in allen Zweigen blieb in ben Banben bes Directoriums, bas aber in feinen Beschluffen von dem Willen des Controlamtes vollständig abhangig wurde. Die Regierung in Indien anbetreffend, fo wurde ber im 3. 1833 bestellte Befeggebungeausschuß bahin erweitert, baß zu bemfelben jebe Statthalterschaft oder Biceftatthalterschaft ein Mitglied fandte und bie Oberrichter ber verschiedenen Prafibentschaften barin Sig und Stimme hatten. Die 1833 bem Statthalter im Rathe übertragene hochste legislative Gewalt murbe nunmehr bem Statthalter im Rathe in Berbindung mit dem Gefengebungsausschuffe zugetheilt. Die Ditglieder Diefes Ausschuffes - fofern fie nicht burch ihr Umt barin fagen - mußten gebn Jahre im Civilbienfte ber Com-

pagnie gestanden haben.

Während aber das englische Parlament im Frühjahr und Sommer 1853 in folder Art wichtige Reformen bearbeitete, thurmten fich allmalig Bolfen auf, bie bald genug bem Ministerium Aberbeen gefahrlich merden follten. In England felbst hatten wieder einmal die Berhaltniffe der Arbeiter einen überaus brobenden Charafter angenommen. Die im Intereffe der Boblfahrt ber Arbeiter scit einer Reihe von Jahren im Barlament erzielten Gefete vermochten naturgemäß doch nicht dem beständigen Conflict zwischen gewiffen collibirenden Bunfchen und Intereffen ber Arbeiter und ber Arbeitgeber vorzubeugen. Bei immerhin gutem Lohn in guten Beiten blieb boch die Lage fehr zahlreicher Claffen von handwerkern und Arbeitern eine nichts weniger als leichte; Die vielen Berfuche, aus ber Arbeiterfchaft felbft heraus ihr Loos gegen gefährliche Schwanfungen im Erwerboleben möglichst ficher zu ftellen, hatten damals noch mit großen Schwierigkeiten zu fampfen. Die gutbezahlten Rohlens und Eisenarbeiter hatten wenigstens ben Bortheil, daß die weiblichen Mitglieder ihrer Kamis lien seit 1843 nicht mehr an ihren schweren Arbeiten Theil nehmen durften; aber in ihren Bohnungen maren fie völlig von den Arbeitgebern abhangig, sodaß fie bei jedem Strife legal einfach aus diesen ihnen nicht felbft gehörenden Saufern ermittirt werden fonnten; nirgends war daher auch das Berhaltniß zwischen Arbeitern und Arbeitgebern fo schroff, wie in den Diftricten Diefer In-buftrie, und nirgends der Mangel ber nothigen Schuls bildung und die Schwierigfeiten, Diefelbe ju gewinnen, fo groß als bei ben Arbeitern Diefer Claffe. Die unges mein gahlreichen Arbeiter bagegen in ben eigentlichen Kabrifdiftricten des nordlichen Englands feufzien unter ber Auflosung ihrer Familienbande, indem (bei erschreckend frühzeitigem Beirathen und schredlich zahlreicher Sterblichkeit der Kinder) die Frauen, Madchen und Rinder

zu Tausenden in den Fabriken mitbeschäftigt wurden. Roch im J. 1856 fand man, daß nicht weniger als 700,000 Rinder von 8-15 Jahren in den verschiedenen Zweigen ber Induftrie in ben Fabrifdiftricten Englands beschäftigt waren. Der Schulbesuch war immer sehr mangelhaft; noch im 3. 1856 fonnte der Antrag, den Schulbesuch obligatorisch zu machen, im Parlament nicht burchgesett werden; er galt ben Manchestriern ,,ale unverträglich mit ber perfonlichen Freiheit". Die Maffenwohnungen in den Fabrifftadten waren großentheils mangelhaft und (wie noch 1855 die ernsthaften Berfuche, Manchefter ju fanalifiren, zeigten) fehr fcmer au verbeffern. Die Berfuche nun ber Arbeiter felbft, burch großartige Anlagen von Sparfaffen, burch lleberfiedlung vieler Arbeiter auf angefaufte fleine, Bauerngrundftude, ferner - fo befondere feit 1848 - burch Grundung von cooperativen Productionsgesellschaften und von Confumvereinen ober Proviantmagazinen (Diefe letteren namentlich gegen bas schmachvolle "Trudfpftem" vieler Fabritanten gerichtet), burch felbständige Erbauung von Arbeiterwohnungen und durch Grundung von Rranfenund (für altereichwache Arbeiter geschaffene) Bilfetaffen ihre Lage aufzubeffern, - scheiterten bamale noch wieder= holt. Dramatifch aber wurde bie Sache immer und immer wieber burch bie auf Grund bes feit 1824/, legal bestehenden freien Affociationerechtes immer energischer wiederholten Strife's, Die in ben Arbeiten und finanziellen Kriegerüftungen der Trades-Unions ihren immer festeren Salt erhielten. Der Rampf wurde aber um fo erbitterter, feitbem bie Arbeitgeber als furchtbarfte Baffe gegen die Arbeitseinstellungen ihrerseits das Mittel bes "lock-out" entbedt hatten. Das heißt: sobalb Die Arbeiter an irgend einer Stelle bie Arbeit einstellen, aus den Fabrifen "ausfehren" ("turn-out"), — so ftellen alle übrigen Fabritanten beffelben Gefcaftezweiges, unter Umftanden auch die ber nachstverwandten Befcafte, verabredetermaßen ihrerfeite die Arbeit ein, schließen ihre Fabrifen, behnen dadurch fustematisch bie Arbeitslosigfeit aus, erschweren damit die Möglichkeit einer langeren Unterftutung der Feiernden und machen die Krisis damit "acut". So beantworten die Eisenfabrifanten die Strife's ber Rohlengruben gewöhnlich bamit, baß fie bann ihre Gifenhutten fchließen und ihre "Defen ausblasen".

Ein Hauptkampf dieser Art fand also im Jahre 1853 statt, wo eine fast all gemeine Arbeitseinstellung ausgebrochen war. Die Strike's herrschten damals in den meisten Gewerken, in den Manufacturdistricten und in den Kohlengruben. Allein in den Industriebezirken seierten damals 70,000 Arbeiter; Gewaltthaten kamen in diesen Bezirken nicht vor. In den Kohlendistricten war die Bewegung am hestigsten, führte wiederholt zu blutigen Auftritten; aber hier ging der Strike schnell vorüber, weil die Kohlenarbeiter unter einander wenig einig und nur mit ungenügenden Geldmitteln versehen waren. Die Weber und Spinner aber in Lancashire hielten volle 30 Wochen aus; sie brachten wöchentlich etwa 3000 Pf. St. aus, die sie als Abgabe für die Feiernden von dem

Lohne ber noch arbeitenben Rameraben erzwangen. Die Arbeiter forberten bamals eine ausgedehnte Lohnerhöhung; mehr noch, fie begehrten wesentlich eine Gleichformige feit bes Arbeitelohnes in allen Fabrifen. Sie verlange ten eine Lohnerhohung von zehn Brocent; biefe murbe ihnen auch von vielen Fabrifanten bewilligt, — nun aber wollten die Arbeiter, daß man für diefe abbitio-nellen gehn Procente einen Durchschnittslohn feftfete, ju dem dieselben geschlagen werden sollten. Sie erflatten es aus vielen Grunden für ihren Intereffen zuwider, Berfchiebenheit ber Lohne in ben verfchiebenen Sabrifen, resp. Fabritstädten zu dulden, weil nur zu leicht bie schleche ter bezahlten Arbeiter ben Intereffen ber am beften bezahl-ten nachtheilig murben. Diefes fog. Mequalifationsfpftem (beffen Anhanger "Unioniften" genannt wurden) erflarten aber bie Arbeitgeber fur ibentifch mit bem Ruin ber Fabrifen. Beiderseits wurde lange in Preffe und Meetings gestritten; Cobben und hume suchten ju vermitteln, namhafte Landlords fuchten Die Intereffen ber Arbeiter gur Geltung ju bringen. Endlich aber wurden bie Arbeiter dadurch (nachdem beibe Theile ungeheure Berlufte erlitten hatten) zur Ergebung genothigt, baß bie Arbeit-geber in Stand gesett wurden, namentlich nach ben Induftriebezirken von Lancashire viele Tausende neuer Arbeiter — aus dem Auslande, aus Irland, aus den Armen-häusern zu ziehen. Die Zeit follte erft noch fommen, wo einerseite die beften Arbeiter alle Mittel intelligens ter Selbsthilfe in wohlthatigfter Art glangend gur Geltung bringen, andererfeits bie burch bie irifde Ginwanberung arg verwilberten Trades-Unions die heute erzielte fast vollständige Rnechtung der meisten Arbeit geber burch Die Arbeiter durchführen follten. Ginftweilen gab es noch viele troftlose Scenen ber bisherigen Art, benen bie Befengebung allerdings mit Erfolg abzuhelfen fich bemubte. Ramentlich die Bernachläffigung ber 1844 durch bas Barlament angeordneten Schuhmaßregeln gegen Ungludsfälle, welche durch die Baumwollenmaschinen leicht veranlaßt werden konnten, wurde 1854 scharf gerügt und mit hohen Strafgelbern bedroht, die moralisch sehr ents fchieden wirften, wenn auch eine Gefellichaft von Baumwollenfabrifanten eine Berficherung (1855) grundete gu gegenfeitiger Entschädigung für solche Strafgelber. Schon 1853 war ferner bie Arbeitszeit ber Rinder in ben Fabrifen wenigstens einigermaßen beffer geregelt worden.

Endlich wollen wir, obwol sonst die Geschichte der englischen Literatur nicht zu den Aufgaben dieses Artikels gehört, hier auch der Einwirkung der Arbeiterfrage auf die britische Dichtung gedenken. Abgesehen von Schriftsstellern wie Charles Dickens mit seiner warmen Liebe und Sympathie für die arbeitenden Massen und deren schwierige Lage; wie die eifrig-radicale Geschichtschreisberin Mis Martineau (Schwester von Mr. Martineau, Redactur des "Westminster-Review", des literarisschen Centralorgans der Radicalen), die ihrerseits mit kalter Herzenshärte selbst die wirthschaftlichen Härten der Manchesterschule vertheidigte; abgesehen überhaupt von der indirecten Einwirkung der politischen und socialen Probleme, die sich an die Lage der Arbeiter knüpsen, auf

die Literatur, — so hat es unter ben Arbeitern selbst dichterische Raturen gegeben, die ihre Empsindungen poestisch ausprägten. Hatten die Chartisten — der als Aussrührer zu zweijähriger Hast verurtheilte Schulmeister Thomas Cooper mit blutig revolutionären Farben, der bestanntere Ernst Jones (s. oben) mit phantastischer Schwärmerei — ihre Ibeen in folossalen Epen ausgeprägt: so waren aus der Reihe der Arbeiter selbst echte Bolfsdichter theilweise ausprechender und begabter Art herausgetreten. Ramentlich haben hier der liebenswürdige Ebenezer Elliot aus Mosdorough bei Shefsield (1781—1849), der dichterische Feind der Korngesete, der milde Sänger des Bolfslebens und selbst des "Proletariats in der Pflanzenwelt", und (neben der theilweise grimmen Amazone und Bolfstribunin Miß Eliza Coof) der begabte poetische Fabrikarbeiter Gerald Massey, der sich auch als Journalist im dartistischen Sinne Ansehne erward, eine große

Bedeutung gewonnen. Bahrend in folder Geftalt bie inneren Probleme bes englischen Staatslebens immer wieder in den Borbergrund fich brangten, fab fich England mit einem Male au einer großen auswärtigen Action gebrangt in bem fernen levantinischen Suboften Europa's; ein neuer Act ber fog. orientalischen Frage that fich auf. Die rufs fifche Bolitif hatte bie osmanische Pforte niemals außer Augen gelaffen. Und gerabe in einer Beit, wo die europäischen Continentalmachte durch die Erschuts terungen ber Jahre 1848-1851 ftart geschwächt, Frantreich burch die Arbeit bes faum erft ju fefter Berrichaft gelangten Louis Rapoleon zu befferer Siderung feiner Racht ausreichend beschäftigt, England ifolirt und na-mentlich dem Rapoleonischen Frantreich volltommen ents frembet, - Rußland aber vorzugeweise machtig und fraftpoll erschien, hoffte Raiser Ricolaus einen entscheibenben Schritt in ber orientalischen Frage jum Bortheil Ruglands versuchen zu konnen. Die Ruffen hatten seit Ende September 1848 auf Grund einer rumanischen Bewegung nicht ohne sauerfuße Bustimmung der Bforte Die fog. Donaufürftenthumer befest gehalten. Es war schon zweiselhaft gewesen, ob nicht die Benugung (1849) ber Donaufürstenthumer ale ruffifche Bafis bei ben Rams pfen gegen die Magyaren in Siebenburgen eine Berlegung der turfischen Reutralitat in fich folog. Seitdem aber war ob der Standhaftigfeit der Pforte in der Frage wegen Auslieferung der magnarischen Flüchtlinge (feit Ende August 1849 bis Februar 1850), die auch auf des britischen Gefandten ju Stambul, Gir Stratford Can-ning's Rath (unter Abweichung von bem Bertrage Des 13. Juli 1841) jur Fahrt ber englischen Mittelmeerflotte unter Admiral Barfer nach ben Dardanellen im October 1849 (wo fie bis jum 9. Jan. 1850 blieb) Anlaß gab, Rufland mit ber Pforte mehr ober minder gespannt. Die Rachgiebigfeit Ruglands bei ber weitern Forberung ber Pforte (Januar 1851), die Donaufürstenthumer wieber geraumt zu sehen, mar auch nicht besonders mohlwollend gegen die Pforte gemeint. Run hielt Raifer Ricolaus die Pforte bamals offenbar für viel fcmacher als fie wirklich war. Namentlich bie rafche Rachgies bigkeit der ottomanischen Regierung gegenüber Desterreich, bei dessen schroffer diplomatischer Intervention zu Gunsten der durch Omer-Pascha schwer bedrängten Montenegriner (Januar 1853) war nur eine Folge der Erwägung, daß ja Desterreich der russischen Politik einen Grund zu neuer Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei entziehen wollte.

Run hatte neuerdings auch Frankreich (seit 1850) lebhaft angesangen, sein altes Schuprecht über die nicht sehr zahlreichen "Lateiner" ober römischen Katholiken in Baläftina wieder geltend zu machen; der von der französischen Gesandtschaft (Marquis de Lavalette) in Stambul mit Energie geführte Streit um die Rechte der Lateiner an den heiligen Stätten in diesem Lande, der sich leicht zu einem gewaltigen Rampse um den Einfluß Frankreichs und Ruflands im osmanischen Reiche erweitern konnte, war zu Anfang des Jahres 1853 wesentlich im Sinne der französischen Ansprüche entschieden worden.

Nun glaubte ber Kaiser Nicolaus, — ber zu Anfang bes Jahres 1853 bie tiesste Antipathie gegen das neue Rapoleonische Regiment in England vorwalten sah, — ohne Bebenken einen kühnen Schritt unternehmen zu können. Hätte Rußland schon damals voraussehen dürsen, daß sich nachmals England und Frankreich doch so schnell verständigen würden, wie es nachher geschah; daß auch die deutschen Mächte keineswegs gesonnen waren, in der zu Betersburg erwarteten Weise die Plane Rußlands zu unterstützen, so würde es sehr wahrscheinlich wenigstens sene Schritte vermieden haben, die nachher zum Kriege an der Donau und in der Krim führten. Es war ohnehin sicherlich zuerst im I. 1853 noch nicht die Absicht der russischen Politik, geradezu einen Krieg mit der Pforte einzuleiten. Vielmehr ging die Absicht Rußlands zunächst darauf hin, durch eine kräftige Demonsstration die Pforte zu Zugeständnissen zu nöttigen, welche der russischen Regierung ein bestimmt formulirtes Recht zum Eingreisen in die inneren Zustände des osmanischen Reichs, soweit die griechisch-christlichen Unterthanen des Padischah in Betracht kamen, verleihen (und damit allerdings die Zerbröckelung der osmanischen Macht auf der Balkanhalbinsel mächtig fördern) sollten.

In der günstigen Lage, England zur Zeit von Krankreich getrennt, mit Desterreich aber ganz und gar nicht befreundet zu sehen; ohne große Besorgniß vor der Energie der meisten damaligen britischen Staatsmanner gegenüber dem russischen Ehrgeize, — so begann Kaiser Ricolaus seine Unternehmungen gegen die Pforte durch den Versuch, zuerst den damaligen Gesandten Engelands in St. Petersburg, Sir Hamilton Seymour, für die Ansicht zu gewinnen, daß die Pforte am Borabend ihres Unterganges stehe, und daß es für die Mächte wichtig sei, sich im Boraus für die in diesem Falle zu tressenden Maßregeln unter einander zu verständigen. Diese vertraulichen Mittheilungen des Kaisers an Sir Hamilton Seymour (die Depeschen des Gesandten sind nachmals durch die englische Regierung im März 1854 dem Parlament vorgelegt worden) sallen etwa in die Zeit

vom 9. Febr. bis jum 18. April 1853 12). Der Raiser fucte die nachfte Bertraulichfeit mit England herzustellen, welches Land er jur Zeit als die einzige Dacht behanbelte, die eine volltommen selbständige Politif neben und mit Rufland betreiben fonnte; er fuchte England burch eventuell im Orient ju gewinnende Bortheile fur feine Blane ju gewinnen. Es war damale, bag ber Raifer bas osmanische Reich mit bem feitbem classisch geworbenen Ausbrud "ber frante Mann" bezeichnete; baß ber Raifer, ber für fich felbft meder unmittelbare Erwerbungen, noch die Zulaffung eines neuen "großgriechischen" Reiches von Byzantion in Anspruch nahm, dagegen eher an die Gründung verschiedener suzeraner flawischer Staaten—etwa unter russischem Schuth — Gedanken fnüpfte und England fur die Bufunft eines Berfalls des osmanischen Reiches auf Candia und Negypten hinwies. Sas milton hatte dabei bei diesem freien Ibeenaustausch nur felten widersprochen, wesentlich nur Eroberungsplane Englands in Sachen Aegyptens bestritten, Die Großmuth bes Raifers für die schwache Turfei in Anspruch genom= men, und - mit ben magvollen Unsichten bes Minifters Reffelrobe fich begegnend, — eber bie Unficht festgehalten, bag Englands Berftandniß mit Rußland lieber zu bem 3med zu behaupten mare, um ben Umfturg bes osmanischen Reiches zu verhindern. Rur daß die Idee bes Raifere von dem naben Ende ber Pforte fchließlich boch nicht gang ohne Ginfluß auf den Gefandten geblieben au fein fcheint, wenn er auch bas Ende ber Turfei fur nicht fo nahe halten tonnte wie fein faiferlicher Gaftfreund.

Lord Ruffell nun, bamale (f. oben) interimiftischer Minister des Auswärtigen zu London, durch Seymour von ben Ibeen bes Raifers unterrichtet, fandte am 9. Febr. an Seymour eine Depesche, die allerdings in freundschaftlichen Formen und unter Anerkennung ber bisherigen osmanifchen Politif bes Raifers Speculationen auf die Berbrockelung ber Turfei ablehnte. Aber Ruffell machte einen bedenklichen Fehler, indem er schließlich (noch neu in dem auswärtigen Amte) unter lebhafter Unems pfehlung ber Nachsicht gegen die Pforte dabei bas vertragemäßige Recht anerfannte, welches Rugland ju einem "erceptionellen Schut ber driftlichen Unterthanen bes Sultans" in Anspruch nahm. Rämlich auf Grund bes alten Bertrags von Audschuf-Kainarbschi (vom Jahre 1774); mahrend die Staatsrechtslehrer behaupten, daß bie betreffenden Artifel biefes Friedens (Art. 7, 8, 14, 16, 17, 23) nicht Rußland, sondern ber Pforte die Bflicht auferlegten, die driftliche Religion im osmanischen Reiche au fougen; Dinge, Die allerdings ben englischen im Orient grau geworbenen Ministern und Geschaftstragern au Stambul, Gir Stratford Canning (Lord Redcliffe) und Oberft Rofe gang genau befannt maren.

3m weiteren Berlaufe Diefer Besprechungen hat dann Ruffell's Rachfolger, Lord Clarendon, in den Des pefchen vom 23. Marz und vom 5. April mit größerer

Bestimmtheit ale fein Vorganger bie Meinung vertreten, Die Turfei fei noch immer lebensfähig. Aber neben manchen sympathetischen Meußerungen im Ginzelnen und neben der Ablehnung jeder Abficht, Englands Gebiet in ber Levante auszudehnen, betonte Clarendon nicht blos Englands Friedensliebe und Bertrauen in die Abfichten bes Raifers; er meinte boch auch, die Intereffen Rußlande und Englande im Often feien wefentlich ibentifc. Der Depefchen wechsel zwischen Betereburg und London erreichte in der Mitte des April 1853 fein Ende, Die Unterhaltungen zwischen bem Raifer und Seymour mit bem 18. April ihren Abschluß, ohne etwas Besonderes erzielt zu haben. Doch glaubte Lord Clarendon fich uber Ruflands nachfte Absichten beruhigen zu konnen auf Grund einer ruffischen Depesche vom 15. April, die allerbings die englische Ansicht von der Toleranz und Hu-manität der Pforte gegen ihre driftlichen Unterthanen bestritt, aber andererseits doch zugab, daß die Pforte am besten durch Enthaltung der fremden Mächte von unge-rechten Forderungen an dieselbe und durch ein Berfahren, bas ihrer Burbe und Unabhangigfeit feinen Gintrag thue, gesichert werden tonne. Borausgesett, daß feine Dacht von ber Schwache ber Pforte auf Roften ber Rechte Anderer Bugestandniffe zu erlangen fuche, fo fei Rufland vollfommen bereit, für die Erhaltung des osmanischen Reiches im Berein mit England zu arbeiten und jede Beforgniß wegen Auflosung beffelben beiseite gu

Es war allerdings Rufland nicht zu verbenfen, baß es fur die hier bezeichnete Bolitif Die vollfommen gleichmaßige Bolitif ber übrigen Dachte gegen bie Pforte vor-aussehte, — in Erinnerung an die letten Schroffheiten Lavalette's und Leiningen's in Stambul. Aber Se'n mour wie Clarendon waren boch bebeutend betroffen, als fie erfuhren, wie unterbeffen ein außerorbentlicher ruffischer Befandter, ber Abmiral Furft Mentichitoff (nach vorgangiger Mufterung der pontischen flotte und der Truppen bei Gebaftopol, und unter bem Einmarich von zwei ruffischen Corps in Beffarabien) feit Ende Februar 1853 in Stam bul aufgetreten war. Rachdem Mentschitoff zuerft factisch burch fein Berhalten ben Rudtritt bes antiruffischen Die nisters bes Auswärtigen, Fuad-Effendi, herbeigeführt hatte, war er, zuerft (2. Marz) unter auffällig rudfichts lofen Formen, mit Forderungen hervorgetreten, die gegen ben englischen und frangofischen Befandten gu verschweigen, er bann von bem turfifchen Minifter Rifaat-Baicha verlangte. Ueber biefes befrembliche Anfinnen mar Glarendon durch den damals noch allein in Stambul arbeis tenden Oberft Rofe bis jum 31. Marg unterrichtet morben. Rofe felbft batte bereits auf eigne Sand die britische Mittelmeerflotte unter Abmiral Dundas von Malta berbeirufen wollen; Dundas hatte bas abgelehnt, Clarenbon, - bamale noch voll Zutrauen ju Rugland, und unbeirrt burch fast ironische Meußerungen ruffischerfeite, - war mit Dundas' Benehmen einverftanden gewefen, mabrend man bereits in Paris ernstlich unruhig murbe. Ramentlich aber Lord Aberbeen, ber mit Raifer Ricolaus lange perfonlich befreundet mar, hatte in Ruglands Ab-

<sup>12)</sup> Bergl. ben Artifel "Die orientalische Frage" in ber Beits forift "Die Gegenwart". Bb. XII. S. 1029.

fichten so sicheres Bertrauen, baß er noch am 25. April im Dberhause erflarte, es fei feine Befahr fur ben europäischen Frieden vorhanden. Ingwischen erhielt man boch bis Anfang Dai in London aus Stambul fehr bestimmte Rachrichten über Mentschifoff's Forderungen, bie Clarendon momentan glauben ließen, ber Fürft habe nur auf feine eigene Berantwortlichfeit bin gehandelt. Mentschifoff begehrte aber. - ohne bestimmt auf die Form ju bestehen, in der das Bugestandniß ausgesprochen werben sollte, - ein allerdings ber form nach nur relis giofes Protectorat Ruglands über alle ber Pforte unterworfenen griechischen Christen. Es ware bas aber jebenfalls geradezu die Etablirung der Anerkennung der Mit= regentschaft Rußlands in ben innern Angelegenheiten bes osmanischen Reiches gewesen. Die Bforte verwarf benn auch mit Entschiedenheit die Forderung Ruflands, und am 21. Mai verließ Mentschifoff die Stadt Stambul unter Drohungen.

Unter dem 22. Mai machte nun Englands Gefandter in Stambul, Lord Stratford de Redcliffe, seinem Minifter mit ichneibender Entschiedenheit flar, mas die Forberung Ruflands fur die Turtei in Wahrheit ju bebeuten habe, und flarte die londoner Regierung auf über die Consequenzen, die Rußland aus dem sog. erceptionellen Schuprechte über die Christen in der Turfei (welches Ruffell so harmlos anerkannt hatte) zu ziehen gedachte. Roch (31. Mai) suchte nun Clarendon die friedlichen Beziehungen zu Rußland zu erhalten, indem er in Betersburg entschieden, aber in freundschaftlichem Sinne Erflärungen darüber nachsuchte, welches Biel Rufland im Auge habe und wieweit bas Gebiet bes Sultans und ber allgemeine Friede bedroht fei. Auch wurde erflart, daß bie Minister des Sultans ihrem Herrn die Annahme der Mentschifoffschen Forderungen nicht hatten anrathen können und burfen.

Inzwischen entwickelten fich aber die Dinge im Drient im großen Styl. Die Ruftungen Ruglands in seinen füdlichen Brovingen, die Berftarfung feiner Armee in Beffarabien, ber Flotte bei Sebastopol, nahmen einen immer ausgedehnteren Charafter an; zugleich feste fich ber biplomatische Rampf fort zwischen ben turfischen und ben ruffifchen Staatsmannern vor Europa. 31. Mai fündigte eine Rote des Grafen Reffelrode dem Reschid-Bascha die Absicht Rußlands an, Truppen über bie Bruthgrenze gehen zu laffen, — "nicht um Rrieg gegen ben Sultan zu führen", fondern um (nach ber damals von Rußland neu entdeckten Pfand Theorie) sich vorlaufig in den Besit sogenannter "materieller Garantien" gegenüber der osmanischen Regierung zu seten. In- zwischen war die öffentliche Meinung in England febr unruhig geworben. Die torviftischen und die radicalen Blatter forderten energisches Borgeben gegen Rufland; felbft die "Times", bisher noch immer nicht ohne Bohlwollen für Rugland, begann die nationale Aufregung ju theilen; und mahrend Raifer Nicolaus in England allgemein als Friedensstorer angegriffen wurde, begannen Bolf und Regierung sich mehr und mehr der napoleonis ichen Regierung in Frankreich ju nabern, mit ber man seither auch in ber turfischen Sache wegen ber brusquen Bolitif Lavalette's in Sachen ber heiligen Statten nicht hatte sympathisiren fonnen. Der Groll gegen Rugland wuche in England, ale man zugleich erfuhr, daß Rusland bamit umging, von Berfien - wenn es nicht fofort seine Schuld an Rufland berichtigen wolle, - bic Abtretung der strategisch höchst wichtigen Provinz Aftes rabab an ber fuboftlichen Ede bes faspischen Deeres ju fordern. So erhielt denn (in Einverständniß mit der frangofischen Regierung) die englische Mittelmeerflotte unter Admiral Dundas feit bem 2. Juni ben Befehl, sich dem Lord Redcliffe zur Berfügung zu stellen und von Malta nach ben turfischen Gewäffern ju fegeln. Diefe Flotte war bann mit ber frangofifchen feit bem 14. Juni in ber feitdem fo berühmt gewordenen Befifa=Bucht an der Insel Tenedos, welche die Mundung der Dardas

430

nellen beherrscht, stationirt. Trop dieser Demonstration glaubte aber Rußland weder an nachhaltigen Ernft und entschloffene Wiberftands fraft von Seiten ber englischen Regierung, und noch weniger an die Möglichfeit einer nachbrudevollen Rriegs. alliang zwischen England und Franfreich. Rach mehrfachen politisch-religiöfen Demonstrationen in St. Betereburg und nach Beröffentlichung (26. Juni) eines schwungvollen Manifestes erfolgte am 2. Juli der Ginmarich ber Russen unter General Gortschakoff in die als "Pfand bis jur Wiederherstellung der Rechte bes Raifers" ju occupirenden rumanischen Donaufürftenthumer. Weder Die Pforte noch die Weftmachte konnten Diefe Occupation in ben (in Sachen Rumaniens zwischen Rußland und ber Pforte) bestehenden Bertragen irgendwie begründet finden. Der Einmarsch ber Ruffen wurde baher in Stambul wie in Paris und London als ein erster Act directer Feindseligfeit gegen ben Sultan erflart und bem Sultan bas unbestreitbare Recht zuerfannt, barauf mit einer Rriegserklärung zu antworten. Inbeffen, noch immer bachte man nirgende ernfthaft an Rrieg. Die Pforte begnügte fich junachft mit einem Proteste gegen bas Borgeben ber Ruffen. Clarendon betampfte flegreich die Aufstellung der Ruffen, als ob zu deren Borgehen nach Rus manien erft die Entfendung der Flotte nach Tenedos ben Unftof gegeben hatte. Die Westmachte, wie man feit biefer Zeit die bald immer inniger verbundeten Staaten England und Franfreich genannt hat, schritten allers bings, ebenso wie die Bforte, ju immer ftarteren Ruftungen; aber namentlich England hoffte noch immer, ben offenen Rrieg burch eine einmuthige Erflarung ber Großmächte gegen Rußlands haltung abwenden ju fonenen. Darüber traten bann bie Gefandten ber europate fchen Großmachte ju Bien (23. Juli) ju einer Conferenz zusammen, die früher namentlich Frantreich befürwortet hatte. Und hier entstand auf frangösischer Grundlage die jogenannte Biener Rote, welche mehrere minder bedeutende Forderungen Ruglands poffe tiv gewähren, aber bas geforderte ruffische ausschließliche Protectorat über die griechischen Christen einfach mit Stillschweigen übergeben follte (31. Juli). Die Rote berührte bie in ben bieberigen ruffifch turtifden Berbandlungen

in Frage gekommenen Puntte, tannte aber burchaus fein Recht Rußlands, als Patron ber griechischen Rirche ju fungiren, erneuerte die Bufage des Sultans, bei ben Stipulationen ber Bertrage von Rudschuf-Rainardschi und Adrianopel treu beharren zu wollen, und versprach, ber griechischen Rirche Dieselben Bortheile zu gemahren, Die andern driftlichen Riten durch Bertrag ober besondere

Berfügung gewährt worden scien.

Rugland wollte nun allerdings auf diefen Ausweg eingehen (3. Ang.); aber die Pforte war nicht ge-neigt, auf diese Borschläge ohne gewisse Modificationen einzugeben. Inzwischen - mabrend in England bie offentliche Meinung immer aufgeregter gegen Rußland wurde und der berühmte Renner des neuen wie des alten Drients Dr. Lavard im Parlament gegen Ende Juli mit großer Energie die Haltung Rußlands angriff und die schwache Haltung der britischen Regierung lebhaft anfocht, - hoffte bas britische Cabinet noch immer, ben Frieden erhalten ju feben, und entließ bei bem Schluß der Session (20. Aug.) das Parlament nicht ohne Hoffnung auf balbige Ausgleichung des russische türkischen Conflicts. Die Dinge gingen aber anders. Die Pforte verlangte, daß aus der Arbeits auf er Rote ist. Ausbruck entfernt werde, ber gefährliche Dunkelheiten enthalte, ber ihre Souveranetaterechte in Frage ftellen fonnte, und namentlich die Entfernung aller Ausbrude, welche ber falfchen Auslegung des Bertrags von Rud-fcut-Rainarbichi feitens der Ruffen Borfchub leiften konnten; endlich wollte bie Pforte bie Rote erft nach Raumung Rumaniens unterzeichnen. Daran scheiterte bann auch endlich bie Bermittelung; im Laufe bes September wurde es vollfommen flar, daß weder Rugland die amendirte, noch ber Sultan die unveränderte wiener Rote annehmen wollte; bereits erflarte bann Clarenbon, baß ber Bertrag von 1841 (f. oben) hinfallig fei, und mahrend trop ber noch immer nicht ausgehenden Friedensbemühungen, wenigstens des Beelitischen Theils des englischen Cabinets Die Stimmung des Bolfes in Breffe und Meetings immer heißer gegen Rußland fich erhipte, Die Flotten ber Westmachte Durch ben Gultan nach bem Bosporus gerufen wurden (fie fegelten 1. Rov. 1853 babin ab), erließ (bamale noch wider ben Rath ber Berbundeten) die Bforte am 4. Oct. 1853 bie Rriegeerflarung gegen Rugland; bie Rampfe felbft follten jeboch nicht beginnen, wenn bis jum 23. Det. Rugland Die Donaufürstenthumer geräumt hatte. Um 1. Rov. erfolgte bie ruffifche Rriegeerflarung. Bahrend bann bie Demanen unter Omer-Bafcha ben Ruffen an ber walachischen Donau fehr erfolgreichen Biberftand leisteten, arbeitete bas englische Cabinet noch immer baran, ben Frieden wiederherzustellen. 216 bann endlich boch (27. Rov.) die Weftmachte in einem Bertrage der Bforte ihre Unterstützung zugesagt hatten, falls Rußland billige Frie-bensvorschläge abweisen sollte, — da gab (30. Rov.) die Vernichtung der türkischen Flotte bei Sinope durch den russischen Admiral Rachimoss in Baris wie in Lon-bon dem Kriegszorn seinen vollen Ausschwung. Ramentlich die Englander fühlten fich durch Diefen Schlag

unter ben Augen ihrer Flotte geradezu perfonlich beleidigt, und die alte friegerische Natur des Bolfes fam tros alles Mammonismus und Mercantilismus ber neuen Beit allmälig wieder glubend ju Tage. Die Preffe nahm in ihrer großen Debrheit mit ber größten Entschiedenheit Bartei gegen Rußland; am heftigften (wenn auch nach englischer Braxis jum Theil aus Gegnerschaft gegen bas fo lange lavirende liberale Ministerium) die torpistischen Blatter. Es gab eigentlich nur Gine Partei in England, bie damale und fpater ernftlich noch den Frieden wollte; es mar die Bartei ber Mancheftrier, Cobben an ber Spige. Cobben hatte schon in ber Beit seines erften fchriftstellerischen Auftretens (1836) im Gegensan ju Urquhart die Antipathie feiner Landeleute gegen und ibre Kurcht vor Ruglande Uebermacht im Often lebhaft befampft und namentlich auch eine Ginmischung in einen eventuellen ruffifcheturfischen Streit perhorrescirt. Dbmol fein Freund des russischen Spftems, perfonlich mefentlich bem Republifanismus von Rorbamerita jugeneigt, fand er doch Rugland viel höher civilifirt als die Turfei, und wurde es fur fein Unglud fur England und beffen Berkehr erachtet haben, wenn Stambul statt türkisch etwa russisch gewesen ware; auch die Ibee von bem zu erhal-tenden, namentlich mit britischem Gelb und Blut zu pflegenden, europäischen Gleichgewicht wollte ihm nicht einleuchten. Reuerdings nun mehr und mehr ben 3been hingegeben, wie fie (einft guerft Southen und Leigh hunt ausgesprochen, und) neuerdings der fog. Friedensverein aussprach; ohne immer ben Frieden um jeden Breis ju wollen, boch lebhaft eingenommen fur ben Bebanten. baß ein Schiedegericht jur Ausgleichung aller internationalen Diehelligfeiten eingeführt werden follte, - fo war Cobben in seiner gewohnten Consequenz energisch eingenommen gegen eine, etwa gar kriegerische, Ein-mischung in die levantinische Frage zu Gunsten der Pforte. Run konnte er freilich auf dem Congress der Friedensfreunde zu Edinburgh im October 1853 nicht ohne beißenden Big bemerklich machen, wie fehr fich diejenigen Englander getäuscht hatten, die noch vor wenigen Mona-ten einen naben Krieg zwischen Frankreich und England fürchten ju muffen glaubten. Aber mit feinen bis jum wirflichen Ausbruche bes englisch-ruffischen Rrieges in Breffe und Parlament, in icharfem Gegensat ju ber Bolfestimmung entwidelten Ansichten über Die Frage bes Tages richtete er wenig mehr aus; seine Ideen über die Soblheit ber Borte von der nothwendigen Integrität und Unabhängigfeit bes turfifden Reiches, über Die Lebens-unfahigfeit der Turfei, über Die Unmöglichfeit, ben Berfall der Turfei aufzuhalten, über die Ungefährlichkeit der ruffichen Dacht für England, — wie auch, baß es gleichgultig fei, ob die Lage der Rajahs durch Rußland allein ober burch bie gesammten europaischen Machte erwirft werbe; ja, bag ce England nichts angehe, wenn felbft Die Office wirklich ein ruffischer Binnenfee werden follte, — folche Meußerungen bienten nur bagu, Cobben's Ansehen im Lanbe gang gewaltig zu erschüttern. Und genau baffelbe gilt von feinem Freunde Bright und ber Manchesterschule überhaupt. Allerdings hatten Cobben und seine Freunde ben richtigen Takt, als nachher nun der Krieg wirklich ausbrach, ihre Bolemik gegen den Krieg einzustellen. Aber ihr als russenfreundlich ausgessaßtes Austreten bei den verschiedenen Gelegenheiten, wo während des Kampses Friedensversuche gemacht wurden, und die Hartnäckigkeit, mit der namentlich Bright nachsher später den Krimkrieg stets als eine Thorheit bezeichnete, that für viele Jahre der Manchesterschule in England gewaltigen Schaden; sie hatte eben einen an sich berechstigten Gedanken in einseitigster Weise weit über das richtige Maß hinaus bis zur Carricatur übertrieben und sich in eine Bahn verrannt, wohin ihr das nationale Ehrs, Krafts und Selbstgefühl dieses Bolkes durchaus nicht folgen konnte.

Der Eindruck nun von der Schlacht bei Sinope und von verschiedenen Dieerfolgen der Turken in Afien trieb die Englander um fo entschiedener an, auf rafche Silfe fur bie Pforte ju bringen, ale fich nur wenige mit Urquhart davon überzeugt hielten, daß militarisch die Pforte auch mit ihren eigenen Rraften der Dacht Rußlands doch immerhin gewachsen sei, und als ferner Ruß-land auch die billigen Friedensvorschläge ablehnte, welche (vor Erledigung dieses neuen diplomatischen Buges konnte keine ber betheiligten Machte einseitig zu ben Baffen greifen) die weiter arbeitende Conferenz der Großmachte zu Bien am 5. Dec. formulirt hatte. Auf Grund des Princips, daß die Erhaltung des Besitftandes der Pforte als ein integrirenber Puntt bes europaifchen Gleichgewichts anzusehen fei, waren die vier europäischen Große machte übereingekommen, Baffenftillftand, möglichft rafche Raumung ber Donaufürstenthumer, Friedenscongreß in einer neutralen Stadt, Erneuerung, refp. Revision der ruffifch turfifchen Bertrage, nothige Reformen und Berbefferungen in ber Lage ber Chriften in ber Turfei vorjuschlagen. Inzwischen gab neben bem Drangen ber Breffe und Meetings in England ber am 15. Dec. angedrohte und momentan auch ausgeführte Austritt Lord Balmerston's aus dem Cabinet Aberdeen der britischen Politif einen rascheren Gang. Bald genug wurde ber Lord bestimmt, wieder in bas Cabinet einzutreten; jest, wo feine Bedeutung zunehmend fich fteigerte, fonnte er bas neue Programm burchfegen: Schus- und Trugbundniß mit Frankreich, Ginlaufen der verbundeten Flotten in bas schwarze Meer, Behauptung beffelben, bis bie Ruffen die Donaufürstenthumer murben geraumt haben, und Rrieg mit Rufland, falls daffelbe nicht nachgeben wurde. Am 17. Dec. 1853 erhielten die Flotten der Beft. machte bann auch ben Befehl, in bas fcmarge Meer ju fegeln; es folgten bald bie ftrengen Beisungen, jedes ruffische Kriegeschiff, bas fich zeige, nach feinem Safen jurudjubringen, jeben Angriff auf turtifche Schiffe ober Stabte mit Gewalt abzuweisen. Am 3. 3 a n. 1854 erfchien die gesammte Flotte der Berbundeten dann wirf-lich in dem ichwarzen Reere.

Inzwischen entwidelten sich die fortgesetzen Berhands lungen mit Rußland immer hoffnungsloser für den Frieben. Die Thronrede, mit welcher die Königin Bictoria am 31. Jan. 1854 das Parlament eröffnete, gab bereits zu erkennen, daß die Aussichten, den Frieden

ju erhalten, fast gang verschwunden seien, und stellte namhafte Ruftungen fur bie Land = und Seemacht in Aussicht, — für den Krieg, in den man nun unabwendbar hineintrieb. Schon am 4. Febr. fundigten bie ruffischen Gefandten in London und Baris ihre Abreise an; am 13. und 14. d. M. nahmen ber englische und frangofische Gesandte in Betersburg ihre Baffe. Und nun, mahrend fur die Turfei ein britisches Landheer unter Lord Raglan (Fibron Commerfet) formirt und fur bie Oftsee die Flotte gebildet wurde, die der Admiral Sir Charles Napier führen sollte, sandte (nachdem bereits am 29. Jan. im Einverständniß mit der Königin Victoria ber Raifer Napoleon III. Die erfte Sommation an Raifer Nicolaus in einem eigenhandigen Briefe abgeschickt hatte) Lord Clarendon (ebenfo bas frangofifche Cabinet) bas Ultimatum nach Betereburg. Rufland, wo bereits großartige Kriegeruftungen im Gange waren, follte binnen feche Tagen nach Empfang erflaren, ob ber Raifer bis jum 30. April die Donaufürstenthumer raumen laffen wolle. Gine Beigerung follte als Rriegserflarung Ruflands betrachtet werden. Inzwischen aber hatte bereits (9. Febr.) ein Manisest bes ruffichen Raisers seinem Bolle verfundet, daß England und Frankreich fich in einer Reihe mit den Feinden des Christenthums Ruß- land gegenüberstellten, das fur die orthodoxe Rirche ftrei-Inzwischen aber führte bereits am 11. Darg Abmiral Rapier die erfte Divifion ber Oftseeflotte in Gee, und murde am 12. Marg ju Stambul zwischen England, Franfreich und ber Pforte ein Alliangvertrag gefchloffen. Motivirt burch bas Silfegefuch ber Pforte und durch die Ueberzeugung, daß die Erifteng bes turfischen Reiches in seinen gegenwärtigen Grenzen gur Erhaltung bes europäischen Gleichgewichts wefentlich fei, wurde neben ben Bestimmungen über die Art und Beife der hilfeleistung bemerft, daß die contrabirenden Parteien gleichmäßig fich verpflichteten, jeden ruffischen Borfchlag einander gegenseitig mitzutheilen, und bag ber Sultan außerdem auf Unterhandlungen fo wenig als auf befinitiven Abschluß ohne Zustimmung seiner Berbundeten sich einlassen sollte. Ebenso sollte die funftige Zu-ruckliehung der Hilfetruppen nicht von dem Ermeffen bes Sultans abhangig gemacht fein, fondern eingeleitet werden, fobalb ber 3med bes Bertrage burch ben Abschluß eines Friedensvertrags erreicht fein murbe. Das bei waren von der Pforte die entsprechenden Bortheile für beren driftliche Unterthanen ausbedungen, andererfeits bestimmt jugefagt, daß die mahrend bes Krieges ju befebenden Buntte des turfifchen Reiches nach Beendigung bes Krieges von ben Truppen ber Bestmächte fofort geraumt werden follten.

Gine formelle Antwort auf bas burch Lord Clarenbon und Graf Walewsti an ben Grafen Reffelrobe gerichtete Ultimatum erfolgte nicht; vielmehr erklärte (19. März) ber Kaiser von Rußland, daß er es nicht für angemessen halte, auf das englisch-französische Ultimatum eine Antwort zu ertheilen 18). Darauf fand bann

<sup>13)</sup> Bergl. Preußisches Bochenblatt. Jahrg. III. 1854.

433

am 27. Marg in bem Barlament, im Obers und Unterhause die Berlefung der foniglichen Botschaft ftatt, burch welche angezeigt wurde, "baß England fich nunmehr mit Rugland im Rriegezustande befinde". Eine gleiche Erflärung murbe bamale von Frankreich erlaffen. Es verging nun noch einige Beit, bis die beiden Weftmachte mit einander die formliche Rriegsallianz vollzogen; einerseits hoffte man damals wol noch in Baris und London auf den eventuellen Butritt ber beutschen Großmachte zu ihrem Bundniß, refp. gur Uebernahme gewiffer Berpflichtungen in irgend einer Form; andererfeits mußte juvor noch eine Ausgleichung ftattfinden über bie verschiedenen Anfichten und Die bisherige verschiedene Praris der beiden Bestmachte in Bezug auf die Rechte ber Rentralen in dem Gees friege. Aus wichtigen Rudfichten aller Art (namentlich auch auf Amerifa) gab bann England fein altes hartes Princip auf; England erflarte fich bereit, jest Feinbesaut auch auf Schiffen mit befreundeter Flagge zu respectiren, - Franfreich feinerseits versprach, Freundesgut, als unter bem Schupe bes Bolferrechts ftebend, anzuerfennen, auch wenn es am Bord von feindlichen Schiffen gefunden wurde. Am 10. April 1854 murbe bann bas eng. lifch = frangofische Schut = und Trutbund = nig unterzeichnet. Man fam bahin überein: ben Frieben zwischen Rufland und ber Pforte auf festen und bauerhaften Grundlagen berguftellen und für Europa eine Burgichaft auszuwirfen gegen bie Bieberfehr ber Berwickelungen, die den allgemeinen Frieden jest gestört hatten. Ein Artifel Schloß einseitige Friedensverhandlungen aus; feine Gröffnung follte von einer ber vertrage. ichließenden Barteien angenommen, feine Berftandigung mit Rugland eingegangen werben, ohne vorgangig barüber gemeinsam berathen ju haben. Jebe Bartei verziche tete auf irgend welchen befondern Bortheil.

Der große nun entbrennende levantinische Rrieg nahm die Rraft und Aufmerksamkeit bes engs lifchen Bolfes und Parlaments fo vollständig in Anfpruch, daß andere bedeutungevolle Fragen bavor für langere Beit vollfommen jurudtreten mußten. Raments lich wurde die neue, in der Thronrede verheißene, Reformbill, welche Lord Ruffell am 13. Febr. bem Unterhause vorgelegt hatte 14), und die von der Breffe

im Gangen gunftig beurtheilt worben mar, am 11. April mit Rudficht auf Die auswärtigen Zeitverhaltniffe wieder jurudgezogen. Finanziell hatte fich die Regierung bas hin geruftet, bag Dr. Glabftone (ba ber fonft ju erwartende Ueberichuß bes Budgets burch bie Ruftungs. fosten in ein Deficit von nahezu drei Millionen Pf. St. umschlug) am 6. Marg bei Borlage bes Bubgets ben fehr verständigen Borfchlag machte, das Kriegebeficit nicht durch eine neue Anleihe ju beden, sondern für das Jahr 1854 die Einfommensteuer (die auch auf alle Staateburger ausgebehnt wurde, die eine Einnahme von hundert Pf. St. hatten) um 50 Procent zu erhöhen. Auch wurden Schapfammerscheine ausgegeben, die nach fechs Jahren einzulofen waren. Bon Preffe und Barlament bamals wohlwollend angenommen und fogar (Ende März) im Unterhause einstimmig genehmigt, — hat die Erhöhung der Gintommenfteuer fpater Dr. Glads stone höchst unpopulär gemacht. Als nämlich (f. unten) bie Rriegeerfolge auf fich warten ließen und Aberbeen's Staateleitung immer mehr in Miscredit gerieth, beschulbigten die fleinen Leute, die die Steuern am empfindlichs ften fühlten, Gladstone geradezu, er habe die Nation bamit fur ben Krieg ftrafen wollen, ben feine Partei nur mit Widerwillen fuhre!!

Der Krieg selbst, ber für Rußland an ber Donau andauernd nur schwache Lorbeeren brachte, wurde jest ernsthaft in die Hand genommen. Admiral Sir Charles Napier (geb. 1786), schon in frühern Jahren als Seemann ausgegeichnet, namentlich als portugiefischer Flottenführer unter Dom Bebro im Kampfe gegen Dom Miguel fiegreich, und fpater im Rriege gegen Dehemed-Ali mit neueu Lorbeeren geschmudt, früher hochliberaler Deputirter für Marylebone, jest durch die Stimme ber Ration felbst auf ben neuen Bosten geführt, - leitete bie Oftseeflotte mit Ende Mary nach bem baltischen Meere; sein erster energischer Tagesbefehl, dem sehr bald die Erklärung der ruffisch baltischen Safen in Blokades zustand und Wegnahme ruffischer Kauffahrer folgte, wurde in ber fog. Rioge=Bucht erlaffen. Die verbundeten Flot= ten in dem schwarzen Deere unter Samelin und Admiral Sir James Bhitley Deans Dundas (geb. 1785 und feit 1851 Barter's Rachfolger als Commandeur ber Mittelmeerflotte) wandten fich mit dem 24. Marg 1854 von Baifos aus nordwarts, um theils bei Barna, theils vor Deffa fich aufzustellen. Seit Ende April fammelten fich die erften Abtheilungen ber englischen und frangos fischen Landtruppen zu Galipoli auf dem alten thrakiichen Chersonesos; ber englische Obercommandant, Fiprop

Miethqualification abzuhelfen, welche ben shopkeepers ein zu großes Gewicht gab, eine Reihe fogenannter fancy franchises eingeführt werden, um auch den Bebilbeten, Die nicht ihr eigenes Saus bewohnen, die Chance bes Wahlrechts zu geben. Darnach follte baffelbe jedem zufallen, 1) der einen jährlichen seften Gehalt von wenigstens 100 Bf. St. bezog; 2) ber 10 Bf. St. an sesten Zinsen aus öffentlichen Fonds bezog; 3) wer 2 Bf. St. jährliche Steuern zahlte; 4) wer brei Jahre hindurch 50 Pf. St. in der Sparfasse hatte. Die Bill, deren Principien auch auf Schottland und 3rland Anwendung finden follten, erwog auch bereits bie Doglichfeit, ben Minoritaten ihre Bertretung ju gemahren.

<sup>14)</sup> Die biesjährige Reformbill Ruffell's war in ihren Sauptzugen jener bee Sahres 1852 febr abnlich, ging aber jum Unwillen ber Confervativen, namentlich aus Rudficht auf bie rabicalen Elemente in und außer bem Cabinet, besonders in der Absor-birung der kleinen Bahlfleden ungleich weiter als jene. Demnach follten 18 fleinere Blate bas Bahlrecht gang, 33 theilweise ver-lieren; inbem bamit 66 Site im Unterhaufe bisponibel wurben, follten bann 3 an Schottland, 63 an andere englische Bahlförper fallen. Und zwar follten 46 Sipe den Grafschaften (beren Bahls bezirke beffer nach der Einwohnerzahl zu formiren waren als bisher), 9 an mehrere große Stabte fallen, 5 anbere auf Birfenheab, Stalepbribge, Burnley und einen neuen londoner Bahlbegirt gang neu fommen, außerdem auch die große Rechteschule (Inns of Court) und bie Univerfitat ju London vertreten werben. Die Qualification ber Bachter follte von 50 auf 10 Bf. St., die ber ftabtifchen Bahler von 10 Bf. St. Miethe auf 6 Bf. Gemeinbeschatzung herabs geset werben. Endlich follten, um bem vielgerügten Mangel ber A. Eneyll. b. 20. u. R. Erfte Section. XCII.

James henry Commerfet Lord Raglan (geb. 1788, als junger Mann unter Bellington in Spanien geschult, bei Baterloo seines rechten Armes beraubt, seit 1852 Generalfeldzeugmeister) begab sich jest ebenfalls zu der Armee in der Levante.

Die britifche Ration, die fich mehr und mehr in ben Rrieg gegen Rußland und fur die "Civilisation" hineinlebte, hoffie bald von der Ditjee wie aus der Les vante Siegeberichte zu vernehmen. Aber biefe blieben nur allgulange aus. Bitter mar guerft bie Entiaufdung ber auf Admiral Rapier gesetten hoffnungen. Die Blotte war der Stolz der britischen "Eichenherzen", und gerade bem Abmiral Rapier, bem "Fighting Charley", bem verwegenften Seehelven ber Zeit, glaubte man, trop feines hohen Alters, felbft das Unmögliche gutrauen gu durfen, — mehr noch, dieses von ihm auch verlangen su burfen. Run hatten ihn der Reformelub Londone und felbft die Minifter Balmerfton und Graham bei einem folennen Bantett vor feiner Abreife nach der Flotte bei Spithead glangend gefeiert; es waren viele prahlerische und flegesgewiffe Reben gehalten worben, - aber weber ben hier geaußerten Soffnungen ber Festgenoffen, noch bem ftolgen Tagesbefehl Rapier's felbft aus ber Riogebucht entsprach der Erfolg. Die Dftfeeflotte hatte boch verschiedene Rangel; die Matrofen waren jum Theil ungeubt, die hohern Officiere hatten jum Theil noch feinen größeren Seefrieg geführt, und fur Die feichten Bewaffer bes finnischen Meerbufens fehlte es an Ranos nenbooten. Es tam baju, bag Rapier fich überzeugte, wie die ruffifche glotte hinter ben Werfen von Rronftadt und Sweaborg verftedt lag, und wie der Angriff mit den holzernen Schiffen auf die in Granit gefchnittenen Batterien biefer Festungen ber englischen Flotte fehr mahricheinlich hochft verberblich werden mußte. Der Berluft Diefer Flotte aber machte momentan Englands Ruften wehrlos. Dafur mußte nun ber Seehandel Ruflands (beffen Ausfall die offen bleibende Landverbindung durch Deutschland nicht beden fonnte) vollftanbig verftopft, bie Ruften burch Streifzuge unficher gemacht, Rufland genothigt werben, ftarte Beeresmaffen, die in ber Rrim und an ber Donau schmerglich entbehrt wurden, im Rorben auf den Beinen zu halten. (Auch im weißen Meere erschienen Die englischen Schiffe, blofirten Archangel und gerftorten den Safen von Rola; weniger gludlich ift ein Angriff auf Betropaulowet in Ramtichatta ausgefallen.) Darüber wurde bas Bublicum in Eng= land hochft ungeduldig, endlich ungufrieden; dieselbe Breffe, die vorber ben alten Rapier praconisirt hatte, fiel endlich mit der in solchen Fällen (freilich nicht blos in England) hertommlichen, überaus wuften Ungeschliffenheit und Ungerechtigfeit über ben Abmiral her; Die gemeinschaftlich mit einem frangofischen Geschwader und Lanbungscorps unter Baraguan b'Billiers ichnell und gluds ich ausgeführte Begnahme ber Allandeinfeln und ber Feftung Bomarfund (16. Mug.) fonnte Die Stimmung bes enttaufchten Bublicums nicht beffern, bem bie auf Rugland fehr fühlbar brudende Ratur der andern Schritte Ravier's, namentlich also die vollfommene

Sperre der Ofifee, nicht imponirte. Als daher Rapier ohne besonders glanzende Lorbeeren im Spatjabre mit der Flotte nach England zurudkehrte, empfing ihn allzgemeines Murren, Hohn, Erbitterung; das Ministerium, das sein Berfahren stets gebilligt und ihm die größte Borsicht eingeschärft hatte, gab ibn, — wie das in solchen Fällen ebensalls ein Raturgesetz zu sein scheint, — natürlich jest preis. Man sand, daß der Admiral sich zu streng an seine Instructionen gehalten babe, und sprach sich in einer Art gegen Rapier aus, daß demselben zunächst nichts Anderes übrig blieb als der Rücktritt von dem Commando.

So stand es also auf dem nordeuropäischen Rriegsichauplage. Anders gestalteten fich bie Dinge in ber Levante. Freilich vermochten gerade die Flotten auch hier nicht eben viel auszurichten. Babrend bie Landtruppen Frankreichs und Englands bei Galipoli und am Bosporus fich sammelten, die Ruffen aber andauernd in ungludlichen Rampfen an der untern Donau ihre Rrafte abstumpften, eine fleine Abtheilung endlich von franzöfischenglischen Truppen zu Baffer und zu Lande seit dem 26. Dai den König Otto von Griechenland (ber ichon am 20. April eine gemeinfame Drohnote ber Weftmachte empfangen batte) mit Bewalt zwangen, ben bereits durch griechische Freischaren gebrochenen Frieden mit der Turfei ju halten, auch den hafen Birdeus bleis bend befett hielten: wurde die Stadt Ddeffa, um den Ruffen Ernft zu zeigen, feit dem 22. April durch Admiral Dunbas bombarbirt, ber babei bas Dampfichiff "Tiger" verlor. Biel Schaden konnte jedoch nicht angerichtet werden, weil in Dbeffa fehr viel Gigenthum englischer Saufer lagerte, bas man schonen wollte. Auch die Batterien an ber Sulinamundung wurden burch englische und frangösische Schiffe beschoffen. — Bahrend bann die Ruffen nach langer vergeblicher Belagerung von Siliftria endlich Die Donaufürstenthumer raumten und gegen Ende Juli über ben Pruth jurudfehrten, weil Defterreich (erbittert über die den früher gegebenen Bufagen juwider erfolgte Ueberfchreitung ber Donau burch bie Ruffen feit Mary 1854) unter bem 14. Juni fic mit der Bforte über Befegung ber rumanifchen gander vereinbarte und immer drohender gegen Rufland fic ftellte: wurden die Depots ber westmächtlichen gandtruppen nach Stambul verlegt, wahrend die Maffen Dieser Truppen, 40 bie 50,000 Mann unter St. Arnaub und 20,000 Mann englischer Truppen aus Großbritannien und aus Englands orientalifden Garnifonen, unter Lord Raglan, ju Barna concentrirt murben. Bei langerer Unthatigfeit von Cholera und mangelhafter Berpflegung arg geplagt, lechzten die Truppen (wie das Publicum daheim) endlich nach entscheidenden Schlägen gegen bie Ruffen. Der Bunfch ber Domanen und ber Ticherteffen, die Macht ber Ruffen in Rleinaffen und Transfaufafien zerftort zu feben, murbe nicht erfüllt. Auch Die Englander, beren Intereffe Diefes allerdings mehr entsprochen hatte, fügten fich endlich, namentlich (gegen des Admirale Dundas Wunsch) unter Lord Raglan's Autorität, ber Ansicht ber Frangolen, die auf Eroberung

ber Rrim und Berftorung bes großen ruffischen Rriege-

hafens Sebaftopol abzielte.

So wurden dann nach entsprechenden Vorbereitungen bie Franzosen und Englander (die zusammen schon 15,000 Mann eingebüßt batten), 60,000 Mann ftarf, und 6000 Domanen zu Barna Anfang September eingeschifft. Am 12. Sept. erreichte die Flotte die Bucht von Eupatoria; bie heere murden am 13. und 14. d. M. in der Bucht von Ralamita bei bem fog. alten Fort, 6 Stunden von Eupatoria und 11 Stunden von Sebaftopol entfernt, ohne Widerstand ber Ruffen gludlich ausgeschifft 15). Um 19. Sept. brach bie verbundete Armee in bas Innere gegen die Ruffen auf, welche unter bem Fürsten Mentichitoff, vier Meilen von Sebastopol entfernt, bei bem Bluffe Alma etwa 45-50,000 Mann ftart, auf ben Boben bes linken Ufere in einer verschangten Stellung ftanben. Sier fam es am 20. Sept. ju einer morberis fchen Schlacht, in welcher die Englander ben rechten Rlugel bilbeten und unter Lord Raglan und deffen madern und erprobten Unterfeldherren (Generallieutenant Sir George Cathcart, der von der Capcolonie gerufen war und als Chef der 4. Division hier die Referve commans birte; Sir George Brown, geb. 1790, Generallieutenant, Commandeur ber fog. leichten Division und an der Alma Führer bes linken englischen Flügels, sammit bem Bergog von Cambridge mit ber erften Division; Generalmajor Gir Colin Campbell, ber Chef ber Bochlanderbrigabe; wie auch Generallieutenant be Lacy Evans und Sir Richarb England mit ber 2. und 3. Division auf dem rechten Flugel) mit altgewohnter gaher Ausbauer an ber Seite ber Frangofen ftritten, und endlich durch Colin Campbell's fturmischen Bajonnetangriff auf Die ftarfften Batterien ber Ruffen fich ale echte Rachtommen ber Belben von Baterloo bemahrten. Die vierstündige Schlacht raubte aber ber fleinen Armee Lord Raglan's nicht weniger als 1683 Mann an Tobten und Berwundeten.

Die Begeisterung über biefen Sieg mar allerdings groß; aber die erwarteten (und durch die fog. Tartarens botschaft in pifantefter Beise in Europa anticipirten) Folgen, nämlich die Ginnahme und Berftorung von Sebaftopol, vermochten nicht jobald einzutreten. Bielmehr überzeugten fich die Heerführer der Berbundeten balb von der Unmöglichfeit oder doch außerordentlichen Schwierigfeit, burch rafchen Stoß von der Rordseite her bie Stadt und Festung Sebastopol schnell zu erobern, obwol die Festung erft unter bem Drude bes Rampfes felber burch bas Genie bes Rigaers Frang Tottleben Die Starfe erhalten hat, die fie bann ben Berbundeten in unerwarteter Beise zeigte. Da übrigens die Ruffen

ihre Rriegeflotte am zweiten Tage nach ber Almaschlacht am Eingange bee Safens von Sebaftopol ju verfenten begannen, fo murbe bamit auch ben verbunbeten Flotten das Eindringen in diefen Safen versperrt. Unter diesen Umftanden marschirten die Allierten durch die Krim. oftwarts um Sebastopol herum, und beschlossen, fich ber drei Stunden von Sebastopol entfernten Stadt und Stels lung von Balaklava zu Lande zu bemächtigen und Gebaftopol von ber Subseite her anzugreifen. So schlugen dann (28. Sept.) die Franzosen ihr Lager auf an der Bucht von Ramietich, die Englander an der von Balaklava. Bahrend burch biese Buchten bie Berbindung mit ben flotten erhalten murde, mar bie von dem Meere aufsteigende Sochebene, wo fich die Sauptstellungen ber Berbundefen befanden, im Often burch bas Thal ber Tichernaja gegen Angriffe ber ruffischen, burch Buguge aus dem Innern bes Reiches andauernd fich verftarfen-

ben Feldarmee gebedt.

Der Angriff auf die Gudseite von Sebaftopol, wo man also in ben immer neu fich erhebenben frischen Schangen Tottleben's an fich schon sehr bedeutende hinbernisse fand, murbe aber baburch bedeutend erschwert, daß sowol die Terrainverhaltniffe, wie die nicht ausreichende Starte ber verbunbeten heere es unmöglich machten, Sebaftopol vollftanbig zu cerniren und bie Berbindung ber Besathung mit ben im offenen Felbe operis renden Ruffen zu unterbrechen. Es fam dazu, daß die geologische Ratur bes Terrains von Sebaftopol ben Arbeiten ber Belagerer fehr große Schwierigkeiten bereitete. Als man bann am 17. Det. zuerst zugleich von ber ganbseite wie mit ben Flotten eine großartige Besichießung von Sebastopol versuchte, erreichte man jedoch feine nennenswerthen Erfolge, ba einerfeits die Ruffen bamale noch an Artillerie überlegen maren, anbererfeits es ju Tage trat, bag bie Flotte (obwol namentlich ber britische Viceadmiral Lord Edmund Lyons auf dem Schiffe "Agamemnon" große Kühnheit zeigte) mit ihren Holzschiffen ben gandbatterien nicht vollkommen gewachsen war und namhaften Schaden erlitt. Daher fonnten auch bie Berbundeten nicht an Sturm benten. Ja, fie faben fich junachft genothigt, mehrere grimmige Angriffe ber junehmend verftartten ruffifchen Armee auszuhalten. Um 25. Oct. griff ber ruffifche General Liprandi bie Stellung der Englander bei Balaflava an. Die tollfuhne Tapferfeit, mit welcher ber Reiterführer Lord Carbigan (bei einem isolirten Angriffe auf die ruffische Maffe, dem fog. Rothen Ritte) 600 schottische Reiter bem Tobe in Die Arme führte, imponirte allerdings ben Ruffen; aber Diesmal bewahrte nur frangofische Bilfe bie Englander, unter benen fich biesmal Colin Campbell am meiften auszeichnete, vor einer wirflichen Rieberlage. Aber 11 Tage nachher, am 5. Nov., griffen die Ruffen, burch ihren halben Erfolg bei Balaklava kubner gemacht, mit etwa 50,000 Mann unter bem General von Dannenberg abermale ben rechten Flügel ber Belagerer an, indem fie bie Bohen von In ferman befesten, welche ben Schluffel bes hauptthales ber Tichernaja bilben. Die Englanber, beren größere Daffe gur Beit bei ben Belagerunges

<sup>15)</sup> Die Saltung bes Abmirals Dunbas fowol bei biefer Lanbung wie nachher (17. Det., f. unten) bei ber erften großen Befchießung von Sebaftopol gab zu vielen misgunftigen Rritifen Anlaß; bie Rudficht auf ben frangofischen Abmiral, wie fie gum Theil feine Operationen einerseits bestimmt, andererfeits gehemmt hatte, hinberte Dunbas bann auch, ber wilb auffchaumenben öffente lichen Stimmung gegenüber fein Berfahren öffentlich ju vertheibigen. Die Breffe erzwang feinen Rudtritt vom Commando und feine Rudfehr nach England im December 1854.

arbeiten beschäftigt war, konnten ihnen momentan nur 6000 Maun entgegenstellen, die unter General Cathcart mit bewundernswürdigem Helbenmuthe mit Ausbietung aller Kräfte die Angrisse der russischen Uebermacht auf hielten, bis ihnen der französische General Bosquet zu Hilfe kommen konnte. Nach achtstündigem Kampse mußten die Russen unter ungeheurem Verluste weichen. Aber auch die Engländer hatten 2400 Todte und Verwundete; der wackere General Cathcart und die Brigadiers Strangwahs und Goldie waren gefallen, General Brown und drei andere Generale verwundet. Lord Raglan aber

ernannt.

Hatte Lord Raglan bisher die Armee ruhmvoll geführt, fo sollte in der nachsten Zeit sein und bes eng-lifchen Kriegswesens Ruhm in bedenklichfter Beise erbleichen. Es wurde immer deutlicher, daß die Stadt Sebaftopol nur durch lange und regelmäßige Belagerung erobert werben fonne. Run war man tief im Berbft; und bas Rlima biefer Gegend machte fich bedenklich fühlbar. Die Berbft - und Winterfturme Diefer feit ber Urzeit her in Diefer Beziehung berüchtigten Gemaffer und Ruften hat feit jener Zeit den Schiffen der Weftmachte ungeheuren Schaben gethan. Und zu ber miteingewanderten Cholera fam hingu, daß bei dem fonft gefunden Rlima der Rrim gerade im Berbft die Zeit und gerade bei Sebastopol bas Bebiet ift fur fehr bosartige "intermittirende und remittirende" Gallenfieber, Die namentlich für ben Fremben oft einen tobtlichen Berlauf nehmen; (ein Sauptgrund bavon liegt in ben fiebererzeugenden Dunften bes Thales von Inferman). Der Mangel an Baumwuche, das schlechte (oft bradige) Baffer auf ber Halbinsel von Sebastopol, ber Mangel an gutem Trint= waffer waren weitere ichlimme Bugaben. Die vollen Unannehmlichkeiten lernten die Allierten fennen, als nun die gewaltigen Regenguffe bes Berbftes eintraten, die zwar Gefechte im offenen Lande nicht mehr möglich werden ließen, aber auch die Belagerungearbeiten erheblich erschwerten.

wurde nach biefem ruhmvollen Rampfe jum Feldmarschall

Schlimmer noch wurde die Sache, ale nun ber Winter in Diefen zwar fehr fublich belegenen, aber barum bod unwirthlichen Landschaften ziemlich ftreng bereinbrach. Da machte es fich recht fehr bemerkbar, daß bei dem englisch en Rriegewesen viele bocht gefährliche Mangel Blat gegriffen hatten. Ge zeigte fich, daß einmal mahrend ber langen Friedensjahre feit ber Schlacht bei Baterloo, wo England wenigstens in Europa feinen großen Krieg ju führen gehabt hatte, bas Bermalstungemefen bes europäischen heeres biefer Weltmacht wefentlich antiquirt, verroftet, durch die der continentalen Armeen bedeutend überholt war; ce trat ba ju Tage, bag bie Berwaltung theils in der Sand bejahrter Greife fich befand, theils gewiffenlos und nachläffig, öfter noch febr pedantisch und unbehilflich mar; endlich zeigte fich bei der Abstromung der Relten Irlands nach Amerifa und bei der Abneigung der Fabrifarbeiter Englands gegen die Führung ber Waffen eine große Schwierigkeit, Die englifche Armee auf bem Rriegeschauplage fo fcnell und so nachhaltig au ergangen, wie es theils die ftarfe Berluste seit ber Landung bei Eupatoria, theils die Roths wendigkeit, nicht zu schwach neben den Franzosen zu ersscheinen, so sehr wunschenswerth machten.

Der lettere Buntt machte bei bem "officiellen" England zuerft fehr großen garm. Angefichts ber Schwierigfeiten ber Rriegolage war nach guter englischer Bewohnheit das Barlament früher benn gewöhnlich, namlich am 12. Dec. 1854, wieber eröffnet worben, um namentlich neue und energische Mittel zu erfolgreicher Führung bes Krieges aufzubringen. Das hoch aufs gestaute Distrauen gegen Lord Aberbeen's Staatsleitung machte fich in beiden Saufern des Parlaments bochft energisch geltend. Rur mit großer Dube und unter ben harteften Debatten wurde bann bem Barlament die Buftimmung abgerungen ju einer Bill, welche ber Bergog von Newcastle (ber mit dem neuen, seit Anfang Commer beffelben Jahres 1854 nach continentalem Dufter formirten Rriegeminifterium betraute Staatsmann, ber bafür seiner Zeit bas Colonialministerium an Sir George Gren, Better bes frühern fläglichen Colonialminifters Senry Gren, und felbft früher unter Lord Ruffell 1846 - 1852 Minifter des Innern, abgetreten hatte) am 14. Dec. querft im Dberhause einbrachte, und welche die Regierung jur Anwerbung von 15,000 Auslandern er-machtigen follte. Unter Beschränfung ber Frembenlegion auf 10,000 Mann, wurde die Bill am 19. Dec. bei ben Lords mit Mube ju fiegreicher britter Lefung gebracht; im Unterhause, wo Ruffell in Diefer Sache Die Cabinets frage gestellt hatte, fand die Bill in britter Lefung gleich nachher Unnahme nur mit 173 gegen 135 Stimmen. Das Parlament vertagte fich bann wieber bis gegen Ende Januar 1855.

Die Allianz, die am 2. Dec. 1854 mit Defterreich geschloffen murde, und die damals mehr hoffnungen erwedte, als fie nachher erfüllt hat, stärfte allerdings die Stellung bes Minifteriums. Roch mehr hatte in Diefer Richtung bei gewöhnlichen Berhaltniffen gewonnen merben fonnen durch die in England mit größter Syms pathie begrußte Alliang, die jest auch das italienische Ronigreich Carbinien mit ben Bestmachten gegen Rußland ichloß. Während ber König Ferdinand von Reapel wahrend dieses gangen Krieges auf verschiedene Beife, namentlich durch Ausfuhrverbote, feine entschiedene Abneigung gegen die Westmächte zu erkennen gab, so über-nahm zu Anfang Januar bes Jahres 1855 in Turin an Stelle bes Ministers Dabormida ber Graf Cavour bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten. Seiner politischen Stellung nach "ein ganger Bhig im alten Sinne", ein vieljähriger Freund und Bewunderer Eng-lands, fand sich biefer ausgezeichnete Staatsmann aus zwingenden Grunden ber viemontefifcheitalienischen Ras tionalpolitif wie aus Rudficht auf Die neue Stellung Desterreichs zu ben Westmachten bewogen, sich bem porjahrigen Bertrage vom 10. April zwischen England und Frankreich anzuschließen. Die Alliang wurde in aller Form am 26. Jan. 1855 abgefchloffen; unter finanzieller Unterftupung von Seiten Englands, wollte Sarbinien 15,000 Mann unter General La Marmora ftellen, Die

auf englischen Schiffen nach ber Rrim geführt werben follten. Borgreifend bemerfen wir, daß diefe ausgezeiche neten italienischen Solbaten ben Englandern bei Scbastopol sehr namhafte Dienste geleistet haben; bagegen rubte auf ber neuen Frembenlegion fein Segen. Es war junachft febr fcwer, die betreffenden Werbungen mit Erfolg auszuführen; innerhalb ber Grenzen bes beutschen Bundes durften feine britischen Werbebureau's aufgerichtet werben. Und die Bahl ber beutschen Abenteurer, bie — um hohen Sold, grobe Uniformen und barbarische Behandlung zu finden — nach Helgoland und Chatham zogen, war nicht fo groß, als man in England erwartet und gehofft hatte. Die Werbungen aber in dem Gebiete ber amerikanischen Union führten sogar zu Berwürfniffen mit ber ruffenfreundlichen Regierung in Basbington, in Folge beren nach einer hochst gereizten Correspondenz ber britifche Gefandte Crampton ausgewiesen wurde: eine Insulte, die man nicht rachen fonnte, weil es gur Beit bochft unthunlich war, mit ber machtigen Union (mit ber Brogbritannien noch 1854 einen für seine ameritanischen Colonien fehr gunftigen Sanbelsvertrag, ben fog. Reci= procitatevertrag, gefchloffen hatte) es ju einem offenen Bruche ju treiben. Die englifchen Solbner aber, bie aus Deutschen aller Lander, bie in ber Schweis, in Italien und Amerita geworben wurden, find truppweise erft feit dem Sochsommer 1855 nach Stambul, nach Sinope und nach der Rrim geführt worben.

Die piemontesische Alliant also hatte die finfende Popularität des Cabinete Aberbeen wol bei normalen Buftanden wieber auffrischen mogen. Dieses aber war nicht mehr möglich, weil eben damale baffelbe Cabinet unter bem Born ber öffentlichen Meinung in England in Preffe und Parlament wegen ber Buftanbe bes heerlagers vor Sebaftopol jufammenbrach. Schon lange hatten es große Kreise in dem des Krieges und feiner Laften feit mehreren Jahrzehnten entwöhnten Lande mit Unwillen empfunden, daß der Finanzminister Gladsftone bei dem (am 12. Aug. vertagten) Frühjahres und Sommerparlament des Jahres 1854 zu Anfang des Mai nun fogar die Berdoppelung (vergl. oben) ber Gintommenfteuer und bie Erhöhung verschiedener indirecter Steuern erlangt hatte (jur Dedung eines Credits von fieben Millionen Pf. St.); nicht minder, daß ein Theil ber neuen Miligen einberufen worden war. Und während unter ben kaften und Aufregungen des baltischen und bes levantinischen Rampfes so anmuthige Friedensarbeis ten, wie die Eröffnung des neu ju Sydenham erriche teten Rryftallpalaftes 16) am 11. Juni 1854, wefentlich

unbeachtet blieben, fo wurde nun feit Eintritt ber Regenzeit und bes Winters auf der Rrift bas Bolf Englands immer tiefer erregt burch bie unheilvollen Rachrichten über bie Buftande in bem britischen Lager vor Sebastopol. Die ungunftigen flimatischen Berhältniffe hatten hier ihre Birfung gethan; die Beerlager ber Berbunbeten wurden durch Lagerfrankheiten, namentlich burch Cholera und Typhus, wie auch durch die Roth des Bintere graufam heimgefucht. Bar überhaupt bas Ganitatemefen im Rriege bamale noch nicht in ber Art entwidelt, wie nachmals seit ber Schlacht bei Solferino, fo ließ namentlich bas britische viel zu munschen übrig. Dazu tam nun, daß die Heerführung und die Bermaltung und das Berpflegungswefen des britischen heeres fich wenig um einander fummerten; die Berwaltung war schwerfällig, pedantisch und wenig praktisch, namentlich aber verroftet; und fo famen benn namentlich bei ben Englandern fchredliche Berlufte vor. Barme Rleiber, Belge, Holzvorrathe famen jum Theil zu fpat an; Die Baraden, Belte und Lagarethe maren mangelhaft; maffenbafte Bufendungen aus England mit Silfsmitteln aller Art wurden theile fchlecht benutt, theils verdorben, theils aufgestapelt, weil die Beamten und die Officiere und Solbaten nicht entsprechend mit einander Sand in Sand gingen; grausame Sturme hatten außerbem Schiffe mit den werthvollsten Labungen vernichtet. So fant bie englische Armee bamals momentan bis gu "einer französischen Divifion" an numerischer Starte berab.

Solche Rachrichten erregten in England einen mahren Sturm. Auf ber einen Seite murbe namentlich bas niebere Bolf (wie fpatere londoner Bobelunruhen zeigten) zu einem Grade ber Buth erregt, wie nur je bie parifer Revolutionare ber wildeften Faubourgs. Die politische Presse (auch die Romandichtungen, wie 3. B. Dickens in "Little-Dorrit") erhob ben feuerruf gegen bas verrottete ariftofratische System ber Heerführung und heer-verwaltung; bie ungleich beffere Lage ber Frangofen und manche andere Erscheinungen bes Tages brachten in England wie jenfeits bes Ranals die bedenflichften Urtheile zu Tage über bas Syftem ariftofratisch parlamen. tarischer Regierung und die Schaben ber Selbstvermaltung; Biele blidten bewundernd auf die Leiftungen des Bonapartismus in Frankreich. Und mabrend nun bie englische Privatwohlthätigkeit in großartigfter Beise bas Elend in ber Krim zu lindern fich bemubte, erfolgte ein Sturm im Barlament.

Das Parlament trat am 23. Jan. 1855 wies ber zusammen; und schon am Abend bieser Sigung besantragte (wie Manche glauben, nicht ohne ftille Mitwirfung Palmerston's) ber radicale Abgeordnete von Sheffield, Mr. Röbud, die Riebersetung eines Aus-

<sup>16)</sup> Bei bem Abschluß ber großen londoner Industrie aus fellung bes Jahres 1851 bilbete fich ein durch Mr. Leech vers anlaster Berein, ber fich als "Arpftallpalastcompagnie" constituirte, im Marz 1852 bas Gebäude ben bisherigen Eigensthumern For und henderson abkaufte, und bann, auf ein Rapital von 500,000 Bs. St. gestüt, die brillante Schöpfung Parton's nach Sybenham verpflanzte, wo sie großartig erweitert und versschönert wieder aufgebaut wurde. Der neue Bau hatte am 5. Aug. 1852 begonnen; diefer "Bolkspalast" sollte sowol ein ftandiger Bollerbazar werden, wie andererseits für einen mäßigen Eintritts

preis ben Englänbern aller Stänbe eine permanente Ausstellung bieten von Aunstwerfen aller historisch merkwürdigen Bolfer von ben ältesten bis zu ben neuesten Zeiten, und von ausgezeichneten (ethe nologischen, zoologischen) Sammlungen aus ben Reichen der Natur, wichtiger Rohproducte, und von Producten ber Industrie aus allen Belttheilen.

schusses zur Untersuchung ber Kriegeverwaltung und ber Juftande im Leger vor Sebastopol. Als aber bieser Antrag am 25. Jan. behandelt werden sollte, theilte der Schapsecretar Mr. Hapter im Namen Lord

Russell's mit, daß dieser seine Entlassung aus dem Cabinet er eten und erhalten habe. Am 26. gab dann Russell selbst die Erklärung ab, daß er unter dem schrecklichen Eindrucke der unheilvollen Nachrichten aus dem Lager vor Sebastopol nicht mit gutem Gewissen wagen könne, ben Antrag Mr. Röbud's zu bekämpsen; daß er selbst seither mit der obersten Besehung des Kriegsdepartements, die er am liebsten in Balmerston's Händen gesehen hätte,

nicht einverstanden gewesen sei, aber ohne Erfolg sich bes muht habe, hier und in der Gesammtleitung des Krieges die nothige Remedur und die gewünschte Energie zu

erzielen.

Unter folden Umftanden war Ruffell's Rudtritt ein schwerer Stoß gegen bas Cabinet Aberbeen. Rosbud's schneibenbe Frage, was aus ben 40,000 Mann Englandern in der Levante geworden fei? (von 54,000 nach dem Kriegeschauplate geschickten Soldaten waren jur Zeit nach feiner Angabe nur noch 14,000 Mann, nach Gladftone's bagegen 28,000 Mann, in ber Rrim bienftfähig;) bie erbitterten Debatten am 26. und 29. 3an. 1855 über Robud's Antrag, wo namentlich die Tories Sir Eduard Lytton Bulmer und Disraëli die Kriegsleitung möglichft beftig angriffen, Bladftone mit großer rednerischer Bewandtheit für seinen Freund den Bergog von Remcaftle eintrat, Balmerfton aber mit Burbe barauf brang, bie Wirfung biefer Debatte nur auf ben Sturg bes Cabinets zu beschränken, nicht vor Europa bas beillofe Schauspiel einer Preisgebung großer Rationalintereffen um politischer Conflicte halber aufzuführen, — entichie-ben über bas Schidfal ber zur Zeit regierenben Minifter. Um 29. Jan. wurde der Robud'iche Antrag mit 305 gegen 148 Stimmen angenommen. Darauf bin nahm bas Cabinet Aberbeen feine Entlaffung; Die Unnahme beffelben wurde beiden Saufern am 1. Febr. mitgetheilt.

Aufgefordert durch die Ronigin, verfuchte zuerft ber Lord Derby die Bildung eines neuen Cabinets, wobei auch bem Sir E. E. Bulwer ein Blat angetragen murbe. Da aber biefer Bersuch erfolglos blieb; da auch Ruffell mit berfelben Aufgabe scheiterte: fo mußte die Ronigin endlich fich entschließen, ben Lord Balmerfton am 6. Febr. mit ber Cabinetsbildung zu betrauen. Am 8. Febr. erfuhr bas Parlament, daß Palmerston bie ihm übertragene Aufgabe geloft habe. Es wurde feitens ber neuen Regierung sofort bemerklich gemacht, daß ein principieller Wechsel ber Politif von dem neuen Cabinet nicht beabsichtigt werde; daß daffelbe vielmehr wesentlich nur (nach Ausscheiden Aberbeen's, Rewcastle's und anderer) eine Umgestaltung ber bisherigen Berwaltung und (mit einigen theilmeifen Abanderungen) eine anderweitige Bertheilung ber Aemter fei. 218 Premierminifter arbeitete naturlich Lord Palmerfton; Prasident des Geheimen Rathes war Lord Granville geworden; bie auswärtigen Angelegens beiten führte nominell auch jest Lord Clarendon, — für das Innere war der Peelit Sidney Herbert, für die Abmiralität und bie Finangen wieder die Peeliten Gra= ham und Gladstone thatig. Kriegeminister murde jest ber Lord Panmure (früher in dem letten Whigcabinet ale Mr. For Manle thatig); George Gren, Charles Wood, und Rolesworth behielten ihre alten Aemter. Ruffell follte mit Mr. Hammond (bisher Unterstaatse fecretar im Ministerium des Auswärtigen) als Bertreter Englands zu ben in Wien sich vorbereitenden neuen Friedensconferenzen abgehen; er verließ England zu diefem 3wede am 20. Febr. Inzwischen erhielt sich die neue Gestaltung des Cabinets nicht fehr lange. Die energische Forderung, die namentlich Mr. Robud und noch mehr Mr. Layard (biefer mit einer Sprache, die an die blutigen Gespenster des frangofischen Rationalconvente erinnerte) in Sachen ber Untersuchungecommission aufrecht erhielten, bestimmte bie Beeliten Graham, Sidney Herbert, Cardwell und namentlich auch ben, überhaupt principiell nur wenig friegerischen, Glabstone (welchen lettern Balmerston besonders gern in seinem Cabinet zu halten gesucht hatte), bis zum 22. Febr. 1855 befinitiv aus ihren Aemtern auszuscheiben. Das Cabinet wurde nun in der Art whiggistisch ergangt, baß Gladstone als Finanzminister durch ben überaus tuchtis gen Sir George Cornewall Lewis (Sohn bes Baronets Sir Thomas Frankland Lewis, geb. 1806 in Bereforbshire, ein ausgezeichneter Belehrter, vermahlt mit Lady Therese Lister, der Schwester Clarendon's und Schwägerin Ruffell's, scit 1847 Secretar bes indischen Controlamtes und Abgeordneter für Berefordshire, 1848 Unterftaatsfecretar fur bas Innere, 1850 Schapfecretar, und fehr namhafter Finangmann) erfest murbe, mahrend Wood die Admiralität, Sir Bernon Smith das indifche Amt, Ruffell das Colonialministerium, und George Grey das Innere übernahmen. Sandelsminifter wurde bamale Lord Stanley of Alberley (aus einer Seitenlinie der Stanley Derby's; geb. 1802, und seit 1835 wiederholt im whiggiftischen Staatsbienfte beschäftigt), ein Mann von Scharfem Urtheil und wie fein Bremierminifter von schlagendem Wig.

Die unter Palmerfton nen gruppirten Minister genehmigten bann die Rieberschung bes Untersuchungsausschuffes; etwas Besonderes ift babei nicht herausgekommen, — man konnte in ber That nicht die Minister Rewcastle und Sidney Herbert ober einige Intendanten und Officiere nach Maßgabe des Admirale Byng ftrafen für eine ungeheure Calamitat, die doch mehr noch durch das Spftem des Kriegewesens (an dem doch feine Partei ernsthaft rutteln wollte), durch Bedanterie und steifleinene Ungeschicktheit verschuldet war, als durch personliche Fehler; bofer Wille ber leitenben Staatsmanner war naturlich gar nicht in Frage gefommen. Bichtig aber war es, daß nunmehr Balmerfton, ju deffen Rraft, Gewandtheit und Willensftarfe bas Bolf bas unveranderte Butrauen begte, die Stellung inne hatte, die ihn wirklich befähigte, seine ganze Thatkraft und politische Gewandtheit zu entfalten; nicht minder wichtig. baß das Bolf Englands nun erft recht in friegerische Bewegung gerieth, wo feine Ausbauer, Opferluft unb Leistungsfähigfeit fo scharf herausgefordert wurde.

Und wenn nun die Privatwohlthätigfeit fich mit Energie bes leidenden Scercs in der Krim annahm; wenn die edle Miß Florence Rightingale mit ihren Behilfinnen durch unvergleichlichen Dpfermuth und wahrhaft ideale weibliche Tapferkeit die Schrecken bes Lazarethdienstes unendlich linderte und die ftoische Ausbauer ber englischen Solbaten in unvergleichlicher Beise unterstüpte; so ermannte sich nun auch die so hart geschuttelte englische Berwaltung, um fowol ben beillosen Schaden möglichst zu ersepen, wie andererseits die Wiederkehr so greulicher Nebelstände zu verhindern 17). Seit der Reubildung des britischen Cabinets, feit Mitte Februar 1855, war man seitens der englischen Regies rung in entschiedenster Beife thatig, um bie Armee, wie die Flotte zu den neuen Kampfen wieder schlagfertig zu machen. Für die Dft fee wurde eine flotte von zwanzig Linienschiffen, fünf "schwimmenden" Bat-terien, zehn Mörserbooten gerüftet, benen sich hundert Dampstanonenboote anschließen sollten. An des alten Napier's Stelle trat als Führer der Oftseestotte der alte Admiral Sir Richard Saunders Dundas (Sohn bes Biscount Melville, am 11. April 1802 geboren, in bem letten dinesischen Rriege ausgezeichnet bei ber Eroberung der Insel Tschusan, feit dem 4. Juli 1853 Contreadmiral ber blauen Flagge). Das Commando ber Flotte im schwarzen Meere hatte an des Admirals Deans

17) Berloren haben bie Englanber in biefem Rriege an Sobten auf ben Schlachtfelbern 2755, an burch Bunben unb Krankheiten Gestorbenen 19,427, — zusammen 22,182 Mann. Die englische Armee hatte 1) in der Zeit von der Landung dei dem sog, alten Fort die Ende Marz 1855, in welche Zeit die Schlachsten an der Alma, bei Balaklava und bei Inkerman fallen, in den Sospitalern 4354 Bermundete, von benen 777, b. i. 17,5 Procent, ftarben. 2) In ber Beit vom 1. April 1855 bis ju Enbe bes Arieges, in ben Lagarethen 7740 Bermunbete, wovon 1063, b. i. 13,9 Brocent, ftarben. In beiben Perioden gufammen wurben also — außer ben 2755 im Kampfe Getöbteten — 12,094 Mann vers wundet, wovon 1840 starben. An innern Krankheiten allein bes trug ber Berluft 23,2 Procent ber Starfe. In bem englischen Deere, wo Ansangs ber Sanitätsbienst außerft mangelhaft war, rächte sich diese Bernachlässigung durch die furchtbare Sterblichseit, die in den ersten fleben Monaten 60 Brocent der Stärfe betrug. In der zweiten Veriode, Dank den bewundernswerthen Anstrenguns gen ber Dig Florence Dightingale und Des Gifere ber Bermals tung, bie bas Berfaumte burch verdoppelte Furforge wieber gut gu machen bestrebt war, betrug die gesammte Sterblichfeit nur 11 1/2 Brocent. Bahrend im erften Binter 1924 Erfrierungen vorfamen, betrug beren Bahl im zweiten nur 474, zusammen alfo 2398, wo-

von 463 jum Tobe führten. Als Gefammtergebniß ift weiter festgestellt: im Gangen find mahrend bes Rrimfrieges etwa 83,000 Mann englischer Trups pen nach ber Rrim geschickt worben; aber ber Effectivftanb ber bienstfähigen Mannschaft überschritt nie bie Sohe von 34,000 Mann. Die Reorganifation bes britifchen Militarmebicinalwefens hat es bahin gebracht, baß jest (1870) im Frieden die Sterblich = teit in ber Armee von 17,8 auf 8,9 pro 1000 gefunfen ift. Gesschiede Benutung ber bisherigen Erfahrungen, Rudficht auf das Rlima, Ausnugung ber hilfsmittel ber Induftrie haben es nachmals möglich gemacht, in bem abpffinifchen Rriege (f. unten) ben Rrantenbestand auf 5,8 Brocent und 1,3 Brocent Todesfälle gu beidranfen.

Dundas' Stelle icon im December 1854 ber energische und hochbegabte Sir Edmund Lyone erhalten. Und während man alle Anstalten traf, bas Flottenheer bis auf 70,000 Mann, die regulare Landmacht bes Reiches bis auf beinahe 200,000 Mann zu bringen, schickte Balmerfton nach ber Rrim einerseits eine Commission zur Untersuchung der Schaden des Intendantur = und Sanitatemefens; an der Spipe diefer Commission stand Sir John M'Reill, (f. oben) feiner Beit Befandter in Berfien, feitbem Ditglied des Armengesetzcollegiums, ein Mann von ausgezeichnetem Charafter. Reue Spitaler follten zu Stutari und Smyrna angelegt werben. Außerbem murbe ber Generalmajor Sir James Simpson (im 3. 1791 in Schottland geboren, und seit 1812 in Spanien, 1815 in dem Waterloofeldzuge, 1845 in Indien unter Sir Charles Rapier in den Belubichenkampfen ausgezeichnet, seit 1851 Generalmajor) mit dem Range eines Generals lieutenants nach Balaklava geschickt, um baselbst als Chef bes Generalftabes bem greifen Lord Raglan jur Seite zu ftehen. Ramentlich biefe Sendung hatte guten Erfolg; man hat es wol namentlich Simpson's energischer Thatigfeit zuzuschreiben, baß die gefährlichen Uebelftande in dem britischen Berpflegunge und Lagerwesen abgeftellt, die englische Armee in Diefer Beziehung nicht mehr burch bie Franzosen beschämt, daß überhaupt beffere Buftande geschaffen wurden. Und mahrend der heroische Stoicismus ber Armee bie Ausfalle ber Ruffen und bie Roth des Winters tapfer überftanden hatte, bis endlich im Februar das Wetter beffer wurde und die energische Silfeleiftung aus England Die Leiden des Beeres mefentlich einbammte; wahrend unter Anderem Safen und Stadt Balaflava mit bem Lager burch eine fleine Gifen. bahn in Berbindung gefest murde: fo murden alle Mittel in Bewegung gesett, um mahrend des Marz und April 1855 aus England, Gibraltar, Malta, Jonien, 14 fog. Regimenter Infanterie, 6-8 Reiterregimenter und entfprechende Maffen von Gefchut und anbern technischen Baffen, aus Oftindien aber über die Landenge von Sues ebenfalls fieben Regimenter ju Fuß und drei ju Roß nach Balaflava zu führen und bamit die Daffe ber dienstfähigen Soldaten vor Sebastopol bis auf etwa 45,000 Mann zu bringen.

Bahrend in folder Beife energifch geruftet wurbe, entzundete fich das britische Nationalgefühl immer gewaltiger ju nachbrudlichfter Führung bes Rrieges, beffen politische Leitung man jest mit vollem Bertrauen in der Sand Palmerfton's wußte, deffen befte Eigenschaften, beffen Ruhnheit und fluge Borficht jest nuslich wurden. Während bas Parlament bem neuen Finang. minister Sir Cornewall Lewis die nothwendig geforderten neuen Steuern und bedeutende neue Anleiben ohne Schwierigfeiten bewilligte, wollten die Regierungen und Bofe der beiden Weftmachte vor aller Belt ihre unerschütterte Ginigfeit beweisen; baher der Befuch des französischen Raiserpaares in London (16. April 1855), der nachher (am 19. Aug.) durch die Reise der Königin Bictoria und Albert's nach Paris und den Besuch des Grabes Navoleon's I. ermidert wurde. Der Empfang

und aufrichtigen Gegner Rußlands hielt.

Richtsbestoweniger war auch jest noch immer ber Bang bes Rrieges auf vielen Bunften nicht berart, um die in England entbrannte, jugleich eminent friege-rifche wie ben Fehlern und felbft ber Dachtftellung ber Aristofratie feindliche Bewegung in großen Schichten bes Bolkes zufrieden zu ftellen. Am wenigsten befriedigte auch biefes Mal bie Dftfeecampagne. Der Ab-miral Richard Dundas, ber im April 1855 nach ber Oftfee gesegelt mar, und sein energischer Unterfelbherr Sir Michael Seymour (geb. 1802, im J. 1854 ber Stabechef Rapier's, und bamals jum Contreadmiral ber blauen Flagge avancirt), ein Dann von großer nautischer Befcidlichfeit, thaten ihr Beftes. Aber auch biesmal fonnte bie englische Flotte wefentlich nur die ruffischen Ruften hermetisch sperren, zahllose fleinere Berftorungen anrichten und große ruffifche Beeresmaffen im Rorben festhalten; biefe hochst wichtigen, aber naturlich nicht eben glangenden Arbeiten imponirten natürlich der Maffe der Eng-lander zu Hause nicht, — nur daß fie dahin wirften, das Urtheil über ben so schnode zu dem alten Gisen geworfenen Rapier wieber zu mildern. Da ein Theil ber Birtungen ber britischen Blotabe für Rufland baburch geschwächt murbe, daß die preußische und öfterreichische Grenze bem ruffischen Berfehr andauernd geöffnet maren; ba ferner Breußen jest immer weniger geneigt war, fich an den Rampfen gegen Rußland zu betheiligen, und ba nun auch Defterreich durchaus nicht mit feiner Saltung gegen die Ruffen friegerischen Ernft machte, - fo warf endlich die englische Preffe ihren glubenbften Born auf die deutschen großen Staaten. Bahrend ,, Daily - News "namentlich Defterreich verarbeitete, überschwemmte die "Times" Monate lang Preußen mit Angriffen, die gegen Konig, Regierung, Bolf diefes Landes die unerhorteften Schimpfreden in fich foloffen; feltener ließ Balmerston's damaliges Organ, die "Morning-Post", in ziemlich verständlicher Weise Drohungen ernster Art mit Franfreiche Invafion — an die Berliner (verblumter wol auch bann und wann an bie Wiener) Adresse ergeben. Mit biplomatischen Roten aber so wenig rudsichtsvoller Art wie die im Sommer 1854 an Sachfen (wegen ber befannten fog. bamberger ibentischen Rote ber deutschen Mittelftaaten) gerichtete, bebiente Lord Clas rendon fleinere Staaten wenigstens in diesem Sommer nicht mehr. Aber ungerügt blieb die rohe und heuchs lerische Unverschämtheit, mit welcher (nach der unwiderfprochenen Angabe ber bamaligen englischen Zeitungen) Sir A. Malet, ber damalige englische Gefandte bei bem beutschen Bunde, in einer Rebe ju Somburg ben Ronig von Breufen und beffen Regierung für alle Leiben bes Krieges verantwortlich machte, "indem fie in diesem Lande Die jum Rriege brangende öffentliche Meinung ber Debrbeit des Boltes gewaltsam niederhielten!!" Gine Zeit lang schien es wirklich, als follte (wie Sir harry Berney in einer Broschüre empfahl) Breußen burch eine Blofabe feiner Safen jur Theilnahme an bem Rriege mit Gewalt gezwungen, "Preußen sammt Desterreich" — nach dem eleganten Ausbruck der "Times" — "auf ben Kampfplat geschleift werden". Erfreulicher war doch unbedingt ber großartige Selbenmuth, mit welchem bie Abmirale Dundas und Commour (ber lettere fogar, obwol er furz vorher bei einer Recognoscirung Kronsftabts burch eine Sollenmaschine im Gesicht eine Bunbe erhalten und die Sehfraft auf bem einen Auge verloren hatte) in den Tagen vom 9. bis jum 11. Aug. 1855 bie machtige Festung Sweaborg bombarbirten. Der Angriff war mit großer Umficht geleitet; bie Englander erlitten nur geringe Berlufte, - Dagegen richteten fie namhaften Schaden an, zerftorten namentlich bie Magazine und die Stadt. Die granitne Natur aber ber Festungewerke ließ in biefer Beit, wo die Bangerschiffe und die modernen riefigen Beschütze noch nicht erbaut waren, an den eigentlichen Bollwerfen nur wenig Berftorungen anrichten, fodaß von einer Einnahme Sweaborge die Rebe nicht fein fonnte; nur die Erbitterung gerabe zwischen Briten und Ruffen war in beständiger Bunahme begriffen 18). Obwol nun die britischen Gesichwader in den europäischen Gewässern bes Rorbens wie im stillen Ocean (wo eine englische Flottille, die Betropaulowet in Ramtschatta angreisen sollte, biesmal bie Stadt leer fand), keine Gelegenheit zu imponirenben pruntvollen Kriegethaten fanden, so urtheilte man boch baheim über ihre Arbeiten jest billiger ale fruber uber Rapier. Abmiral Dundas hat auch fur bas Jahr 1856 fein baltisches Commando behalten und erft nach bem parifer Frieden die glanzende Abschiedeflottenrevue (18. April 1856) bei Spithead gehalten, ehe er "seine Flagge ftrid".

<sup>18)</sup> Gewaltiges Auffehen hatte icon bie Tobtung eines engs lifchen Parlamentars mit feinen Begleitern bei hagd ubb am 5. Juni gemacht; in England erflärte man es für barbarischen Bruch bes Kriegsrechts, — bie Ruffen suchten fich bamit zu entschulbigen, daß sie behaupteten, bie Englander hatten wiederholt bas Recht der Parlamentare dazu miederachlich benust, um bequem und gesichert bie ruffischen Stellungen ausfundschaften zu tonnen.

Inwischen waren babeim in Lond on im Parlament, in Presse, Elubs und Meetings das Ministerium Palmerston, die alten Sünden und Fehler der Aristofratie, bazu das Cliquenwesen, der Repotismus, der Schlenbrian in Administration mehrerer wichtiger Fächer, die langsamen Erfolge auf sämmtlichen Buhnen des russischen Arieges die Objecte der schärften Angrisse von Seiten sowol mehrerer energischen Tories, wie von Seiten vieler, nicht durch die Friedensliebe der Manchestrier

ten vieler, nicht durch die Friedensliebe der Manchestrier angehauchter, unabhängiger Liberalen und Radicalen. Im Unterhause war es namentlich der energische Mr. Layard, ein genauer Kenner der Levante und der Dinge auf der Krim, der seine oppositionell-resormirende Rich-

auf der Arim, der seine oppositionells resormirende Richstung, immer durch Disraëli und E. L. Bulwer secundirt, gegen das Cabinet Palmerston direct kehrte. Dazu kam noch ein anderer Uebelstand. Rußland hatte seit Aussgang des Jahres 1854 die sog. vier Punkte (die Grunds

lage, auf welcher nach einer Erflärung vom 22. Juli 1854 man fortan allein mit Rußland weiter unterhandeln wollte,
—,,nämlich Aushebung des bisherigen russischen Brotectos rates in den Donaufürstenthümern; vollfommene Freisbeit der Donauschiffahrt; Revision der altern Berträge

von 1840 und 1841; Einverleibung der Türkei in das europäische Gleichgewicht; Beseitigung des bisherigen Uebergewichts Rußlands im schwarzen Meere, und die Berwerfung jedes Separatprotectorats einer einzelnen

Macht über die Christen in der Turfei, unter der Boraussezung, daß nur sammtliche Großmachte gemeinschaftlich von der Turfei deskalls Garantien fordern durften") — durch Erklarung gegen Desterreich als Basis neuer Friedensverhandlungen acceptirt. Darauf hin hatten zu Wien am 15. Marz jene Friedensconferenzen be-

gonnen, an benen auch Lord Ruffell für England perfonlich theilnahm; ba war es nun ben Ruffen, die namentlich in der turfischen Gebiets-Garantic und in der schwarzen Reeres-Frage bedeutende Schwierigfeiten machten, gelungen, factisch Defterreich wieder von den Bestmachten zu trennen, — die Conferenzen hatten zu fei-

nem sonft gehofften Ergebniß geführt, sie waren am 4. Juni zu Ende gegangen, Russell selbst schon Ende April aus Wien wieder abgereist. Das schon zu Anfang Mai vollkommen flar gestellte Mislingen der Conferenzen und die Ergebnissosischeit der Unterhandlungen, nun namentlich auch das Entschlüpfen Desterreichs aus der

Allianz ber Westmächte, wirfte mit, die Stimmung in England immer mehr, in diesem Falle allerdings mit Unrecht, gegen das Ministerium einzunehmen. Dr. La pard fündigte bereits in der ersten Hälfte des Mai eine Resolution voll der herbsten Schärfe und Bitterseit an; sie erklärte die Lage des Landes für höchst bedroh-

an; sie erklatte bie Lage des Landes für höchst bedrohlich, sie erklatte: "bie Beise, in welcher Berdienst und Tüchtigkeit Partei und Familieneinstüssen, sowie einem blinden Festhalten au dem althergebrachten geschäftlichen Schlendrian in Bezug auf die Befehung der hervorragendften Stellen in Diplomatie, heer und andern Zweigen der

Staatsverwaltung geopfert worden ift, widerstreitet den besten Interessen des Staates, hat bereits große Unfälle veranlaßt, und droht Schmach über das englische Bolk

A. Encytt. b. 2B. u. R. Erfte Section. XCII.

und schweres Unbeil über England ju bringen. Das Saus aber wird nach Kraften jedes Ministerium unterftugen, welches fich ale hauptziel bie zwedmäßigfte Ginrichtung der Staatsverwaltung und die nachbrudliche Fortführung bes Rrieges als einziges Mittel jur Erlangung eines ehrenvollen und bauerhaften Friebens ftellt". Bahrend allerbings bie Arbeiten jenes Robud's ichen Untersuchungeausschuffes viele Thatsachen flar ftellten, die die unwillige Erregung nur nahren fonnten: fo ftellte im Dberhaufe ber fehr felbstwillige und fchroffe Lord Ellenborough einen gang analogen Antrag gegen bas neue, refp. nur unwefentlich umgeformte Cabinet. Die Ellenborough'iche Refolution, Die ein Berbammungeurtheil aussprach beinahe über bie ganze bisherige Rriegsführung, führte am 14. Mai im Dberhause ju den crbittertsten Debatten; boch siegte hier die Regierung mit 181 gegen 71 Stimmen. Und am 24. und 25. Mai und 4. Juni und weiter erzielte Dibraëli bei ben Gemeinen nicht minder heiße Debatten über die Rriegsund Friedensfrage; berart daß Layard — einstweilen in leidenschaftlichster Beise (und oft unwurdig genug) durch die ministerielle Partei in Barlament und Breffe attafirt, wie andererseits burch Reformmeetings und bie Mehrheit der Preffe energisch vertreten und auf ben Shild erhoben, — feinen Antrag momentan etwas zu-rudftellte. Die Lanarb'ich e Refolution wurde bann erft am 15. Juni zur Debatte gestellt; fie gab bem beruhmten Rebner Beranlaffung, mit zorniger Energie namentlich auch gegen bas Protectionswesen in ber Armee und gegen bas Syftem bes Stellenkaufs in bem Officiercorps zu kampfen, und wefentlich "nicht gegen die Ariftofratie, fondern gegen die Oligarchie" feine Geschoffe zu richten, damit "Ihrer Majestat Regierung aufhöre, eine Familienfache, ein Cliquen : Monopol" gu fein. Det neue heiße Redefampf, bei welchem auch der Tory E. L. Bulwer den positiven Theil der Layard'schen Borschläge lebhaft empfahl, endigte damit, daß am 18. Juni die Lanard'sche Motion mit 359 gegen 46 Stimmen abgelehnt wurde, mahrend bas Bulwer'iche Amendement ohne weitere Schwierigkeiten Annahme fand. — Trop biefer muhfam errungenen Erfolge bes Cabinets Balmerston blieb dessen Stellung noch immer bedroht. Das zeigte fich recht beutlich, als nunmehr (6. Juli) bei einer abermaligen Debatte über die Krieges und Friedensfrage und die letten Ergebniffe der wiener Conferenzen auf Milner Gibson's Anfrage Lord John Ruffell, beffen Haltung ale Unterhandler schon vielfach angefochten morben war, seine Stellung zu dem britten Bunfte, an welchem die Berhandlungen gescheitert waren, genau und offen pracifirte. Ruffell hatte vor feiner Reife nach Bien mit besonderer Energie in Parlament und Dees tings gegen Rußland das Feuer geschurt; in Bien aber hatte er fich mehrfach anders besonnen. Sei es. daß ihm unter allen Umftanden bie Rothwendigfeit, Defterreich fest ju gewinnen, ale das 3wingende erschien; fei es, daß er einen fonellen Frieden munichte, um den mannichfachen möglichen "Dieverftandniffen" mit Frantreich bei langerem Rriege aus bem Wege zu geben:

genug, während er felbft Anfangs mit Lord Clarendon und ben Frangofen die Ibee vertreten hatte, baß gur Schwächung von Rußlands pontischem lebergewicht über Die Pforte es nothig fei, Ruflands Flotte im fdwarzen Meere bedeutend zu reduciren, so war er seit dem 16. April ju den Ideen ber Defterreicher übergetreten, welche lettere vielmehr auf die Schöpfung von Begens gewichten hinzielten, vermöge deren es möglich werden follte, ben britten ber vier Garantiepunkte eben fo ficher ju realifiren, ohne Rußland bie bemuthigende Beschrans fung feiner flotte jugumuthen. Diefe Ibee hatte aber bei Ruffell's Rudfehr nach London weber bie Buftims mung ber englischen, noch bie ber frangofischen Regierung zu gewinnen vermocht, und Ruffell felbft war allmalig wieder in seinen energisch friegerischen Ton gegen Ruß-land hineingesommen. Die Mittheilungen nun vom 6. Juli gaben der Preffe Beranlaffung, Ruffell's Saltung und Benehmen als unziemlich geschmeibig, zweisbeutig, entschieden tabelnswerth, zu verurtheilen. Das Cabinet Balmerfton aber, burch biese Wendung mit einem neuen Stoße bebroht, und momentan wefente lich nur baburch über Bord gehalten, daß unter feinen Begnern bie Mancheftrier als laute Friedensschreier tage lich unpopularer wurden, die Tories aber und die Rabical-Reformer in ihren Bielen in nichts unter einander einig waren: bas Cabinet Balmerfton hielt fich nun mit Erfolg, indem es fich immer entichiedener den bei allen neuen Gelegenheiten ausgedrückten friegsluftigen Gefinnungen bes Lanbes mit Energie hingab, - und anbererfeits ben nunmehr angebotenen Rudtritt Ruffell's nicht mehr abwehrte. Denn wahrend Sir E. 2. Bulmer ber (immerhin nicht gang gerechten) Stimmung bes Bolfes über Ruffell's misfällige Saltung und wenig ausgiebige diplomatische Fähigleiten einen Ausbruck gab, indem er am 10. Juli im Unterhause die Motion ankundigte: "es ift die Ansicht des Hauses, daß unser Minister bei den neulichen wiener Berhandlungen burch fein Berhalten bas Bertrauen ber Ration ju benjenigen, benen bie Angelegenheiten bes Landes anvertraut find, erschüttert hat", - nahm Ruffell feine Ents laffung, mas er an bem Tage ber Bulwer'ichen Debatte (16. Juli) dem Barlament felbst mittheilte: was bann ber Bulmer'schen Debatte die Spige abbrad, und die Rudnahme ber Motion ermöglichte. Damit war bann aber Balmerfton soweit über ben Berg gefom. men, bag bes grimmigen Robud am 6. Juli angefuns bigte Motion, "Scharffter Sabel bes Saufes auf Grund bes febaftopoler Untersuchungsausschuffes über alle Minister, die als Mitglieder des Cabinets Aberdeen ihren Rath zu der Krim-Expedition ges geben haben", nach leidenschaftlichem Kampse vom 17. zum 19. Juli am 19. d. M. mit 289 gegen 182 Stimmen abs geworfen wurde. — Russell's Stelle als Colonialminis ster übernahm Sir William Molesworth, und dessen Blat ale Bautenminifter Gir Benjamin Sall. Da ber treffliche Molesworth (geb. 23. Mai 1810) aber bereits am 22. Det. 1855 ftarb, fo wurde er ale Colonialminifter burch Mr. Labouchere (ber nachmals Lord Taunton

wurde) erfest; als Deputirter fur Southwarf aber burch den Admiral Rapier, der seitdem in dem Barlament je de Gelegenheit ergriff zu ben widerwartigften Bantereien mit feinem verhaßten früheren Chef, Aberdeen's Marineminifter Sir Graham. Bahrend ferner Sochfirche und Tories einen energischen Mann verloren hatten an Gir Robert Sarry Inglie, bie Januar 1854 ein Bertreter ber Universität Orford, ber am 5. Mai 1855 ju London geftorben war, - verftartte fich Balmerfton, indem er den Dr. Robert Lowe, der im Januar 1855 mit Aberdeen aus bem Cabinet geschieden war, im August 1855 wieder in fein Ministerium jog; Lowe erhielt bie Stelle als Biceprafibent des Handelsamtes und (weil fein Chef Stanley of Alberley im Oberhause saß) bie Aufgabe, die commerziellen Intereffen des Landes und die darauf bezüglichen Anordnungen der Regierung im Unterhause zu vertreten. Die Gession aber bes Par-

lamente wurde am 14. Aug. 1855 gefchloffen. Inzwischen reiften die Fruchte der friegerischen Anstrengungen auf dem levantinisch en Rriegeschaus plage. Für Lord Raglan war es gang ermunicht gemefen, daß am 27. Jan. 1855 aus Baris ber berühmte. im Borjahre bei der Ginnahme von Bomarfund bemabrte, Ingenieurgeneral Riel vor Sebaftopol erschien. Bisher hatte der englische Ingenieurgeneral, Gir John Burgop ne (geb. 1779, unter Bellington in bem fpanischen Rriege ergraut, in ber irischen Sungerzeit seit 1846 ber Agent ber Staatbregierung jur Linderung bes Glends in Irland, feit 1851 Generallieutenant) mit feinen Anfichten nicht durchdringen können; der geniale Raturalift und erfahrene Braftifer hatte von Anfang an gewünscht, ben Sauptangriff ber Berbundeten gegen ben fog. Dalatoff, ben mahren Schlussel ber Schanzen von Sebastopol, gerichtet zu feben, aber nicht gegen ben Widerspruch bes franzosischen Ingenieurgenerals Bigot burchbringen tonnen. Unfahig, bei feinem hohen Alter die Strapagen bes Krimfeldzuges bauernd zu ertragen, hatte fich Burgonne in ber Mitte Februar 1855 nach England guruds berufen laffen, um bort feinen alten Plas als General - Inivector des gesammten britischen Festungewesens wieder einzunehmen; in der Rrim trat der General Barry 300 nes an seine Stelle. Aber sein ursprünglicher Rath über das Sauptobject des Angriffs wurde, - nachdem die Allierten feche Monate in der Krim gelegen hatten, von Ricl ale ber richtige erfannt, ber Sauptangriff nun gegen den Malakoff und die Borftadt Karabelnaja gewendet, und bie Belagerung feitdem mit unverandertem Eifer und befferem Erfolg fortgefest. Bahrend nun von Beit zu Beit fleinere Gefechte mit ruffifchen Ausfallstruppen stattfanden, und fleinere Trupps ber feinde lichen Barteien in und bei ben Laufgraben fich fchlugen, naherten fich allmalig die Berke der Alliirten dem Ter-rain der ruffifchen Schangen. Als endlich (Die Englanber waren bei Sebastopol bereits wieder 32,000 Mann kampffähige Soldaten stark) das erste gewaltige Boms barbement ber feinblichen Festung begann (9. April), zeigte es fich bald, bag die Alliirten zwar furchtbare Berftorungen anrichten fonnten, daß aber die Ruffen (Dank 1852—1858)

ber Berfentung ihrer Klotte) noch immer über numerifd überlegene Geschütmaffen verfügten, und bag ber geniale Tottleben die erwirkten Zerstörungen nur allzuschnell wieber zu erfegen verftand. Während also bie Belagerung, an ber feit bem 10. Dai querft auch die farbinifchen Hilfstruppen Englands theilnahmen, immer langwieriger fich gestaltete, so führten dagegen die Admirale Lyons und Bruat mit englischen Landungstruppen unter bem General Sir George Brown im Mai einen sehr wirkfamen Schlag gegen bie ruffifchen Berbindungen im Ruden und gegen die russischen Magazine. Mit ben Flotten und etwa 20,000 Mann Englandern, Franzosen und Domanen nahmen diefe Fuhrer zuerft (24. und 25. Dai), ohne namhaften Biberftand der Ruffen, die Stabte Rertich (wo leiber die foloffale Brutalitat ber Englanber, Solbaten wie Matrofen, Die Stabt plunderte, an Rrauen viel Schlimmes verübte, ein Antifen : Dufeum gerftorte) und Jenifale; bann haben fie bis jum 7. Juni bie Ruffen völlig aus bem afowfchen Meere vertrieben, und sowol burch Zerkörung oder Wege nahme mehrerer Sunderte von Sandelsschiffen (und vieler Dampf- und Rriegeschiffe) bie Rheberei ber asowichen Safenplage für mehrere Jahre gelahmt, wie für jest namentlich burch Berftorung ober Wegnahme uner-meßlicher Borrathe von Getreibe, die in den ha-fenplagen Kertich, Genitschi, Berdjandt, Mariupol und Taganrog aufgeschichtet (und etwa von den weichenben Ruffen noch nicht felbst vernichtet) waren (womit fich bie Bernichtung anderer Kriegevorrathe verbanb) ber ruffifchen Armee in ber Rrim, Die nunmehr fur ihre Berproviantirung auf die — nur noch auf bem Landwege zu beziehenden — Borrathe in Cherson, Berislam und Rifolajem angewiesen war, gewaltigen Abbruch gethan. Rur bie Scichtigfeit und Unfahrbarfeit ber Lagunen bes fog. faulen Meeres hinderten bie Flotte, in biefen Bemaffern auch die Ifthmusftrage bei Berefop und bamit die Hauptverbindung ber Ruffen ber Rrim mit bem Continent ihres Reiches zu gefährben. Während nun ber englische General Williams bie

osmanische Armee in Anatolien neu organisirte und nachber als tapferer Bertheibiger ber Festung Rars großen Rubm erwarb: fo begannen bie Allierten vor Sebaftopol unter Raglan und bem (feit 16. Mai) frangofischen Dberfelbheren Beliffier bas Bombarbement abermals am 6. Juni, welches biesmal jur Eroberung bes fog. grunen Mamelon burch bie Frangofen, bes Berfes "ber Steinbruche" burch bie Englander führte. Aber ber große Generalfturm, ben die vereinigten heere am Jahrestage der Schlacht bei Baterloo, am 18. Juni, auf die ruffischen Sauptwerke, auf die Baftion Korniloff, auf den Malatoff und ben fog. Redan unternahmen, icheiterte trop allen heroischen Unftrengungen vollständig; bie Englander verloren babei etwa an Bermundeten, Tobten und Bermisten an 1300 Mann. Gefallen waren ber Generalmajor Sir John Campbell, die Dberften Shabforth und Shean; verwundet ber Generalmajor Epre und ber Ingenieur-Dberftlieutenant Tylben. Der alte Bord Raglan aber, ber ohnehin icon fruher burch bie

furchtbaren Angriffe ber britischen Breffe auf bie Buftande ber Armee vor Sebaftopol schwer erschüttert mar; ber selbst unter biesen Buftanben und ber Schwieriafeit bes Rampfes schwer ausgestanden, neuerdings wiederholt an ber Cholera gelitten hatte: Lord Raglan ertrug bie lette Riederlage nicht und ftarb am 28. Juni; auch ber Admiral Lyons, ber am 18. Juni mit ber Flotte tapfer gefampft hatte, hatte bamals feinen Sohn, Capitan Mowbray Lyons, burch eine Ranonentugel verloren. 216 Oberfeldherr wurde Lord Raglan burch General Sim. pfon ersett. Da bamals auch General Brown, ber ben Sturm bes 18. Juni hauptsächlich geführt hatte, nach England heimfehrte, so wurde die englische Armee vor Sebaftopol unter Simpfon's Dbercommando jest geführt: bie Reiterei burch Generalmajor Scarlett, unter dem Oberft hobge die fcmere, Dberft Lord Georg Paget Die leichte Brigade befehligte; bei der Infanterie ftand die erfte Division unter Benerallieutenant Sir Colin Campbell, mit bem Garbebrigabier Generalmajor Lord Rocky und ber hochschottischen Brigabe unter Oberft Cameron, - bie zweite Divifion unter Generalmajor Barnard mit ben Brigadiers Dberft Trob lope und Oberft Lodyer; — Die Dritte Divifion unter bem Generallieutenant Sir R. England mit ben Brigabiers Dberft Barlow und Generalmajor Sir BB. Epre; - bie vierte Division unter bem erft neuerdings eingetroffenen Generallieutenant Sir harry Bentind mit ben Brigadiers Oberft Spencer und Oberft Garrett; — enblich die leichte Division unter bem Generalmajer Sir 28. Cobrington mit ben Brigabiere Dberft van Straubengee und Dberft Shirlen.

Der Miserfolg am 18. Juni hatte nur bie Birfung, ben Gifer ber Allierten ju fteigern. Die Laufgras ben und Angriffswerte ber Belagerer rudten ben ruffichen Schanzen confequent naber; ber gewaltige Ausfall bes Ruffen Read am 16. Aug., ber zu ber Schlacht an ber Efchernaja ("an ber Traftirbrude") führte, murbe burch Frangofen und Sardinier energisch jurudgeworfen; und feit bem 19. Aug. wurde mit 800 Feuerschlunden ein mahrhaft infernalisches Feuer eröffnet, welches endlich bie Rraft ber Ruffen brach. Rachbem am 3. Sept. ber große Kriegsrath ber Generale Beliffter, Riel, Simpson, Jones stattgefunden, erfolgte am 8. Sept. 1855 bet berühmte Bauptfturm auf Sebaftopol; befanntlich vermochten bamale bie Frangofen ben Dalatoff mit Gewalt zu nehmen, - ber Angriff ber Englanber bagegen unter Cobrington und Martham, ber gegen ben Redan gewandt mar, gelang nicht. Alle Tapferfeit ber Englander hatte nicht hindern fonnen, daß fte nicht in bem Innern bes Reban burch verftedte Batterien berart überschüttet wurden, baf fie binnen zwei Stunden an 2400 Mann verloren und ihre Eroberungen wieber raumen mußten. 218 General Colin Campbell mit ben Sochschotten am folgenden Morgen ben Angriff wiederholen wollte, fand er bie Forts von ben Ruffen gesprengt, die bisher eilf Monate lang beschoffene und belagerte Subhalfte von Sebaftopol in Flammen, die Ruffen im Rudjuge über bie Schiffbrude nach ber burch

einen Meeresarm getrennten Norbhalfte ber Stabt, und nach ben öftlichen Gebirgen. Die große Aufgabe mar erfüllt: am 11. Sept. wurde die belagerte Stadt burch Beliffier und Simpson befest.

In England war man über diefen Ausgang bes großen Rampfes wenig erfreut; der britische Rationals ftolz war burch diefes Misgeschick seiner Armee neben bem Erfolge der Frangofen fcwer betroffen und beschämt. Das gab fich, nach ber feit bem letten Winter nur gu natürlichen Braris, wieder durch die schneidendste Kritif der Heeresleitung zu erfennen. Die Tollfühnheit des tapfern Oberften Windham (zu Anfang des Jahres 1870 als Militarcommandant in Canada gestorben), ber vor Allen in ben Redan gebrungen war und bort fo besonbers furchtbare Berlufte erlitten hatte, murbe faum wenis ger hart angefochten, als einst ber tolle Reiterangriff bes Lord Cardigan bei Balaklava; und begreiflicherweise nur mit schweren Bebenken sah die "Times" im Sommer 1857 ben General Windham "of Redan" in ben oftindischen Rrieg ziehen. Simpson felbst sollte burch seine mangel. haften Dispositionen ben Miserfolg des Sturmes verschuldet haben; jedenfalls war er durch die Schlappe vom Redan in England fo unpopular geworben, daß ihm nichts übrig blieb, als feine Entlaffung nachzus fuchen. Er erhielt biefelbe um die Mitte des Monats Rovember; mahrend er nach Hause zurudfehrte, um die militarifche Laufbahn nicht wieder zu betreten, murde ber Oberbefehl über die englische Armee in der Levante bem General Sir &. Cobrington übertragen.

Mit bem Fall Sebaftopole verlor ber levantinische Rrieg seinen großartigen Charafter. Hatte zu Anfang bes Krieges Frankreich die englische Regierung weit an Energie und Feuer übertroffen : jest war das gabe britische Metall in voller Gluth und Rriegsfurie. Bolt und Regierung Englands wollten jest ben Rrieg gegen Rußland möglichst nachdrudlich fortgefest wiffen. Dan hoffte, ben Ruffen in ben pontischen Landschaften und in Transfautafien noch manche vernichtende Schlage beigubringen, welche einerseits das politische Uebergewicht Englands über Rugland vollenden, Rugland auf feinem Wege nach ber Levante unbesiegbare Sinderniffe bereiten, andererfeite aber bas britifche Bolt über bas befchamenbe Gefühl hinwegbringen follten, bei riefenhafter Rraft= anstrengung bisher noch wesentlich nichts erreicht zu haben, mas des alten Ruhmes der englischen Flagge und Fahne wirklich wurdig, den Thaten Bellington's recht ebenburtig war. Daber veranlaste namentlich England bie Uebersegung Omer-Bascha's mit den Osmanen nach bem foldischen Batum (feit Mitte September), um wo-möglich Rars noch vor ben Ruffen ju retten. Und mahrend bei Rertich, mit ber Rordfeite Sebaftopole, mit des Generale Gortschafoff Armee im Innern ber Rrim aus bauernd fleine Scharmugel fortliefen, fo wurden nach Eupatoria bis jum 23. Sept. etwa 20,000 Mann verbundeter Rrieger ju Baffer geführt, - unter ihnen eine ftarte britifche Abtheilung unter dem General Sir Colin Campbell, - die eine Expedition nach dem Innern ber Rrim ausführen follten. Aber bei ber vorgerudten Jahredzeit ift biefelbe bann boch unterblieben. Die wichtigste Waffenthat war noch die durch die Flotte unter Edmund Lyons (ber am 7. Dct. mit Landungs. truppen aus der Bucht von Ramiesch gegen die ruffische Ruftenlinie von Obeffa bis zu dem Oniepr-Liman ausgelaufen war) seit bem 14. Oct. begonnene Beschießung von Rinburn, die am 17. Dct. jur Ergebung Diefer Festung führte. Die Schanzen bes benachbarten Deza fom wurden am folgenden Tage durch die Ruffen felbft ge= fprengt. Reue Berftorungen und Wegnahme großer Rorne vorrathe zu Zeief am asowschen Meere durch die Flottille bes Capitans Sherard Osborne am 5. und 6. Nov., und die schredliche Pulverexplosion zu Inferman am 15. Rov., die auch 250 Englander ruinirte, find nur dro-

nifalisch zu nennen.

Aber, mahrend die britische Armee (bie Mitte October) allmalig bis auf 56,000 Mann gebracht und alle Bortehrungen getroffen wurden, die Maffe ber unter britischem Oberbefehl in ber Levante ftebenben Truppen (mit Ginfchluß eines anglosturfifden Contingents und ber Fremdenlegionen) bis jum Fruhjahre bes Jahres 1856 auf 95,000 Mann (bas rein-britische Heer boch bis auf 70,000 Mann) ju bringen: fo zeigte es fich, baß Franfreich politisch und militarisch mit bem bieber gewonnenen Resultate zufrieden, und nicht geneigt mar, nun noch für speciell englische Intereffen fich ju Schon am 5. Nov. fehrte bie frangofische schlagen. Raifergarbe (20,000 Mann) aus ber Rrim nach Frantreich jurud. Und als erft General Murawieff am 28. Nov. Rars jur Ergebung genothigt und bamit eine ausreichende Entschädigung für bie russische Baffenehre ge-wonnen hatte: ba war (zubem ohnehin ber um Mitte Rovember durch General Canrobert gwischen ben Befts machten und Schweden abgeschloffene Bertrag für bas furchtbar erschöpfte Rufland leicht eine brobenbe Wendung auch in dem hohen Rorben einleiten fonnte) Rufland nicht mehr abgeneigt, fich (16. 3an. 1856) ju einem Frieden auf ber Bafie ju bequemen, die nach bem Fall von Rars die Regierung Defterreichs burch Baul Efterhagy (16. Dec. 1855) in Betereburg porschlagen ließ. Bur Beit der Starkere, tonnte Raifer Ras poleon III. jest fehr leicht burch bie Dacht feines Bortes ben grollenden Lord Balmerfton, ber boch nicht zugleich bie französische Allianz fallen laffen und ben Rrieg mit Rufland fortfepen fonnte, jur Annahme ber neuen Friedensconferengen, refp. des Friedens= congresses bestimmen, die ober ber am 25. Febr. 1856 in Baris eröffnet wurde.

Der pariser Congreß mit ber auffallenden, möglichst oftensibel bargelegten hinneigung ber — gegen Eng-land töbtlich erbitterten Ruffen ju Frankreich; mit feinen Berhandlungen, die von Seiten ber Englander Die Lords Clarendon und Cowley (ber Gefandte in Paris) führten; ber unter bes Raifers Rapoleon III. Aufpicien am 30. Marg 1856 ju Paris abgeschloffene Friede bezeichnete bie neue, junachft bis zu ber Schlacht bei Sabowa und ber Rieberlage bes merifanischen Kaifers thums bauernde, Borberricaft Franfreiche in Gurona.

Die Bebingungen bes Friebens (bie Aufnahme ber Pforte in bas fog. europaifche "Concert", die Garantie ihrer Integritat burch bie bei bem parifer Congres vertreten gewesenen Machte; die neue Stellung ber Rajah in bem osmanischen Reiche; Die Beseitigung bes ruffischen Brostectorats über Die unter osmanischer Suzeranität ftebens ben Donaufürstenthumer; die Entfernung ber ruffischen Grenze von der Donau und die Abtretung eines Theils von Beffarabien; bie Befeitigung ber Sinberniffe ber freien Donauschiffahrt, und bie commerzielle Freistellung und militarifche Reutralifirung bes fcmargen Deeres mit sammt ber Beseitigung militarisch-maritimer Etabliffemente an feinen Ruften und mit fammt ber Erneuerung bes Bertrags von 1841 betreffend die Sperrung der Darbanellen und bes Bosporus für frembe Rriegsschiffe; bie völlige Entwaffnung ber fog. Alande-Infeln) entsprachen in der hauptfache allerdings der Situation und bem bis dahin durch die Baffen Erreichten. Rur daß der Artifel über die militarische Reutralifirung des schwarzen Mee-res gefährliche Dunkelheiten enthielt, Die fehr leicht burch Rußland benupt werden konnten, um die dadurch für die Pforte erzielte Sicherheit vollfommen illusorisch ju machen. Rur daß die eigenthümliche, wesentlich, "dimarische", Auffassung der "Integrität der Türkei und ihrer Garantirung" von Seiten Rußlands die drei Mächte Frankreich, England und Desterreich versanlaßte, unter dem 15. April 1856 noch einen weitern Bertrag zu schließen, welcher (ein bleibendes Denkmal bes Mistrauens Diefer Machte gegen Ruglands oriens talische Politif) noch einmal gang speciell die Unabe bangigfeit und Integritat bes osmanischen Reiches garantirte und jede Berletung der Stipulationen des parifer Friedens vom 30. März 1856 als casus belli be-

Richtsbestoweniger war bas englische Bolf wefentlich verftimmt; in einem Moment, wo bie Armee in Cobrington und Campbell erprobte und beliebte Führer gefunden hatte; wo die Schwanfungen in der Stels lung des Ministerii vollkommen beseitigt, ber friegerische Schwung in vollem Zuge war; wo die ungeheure Rraft biefer Ration fich anschidte, ber ruffischen Weltmacht tobtliche Schlage beizubringen und bie Erinnerungen an Die erften 15 Jahre bieses Jahrhunderts wieder lebendig au machen, - in biefem Moment war man genothigt worden, die Waffen wieder aus der Sand ju legen und biefes Rußland ber Sauptfache nach unbezwungen zu laffen, dem die englischen Interessen in allen Theis len der Welt 19) immer feindseliger gegenüberftanden.

Ramentlich die orientalische Frage war, weber was ben öftlichen, noch was ben westlichen Drient betraf, nicht auch nur im Entfernteften geloft worben. In bem feit bem 31. Jan. eröffneten Parlament gab bann auch ber Friedensschluß zu einigen fehr fturmischen Debatten Beranlaffung; namentlich in den erften brei Bochen bee Mai 1856. Da jeboch bier bie Manchestrier, die Manner bee Friedens um jeden Breis, ferner bie feit ben letten wiener Conferengen entschieden friedlich gestimmten Blieber ber Beeliten fur Balmerfton eintraten, ba auch bie Tories (weber burch innere Einigkeit, noch burch volle Rlarheit über die Rriegsziele und Rriegsmittel) während bes Rrieges nicht gerade bie Stellung gewonnen hatten, die fie ju erfolgreicher Opposition batte befahigen fonnen, fo verlief ber Rampf ohne nennenswerthe Ergebniffe. Dhne bas bas gefammte Cabinet in feiner Stellung durch ben Friedenefchluß wefentlich geftartt ober geschwächt worden mare: jedenfalls hatte Balmerfton jest bie bebeutsame Stellung inne, bie er bann noch eine ganze Reihe von Jahren, bis zum Ende feines Lebens, wie ein moderner Majorbomus, machtiger regierend ale je ein Minifter Englands feit Bitt's Tagen, eingenommen und behauptet hat. Ruf-fell war vorläufig bei ber Ration in die tieffte Ungnabe gefallen; Glabftone (obwol er noch nach feinem Rudtritt von ben Geschäften eine von ihm als Minifter eingeleitete Finangbill burchfeste, welche ben Beitungsftempel aufhob und - Borlauferin ber fpatern Abschaffung ber Papierfteuer - bie Entftehung gablreicher Bennyblatter ermöglichte, Die bamale querft die bemofratischen Parteien mit Bucht gegenüber ben whiggiftis ichen und torpiftischen Zeitungen bei ben Daffen vertraten) mußte, fo gut wie bie übrigen Beellten, feine Friebensliebe und die Fehler ber Kriegeverwaltung unter Lord Aberbeen burch lange Unpopularität bugen; noch unpopularer waren jur Beit Cobben, Bright, überhaupt die Manchestrier und Friedensfreunde (was allerdings die Herren Joseph Sturge und Thomas Har-rep nicht abhielt, im Spatjahre 1856 nach Finnland zu reisen und bort an Ort und Stelle Rachrichten gu fammeln über die burch die britische Flotte unter Rapier und Dundas angerichteten Berftorungen an Privateigenthum, in ber Absicht, burch bas Zusammenwirken wohlwollenber Privatleute in England einige Entschädigung ju veranlaffen). Bon anbern Gegnern ber Regierung hatte gur Beit ber grimmige Abmiral Rapier fich baburch felbft unmöglich gemacht, daß er mit unerhörter Tattlofigfeit fofort nach Abichluß bes Friebens nach Rugland eilte,

bei auf ben Bertrag vom 3. 1825, ber ihnen, ihrer Auslegung gus Gefe, das Recht gab, alle Strome zu befahren, die aus englischem Gebiet fommen und in ben großen Ocean munden. Es fam zu einer blutigen Fehbe, die erst im J. 1839 burch ein neues Ueberseinkommen beendigt wurde. Demnach sollte die Hubsonsbay. Compagnie zwischen 54 du und 58 nordl. Br. sich ungehindert bewegen burfen, bafür aber gehalten sein, zehn Jahre lang den Ruffen alljährlich 2000 Secotterfelle zu zahlen. Sogleich eröffneten die Englander einen neuen Hasen, Tako, nordlich von Sikina (Preuß. Bochenblott. 1855. R. 34. S. 434).

<sup>19)</sup> Bier fei bemerkt, bag biefe Gegnerichaft fich felbft in ben Eiswuften bes fernften Norbamerita geltenb gemacht bat. In ben ungeheuren Lanbichaften norblich von Canaba collibirte bie bort herrichenbe englische Subsonsban-Compagnie mit ber von Sitta aus ben Ruftenftrich bes Beftens im Rorben von 54° 40' norbl. Br. regierenben ruffifch amerifanischen Compagnie. Gin im 3. 1834 geschloffener Bergleich ftellte bas gute Ginvernehmen nur theilweise ber; die Englander hatten an der Mundung des Stifim ober Bellyfluffes in 56° 20' einen Sandelspoften gegründet, — auf einem von den Ruffen beauspruchten Gebiete; fie beriefen fich das

um fich burch Besichtigung ber Bertheibigungswerke von Kronstadt in seinem Glauben an die Unbezwinglichkeit berfelben zu bestärken und von dem ruffifchen Großadmiral gleichsam ein Zeugniß fur die Richtigfeit feiner Behauptungen einzuholen. Die Tories endlich hatten trop aller schneibenden Rritif ber Regierungemaßregeln weber bie Sicherheit noch die Rlarheit und einheitliche Haltung in Sachen der orientalischen Frage und der Kriegführung an ben Tag gelegt, noch befagen fie bie Perfonlichkeiten, Die wenigstens bem Lord Balmerfton die Stellung ale Englande quafi - unentbehrlicher Staatemann bamale

hatten ftreitig machen tonnen.

Die schneibenofte und boswilligfte Rritif englischer und beutscher Rabicalen und Confervativen hat es bem englischen Bolfe damale nicht ausreben fonnen, daß Lord Balmerfton, ben auch die bedeutendften Ta-lente ber unabhängigen Liberalen an Rraft nicht erreichten, bei bem Banferott ber Beeliten England aus ber Mifere herausgeriffen und zu Enbe bes Jahres 1855 Eng. land fo gesteut hatte, bag bas Land fehr wohl befähigt war, noch Jahre lang einen Beltfampf ju beftehen. Es war boch eine Thatfache, bag nach zwei wenig ange-nehmen Sahren bes Uebergangs die Flotte zu einer unerhörten Starte angewachsen war; daß die Armee die Mangel ihres Fundaments überwunden, die richtigen Führer gefunden, in Ausruftung und Bewaffnung fich von Grund aus rehabilitirt hatte. Alles Diefes Durfte man bes neuen Premierminifters Energie mit Recht guschreiben. Und wenn gar Bieles bavon auf die unverwüftliche Bolfefraft tam; wenn ber Reichthum Enge lands fo fest begründet war, daß (wenn auch immerhin ungern) Cornewall Lewis, Palmerfton's treuester Anhänger, nach dem Friedensschlusse auf Bunfch und Drangen bes Bolts und Barlaments ben Blan, ben Bufchlag ju ber Einkommensteuer noch Gin Jahr lang ju erheben, leicht fallen laffen tonnte, und bag vor allen anbern friegführenden Staaten biefes England ben Frieden mit geordneten Finangen und unerschüttertem Gredit erreichte; wenn Englande Induftrie und Sandel fo wenig burch ben Rrieg gelitten hatte, bag vielmehr unter Underem ber Berth feiner Ausfuhr nach Malta und Megypten von etwa 31/2 Millionen Pf. St. im J. 1853 bis auf 9 Millionen im 3. 1855 gestiegen war, — so biente auch bieses, ben Ruhm bieses Cabinets nachmals zu erhöhen. Und so hat Balmerfton, ber eigentlich weber Whig noch Lory war; ber, fo zu fagen, mit vielem Geschick aus bem Berbanbe ber Barteien heraus fich zu einer bomis nirenden Stellung über den namhafteften Barteiführern bes Landes emporgearbeitet hatte, — fo hat er nun Jahre lang eine Art nabezu bictatorischer Gewalt aus-

Allerdings war feine Stellung zu bem Auslande zur Zeit nicht eben leicht. Die gewaltige Kraft, die England zu entwickeln vermochte, war boch eben nicht in brillanten Schlägen jur Ericheinung gefommen; bas militarifche "prestige" Großbritanniens hatte vielmehr feit 1853 auf allen Gebieten des Erdballs rapide abgenommen, um bafür bem neuaufglangenben

Gestirn Rapoleon's III. Plat zu machen. Glanzend waren jur Zeit nur zwei neue Erfolge im fern ften afiatifden Dften: es waren bie neuen Sandelsvertrage, welche - mit Japan ber Abmiral Gir James Stirling ju Rangasaki am 14. Oct. 1854, mit Siam bagegen am 18. April 1855 ju Bangfot ber befannte Freihandler Dr. Bowring (der feit 1849 als britischer Conful zu Ranton fungirte, feit 1854 aber Oberauffeber des englischen Sandels in China und Gouverneur von hongfong geworben mar, und von hier aus die commerziellen Intereffen Englands in China und Hinters indien leitete) geschlossen hatten; der lettere Bertrag war zunächst auf zehn Jahre geschlossen und öffnete (neben andern namhaften Bortheilen) in liberaster Beise den Englandern einen reichen und vielversprechenden Martt. Bahrend aber, und zwar hier nicht ohne Balmerfton's fehr bestimmte Absicht, allmälig nach Abschluß des parifer Friedens ein Busammenftoß mit China fich vorbereitete, judte aus Oftindien und dem perfischen Golfe (f. unten), aus jenem Sindoftan, (aus beffen entlegeneren Diftricten bamale auch die schrecklichften und abstogenoften Rachrichten gekommen waren über die Tortur-Greuel bei ber burch einheimische Beamten beforgten Steuereintreibung, welche unter britischer Hoheit schmahlicherweise noch immer gebulbet worben waren) bas erfte ferne Betterleuch ten jenes entseslichen Ungewitters, welches im folgenden Jahre bie britische Herrschaft in Sindoftan bedroben follte. In Europa aber mar England mit Rugland vorläufig unverfohnlich entzweit; Preußen und Deutschland war burch bie unerhorte moralifche Diehandlung, bie es seit Anfang des Jahres 1855 durch die "Times", bie "Morning-Post", durch viele andere secundare Blätter Englands und im Barlament so oft erfahren hatte, tief entfremdet. So sah sich England in seinen europaischen Allianzen sehr wesentlich angewiesen einerseits auf Desterreich, mit bem es (so lange nicht bie italienische Frage wieber brennend wurde) am meiften sympathisiren fonnte sowol in ber Abneigung gegen Rußland, wie in Behandlung und Auffaffung ber osmanis schen und der Donau-Fragen und Intereffen. Andererfeits aber noch entschiedener auf das faiferliche Frantreich. Die seit ber Revolution bes Jahres 1830 in England festgestellte Politif, womöglich immer am lieb. ften mit Frankreich ju geben, war je st eine unabweisbare Rothwendigfeit geworben. Bur Beit ber mehrfach ichmachere Staat, aber boch wieber fur Rapoleon's III. Politik unentbehrlich, — so stand England geraume Zeit seit dem Arimkriege da. Es war Pal mer ston's Aufgabe und Kunst, die se Stellung festzuhalten: und in der That ist diese Aufgabe mehrere Jahre nicht ohne Geschick gelöst worden. Es galt eben, diese Allianz, die unter Umständen Europa Gesete vorschreiben konnte, in ber Art zu bewahren, bag bie Burbe Englands nicht geschmalert wurde, bag England nicht als ber paffive Theil erschien; bag nicht lediglich die Rachtheile Diefer Alliang auf England fielen, daß Englands Ginfluß bie unrubige Unternehmungeluft und herrschsucht Frankreiche maßige und zugele. Es ift ben brittiden Staatsmannern nicht

leicht geworden, ihre Stellung auf dieser Linie zu erhals ten, - wie benn überhaupt nicht verfannt werben fann, daß Englande Ginfluß nach Außen feit Diefer Beit lange entschieden im Sinken gewesen ift: der indische Rrieg und nachher die neue frangofische Siegesbahn von Montebello nach Billafranca waren beibe nicht febr geeignet, für Englands Machtstellung zu wirfen. Bus nachft aber waren neben ber von Frankreich nicht allzu platonisch erwiderten Liebeswerbung Ruglands um die Gunft ber Tuilerienpolitif, für England befonders hochft beschwerlich die neuen Sandel mit Rordamerifa. Außer der feit 1855 fortgeschleiften Crampton. und Berbungsaffaire (f. oben), knupften fich fog. centralames rifanische Streitigkeiten an den fog. Elanton = Bul= wer-Bertrag vom 19. April 1850. Die Sache war folgende. Das schmale Kestland, welches, die großen Landermaffen von Sud- und Rordamerifa mit einander verbindend, als Wall zwischen dem atlantischen und dem ftillen Ocean fich lagert, ift fur Englands maritime Bo-litif zu allen Zeiten von bem hochsten Werthe gewesen; und seit alter Zeit hat England versucht, hier festen Fuß zu fassen. Die Wichtigkeit Dieser Gebiete wuchs, seitbem auch bas republikanische Rordamerika auf dieselben feine Aufmertfamfeit richtete; im Bufammenhange mit der in ftarken und ausgedehnten Kreisen der Union gepflegten Idee, alles Land bis ju dem Ifthmus von Panama in irgendwelcher Geftalt unter bie Sohbeit von Rordamerika zu bringen, ging consequent die Tenbeng, ben Ginfluß ober Befig europäifcher Staaten in biefen Grenzen möglichft zu verdrängen und zu vernichten. Der naturliche Biberftanb ber englischen Do= litik gegen diese amerikanischen Tendenzen hatte wieder= holt schon zu brobenden Conflicten geführt; für Centrals amerifa wurde es aber wichtig, bag unter dem Eindrucke bes machtigen californischen Aufschwunges und der vielen neuen Plane, um burch einen großen Berfehreweg bie Beltmeere, Die Belttheile, junachft aber Die Ruften Amerifa's im fcmalften Theile Centralamerifa's ein= ander nahe und in Berbindung zu bringen, auf die feit 1849 aus Bafbington erfolgte Anregung am 19. April 1850 jener Clanton Bulmer'iche Bertrag geschloffen wurde (er ist nachher am 30. April 1852 noch durch ben Crampton = Bebfter'fchen Bertrag bestätigt und theilweise erweitert worden), durch den ein solcher eventuell ju ichaffender Beltverfehremeg, namentlich ein großer Ranal, für immer als ein bleibenbes, ungestortes Gut aller cultivirten Rationen gefichert werden follte. In bem erften Artifel Diefes Bertrags hatten fich Amerika und England verpflichtet (indem fie keine ausschließliche Controle über ben zu erwartenden Ranal ausüben wollten), daß feine der beiden contrabirenden Barteien Befestigungen errichten ober unterhalten will, welche folden Ranal beherrschen, wie auch keine in der Nachbarschaft, noch befeten, befestigen, colonisiren, irgendwelche Berrschaft an fich reißen, ober ausüben über Ricaragua, Cofta-Rica, die Mostitofufte, oder irgend einen Theil von Centralamerifa; noch wird irgend einer von ihnen Gebrauch machen von einer Protection, welche fie ge-

mahrt ober gemahren follte, ober von einer Allianz, welche fie hat oder spater haben sollte, - ju bem 3wed, irgend folche Befestigungen ju errichten und ju unterhalten ober zu befegen, zu befestigen und zu colonifiren Nicaragua, Cofta - Rica, Die Modfitofufte ober irgend einen Theil von Centralamerifa, oder barüber Berricaft an sich zu reißen oder auszuuben, noch auch u. f. w.

Mus biefem Artifel nun leitete bie Regierung au Bafbington bas Recht her, von England gu forbern, baß es biefen Bestimmungen eine rud. wirfende Deutung und Rraft geben follte. Amerita forberte, bag bie Englander von ihren gegenwartigen centralamerifanischen Besitzungen raumen follten bas Bebiet zwischen ben Fluffen Sibun und Sarftoon. b. h. das auf den britischen Landkarten als füdlicher Theil von britisch Sonduras verzeichnete Gebiet; daß fie ferner die Colonie Belige, b. i. ben nordlichen Theil bes britischen Sonduras, nur nach ben in ber alten Convention awischen Spanien und England im 3. 1786 feftgeftellten Bedingungen behalten burften; baß England bie unter dem Ramen ber fog. Bai-Infeln begriffene In-felgruppe im Golf von Honduras und namentlich bie Infel Ruattan als Eigenthum des Staates Honduras raumen, und endlich ju Gunften des Staates Ricaragua bas Protectorat über bie fog. Mostitofufte wieber aufgeben follte 20). Die Streitfrage war feit Ende bes

20) Bas biefe Berhaltniffe angeht, fo hatte England feit ber Mitte bes 18. Jahrh. ftets nach bem Befin ber gefammten centralamerifanischen Oftfafte getrachtet, aber feit 1788, refp. 1786 wefentlich nur ben vergleicheweife fleinen Diftrict Belige behauptet, wo für England bas Dahagonpholz gefchlagen werben follte. Auch bie fpatern Bemuhungen Englands hatten an ber Ansfchließung ber Englanber von biefem Festlande und feinen Infeln burch bie Spanier nichts anbern fonnen, bis bann 1821 Cens tralamerika von Spanien absel. Seit dieser Zeit aber Krebte England mit Energie und Ersolg nach dem Besty der sog. Bais Inseln, namentlich nach der Insel Ruattan, welche (schon im 17. Jahrh. Lieblingesit der Fischuster, und seit 1742 viermal vergeblich burch England befest) fich vortrefflich bagu qualificirte, ein centralameritanifches Gibraltar ju werben und von hier aus mit einer Flotte bie Gewaffer ber Antillen ju beherrichen. Rach bem Mislingen ber erften neuen Berfuche hat fpater ber britifche Gous verneur von Belige, Dr. Macbonald, feit 1841 mit Sonduras Streit gefucht, Ruattan und bie andern Bai-Infeln gewaltfam in Befit genommen; Dberft Francourt hat feit 1843 bie neue Ers werbung noch mehr gefichert, bie Infeln mit freigelaffenen Regern bevolfert; Boobhoufe verband am 10. April 1850 bie Infeln mit Belige, am 17. Juli 1852 erhielten fie eine eigene Berwaltung.

In abulicher Beife war bie Mahagony Rieberlaffung Bes lige zwischen bem Rio Sonbo und bem Fluffe Belige (trot ber zuerft vorbehaltenen fpanischen Converanetat und bee Berbote, Reftungen angulegen) febr balb gu einer britifchen Colonie mit Fort und Schleichhandel geworben; und feit dem Untergange ber fpanifchen Berrichaft in Amerita gewannen bie Englanber auch auf Rosten ber Honduraster bas gesammte Uferland (sammt ben zus gehörigen Inseln) von bem Rio Hondo und ber Honoondai im Rose ben bis zu bem Flusse Sarstun und ber Amatiquebai (im Golf von honduras) für ihr Land, welches fie feit bem 17. Sept. 1853 bie Colonie "Britifch = honduras" nennen; ebenfo wird im Rorben bes Rio hondo trop bes Einspruchs ber Ducataner auf pucatanis schiete ruftig Rahagony gefällt.

Bas endlich bie fog. Mostitofufte angeht, so war biefes Ges

biet (bie gesammte atlantische Rufte von Ricaragua und ein Theil

Jahres 1855 von Amerifa unter bem Prafibenten Bierce lebhaft und energisch aufgenommen worden. Die en g. lifche Regierung nun behauptete gegenüber ben ame-rifanischen Bratenfionen lange mit Entschiedenheit, daß die neuen Bertrage toine rudwirfende Rraft haben, fondern nur für die Bufunft gelten konnten. Rach dem Urtheil sachverständiger Diplomaten hatten die Ameris faner nun wenigstens infofern Recht, daß (zumal unter ber Buftimmung ber beiberseitigen Unterhandler Britisch= Sonduras von den Bestimmungen des ersten Artifels in bem Clayton-Bulmer-Bertrage fpeciell ausgenoms men war) ber neue Bertrag in ber Art auch auf bie Begenwart Anwendung fand, daß er bestehen ben Berhaltniffen, die nicht mit jenem erften Artifel bes Clayton Bulmer'ichen Bertrages verträglich find, wenigstens de jure ein Ende zu machen die Tendenz hatte. Diplomatisch wie juristisch geprüft, mußte sich es für Unbefangene leicht ergeben, daß die Amerikaner durchaus fein Recht aufbringen fonnten, um von England bie Zurudführung der Colonie Britisch-Honduras auf die alten Belize-Grenzen zu fordern. Dagegen stand für die Ansprüche auf Ruattan und die Bai-Inseln den Eng-ländern durchaus kein genügendes Recht zur Seite; und wieder für die Grentown-Mostito-Frage (wo bie Crampton - Webster'schen Berabredungen von 1852 fich bisher nicht hatten realifiren laffen) konnte Amerika fich mehr nur auf fein politisches Intereffe, als gerabe auf bie Stipulationen ber Herren Clayton und Bulwer berufen.

Die englisch am erifanisch en Sandel haben fich bann in ber Art entwickelt, wie die Fehden zwischen England und feiner übermächtig gewordenen tropigen amerifanischen Tochter feither immer. In ben Streitige feiten wegen der Werbungen für England auf amerifanischem Gebiet verschaffte fich die Regierung in Bafbing . ton in (vergl. oben) ziemlich fonober Beife Genugthuung. Da es nämlich nicht zu leugnen war, daß ber Gefandte

ber Suboftfufte von Sonburae), - urfprunglich nur vom Rio Ges condibo bis jum Rio Bants, burch bie Englanber aber vom Rio Roman in Honburas bis jur Munbung bes San Juanfluffes aus-gebehnt, — seit 1841 indirect durch England beherrscht. Der oben genannte Commandant von Belize, Oberst Macdonald, hatte am 12. Aug. 1841 die Stadt San Juan del Rorte erobert (fie wurde im 3. 1848 als Grentown neu colonisite) und das Land für ben burch bie Englanber als herrscher und "Konig" bieses Lanbes anerkannten Inbianerhauptling (im 3. 1845 zu Belize als Georg II. gefront) bes Mostitoftammes in Befig genom. men. Da die Englander nun fcmablicherweise auch fur bie nichtenugige flerifale Bartei im Innern ber centralamerifanischen Staaten Bartei ergriffen gegen bie fehr honette liberale, aber auch nationale Bartei biefer Lanber, so wurde England hier immer unpopularer, die Intervention ber Nordamerikaner immer pos pularer. Und weil nun gerabe bie Stadt San Juan bel Rorte (Greptown) die Munbung bes großen San Juan : Fluffes beherricht, burch ben ber gewünschte Ricaragua-Ranal gelegt werben follte, fo brachten es bie Amerifaner in bem Crampton : Bebfier'ichen Bertrag vom 30. April 1852 babin, baß England verfprach, unter Umftanden fowol feine Schutherrichaft über ben fog. Mostitoberrs fcher fallen zu laffen, wie auch bie Stabt San Juan bel Rorte wieber an Dicaragua jurudjugeben. Bis jum 3. 1856 hatten bie Englanber nun aber biefen Bertrag noch nicht ausgeführt.

Englands Mr. Crampton und feine Genoffen, die bris tischen Consuln in Bashington, Rewyork und Cincinnati, ziemlich mit Bewußtsein bie Gefete Amerita's verlett hatten, und daß Crampton's Bemuhungen mehr barauf gerichtet gewesen, seinen Sandlungen einen guten Schein ju geben, ale daß dieselben an sich gesetlich vor dem Gefete Amerifa's hatten gelten fonnen: fo hatte Lord Clarendon unter dem 30. April 1856 eine jur Ausgleichung bestimmte Depefche nach Bafhington geschickt. Dieselbe hatte aber nicht hindern tonnen, daß Brafident Pierce unter bem 28. Mai Dr. Crampton feine Baffe auftellte und jenen brei Confuln bas Erequatur entzog. Das washingtoner Cabinet notificirte biefes ber britischen Staateregierung, indem es, feinen fchroffen Dagregeln dabei wenigstens formell ben möglichst versöhnenden Charafter verleihend, erflarte, daß es durch Clarendon's Des vesche vom 30. April die britische Staatsregierung felbft für völlig gerechtfertigt anfahe, - gegen beren Bertreter aber perfonlich feine Beschwerbe aufrecht halten muffe, und genothigt fei, beren Entfernung ju bewirfen. Gleiche zeitig bevollmächtigte bas Cabinet von Washington feinen Gefandten in London, den Mr. Dallas, zu neuen Berhandlungen in ber centralamerikanischen Frage.

Die Nachricht von Mr. Crampton's Heimsenbung erzeugte in England großen Unwillen und sehr bald lebhafte Unruhe, zumal die mit Palmerston in Berbindung stehende Presse einen friegerischen und provos cirenden Con anschlug und Balmerfton selbst in ber Unterhaussitzung am 13. Juni sich nicht febr friedfertig außerte. Erft ale die Bhige burch Lord Ruffell aussprachen, bag fie nicht Luft hatten, friegerische Demonftrationen gegen Amerita ju unterftuben, gewann bie friedfertige Bartei im Minifterium Die Oberhand. Als die Staatsregierung am 16. Juni im Unterhause erflarte, bag bie biplomatifchen Beziehungen ju Amerifa nicht abgebrochen, bas die centralamerikanischen Unterhandlungen mit Dr. Dallas aufgenommen werden follten, waren bie Bhige, Liberalen, Rabicalen und Manchestrier zufrieden, sodaß die Tories nicht mehr durche bringen konnten, bie den natürlichen Bunsch hegten, mit biefer schäbigen Sache bas Cabinet zu fturzen. Die Sache felbst wurde bann so abzewidelt, bag Claren-bon unter bem 26. Juni 1856 die Depesche bes amerifanischen Staatssecretars Dr. Marcy uber Crampton's Entfernung burch eine Rote an Dr. Dallas beantwortete, bie - nicht fehr gludlich ausgeführt - Crampton und Die drei Confuln in ihrer Haltung ju vertheibigen fuchte, schließlich aber die amerifanische Ohrfeige ruhig acceptiren zu wollen erflarte.

In der centralamerikanischen Frage bagegen hatte Clarendon früher eine ichieberichterliche Ausgleichung als wunschenswerth vorgeschlagen; bie Regierung ju Washington hatte (unter bem 24. Dai) eine solche Entscheidung über die babei in Rebe ftebenben principiellen Fragen abgelehnt, eine folche nur fur die untergeordneten Fragen (3. B. Grengregulirungen) julaffen ju wollen erflart. Clarendon nun hielt in einer Depefche (ebenfalls vom 26. Juni) an Dr. Dallas principiell

allerdings an der bisherigen britischen Auslegung bes Clayton = Bulmer = Bertrages fest, suchte aber im Ginzelnen die Bedeutung des Mostito=Protectorate fo viel als moglich zu verdunnen, hielt scharf nur an dem Besit von Britisch - Sonduras fest, und deutete an, daß England fich wol dazu verftehen konne, unter der Form eines fremden Schiedsspruches Ruattan und die Bai-Inseln zu räumen. Die neuen Verhandlungen nun nahmen einen folchen Gang, daß bei der üblichen fommerlichen Bertagung bes Barlaments (29. Juli) bie englische Regierung bie Hoffnung auf eine gute Berftanbigung aussprechen fonnte. Und in der Mitte Des September 1856 wurden auch die Grundzüge der neuen Verträge zwischen England, Sonduras und Amerika über die Sonduras- und Ricaraguafrage bekannt. Es follte bemgemäß eine Convention gefchloffen werden zwischen England und honburas, welche Ruattan und die Bai-Infeln an Sonduras jurudgabe; außer Erhaltung aller ben Ginwohnern biefer Infeln burch England verliehenen Rechte, follte Sonduras fich verpflichten, die Infeln nicht zu befestigen, noch auch die Souveranetat über biefelben irgend einer andern Dacht abzutreten. Gine zweite Convention zwischen England und Honduras follte die Grenze anerkennen, welche honduras gegen bas Dosfitoland in Anspruch nahm; die Colonie Britisch-Sonburas follte in ihren bisherigen Berhaltniffen verbleiben, nur die Grenzen bestimmt festgestellt werben. Endlich hatten fich Clarendon und Dallas verständigt über einen Borschlag, ber ben Staaten Nicaragua und Costa Rica zur Annahme empfohlen werden follte; er ging in der Haupt-fache dahin, daß die Stadt San Juan del Rorte oder Greptown ein Freihafen und eine freie Stadt unter ber nominellen Couveranetat von Ricaragua werben follte.

In dieser Richtung haben sich dann auch die cens tralamerifanischen Dinge weiter entwidelt. Thronrede, mit welcher am 3. Febr. 1857 bas Barlament wieder eröffnet wurde, sprach sich über ben Stand ber Unterhandlungen mit Dallas und honduras fehr autrauenevoll aus. Und mahrend Lord Rapier bamals als neuer britischer Gefandter nach Washington geschickt wurde, hoffte man allerdings die centralamerifanischen Wirren noch rascher abwideln zu können, als es nachher geschah. Die durch Clarendon und Dallas verabredeten Stipulationen fanden boch — namentlich englischerseits - noch mancherlei Anstand und Schwierigkeiten, die nachher Lord Rapier nur mit Muhe ju überwinden bemuht war. Darüber war in Bashington im Frühjahre 1857 bas Scepter in die Bande bes "bemofratischen" Brafibenten Buchanan übergegangen, ber, wie feine Bartei damals überhaupt, mit Borliebe die "friedliche und naturwuchfige" Ausbreitung des nordamerifanischen Elements und feiner Dacht bis zu bem ifthmischen Gus ben Amerita's begunftigte, und bem - in einer Beit, wo namentlich Nicaragua mehr und mehr mit amerikas mischen Ansiedlern und Abenteurern fich füllte - sehr wenig baran gelegen war, burch einen (bann boch auch Die Ausbreitung der nordamerifanischen Macht eindams menden) neuen Bertrag für Centralamerifa und beffen A. Guepfl. b. B. u. R. Grite Section. XCII.

fluffige Zustande neue, fest regulirte Berhaltniffe zu ichaf-Er hatte auch das Bergnugen zu feben, daß bis jum Frühjahr 1858 ber Staat Nicaragua (tem bie burch England mit Gelb und Baffen indirect unterftühten lästigen Grenznachbarn in Cofta Rica bas rechte Ufer des San Juan-Flusses abgenommen hatten) sich der Regierung von Washington völlig in die Arme warf; in ber letten Salfte des Jahres 1857 murbe burch ben nicaraguanischen Gefandten Priffari in Washington bereits der Freundschaftevertrag abgeschloffen, welcher den Nordamerifanern bas wichtigfte Stud von Centralamerifa in die Sande gab, indem er ihnen die Beschützung ber Transitroute burch Ricaragua von Greptown bis zu ben Hafen bes stillen Oceans übertrug. Da weiterhin Englands Intereffen burch ben oftindischen, bann burch ben italienischen Krieg möglichst starf in Anspruch genommen wurden, so kam in der That erft am 28. Nov. 1859 ber Bes trag ju Stande, ber unter ben früher flipulirten Bedingungen Ruattan und bie andern Bai-Infeln an Sonduras jurudgab; balb nachher (28. Jan. 1860) wurde bann enblich auch ber Bertrag geschloffen, burch welchen die Dosfitofufte und Grentown an Ricaragua überlaffen, Greytown zugleich den Schiffen aller Rationen geöffnet wurde.

Die von dem britischen Publicum und Breffe wesentlich gebilligte Rachgiebigkeit gegen Norbamerika hatte einen doppelten Grund. Speciell für Centrals amerita kam der Umstand in Betracht, daß man nach ber mehr und mehr fich ausbreitenden Ueberzeugung burch die Emancipation ber Stlaven die englischen Antillen und Jamaica rettunges und hoffnungelos ruinirt hatte, daß biefe Gegenden für England, — welches feine über-feeische Macht und Bedeutung jest auf Sudafrifa, Dftindien, Australien und China stütte, — wesentlich werthlos geworden waren, und daß bamit auch die Beherrschung bes Antillenmeeres fur England nicht mehr bie Bebeutung hatte, wie noch breißig Jahre früher. Aber bie allgemeinen Grunde, die England immer und immer (auch unter Balmerfton's anderweit fo oft fo rudfichtelos breiften und brutalifirenden Regierung) vor jedem ernften Conflict mit Nordamerifa gurudweichen ließen (und heute wieder lassen), und zwar auch bann, wenn England bas sonnenflarfte Recht auf feiner Seite hatte, — find wefentlich biefe. Es ift wol mahr: die militarische Macht ber Union ftand damals noch immer weit hinter ber britischen gurud, und felbft bie Flotte ber Rordameritaner war mit ber britischen nicht entfernt zu vergleichen. Aber es war ausgemacht, bag nicht blos im Falle eines Krieges Amerika ben Englandern ben gabeften und ausgiebigften Widerftand hatte leiften fonnen. sondern daß die Union auch dem großbritannischen Reiche den furchtbarften Schaden thun fonnte. Ginerseits fonnte (und fann) Amerika burch Legionen von Raperschiffen bem britischen Sandel die fcwerften Bunben fclagen. Beiter aber ftand und fteht England gerade mit der Union unter allen Machten ber Belt im innigften commerziellen und industriellen Busammenhange. Großbris tanniens Sandel mit Nordamerifa durfte an Ausbelinung und Bichtigfeit fo giemlich bem Umfang und Betrag

ber englischen Sandelsverbindungen mit sammtlichen übris gen Staaten ber Erbe (die britifchen Colonien naturlich ausgenommen) gleichkommen. Ramentlich aber waren andauernd für England unentbehrlich die Dillionen Centner der in den Substaaten der Union maffenhaft producirten Baumwolle, durch welche die ju riefenhafter Ausdehnung gebiehene englische Kattun-Induftrie gefüttert und im Gange erhalten wurden. Ein Stillftand diefer Industrie mußte fofort die Donnerstimme der Manchestrier gegen die Regierung erschallen laffen; mehr aber, baburch fonnten fofort hunderttaufende von Arbeis tern broblos gemacht, schreckliche Hungerkrifen erzeugt, und weiter bei ber complicirten Ratur bes Gelbmarftes eine ausgebehnte finanzielle und commerzielle Rataftrophe veranlaßt werden; eine troftlose Perspective für einen übervölserten Fabrisstaat, in dessen Schooke sich bei jeder ernsten politischen Krisis sofort gefährliche sociale Stürme regen. Aber außer dieser, an sich schon und für sich allein schon, die eventuell entschlossene Stellung und Haltung Englands gegenüber der Union lähmenden Baumwollens frage, so waren auch die meiften der andern geschäftslichen Beziehungen beider Lander so geartet, um bei jedem Rriege zwischen biefen großen Scemachten gerade England in ben ichwereren Rachtheil ju bringen. Englifches Rapital hatte fich maffenhaft nach den Bereinigten Staaten gewendet, um bort in öffentlichen und privaten Unternehmungen aller Art eine einträgliche, wenn auch nicht gerabe immer fichere Berwendung ju finden. Gin Rrieg mit Amerika mußte - außer dem Aufhören bes ungeheuren Absabes englischer Fabrikate nach Amerika — für jahllofe englische Unterthanen ben ganzen oder theilweisen Berluft ihrer in Amerika angelegten Kapitalien zur Folge haben. Diefe schwer empfundene commerzielle Abhangigfeit Großbritanniens von Amerifa hat fehr bestimmend auf die Saltung der londoner Regierung gegen das Cabinet von Bashington eingewirft. England mußte sich also im 3. 1856 wirklich tief vor ben Dantees bemuthigen, mußte ben in ber Krim ohnehin nicht gerabe gebobenen Rimbus feiner Macht bamals noch mehr verbleichen laffen. Es empfand gerade in diefem Jahre wieber, wie fehr die wachsende Dacht Umerifa's auch Die freie politische Action ber englischen Regierung beeintrachtigt; die ruffenfreundliche Haltung ber Union mahrend bes levantinischen Rrieges hatte von Reuem den britischen Staatsmannern gezeigt, wie Amerifa die Engs lander bei jeder schweren europaischen Berwickelung ju fchabigen, ihre Berlegenheiten auszunugen ftete nur allau bereit fein werbe. Gerade im 3. 1856 hat bann bie läftige ameritanische Berwidelung offenbar ftart dahin gewirft, bag England, ohnehin ichon (f. unten) im Begriff, mit China und Perfien ein febr ernftes Wort au reben, in ben Rachweben bes levantinischen Rrieges und bes parifer Friedenscongreffes eine vergleichsweise fo matte Rolle gespielt hat.

Zwei Punkte waren es, über welche bald nach Abs folug bes parifer Margfriedens neuer 3mift entftand: einmal die Schwierigkeit, die neue Grenglinie zwischen Beffgrabien und der Moldau in einer der Turkei und

Rußland gleichmäßig genehmen Beise festzustellen, andererseits die Frage der neuen Organisation ber nunmehr ben Ruffen entzogenen rumanischen Donaufürstens thumer. Namentlich der lettere Bunft, der ja beute noch immer eine der "Zundhölzchen" (um mit Balmerfton zu reben) ausmacht, die leicht einmal ganz Europa in Brand fteden tonnen, - verschob die Stellung ber vaciscirenden Dachte in feltsamer Beife. Die nationalen Bunfche und Intereffen ber Rumanen liefen ftete auf eine unmittelbare Bereinigung der Walachei mit der Moldau; die Pforte, in solchen nationalen Fragen immer unbesonnen und zur Unzeit hartnäckig, wollte bavon aber burchaus nichts wiffen. Dagegen intereffirten fic Frankreich, Sardinien und, sowol der neuen Deferent gegen Frankreich wie seiner schlauen alterprobtem levantinischen Politik sehr entsprechend, Rußland fehr bestimmt für die Union der Fürstenthumer. Desterreich (bamals confequent gegen alle nationalen Bestrebungen folcher Rachbarvolfer gestimmt, die Stammesgenoffen unter dem Doppelabler hatten) ftand naturlich jur Pforte. England aber, Unfangs mehr ber frangofischen 3bee jugewandt, naherte fich auch in biefer Frage allmalig mehr ben in Stambul und Bien festgehaltenen Unfichten, je mehr Franfreich (nunmehr ben britifchen Staatsmannern wiederholt in fleiner Munge es heimzahlend, daß fie mabrend des levantinischen Krieges von einer "Revision ber Rarte Europa's" burchaus nichts hatten wiffen wollen) den Ruffen und beren Suldigungen entgegentam. Go wenig sympathisch seit 1848 und 1849 bas Berhaltniß zwischen Balmerfton und Bien gewesen war; fo wenig wahrend bes levantinischen Krieges bie Beziehungen zwischen Wien und England die Innigfeit angenommen hatte, wie zwischen Wien und den Tuilerien: nach dem Congreß wurden doch die Beziehungen zwischen Wien und London wesentlich enge und vertraute. Babrend nun die rumanische Sache nur langfam fich ente widelte, und junachft die Pforte thatfachlich mit ihren Ansichten bas Feld behauptete: fo entwickelten fich über die Ausführung der neuen (bei dem Congreß ohne genaue geographische Sachfunde bestimmten) beffarabis schen Grenze so viele Differenzen, daß endlich (19. Sept.) Die russische Regierung mit der Ibee hervortrat, Diese Sache, überhaupt die in der Schwebe gebliebenen Fragen, auf neuen Conferenzen zu schlichten. Franfreich mar fehr bereit dazu; die englische Regierung aber, einerfeite burch die fich einleitende scharfe Spannung mit Ruglands afiatischem Bafallenftaate Perfien Schwer gereist, andererseits fehr wenig geneigt, um Rußlands willen die für die europäischen Buftande nicht unbedenfliche Reis gung der neuen frangofifchen Regierung zu parifer Con-ferenzen und Congressen, die leicht alle möglichen "Fragen" vor Franfreiche Forum gieben fonnten, ju begunftigen, — widerstrebte lange genug, — inmitten ber Berlegenheit, feinen Grund ju finden, um ohne Berletung des befreundeten Berrichers von Franfreich nicht zu wills fahren. In der That nur erst nach langerem Biderftreben (ja felbst nach langerem, ben Friedensbestime mungen widersprechendem, drobendem Berweilen britischer - 451

Rriegeschiffe im schwarzen Mecre), und um bie Beziehungen zu ben Tuilerien nicht ernftlich zu truben, entschloß sich England endlich — nachdem schon der Kampf um die Stimmung ber Pforte, die England und Defterreich jundchft fehr gern noch in bem schwarzen Deere und in Rumanien beließ, und noch mehr ber Kampf zwischen den französischen und den wiener und londoner Journalen schon langst entbrannt war, — mit Anfang December bes Jahres 1856 bagu, auf bie parifer Rache conferenzen sich einzulassen. Balmerfton's verschämte Satelliten in ben Journalen ber hauptstadt schwindelten bem Publicum naturlich wieder die alten Albernheiten por von dem continentalen Ginfluffe, der (durch Bring Albert) ben "wahrhaft englischen" Staatsmann brude. Die Arbeiten diefer Nach conferenz zu Paris begannen ernsthaft mit bem 29. Dec. 1856. Da sie nur auf fehr wenige Bunfte fich beschranften, so fonnte bereits am 6. Jan. 1857 das Schlufprotofoll unterzeichnet werben. England hatte wirflich ben Triumph, Rufland einigermaßen zu bemuthigen, indem die Majoritat ber Conferenzmächte Rußland veranlaßte, die in dem pariser Frieden übersehene, nicht unwichtige sog. Schlangeninsel (an der Donaumundung), die Rufland jur Zeit noch beanspruchte, ber Pforte direct jurudjugeben (wie das Donau Delta überhaupt) und ferner an der neuen Moldaugrenze die Stadte Bolgrad und Tobeh ber Moldan ju überlaffen. Dafür behielt Rufland auf dem rechten Ufer des Fluffes Palput die Stadt Romrat mit einem Gebiete von etwa 330 DBerften. Bis jum 30. Marz 1857 follten die Grengen bann überall berichtigt, Defterreichs Truppen aus Rumanien, Englands Flotte aus bem schwarzen Meere jurudgezogen fein.

Wie das Jahr 1856 überhaupt der Diplomatie Englands feine nennenswerthen Lorbeeren gebracht hatte, so war auch ein mehr secundarer diplomatischer Feldzug in diefem Jahre wesentlich im Sande verlaufen. Bahrend des Krimfrieges hatte der feit Gladstone's lites rarischem Kriege (f. oben) und durch die Dishandlung feiner politischen Gefangenen ben Englandern befonders verhaßte König Kerdinand von Reapel den Westmächten wiederholt (namentlich auch durch Ausfuhrverbote) feine Abneigung befundet; andererseits hatte er boch wieber mahrend des Krieges die Rotirung einer russischen Anleibe an ber Borfe von Reapel nicht zugelaffen. Run hatte der fardinische Bevollmächtigte bei dem parifer Friebenscongreß im Mary 1856, der berühmte Graf Cas pour, im Sinne seiner italienischen Bolitif die traurigen Buftanbe in ben meiften Staaten ber italienischen Salbinsel por das europäische Forum gebracht. Und Eng. land war fehr gewillt, mit ftartem Rachdrud bie farbinischen Forderungen in Betreff der innern Politik der italienischen Staaten ju unterftugen. Rach bem Congreß wunschte England, - immer im Sinne ber alten liberal-tenbengios gefarbten Ginmifchungspolitif Balmerfton's, bie dabei jugleich immer die Gefahr einer möglichen Bedrohung des Friedens durch die italienische Dieregierung als Motiv folder Einmischung an die Spite ftellte, folden Forderungen Rachbrud zu geben. Diefer Rache

brud blieb aber aus, weil England nicht ohne Frankreich agiren wollte, Frankreich aber bamals noch fein Intereffe hatte, aus bem "Schmerzensschrei" Staliens politisches Rapital zu machen. Go geschah es benn, baß beibe Bestmächte allerdings im Laufe bes Sommers 1856 in allgemeinen Ausbruden von dem neapolita= nifchen Gouvernement ben Erlaß einer Amneftie und bie Reform ber Juftizverfassung forberten, indem fie zwar formell "die Absicht einer Ginmischung" abwiefen, bafür aber bas "Gesammt-Interesse" von Europa geltend machten, welches ben Westmachten bas Recht gebe, vor einer Gefahr ju warnen, die aus ber gegenwartigen Lage Reapels und Siciliens fehr leicht junachft fur bas übrige Stalien hervorgeben fonne. Die erften Borftellungen dieser Art wurden Ende Mai 1856 in Reapel gemacht; Reapel antwortete unter bem 30. Juni rund ablehnend, und fo schroff und abstoßend als möglich. Da baburch nicht blos England, fonbern auch bas in biefer Sache bamale viel milder auftretende Frankreich fcwer verlett wurde, fo beeilte fich Defterreich, bem biefe neuen italienischen Birrniffe begreiflicherweise möglichft widerwartig waren, — hierdurch besorgt gemacht, seinen Einfluß in Reapel geltend zu machen, um eine Re-bressur der von den Bestmächten in der brusquen Sprache jeuer Depesche gesundenen Beleidigung zu er-wirken. Dem sügte sich der König Ferdinand in so weit, daß sein Minister unter dem 26. Aug. eine beschwichs tigende Rote schried; in der Sache selben das Annersungent foll dei seiner Mischaume geben. Die Rese Gouvernement fest bei feiner Ablehnung fteben. Die Beftmachte waren aber feineswegs blos mit ber Aenberung ber Tonart zufrieden; namentlich auf Englande Betrieb wurden in einem Ultimatum die früheren Forberungen wiederholt, und fur ben Fall ber Ablehnung mit Abbruch der diplomatischen Beziehungen und mit einer Flottenbemonstration gebroht. Da nun Reapel nicht nachgab, fo wurden gegen Ende October die Gefandten ber Beftmachte aus der Hauptstadt des Konige Ferdinand guradgezogen, die Flotten zu Toulon und Malta zum Schut der westmächtlichen Unterthanen in Reapel bestimmt. Da jedoch in eben Diefer Zeit die neue levantinische Frage England und Frankreich einigermaßen in Spannung gebracht und (f. oben) England bicht an die Seite Defterreichs geführt hatte: fo gerieth bie neapolitanifche Frage unter bem großen garm anderer wichtigerer Angelegenheiten allmalig in Bergeffenheit; wie nicht minder bie Spannung Englands mit Toscana, mit bem man beiläufig in London feit 1853 wegen der schmachvollen fanatischen Dishandlung ber Madiai's mit Recht ebenso grollte, wie man ben feit 1850 energisch geführten Rampf der fardinischen Regierung gegen die papistische Rirche und den Ultramontanismus mit farfen Sympathien begleitete.

Bahrend auch in Reapel England im J. 1856 te in e Erfolge erreichte, vielmehr fehr wesentlich durch seine Einmischung in die innern Berhaltnisse biefes Landes bem neuen ruffischen Staatskanzler Fürst Gortschaftoff eine schöne Gelegenheit bot, in seinem berühmten Rundschreiben vom September 1856 das Berfahren ber

Westmächte gegen Neapel wie gegen Griechenland (beffen Occupation burch die Truppen ber Westmachte erft mit bem 27. Febr. 1857 aufhörte) mit beißenber Ironie zu ffizziren, — war bei dem parifer Frieden und in weitern, daran fich fnupfenden Berhandlungen wenigstens der moralische Erfolg über alte und grausame Barbarei gewonnen worden, daß auch England fich bagu verstanden hatte, ber Privatkaperei zu entsagen und namentlich die neuen, zuerst während des Arimfrieges (f. oben) mit Frankreich vereinbarten (wenn auch immerhin noch unvollfommenen) milderen Grundfage über bie Rechte der neutralen Flaggen auch für die Zukunft ("frei Schiff, frei Gut") allgemein anzuerkennen.

Soust bot auch die parlamentarische Campagne bes Jahres 1856 wenig Erfreuliches fur bie englifde Regierung bar. Es find in biefer Sesfion nur wenige nennenswerthe Reformen durchgeführt worden; und na-mentlich ber Umftand konnte Bebenten erregen, daß Balmerston gegen die Linke seiner Anhanger mehrfach nur mit Hilse ber Tories die Mehrheit im Unterhause behauptete. Hier war namentlich bemerkenswerth ber Berfuch ber Regierung, bas Dberhaus (wie viele Bublicisten empfehlen, die außerdem nur noch die Abftellung ber Vota im Dberhause burch Stellvertretung wünschen) allmälig zu reformiren durch Ernennung von Bairs auf Lebenszeit. Bu Anfang bes Marg nam-lich beschloß bas Oberhaus mit großer Majorität, baß ber Baronet Barter, ben bie Konigin jum Bair von Wensleydalc auf Lebenszeit erhoben hatte, nicht berechtigt fei, auf Grund biefes Titels im Saufe ber Lords feinen Sip einzunehmen. Run machte die Regierung freilich fpater den Lord Wensleydale jum erblichen Bair. Aber im Juli brachten ihr die Whige unter Ruffell eine Rieberlage bei (mabrend viele Tories fur bie Regierung ftimmten), indem fie ben Gefegentwurf über bas Recht ber Krone, vier Richter als Lords auf Lebenszeit in bas Dberhaus ju fegen, jum Sturge brachten.

Dieje und andere Riederlagen erlitt bas Cabinet Palmerfton jedoch lange, ohne fich in feinem Beftand ernstlich bedroht zu feben. Die Opposition war eben gar ju fehr zerfpalten, um baran benten zu konnen, ohne Weiteres ein neues Cabinet bilben zu follen. Sie vermied baber, Rrifen berbeiguführen, von benen man vermuthen fonnte, daß Balmerfton ihnen durch Auflösung bes Barlaments die Spige bieten murbe, für welche namentlich die Tories nicht fichere Chancen genug zu haben glaubten, um darauf bin den Sturz bes Cabinets zu unternehmen. Dieses anderte sich endlich mit bem Frühjahre 1857, und zwar auf Grund ber neuen Conflicte Englands in dem öftlichen Asien, die seitbem mehrere Jahre lang bas Sauptintereffe in ber Beschichte bes großbritannischen Reiches bilben.

Die chinefischen Behorden hatten die Bebingungen des im 3. 1842 (f. oben) zu Ranking gefchloffenen Friedens ftete nur unvollfommen erfullt. Ramentlich hatte England (mahrend Amerifa Bollbefchwerden führte, Frankreich über vertragewidrige scheußliche Diehandlung von Ratholifen zu flagen hatte) über die

mangelhafte Deffnung ber Stadt Ranton für ben Sanbel und über die vertragswidrige Behandlung seiner hohern Beamten fich zu beschweren. Die hochmuthigen Kan-tonesen selbst verhinderten die Deffnung ihrer innern Stadt fur Die Fremben; die faiferlichen Behorben fonnten ober wollten die Buniche ber Englander nicht vollständig erfüllen, gefielen fich eher in beständigen läftigen Berres reien und Rörgeleien. Alle bei weiteren Unterhandlungen für die endliche Deffnung von Ranton burch die Eng= lander gemährten Friften blieben erfolglos; die Rachficht ber Briten galt eben als Schmache. Und als nun ber feit dem Jahre 1849 (s. oben) als Consul in Kanton mit Energie thatig gewesene Dr. Bowring nach seiner Ernennung zum Oberstatthalter in Hongkong, im 3. 1854 von der chinesischen Staatsregierung das Recht ber Eröffnung Rantons energisch forberte, murbe er, biesmal burch ben schlauen, umfichtigen, thatigen und unbeugsamen chinefischen Oberftatthalter Deh ju Rans ton, — ebenso bestimmt abgewiesen, wie im 3. 1850 fein Borganger Bonham.

Als nun ber Krieg mit Rugland im Darg 1856 ju Ende gegangen war, befchloß die englische Regierung im Ginverftandniß mit Franfreich, welches ebenfalls Schiffe und Truppen nach China schiden wollte, burch ftarte Demonstrationen, eventuell burch Baffen-gewalt, die Aussuhrung und Revision der Bertrage mit China ju erzwingen. Roch aber waren die nothigen Borfehrungen nicht getroffen; auch befand fich ju Hong kong erft eine schwache Schiffs und Truppenmacht ber Englander, ale ichon ein unseliger 3mifchens fall mit Einem Schlage einen graufamen Krieg entzunbete. Die dinefische Lorcha (eine Art einheimischer, nach portugiefifcher Art gebauter Schiffe) "Arrow", Gigenthum bes Chinesen Su-Asing, für welche bas banische Haus John Burd u. Comp. die nothigen Papiere erlangt hatte, um sie als "englisches Schiff" einregistriren zu lassen, war den Chinesen verdächtig geworden, weil ihre wilde Bemannung ihnen ale Rauber und Schmuggler galten. Run waren die englischen Papiere Diefes Schiffes am 27. Sept. 1855 auf Gin Jahr ausgestellt worden. Sie waren abgelaufen und noch nicht erneuert, als am 8. Oct. 1856 die chinesischen Behörden Rantons diese Lorcha mit 12 Mann Befatung wegnehmen ließen; fie hielten bas Schiff nicht mehr fur ein britifches. Andere fab bas englische Confulat ju Ranton Die Sache an. Dan nahm hier einfach an, die "Arrow" sei ein regelmäßig einregistrirtes britisches Fahrzeug gewesen; burch die Wegführung der Mannschaft aber hätten die Chinesen bas Recht des Confuls, über britische Unterthanen felbständig ju richten und ju entscheiben, verlett, und mußten nun jebe gewunschte Genugthuung leiften. Conful Partes verlangte baber bie öffentliche feierliche Ueberfendung ber gefangenen dinefifden Matrofen und eine formliche Erflarung bes Dberftatthalters Deb, daß funftig ein abnlicher Bruch der Bertrage nie mehr ftattfinden werbe. Die Art, wie nun Deh biefe Forberungen ju erfüllen gedachte, genügte bem britischen Conful nun burchaus nicht; er forderte die unbedingte Erfullung feines Bes

gehrens und namentlich die öffentliche Burudführung jener Matrofen burch die dinesischen Behörden auf ihr Schiff. Enblich (21. Oct. 1856) wurde von Seiten der enge lisch en Behörden in China der dinesischen Regierung in Ranton das Anfinnen gestellt, binnen 24 Stunden sich über Annahme des britischen Ultimatums zu entscheiden: eine Ablehnung sollte mit Gewalt gestraft werden. Da auch dieser Schritt ohne Erfolg blieb, so erhielt der Admiral Sir Michael Senmour (derselbe, der unter Rapier und Dundas in der Oftsee gefochten hatte und neuerdings jum Dberbefehlshaber ber britischen Flotten-ftation in Indien und China ernannt war) am 22. Oct. den Befehl, mit seiner Florte die Unnahme jenes Ultimatume ju erzwingen. Sofort begannen die fremben Raufleute und Diffionare, ihre Sabe und Familien nach Hongkong zu flüchten. Sepmour aber eroberte am 23. Oct. ohne Dube die vier Caftelle an der Barrière gur Einfahrt in ben Safen von Kanton. Offenbar auf böhern Befehl räumten die dinesischen Truppen auch die Schanzen an der innern oder Macao-Durchfahrt. Als aber bie Englander nun weiter vordrangen, die Straßen in der Rabe der Factoreien befegten und Gebaude und Bruden abzubrechen begannen, da erhob fich das wüthende Bolk der Stadt, freilich nur um sosort durch das englische Gewehrfeuer aus einander getrieben zu werden. So wurde bann die Gaffe Teulantei hinter den europäischen Factoreien strategisch besett, die benachbarten Infeln ebenfalls occupirt, Batterien aufgepflangt, burch bie (28. Dct.) ber Balaft bes Statthalters Deh befchoffen wurde; von hier aus breitete fich bald ein großer Brand aus. Am 29. Oct. führte Seymour felbft mit 400 Mann einen Sturm aus auf die innere Stadt Ranton, brachte ben Chinefen fcmere Berlufte bei, eroberte Deh's Balaft, welcher von den Englandern in Civil wie in Uniform geplundert wurde. Die flucht ber Einwohner aus ber Stadt war in vollem Gange.

Bowring und Seymour hatten gehofft, durch ihre energische Rote, wenigstens aber durch die erften friegerifden Unternehmungen gegen Ranton Deh's Trop ju brechen; fic murden bald inne, daß Deh perfonlich ebenfo gabe und hartnädig war, wie bas gegen die Fremden in der Hauptstadt Befing angenommene System der faiferlichen Centralregierung überhaupt. Wohl trat Deh am 30. Oct. mit ben Briten in Unterhandlungen; aber bie Forderung Seymour's, jest endlich den Fremden den friedlichen Zutritt in das innere Kanton zu gestatten, lehnte er hartnädig ab. So begann das Bombardes ment ber Stadt am 3. Rov. von Reuem mit verftarfter Beftigfeit, und wurde am 4. Nov. fortgefest. Dadurch ift furchtbares Elend veranlaßt worden; nicht nur bie Chinefen hatten burch Brand und Plunberung enorme Berlufte erlitten, auch die Fremden hatten ichon jest fowol durch Brande in dinesischen Lagerhausern wie durch Suspendirung ihrer großen Ausstande bei dinesischen Raufleuten namhafte Summen verloren. Auch viele lites rarische Schate gingen verloren.

Run hatten zu allem Unheil Bowring und Seys mour nicht die nothigen Machtmittel gur Sand, um ben

gaben Widerstand ber Chinesen durch neue imponirende Schläge sofort zu brechen und den Krieg schnell zu beendigen. Die indische Regierung in Calcutta wollte ohne vorgängige Genehmigung feitens des londoner Cabinete die Bitte Bowring's, ein heer nach Ranton zu schiden, nicht erfüllen. Und nun führte Deh den Rrieg auf dine fifthe Beife; b. b. zuerft feste er burch Proclamation vom 5. Nov. an die Kantonesen einen Preis von 130 Dollars auf jeden Ropf eines der englischen "Barbaren"! Damit war natürlich allen Schurken und Banditen ber Weg gezeigt zu einem Mords und Rauberstriege gegen die Englander, und zwar zu einem Rampfe ber greulichsten Art. Die Schlage bes Abmirals Seymour nun mit feiner immerhin ichwachen Dacht trafen tropbem bemnachst vernichtend (6. Rov.) eine dinesische Rrieges flotte bei Ranton; bann wurden die dinefischen eroberten Schangen gerftort; weiter murben, gewöhnlich mit schredlichen Berluften an Menschen für bie Chinesen. feit dem 11. Nov. mehrere benachbarte Seefestungen, namentlich Sub-Wantong, Nord-Wantong, Anonghai, Tichuenpi, und andere Bunfte bombarbirt und erobert, während bald nachher bie Feindseligfeiten ber Chinefen gegen ein ameritanisches Schiff (ameritanische Civiliften hatten allerdings mit ben Englandern in Ranton geplundert) auch die Feindschaft der Amerikaner gegen China mobil machten. Am 4. Dec. aber eroberte Sepmour die mit dem feltsamen Ramen "französkiche Thors beit" bezeichnete, ftark besestigte Halbinsel bei Kanton. Trosdem war die hinesische Regierung sest entschlossen, ben Krieg mit Ausbauer fortzuseten. Da sie mit den Wassen nichts vermochten, so halfen sich die Ehinsen, indem fie (14. Dec.) die fremden Factoreien in Ranton heimlich in Brand ftedten und baburch furchtbare Geldverlufte herbeiführten. Und ale feit bem 10. 3an. 1857 Seymour Kanton und beffen Umgegend völlig raumte und seine Dacht vorläufig ju Songfong sammelte, folge ten in diesen schuplosen Gegenben Morbthaten genug gegen mehrlofe Europaer.

Da nun Bowring außerdem in schlimmer Berfennung des dinefischen Charafters nicht blos burch andere dinefische Brovinzialbeamten mit dem Sofe zu Befing anzufnupfen suchte, fondern fogar an Deh felbft und beffen Mandarinen gegen 72 gefangene Biraten jur Sinrichtung auslieferte: fo hielten Die Chinefen Die Englander wirklich für gebrochen und gedemuthigt. Da ohnehin die Zerftörung des halben Ranton neuen, ba von früherher die feit 1842 eingetretene Einniftung ber Englander in den dinefischen Ruftenhandel, die Betheiligung vieler Abendlander bei dem Aufftande ber Tais ping, die Greuel des Ruli-Sandels, die öftere Dishandlung von Chinesen in Australien und Californien vielen alten haß gegen die Europäer gefaet hatte: fo brohte ber Krieg ein mahrer Bolfsfrieg gegen die Frems ben zu werden. Bunachft muchfen die Berlegenheiten ber Englander auf Hongtong. Denn Deh rief nicht allein Die fammtlichen Chinefen aller Beschäftefreife auf, Die Beziehungen zu den Englandern einzustellen, forberte nicht blos die Chinesen auf Hongkong auf (25. Dec.

454

1856), die Insel zu verlassen: er bedrohte nicht blos die widerstrebenden Chinesen und beren Familien mit bem Tobe, — auch die auf hongkong selbst verbleibenden Chinesen murben verdächtig. Die Stadt Bictoria sah fich durch Mord und Brand bedroht; ju Keulong (gegensüber auf bem Festlande) bilbete ber Doctor Tschan-Runitfit einen "Ausschuß jur Bertilgung ber Barbaren", ber auf Ropfung und Bergiftung ber Englander in

Songtong hinzielte.

Die englische Regierung in Lond on ge-bachte Dieser schlimmen Lage ein schnelles Ende zu bereiten. Ein burchaus tuchtiger politischer Agent, Lord Elgin (es war James Bruce, Graf von Elgin und Rinscarbine, ein Sohn bes burch seine griechischen Antikens Entführungen bekannten Thomas Bruce, Grafen von Elgin; im 3. 1811 geboren, feit 1841 querft Unterhauss beputirter, bann nach bes Baters Tobe Ditglied bes Dberhauses, unter Lord Derby als wohlthätiger Regent ber Insel Jamaica ausgezeichnet, nachher seit 1846 Gouverneur von Canada, wo er in hochft ichwieriger Beit ben innern Frieden erhalten, die erfte Gifenbahn veranlaßt, endlich im J. 1854 den Handelsvertrag mit Nordamerifa erwirft hatte, im 3. 1855 dann wieder in England), ein Mann von ebenso großen Talenten, wie besonnenem und verfohnlichem Charafter, murbe ausersehen, um mit namhaften Truppenmassen und ums faffenden Bollmachten die dinefifche Sache beizulegen. Bahrend nun ichon im Marg 1857 bie erften ber vielen (im Marz, April und Mai dieses Jahres) zu Hong. tong fich fammelnden Dampffchiffe, Ranonenboote und anderen Fahrzeuge in ben dinefischen Gemaffern antamen. mit benen Seymour und Elgin weiter operiren follten, ging Elgin im April 1857 über Paris und Malta nach bem Drient ab. Aber feine und feince heeres Action in China wurde weit hinausgeschoben burch die gewals tige oftinbische Katastrophe.

Borher aber hatte die chinesische Ratastrophe auf bie innere Politif Großbritanniene energisch jurudgewirkt. Das Parlament war am 3. Febr. 1857 wieder eröffnet worden. Da war es nun die chinefische Angelegenheit und bas fehr zweifelhafte Recht in bem Streitpunkte mit ber Lorcha "Arrow", was die Par-teien ber Opposition, die Tories, die Becliten (unter benen namentlich Glad frone gewaltig fampfte), ben bitter grole lenden Ruffell, die Radicalen, und vor Allen die wuthens den Manchestrier (Die den Abfall des ehemaligen Fries benefreundes Bowring von ihren Parteigrundfagen nicht verziehen), ju bem Berfuche bestimmte, den bictatorifc gebietenden Palmerfton endlich ju fturgen. Ramentlich Die Manchesterschule fuhrte ben Rrieg mit Leibenschaft. Wahrend nun im Dberhaufe die Regierung in ber dinefischen Debatte bie Mehrheit mit 40 Stimmen gegen Die Tories behauptete, freilich in der Debatte gegen die Angriffe ber Lords Derby, Lyndhurft, St. Leonards, Ellen. borough mehrfach ben Rurgern jog, - lenfte im Unter-baufe Cobben ben großen Angriff. Cobben marf ber Regierung geradezu vor, fie habe ben Streit mit China absichtlich herbeigeführt, um die durch den unverhofften

Ausgang bes levantinischen Rrieges getäuschte Rriegsluft bes englischen Boltes zu befriedigen und beffen Aufmerksamteit von innern Reformen abzulenken. Cobs den stellte also im Unterhause ben Antrag auf ein ents schiedenes Tadelsvotum gegen das Cabinet; naments lich erschienen die burch die "Arrow" - Affaire veranlaßten Bewaltsamfeiten gegen China burchaus nicht gerechtfertigt, — dabei wurde höhnisch gefragt, ob England in entsprechender Weise gehandelt haben wurde, wenn es nicht Pefing, sondern Washington, nicht Kanton, sondern Charleston sich gegenüber gehabt hätte. Unterstützt durch Männer wie Bright, wie Graham und Gladstone, Sidnen herbert, burch die Tories unter Lytton Bulwer's und Disraeli's Führung, aber auch burch Ruffell, Röbud und andere, siegte Cobben am 3. Marz 1857; bas Cabinet blieb mit 16 Stimmen (mit 247 gegen 263) in ber Minoritat. Run waren im Unterhause die Parteien dabei völlig gespalten gewesen; die Ungriffe hatten namentlich ber perfonlichen Machtftellung Balmerfton's gegolten: um Cobben, ber felbft fein Amt begehrte, hatten fich biefes Mal Tories, Beeliten, Whige icharen konnen; viele Bhigo fürchteten von einem neuen Rriege in ber That die Berschiebung innerer Reformen, für die man Balmerfton ohnehin nur wenig Reigung zutraute. Fur Balmerfton ftand ein anderer Theil ber Whige, und bazu nicht wenige Tories, bie in folden Fragen lieber mit dem gemäßigt liberalen Balmerfton als gerade mit den radicalen Cobdeniten gehen wollten. Balmerfton felbft nun hatte bei ber schwierigen politischen Lage in der chinefischen Frage faum andere handeln tonnen, ale er gethan; in und außerhalb bes Parlaments ftimmten fehr Biele mit ibm babin überein, bag unter obwaltenden Umftanden fcmerlich irgend ein Cabinet auf 2000 Meilen Entfernung in fo verwidelter Lage bie Saltung feiner militarischen und diplomatischen Beamten wurde desavouirt haben.

Unter biefen Umftanden glaubte aber Balmerfton nunmehr einen fühnen Bug wagen zu durfen, b. h. er appellirte an bas Land. Das Parlament wurde am 21. Marz 1857 aufgeloft. Die neuen Wahlen gaben bem berühmten Staatsmanne vollfommen Recht. Das Bolf, ohnehin burch eine fraftvolle auswärtige Politit leicht gewonnen, mufterte biesmal Balmerfton's Gegner; und ba in ber That bie Gefchichte ber letten brei bis vier Jahre mit wenigen Ausnahmen feinen englischen Staatsmann zeigte, bem fich nicht in ber Deis nung des Bolfes Balmerfton an Thaten und Berbienften weitaus überlegen gezeigt hatte, fo gab bas Bolf Balmerfton's Gegnern eine beifpiellofe Lection. Der Schlachtruf wurde "für ober gegen Balmerfton"; bie Folgen waren fur bie numerische Starte ber britischen Parteien im Parlament gerabezu zertrum mernb. Richt weniger benn 175 ber bisherigen Deputirten maren aus dem Parlament ausgeschloffen worden. Die Tories verloren 91 Sige; die Beeliten - jest zu einer kleinen Schar zusammengeschmolzen — hatten zwölf Sipe versloren; (Gladftone hatte fich nur mit Dube bei ber Unis versität Oxford behauptet, Graham sich gleichfalls nur mit

Mühe in Carliele behauptet, mahrend Leute wie ber tuchtige Cardwell durchfielen). Am hartesten traf ber Born des Bolfes, hier jugleich auch die nationale Reaction gegen die Einseitigfeit des Systems und die im Grunde falsche Auffaffung ber auswärtigen Bolitit, - Die fog. Dans chefterfoule. Palmerfton's Sauptgegner, Der eble Richard Cobben, war jest fo unpopular geworden, bas er weder in seinem alten Wahlorte (im Begirke Weft-Riding), noch in Leeds, noch in Suddersfield wieder gemablt werden konnte und seitbem zwei Jahre lang nicht im Parlament faß. Ebenso fielen die andern Sauptführer dieser Partei sammtlich durch; Bright mußte in Manchester einem Radicalen weichen, der aber für Balmerfton und den dinesischen Krieg ftimmte, - er selbst war bis 1859 ebenfalls nicht mehr im Parlament. Milner Gibson kam erst später durch eine Nachwahl für Ashton wieder in das Unterhaus; und ahnlich ging es nicht blos Freihandlern und Manchestriern, sondern auch echten Radicalen, - Leute wie For, Miale, Lapard, Goberich, Roundell Balmer u. a. m. verfielen eben biesmal bemfelben Schidfal. Palmerfton felbft, dem in London eine Bahl angeboten ward, blieb feinem alten Tiverton treu, - Ruffell hielt fich fur die City; überhaupt hatte die Whigpartei (theils als Liberale alten Rufes, theils als entschiedene Anhänger Palmerfton's, theils als liberale Stupe bes liberalen Cabinets) die wenigsten Berlufte erlitten. Palmerston selbst, dem jest im Unterhaufe eine Majoritat ju Gebote ftand, wie fie feit bes alten Reformlorde Grey Zeiten fo maffiv nicht mehr für einen Minister in Waffen gestanden hatte (bie Mehrheit ber Liberalen zusammen gegenüber ben Tories betrug übrigens etwa 80 Mann), schien seine Macht für die Dauer fest begründet zu haben. Aber schon damals machten sachfundige Beurtheiler darauf ausmerksam, daß gerade der Umftand, daß fo viele Abgeordnete biesmal — eigentlich gang unenglisch — gewiffermagen auf Balmerfton's Ramen bin gewählt maren, febr geeignet mar, bas natürliche Correctiv abzugeben für bie erceptionelle perfonliche Machtstellung bes berühmten Staatsmannes. Denn das war gewiß: die neue Balmerstonianische Mehrheit waren Liberale, — Anhänger der auswärtigen Staatsleitung des Lords, aber ficherlich nicht gewillt, ihm auch bann ju folgen, wenn er etwa im Innern illiberal auftreten ober Reformen aufhalten wurde. Und biefer neuen, innerlich gleichartigen, liberalen Dajoritat tonnte Balmerfton eben nur fo lange ficher fein, ale er fich entschloß, wefentlich in beren Sinne zu regieren. Gegen biefe Majoritat fonnte er bei einer neuen Differeng nicht fo leicht mit einer Auflösung vorzugeben auch nur wagen.

Als nun das neue Unterhaus als seinen Sprecher ben ministeriellen Candidaten Mr. Denison gewählt hatte, und dann in aller Form am 5. Mai 1857 das Parlament wieder eröffnet worden war, standen die Dinge in China andauernd bedenklich. Das gegen konnte die Regierung wenigstens die Erledigung eines andern gleichzeitigen orientalischen Krieges melden, nämlich des neuesten Krieges mit Bersien. Bersien

war ben Englandern seit alter Zeit (f. oben) verdächtig und unangenehm gewesen. Seit ber Beit namlich, wo bie Tenbeng ber riesenhaften ruffifchen Weitmacht, womöglich gang Afien, - bie Levante, bas Amurland, China, ju bominiren und Englands herrscherftellung in dem fudöftlichen Afien, in der Levante und am Ril ju erschüttern, in fennbaren Bugen hervortrat, gewannen die centralasiatischen Länder an politischem Werthe fur England in fehr hohem Grabe. Ruglanb fuchte nun feit langen Jahren auf zwei Sauptwegen fich ben englischen Besitzungen in Sindoftan zu nabern. Auf der Einen Seite hat es fich mit unvergleichlicher Ausbauer und Bahigfeit den fichern Beg gebahnt burch bie Steppenlander bes Suboftens hinein nach ben Landschaften von Turan; wesentlich seit 1819 biplo= matifch in Chima beginnend, haben die Ruffen feitbem (und die letten Schritte wurden gerade mahrend bes Rrimfrieges gethan) einmal die Rirgisen fest an fich geknupft, bann aber ben gangen Beg von Drenburg bis ju bem Aralfee durch geficherte Militarftationen mit Schangen, Brunnen, Borrathen fich gangbar gemacht und endlich im 3. 1854 mit 17,000 Mann unter Berowofy einen Bug nach Chima bis nach ber bucharischen Grenze gemacht, Chima zu einer "Allianz" mit Rugland genothigt, welche biefes Gebiet völlig in bie Banbe ber ruffifchen Bolitif gibt. Rufland hatte alfo auf diefer Seite ju Anfang bes Jahres 1856 erreicht: es beherrichte ben Aralfee, beffen sammtliche Ruften, Die Delta's Des Sir-Darja und bee Amur, und indirect namentlich Chiwa, - es fonnte jest ungehindert die Waffen nach Samarkand und Buchara tragen, es tonnte mit Erfolg von Chiwa ber ben innerafiatifden Sanbel Englanbs aufhalten, ftoren, erschüttern; es tonnte nunmehr mit gang anderem Rachbrud als vor Englands lettem fchredlichem Afghanenfriege, die turanischen wie die afghanischen Dachthaber umfpinnen und gegen England in Bewegung bringen.

Auf ber andern Seite ftrebte Rugland nicht minber confequent barnach, Berfien völlig zu feinem Rlientelftaate zu machen. Und auch nach ben Diserfolgen (f. oben) zur Zeit des letten britischen Afghanenfrieges sind diese Arbeiten nicht ohne Erfolg wiederholt worden. England dagegen war immer in der unangenehmen Lage, Diefes Berfien, Die eine ber Bormauern feines indischen Reiches, schonen, mindeftens nicht zu fehr schwächen zu muffen, um biefen Staat nicht moralisch und materiell zu jedem Biberftande gegen Rufland unfabig ju machen. Rugland hatte nun langft bie perfisionen Kriegeschiffe von bem taspischen Deere vertrages maßig verbrangt; es liebte, Die innere Berruttung Berfiens ju pflegen; es nahrte bie thorichte Antipathie ber perfifden Mostemen gegen die orthodore Pforte, - ende lich hat es materiell im 3. 1851 von ber faspischen Insel Aschurebek aus Landungen gegen die turkomanis schen Rauber im Often des kaspischen Meeres auf perfifchem Gebiete gemacht, feitdem hier Bofitionen behalten, die vortrefflich mit den spatern neuen Erwerbungen am Amur und Aralfee zusammenstimmen.

Perfien war nun gerade in ber jungften Zeit bas

Dbject bes Rampfes zwischen ber ruffischen und ber enge lifden Diplomatie geworben. Berfien ftrebte andaus ernd nach dem Befite des herrlichen Landes Berat. Es ist aber bieses Herat seit Alexander des Großen Zeit nicht blos eine der Handelsmetropolen Centralasiens; die Kornfammer dieses Landes, - es ift auch die wichtigfte militarifche und politische Station biefer Begend. Schluffel aller Straßen nach den afghanischen Staaten, ben (nicht fehr fichern) Borlanbern bes anglo-indifchen Reiches, ift Berat auch ber Bunft, wo man immer fehr bequem bie Bebel anseten fann, um die Afghanen in Aufregung ju bringen und die englischen gander ju bedrohen. Je weniger nun die perfifche Bolitif den Briten Butrauen einflößen fonnte, um fo unwilliger wurde Engs land, ale bie Berfer im 3. 1852, - gereigt burch Unterftugung eines Aufftandes in Rhorafan von Seiten ber Berater, nachher gelockt burch bie Uneinigfeit zwischen Doft = Mohammed und andern afghanischen Dachthabern über ben Befit Berate, — ale bie Berfer im Marg 1852 Stadt und Sultanat Berat befetten und ihrem Reiche einverleibten. England fuchte das zu redreffiren; es wurden aus Indien 9000 Mann zu Baffer nach der Safenftabt von Schiras, nach Abufchehr in Farfiftan, geführt, hier am 2. Oct. 1852 ausgeschifft. Darauf gab Berfien nach; im Januar 1853 erlangte ber enge lifche Gefandte in Teheran, der Oberftlieutenant Sheil, baß außer Anderem Berat geraumt wurde und Perfien fich verpflichtete, herat überhaupt nicht wieder zu betre-ten, fich in die Berhaltniffe biefes Landes nicht mehr ju mifchen, felbst im Rampfe mit andern Angreifern Berate wenigstens die Stadt nicht wieder ju befegen. Auch England wollte Alles thun, um die Unabhangigfeit von Berat ju erhalten. Berfien mar baruber natürlich wenig erbaut; und nur ber Unwille des Bolfes hinderte seit dem Herbst des Jahres 1853 den thatsach-lichen Anschluß des Hofes von Teheran an Rußland gegen die Osmanen. Die Reutralitätserflärungen Perfiens erfchienen ben Englandern fo wenig glaubwurbig, baß feit April 1855 ju Bombay eine Flotte bereit lag, um 15,000 Mann gegen Berfien ju führen, fobald biefes Land offen fur Rugland Bartei ergreifen foulte.

Bur Berwendung tam biefes Beer nun fpater aber boch. Der fluge Afghanenfurft Doft-Mohammed war feit 1854 durch Eroberung von Kandahar der dominirende Machthaber seines Landes geworden. Und bei der damaligen orientalischen Beltlage war ihm wie ben Briten mit dem Abschluß der Alliang vom 30. Marg 1855 fehr wohl gedient. Die Perfer nun glaubten fich badurch sowol bebroht, wie ihres letten Bertrags mit Sheil enthoben. Im December 1855 theilte Die officielle Zeitung ju Teheran die Absicht der Regierung mit, jur Aufrechthaltung ber Ruhe in Rhorafan eine militarifche Demonstration "in der Richtung von Herat" zu machen; das sei um so nothwendiger, weil Dost-Mohammed "durch seine Rachbarn" angestachelt sei, wie früber gegen Kandahar, so jest gegen Herat zu marschiren. Und in der That begann im Frühling 1856 der neue Krieg gegen Berat; die Berfer überfcmemmten bie Lanbichaft,

erflarten Stadt und Land für eine perfische Proving, und belagerten seit Juli 1856 die Stadt Berat fehr ernfthaft. Der afghanische Herrscher von Herat, Esa-Rhan, rief trop seiner Abkunft von dem alten, durch (f. oben) Doft : Mohammed's Partei feiner Beit gefturzten, afghanischen Ronigshause ben großen Machthaber ber Afghanen ju Silfe. Tropbem fiel nach langer Belagerung Berat im October 1856 in die Sande ber Berfer, Die uberbem fart rufteten und ju energischer Rriegführung ents schlossen schienen.

Balmerfton, ber offenbar hinter biefem Buge nur die ruffische Maschinerie zu erkennen glaubte, griff, - so bedenklich der neue Kampf, der in Abwesenheit bes Parlaments begonnen wurde, baburch auch werden fonnte, - sofort energisch ju; bas afghanische Gebiet follte vollständig gefichert erhalten und Berfien entschieden gedemuthigt werden. Da die zu Stambul zwischen Lord Redcliffe und dem persischen Gesandten für Baris, Ferut-Rhan, geführten Ausgleichungsverhand-lungen sich zerschlugen, so führte eine Blotte zu Anfang December 1856 von Bombay aus etwa 9000 Mann unter Gir James Dutram nach bem perfifchen Meerbusen, mahrend zugleich ein anderes heer ausgeruftet wurde, welches mit Doft-Mahommeb's Afghanen auf dem Landwege über Rabul und Kanbahar marfchiren und die Perfer aus Furrah und Herat werfen follte. Lettere Expedition wurde aber nicht nothig. Das heer im persischen Golfe eroberte am 10. Dec. 1856 wieder Abufdehr, welchen Safen bann ber britische Agent Jones am 11. Dec. jum Militarpoften unter britischer Sobeit und jum Freihafen erflarte. Beiter aber occupirten bie Englander bann fest (wie früher 1838-1841) bie schon am 4. Dec. befeste Insel Rharet, Die febr geeignet ift, den Golf und namentlich bie Delta's bes Schatt-el-Arab und der Fluffe von Sufiana zu dominiren. Die Perfer gaben aber nicht fofort nach; als fie baber bemnachft ftarfe Eruppenmaffen gegen Die zu Abufdehr gelandeten Briten führten, fam es zu verschiedenen hipigen Gefechten. Und zwar trugen die Englander in ben Gefechten bei Boroebichun (5. Febr. 1857) und bei Rufchab (8. Febr.) ben Sieg bavon. Unter biefen Umftanden fant ber perfifchen Regierung ber Muth, und ber nunmehr in Paris angelangte Gefandte Ferut-Rhan erhielt ben Auftrag, daselbft mit Lord Cowley, bem englischen Befandten bei den Tuilerien, den Frieden ju machen. In der That wurde diefer Friede am 4. Darg 1857 abgeichloffen. England erreichte durch ben neuen Bertrag fehr wefentliche Bortheile. Berfien mußte Berat raumen, auf alle Souveranetatsanspruche über biefen Staat verzich. ten, auf Afghaniftan verzichten und versprechen, von ben Sauptern Berate und der Afghanen niemale einen Act bes Gehorfame zu verlangen, fowie fernerbin jeder Ginmischung in die innern Angelegenheiten Afghanistans fich au enthalten. Ferner hat England für alle zufunftig etwa fich erhebenden Streitigkeiten fich bas Recht gefichert, als Bermittler angerufen zu werben; fowie die Berpflichtung Berfiens vertragemäßig feftgeftellt, gegenüber Ungriffen und Bebieteverlegungen von Seiten ber Berater und

457

ber Afghanen seinerseits nur auf Abwehr und Sicherung sich beschränken zu wollen, ohne baraus einen Borwand zu einer bauernden Occupation oder Annerion entnehmen zu dürsen. Ferner erreichte England durch diesen neuen Bertrag, daß es innerhalb Persiens selbst nach allen Richtungen hin auf den Fuß der "meistbegünstigten" Nation gestellt wurde, und hatte damit unter Anderem das Recht erlangt, überall da, wo Rußland Consuln und Consular-Agenten besitzt, auch seinerseits solche zu bestellen, während nach den ältern Berträgen England nur für einige wenige Orte diese Besugniß eingeräumt worden war.

Che noch die Nachricht von dem Abschlusse dieses Friebens in bas englifche Rriegslager gelangte, hatte General Dutram noch die Operationen fortgefest; er war in das Delta bes Schatt-el-Arab eingedrungen und hatte bie (unterhalb Baera belegene) Stadt Mohams merah am Ruren, der dem Schatt el-Arab guftromt, erobert (26. Mary) und mit Glud gegen die Berfer behauptet. Run erhielt Dutram zwar den Befehl, die Rampfe einzuftellen; aber bie Ginnahme von Mohammerah hatte dem britischen Beere boch einen Bunft gefichert, wo fie für ben Sommer, ehe fie nach Ausführung bes Friedens Berfien raumen follten, gefunde Quartiere hatten. Auch brudte noch biefer Schlag gludlich auf ben Sof von Teheran, welcher am 14. April ben Frieden ratificirte. Die englische Regierung aber war febr froh, daß Perfien fo ichnell fich gedemuthigt hatte. Denn abgesehen von den unheilvollen, unabsehbaren centralaffatischen und ruffischen Berwidelungen für bie englische Stellung in Indien, die jest fo leicht burch Conflicte mit Berften beraufgeführt werben tonnen, fo laftete bie Bucht der chinesischen Wirrniffe bereits schwer auf der britischen Regierung. Gin langerer Krieg, etwa in bem Innern von Fran, bot die bebenklichfte Perspective; que mal man fich gar nicht verhehlen fonnte, daß Doft-Mohammed nicht fo zuverläffig, daß feine Dachtftellung nicht fo ficher, daß die Afghanen felbst gegen Berfien boch durchaus nicht so einig waren, wie es für einen folchen Feldzug nothig gewesen ware. Und mehr noch: schon waren wahrend dieses Krieges unter ben eingeborenen indischen Soldaten Englands die Borboten jener furchtbaren Bewegung fichtbar geworden, welche bas Jahr 1857 mit dunfler Blutfarbe in Englands Geschichte hat verzeichnen laffen.

Regierung und Parlament waren also gleichmäßig erfreut, als am 5. Mai die Thronrede die vollftändige Erledigung des persischen Habers verfündigen konnte. Für den Sommer 1857 kam man überein, größere Arbeiten dieses Mal ruhen zu lassen; wohl aber versprach auf Mr. Röbuck's Anfrage Palmerston für die nächste Session eine neue Resormbill. Noch ahnte Riemand, in welcher surchtbaren Weise nahezu das ganze Interesse des Parlaments für geraume Zeit auf den Orient gesesselt werden wurde, — da traf zu Ansang Juli 1857 aus Hindostan die schreckliche Nachricht ein von dem greuelvollen Ausstande der nordindischen eingeborenen Truppen, ber am 10. Mai zu Mirut bes gonnen hatte.

Diese furchtbare Emporung, die mehrere Monate über Englands Herrschaft auf der vorder-indischen Halbinsel in ihren Grundfesten erschütterte, und für Englands Weltstellung allerdings verhangnifvoll geworden ift, hatte offenbar fehr verschiedene Urfachen. Die erften Rachrichten aus Indien in jener fcredlichen Beit gaben langere Beit ben vielen Feinden ber Englander in gang Europa (nicht blos ben fanatischen klerikalen Relten Irlands in ihren schmutigen Zeitungen) Beranlassung zu den dunkelstein Schilderungen der englischen Herrschaft und ihrer Fehler und Sunden in Offindien. In Dieser Hinficht ift jedoch viel übertrieben und mit leidenschaftlicher Ungerechtigfeit ausgebeutet worden. Es ift boch eine Thatfache, daß feit mehr benn 30 Jahren eine Daffe tuche tiger Reformen burchgeführt waren; es ift doch nicht ju leugnen, daß - namentlich in ben neu gewonnenen Kandschaften an der Birmanengrenze und noch viel mehr im Benbichab und Sindh — die englische herrschaft unter allen Umftanben viel beffer mar, ale die aller einheimischen Borganger und als die ber noch regierenben halbs ober zu zwei Drittel unabhängigen indischen Fürften. Allerbinge aber fann burchaus nicht geleuge net werden, daß auch die Herrschaft der Compagnic, überhaupt aber die der Briten in hindostan, nach verschies benen Seiten bin viele und schwere Unterlaffungefunden feit Alters zeigte, womit benn fich nicht wenige Fehlgriffe gefährlicher Art jum Schaben bes englischen Ramens vereinigten. Die Thatsache mar nicht zu leugnen, baß namentlich in ben altern Provinzen bes ungeheuren Reiches jur hebung bes materiellen Bohles ber Bevolles rung und ber fittlichen Lage ber Ginmohner verhaltnißmäßig wenig geschehen war; mahrend es bagegen niemals an Reibungen und Disgriffen fehlte, bie den Contraft zwischen ben Beherrschern und ben Beherrschten, und die Divergeng ihrer Intereffen jum Bewußtsein brachten. Die landwirthschaftliche Cultur war in Indien seit Beginn ber britischen Herrschaft nahezu dieselbe geblieben; noch mehr, man hatte nur in geringem Umfange baran gebacht, bie aus Sindoftans Muhammedanischer Glanzzeit ftammenben Berfe, wie Bafferleitungen, wie die noch alteren riefenhaften Baffer-Refervoirs ber alten hindu's, die für Beiten ber Durre berechnet maren, wie große Fluße bauten u. bgl. m., ju pflegen und ju erhalten. Die Folge war gemefen, daß - als die Compagnie die Berarmung bee Landes in ber rapiden Abnahme ber Ginfunfte empfand, und man nunmehr ju befferer Braris fich entschloß - man in ber Prafibentschaft Dabras etwa 10,000 folder Werfe unbrauchbar fand; bag in ber Brafibentschaft Bombay etwa 80 Flugbamme berges ftellt werden mußten; baß fruchtbare ganbereien namente lich in Bengalen in Ginoben verwandelt, daß Sungerenothe (namentlich in Driffa) nur zu gewöhnlich waren, wie 3. B. im 3. 1837 in einem befondere trodenen Sommer in Oftinbien 500,000 Menschen Sungers geftorben find. Es war eine Thatfache, daß durch Indolan in Sahen der Bedenculaur und Jadunierie es dahin gelommer war, das das gewaltige moithe Reich wir jeinen fribaren und gerachten Bestucten, wie Bunn-wolle, Juden, Reis, Seine, Judigo, Gemitze aller Art, med im 3. 1:63 unt für 20 Millionen Si. Et. Baaren (darumer fax 7 Millionen Pf. St. Opinm) erportiet bat und bei (rund) 13) Millionen Einnofnern boch unt für 10 Milionen Bi, Et. Banten importine; bas noch im 3. 1557 Chinxien, — obwol es vollommen die Roglichfeit hatte, England in die fer hinder von ber läftigen amerilanischen Abhangigleit ju befreien, nur ten achten Theil bes englischen Bedaris an rober Banmwolle tedte! Es war eine Thathache, bağ ber biefem vielfach so bichebevolleren gande tennech tie Communicationsmittel so mangelhaft waren, bag bie innern Brovingen ihre Producte oft nur mit Dube ober gar nicht weiter führen fonnten; das Indien damals nur erft für 60 bentiche Reilen Gifenbahnen batte (namentlich von Calcutta nach Batna), weniger also als Spanien! — Ern feit 1860 beschlog endlich bie Compagnie, alljährlich für minbeftens zwei Diffionen Bf. Et. auf Berftellung von Randlen und Bruden ju verwenden, und Lord Talboune legte feit 1848 ben überans nuglichen Bangebfanal (von Surbwar bis Ranpur) an. Erft neuerbings batte man

ernfthaft an die Regulirung und Schiffbarmachung ber

großen indifchen Etrome gebacht. Der Gennd davon lag wesentlich barin, daß hins doftan für die Englander noch immer eine jog. Groberungscolonie gemefen mar. Die indifche Bolitif ber Englander war ftete eine "erobernbe" gewefen; fie waren wieberholt ju immer neuen, gewöhnlich gar nicht ju vermeibenden Kriegen genothigt gewesen, — und so war im Besentlichen das administrative Element vor dem militarischen in ben hintergrund getreten. Darüber war, namentlich unter den Entwickelnugen des letten halben Jahrhunderes, die Organisation der indischen Regies rung immer fehlerhafter geworden. Die Doppelheit der indischen Regierung in London wie in Calcutta und die verwidelte Ratur Diefer wunderbaren Dafdinerie mit außerft schleppendem Geschäftsgang batte einerseits es dahin geführt, daß factisch Riemand da mar, in beffen Berson die Sorge für Indien energisch Gestalt gewinnen fonnte, daß ferner durch die Doppelheit der Regierung in London (Controlhof und Directorenhof) die Frage völlig verdunkelt mar, wer eigentlich die Berantwortlich= leit für die indischen Maßregeln trüge? — ob die königs liche Staatbregierung in London oder Der Directorenhof der Compagnie? daß endlich durch die Compagnie - Regierung wenigftens bei ber Befegung ber gahllofen britifchen Civilbeamtungen in Indien Batronage, Cliquen- und Connerioneivefen in bochft nachtheiliger Beife Blas gegriffen hatte. Damit hingen benn auch folche schlimme Uebelftanbe jusammen, wie die nachläffige Dulbung ber Steuer-Tortur in entlegenen indischen Diftricten durch

Alle Diese Uebelftanbe, Die übrigens schon wieders bolt im Parlament energisch betont, jur Grundlage ber heftigften Angriffe gegen Die Forteriftenz einer weitern Com-

Die eingeborenen Steuereintreiber.

pagnie Megnerung gemacht waren, batten übrigens an üch felwerlich ben Anskand verunlaßt. Keiner treier Uebeinände reichte berau an die Miswurbschaft ber vorsenzlichen Zeinen; ber vorhandene Dend fennte mit odis erientalischem Deute am wenigden von diesen Indern verstichen werden, beren ungebeure Manen sein ben vorbudblichen Zeinen, also seit mehr benn 2400 Jahren, ons sernent an harren gestlichen und weltsichen, einheimsichen und andwärtigen Deut gewöhrt waren.

Birkliche Erbitterung gezen bie Beiten bagezen malme in ben Areifen aus ben bochfen und bobern Schichen ter intifden Gefellichaft in ziemlich andgebehntem Umfange. Die Babl ter namentlich burch Bord Dalbouffe penfionitten Rabidba's war gar nicht flein; bei biefen Familien und ibren Anbangern glübte natürlich ber buterfie bas gegen bie "rauberifche" Dacht ber Briten. Aber auch tie obern Raften ber ginbu's, bie Brahmanen und bie Rrieger, waren wiederholt fart vernimmt. Bei tiefem uralien Gulturrolfe fielen feit ebenfo uralten Jahrhunderten, nach Art ber emilifirten Boller bes Drients mit Einschluß ber Anhänger bes Rorans, tie Bestimmungen ihrer religiofen und ihrer burgerlichen Gefete volltommen jufammen. Bas bei ibnen religiofer Branch ober geweibtes herfemmen mar, batte uch zu unverlegbarer Nationalutte verbartet: um fo empfindlicher fliegen bie Englander, tie obnebin tie Raftenverschiedenheiten fo vielfach ignoriren nußten, auch Dann mit ihnen wiederbolt gufammen, wenn fie (mit angitlicher Beidranfung ber Riffionare und Schonung aller religiojen Borurtbeile) nur tie Gebote ber mabriten humanitat einigermaßen durchführen wollten. Rur mit großen Auftrengungen mar ce alfo gelungen, Die Sutties oder Binvenverbrennungen möglichft abzustellen; die Denschenopfer bei Chonds und hindn's zu beschränken; die Maddentodtung bei den Radichputen möglichft ju unterbruden u. bgl. m .: Alles ju nicht geringem Groll nas mentlich ber oberften Raften. Bei folden Schritten mar man aber neuerdings nicht fteben geblieben. Raments lich batte bie Ginmifdung der Englander in bas Gigen. thums und Erbrecht große Disftimmung erzeugt. Eingriffe in die indischen Gigenthumsverhaltniffe find durch den Bunich bervorgerufen worden, tie febr mannichfaltigen und oft unflaren Arten des Grundbefiges und des Anrechts jur Rusnichung des Bodens, im Intereffe der Steuerverfaffung einheitlich ju reorganifiren. Bas bagegen das Erbrecht ber Bindu's angeht, fo ftand diefes mit ihrer Religion in genauem Bufammen-bange. Stirbt ein hindu ohne Teftament, fo geht fein Bermogen auf den nachsten Erben unter ber Bedingung über, daß derfelbe jum Seelenheile des Berftorbenen Die notbigen Todtenopfer barbringt und mabrend feines eigenen Lebens Die burch die Religion vorgeschriebenen Ceremonien vollzieht. Go haftet also auf jeder Erbichaft eine Art religiofen Gervituts; Die religiofe Bemeinschaft und die Rafte hat einen gewiffen Antheil baran. Daraus folgt nun erftens, daß jeder, der den Sindu-Glauben verläßt, dadurch eo ipso aus seiner Rafte ausgeschloffen ift und jeden Anspruch auf Erbichaften verwirft, beren

religiöse Bedingungen ju erfüllen er nicht mehr im Stande ift. Und zweitens, daß bas Sindu-Gefet ein sehr ausgedehntes Aboptionsrecht kennt, bas mit dem Sterbenden in jedem Falle unbenommen bleibe, burch Aboption dafür ju forgen, daß die getreue Erfullung ber religiofen Berpflichtungen, von benen er bas Bohl und Behe feines funftigen Buftandes abhangig glaubt, einem gewiffenhaften Erben anvertraut wird.

Dieses Geset hatte unter ber Herrschaft des Islam viele Anwendung gefunden; die britische Regierung hatte es anerkannt, eine Parlamentsacte unter Georg III. dasselbe bestätigt. Run aber erließ unter dem reformeifrigen Lord Dalhousie im J. 1850 die Regierung zu Calcutta ein neues Befeg, welches ben Berichtshöfen bes indobritischen Reiches vorschrieb, alle bisher be= ftehenden gefetlichen Bestimmungen und Bebrauche, nach welchen von einzelnen Berfonen burch ihren Austritt ober ihre Ausschließung aus einer religiofen Gemeinschaft, oder durch ihre Ausstogung aus einer Rafte Eigenthumerechte verwirft ober Erbichafterechte gefchmalert ober beeintrachtigt werben, - fortan nicht mehr ale rechtefraftig anguerkennen. Diefes neue Gefet, welches alfo namentlich die Enterbungen folder hindu's, die zu andern Religionen (namentlich der driftlichen) übertreten, durch ihre Aeltern und die bafür eintretenben Aboptionen anderer Manner nicht mehr anerkannte und nicht mehr schützte, also wesent-lich das indische Aboptionerecht erschütterte, — bedrobte bie fundamentalen religiöfen Unschauungen ber Sindu's, befonders ber Priefters und Rriegerfafte, fehr wefentlich. Und in Berbindung mit ber Annerion des Ronige reiche Aubh hat nun gerade biefes Gefes fehr unheilvoll auf bie ju fehr großem Theil aus Mannern ber oberften Raften jufammengefeste einheimische Armee, die ohnehin lebhaft erregt war, eingewirft.

Diegroße Armee ber Englander in Dft. indien mar im 3. 1857 ethnisch in ber Art jufammengefest, bag unter ben etwa 290,000 Mann ber unter ben Waffen ftehenben Soldaten nur etwa 26,000 Mann Europäer (5 Cavalerie: und 22 Infanterie : Regimenter) fich befanden, welche ber britischen Rrone gehörten, von der Compagnie bezahlt wurden, zum Theil in Ceylon, zum Theil bamals noch in Persien standen. Andere 15,000 Mann Europäer (6 Infanterie-Regimenter und 17 Batterien reitenbe und 12 Batterien Fußartillerie), alles geworbene Leute, gehörten unmittelbar ber Com= pagnie. Alle übrigen Truppen - noch einige Taufend Mann Europaer abgerechnet, die ale Officiere, Merate, Thierargte bei ben eingeborenen Regimentern gerftreut waren, - wurden aus Gingeborenen gufammengefest. Die Armee der Eingeborenen war also an Bahl reichlich fechemal ftarfer, ale die europäischen Truppen ber Compagnie und ber Krone in Indien zusammengerechnet. Die Artillerie war bie einzige Baffe, an welcher bie Englander auch an Bahl bas Uebergewicht über die Eingeborenen hatten. Die eingeborenen Solbaten waren ausschließlich angeworben; ber Dienft ber Compagnie mar lange fehr beliebt, und mahrend einerseits Die Dubammedaner (bie in Indien etwa 13 Brocent ber Bevölferung bilben), die einen viel ftarfern Brocentfat ale bie Sindu's jum Beere ftellten, namentlich gern ale Reiter bienten, maren andererseits bei ben Sinbu's (weit mehr ale bie vielfach entarteten Richatrya's oder die Leute der Kriegerfaste) vor Allen die Brahma-nen mit Vorliebe "Sepon's" der Compagnie. Dehr als 70,000 Brahmanen standen damals als Sepoy's in ben Waffen; gange Regimenter bestanden nur aus folden Leuten.

Die Armee der Eingeborenen mar bisher für bie Compagnie eine fehr tüchtige Baffe gewesen. Unter tuchtiger und energischer Führung waren bie Sindu's wie die Muhammedaner fehr gut zu verwenden; namentlich die (fonft oft so ftumpfe) Todesverachtung ber Sinbu's war von guten Generalen wohl zu verwerthen, und wenn sein erregbares Befen einmal entflammt und burch Beispiel und Erfolg genahrt war, war der Sindu gu fehr fturmischen Angriffen zu bringen. Allerdings aber waren fie fdwer zu behandeln; bei ber Erregbarteit ihres Temperaments und bei ihren fo leicht zu verlegenben religiösen Anschauungen mußte man ftete fehr vorfichtig mit ihnen umgeben. Und fonnte schon Saumfeligfeit in Erfüllung der ihnen gemachten Zusagen, wie z. B. in der Soldzahlung, schlimme Meutereien entzünden (so z. B. im J. 1844 zu Madras), so war es noch gefährlicher, ihnen etwa in Sitten zu nahe zu treten, die mit ihrer Religion in irgend einem Zusammenhange stehen. Much fonft mar die Lage, namentlich ber bengalifden Sepoy's, fehr begunftigt. Gerade Diefe ftellten bie meis ften Sindu's aus hohen Raften; fie liebten es, fur 20 bis 25 Jahre im Dienfte bei gutem Golde - ber bas gewöhnliche Boden einfommen eines indischen "Arbeiters" um bas etwa Dreifache übertraf - und bei haufigem Urlaub zu bleiben, fich bann nach Ablauf ihrer Cavitulation mit reich gespartem Solbe und Benfion auf ihre Grundbefigungen gurudzuziehen, die ihnen inzwischen burch Frau und Rinder verwaltet murben. Auch fonft war ihnen Manches nachgelaffen: jur Schang. und Strafen. arbeit war namentlich ber bengalische Sepon nicht zu bewegen, und nur bann, wenn er "für allgemeinen Dienst" geworben war, fonnte man ihn über bie Grenze ber jeweiligen Prafibentschaft führen.

Run waren aber schon in der Zeit, als der ener-gische Rapier (f. oben) das indische Heer momentan führte, bedenkliche Mängel hervorgetreten. Im J. 1851 (in ber Beit, wo Dalhousie's Reformen anfingen, gefahrlich zu wirfen) hatte Rapier bereits nicht blos auf bie Berftimmung in ausgedehnten Arcifen ber Eingeborenen hingewiesen, sondern noch mehr auf die Demoralisation unter ben Sepoy's, besonders ber fog. bengalischen Armee. Ramentlich war bei biefen Golbaten ber pornehmen Raften ein Umftand bebenflich. Bahrend jebes Regiment ber ausgezeichneten irregularen Reiterei nur brei europäische Officiere hatte, so war bagegen bei ben regularen Truppen ber Eingeborenen bas Berbaltniß fo, daß hier die englischen Officiere wefentlich allein

- 460 — (GESCHICHTE.

commandirten. Die ftarfe Befegung namentlich der Sindus Infanterie mit europäischen Officieren war allerdings praftisch sehr nothwendig, wie jede Schlacht gezeigt hat. Run aber hatte man baneben bie halbe Dagregel eingeführt, daß Eingeborene zwar vom Sergeant und Lieutenant bis jum Dajor (vom Savilbar und Dichimebar bis jum Subahdar) avanciren fonnten, aber bann boch ihren Truppentheilen nur attaschirt wurden; b. h. ber jungfte englische gahnbrich hatte principiell vor und uber dem alteften eingeborenen Major das Commando. In ber Regel commandirte ber eingeborene Dajor felbft= ftanbig nur über fleinere betaschirte Abtheilungen, bei benen feine englischen Officiere anwesend maren. Diefe halbe Stellung war die Quelle vieler Uebel, jahlloser schleichender, bitterer Gehaffigfeiten, namentlich unter versbienten, unter ehrgeizigen Raturen ber Eingeborenen. Dieses um so mehr, als gerade in neueren Zeiten mit dem den Engländern so gewöhnlichen erclusiven Wesen, der Affaten, eine übermüthige Berachtung der "Niggers" sich verband, wie man verächtlich die gesträunten Hindus annte. Uebermuth und Sicherheits gefühl vieler Beamten und Officiere, nicht minder auch der Damen, spottete der Warnungen einsichtiger Kenner und Beobachter ber Buftande bes Landes und Bolfce. Die Preffreiheit der Eingeborenen, seit Jahren (f. oben) verwegen genug bewilligt, erging fich mit bem fris volen Cynismus bes großstädtischen Roue's und ber Buchtlofigfeit bes focialiftischen Proletariers, mit bem haut-gout orientalischen unflathigen Schmupes extra gemurat, über bie Frauen und Löchter ber Europaer, beren minder abgeschloffenes Leben, beren Balle und Liebschaften, unschuldiger wie bedenklicher Urt, die orgis aftische Bhantafte ber indischen Zeitungeschlingel zu (vielleicht) felbft in Europa und Remport unerhörten Gemeinbeiten aufregte. Aber auch die Breffe ber ben Briten jest und fpater intim und treu ergebenen Barfi's geißelte scharf die hochmuthige, verschwenderische, uppige und weichliche Art nur allzuvieler britifcher Officiere und Beamten.

Run bestand offenbar die stärfere Abneigung gegen die englische Herrschaft seit Alters bei den Muhammedanischen Schichten des Bolfes und der Stämme Oftindiens. Wie Jahr aus Jahr ein die Pilsgersahrten nach Mekka den Fanatismus der Moslems in Indien, die noch immer der alten Macht ihrer Herrscher in diesem Lande sich erinnerten, neu ansachten, so hatten sie seit den afghanischen Kriegen (vergl. oben) immer jede Krisis mit der Hoffnung begleitet, als werde sie zu dem Sturz der englischen Herrschaft führen. Die afghanische Katastrophe hatte ihnen gezeigt, daß die Engländer auch durch Asiaten bestegt werden könnten; warum sollte das nun nicht unter Umständen auch ihnen möglich werden? Die militärische Größe Englands hatte, wie man in Indien auch wol wußte, in der Krim einen harten Stoß erlitten; um so heißer wogte die Phantasse des Muhammedaners. Da jedoch, wie gesagt, die Muhammedaners var 13 Procent der Bes

völkerung Indiens ausmachen; da namentlich öftlich vom Bendschab die Zahl der Ruhammedaner unter den Einwohnern von District zu District immer dunner wird: so war, selbst wenn die vor den Hindus's triegerischen Ruhammedanischen Sowars und Sepoy's ernsthaft verstimmt waren, für die Engländer die Gefahr doch immer nur gering, so lange nicht die Unzufriedenheit mit der britischen Herrschaft zugleich in die Reihen der Hindus Sepoy's eindrang und sich ein volksthümlicher, local sester und wohlgelegener Herd und Ausgangspunkt sand. Beides aber sührte die Politik Lord Dalhousie's den Unzufriedenen zu.

Lord Dalhousie hatte nach europäischen Begriffen sehr wohlthätig in Indien reziert. Er hatte nicht
blos endlich begonnen, durch Eisenbahnen, Ranale und
Telegraphen der innern Entwidelung der indischen Hise
quellen die Bahnen zu öffnen; er hatte auch in Schulen,
in Pflege der Breffe, in Humanistrung der indischen Besetzgebung völlig wie ein liberaler Europäer gehandelt.
Aber leider hatte er gerade durch einen Schritt humaner
Gesetzgebung, durch die (s. oben) Beseitigung der Enterbung der von ihrem Glauben absallenden Hindu's großen
Schaden gethan. Namentlich weil dieser Schritt außer
andern ebenfalls dazu mitwirkte, die damalige brizische

Finangpolitif in Indien zu unterftugen.

Die wiederholten, feit Einschranfung ber politischen Macht ber Compagnie (f. oben), im Interesse nicht mehr ber Compagnie, fonbern ber britischen Politit in Afien geführten Rriege, namentlich ber afghanische und ber dinesische, und beren Folgen hatten auf die in dischen Finangen fehr wenig gunftig zu-rudgewirft. Das Deficit war feit dem Jahre 1838 und ben afghanischen Rriegen etwas Standiges; und bie indische Staatsschuld ift von 30 Millionen Bf. St. im 3. 1838 bis zu 48 Millionen im 3. 1854 angewachsen. Da nun die Interessen ber Staatsschuld, die Dividende ber Compagnie-Actien, bann die Ausgaben fur die inbifche Regierung (fammt 56 Procent Des Ginfommene. Die für die Landmacht verbraucht wurden) und für die auf Indien berechneten Institute in England andauernd febr bedeutende Summen bes indifden Budgete verschlangen, fo erschien es als die bringende Aufgabe Dalhoufie's, neben ber Bebung ber [(f. oben) fo ftart geschwächten Steuerfraft bee Landes auch neue, rafcher fließende Quellen fur Gelbmittel ju öffnen. Da bie Brundsteuer fast die einzige Ginnahmequelle von großartiger Raffenhaftigfeit bilbete, fo erfchien Lander-Erwerb und Confiscation von Gutern als bie nahezu einzige Dagregel, welche sofortige und erhebliche Hilfe gewähren konnte. Und gerade diese Art der Finanzpraktik ist unter Dals housie's Regierung (1848—1856) in sehr ausgedehnter und spstematischer Weise zur Aussührung gebracht worden; und dieses Princip, — sowol gegen Private, wie gegen Rabscha's ausgeübt, — hatte dann sehr fclimme Folgen. Indem wiederholt Brivatguter, beren Eigenthumer ihr Befierecht nicht burch beglaubigte Urfunden nachweisen konnten (und wie schwierig ift biefes oft gerade im Drient!), von Staatswegen confiscitt

wurden, fam in bie Grundbesitverhaltniffe an manchen Orten ein Schwanken, welches die Eigenthumer mit großen - wenn auch immerhin unendlich übertriebenen - Beforgniffen erfüllte. Gefährlicher aber, - und wie fo oft, bort megen ber paar thatfachlichen Falle, hier wegen bes Brincips und der bavon befürchteten Confequengen, — wirfte (f. oben) feit 1850 bie neue Braxis, die indischen Aboptionen nicht mehr anzuerkennen, sowol wenn ber orthobore Sindu feinen bem alten Blauben untreu geworbenen Sohn enterbte, wie wenn er als finderloser Mann sich einen Sohn adoptirt hatte. Da feit 1850 mehrfach folche Falle vorgefommen waren, wo die Regierung — wefentlich auch, um Land einziehen und Gnabengehalte ober Benfionen entziehen zu fonnen, - bie Legalität solcher Aboptionen in Bezug auf bas Erbrecht in Zweifel gestellt und ben Aboptivfindern ben Grundbefit, die grundherrlichen Rechte, die Gehalte und Benfionen, die den Batern fur fich und ihre legitimen Nachkommen bewilligt waren, entzogen hatte: fo fühlten sich namentlich die vornehmen Hindu's sowol als Grund-herren wie in ihren religiösen Gefühlen gefährlich beein-trächtigt und bedroht. Wiederholt endlich waren es ziemlich nichtige Bormanbe gewesen, unter benen unter Lord Dalhoufie eine gange Reihe indifcher mediatifirter Fürftenthumer, von ben Befigungen ber Compagnie umschloffen, nunmehr im Sinne bequemerer Berwaltung und aus mannichfachen Zwedmäßigfeitegrunben ben britifchen uns mittelbaren Befigungen einverleibt worden maren. Daburch mar trop aller fonftigen Berbienfte Dalhoufie's unter ben Rabicha's, wie unter ben hobern Claffen, refp. Raften Sinboftans eine gefährliche Gahrung entftanben, bie endlich burch Dalhousie's lette große indische That, Die Annerion von Audh, ju ihrem gefahrvollen Aus-

Das Rönigreich Audh, ausgebreitet zwischen bem Gangesthal bei Ranpur und ber Sudgrenze bes nordweftlichen und mittleren Repal, - ein Gebiet von ungefähr 1100 Meilen Areal und nahezu fünf Millionen Einwolnern, — ein ehemaliges Leben des Großmos gulb zu Delbi, seit 1801 durch den Bertrag mit Lord Mornington (Belleslen) ein britischer Klientelstaat, wurde su Dalhousie's Zeit von dem Namab-Bizir oder, wie feit 1819 die Herricher von Audh sich nannten, Padifchah Mohammed - Babfchid - Ali - Schah (feit bem 13. Febr. 1847) regiert. Soweit fich ber "Despotismus im Schlafrod" unter ben Augen ber Englander hier noch entfalten fonnte, bestand allerdings in Berschwendung und sonstigen Gebrechen in Aubh die orientalische Mieregierung in voller Bluthe. Ramentlich hatte auch im Laufe bes 19. Jahrh. fich neben dem Sofe von Ludnow aus den gahlreichen ländlichen Lehnsträgern des Herrschers, aus den großen Grundherren (Zemindars ober Talukdars) eine feudale Aristokratie gebildet, die aus dem friegerischen Bolke Auchs große Leibgarden sich bildeten, feste Schlösser mit vielem Geschütz besagen, mit Gewalt ihre Giter ausbehnten, der Autorität ihres Badifchah hohn sprachen, und namentlich burch willfurliche Steuern und ewige Bris vatfehden das Landvolf und den fleinen Mann zu Grunde

richteten. Der Ruin ihrer Guter machte bie verarmten Bauern bann oft ju Raubern. Die großen Feubalbarone, von benen Cholam - Hugrut etwa 10,000 Mann und zwei Caftelle, Gorbuffh bagegen die Festung Bhitoli und 4000 Mann besaß (alle jusammen hatten 500 Rano-nen), verübten ungeftraft jebe Gewaltthat und entzogen ber heimathlichen Staatbregierung zu Ludnow factisch zwei Drittel ber jahrlichen Einfunfte. In Ludnow war man aber zufrieden, wenn diese (etwa 250) Barone ben Großvezier bes Ronigs bestachen und wenigstens bas nothige Gelb fur die Orgien bes Sofes ftellten. Go war bas Land in völlig aufgeloftem Buftanbe. Moras lisch konnte nun allerdings die Briten fein schwerer Borwurf treffen, wenn fie gerade Diefes Land endlich confiscirten; aber der Borwurf der "Misregierung" als Grund ber durch Dalhousie (ber 1848—1850 das Land burch Oberft Sleeman hatte bereifen laffen) am 7. Febr. 1856 ausgesprochenen Unnexion ließ fich nur mit einiger Sophisterei aus ben Bertragen interpretiren. Auch der Borwurf, daß die Herrscher von Auch ben Bertrag von 1801 gebrochen, leuchtete ben Indiern wenig ein; damals hatten namlich die einheimischen Truppen bes Staats entlaffen werben muffen, - jest hatte ber Babifchah wieder 60,000 Mann Saustruppen unter ben Waffen.

Als nun ber Pabischah Babschib Alis Schah nach feiner Entthronung nach Calcutta abging und ber britische General Dutram damals mit 12,000 Mann bas Land besetze und als Chief-Commissioner in Lucinow die Regierung übernahm, da fchrie alles Bolf auf - innerhalb und außerhalb der Audh-Grengen - über die große Gewaltthat. Die Mutter bes entthronten Ronigs aber jog mit ihrem jungften Sohne Ali-Rhan, und mit ihrem Entel (Babichid's Sohne) Mohammed - Samid - Ali-Rhan, nach London, um hier (freilich ebenfo erfolglos, wie zuvor andere Rabschafamilien) gegen die Confiscation Rlage zu führen. Die alte Dame ift zu Paris am 24. Jan. 1858, ihr Sohn Alis Khan zu London im Februar beffelben Jahres gestorben. Bolitisch gerechtsertigt und für die Gefühle bes Boltes beruhigend konnte ber Schritt bes Lords Dalhousie nur werben, wenn die Buftande im Lande, die bie fruberen Buftanbe in Sindh und im Bendschab an Bilbheit weit überboten, schnell und burchgreifend geordnet, wenn - neben ben britifchen Steuern wenigstens ben Daffen bes Bolfes fcnell bie Bortheile ber fidern und gerechten neuen Berwaltung fühlbar murben. Dazu aber ließen es die Umftande nicht mehr fommen; vielmehr maren gerabe mit biefer Unnerion Umftande verbunden, die unter allen Umftanden eine locale Emporung binnen furger Beit mahrscheinlich machten, - bie nunmehr bahin geführt haben, in Audh der Emporung der Armee eine breite geogra-

phische und volksthümliche Basis zu geben.
3 un ach st namlich loste Dalhousie die eins heimische Armee von Auch auf; 20,000 Mann übernahm er in den Dienst der Compagnie, die andern 40,000 entließ er nach Auszahlung ihres rücktändigen Soldes. Rur daß binnen Jahresfrist diese abgelohnten Kriegss

fnechte ihr Gelb verzehrt und in ihrem gande absolut keine sosort bereiten Mittel zu behaglicher Eristenz vor fich hatten! Die Talufdars (nur der wilde Radscha von Torilfepog emporte sich und ftarb im 3. 1857 als britischer Gefangener zu Lucknow) fügten sich grollend und zahlten allerdings ber neuen herrschaft ihre Steuern; aber die nothwendige Entwaffnung des Landes wurde nur laffig durchgeführt. Die Talufdars gaben zwar gegen Entschädigung ihre schlechteften Geschüße heraus, behielten aber die besten heimlich jurud. Rur in der Stadt Ludnom felbft follte Riemand bewaffnet erscheinen. Die Bewerbetreibenben in ber Hauptstadt Ludnow felbst geriethen burch Aufhoren bes luxuriofen Sofes in manche Berlegenheit; mit den Talufbare fürchteten fie die Bromptheit und Scharfe ber englischen Steuererheber an Stelle bes bisherigen schlaffen Regiments, - bie Talufbars endlich fürchteten auch die genauere Brufung ihrer großentheile unrechtmäßig erworbenen Befigtitel, nicht zu reden von der nothwendigen Beschränfung ihrer bisheris gen Billfur. Die Englander nun (in Aubh mar auf Dutram querft Jadfon, bann bes ausgezeichneten Bendfcab = Regenten — f. oben — alterer Bruder Sir henry Lawrence gefolgt) raumten Aubh etwas ju fchnell und ließen außer ichmachen europäischen Barnisonen namentlich eine einheimische Bolizeitruppe zurud, — es waren brei Bataillone Infanterie unter je einem europaischen Officier, und 9 Schwadronen Reiterei. Jebenfalls war Aubh bas natürliche Centrum für eine indische Erhebung.

Diese Erhebung erlebte Dalhousie nicht mehr. Sein im Monat Rovember 1855 ernannter Rachfolger, bes großen Staatsmanns Canning Sohn, Graf Charles John George (geb. 1812), bisher unter Aberbeen und Balmerfton Generalpostmeister, trat bie Regierung Indiens am 1. Marg 1856 an. Babrend nun China und Iran bald die hochste Spannung der Regierung in Calcutta in Anspruch nahmen, gundete bei ber indischen Armee bie Annerion von Aubh. Die Duh ammedaner grollten weitaus am bitterften; mit Audh war in hindostan der lette nennenswerthe Muhammedanische Staat von einiger Unabhängigkeit confiscirt worben: bamit also ihre lette nationale hoffnung verloren. Die Sinbu's aber grollten in anderer Beife. Unter ben Sepon's bienten bei ber friegerischen und wilden Art ber Buftande Aubhs - nicht weniger benn 70,000 Soldaten aus Mubh, die fast sammtlich ben Raften ber Brahmanen und der Rrieger angeborten. Grollten dieje an fich ichon ob der Gewaltthat der Compagnie gegen ihr Fürstenhaus, so fürchteten sie nun auch für ihre perfönlichen Intereffen. Sie Alle hofften einft nach Ablauf ihrer Capitulation mit ihren Ersparniffen und Penfionen in ber Beimath auf ihren Befigungen ihr Leben zu beschließen; jest glaubten fie nach Annerion Audhe leicht auch bort Die Eingriffe ber Briten in zweifelhafte Besithtitel und in ihr Aboptionerecht fürchten zu muffen. Und bamit gewann, ale in bie Armee eingebrungen, bie neue Ungufriebenheit ber Sinbu's mit ber Calcuttas Regierung eine wahrhaft bedrohliche Gestalt,

Da die meisten der britischen Officiere außerhalb des Dienstes fich nur wenig um die Soldaten fummerten, so konnten Sowars und Sepoy's ungestört ihr koloffales Complott machen; brobende Borzeichen wurden von den Briten meiftens überfehen oder zu gering geschäpt. Bunachft hatte - namentlich in Aubh, wo die Bahl ber Muhammedaner nicht gang unbedeutend, - dann in der Urmee felbst der alte gegenseitige Saß weichen muffen, und die gemeinsame Erbitterung gegen die Briten zu einer Allianz gegen die Europaer geführt, an welcher in ber Armee bie Brahmanen wie Die Mollahe arbeiteten; Die verschiedenen Beerestheile traten mit einander burch Boten und geheime Zeichen in Berbindung, die ben Englandern, auch wenn fic einmal Berbacht schöpften, unverftandlich blieben. Go weit fich bie Sache erkennen lagt, zielte bann ber Plan auf eine Art Herstellung bes Großmogul-Raiserthums von Delhi; aber die Soldaten wollten babei mahrscheinlich — wie es seiner Zeit die wilden Rrieger ber Shifs nach Randfchit-Singh's Tobe geplant hatten, - nach Austreibung ber Englander die hochfte Gewalt im Lande felbft aububen, und zwar durch fog. Bendschagets oder eingeborene Militar = Rathe. Offenbar wurde nun bas Complott Monate lang vorbereitet; die Führer mußten die gesammte hindostanische Armee (hindu's und Doe-lems) im Auge haben; am meisten mußten fie jedoch auf die größte der indischen Armeen gablen, auf die ben galische, weil in berfelben (fie umfaßte 87,000 Dann) verhaltnismäßig bie größte Daffe Eingeborener fich befand, und weil in berfelben bie Sepoy's aus ben oberften Raften am ftarften vertreten waren, g. B. allein an 30-40,000 Brahmanen. Die übrigen Armee-Abtheilungen Indiens gahlten viel mehr Sevon's aus ben untern Raften, die jum Abfall feine Reigung hatten. Da nun im Fruhjahr 1857 namhafte europäische Streitfrafte unter General Dutram, "bem Banard bes indischen Beered", in Iran ftanden; da überhaupt die europais Schen Golbaten bes Reichs in 188 Stationen vertheilt, nirgende aber in Maffe concentrirt ftanden, fo durften die Emporer wol hoffen, wenn das Bolt ihnen gue fiel, mit Einem Aufwogen die Hand voll Europäer in Indien erdruden und vertilgen ju tonnen. Runmehr verbreiteten die heimlichen Fuhrer bei Armee und Bolf bas Gerucht ober die Prophezeiung, daß die Herrschaft Englands in Indien nur hundert Jahre bestehen, daß fie am Jahrestage ber Schlacht von Blaffen (23. Juni 1757) untergeben werbe. Man suchte bei ben Daffen in Civil und in Uniform bas Berebe ju verbreiten, bie Englanber wollten ben Indern ihre Religion nehmen; und namentlich diente als Vorwand zur Aufhezung der Solbaten - Daffen ber Umftand, bag bamale neue Batronen eingeführt werden follten, die mit Ruhe ober Schweinefett bestrichen maren: bas eine follte im Sinne ber Meuterer die hindu's, bas andere die Moslims religios verlegen. Es bestand nun ber Plan, bie Emporung zu gleicher Zeit überall in bem gangen Lande - fo weit bas möglich - ju beginnen. Aber ein Blan folcher Art ift immer fcwer festzuhalten;

er mislang auch hier. Rachbem nämlich schon früher einmal nicht unbedeutende Meutereien (12. Febr. 1857) zu Burhampur bei Murschedabad in Bengalen, und ferner (6. März) zu Madras vorgekommen waren; nachdem selbst die Sicherheit der Engländer durch wachsenden Trop und Hartnädigkeit der Sepon's in vielen einzelnen kleineren Källen gestört worden war: erfolgte, noch immer verfrüht für die Bläne der Führer, die erste große Erhebung zu Mirut.

Mirut, ehemals eine Refideng bes alten Brahmanenstaates von Delhi, jest eine Stadt mit 30,000 Ginwohnern, war wegen feines gefunden Rlima's eine ber wichtigften britischen Militarftationen. Rur 8 Meilen nordlich von Delhi, war es das Centrum einer nicht unbedeutenden Macht. Gine halbe Meile nördlich von der Stadt Mirut mar das Militarlager; ein Arm bes Fluffes Rali=Ruddi trennte bie Baraden ber Guropaer von benen ber Sepoy's. Die letteren, auf ber Subfeite lagernd, bamale ein Regiment Sowars und zwei hindus Infanterie-Regimenter, waren schon boch aufgeregt; ba wurden am 9. Dai 1857 mehrere Solbaten, Die bie Annahme der neuen Batronen verweigerten, in bas feit 1850 erbaute Gefüngniß geführt (mit bem bamals ver-fucheweise die altere Strafe der Transportation nach Strafplagen erfest werben follte). Diefes gab ben Unftoß jum vorzeitigen Ausbruch bes Riefencomplotts, melcher ben Englandern bie Gefahr enthullte und bie Plane ber Indier verwirrte. Am 10. Dai verweigerten die eingeborenen Truppen, querft bie Reitcrei, nunmehr in Daffe ben Behorfam, erfturmten bas Befangnis, ermordeten die englischen Officiere und beren Familien, gunbeten bann bie Rafernen an. Die europaifchen Truppen, - bas hier feit 1853 liegende Sauptquartier ber bengalischen Artillerie, eine reitende Artilleries brigade, ein Cavalerie- und ein Infanterie-Regiment, wurden rafch gesammelt; fie fprengten bie Meuterer aus einander, die nun, nur wenig verfolgt, nach Delbi abzogen, wo ihre Anfunft am 11. Da a i Schredensscenen hervorrief, die an die Bernichtung der Romer in Rlein-aften auf des fog. großen Mithribates Befehl erinnerten. In dem ftart bevollerten Delbi, beffen ftrategifcher Bichtigfeit bie bamalige europaifche Garnifon nicht entfprach, fielen fofort drei Regimenter Cepoy's und die bengalifche Artillerie ju ben Deuterern ab. Die wenigen bunbert britischen Soldaten wurden nach tapferem Rampfe gur Blucht genothigt; und mahrend ber tapfere Lieutenant Willougby fich mit einem Bulvermagazin in die Luft fprengte und baburch 1000 Sepon's tobtete, eroberten Die Inder doch 150 Ranonen, enorme Borrathe und 2 Millionen Bf. St. Nun aber verübten die milden Sepon's und mit ihnen ber mannliche und weibliche Bobel von Delhi an den gefangenen Englandern und noch lieber an beren Frauen und Rindern die unerhörteften Berbrechen. Langgesparte Rachluft, Rache für perfonliche Unbill, Racen = und Religionshaß, und na= mentlich die orientalische henterphantafte vereinigten fich bier, um mahrhaft entfesliche Orgien des Berbrechens und ber Blutgier ju feiern. Bas die antifen Sflaven-

friege, was die henker der Albigenfer, mas die Duals geister des dreißigjährigen Rrieges, was endlich die fos cialen Greuel ber frangofischen Revolutionen an blutigen Schauderthaten gebracht hatten: bas Alles wieberholte fich hier in umfaffenofter Bestalt; nur Gines fam noch bingu, ber allen Barbaren bes Drients wie fchlechten Beibern und feigem Bobel bes Abendlandes eingepragte Sang, namentlich Wehrlofe mit Borliebe und Genuß langfam und raffinirt ju qualen. Diefe Schandtha. ten nun, die fich mehrere Monate lang mit bem localen Beiterbrennen bes Aufftanbes fortfetten, die ferner immer grimmiger wurden, je mehr die oft grauenhafte Bergels tungewuth ber Englander bie Bestialitat ber Drientalen aufstachelte, find den Sindoftanern fehr theuer gu fteben gefommen. Buerft namlich erftidte ber glubenbe Born uber Diefe Abicheulichkeiten in ber gefammten civilifirten Belt (3rland und vereinzelte Barteifreife bes Continents und Amerifa's felbftverftanblid, ausgenommen) jeden Funken der Sympathie mit den immerhin bereche tigten Rlagen ber Inder. Ferner aber entzundeten biefe Schandthaten, namentlich die maffenhafte Schandung und insam grausame Codiqualung ober Berbrennung von Rindern und Frauenzimmern, querft bei der Armee, bann und noch mehr bei der englischen Civilbevollerung Inbiens wie des Mutterlandes eine furchtbare Rachfucht, bie nicht blos in Preffe, Reetings und Barlament ju wahrhaft ichauerlichen Heußerungen führte, fondern auch an vielen Stellen bes Rriegsichauplages in Scenen ber schredlichften Bernichtungewuth explodirte. Endlich aber veranlaßte natürlich diese Art ber Bestialitat ber Sepon's und bes indischen Mordgefindels die überall angefallenen und abgeschnittenen englischen Detaschements, fich für bas Leben ber Solbaten, wie für Ehre und Leben ihrer Frauen und Rinder mit einer todesmuthigen Bartnadigfeit zu ichlagen, bie ber verzweifelten Lage volltommen entsprach.

Bundchft aber nach ber Rataftrophe von Delhi nahmen biese fürchterlichen Auftritte ohne Aufenthalt ihren weiteren Berlauf. Mochte immerhin bas Complott gu frube ausgebrochen, die Englander nun blutig ge-warnt fein: der Aufftand ber indifchen Armee felbft war darum wenigstens in einem fehr großen Theile bes Landes nicht mehr zu verhindern. Und zwar lief bas Feuer ju immer neuen Erplofionen nun fort, wie eine Bulverlinic; ober man fann auch fagen, es feste fich ber Aufftand fort, wie eine Epidemie launenhaft nach allen Seiten umberspringt, fich überall ba einniftet, wo fie bie nothigen Anftedungestoffe findet. Borlaufig gundete nun die Rachricht von bem Auf-ftande in Delbi, - wo nunmehr die Aufftanbifchen ben uralten Duhammedanifden 92jahrigen Titularmogul, den Baberiden Afbar Bahadur, einen penfionirten Ractommen Timur's, Baber's, und bes letten feit 1803 feiner herrschaft beraubten Großmogule, zu ihrem neuen Raifer ausgerufen, bemfelben auch seine Sohne und Entel zur Seite gestellt hatten, — sowol nach bem Benbschab hinuber wie abwarts in ben Stromlandschaften des Ganges und der Dichumna, soweit fich

ba inbifche Garnifonen ber bengalischen Armee befanden. Ueberall nahm die Sache denselben Anfang: die meuterifden Comars und Sepon's fuchten überall die unter und neben ihnen befindlichen Officiere, Soldaten und beren Familien ju ermorben, - oft gelang es ihnen, jumeilen aber gelang es and ben Europäern, jobald fie Zeit hatten fich ju befinnen, oder sobald fie an Zahl einigermaßen ftarf maren, fich momentan ju retten und bann ju verschangen. Go brannte der Auftand wefts marts hinuber nach Firnzpur und nach dem Charra (unterhalb der Bereinigung der Bluffe Gutlutich und Beas), und murbe bier ebenfo unterbrudt, wie in mehreren Heineren Barnisonen an der Dichumna. Aber in den großen Garnifonen von Benares, Afimghar, Sygabab, Fattipor, Allahabad, Agra, Mathura, Ranpur, Bareilly war ber Auftand furchtbar flegreich, und überall mit benfelben Blutthaten begleitet. Bohl fonnten fich zu Agra die Europäer verschangen; mohl ift Allahabad ben Gepon's bald wieber verloren gegangen; auch in Ranpur wußte fich ber alte General Bheeler junachft noch fiegreich ju vertheidigen. Aber binnen wenigen Bochen war boch das Duab der Dichumna und des mittleren Ganges sammt Rohilfund den Briten verloren; und die Sache sah momentan geradezu hoffnungslos aus.

Da bewährte fich nun die Rraft und Ausbauer bes britischen Bolfscharafters in großartiger Beife. Buerft freilich waren die Englander wie gelahmt und erstarrt; balb aber befannen fie fich, schüttelten Schlaffheit, Ueppigleit und Beichlichkeit ab, boten ber Gefahr die Stirn. Und diefes war zunächst die Sauptfache. Bahrend der erften Bochen des Auffandes, wo überall die Sepon's und Cowars abfielen und ber Bobel ber Stabte mit grimmigstem haß gegen Die Europäer feine Blutorgien feierte, mußte es fo scheinen, als ob ber Aufftand eine großartige Ra= tional Erhebung fei. Bar biefes ber Fall, jog aberall die inbifche Urmee bem neuen Raifer von Delhi ju, schloß überall bas Bolt vom Indus bis nach Calcutta, von Repal bis Cap Comorin der Emporung fich an: fo waren ohne Ausnahme bie damals in Indien lebenben Europäer verloren: benn außer ben Euros paern in Calcutta, Mabras und Bombay, die immer nur je 8 Procent ber Bevolferung ausmachten, ftanben Die Europäer, - Goldaten und Civilbevolferung wie 50 - 60,000 Menfchen einem Bolfe von 150,000,000 Seelen gegenüber. Unter Diefen Umftanden mußten alfo wenigftens junach ft bie Beamten, Goldaten, Officiere Englands in Indien - bis man die Ausbehnung ber Gefahr erfannte, und bis aus Europa Silfe tommen tonnte — nur noch um ehrenvollen Untergang ju tampfen fich entschließen. Und fie haben bem Sturm wirklich mit Ehren Trot geboten; nur daß die Tapfer-teit des Goldaten fich feitens der furchibar erbitterten Briten in unheimlicher Art wiederholt mit der Arbeit bee Benfere paarte: ber Strang und bas "Begblafen burch bie Ranonen" halfen ben verzweifelten Briten nicht minder die gefangenen Meuterer vertilgen, wie Schwert und Rugel Die Begner im offenen Rampfe.

Einhalt gethan wurde bem Aufftande fofort von zwei Stellen aus. Einerseits nämlich sammelte ber damalige Obercommandant ber indischen Armee, ber alte Lord Anfon, ber jur Beit bes Aufftandes fich in dem Himalaya Sommerquartier Simla befand, zu Mirut alle geretteten englischen Truppen ber Rachbarichaft, jog aus ben ftarferen Garnisonen, bis nach Ranpur, Silfe beran, um mit wenigen Taufenden folder Krieger (etwa 3- 4000 Mann) ben Angriff auf Delhi zu beginnen. Gewaltig Hand in Sand mit ihm ging nun jener Rann, ber mit Recht als einer ber Retter Indiens gepriefen ift: ber ausgezeichnete Sir John gaird Mair gamrence (im 3. 1810 in 3nbien geboren, in Londonderry gebildet, seit 1831 in Delhi thatig), seit 1849 ber geseierte Commissar im Benbschab. Dit Deifterschaft hatte er biefes neue Land organisirt, fest an die englische Herrichaft gefnupft, innerlich binnen faum acht Jahren mit England verjohnt; und fo fonnte diefer Mann, der allerdings feltene Eners gie, Taft, Muth, und Kunft, die Menichen ju behanbeln, befaß, in diefer neuen Proving nicht blos die nach Lahore und weiter zudende Flamme austreten, die bengalischen Sepoy's entwaffnen, die Rube im Bendschab fest aufrecht erhalten, fondern auch bereits zu einem Feldzuge gegen Delhi ruften. Inzwischen ftarb Lord Anson bei seinen erften Schritten gegen Delhi am 27. Mai 1857; sein Rachfolger im Commando war der (f. oben) schon in der Krim thatig gewesene General= major Barnard; aber sowol biefer Mann ftarb wie Lord Anson vor Delhi an der Cholera; wie auch deffen Rachfolger, General Reed, erfrankte. Go übernahm bann am 22. Juli vor Delhi ben Befehl General Sir Archbale Bilson (geb. 1803 ju Kirby-Cane in Rorfolf), seit 1818 ale Solbat in Indien ergraut, seit bem 31. Dai ale Brigadier aus Mirut ausmarfchirt und seit dem 7. Juni ebenfalls vor Delhi liegend, wo er querft als Chef ber Artillerie commandirt hatte. Der Rampf bei Delhi war deshalb so fehr bedeutungs. voll, weil unmittelbar an der Quelle und dem erften Centrum des Aufftandes ein fleines europäisches Corps eine ungeheure Daffe ber Insurgenten so zu fagen feftgenagelt hielt und fich anschickte, bier vor Allem rachende Bergeltung auszuüben. Beiter aber wurde gum Troft der Englander bemerkt, daß nicht blos die himalana - Regimenter, namentlich die Ghorfa's, aus Saß gegen die Sindu's den Briten treu blieben, fondern daß auch, junachft in ber Gegend bei Delbi und Mirut, bas Bolf feine Miene machte, fich ben emporten Sepon's anzuschließen. Wohl hatte in Delhi und sonft ber Bobel furchtbar muthen helfen: aber neben gablreichen ichonen Acten rettenber Menschlichfeit bemerfte man bald, baß von Bolfberhebungen gegen die in den landlichen Diftricten zerftreuten britifchen Magiftrate und Steuererheber gar feine Rebe war; noch mehr, daß zwei Dinge ausblieben, die allein schon die Armee vor Delbi batten ruiniren tonnen, — es fiel nämlich weder bem unents behrlichen Dienertroß biefer Armee ein zu besertiren, noch bachte das Bolf baran, nach Art wirflich infurgirter

Nationen die Briten vor Delhi einfach burch Bernichtung ober Berbergen ber Borrathe, Beseitigung bes Bugviehe, Spionage, Abidneiden ber Boten ic. ju verderben. Uns bererfeits fuchten bie meuterischen Goldaten felbft burch zwei Magregeln die Rachgier gegen England zu fuhlen, die fehr balb ihr eigenes Bolf wider fie emporen mußten: junachft öffneten fie überall bei bem Ausbruche der Aufftande die Gefängniffe und suchten fich Mordgehilfen in allen eingesperrten Raubern, Morbern und Thuge, die nunmehr ihre Buth ale Banditen bald auch gegen die Eingeborenen fehrten; die Sperrung bes Sanbels aber in dem Duab bes Ganges und Dichumna, bes Sandels von Agra bis Batna, und mehr noch die ge-waltsame Unterbrechung ber Arbeiten am Gangesfanal (f. oben) wirfte fur das materielle Wohl des Bolfes fehr verberblich, bas Bolf felbst wurde aber baburch nicht ju Bunften ber Seapon's gestimmt.

Lord Canning ingwischen in Calcutta ents widelte in diefer Rrifis eine faum erwartete Rraft. Raltblutigfeit, flarer Blid, bochfte Energie, - babei aber auch rechtzeitige Dilbe und ruhmenswerthe Festige feit gegenüber bem wilden Rachegeschrei ber Breffe und der Civilbevolferung: Dies zeichnete ihn aus. Buerft nun feste er unter bem 6. Juni 1857 ein allgemeines Kriegegericht ein; die unruhige Bevolkerung in Calcutta wurde burch Bewaffnung ber europäischen Einwohner im Zaum gehalten : am 11. Juni erfolgte bie fog. Maulsperre-Ordonnang, b. h. burch ein für ein Jahr erlaffenes Preggefes murbe bie indifche Preffe gebandigt. Dehr aber: man ergriff alle Mittel, um fich zu halten, bis Lord Balmerfton hilfe ichiden konnte. Da namlich die Nachricht von dem Aufftande in Delhi Die Perfer veranlaßt hatte, in fehr verdächtiger Beife mit ber Raumung von Berat zu zogern, fo mußte ein Theil ber englischen Truppen unerwunscht lange in Dohammerah liegen bleiben (f. oben). Dafür jog Canning nunmehr die 5000 Mann, die Lord Elgin nach China führte, an fich, fodaß schon im Juli aus Calcutta und Bengalen neue europäische Scharen nach den blutigen Schauplagen am mittleren Ganges geschickt werben konnten. Mahnende Proclamationen an die Einwohner maren ebenfalls erlaffen worden. hier mar nun inamifchen die im Benbichab erftidte, bei Delhi gebammte, Emporung im mer furchtbarer geworden.

In Ludnow namlich war die Emeute zuerst am 11. Juni 1857 unter der reitenden Militarpolizei, am 12. Juni unter den Seapon's ausgebrochen, beren Baradenlager eine Stunde vor der Stadt am andern Ufer bes Bumti fich befand. henry Lawrence bampfte bie Emeute fehr ichnell; nun aber wichen bie Emporer etwa 3 deutsche Meilen jurud in bas Innere. Balb brach nun in gang Aubh ber Aufftanbaus, und (mahrend bafur ber entthronte Padifchah ju Cale cutta ale Staategefangener feftgefest murbe) bie Deuterer von Ludnow erhielten namhaften Bujug. Da ließ Lawrence die königliche Refidenz in Ludnow durch Capitan Kulton mit großem Geschick zu einer ftarfen Citabelle verschangen; er selbst rudte am 30. Juni mit 600

Mann aus gegen die Meuterer, wurde aber bei Chine butt mit großem Berlufte geschlagen. Run sprengte er bas Fort Duchi-Bawn (1. Juli), und fab fich unmittelbar über ber 300,000 Seelen gablenben Stadt Ludnow mit nur 900 Englanbern (Soldaten, Beamten, Frauen, Rindern) durch die ungeheure Macht der Rebellen in feiner Citabelle belagert. Führer ber Aubh-Infur-genten mar ber Minifter Ibrahim-Rhan, welcher ben neunjährigen Bringen Barges Raber (einen Baftard bes gefangenen Badifcah) jum Konige unter ber Sobheit bes neuen Großmogule ju Delhi ausrief; bas Beer führte des Padischah Schwager hiffameteedeDaulah. Die Insurgenten bedrängten nun bie Citabelle von Ludnow auf bas Bartefte; ebenfo großartig (an Aleransber's bes Großen Golbaten in bem turanifchen Rriege erinnernd) war die Ausdauer der Englander. Als Lawrence am 2. Juli verwundet, am 4. d. M. gestorben, sein Rachfolger Major Banks ebenfalls am 20. Juli gefallen war, wurde der Held ber endlosen Belagerung zuerst der Brigadier Sir John Eardly Wils mot Inglie (im 3. 1815 in Schottland geboren, in ben Bendschab : Rriegen ausgezeichnet), welcher feitbem mit heroischer Ausbauer die Burg fur ben burch Lord Canning gebildeten (f. unten) Entfas rettete.

Bum Retter namlich ber Briten in Ludnow und in Ranpur hatte Canning einen ber ausgezeichnetften Officiere bes indischen Beeres auserseben; es mar ber edle, fromme, hochgebildete Sir henry & a velod (geb. 5. April 1795 zu Bishope-Bearmouth bei Sunderland), ber feit 1824 in birmanischen, afghanischen und Shifefriegen erprobt und ergraut, noch gang zulest mit Dutram (ale Brigabier ber zweiten Divifion) Mohammerah erobert hatte und im April 1857 aus Berfien nach Calcutta jurudgereift mar. Diefen ausgezeichneten heerführer beftimmte Canning jum Chef ber wenigen Taufenbe bisponibler Soldaten, Die Ludnow entfegen, juvor aber momöglich noch Ranpur retten follten. Savelod vereinigte fich Enbe Juni ju Allahabab mit General Reill, jenem tapfern aber entfeglichen Manne, ber durch furchtbare Energie in Diefen Gegenden Die Meuterei jum Stills ftande gebracht, Allahabad wieder gewonnen, aber auch bas ichauerliche Mittel entbedt hatte, die gur hinrichtung bestimmten Brahmanen unter ben gefangenen Geapon's juvor zu Dingen zu zwingen, die nach ihrer Anficht fie

unmittelbar in Die Bolle fuhren mußten!

Die hoffnung beiber Generale, junachft bas nicht allzuweit entfernte Ranpur zu retten, mar leiber unerfüllbar. Kanpur (Kanhapur, Campore), eine Stadt von 60,000 Einwohnern, durch ihre Lage am Ganges und Gangestanal als Handelsstadt, — in diesem Kriege als Ausgangspunkt für die Aubhs und Gwastintels liorkampfe auch ftrategisch sehr wichtig, — war eine ber größten Militarftationen seit 1777. Rach Delhi's Abfall erhoben fich auch hier Mitte Mai 1857 bie Seapoy's, gegen welche ber greise und verwundete Beneral Sir hugh Wheeler mit 100 Officieren, 210 Solbaten, 590 Mannern, Frauen und Rinbern, hinter ichwachen Schangen fich zu vertheibigen suchte. Seit bem 7. Juni

wurde die Sade aber immer geklärlicher, weil jezt die Cemon's nambatien Justig und täcktige Fährung erhalten hannen burch ben Berichma Rena-Sahib and bem benachbarten Brigur. Radismme bes legten Mahramen-Beichma, neuertmis turd bie Comparnie feiner Benfon berande, baker blutig gürnend, — war ber üngerlich excepción treffere Crientale, ber bukerige Geneffe der engloden Conciere und Lamen, im Sullen erkinerter Theilnehmer bes Complatis geworden und jest leis benichaftlicher und graniamer Berlampier gegen tie Belagerten in Ranpur. Rad langer Blotate mußte Bbees ler entlich, eurch Mangel unt Rrantheiten gefdreicht, am 26. Juni capituliten. Ren as Cabis gemabrte freien Mbing; aber am 27. Juni veranlagte er entweter mit ertentalifcher Treulongleit, eber hinterte wenignens nicht, bag bei ber Abfahrt ber Enropaer auf bem Ganges bie intifden Soltaten fich mortend unt plundernt auf tie Boote warfen. Die Eutopäer wurden mit Gewalt wieber and Land gefchleret; und hier ließ Rena Cahib nun unerhörte Echantthaten verüben. Bon ben noch vorhandenen Ungludlichen murten 3 Officiere und 190 Colbaten burch tie Seapon's feige ericoffen; 120 granen und Rinter wurden (foweit fie nicht in tie harems bes Innern gefchleppt find, aus benen manche Lamen erft fpater wieber gerettet wurden) mit Cabelhieben und Reulenschlägen in Stude gehauen; um fo grimmiger, weil ber Beijdwa vernahm, daß Reill's Bottruppen, Die leider Die Schandthat nicht mehr hindern tonnten, icon gang nabe maren; Die Leichen wurden in Einen Brunnen, reip. in Gine große Cifterne gefturat.

Diese kolossale Blutthat machte Rena Eahib's Namen für die Briten versehmt; dieser Blutmensch war seitdem vogelfrei. Die Rache an Ranpur vollzogen Reill und Havelod nicht lange nachber. Sie schlugen nämlich das Heer des Rena-Sahib am 12. Juli bei Kattihpur total, und dann noch zweimal (15. und 16. Juli) bei Kanpur; am 17. Juli endlich eroberten sie Kanpur wieder, und hier mepelten Reill's Soldaten (namentlich die allgefürchteten Hochschotten) zur Rache für den Blutdrunnen in wilder Wuth etwa dreistausend Renschen, Männer und Weiber, nieder; hier namentlich fand jene moralische Zerbrechung gesangener

Brahmanen ftatt.

Bon hier aus suchte Savelod nunmehr Ludnow zu entsetzen. Aber dazu reichten seine Krafte noch
nicht aus. Allerdings hat er mit Rena-Sahib noch
mehrere Male siegreich sich geschlagen; die Soldaten des
Peischwa, Seapon's und Auch-Insurgenten, besiegte er
am 29. und 31. Juli bei Unao und Bupirgandsch in
der Rahe von Kanpur auf dem Wege nach Ludnow;
am 16. Aug. hieb er noch einmal Rena-Sahib's Schaven bei dessen eigenem Schlosse Bithur zusammen. Aber
die Massen der Seapon's und der Auch-Insurgenten waren
zu solossal, als das der verständige Savelod, der kaum
2-3000 Europäer unter seinen Fahnen hatte, die Tollsähnheit hätte wagen dürsen, nach Zurüdlassung der
nothigen Garnison in Ranpur, wirklich mit einer Handvoll Leute tieser in Auch einzudringen, und zwar zunach ohne jede nennenswerthe Reserve zwischen Kan-

par und Beina. Es fam daza, das jest mir Macht bas Alima a missene Bemegnagen verbot. Denn in duchen kandinichen mitt die Temperatur fen Anal das Ende Juni allmälig unermässlich beiß, und von Ende Juni bis jum Sentember bindert bie Regengert alle grisseren Umernehmungen, namentlich fir Europäen. Bom Densber bis jum März ünd bann die besnemden Mouare par Ariegiübeung. Solche Umünde bielten auch den ungefern Billon von Delbi anfit denn obwieden der bergeitbet mog seiner ichwachen Mittel mit bedürer Gewandtheit und jäher Ansbuner die Jusungenten in dieser Stadt blesitte und alle Ansbille der Senpen's Legrach abschlung, so sonne er dech versänig und nicht verwäutelsmunen, und es wurde sein fleines herr duch Cholera, Anbe, durch Sonnennich und Kieber gefahrvoll besimirt.

Rube, burd Connenftid unt fieber gefahrvell tecimirt. Richtsteftomeniger tonnten tie Englanter in Intien Ente Juli mit ter Lage ter Sache verbalt: nismaßig gufrieten fein. Canning unt Lameence in Caleuna unt im Bentichab batten nich ausgezeichner bewihrt; die herrlichen Helten Bilion, Havelod und Inglis hatten wenignens in Rord-Judien den Anfand eingedämmt. Die moralische und soltatische Ueberlegen-heit ber Englanter über bie Seapon's war bereits glansend erwiesen worden. Es war ferner von bochnem Berthe, daß die Briten unn entlich Ratur und Ausbehnung der Gefahr wirklich über. feben fonnten. Da batte man nunmehr erfannt. baß mit Ausnahme ber Stadt Delhi und bes Ronigreichs Audh der Aufftand nur ein Soldatenaufftand war; da zeigte es fich bereits beutlich, daß Indien - jest wie immer seit Alexander's des Großen Zeit — nur bas Land ber Trennung und Zwietracht war, und dag nichts leichter war für die Fremdherrscher, als die verschiedenen ethnifchen und religiofen Racen tiefes ganbes gegen einander m begen: außer ten Chorfa's fonnte man, Danf tem Genie des Sir John Lawrence, jest wirklich daran denken, Chifs gegen die hindu's und Moslemen von Delbi au werben! Da außerbem bie Briten fich jest hatten volltommen befinnen fonnen; da die Brennftoffe in den Armeen von Madras und von Bombay nicht fofort erplodirt maren, fondern die Briten Beit gehabt batten, fich außerhalb bes riefenhaften Berbes ber Emporung wenigstens gegen neue Ueberraschungen sicher zu ftellen, fo mar allerdings die Sauptgefahr Ende Juli bereits überwunden.

Trobbem blieb eine noch immer ungeheure Gefahr zu überwinden. Richt davon zu reden, daß vorläufig der chinesische Krieg völlig liegen bleiben mußte; daß Persien noch immer tudisch trobte; daß die Barbarenstämme aller afrikanischen Kusten vorläufig mit in solchen Ballen gewohnter Unverschämtheit die für den Moment gebrochen erscheinenden Europäer zu mishandeln wagten: duß die europäischen Europäer zu mishandeln wagten: duß die europäischen Genenkten Balmerston's daburch für lange schwer betroffen wurde: — so war es für England zunächst schon ein ungeheurer Uebelstand, daß der starle Grundpseiler seiner indischen Herrschaft in Schwanken gerathen war, daß man die größten Anstrengungen machen mußte, um den kostbaren indischen Besth nun zu sichern, und einen Krieg zu beendigen.

ber auch im besten Kalle nur Opfer kostete, minbestens feine neue Bebung ber britifchen Macht einbrachte. Nun aber war bas Kriegsobject selbst möglichst foloffal: mit Ginschluß bes Landes Audh waren die fog. "Rord we ft provingen" bes indischen Reiches (bie früher fog. Prafibentschaft ober bas Gouvernement Agra-Allahabad), — alfo das ausgedehnte Gebiet des obern und mittlern Banges, ber Gogra und ber Dichumna, bas gesammte Land von Delhi bis Benares (mit Auch etwa 5100 Meilen, bewohnt von 35 Millionen Einwohnern), in ben Sanben ber Infurgenten. Rachbem nun ichon in ben erften vier Bochen bes Aufftanbes mehr benn 30,000 Seapon's abgefallen maren, hatte fich (bas eigentliche Bengalen ausgenommen) bie fog. bengalische Armee fast vollständig aufgelost, und erhielten Die Seapon's gerade aus den durch Dalboufie und Canning entlaffenen Audh-Garben bie maffivfte Ergangung, wie überhaupt aus bem Solbatenmaterial Diefes Landes. Und nun konnte boch zur Zeit immer noch Riemand wissen, wie weit die Meuterei in der Bombay- und Madras-Armee brennen wurde. Mehr aber: der Aufftand, ben Bavelod mubfam in Kanpur banbigte, beffen Wellen von Aubh her aber wiederholt bis nach Batna im Bihar schlugen, ergriff allmälig den Theil Central-Indiens, wo die Briten jur Beit möglichft wenig Rrafte entgegenstellen tonnten. Sier namlich befanden fich die Territorien außerft zahlreicher theils penfionirter, theils in Bafallenschaft geftellter indifcher Rabicha's. Wenn nun auch lediglich die tapfere Begum (Fürstin) von Dichanfi (im fog. Bundeltund, fubfudweftlich von Ranpur), auf ber Beerftrage von Allahabad nach Caugor, aus Groll über bie Unnerion ihres Landes nach dem Tode ihres Gatten Gunghadar Rao (im 3. 1854) bem Beispiele Rena = Sahib's und der Baberiden von Delhi folgte und fich bem Aufftanbe anschloß, fobaß bie Seapon's in Dichanst mit andern Infurgenten ihre Stadt ju einem Sauptbollwerfe bes Rrieges machen fonnten: wenn also auch die übrigen Radfcha's, theils aus Kurcht vor Englands Macht und Rache, theile aus gegenseitiger Eifersucht, theils aus wirklicher Ehrenhaftigs feit ben Briten treu blieben: so waren boch große Maffen ihrer Bolfer, namentlich aber ihrer Truppen, gang und gar nicht gewillt, dem Rampfe ihrer Baffenbruder, ber Seapon's, fremd ju bleiben. Und hinein in biefe Bebiete drang benn auch die Emporung mahrend bes Sommere 1857 immer erfolgreicher, mahrend bas gegen bas Aufzuden brahmanischer Seaponsmeutereien in dem Gebiete der Armeen von Bombay und Madras wol vereinzelte Schandthaten der Meuterer möglich machte, aber die dortigen fleinen Erhebungen überall schnell durch die Englander zerftampft werden fonnten. Bahrend ber ursprüngliche Rriegeschauplat bereits mahrhaft ungeheuer war, berart bag bei ben großen Entfernungen (Delhi j. B. ift von Calcutta 950, von Bombay 850 englische Meilen entfernt) an combinirte Unternehmungen ber Briten noch gar nicht zu benten war, griff boch im Juli die Meuterei nun hinüber nach bem centralen Indien, nach ben Lanbichaften bes Rijamgebietes, gungelte die Flamme hochft gefahrvoll hinauf nach Smalior.

Es war flar, daß das Dutterland energische Silfe leiften mußte.

Palmerston hatte denn auch in dieser Riche tung nichts verfaumt; auf die erfte Runde von den furchte baren Greigniffen war im Ginverftandniß mit Canning (f. oben) die chinefische Expedition sosort telegraphisch nach Calcutta birigirt worden. Dann wurden aller Orten in Europa die englischen Linientruppen in Bewegung nach bem Drient gesett, mit bem turfischen Gultan und bem Bicefonig von Aegypten Bertrage geschloffen wegen Ueberführung englischer Solbaten über bie Landenge von Gueg; in England felbft murbe mit Erfolg fur ben Rachefrieg in Indien geworben, — und mahrend fo binnen wenigen Wochen fcon 22,000 Mann nach bem Drient erpedirt murben (überhaupt follen mahrend bes indischen Rrieges etwa 100,000 Mann Europaer aus bem englischen Reiche nach Oftindien geschickt fein), fügte ber britifche Staatsmann, mit ficherer Sand hier ber Stimme bes Bolfes folgend, bas Befte hingu, namlich an Anfon's Stelle ben wohlgewählten Dberfelbherrn; es war ber wadere, früher schon (1848 und 1849) in ben Shifefampfen bes Benbichab, neuerbings wieder in ber Rrim ruhmvoll bewährte Sir Colin Campbell. Seit Abschluß des levantinischen Rrieges jum Generallieutenant und General-Inspector ber Infanterie ernannt, ift ber tapfere Mann icon an bem Tage feiner Ernennung für Indien, am 12. Juli 1857, zwei Stunden nach feiner Unterredung mit Balmerfton, von London aufgebrochen, um über Alexandrien nach Calcutta ju reisen, wo er im October 1857 eintraf.

Als Campbell bas Commando in Sindoftan übernahm, war auf Ginem Buntte wenigstens die große Entscheidung bereits gefallen. Bahrend fich ber Auf-ftand feit Juni und Juli in Centralindien immer ftarter über Mhow, Indore, über das Saugor- und Rerbudda-Gebict ausdehnte: während im Ben bich ab unter Lawrence's Oberleitung General Richolson am 17. Juni zu Silfut, am 20. Juli zu Lahore eine Meuterei dämpste, dann aber mit Erfolg Shiks anwarb (wie zu berselben Zeit der Brigadier Jakob an der westlichen Grenze des Pendschab und in Sindh Shiks und Afghanen gegen bie biefen Stammen hochft verhaften Sindu's warb); mahrend am 23. Juli bie Seapon's fogar gu Dinapur bicht vor Batna fich emporten und am 29. Juli bei Arrah bes Generale Cloud Truppen abschlugen: jo hielten Wilson, Inglis und Havelod mit unerschutterlicher Zähigkeit aus. Wilfon hatte endlich die Freude, ben General Richolfon am 14. Aug. mit Briten und Shife bei fich antommen ju feben; berfelbe hat bann am 25. Aug. ein feindliches Corps bei Rajefghar geworfen; und am 6. Sept. fam er wieder mit 6000 Mann Briten und Shife und mit ber langft erwarteten Masse starten Belagerungsgeschützes in Wilfon's Lager Run fonnten die Berte von Delbi mit Rachdrud beschoffen werden; am 14. Sept. aber begann Bilfon ben Sturm, und nach fe che blutigen Tagen trug bie Buth der Englander und Shifs über die Berzweiflung und Uebermacht ber Insurgenten ben Sieg bavon. Am 20. Sept. 1857 mar gang Delhi wieber in ben Sanben ber Englander, die bei biesem Sturme 66 Officiere und 1178 Goldaten verloren. Der neue Raifer Bahadur wurde ale Flüchtling ergriffen und ob feines Alters amar perfonlich geschont, aber burch Spruch des Rrieges gerichts zu Calcutta zur Rettenftrafe und Berbannung nach Rangubn verurtheilt. Mit Ausnahme Gines nach Auch entfommenen Bringen wurden Bahadur's fammtliche, mehrfach blutig compromittirte, Gohne und En= fel, 24 an der Bahl, nach der Eroberung von Delhi, bei welcher naturlich furchtbare Bergeltungsacte stattgefunden hatten, burch die Englander friegerechtlich

Mit dem Kalle von Delhi hatte die Meuterei ihr erftes Centrum verloren; somit wurde nunmehr Audh ftrategifch und national, wenigstens fur Rordindien, bie Hauptbafis bes Seapon-Krieges. Abwarts bie Thaler ber Dichumna und bes Ganges nach Auch retirirten nun die Insurgenten von Delhi; und Beneral Bilfon schickte ihnen zu energischer Berfolgung die fliegende Co-Ionne des Capitan (bann Dberft) Greathead nach. Dieser Heerführer drang ihnen auf dem linken Ufer der Dichumna nach und schlug die weichenden haufen der Rebellen zuerft bei Bulanbichehr,  $8\frac{1}{2}$  Meilen füdöftlich von Delhi (27. Sept.); am 29. Sept. sprengte er bas Fort von Dtalaghar, eroberte am 5. Oct. bas Fort von Alighar, und entfeste endlich nach einer harten Schlacht am 9. Oct. Die feit bem 5. Juli in ihren Schanzen be-

lagerte englische Besatung von Agra.

Inzwischen hatte mahrend bes Sommere 1857 ber tapfere Brigadier Inglis in ber Citabelle ju Lud = now einen mit jeder Woche schwieriger fich gestaltenben Stand gehabt. Mit wahrhaft antifer Tapferfeit hatten bie wenigen hundert englischer Soldaten und Officiere ben Myriaden der Audh = Infurgenten Widerftand ge= leiftet; und ihre Feinde waren eben überall friegerisch tüchtige, im Waffenhandwerke ergraute, europäisch gefoulte Rrieger. Gine Reihe von gewaltigen Sturmversuchen hatte Inglis abgeschlagen (am 20. Juli; 10. und 18. Aug. und 5. Sept.). Endlich aber brohte boch bei Mangel an Proviant und bei Seuchen, welche die Bahl ber tapfern Bertheidiger verringerten, die Lage ber Belbenschar unhaltbar zu werden, zumal nun auch bie Hindu's in Ludnow, die über mehr benn 50,000 Solsbaten verfügten, anfingen, die Citadelle durch Minen zu untergraben. Da brachte endlich der treffliche Have I od zu Ende ebenfalls bes September 1857 Rettung. Mit feiner feit Anfangs August (f. oben) auf nur noch Ein taufend Mann reducirten Schar hatte er wochenlang Ranpur behaupten muffen; endlich traf um die Mitte bes September ber ritterliche General Dutram in Ranpur ein; Perfien hatte endlich im August die Stadt herat geräumt, und die noch ju Mohammerah aufgehaltenen britischen Soldaten konnten endlich für Indien verfügbar werden. Dutram brachte also mehrere tausend Mann ju Allahabad gesammelter Europäer mit nach Ranpur. Dbwol er felbft ben hohern Rang hatte, überließ er nun neidlos dem hochpopularen Savelod, ber inzwischen Generalmajor geworden war, die oberfte Fuhrung. Am 19. Sept, brachen beibe Beerführer mit faum 5000 Mann wieber aus Ranpur auf, schlugen am 21. Sept. die Seapon's blutig bei Unao. Am 25. Sept. endlich fam es zu einer hauptschlacht mit ben fünffach ftarfern Audh Insurgenten, und zwar bei Park und Schloß Alumbagh, zwei Stunden fudlich von Ludnow, wo die verzweifelte, hingebende Tapferkeit und nament= lich die von den Bindu's fo fehr gefürchteten Bajonettangriffe ber Englander und Schotten, den Sieg über bie ungeheure Uebermacht bavontrugen. Unter furchtbaren Rämpfen bahnte fich bann Savelod am 26. Sept. ben Weg durch einen Theil ber Stadt (bie Strafe Bagret-ganbich) nach der Citadelle von Lucinow; hier hatte man fich allein faum noch 24 Stunden halten zu fonnen gehofft und fur ben letten Fall fich entschloffen, fich in bie Luft zu fprengen. Aber Savelod, der in diefen Schlach-ten den vierten Theil feines fleinen Beeres eingebußt hatte, fonnte weder bie mit 50,000 Mann indischer Insurgenten besette Stadt Ludnow erobern, noch auch bie Citabelle wirklich völlig entsepen. Es war bieses für feine Sandvoll Leute um fo unmöglicher, weil jest nach Delhi's Fall Aubh ber mahre Centrals punft bes Aufftandes wurde und die godblagenen Ceapop's des Nordwestens sich zu Tausenden nach Aubh binabzogen. Unter biefen Umftanden mußte Savelod fich entschließen, mit seinem Seere in Lucknow zu bleiben und die von Inglis vertheidigte Position durch neue Werfe bedeutend auszudehnen.

Seitdem war die Hauptthätigkeit ber britischen Generale auf Havelod's Befreiung gerichtet. Bon Agra her mandte sich seit bem 15. Oct., — seit bem 18. Oct. mit der Colonne des seit 1840 in China und dem Bends schab vielerprobten schottischen Dberften Gir James Sope Grant (geb. 1808) vereinigt, - die bieber burch Greathead geführte Schar durch bas Duab ber Dichumna und des Ganges, ben Seapon's nachdringend, auch nach Auch, und Dberft Grant feste fid, nachdem er zuerft am 26. Oct. angelangt und baselbst bis auf 5000 Mann verftarft, am 30. Oct. aber über ben Ganges gegangen war, am 3. Rov. bei Dutram in bem Alums bagh fest. Entscheibend helfen fonnte aber auch er nicht, ba ingwischen die Macht ber Insurgenten in und bei Ludnow bis auf 70,000 Mann gewachsen war. Erfolgreich griff hier endlich ber neue Dberfeldherr Colin

Campbell ein.

Campbell war also im October in Calcutta and gelangt; während alle aus Europa, Capland, Auftralien anlangenden europäischen Regimenter fofort nach Rans pur birigirt wurden, entwarf Campbell ben großen Blan fur bas Jahr 1858. Jest, wo die europaische Rriegemacht gewaltig anschwoll, wo der Krieg in Inbien einheitlich und planvoll geleitet wurde, begann bie englische Ueberlegenheit sich immer bestimmter fühlbar ju machen. Die Bewegungen ber Seapon's waren gwar nicht planlos, aber ohne tieferen Bufammenhang; über ben instinctmäßigen strategischen Bug, ber bie nordindischen Corps nach Audh führte, tamen fie um fo meniger hinaus, ale (wenigstens bie jest) außer bem in Audh commandirenden blutigen Rena-Sabib unter ben hindu's und Moslims noch tein Geerführer aufe

getreten war, der an Hyder Ali und Tippo = Saib, an Randschit-Singh und Doft-Mohammed herangereicht hatte. Das wilbe, fturmifche Feuer und die graufame Bernichtungswuth ber Inder hielten allmalig nicht mehr so gaben Stand gegen die Briten, wie zu Anfang ber Emporung. Die unüberwindliche Ausbauer ber Englander in biesem Feuersturme und Blut-Dcean, ihre Siege ohne Hilfe aus der Heimath, hatten bereits der-maßen imponirt, daß nicht blos die Shiks sich durch Lawrence immer massenhafter anwerben ließen, — es find feit Sommer 1857 bis jum Ende bes Rrieges etwa 15,000 Shife nach Hindostan marschirt; sondern baß auch Doft-Mohammed von Rabul feine Alliang mit England für diefen Krieg erneuerte, und daß die Afghanen und Belutschen fich fehr gern für ben Rrieg, b. h. für fie — ju Mord und Blunderung in den Städten ber altverabscheuten hindu's werben liegen; daß seit bem Juli 1857 forischreitend Englands fluger Freund, ber Großvezier von Nepal, Dichung Bahadur, 20,000 Ghorka's, kleine, braune Kerle, jum Morben und Zerstören wie geschaffen, für die Treibjagd auf das gehette Ebel- wild, die emporten indischen Arier, mobil machte; daß endlich selbst die aus niedern Kasten gebildeten Regimenter ber Armeen von Mabras und Bombay fich nicht weisgerten, gegen die bengalischen Brahmanen zu fechten. Mit folden Massen hoffte für 1858 Campbell sowol feine hauptmacht zu verstärfen, wie andererseits fein tapferer Unterfelbherr, General Gir hugh Rofe (jest Lord Strathnairn) Die Rampfe ju beftehen, ju benen er jest (feit Berbft 1857) in Bombay ruftete, und welcher Campbell's Blanen mader begegnen follte.

GROSSBRITANNIEN

Borlaufig aber wollte Campbell (unbefummert um die Guerilla's bei Patna und Dinapur, um die Unruhen unter ben Santale, wie in Affam) möglichft rasch seinen Collegen Dutram und havelod hilfe brin-gen. Campbell begab sich also seit bem 27. Oct. schnell nach Ranpur, bem Ausgangspunfte aller weitern Rampfe biefer Zeit, formirte hier, wo er am 3. Nov. eintraf, aus allem vorhandenen Material eine Colonne von etwa 5000 Mann. Während einer seiner Untersfeldherren, jener fühne Oberst Brigadier Charles Ashe Windham (geb. 1810), der seit dem Redan-Sturme (f. oben) jum Generalmajor avancirt und im September 1857 als Divisionar nach Indien geschickt worden war, mit brei schwachen Regimentern, Die aber gur Beit gu= fammen nur 500 Mann enthielten, in Ranpur blieb, marschirte Campbell mit feiner Colonne am 9. Nov. 1857 aus Ranpur auf Ludnow. Bei Bunni, brei Stunben vor dem Alumbagh, vereinigte er sich bann mit Hope Grant, wandte fich bann mit zusammen 32 Ge-schuben, 7-8000 Mann und 700 Reitern im Einverstandniß mit Havelod und Dutram seit dem 12. Rov. gegen bie Stadt Ludnow. Nachdem in heißem Rampfe die verschanzten Schlöffer im Sudoften vor der Stadt, bie fog. Martinière und Dilfuscha, erobert waren, erfturmte Campbell am 16. Nov. ben Balaft Sefanbrasbagh am nordöftlichen Ende ber Stadt, und vers einigte fich endlich nach erbittertem Stragentampfe am Abend bes 17, Rov. mit General Savelod, ber feit Ende October die schwersten Rampfe zu bestehen gehabt

Roch immer aber fühlte Campbell fich nicht ftart genug, um icon jest Ludnow und Aubh behaupten gu fonnen. Da nun zugleich aus Ranpur bie Rachricht eintraf von maffenhaftem Andrangen mittelindis fcher Insurgenten in der Richtung auf diese Stadt, so entschloß sich der Oberfeldherr, Ludnow fur jest zuraumen und zuerft die Maffe der Richtcombattans ten in Sicherheit ju bringen. Um 22. Nov. marfcbirte Campbell um Mitternacht von ber Citabelle ab, junachft nach bem Alumbagh, wo Dutram mit einer Divifton als Befagung jurudblieb. Und hier traf England ein schwerer Berluft. Wie namlich gegen Ende September ber tapfere Richolson an ben Bunden geftorben war, bie er bei ber Ginnahme von Delbi erhalten, und wie ber grimme Reill bei Savelod's erster Bereinigung mit Inglis vor Ludnow gefallen war: fo ftarb, burd bie Arbeiten biefes graflichen Jahres töbtlich erschöpft, ber eble Selb Savelod am 25. Rov. zu Alumbagh an ber Cholera: in England allgemein betrauert, murbe er nur burch die ultramontan-irifche Gemeinheit ber fog. "irlandischen Seapon's" des dubliner Schmusblattes "the Nation" noch im Tobe beschimpft.

General Campbell brachte bann bie Befreiten von Ludnow gludlich nach Ranpur: hier aber traf er gerade noch zu rechter Zeit ein, um ben General Windham aus höchster Noth zu retten. Im Laufe bes herbstes namlich hatten sich die durch die indische Compagnie vertragemäßig einem ber namhafteften Bafallen bes Reiches, bem Maharabicha Dhulip-Sing von Gwalior (aus der Dynaftie des Saufes Scindia) (feit 1844) gehaltenen Truppen, etwa gehntaufend Seapon's, gegen Diefen hochgebildeten, europäisch erzogenen, ben Briten mit vorzuglicher Treue ergebenen Rabicha ebenfalle emport; fie hatten bas heer ber haustruppen biefes Mannes, etwas über 9000 Mann, größtentheils mit jum Abfalle fortgeriffen, und waren bann, bas beftausgerüftete und bestoisciplinirte aller einheimischen Contingente, unter bem Mahratten Tantia = Topi, bem talentvollsten aller Fuhrer bes Auftandes, ausmarfcbirt, um ben Insurgenten von Aubh Silfe zu bringen. Anbere Rrieger aus benachbarten fleinen Bafallenstaaten bes Reiches hatten fich bem Heere des Tantia-Topi angeschloffen. Um ben brobenben Stoß abzuschwächen, war nun Windham mit feiner fcmachen Dacht ausgerudt und hatte wirklich am 26. Nov. die von Ralpi her porbringende erfte Division des Gwaliorcontingents gefchlas gen. Aber in ben nachsten Tagen wurde Windham geschlagen und feitdem durch 25,000 Insurgenten in ben

Schanzen von Ranpur belagert und hart bedrangt. Da erichien Campbell zu rechter Zeit vor Ludnow. Es gelang ihm, vor den blutgetränften Mauern von Kanpur die Macht der Insurgenten am 6. Dec. in einer Hauptschlacht total zu schlagen, nach der Dschumna zuruchzuwerfen. Und nun jagte ihnen Hope Grant mit feiner Beerfaule nach, fchlug bie Gwaliors folbaten am 9. und 10. Dec. an ber Dichumna noch einmal wuchtig zusammen, - wahrend bann ber Bri-

gabier Showers, ber von Delhi her bas rechte Ufer ber Dichumna abwarts gezogen war und bas Land von ben Insurgenten "fauberte", die Meuterer des Fürstensthums Dichobschwur (8000 Mann) bereits wiederholt, namentlich am 25. Rov. bei Rarnel, geworfen hatte, und wahrend nunmehr feit Campbell's und Grant's letten Schlachten, im December ber Dberft Ceaton bas Dnab binauf jog und bie auf bas linte Ufer ber Dichumna aemidenen Ceapon's bei Battiali, Farrafhabad und Minpuri in die Bfanne bieb. — Geit feiner Rudfebr nach Ranpur ruftete nun Campbell mit Rraft gu ben großen Schlägen bes Jahres 1858. Der Blan ber Benerale Campbell und Rose war folgender. General Rofe wollte mit feinem Beerhaufen zuerft die Linie bes Fluffes Rerbudda befeten, und bann von hier aus birect nordwarts giebend die Infurgenten Centralindiens, also namentlich die Seapon's und die meuterischen Contingente ber Rabicha's in ben Lanbichaften Saugor, Bunbellund, Malawa, Mahrattenland und Radichputana, — überhaupt in den Gebieten zwischen dem Rerbudda und bem Bindhja-Gebirge im Suden bis nordlich zu dem Ges birgerande des Didumna . Thale, - energisch befampfen. Damit follten die Daffen ber centralindischen Infurgenten theils unmittelbar vernichtet, theils ihre Refte nach Aubh getrieben werden. Aubh follte aber nach Campbell's Abvon allen Seiten her jusammengetrieben, wo fie bann endlich burch die englische Sauptmacht in wenigen Sauptfolagen gerschmettert werben follten.

General Rose begann seine Arbeiten zu erst. Er bilbete also im Herbst 1857 zu Bomban seine sog. Malawa- ober Nerbubda-Armee aus 6000 Mann (Afghanen, Belutschen, Sishs, nicht-arischen Seapon's und 2500 Englandern), vereinigte sich mit der Heersaule des Generals Whitlod aus Madras, und hat dann seit Ansang bes Jahres 1858 vom Nerbudda her, in einer Reihe von Colonnen operirend, die "Säuberung" der Thäler und Gebirgslandschaften die hinab zur untern und mittlern Dschumna mit Gewandtheit, Energie und Erfolg

begonnen.

General Campbell seinerseits wurde burch bie Centralregierung in Calcutta bestimmt, die vollfommene Umftellung Audhe nicht abzuwarten, fondern etwas früher, als es Anfangs bezweckt gewesen mar, die Stadt &u d = now wieder anzugreifen. Da die Audh : Infurgenten noch immer über mehr benn 70,000 Soldaten verfügten, fo hatte Campbell mit etwa 30-50,000 Mann Europaern noch immer eine furchtbare Aufgabe. Bahrend nun ichmachere britifche Colonnen und Dichung Bahabur mit ben Ghorfa's von verschiedenen Seiten ber fich auf Auch warfen, jog Campbell felbst mit etwas über 20,000 Mann und maffenhaften Gefchuten feit Anfang Mary 1858 aus Ranpur auf Ludnow vor. General Dutram mar bereits aus bem Alumbagh aufgebrochen, um am 6. bis 9. Marg bie Stadt von bem linken Ufer des Fluffes Gumti ber zu fperren; die ftarf ver-Schangte Linie an bem großen Ranal, ber Ludnow fublich umspannt und bedt, erfturmte Campbell am 11. Marg. Und nach weiterem sechetägigem Rampfe, bei

bem 4000 Infurgenten fielen, wurde Ludnow endlich bis zum 19. Marz vollständig durch die Engländer und Ghorfa's (50,000 Mann, 10,000 Reiter und 120 Rasnonen start) erobert. Leider gelang es aber nicht, die Insurgenten vollständig zu fassen; vielmehr wichen diesselben nach allen Seiten hin auseinander und zogen dasdurch den Abschluß des Krieges noch gewaltig in die Länge.

Die Hauptmasse ber Insurgenten wich zundchkt gegen Rordwesten aus, nach ber Landschaft Rohilfund, wohin ihnen nun Campbell folgte, um die Insurgenten in surchtbar blutigen Kämpsen, bei der Eroberung von Schahdschikanpur (1. Mai) und namentlich bei der Einnahme von Bareilly (6. und 7. Mai) furchts

bar zu zerschmettern.

Barallel damit hatte bamals die Rerbuddas Armee in den Landstrichen gearbeitet, die auf den Aubläufern ber mittel-indischen Gebirge gegen bas Dschumna-Thal hin liegen. Am 30. März hatte General Roberts die Festung Kotah an dem Dschumna-Zu-flusse Tschambal erobert. General Rofe selbst, der mit 3000 Mann von Saugor her vor Dichansi Ende Marz erschienen war, erfturmte in furchtbarem Rampfe am 3. April Diefe von 20,000 Infurgenten bejette Stadt trop des verzweifelten Widerstandes der Feinde. Und als nun General Campbell bis Ende Mai das Land Robils fund wieder gewonnen hatte; als jest die flüchtigen Insurgenten aus dem Rordwesten und Centralindien theils fich wieder nach Audh zogen, wo sie in einzelnen farken Baufen in festen Stellungen noch lange wuthenden Widerftand leifteten, - theils aber unter Zantia-Topi fich fubwarts wandten und unter biefem Feldherrn fudlich von Ranpur, bei Ralpi am rechten Ufer ber Dichumna fich sammelten: ba jog Rofe die ganze Rerbudda - Armee susammen, schlug namentlich durch seine furchtbaren Bajonettangriffe am 22. Da i in einer hauptschlacht biefe Flüchtlinge vollständig, nothigte die Daffen gur Blucht nach Gwalior. Die hier durch die Saustruppen bes Scindia wieder erganzten Insurgenten folug Rose abermals (19. Juni) vor dieser Stadt in einer hochft blutigen Schlacht. Diefelbe mar fo enticheis bend, daß jest der treue Scindia auf den Thron von Omalior jurudgeführt werben fonnte; (er ift fpater jum Christenthum übergetreten). Seit biesen Sauptschlachten war in Mittelindien Die Dadit der Meuterer gebrochen; bis Ende 1858 dauerten noch der Guerillafrieg und bie Brigantage in Rabschputana und Bunbelfund, die allmälig burch die Waffen und burch die Benter ber Colonnen ber Rerbudda - Armee vertilgt wurden.

Hartnäckiger noch war der Widerstand in Aubh. Hier also hielten sich die Corps der Insurgenten unter Rena-Sahib, unter dem Baberiden Firuz-Schah von Delhi, unter verschiedenen der mächtigsten jener streitbaren (s. oben) Talusdars; ein sehr verlustvoller Guerillakrieg, der zuweilen selbst dis Benares hin die Hauptstraße nach Bengalen unsicher machte, wurde für die Englänsder um so lästiger, als zugleich die Sommerhise ihre Reihen durch Seuchen lichtete, als serner momentan Irrungen mit Dschung-Babadur eingetreten, und die Sithe

wieberholt bebentlich tropig maren. Bahrend nun ber Gouverneur & or b Canning in Calcutta bisher immer Die Partei ber Sumanitat energisch vertreten hatte, hatte berfelbe feit Mitte Marz die Armce in den Rampfen gegen Aubh durch eine Broclamation nicht unbedentlicher Art zu fecundiren versucht. Obwol nämlich billiger Beise der Aufftand bes Bolfes von Audh nicht als Meuterei, sondern ale ehrlicher Rrieg anzusehen mar, erließ Canning unter bem 14. Marg 1858 ju Allas habad eine Proclamation, welche bas gefammte Grunds eigenthum des Landes in Audh nach Art der alten Groß. mogule für England in Anspruch nahm und barauf hin — mit Ausnahme von sechs treugebliebenen Talukdars ben aufftandischen Grundbesigern erklarte, daß sie burch bie Emporung ihr Eigenthum vorlaufig verwirft, daß fie burch schnelle Unterwerfung Leben und Chre zu retten, Onabe in Sachen ihrer Guter aber erft von ber Milbe und Gerechtigfeit der Regierung ju erwarten hatten. Manner wie Dutram, Campbell, Lawrence und die Preffe Indiens maren entschieden gegen diesen Schritt; abgesehen von ber Rechtsfrage fürchteten fie, bag bie Lafutdare baburch jur Berzweiflung getrieben werben murben. Das neue (f. unten) Tory Cabinet in England misbilligte ebenfalls diefen Erlag und war bemuht, benfelben fofort zu inhibiren, refp. Die Handhabung der Berfügung in nicht = terroristischem Sinne zu befehlen. Glücklicherweise wollte Canning selbst damit nur einen Schredschuß (ohnehin nicht gegen das Landvolf, die Ryoti, sondern nur) gegen die Feudalherren, die Talutbare, thun. Und fein Specialcommiffar in Aubh, Sir Montgomern, hat wirklich burch fluge Milbe fehr viele diefer Machthaber wieder für England gewonnen. Auch fonft suchte Canning andauernd die graufamen Reisgungen nur zu vieler feiner Civilcommiffare zu zügeln; politisch fehr verständig (nur von der fanatischen Rachgier vieler englischer Civilpersonen in Indien gemisbilligt) war endlich die zu Ende Juni 1858 an die Audh-Infurgenten gerichtete neue Proclamation, die nur Morbern die Amnestie verweigerte, dafür alle fonst Compromittirten, die fich bis jum 30. Sept. ergeben ober bie Baffen niederlegen wurden, Ehre und Leben, eventuell

auch ihren vollen Grundbesitz gewährte. Während des Sommers 1858 dauerte also ber Colonnenfrieg ber Englander gegen die verschiedenen Corps der Audh-Insurgenten noch immer fort; namentlich thatig waren hier bie Generale Grant, Rapier, Lugard, Michel u. a. m. Es war namentlich Gir Sope Grant (schon im Februar und wieder Ende Marg burch mehrere gludliche Schlage ausgezeichnet), ber noch einmal am 13. Juni in einer großen rangirten Schlacht bei Ramalganbich (in ber Rabe von Ludnow) einen großen Sieg erfocht und weiter am 29. Juli die Stadt Fygabad gewann. Rach Ablauf der glühenden Sommermonate und der Regenzeit sammelte Campbell bann noch einmal cine ftarte heeresmaffe, um mit berfelben im herbft 1858 Die Refte Der Emporung wegzusegen. Giner drohenden Proclamation vom 26. Oct. folgte die Berschmetterung ber letten Saufen im November; am 25. Nov. führte General Grant Campbell's Avantgarden über

bie Gogra, trieb die Insurgenten in die Sumpständer an der Grenze von Repal; ihre Einfälle in das nördsliche Auch und die Gegend von Gorafhpur wurden so derb abgewehrt, daß bis zum Ende des Jahres 1858 die meisten ihrer Führer sich ergaben.

Die Reste der Insurgenten gingen theils an den Grenzen Repals durch Hunger, Roth, Briten und Ghorsa's zu Grunde, theils wurden sie die zum Borssommer des Jahres 1859 durch allgemeine Treibjagden im Innern vertilgt und in die Oschungeln getrieben. Hatte man die Hossinung aufgeben mussen, den blutigen Renassabib zu fangen, so wurde dagegen Tantia-Topi, den General Michel im Herbst 1858 zulest noch bei Bohagh geschlagen, endlich auch gefangen, und am 18. April

1859 ju Sipri hingerichtet.

Officiell galt der Krieg seit dem Frühling 1859 als beendigt; in England hatte man schon am 1. Mai 1859 das Dankse fie st geseiert; iu Indien ließ Lord Canning dieses Fest am 28. Juli dieses Jahres abhalten. Und wirklich hatten die Briten den Ruf unerschütterslicher Ausdauer und heroischer Tapferkeit in großartigsster Weise hergestellt: nur daß leider der greuelvolle Ausstand des Jahres 1857 für die Jukunst den beiden großen Feinden dieses Reiches, — der asiatischen Politik Rußlands und den troßigen Bettern in Amerika, — die Achillesserse Großbritanniens und seiner Weltstellung in gesährlicher Weise enthüllt hatte.

General Campbell, durch die Krone zum Lohne für seine Thaten schon am 3. Aug. 1858 zum Lorb Clybe ernannt, fehrte im 3. 1860 nach England gurud, wo er am 18. Juli unter bem Jubel bes Bolfes ju Dover landete, bann icon am 14. Aug. 1863 gu Chatham ftarb. Das Dantfe ft fur bie Beendigung ber Rebellion fiel bereits wieder unter die Regierung Lord Palmerfton's, nachdem die große Umgestaltung ber indischen Reicheregierung, die nothwendige Folge ber Rataftrophe um 1857, gerade mahrend der torniftischen (f. unten) Episobe bes Jahres 1858 fich vollzogen hatte. Che aber die Regierung Englands mit bem Parlament ju biefer großen reformatorischen Arbeit hatte vorschreiten konnen, hatte fie nicht allein die chines fifche Sache wieder ernsthaft aufgenommen, fondern England hatte burch Ueberwindung ber furchtbaren Sandelefrisis bee Jahres 1857 auch noch einmal feine ungeheure Biberftandefraft jum Staunen ber Belt erproben muffen.

China angehend, so hatte also (s. oben) Lord Elgin sein Heer im Borsommer 1857 für Calcutta abgeben müsser; er selbst war im Juli dieses Jahres nach Hongsong gekommen, — da er aber ohne Truppen nach keiner Richtung hin gegen China etwas auszurichten vermochte, so verließ er die Stadt Bictoria wieder, suhr nach Calcutta und suchte für hohen Sold Seapon's gegen China zu werden. Da jedoch damals noch der Ausstand im Innern in voller Buth tobte, so hatten auch die nicht abgefallenen Hindu's und Moslims damals keine Luft, Hindostan zu verlassen. Elgin kehrte im September ohne Erfolg nach Hongkong zurück. Inzwischen hatte jedoch Admiral Seymour die seit dem Rai bei

Bictoria versammelte gewaltige Flotte bazu benupen fonnen, um zuern (25. Mai bis 1. Juni) bie dineniche Marine bei Kanton (brei Dichonfenflotten) zu vernichsten, und ferner seit bem 7. Aug. Die Gewässer von Kanston sehr energisch zu bloffren.

Entlid aber gemann aud Elgin mieter Die Minel ju fraftigem Lodidlagen. Wahrend Granfreid ben Abmiral Rigault be Genouille mit 10 Kriegoidiffen und 200 Seefelbaten fammt bem Baren Gros als Gefantten nad Ranton ale Allurter Englande ididte, Rugland und Amerifa nich durch Gefandte betbeiligten, fonnte bei ben beneren indichen Ausnichten im Detober 1507 General Whburnbam ema 3000 Mann aus Calcutta nach Bongfong fubren, ju benen balb nachber noch 5:0 brinide Geefelbaten und 1350 Frangolen famen. Run murbe enblich am 12. Dec. 1857 bem dineffichen Bicefonig Deb auch feitens ber Graniefen bas Ulinmarum genellt. Genüst auf 20,000 Mann Mitten, auf 2000 Mann guter tatarider Gelbaten; bie idmade Madt ber Gurepaer verachtent, und mehl vermaut mit ber inbiiden Roth ber Englander: fo lebnte Beb bas Ultimas rum ab. Und ale bann bie Allierten bie mit Magaginen beiegte Iniel Boman occupirten und veridangten, ba lebnte Deb abermale bas am 24. Dec. 1867 geftellte, neue Ulnmanum ich forberte bie Entfernung ber dineniden Truppen binnen gwei Tagen aus Kanten) idreff ab. Da beidloffen Gigin und Gred, mit Gemalt vorquidrenen.

Am 26. Der begann bie Florce fic in Stabt Canton ju nabern : ba aud biefe legte Demenfranen ergebniftes blieb, fo eröffneten bie Abmirale am 25. Der, frib 6 libr auf 300 Genne von ber Rufte ente fernt Me Bambirdment, meldes bald gemug bie Gine wobaer jur Alude mieb und an midberen Punften Feuerebründe einnundere. Um 10 Ubr früh begannen die Lantauppen i Elich von der Siede in landen: das Geldig und Enzimmeine der Chinelen, das im Aburedi fedi wedt georgnae Tarrain, dies Ales diete die Curenter. — den et urfennt bereif aufam, be water the existent as being the recity expension mf. fur bent, riff ichin — enmist us itur and 28. Der erbeiten fie in tiefer Gegent bas fien ben, nne Bamme und imm Bugel. und am 29. Der murde just auden fiend und weine hieben, wie auch die Sannente der Male von Kannen, bis 2 libr Mirtage erebert. Begeller bie Stadt Camben unim Na Gridagea der Allierra, die dielie 2021 untared mit Gifer und Erfele bie Beftsungen und bas begen ber Emerban ju ihrener freiem. Um entalt ben Cemelen burdgreifent ju impermen fe murben am 8. gan. 1858 inning de dienfigen Britisten fent. Pid. me and de Circinette de la Mai General Nat de siender Eilier, beit die Aleme in 🚾 🚧 देखाळाळाळ. १५५ च ४०६ १८५५ । ५ हे००, ८.४ हरू. an rea Ellene eigeben, bern ebn belaufin Marina, in Siert Coord auchare bei is im **Contra crack hefizigers Friedenk** belegt zu balten. Die ater und Man feben am er gan 1866 meeter auf Boften puridgeführen. Damm aber fam nun

(mabrent allerringe ber Santel und Berfehr in ben nordlicheren Bafen bes Reiches fait ungeftort fortgelest murte) Die Sache fur langere Zeit jum Stoden. Roch lange war ber Trop bes Raifers in Befing nicht gebroden; vielmehr wurde burd Decret com 2. Marg 1858 ber gefangene Beb "ob untudtiger Amteführung" für abgefest erflatt, und ale fein Radfolger ber frembenfeinbe lide Mantarine Huang-Tfing tefignirt. Da ließen nun femel Elgin und Gres, tie am 3. Mary nach Rorben aufgebrochen maren, wie ber Ruffe Butjatin und ber Amerifaner Reet, von Schangbar aus tem vefinger hofe ibre Forderungen gunellen, Die gemlich unverblumte Revinen ber Bermage von 1842 und 1843, freien Eintritt in bas Innere bes Meides, Freibeit ber Sanbelegeidafte, Die nidernen Garannen für ben internas nonalen Berfebr und fur Die Miffion, fomie ten ungebinderten Butritt ber fremden Gefandten in Befing, fammt beren frantiger Reftentur in Befing forberten. Man wolle bis jum 31. Mari 1555 bie Mantarinen mit ten gebörigen Bollmadten errarten, notbigenfalls aber auf Befing maridnen!

Da nun bie Untworten bes Bofes von Befing immer nur febr ausweidenter unt vertad figer Art maren, fo murbe (im April mar eine ftarte Flotte nach bem gelben Meere gejogen morten; entlich am 20. Dai tas fort Tafu, an ber Munbung bes Gluffes Beibo (ber burd Ranale femel mit Beling wie mit bem großen Raiferfanal in Directer Berbindung febry, aur Uebergabe aufgeforbert. Rad bartem Ramere murben bann guerft bie andern Berichaniungen an ber Beibo Dunbung, bann bae fort Safu felbe erobere bie Ramonenbeote ber Allurien fubren ben Biebe binauf und gemannen am 26. Mai bie midniae Glugrafenfiate Tienefin, melde, ber Binnenbafen von Befing, femel bie Bafferfrage nach ber Saupffabt, nie ben Raiferfanal beberricht. Obmel nun bamale bie idmade eutenariche Garnifen non Ranton burd ben Treg bee Belfes und bie brebente Salrung ber benadtatten aimenichen Truppen idmer bebrobt mar, fo mai bir Gof won Befing jege bad jur Rangiebiefen gefimmit. Bem 7. bis jum 27. Juni unterbanderten bie Guterater mit ben Danbannen Ameliang und Gma'a ina ju Tientfin. Da bie Gurebare nicht auf ber Erundura fiendiger Gefante fraften ju Befing beftanten. Ge einigte man fich über felgentete Lienefin und bie fin 1842 geöffneten fünf Safenplage foliten Greibafen, alfeitem fanf neue antere Bafen bem eurevarfmen Gante, beiffner, bas Reifen in Innem fir Englinder bier bemilien Confular : Paffen enaute mertene Genfum buten bier angeftellt, fur alle midngen falle abm Gefanter in Gefing sugelaffen merben. Das Comfinitium feute ungebinbert geubt unb retrette entar abn Grant mit auf, Granfreid mit mer Minnen Ereien Reites munt erenn beracht merbin. Die bie meninge Gemine ber Gute nunmehr bient emilim ben Renteure, freifinden. Der beiteine Bermenn mehnen, ber Beaf frame ife fiene ben Bentel geoffnet, meine ber jun den G gient und Gring nech genauer uber ben Bolitauf und bas Belifeften unterbandelt mer

Sanbel noch weiter gegangen. Die Baarenspecus lation nahm bis tief in das Jahr 1857 binein eine fo koloffale Dimenston an, wie vielleicht kaum juvor; und gerabe von diefer Seite her fam ber Rudichlag.

ben. Schließlich haben Franfreich und England bann boch noch bie Bulaffung ftanbiger Gefandtichaften in Befing erlangt. Die Gelbfrage murbe bahin geordnet, daß China an die beiben Westmächte je 15 Millionen France Ariegefosten, und ferner andere 15 Millionen France ale Entschädigung für die Berlufte ber Europäer in Ranton zu gahlen hatte. Der hof von Befing bat bie neuen Bertrage von Tientfin am 3. und 4. Juli 1858 endlich ra tificirt. Die Ernennung bes Mandarinen Aweiliang jum Statthalter in Ranton (deffen Sicherheit General Straubenzee noch im August 1858 durch einen Bug gegen Ramtow schüßen mußte) gewährte vorläufig die Hoffnung auf wirkliche ernstliche Haltung

bes neuen Bertrags burch bie Chinefen. Die Anstrengungen ber Englanber in Sinboftan und China waren langere Beit, namentlich mahrend ber gangen zweiten Balfte bes Jahres 1857, gehindert gewesen durch die entsesliche Sandelsfris von bem fernften Weften bes inneren Rorbamerifa bis nach Dbeffa bin die Sanbelswelt fo schwer mitnahm, war wesentlich so entstanden. Im Zusammenhange mit ben großen Berhaltniffen auf dem amerikanischen wie auf dem europäischen Arbeits = und Geldmarkte, wie auch mit dem Einströmen ber ungeheuren californischen und auftralischen Golbernten, war überhaupt feit bem Er-lofchen ber europäischen Revolution von 1847-1850 einerseits die riefenhafte Ausbehnung ber materiellen Intereffen, ber foloffalen Creditinstitute und industriellen Unternehmungen der jungften Beit eingetreten, die auf vielen Stellen zu Ueberproduction und Ueberspeculation führte. Ferner hatte gerade bie furze Baufe ber Rube, au welcher ber levantinische Rrieg nothigte, die Spannung fo erhöht, daß mit dem parifer Dargfrieden bes Jahres 1856 gerade die großartigste Speculation, na-mentlich in Frankreich, Deutschland und Amerika sich immer gewaltiger gestaltete. Die Bahl ber neu entstebenben Banten, Mobiliar - Creditanftalten, Bergbaugefellschaften u. bgl. m. wurde wirklich gang unglaublich groß. Da nun bas Berhaltniß zwischen ber Daffe ber neuen Zahlungsmittel und beren Baareinlosung burche aus fein gesundes war: ba ber Rudschlag auf biefe Ueberspannung der wirklichen finanziellen Rrafte nicht ausbleiben fonnte; ba ferner bie Folgen bes Ausftromens großer Maffen baaren Gelbes aus England und Franfreich mahrend bes Rrimfrieges nach ber Levante, noch mehr bes Abströmens vieler Millionen von Silbergelb nach Oftafien (man rechnet, daß in ben Jahren 1851 — 1856 für Thee, Seibe und in Folge ichlechter Ernten auch fur Reis an 30 Millionen Bf. St. Silber nach China und Oftindien gegangen find) fich ebenfalls fehr fühlbar machten: fo murbe die Lage bes europais fchen Geldmarktes schon seit Ende des Jahres 1856 ungemuthlich, bas Gelb fnapp, ber Disconto fteigenb. Babrend nun bei bem factischen Mangel an Gold und Silber die Operationen der vielen neuen Zettelbanken stark erschwert wurden; während die industriellen Unternehmungen so gewaltig sich gesteigert hatten: war ber A. Enchti. b. 29. u. R. Grite Section. XCII.

Dieser Stoß begann in Nordamerifa: hier hatte man in einer ben Bebarf weit überfteigenden Beife importirt, die Preise fielen plöglich, die Erfüllung der Berbindlichfeiten murbe fcwierig, und nun fuspendirten seit dem Borsommer 1857 in den westlichen Staaten mehrere Banken. Bald griff die Arifis weiter nach dem Often; bann über ben atlantischen Ocean hinüber nach Europa, um hier, wo man schon vollauf mit fich zu thun hatte, zerstörend zu wirken. Auch England, obwol burch die europäische Revolution uud den levans tinischen Rrieg wirthschaftlich nur wenig erschuttert, wurde namentlich im Berbft burch bie Rrifis entfeplich mit= genommen. England hatte gerade von den Budungen der continentalen Revolution ob feiner eigenen Ruhe materiell fehr gunftige Ergebniffe gehabt; bie auftralischen Goldfunde maren für England in bobem Grade nugbar geworben, bie englische Bant hatte im Juli 1852 mit 150 Millionen Thalern Baarfonds eine vorher und nachher nicht wieder erreichte Sobe gehabt, fodaß fie bamale ben (nur allzulange beibehaltenen) Discontofas von zwei Brocent annehmen fonnte. Damals war in England jene wilbe Speculation in Gang gefommen, die — allein in London — binnen der Zeit vom Juli bis October 1852 etwa 153 Gesellschaften entftehen ließ (für Gifenbahnen, Bauten, Bergwerfe, Schiffahrt, Auswanderung), mit einem Rominalwerthe von 290 Millionen Thalern. Ebenfo flieg die Maffe ber Fabrifen, Die Zahl ber Schiffe für Export und für Auswanderer, besonbere nach Auftralien; bie Schiffefracht erreichte 1852 - 1854 eine ungewöhnliche Sohe; die Ausbehnung bes britischen Sandels nach Auftralien und Amerifa überftieg alles bisherige (auch wol alles vernunftige) Dag. Allmalig machte fich fur England bereits die unvernunftige Ueberfullung (vergl. oben) bes auftralifden und amerikanischen Marktes fühlbar; mar nun icon bis Ende 1853 gewaltig viel Rapital absorbirt worden, fo hatte auch die Reihe ungenügender Ernten mit diefem Jahre begonnen; und (icon mar der Disconto der Bant wieder im Steigen, im Dai 1854 hatte bie Bant nur 84 Dillionen Thaler baar) nun begann einmal ein ausgedehnter Rornhandel, nun gab es im 3. 1854 von Auftralien und Amerita her viele englische Falliffements, nun mußten bie auch nach England immerhin jurudwirkenden Sanbelostodungen burch ben ruffischen Rrieg, überstanden merben.

Stand nun October 1853 bis April 1855 ber Dieconto auf 5 bis 51/2 Procent, fo half bamale namentlich bas auftralifche Gold ber britifchen Birth= schaft, ben ruffischen Rrieg ohne tiefere Störungen gu überfteben. Die Rriegsfoften (vergl. oben) hatte Glads ftone burch temporare Erhöhung ber Bolle auf Buder, Raffee, Thee, ber Accife auf Spirituofen und Malz, und burch Erhöhung ber Einkommensteuer von 7 auf 14 d. pro Bf. St., die Cornemall Lewis auf 16 d., oder 6%

Tage nachber folgte ihr bie City-of-Glasgow-Bant, bie bei 6-700,000 Pf. Roten und 3-400,000 Pf. Baarfonds die jähe Rudnahme ungeheurer Depositen bei bem gleichzeitigen Berlufte ber unbezahlt bleibenben Bechfel nicht aushalten konnte, wie es eben auch der Bestern-Bant gegangen war. Die City of Blasgow Bant hat (wie auch verschiedene suspendirte englische Banken) nachmals ihre Geschäfte wieder aufgenommen; bagegen waren bei ber Beftern Bant, wo eine greuliche Dieverwaltung jum Borfchein tam, die Berlufte ber Actionare furchtbar, indem ber Gefammtverluft an Rapital und ungedecten Baffivis beinahe 14 Millionen Thaler betrug.

Die schnell fich mehrenden Fallimente, die Bahlungeeinstellung ber angeführten Banten, die Gerüchte über bie Schwierigfeiten anberer Baufer und Banten, hatten inzwischen die Lage des englischen Geldmarftes immer schlimmer gemacht. Um die Goldaussuhr zu bemmen, war ber Minimaldiscont ber Bant von England am 9. Rov. 1857 auf 10 Brocent erhöht worden; noch niemals fruber hatte er biefen Bunft erreicht. Gleichzeitig ftellte fich aber auch bei ber Bant von England eine ftarte inlandische Rachfrage ein, um eingelne ber überlaufenen englischen, ichottischen und iri. schen Provinzialbanken zu unterftüten. Indessen brobte allmälig die Reserve, aus welcher die Bank von England nach ihrem jegigen Charafter allein Borichuffe leiftete, bald ganglich abzulaufen: ein Umftand, beffen Befanntsein seinerseits wieder die Mengftlichkeit und bas Mistrauen vermehrte, indem fich nun Alles mit Discontirungegefuchen an die Bant mandte, in ber gurcht, von ihr bald gar feinen Beiftand mehr erhulten ju fonnen. Den Sohepunft erreichte die Beldflemme und das Mistrauen in London am 11. Nov. 1857, ben bie "Times" ben "angftlichsten Tag in ber "City" seit ber Hohe ber Banif von 1847" nannte. Es wurde an demfelben die Babiungseinstellung ber City-of-Glasgow Bank bekannt, und ein großes londoner Disconto-haus suspendirte mit 35 Millionen Thalern Baffivis; ber Baarfonds aber ber Bank von England (an ber es allerdings viele Manner ber Finanzwiffenschaft tabelten, daß fie, auch in gewöhnlichen Zeiten, einen au fleis nen Baarfonds halte, oder fich ju fehr am Discontogeschäft betheilige, fodaß fie bann im gall einer Rrifis und Beldflemme ihre Credite ju raich und ploglich vertheuern und beschranten muffe; die g. B. ju Ende bes Jahres 1856 burchschnittlich mit nur gegen 11 Millionen Pf. St. wirthschaftete, und auch zu Anfang Sepstember 1857 nur 11½ Millionen Pf. St. Baarfonds hatte) war an die sem Tage auf 7,171,000 Pf. St., ihre Reserve auf 1,462,000 Pf. St. gesunken, oder hatte sich seit Ansang des September um resp. 4,330,000 und 4,190,000 Pf. St. vermindert. Die Reserve mußte zur Deckung von 18½ Millionen Depositen dienen, bestrug also nur 8 Procent der letzteren.

Unter die sen Umständen hätte die Bank von Knaland wollte sie innerhalb der Reel'schen

England - wollte fie innerhalb ber Beel'fchen Acte (f. oben) bleiben, - allerdings ichon früher ihre Borfchuffe beschranten muffen. Jest aber war ihre Lage fehr riscant: wurde fle fich geweigert haben, weiter gu

biscontiren, fo wurde fie baburch gewiß bie Rlemme und bas Mistrauen noch gesteigert haben; und bei bem großen Berlangen nach Gelb lag eine ftarfere Rudforberung ber Depositen, welche bis jest wegen bes erschüt-terten Bertrauens gegen andere Banken ihr gerabe ju ihrem Glud in Maffen jugeführt wurden, nicht außer bem Bereich ber Wahrscheinlichfeit. Rur bie ftarte Bunahme ber Privatbepositen hatte bie Bant bisher vor ber Ueberschreitung ber Beel'ichen Acte gefchutt. Dabei lagen aber gur Dedung ihrer Roten, gegen bie nicht das leiseste Mistrauen obwaltete, und deren Circulation gang fo boch wie fonst war, am 11. Rov. etwas über fünf Millionen Pf. in ihren Gewölben, b. i. die Roten waren ju 28 Procent in einem Momente gefichert, wo ber viel gefährlichere Boften ber Depositen nur bis gu

8 Procent gedect war.

Unter Diefen Umftanden fdrieben Lord Balmerfton und ber Finangminifter Gir Cornewall Lewis am 12. Rov. 1857 einen Brief an ben Gouverneur und ben Bicegouverneur ber Bant von England, wodurch fie biefelben benachrichtigten, daß, wenn bie Bant nicht im Stande fein follte, ber Rachfrage um Discontirung und Borfcuffe auf unbeanftanbete Sicherheit ju genugen, ohne augleich die ihr durch die Acte des Jahres 1844 vorgeschriebene Grenze in Betreff ber Rotenausgabe gu überfchreiten, - bie Regierung bereit fein werbe, bem Barlament bei beffen Busammentritt eine Inbem. nitatsbill fur jebe etwaige Bermehrung ber Rotenausgabe vorzulegen. Bierundzwanzig Stunden nach Erlas Diefes Briefes hatte bie Bank Die ihr gefeslich gestattete Ausgabe von Roten um 180,000 Bf. St. überfchritten. Mit Ausnahme ber allerdings fehr gewichtigen Stimme ber "Times" wurde dieser Schritt ber Regierung burch die gesammte Presse jubelnd begrüßt. Jedenfalls brachte bleser Schritt factisch, wie im 3. 1847, die Hille zu boher Zeit. Rur daß man dieses Mal nicht so leicht bavontam wie ju Ende bes Jahres 1847. Bahrend bamale namlich bei ber wefentlich nur auf England beschranften und in erträglichem Dage muthenben Krifis (bie bamale mehr Mangel an Bertrauen, ale gerabe, wie jest, recle Unmöglichfeit, ben Berpflichtungen nachzutommen, war) bie einfache Ankundigung ber Suspenfion ber Banfacte bas Bertrauen berftellte und die Ros tenreferve ber Bant nicht einmal erschöpft mar, fo fonnte dieses Mal davon feine Rede fein.

Indeffen zeigte es fich boch allmälig, daß trop ber vielen noch folgenden gallimente, befonders im fanding. vifden und im Continentalhandel, und trop der Guspension von noch zwei neuen namhaften Provinzialactien-banten (namentlich am 17. Nov. ber Bolwerhampton-und Staffordshire-Bank mit 769,000 Pf. Passivis), bie Krisis für England mit bem 12. Rov. ihren Sohepunkt überschritten hatte. Im Marimum betrug bie wirkliche Berlegung ber Bank-Acte (nach welcher befanntlich fur ben Betrag jeder über die Summe von 14,475,000 Bf. St. emittirten Rote - f. oben ein gleich hoher Baarfonds bereit liegen muß) nur 658,000 am 16. Rov. Rasch nahm von da an der Baarbestand wieber ju. Bon feinem bamaligen Minimum von wenig über feche Millionen ift er bereite gu Anfang Marg des Jahres 1858 wieder auf die feit Mitte 1855 nicht mehr gefannte Sohe von 17 Millionen und mehr gestiegen, und hat die Bant ben gehnprocentigen Discont bis babin allmälig wieder auf einen breis procentigen ermäßigen fonnen. Durch bie enorme Auss behnung ihrer Boricuffe an ben Sanbeleftanb, binnen 10 Tagen (vom 11-21. Nov.) von 5-6 auf 31-32 Millionen, und burch bie Gewährung von Darlehen in ber Zeit vom 12. Nov. bis 1. Dec. 1857 im Betrage von 121/2 Millionen Pf. St. wußte die Bank von England jest bie Glangfeiten einer machtigen Centralbant

im vollften Lichte zu zeigen. Gine britische Bankerottftatiftif 21) biefer Rrifis war nicht fo leicht zu geben. Die Baffiva ber suspens birten und falliten Saufer wurden Anfange burch Ginrechnung aller Arten von Wechselverpflichtungen auf einen gang enormen Betrag geschätt, ber fich spater burch 216lauf ber lettern viel geringer herausstellte. Aus einer Reihe englischer Blatter fammelte ber Staatswirthschaftslehrer Abolf Wagner bamals folgende Sauptangaben. Demnach suspendirten in London feit bem acuten Ausbruche ber Rrifis Mitte October 1857: 75 größere Firmen, d. h. folche, beren Paffiva auf mehr benn 20,000 Pf. St. (133,000 Thaler) geschätzt wurden; da-von bis zur Suspension der Bankacte (12. Nov.) 11, von da die Ende November 25, im December 33, im Januar 1858 füns oder sechs. Von 50 dieser Firmen, beren specificirter Status in ben Bersammlungen ber Gläubiger publicirt wurde, zahlten 8 mit 18,654,000 Thirn. Baffivis voll, und 42 mit 24,060,000 Thirn. nur 11,239,000, ober burchschnittlich 46½ Procent. Dem-nach betrug der Berlust auf 42,714,000 Thlr. etwa 12,821,000 ober 30 Procent. Bon jenen 42 Häufern zahlten nun im Detail: 9 75 Procent und mehr, 17 zwischen 50 und 75, 9 zwischen 25 und 50, 7 unter 25.

Die indische und die finanziell-mercantile Roth bes Reiches haben nun die Staatsmanner und die Barteien bes Parlaments burch gemeinsame Anftrengung tapfer überstanden, berart baß England in bem ersten Quartal des Jahres 1858 sich endlich wieder in feiner Politif freier bewegen fonnte. Ramentlich bas große indische Unglud war nicht zu wohlfeilen Attaken auf bas Cabinet benutt worden. Ein in ber sommerlichen Barlamenteseffion im Juli 1857 durch Robud beantragtes Tadelsvotum wegen Eröffnung und Führung des letten (f. oben) persischen Krieges, ohne boch bavon bem Parlament Mittheilung zu machen, wurde von ben Gemeinen mit 352 gegen 38 Stimmen abgelehnt. Und als zu Ende bes Monats Juli (27. Juli) ber Torpführer Dieraeli in ber indifchen Frage ben Berfuch machte, bei Belegenheit bes Antrages auf Borlegung verschiedener Actenstude bas Saus zu veranlaffen, mit ihm gewiffe vertragswidrige Annexionen, Raffirung inbifcher Aboptionen und Berlepung indifcher religiöfer Bebrauche als Motive der indischen Emporung anzuerkennen: ba war ber Antrag ohne Abstimmung gefallen, und bie Gemeinen hatten einstimmig Ruffell's Gegenantrag angenommen: in einer Abreffe an bie Konigin zu erflaren, bas bas haus bereit fet, die Regierung in allen von ihr jur Unterbrudung bes Aufftanbes etwa ju er= greifenden Magregeln aus vollen Rraften ju unterftugen.

Antrage jeboch wie ber Dieraeli's; nicht minder bie brieflichen Anregungen bes zur Zeit in Amerika weilenben Richard Cobben, ber — wenn auch immerhin mit Uebertreibung — bie ftarfen Schaben ber bisherigen Berwaltung hindostans geißelte, hatten jedoch einen fehr wefentlichen Rugen. Sie wiesen scharf barauf bin, bag bie bamals allmalig zu hoffenbe Ueberwaltigung bes Aufftandes und namentlich bie große Indolenz ber Daffen bes indischen Bolfes gegen die Meuterei der Seapons bie Briten nicht verführen burfe ju mahnen, daß nach Beendigung bes Aufftandes in ber Art und Sandhabung ber englischen Regierung in Indien Alles beim Alten bleiben burfe; daß vielmehr England die entschiedene Pflicht habe, die Strome bes vergoffenen Blutes burch großartige Berbefferungen wurdig zu fuhnen, fundamentale Reformen eintreten ju laffen.

Das Gouvernement verfannte biefe Pflicht auch nicht. Allerbinge fonnte mahrend ber am 29. Aug. gefchloffenen Barlamentefeffion (bei beren Schluffe noch ber alte hochpopulare Marquis von gansbowne, einst Lord Henry Betty, jum herzog erhoben, und zu noch größerer Genugthuung bes Landes ber große Siftorifer Macaulan — ber erfte und bis bahin in England einzige Fall ber Art - auf Grund feiner fchriftstellerischen Berdienste als "Baron Macaulan von Roth-len [feinem Geburtsorte in der Graffchaft Leicester] in die Pairie von England aufgenommen und in bas Dberhaus berufen worben war) fur bie Reform ber indischen Berwaltung nichts mehr geschehen. Aber in Preffe, Bolt und Barlament ftand es bereits beschloffen, bag ber hundertjährigen herrichaft der Compagnie in Indien nunmehr ein Ende gemacht werden muffe. Als dann am 3. Dec. 1857 bas Barlament wie-

ber zusammentrat, um am folgenden Tage für Balmer= fton's und Lewis' Suspendirung ber Bant-Acte die Inbemnitat zu ertheilen (vergl. oben), war ce fofort zu einem heftigen parlamentarischen Gefechte gefommen über bie Bant-Acte bes Jahres 1844. In Anfnupfung an die Indemnitatebill war von dem Finanzminifter Les wis der Antrag auf Wiedereinsetzung des mit der Brufung der Bant-Acte von 1844, sowie der Bant-Acte für Irland und Schottland von 1845 beauftragten Ausfcuffes geftellt worben. Diefem Antrag lag Die Anficht ber Regierung zu Grunde, baß, wenn auch im Ginzelnen Menderungen biefer Gefengebung fich als vortheilhaft erweisen konnten, principiell und im Allgemeinen bas gegenwärtige System beigubehalten fei. Dieraëli's An= trag, "daß feine weitere Brufung ber Wirfungen ber Bank-Acte des Jahres 1844 nothig fei", enthielt bei ber befannten alten Gegnerschaft biefes Staats : und

<sup>21)</sup> Bergl. hieruber wie über biefe gange Darftellung ber Rrifis in England ben auf England bezüglichen Abschnitt bes großen Auffages von Abolf Bagner: Ueber bie Sanbelefrifis von 1857, in bem mehrerwähnten Berliner "Breußischen Bochenblatt" (Rebacteur Dr. phil. G. herhberg), im 3. 1858. Rr. 14 vom 10. April. S. 128-132.

Finanzmannes gegen die Beel'sche Bant-Gesetzebung von 1844 selbstredend eine unbedingte Berwerfung des gegenwärtigen Systems, und involvirte die Forderung der Abschaffung der Gesetze von 1844 und 1845. Das Ministerium siegte jedoch mit 295 gegen 117 Stimmen; nur daß dei den Debatten der (durch eine Nachwahl in das Parlament gesommene) Peelit Cardwell sich an Lewis anschloß und die damalige Schöpfung Peel's vertheidigte, Gladstone dagegen mit der Erklärung, "daß die Acte so, wie sie jest sei, unmöglich sortbestehen könne", sich an Disraëli anschloß. Nach Erledigung dieser Sache vertagte sich das Parlament bis zum 4. Febr. des Jahres 1858.

Um so lebhafter wurde inzwischen in den politischen Rreisen der Hauptstadt und namentlich in der Breffe die indische Verwaltungs = und Reformfrage erörtert. Man erwartete von der Reform namentlich die Abschaf-fung der bisherigen "Doppel-Regierung" für Indien; jenes Systems, welches eben daran wesentlich frankte, baß es für Indien eine einige und volle Regierungs= gewalt bisher nicht gab, und bag in dem bestehenden Regierungsfystem factifch eine Art Gegenregierung organisirt war. Weiter aber war überall bie Ginficht burchgebrochen, bag bas indische Reich nicht ober nicht mehr als ein beliebig auszubeutendes Object behandelt merben muffe, sondern daß dieses Reich für das Wohl und Intereffe Englands von einem ebenfo effentiellen Berthe fei, ale diefer Werth nur bann ju realifiren ift, wenn ber leitende Gedanke aller Regierung für Indien nur die Entwidelung, die Bohlfahrt, der materielle wie moralifche Aufschwung Indiens felbst wird. In Diefer Einficht brangte nun in England — trop ber brillanten Dialeftit, mit welcher die Manner der Compagnie ihr bisheriges Recht und ihr Spftem nicht ohne imponirende Burbe ju vertheibigen wußten, - bie öffentliche Stimme um fo energischer auf die Berftellung einer einheit-lichen, ausschließlich bas Gesammtintereffe verfolgenden Regierung Indiens, als jur Beit eben nur die toloffalfte Anftrengung bes gesammten britischen Reiches (f. oben) Indien ben Meuterern wieder abgewinnen fonnte.

Es wurde nun auch in London icon gegen Ende December bes Jahres 1857 befannt, daß die Staatsregierung selbst bem Directorium ber oftindischen Compagnie angezeigt hatte, baß fie in ihrer bemnachft bem Barlament vorzulegenden indischen Bill in ber That bie Beseitigung der Compagnie-Regierung beantragen werbe. 216 dann bas Parlament am 4. Febr. 1858 wieder zusammentrat, wurde in der That gegen Mitte biefes Monats die erwartete Bill im Unterhause eingebracht. Nach langeren Debatten im Schoofe des Cabinets waren bie Minifter barüber einig geworben, nach Balmerfton's Billen junachft ber Dacht ber Compagnie ein Ende ju machen; dafür follte nun - ebenfalls wie die übrigen Minifter birect unter bie Rrone gestellt und dem Parlament verantwortlich — ein besonderer Staatsfecretar fur Indien ernannt werden; bemfelben follte ein Rath gur Seite ftehen, beftehend aus einer geringen Bahl von Mitgliebern, welche von ber Rrone, b. h. factisch burch ben neuen Minister, je auf eine kurze Reihe von Jahren, aber mit bem Rechte ber Wieberernennung, eingesett werben sollten. Rach Balmerston's Willen sollte dieser Rath ein "consultatives" Botum haben, unter voller Wahrung der Rechte der Initiative und der selbständigen Action des Ministers. Der Rath sollte dem Minister berathend und helsend, aber nicht controlirend, resp. überstimmend, zur Seite stehen. Der neue Rath sollte nicht etwa den alten Directorenhof in anderer Gestalt wieder darstellen; sondern es sollte der selbständig wirsende Wille des Ministers das leitende Princip des Geschäftsbetriebes werden. Das Patronat angehend, so gab Palmerston's Plan dasselbe dem Minister, wobei zugleich dem Recht der Zulassung in den Dienstauf Grund der Prüfungen nur eine beschränkte Anwendung, z. B. im Militär gar nicht, gegeben werden sollte.

Bei den Debatten der ersten Lesung wurde nun in der That bei den Gemeinen mit sehr großer Mehrheit das Princip angenommen, auf Grund des von der Compagnie direct an die Krone zu überstragenden Regiments des indischen Reiches das neue Ministerium für Indien zu organisiren; auch die Führer der Tories, Ellenborough, Disraell und (Derby's Sohn) Stanley, stimmten hierin mit der Majorität vollsommen überein. Es ist dann auch die neue indische Behörde auf diesem Brincip ersbaut worden; aber es waren die Tories, welche diese Schöpfung ins Leben sührten. Denn während dieselben noch die Opposition gegen das Detail der Palmerston's schen Plane (die ihnen eine zu starke Macht des indischen Ministers und einen zu großen Einfluß des Parteisregiments auch für die indischen Dinge in Aussicht zu stellen schienen) in Bewegung septen, — da wurde Lord

frangofisch en Beziehungen.

Der indische Aufstand hatte seit Sommer 1857 febr laftig auf die europaifche Stellung Englands gewirft. In der furchtbaren Roth biefes Sommers fonnte Balmerfton junachft nicht hindern, daß Franfreich immer mehr die Stellung ber bominirenden Grofmacht in Europa gewann; nicht minder unangenehm empfand man in London die beständig sich erneuernden, bald an ber Rema, bald an der Seine, mit fanften Lodungen ,,firenenhaft" angestrebten Berfuche, eine intime Annaherung amifchen Frankreich und Rugland herbeizuführen. Am reellsten stellte fich bie allmälig etwas fabenscheinig auftretenbe Alliang ber Beftmachte immer noch (f. oben) bar in ihrem Busammenwirfen gegen China. Dagegen empfand es Franfreich als einen Stich, bag England in vorausschauender Eifersucht auf die eventuellen Folgen ber (bamale burch herrn v. Leffeps mit Energie angefaßten. und trop vieler nicht fehr murbiger Gegenbestrebungen Englands damale und fpater boch nicht aufzuhaltenben) Durchstechung ber Landenge von Suez, im Juni bes Jahres 1857 die fleine Infel Perim befeste, welche die Meerenge von Bab-el-Mandeb und bamit bie fubliche Einfahrt in das rothe Meer beherrscht. Das mufte Treiben frember Flüchtlinge (namentlich italienischer Range tifer), die sowol die Rube von Sardinien und andern italienischen Staaten, wie die von Paris bedrohten und

ihren herb in London hatten, gab einem Theile ber continentalen, namentlich ber "inspirirten" frangofischen Breffe Unlag zu ebenso muthenben, wie mefentlich unges rechten Angriffen auf die englische Regierung in London. Ramentlich aber traten die Intereffen ber Westmachte auseinander bei Belegenheit ber Rampfe um die noch immer nicht vollendete neue innere Organisation ber rumanischen Donaufürstenthumer. Sier standen einander gegenüber bie ber Union bieser Lander guftrebenden Rachte Rußland, Frankreich, (Preußen und) Sardinien, während die Pforte und mit ihr Desterreich und — zu Stambul energisch durch den (in Canning's Beiten philhellenifchen, jest icon lange fraftvoll turfen-freundlichen) Lord Redeliffe vertreten, — England biefer Union eifrig widerstrebten. Als nun am 19. Juli 1857 bie fur ben fog. Divan ad hoc (b. i. berathende Landesversammlung) vollzogenen Wahlen in der Molbau trop bes Wiberftrebens ber unionsfreundlichen Dachte (ans geblich durch arge Wahlbeeinfluffungen) im Sinne der anti-unioniftischen Bartei ausgefallen maren : ba ftellte nun fofort Frankreich (durch Rußland, Breußen und Sardinien unterftügt) in Stambul (28. Juli) die Forberung auf Unnullirung biefer Bahlen, brobte andererfelts mit Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Refcib. Bafca in Stambul, bisher ber warmfte Bertreter ber Alliang ber Pforte mit England, trat gurud, machte (31. Juli) in bem auswärtigen Amte ber Pforte bem mehr frangofisch gefinnten Ali = Bascha Blat; letteres gefchab, weil Frankreich und beffen neue Allierten fich weigerten, ben vermittelnden Borfchlag Refchib's angunehmen, ber barauf hinauslief, ftatt ber begehrten fofortigen Annullirung diefer Wahlen zuvor die angeblichen fonoden Beeinfluffungen der Moldau - Bahlen prufen ju laffen; aber auch Ali-Bafcha fonnte nicht hindern, daß weiterhin die Machte am 5. Aug. wirklich den diplomatifchen Berfehr mit der Pforte abbrachen 22).

Die Pforte und Desterreich hatten nun boch wol Stand gehalten, ware nicht England unerwartet ju Frankreich abgeschwenkt. Damals nämlich, auf bem Bohepuntt des Entfegens und ber Angft über bie indifden Ungludonadrichten, wollte England die Berbindung mit Frankreich durch aus nicht fallen laffen. Und bei einem schon fruher geplant gewesenen Besuche bes Raifers Rapoleon III. am englischen Soflager ju Doborne (7. Aug.) gab Balmerfton ju neuer Rettung ber Alliang in ber rumanischen Streitfrage nach, berart baß baburch auch Defterreich und die Pforte ifolirt und zu wirklichem Widerstande unfabig wurden. Rach bem Sturge alfo Refchib-Bafcha's in Stambul trat namlich nun auch bas lonboner Cabinet in Bera bem "Bunfche" ber um Frankreich gruppirten Dachte bei und befürwortete bei ber Pforte Die Annullirung ber moldauer Divan-Bahlen, worauf fich

auch Wien entschloß, ben Schritten Englands sich anzusschließen (Mitte August des Jahres 1857). Es war nun der Plan der Cabinete von England und Desterreich, nachträglich zu erklären, daß ihre Repräsentanten ihre Instructionen überschritten hätten durch die Rote, durch welche sie die Berantwortung für Reschids Pascha's lette Schritte (s. oben) übernahmen; durch sämmtliche eurospäische Bertragsmächte gleichmäßig angesprochen, sollte dann die Pforte mit Ehren der Forderung auf Annulisrung der Roldaus Wahlen nachgeben können.

Diesen Blan durchtreugte aber nun mit schroffer bulldoggenartiger Barscheit und grober Chrlickeit Lord Redcliffe in Bera. Tief erbittert über die schmabliche Wendung ber Dinge und bestimmt erkennend, daß unter ben jesigen Umftanden er, ber frangofischen Bolitif im Drient schon lange widerwartig, am Bosporus ohnehin nicht mehr werbe bleiben fonnen, icheint er beschloffen gu haben, die glatte Abwickelung des Knotens zu verhindern und Frankreich zur Entfaltung feiner ganzen Brusquerie zu veranlaffen. Er erhob alfo Borftellungen gegen bie neuen Anweisungen seiner Regierung aus London, und wußte die Lofung fo lange hinzuschleppen, bis bas parifer Cabinet, nicht gewillt, seinen Sieg fich langer verfummern ju laffen, die Aforte durch die Drohung, dem turkischen Gesandten in Baris die Baffe zuzuschiden, bestimmte, auch ohne weitere gemeinschaftliche Schritte aller Gesandten abzuwarten, die entscheidenden Befehle zu ertheilen. Die Bforte hat dann auch wirklich fofort (24. Aug.) bie Molbau-Bahlen caffirt und ihrem Raimatam in Jaffy befohlen, die Wahlliften im Sinne ber von der europäischen Commission ju Bera und Bufareft vereinbarten Interpretation zu revidiren, und 14 Tage nach Schluß ber Wahllisten bie Neuwahlen anzusegen. Das Berhaltniß zwischen Baris und London mar damals in Bahrheit so gespannt, daß Palmerfton noch vor Abschluß des Parlaments damals im Unterhause mit schneis bender Scharfe die Urfachen betonte, die ihn bestimmten, trop bes indischen Rrieges die Liniendampfer ber Flotte nicht jum Transport von Solbaten nach Calcutta ju benuten, sondern jur Dedung Englands jurudjuhalten. Rur die (25—27.) stuttgarter September Busammenfunft ber Raifer von Frankreich und Rugland wurde faum in Bien mit mehr Distrauen und Widerwillen betrachtet als in London.

Inzwischen hatten natürlich nun die neuen Wahlen in ber Moldau, die mit dem 10. Sept. begannen, zu einem entschiedenen Siege der sog. Unionspartei in hiesem Lande geführt; da die Stimmung in der Walachei noch entschiedener für die Union war, so konnten jest die biseher der Union seindlichen Mächte nur noch auf einen anständigen Rüczug benken. Wan suchte auf dieser Seite denn auch namentlich den ältern englischen Bermittelungsplan in den Bordergrund zu führen, welcher den rumänischen Ländern die volle administrative und militärische Gleichheit im Innern gewährte, aber beide Fürstenthümer durch Ernennung von zwei Fürsten politisch noch von einander getrennt hielt. Während dann zu Ende des Jahres 1857 in nur zu natürlicher Consequenz der Ereignisse Lord Redelisse aus Standul nach dem

<sup>22)</sup> Burud batirte ber haber schon bis zum Anfang Juni 1857. Die Gesanbtenconferenz ber sieben Mächte hatte mit ber Pforte unter bem 30. Mai eine gemeinschaftliche Interpretation bes ursprunglichen Wahlfermans vom Januar 1857 verabrebet; nachher legten aber die beiben Gruppen ber Mächte bieses Abkommen wieder ganz verschieben aus.

Oberhause in London heimkehrte, um Pera nicht wieder zu betreten, verschob sich seit Mitte Januar 1858 das politische Interesse zwischen Frankreich und England vollskommen durch die unerwartete blutige Katastrophe des 14. Jan. Es war dieses bekanntlich der Tag, an dessen Abend das grausige Orsini'sche Attentat gegen Naposleon III. in Paris versucht wurde.

Die Folgen Dieses Attentates reichten hinüber über ben britischen Ranal. Beil nämlich bie Berbrecher bes 14. Jan. aus England nach Paris gefommen, die Borbereitungen ju bem icheuflichen Gemetel biefes Tages in England getroffen worden waren, fo richtete die frangöfische Regierung (Die überhaupt mit wuchtigen Repressiomaßregeln um sich schlug, und zugleich die Afple ber Flüchtlinge in den kleinen Rachbarftaaten zu schute teln anfing) unter bem 20. Jan. 1858 eine peremtorisch gehaltene Rote un das englische Bouvernement und ftellte darin bas Unfinnen, Die politisch en Flüchtlinge in England funftig ftrenger ju übermachen, oder gar aus bem Lande ju entfernen, refp. die bestehende "Alienbill", welche die Rechte der politischen Flüchtlinge in England regulirte, beffer ju handhaben ober abzuandern. Es mar in dieser Beit, daß ber frangofische Befandte in London, ber Bergog von Berfigny, auf eine Abreffe bes Gemeindes rathe ber londoner City (25. Jan.) etwas fcharf be-merfte: entweder gebe es in England Gefete, nach benen Berfdmörungen gegen bas Leben ausmärtiger Monarchen bestraft wurden, und die man dann anzuwenden habe, - ober es gebe feine, in welchem galle Die britische Ration fich becilen follte, Diefen Mangel in ihrer Gefet.

gebung ju beden.

Die von bem officiellen Franfreich erhobenen Forberungen schienen junachst sowol ber Regierung wie ber öffentlichen Meinung Englands nicht unbillig zu fein. Und Lord Balmerfton, ber außerdem noch bas Intereffe hatte, die Alliang mit Frankreich und Napoleon III. nicht um einiger italienischer Strolde willen in biefem Moment auf das Spiel zu fegen (der namentlich tros ber Bermablung ber Pringeß-Royal Bictoria mit bem Kronpringen Friedrich Wilhelm von Preugen am 25. Jan. 1858 und trop ber bamale von beutscher Seite energisch betonten Sympathien fur England die preußische Alliang mit berfelben feinbseligen Richtachtung behandelte, wie er mahrend und nach bem levantinischen Kriege bis zu ber Eroberung von Duppel Preußen ftets behandelt hat), fam denn auch der frangosischen Regierung möglichft weit entgegen: aber er that es in einer Beife, Die bemnachft ju feinem eigenen Sturze führen follte. Einmal nämlich beantwortete er Die frangofische Depesche vom 20. Jan. 1858 nicht; und doch hatte diese "peremtorische" Note nicht blos Klagen erhoben über die den politischen Flüchtlingen in England gestatteten Freiheiten: fie hatte fogar England ale ein Land hingestellt, in welchem offen der Mord durch Schrift und Wort gepredigt und ungestraft Mordverschwörungen gegen befreundete Berrfcher angestellt werden fonnten; fie hatte endlich in gieme lich entschiedener Beife gefordert, daß die englische Regierung auf Aenberung einer folden Greuel zulaffenben Gefetgebung hinwirten muffe. Diefe Rote alfo beant-

wortete Palmerfton nicht; bafur nahm er aber Gelegenheit, als nun (vergl. oben) bas im December vertagte Parlament am 4. Febr. 1858 wieder gufams mentrat, ben Gemeinen eine fog. Murder-Bill vorzulegen; schärfer ausgedruckt, er (bachte nicht etwa baran, bie polizeiliche Gewalt zu erweitern, noch auch bas fog. Afplrecht ber Flüchtlinge zu beschränken, sondern er) legte eine Bill vor, durch welche in Beziehung auf bas Berbrechen des Complotts behufs der Berübung eines Mor-Des eine vervollständigende, resp. verscharfende Gefetesanderung herbeigeführt werden sollte. Als die erfte Lesung in Frage stand, fand ein Geses in dieser Richtung feine überscharfe Opposition; und namentlich bie Torics hatten fein Intereffe baran, wiber Die erfte Lefung ju ftimmen. Diese Bartei leitete babei ber Gebante, fich in Sachen bes bezüglich ber Befeggebung auf bem betreffenden Gebiete ju Schaffenben nicht die Bande ju bieten, und jeden Schein ju vermeiben, ale wollten fie eine Demonstration gegen ben Raifer napoleon machen. Aber die radicale Bartei und nicht wenige Liberale maren ber gefammten Saltung bee Cabinete in biefer Sache doch entgegen; und fo geschah es, bas am 9. gebr. bie erfte Lejung ber Bill nach lebhaften Debatten, und zwar mit 299 gegen 99 Stimmen, aber boch nur (wie vor ber letten Barlamentsauflöfung wiederholt geschehen war) mit Silfe eben ber Tories bewilligt murbe. Gewiffermaßen zu einer Probe auf bas von Perfigny gestellte Dilemma wurde eben bamale auch gegen einen französischen Flüchtling, gegen Orfini's Freund, den Arzt Bernard, der Proces eröffnet.

Inzwischen hatte Palmerfton mit dem Botum

am 9. Febr. nur einen fog. Phrrhusfieg erfochten. Das Urtheil ber Politifer ging bahin, (nicht zwar nach beutfcher Radicalen Art ben Minifter bes "Servilismus" gegen Frankreich zu beschuldigen, wohl aber) zu behaupten, baß Balmerfton's Berhalten entschieben Zas bel verbiene. Indem er nämlich die Depesche vom 20. Jan. unbeantwortet ließ und zugleich die Murder-Bill ben Gemeinen vorlegte: fo hieß Diefes, einmal bie Bormurfe, die frangofischerfeite ben öffentlichen Berbaltniffen Englande gemacht wurden, acceptiren, - und gugleich die mangelhafte Gefengebung als Grund biejes Buftandes hinftellen, an welchem das Cabinet fomit auch feine Schuld truge! Run aber bestritten Balmerfton's Gegner sehr energisch, daß der öffentliche Zustand in England ein solcher sei, wie ihn die Rote vom 20. Jan. in der Absicht schildere, um möglichst heftige Maßregeln gegen die Fluchtlinge ju erlangen; Balmerfton's Begner wiefen alfo ber englischen Staateregierung febr entichieden die Pflicht zu, die "Auffaffung" der frangofifchen Regierung in fraftigfter und unzweibeutigfter Art gu rectificiren. Wenn aber Falle vorlagen, über welche Die frangofische Regierung wirklich ju flagen hatte, fo liege bie Schuld bes gerügten Buftanbes an bem Berhalten ber britischen Staateregierung und nicht an bem Mangel ber Gefetgebung. Die Regierung war nach biefer Auffaffung in ber Lage, bereits mit ber bestehenden Gefets gebung gegen Bergeben biefer Art, wie alfo gegen Anspreifung und Berfchworung zum Mord, bie Berfolgung

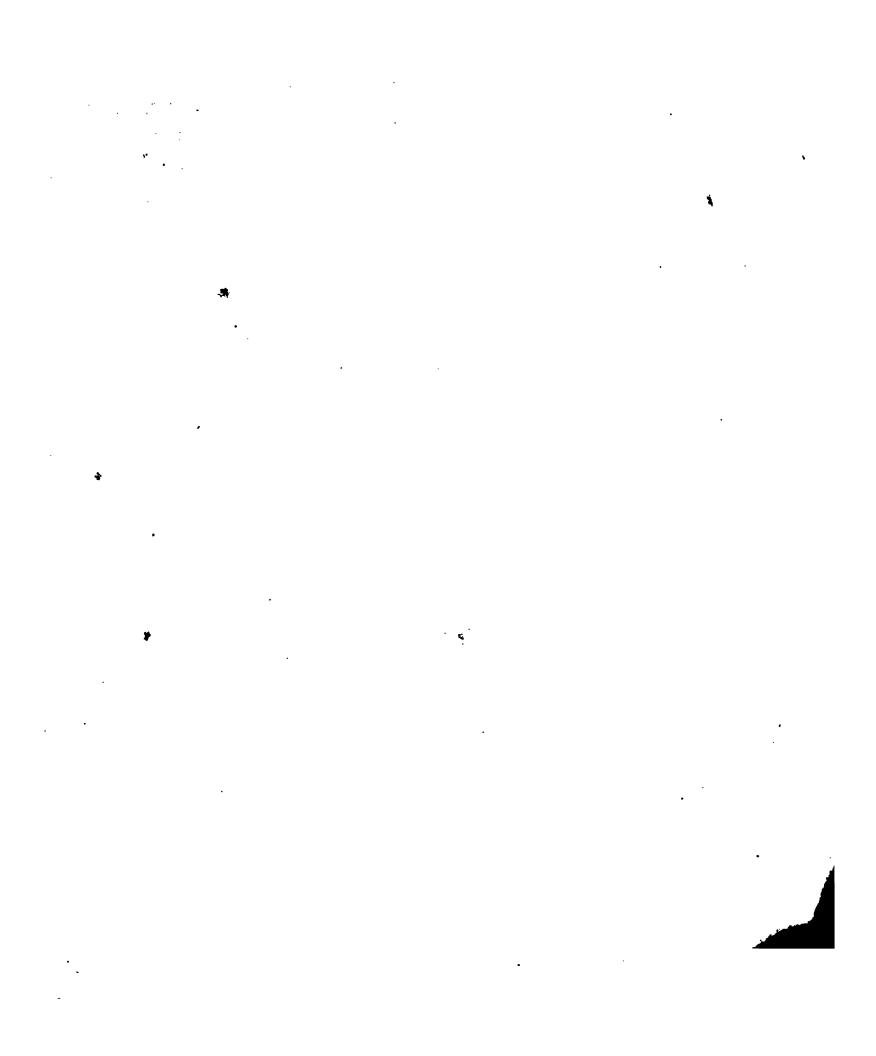

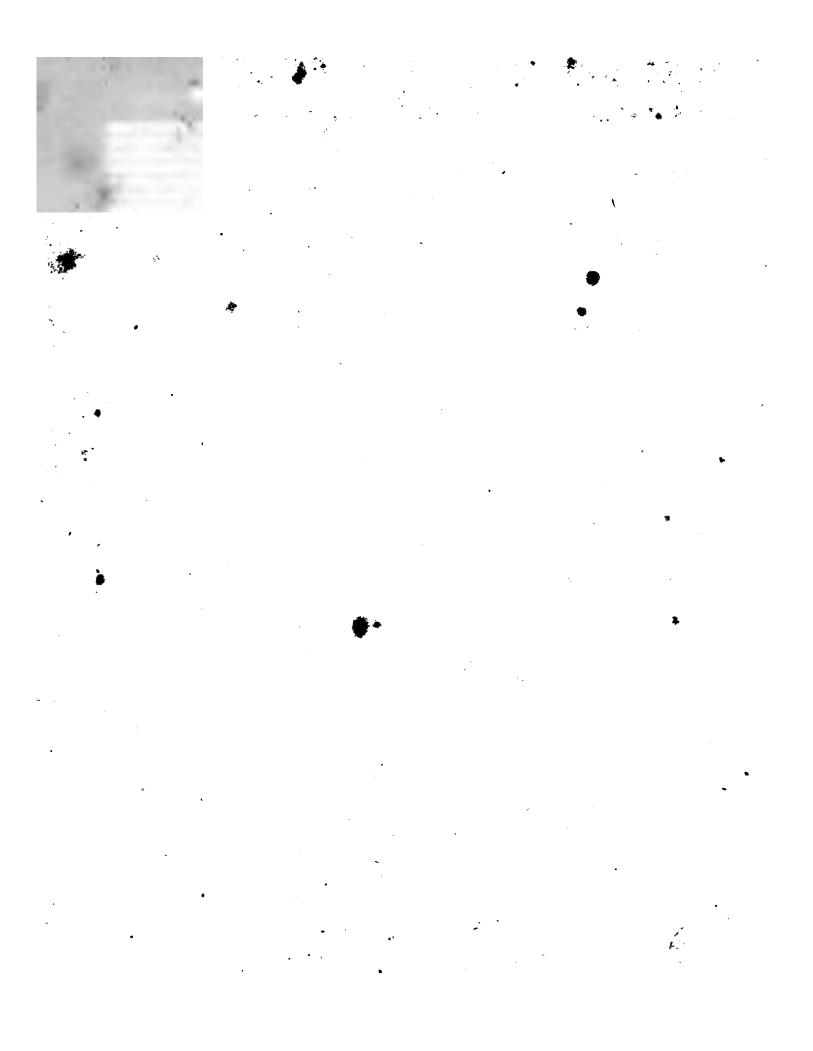



AE 27 A6 Sect.1 V.92

## Stanford University Libraries Stanford, California

Beturn this book on or before date due,

